#### Allgemeine

## Encyclopadie der Biffenfchaften und Runfte

b o n

3. G. Erich und 3. G. Gruber.

# Enchelopadie

bet

### Biffenschaften und Rünfte

in alphabetifcher Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und heraudgegeben von

3. G. Erich und 3. G. Gruber

Profefforen ju Salle.

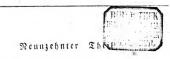

mit Rupfern und Charten.

CONAMI - CORYTHUS ..



Verzeichnifs der Kupfertafeln und Landcharten, welche mit dem Neunzehnten Theile der allgemeinen Encyclopädie, zu den nachfolgenden Arükeln gehörig, ausgegeben worden sind:

| Compass                               |  |  |   |  | ٠. |  |  |  | Physik.          |
|---------------------------------------|--|--|---|--|----|--|--|--|------------------|
| COMPRESSIONSMASCHINE CONDENSATOR      |  |  |   |  |    |  |  |  |                  |
| COORDINATEN                           |  |  |   |  |    |  |  |  | Mathematik.      |
| CORALLENINSELN: INSELGRUPPE RUMANZOFF |  |  | : |  |    |  |  |  | Neue Geographie. |
| : INSELGRUPPE RUMANZOFF               |  |  |   |  |    |  |  |  |                  |

Für sechs Quart - Platten zu rechnen.

#### Ullgemeine

### Encyclopadie der Wiffenschaften und Runfte.

Meunzehnter Theil.
ONAMI - CORYTHUS.

#### C O N A · M I

CONAMI, eine von Aublet aufgestellte Pflangens gattung, welche Swart mit Phyllanthus vereinigt hat: Conami brasiliensis Aubl, ift Phyllanthus Conami Sw.

CONAN, Fluß der sectischen Spire Roff, der aus ben vier kleinen Fühlen Drein, Barve, Meig und Lichart zusammenfließt und in den Eromarty Frith geht; er ift reich an Ladhjen und führt Versen. [Unsset.]

CONAN (Conon), ift ber Rame mehrer gurften in ber Bretagne. Det altefte von ihnen, Meriabet (Meriedof) ober Carabeg genant, famte aus Britans nien. Dit Darimus jog er nach Gallien, und murbe jum Bergog bes Theiles von Armorica ernant , ber nache male ben Ramen ber Bretagne erhielt. Dachbem er 26 Jahre lang in Abhangigfeit bon ben Romern regirt hatte, flanten gegen bas Sabr 409 feine Untertbauen gegen bie Romer auf, und übertrugen ihm bie unabhangige Regis rung. Er nahm feinen Gis gu Mantes, fliftete bie Rirs then ju Bannes und Dol, legte Reffungen an, feste Das giftrate m ben Ctabten ein, machte Berorbnungen für bie Chifffahrt; und Armerica murbe feitbem ein Mfol für bie von ben Ccoten und Caren beunrubigten Briten, Rach einer langen und glorreichen Regirung theilte Cos nan fein Reich unter feine brei Gobne, Eutl ober Sues lin, Rivelin, und Urbian ober Concar, und farb wenige Jahre barauf gegen 421. In ber Rirche ju Leon murte er begraben. Die Gefdichtichreiber betrachten ibn als ten Ctammvater ber fouverginen Megenten ber Bretagne, unter benen in fpaterer Beit noch vier feines Ramens vorfommen, namlich: 1) Conan, genant ber Rrumme, ein Cobn Berengard bes Grafen b. Renned. maßte fich nach bem Tobe bes Ronias Galomon ber Regirung an, fcaffte feine beiben Begner, bie Bruber Grafen Soel und Guerech, auf Die Geite, und machte fich 990 jum Meifter von Rantes. Balb barauf aber traten bie Dicomte Samon, ein britter Bruber von jenen, und Graf Fulco gegen ihn auf, und er unterlag in einem Befecht am 27. Jun. 992. - 2) Conan II. mar ein Cobn tes herzogs bon Bretague Mlain (Mlanus III.), und bei feines Batere Tobe nur brei Monate alt. Gein Dheim und Bormund Gubon bielt ihn mehre Jahre lang eingefperrt, im 3. 1047 aber befreite ihn ber Weel, und er murbe im Jahre barauf, ale achtjahriger Rnabe, gu Rennes gefront. Richts befto meniger feste Eubon bie Regirung fort, und ergriff enblich bie Baffen, um fie

Billgem, Encyclop, b. W. u. S. XIX.

gant an fich ju reifen, warb aber 1057 von bem jungen Burften befiegt, fo wie nach ihm beffen Cohn Gottfrieb im 3. 1062, feit welcher Beit Conan erft in Rube regirte. Er farb ben 11. Cept. 1066 an Bergiftung, burch ben Berrath Bilbelms, Bergogs ber Mormanbie, ber fich feis ner als eines gefährlichen Begnere entledigen wollte. -8) Conan III. ober ber Dide, ein Cobn Manus IV. folgte feinem Bater 1111 in ber Regirung. Er mar mit Mathilbe, einer Tochter bes Ronigs Beinrich I. von Engs tanb bermablt, mit welcher er Bertha, feine Rachfolges rin, erzeugte, benn feinen Gobn Soel erflarte er auf feinem Cobbette fur unecht. Ungeachiet feiner Bermanbts fchaft mit Beinrich fanb er boch Lubwig bem Dicten ges gen feuen bei, fo wie gegen feinen Schmager bem Raifer Beinrich. Bu feinen wichtigften Anordnungen gebort bie Aufhebung bes barbarifden Stranbrechtes. Er farb ben 17. September 1148, - 4) Conan IV. ober ber Rleine, ein Enfel Conane III., batte mit feinem Stiefs bater Eubon um bie Regirung ju fampfen, und erhielt ben Gica burch Siffe Beinriche II. von England, ber feis nen gweiten, bamale achtjahrigen, Cobn Gottfrieb mit Conand einziger, bamale funfjahriger, Tochter Conftans tia vermablte. Mie Conffantia I. folgte fie bem Bater in ber Diegirung, welcher im 3. 1171 fiarb, bled von ben Donden bedauert, benen er viel Gutes ermiefen hatte.

CONANTHERA, Ruiz et Pav. Gine Pflangen: gattung aus ber naturlichen Familie ber Asphobeleen (Carmentaecen) und ber erften Ordnung ber fecheten gine neichen Rlaffe. Char. Gine obere, fecheblattrige, jus ructgefchlagene Corolle mit abmechfelnb ungleichen Blatts cheu; bie Antheren ju einem Regel vermachfen; bie Ctaubfaben brufig; Die Camentapfel breifacherig, mes nigfamig. Die vier befanten Arten find frautartige Ges machfe. 1) C. bifolia R. et P. (Fl. per, III. p. 68, t. 301.) ein 3wiebelgemache mit wenigen, linienformig: fanalfors migen Blattern, oberhalb afligem Stengel, nidenben Blumen und faft gleichen Blumenblattchen. Chili. 2) C. Echeandia Pers. (Syn. I. p. 370.) mit breit langettformis gen, an ber Bafis icheibenformigen Blattern, einfachem Stengel, traubenformigen, nichenben Bluthen, und febr fchmalen außeren Blumenblattchen. Das Baterland bies fer Art ift unbefant. (Anthericum reflexum Cav. Ic. III. p. 21. t. 241, Echeandia terniflora Orteg. Decad.) 3) C. Forsteri Spr. (Syst. II. p. 91) mit faferiger Burgel, lis niemformigen, fanalformig , breifantigen Blattern, obers halb rispentragenbem Schaft, nidenben Bluthen, und ungleichen Corollenblattchen. In Deu: Calebonien. (Anthericum Adenanthera Forst.). 4) C. campanulata Hook. (Exot. fl. t. 214.) mit febr langen, linienformigs langettformigen, langjugefpipten, flattrigen Blattern, traubenformigen, nicenben Gluthen, und einbiattriger, glodenformiger Corolle, beren Saum gleichmaßig feches lappig ift. Diefe zweifelhafte Art ift in Chili einheimifch. (C. bifolia Bot, mag. 2496.) (A. Sprengel.)

Conarium, f. Zirbeldrüse. CONBUSTICA, eine Ration in Obermöffen (Dacia mediterranea) nach ber Jab. Beut. 27 Mill, bon Timacum minus, und eben fo meit bon Ratiaria, bermuthe lich beim Muguft : Daf. (Ricklefs.)

Concameratiten, f. Petrefacten. CONCAN, ein Diffrict in ber Prob. Befapur, ber ben gangen Ruftenftrich berfelben bilbet. Er bat tangs bem Goffabe ungablige Buchten und Ginfchnitte, bie Deftige feit ber land , und Geewinde aber, Die in 24 Stunden oft ben ganten Compag burchlaufen , machen bie Rufte fo ges fabrlich, bag fich ibr bie Chiffe nur mit größter Befabr nabern fonnen. Daber mar fie in altern Beiten ein Schiupfwintel ber Rorfaren, Die bier große Sicherheit fanben und bas gange arabifche Deer unficher mache ten. Sier ftiftete im Unfange bes 18. Jahrhunberte ein Abenteurer Ungria einen bollig organifirten Rorfarens ftat, ben bie gange Dacht ber Grofmogole nicht ju unters bruden bermochte und ber von 1707 bis 1756 bestand; in letterm Jahre griffen bie Briten, bereinigt mit ben Das baratten, ben Daupthafen Gueriab an, eroberten ibn fturs menb, und bernichteten bas gange Gefchmaber ber Rorfaren. Fort Bictoria eigneten fich bie Briten gu, bas übrige Cons can erhielt ber Beifchma mit ber Dberbobeit über bie fiels nen Rajas. Bei ber Muflofung bes Reichs biefes Obers baupte ber Dabaratten vereinigten bie Briten 1818 auch Coucan mit ihrem Reiche am Ganges, bas nun bis auf Goa vollig britifch ift. Esgerfallt in 2 Abtheilungen, bas eigente

liche Concan, welches ben norblichen, und bas Bhuasla, welches ben fublichen Theil biefer Rufte bilbet. (Hassel.) CONCANA, Ctabt ber Cantabrer in Sispania tars raconenfis, in ber Rabe bes Deeres, b. I. E. Cangas be Dnis, Billa in ber fpan, Drop, Afturia, am Chico, mit 1600 Einwohnern.

CONCARNEAU, Stabt im Bes. Quimper bes frang. Dep. Finisterre auf einer fleinen Infel in ber Bai be la Foret, bie burch eine fchmale Bunge (bac) mit bem Fefts lande jufammenbangt. Gie ift mit Mauer und Thurs men umgeben, beftebt aus ber eigentlichen Ctabt und ber Borfabt, bat 2 Rirchen, 310 Saufer und 2200 Gins wohner, die fich meiftens von ber Sifcherei nabren: jabre lich geben 300 Barten auf ben Garbellenfang aus, unb bringen im Durchfchnitte 12,000 Bar, ein, bie nach ben benachbarten Sanbelsplagen abgefest werben. Der Safen ift 100 Toifen breit, 260 lang und fann etwa 300 Barten und einige Schiffe von 500 bis 600 Zonnen fafs fen, aber fein Gingang ift burch Telfen febr befchwerlich gemacht.

CONCAV ober bobl beift ein Bogen einer froms men Linie ober ein Stud einer frummen glache auf ber Beite, mo bie biefen Bogen berührende gerade Linie ober bie an biefe Rlache geiegte Berührungsebene nicht fallt; bie Geite bes Bogens ober ber Rlache, wo bie berührenbe gerabe Linie ober Ebene liegt, wird bann conber ober erbaben genant.

Rallen 1. B. alle Tangenten, wie Gg, Pp u. f. w. (f. Sig. 8.), welche man fich an beitebige Puntte M m bes Bogens LH ber Curve LHIK gejogen benfen fann, fo, baß fein Punft ber Gg, Pp gwifchen bem Bogen LH und ber Abfeiffentinie AB liegt, fo ift LH gegen bie Abfeiffenlinie concav, auf ber Geite, wo Pp und Gg liegen aber conver. hingegen ift ber Bogen H1 berfels ben Eurve gegen bie Absciffenlinie AB conver, wenn jebe an einen beliebigen Puntt n beffelben gezogene Sans gente Ee ber Eurve gwifden ben Bogen HI und bie Ith friffenlinie AB fallt. Um ju erforfchen, ob eine Eurve, beren Gleichung y=f (x) gegeben ift, an einer beftimten Stelle, etwa ba, wo ber Dunft n liegt, beffen Abfeiffe AO=x und beffen Orbinate Qn=y fcp, gegen bie Mbe friffenare AB hohl ober erhaben fep, bente man fich nabe bei n mei andere Bunfte ber Eurbe n' n", beren Abfeife fen AQ' = AQ - QQ' = x - Ax und AQ'' = AQ + QQ''=x+ax feven. Man tiebe nunbie Ordinaten ber Puntte n', n'', biefe feven n' Q'=y' und n'' Q"=y''. Durch n merbe eine Sangente Ee an bie Curve gegogen, und biefe werbe bon n' Q', nQ, n"Q" getroffen in ben Punften r', r, r". Es fepen r' Q' = z', r Q = z, r"Q" = z". Dun ift nach bem taplorichen Cage

 $y'=f(x+dx)=y+dx\frac{\partial y}{\partial x}+\frac{dx^2}{\partial x}+\frac{\partial y}{1+2}+\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial y}{1+2}+\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial y}{1+2}+\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial y}{1+2}+\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial x}{\partial x}+$ Binfel, welchen biefelbe mit Le macht, q, fo ift tangg = dy (vergl. ben Mrt. Tangente) und es erhellet leicht, bag z"=z+dxtang. q, z'=z-dxtang. q fep, ober bag  $x' = x + \alpha x \tan x$ ,  $x - x' = x - \alpha x \tan x$ ,  $\phi$  (c), over well  $x \neq 0 = 0$ ,  $b_1 = x = y$ ,  $\phi$  (if x'' = y + 4xy,  $\phi = y + \alpha x \frac{\partial y}{\partial x}$  and  $x' = x - \alpha x \tan y$ ,  $\phi = x - \alpha x \frac{\partial y}{\partial x}$ , folding  $y'' = x'' + \frac{\partial x}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial x}{$ 

Dun fann man dx fo flein annehmen, bag bas Glieb, welches dx' enthatt, groffer ale bie Gumme aller barauf folgenben Glieber wirb, vorausgefest, bag bon ben Quos tienten day, das u. f. w., feiner unenblich groß fep.

Sind nun y, y', y", z, z', z" und d'y pofitive Groffen, fo ift offenbar y" > z", y' > z' alfo liegen bie gunachft por und gunachit nach n liegenben Bunfte n", n' ber Eurs pe entfernter pon AB als bie entfprechenben Buntte ber Zangente Ee, folglich ift bie Eurve bei a conver gegen bie Absciffenare. Eben fo wenn y, y', y", z, z', z" und d'y lauter negative Groffen find. Ginb bingegen y,y',y", E, E', E'' groar poffitte, aber ift de negativ, fo ift y"<2", y' < z', folglich liegen bann bie ju y" u. y' geborenben Bunfte ber Eurve naber an ber Abfeiffenlinie als bie ents fprechenben Buntte ber Tangente, mitbin ift bie Eurbe an ber Ctelle, wo bie Tangente gejogen murbe, bobl gegen bie Abfeiffenlinie. Eben fo wenn y, y', y", z, z', z" nes gatio finb, day aber pofitto ift. - Das Borfebeube laft fich fury gufammenfaffen in bie Regel: Ein Bogen ift gegen bie Abfriffenare erhaben, wenn bet Quotient mit ber Orbinate y = z einerlei Borgeichen bat; er ift bins gegen bobl, menn jener Quotient und bie Orbinate y=z entgegengefeste Borgeichen haben. - Es fann nun aber with the state of des dx' enthalt groffer ale bie Cumme aller barauf fole genben Glieber wirb, fo ift gewiß y" > z", bingegen y' < z', die Eurve fann alfo in einem folden Puntte mes ber convex noch concav gegen bie Abfriffenare fenn, viels mehr tritt an einer folden Ctelle ein Bechfel bes Cons peren mit bem Concapen ein, baber beift ein folcher Bunft, wie 1. B. R ein Benbungspunft (punctum flexus contrarii) ber Eurve, welche bann ju beiben Geis ten ber an folden Punft gezogenen Tangente T't liegt. Birb aber d'y auch = 0, fo ift y" = z" + 1...4  $\frac{d^3y}{dx^4} + \dots, y' = x' + \frac{dx^4}{1 \dots 4} \frac{d^3y}{dx^4} - \dots$  und es treten nun bie namlichen Betrachtungen, wie bei Tie wieber ein, um ju enticheiben, ob an einer folden Stelle bie Enrbe concab ober conver fep, ober einen Wenbungspunft babe, welches lettere Statt finbet, wenn day = 0 aber Ti nicht = 0 ift u. f. m. hieraus folgt leicht: Eine Curbe, beren Gleichung y=f(x) ift, bat nirgenbe einen Bendungspunft, wenn ber erste Differentialquotient, welcher in ber Reibe  $y + \Delta x \frac{dy}{dx} + \frac{dx^3}{1.2} \frac{dy}{dx^2} + \frac{\Delta x^3}{1.2.3}$ + . . . nicht = 0 wird, bon einer geraben Orbnung ift, aber fie bat gewiß wenigftens einen Wenbungspunfe, wenn biefer Differentialquotient ber britte, funfte, fies bente ober einer ber folgenben von einer ungeraben Drbs unng ift. 3m erften Salle find bie Burgein ber Gleichung d'i = 0 ober ber Gleichung d'i = 0 überhaupt ber Gleichung, welche entfteht, wenn man ben erften fteben Meibenben Differentialquotienten = 0 fest, alle imagis mar, weil es bann feine wirfliche Abfeiffe x gibt, ju ber ein Wendungepunft gebort. Im andern Balle fann man baburch, bag man bie reellen Wurgeln biefer Bleichung auffucht, biejenigen Abfriffen x beftimmen, ju welchen Benbungepunfte ber Eurve geboren. (Gartz.)

CONCAY-GLASER, Soblglafer, beifen bles fenigen Linfeuglafer, beren Dide in ber Mitte ibrer freise formigen Blache geringer ift, als am Ranbe. Es fonnen bemnach biefe Blafer fo befchaffen fenn, baf beibe Glachen Rugelfegmente finb (Concab : Concab : Linfen), mogen bie Durchmeffer ber Rugeln gleich fenn ober nicht, mobei Die Linfe felbft gwifchen ben Mittelpunften beiber Rugeln liegt; es tann auch bie eine Blache eine volltommene Ebene fenn (Plansconcave Linfen); enblich fonnen bie beiben Glachen bergeftalt gelegt fenn, baf fich beibe Mits telpuntte ber Rugeln auf einer Geite ber Linfe befinben Concav sconvere Linfen), foll aber in biefem Salle bie Linfe in ber Mitte bunner fenn als am Raube, fo muß der Durchmeffer bes converen Rugelfegmentes groffer fenn ale ber bes concaven. Mothmenbige Bedingung bei ber Conftruction aller biefer ginfen ift, baf bie Mittelpunfte beiber Rugeln in einer geraben Linie liegen, welche burch bie Mitte ber Linfe binburch geht; bei ben plan concaven Linfen, muß ber Salbmeffer bes Rugelfegmentes auf ber Ebene fentrecht fleben. Bie biefer Bebingung genügt wirb, f. Glasschleifen. - Ilber bie Befete ber Brechung bei biefen Glafern f. Linsengläser. (L. F. Kamtz.) Concay - Spiegel f. Hohlspiegel,

CONCENTAYNA, 38° 55' Br. 16° 17' 2. Billa in ber spanischen Probin; Balencia, am Micos mit 5000 Einwohnern, bie Merbau treiben, idhelich 36,000 Canstaren Bein gewinnen und Wolfe spinnen.
CONCENTRIREN, Concentrirung (Concentra-

Diefe chemifche Berrichtung beftebt barin, baf man bie eigenen und gleichartigen Theile eines Rorpers burch Sinmegnahme einer biefem fremben und überflufs figen 3mifchenfubftaut, naber an einander, fomit in einen engern Raum bringt. Muger ber Concentris rung 1) burch Berbunften, g. B. ber Galgfole anf Grabirbaufern, und jeber anbern Galglauge u. f. w.; 2) burch Musfrieren bei Groftfalte, 1. 3. bes Effigs, Beind u. f. m. gibt es noch eine britte Gattung bers felben, mo wir bie eigenen und gleichartigen Beftanbtbeile einer Gubffang mit einer anbern , welche bie fremben und eingemifchten nicht annimt, verbinben, um fie bann mit ober ohne 3mifchenmittel burch Deftillation wieber von berfelben abgufcheiben; babin gebort bie Concentrirung bes Efflas in ben Rupferfroftallen u. f. w. (berglichen Mbs bampfung, Cobobiren, Dephlegmation, Des (Th. Schreger.) Rillation).

CONCENTRISCH ober homocentrisch beifen Rreise ober Augeln alsbann, wenn fle einerlei Mittels puntt haben, vergl. die Artisch Kreis und Kugel. (Gartz.)

 viele romantifche Berge und Borgebirge, auf ber Offfufte ben Fifterhafen harbour Grace, ben hauptort ber Bai, und im R. D. bas Eiland Baccalao , welches feinen Ras men von den vielen Reibern, Die es umichmarmen, erhals ten bat. (Hassel.)

CONCEPTION. 1) Stadt in bem fubamerifanis fcen State Chile . 36° 49' 10" B. 1304° 35' & in einem fruchtbaren Thale, an einem Meerbufen bes Gubmeers, an der Mundung bes Bluffes Biobbio, mit 10,000 Eins wohnern. Gie hat einen Bifchof, ein Geminar, mehre Riofter, ben geraumigen, tiefen und fichern Safen Talcas huana in ber Bai bon Conception, Bolls und Beinwebes rei, Rorduanfabrif aus Biegenfellen, Rorn : nnb Galghaus bel. Da burch ein mit Aberfchwemmung verbundenes Erdbeben bie Gtadt 1751 größtentheils jerffort wurde, fo murbe fie 1763 zwei Meilen babon wieber aufgebaut, Gie ift befeftigt und bat eine große Befagung, um bie fublid 'angrengenben freien Mraucos in Rube ju balten, bie in altern Zeiten einige Dal bie Ctabt gerftort baben. -2) Willa in ben bereinigten Provinzen am fa Plataftrom, 23° 23' 8" B. 320° 23' 56" f. am Einfluß bes Limacons in ben Blug la Plata, mit 2104 Ginwohnern, meiftens Indianern. - 3) Dorf im Gtat Guanaruato bes Reichs Mexico, mit 208 inbifchen, 100 meifen unb 40 Meffitens familien und großen Pfefferpflangungen.

CONCEPTION de la Vega Real ober Vega, Stadt in bem bormale fpanifchen Theile ber weflindifchen Infel Saiti ober St. Domingo, an ber Strafe von St. Domingo nach Dajabon, 7 Meilen nordweftlich von Cos tun, auf einem fich nach den Gebirgen neigenden Plas teau, bon benen fie burch eine fleine Cavanne und ben Bluf Camus getrent wirb. Gie bat einen vierectigen Dlas, gerabe Straffen, meiftens fleinerne ober von Bies gelfteinen erbaute Saufer und mit ihrem Diffrict 8000 Einwohner. Dier fangt bie ausgebebute fruchtbare Ebene an, bie unter bem Ramen Wega Real befant ift. Die Ctabt liegt eine Deile offlich bon ber alten Ctabt, bie bon Chriftoph Colombo gegrundet und 1564 burch ein Erbbeben gerftort murbe, und beren Erummern man noch flebt. Muf bem Gipfel eines Berges gwifden ber alten und neuen Gtabt ift ein Rreut, bas Colombo nach einer enticheibenben Chlacht gegen bie Eingebornen bon ben Affen bes noch bier febenben Capotillenbaums errichtet haben foll, unter bem er Gott fur ben Gieg banfte. (Stein.)

Concert, f. bie Rachtrage unter C. CONCESSION im technischen Ginne, ift bie eis ner Berfon bon bem State jugeftandene Erlaubnif, eine Biffenfchaft, Runft, ein Gemerbe u. f. m. jum öffentlis den Gebrauche, ausuben ju burfen. Bor ber Ertheilung einer folden Conceffion geht in ber Regel eine Prufung ber Rabigfeiten bes ju Conceffionirenben boraus, fo wie benn auch bie Ertheilung ber Concession felbit burch polis tifche ober polizeiliche Rudfichten bebingt mirb. Oft pers halten fich bergleichen Conceffionen wie mabre perfonliche Privilegien, fo bag ben Richtconceffionirten bie Musubung ibrer Gewerbe, neben bem Conceffionirten verboten wirb. Birb einem Sandwerfer, neben ber beftebenben Gildevers faffung , und ohne baf er ate Mitglied in biefelbe eingus treten beabitchtigt, ausnahmemeife bom State bie Befugs

nif ertheilt, ale Freimeifter fein Sandwerf ju betreiben , fo barf berfelbe, in ber Regel, jum Unterfcbiebe von ben Bunfemeiffern, feine lebrlinge annehmen ober auslernen. (G. handwerfer). (Spangenherg.)

CONCETTI, wird febr baufig ais ein Runftause brud gebrancht, um einen Rebler bes Gtils m bereichnen. und mar erfunfteiten ober verfcbobenen Bis. "Catel - fant Campe - bat Schimmermis bafür anges fest; allein auch bas Echte fchimmert, und bie Concetti find erfinftelter, alfo unechter 2Big. Flittermis murbe bad Schummerube und bie Bertblofigfeit qualeich bezeichnen. Muein ba eben fo oft unchter Charffing als unechter Bit babet im Spiele ift, fo fchlage ich ben allgemeinern Musbrud Blitterfdimmer bor." fragt fich nun aber, wie man baju gefonimen fen, einen folden Rebler mit einem Borte gu bezeichnen, meldes auf Gebanten binbentet (Concento, Gebante, Begriff, von conceptus). Daß biefe Bezeichnung ben italients ichen Schriftftellern berrubren muffe, bezeugt bas Bort felbit; und bag fle urfprunglich nicht in übelin Ginne ges nommen fenn werbe, lagt fich vermuthen. Go ift es auch. Das Bort ift burch bie Chule bes Marino (geb. 1569) in Gebrauch gefommen, welche bas Econe in bas Muffallenbe und Difante fette. Gine Parung bon Einfallen, welche biefe Eigenschaften batten, nante mart portugemeife Bebanfen - Concetti - unb nur ber. bei welchem fich biefe fant, galt fur einen Dann bon Gce nie. Unter ben Teutichen fielen hofmannsmalban und Lebenftein in benfelben Tebler, ben aber erft ein reinerer Befdmad als Rebler anerfennen fonnte, fo wie nun erft mit bem Borte Concetti ein Schlerhaftes bezeichnet murs

CONCEVEIBUM, Rich. Gine Pflangengattung aus ber naturlichen Kamilie ber Erifoden und ber britten Ordnung ber 22ften Linnefchen Rlaffe. Char. In ber mannlichen Bluthe ein breitheiliger Reich; brei bis vier, unterhalb vermachfene Ctaubfaben mit angewachfenen In ber weiblichen Bluthe ein funfgefpaltes ner Reld; brei Griffel mit greilappigen ober feberigen Rarben; eine breifornige Frucht. Die einzige befante Mrt, C. ovatum Rich. herb. (Adr. Juss. Euphorb. p. 42, t. 18. f. 42. - Conceveiba guianensis Aubl. gui. p. 924. t. 353) ift ein in Guiana machfenber Baum mit abmeche felnben, geftielten, eiformig ablangen, gegabnelten, uns ten weifigrauen Blattern, und abrenformigen Bluthen mit breiediger, fleifchiger Mre. (A. Sprengel.)

Concha f. Conchylien.

CONCHAGUA, Dorf im Diffrict Ct. Dichel ber Guatemalapreb. Ct. Calbabor : es breitet fich an einer Bai bes Anftraloceans aus, Die einen guten Safen bils bet und ben benachbarten Stabten St. Galvabor, Gt. Miquel und Ct. Bicente gur Musfuhr bient.

CONCHATES, Coshattas, ein Inbianerftamm am Cabine in ber Luiflang , Grafich. Opelufas 350 Ropfe fart. Moelung rechnet fie ju ben Duscobgulgen; fie maren bormale viel ftarter, und haben fich burch innere Ach: ben bis auf ben jegigen Uberreft aufgerleben. Jagb und Bifcherei find ihre faft einzigen Befchaftigungen. (Hassel.)

CONCHES, Cetabt im Bestiff Ewieur bef fran, Dep. Bure. Sie liegt 48° 57°43° B. 18° 26° 6° 2. auf einen Anhöbe am Jton, hat 660 Haller, umb 1930 Eins vodmer, bie besenberes fung Waeren, Magel, Schifffer, Rabelin, Auchen zu und Arfegerafte verferigen, Gerbereien unterholten und mit ihren Sabrifaten houstiren. Bei der Cetabt fleht 1 Elfenbommer und 1. hochofen im Betriebe. Im nachen Dorf Vieur Conches, voo der Jieur nachbem er eine Zeitlang sich unter der Erebe verborgen hat, wieder gum Worschein sich ist, sie führen deuten.

(Hassel.)
CONCHILLOS, Juan, spanischer Water und
Ausfreitecher, geb. ju Balenta 1641, gest. 1711, war
ein Schaler vos Este dan Na arch, und bildere sich nach
ber zu Maderd vollente aus, wo Va alom inn Bale se o
sein Seher und Freund war. Die Emailte, die man
von ihm in Madrid, Balental, Murcia n. a. D. bot,
serichten sich durch schale Selecti aus. J. sie siener Bater
städen zuünder er eine Zeichenasdehmie, welche ben Mar
men der föhnig. Andenem bes 6. Kart erfelt. S. über
biese Sierillo Gesch, b. zeichn. Künste. Bb. 4. S. 442
feb.

Conchium Gärtn, f. Hakea Schrad. Conchocarpus Mik, f. Galinea Aubl.

CONCHYLIEN ober Schalltiergehäuse, testae, conchae, conchylia, find jene barten, dem Mineralreich fich mehr nödernen Oeder und hüllen einer großen Mas jahl von Wellusten oder Weichtbieren. Was die meis fern Toltere inwendig haben, finder fich dei den Conchyllen auswendig, und das Alleich firge darunter.

3eurn, b. Pharm. 1821, 6, 212 ff.

Boccellan muschelfcalen chemisch eine auffallende schnlickeit mit dem Zahuschmelz zeigen, wahrend vie Verlmutrerschalen mehr mit der Anochensukkan der Jähre u. s. nieceinfommen, doch mit dem Unterschiede, dass der dem Zahuschmelz u. s. n. der Jaupsbestande beit iphosphoriaurer Kalt ist, dingegen die Schaltbierz gehäuse mehr einen tohlenzuren Kalt nehl Spuren von andern Salten enthalten.

Die Perlmutterfcalen u. f. w. baben ein aus thierifcher, in Ralilange aufloslicher eiftoffiger Materie beftebenbes nebformiges Bellgemebe gur Bafis, meldes bei langfamer Auflofung folder Chalen burch febr fcmache Calpeterfaure in feiner urfprunglichen gorm faft unverandert bleibt. Musgeglubt verfohlen fie fich vermoge ibred Bellgewebes, geben Unfange einen fauren brandigen Geruch von fich, und es bilbet fich beim Brens nen berfelben, in ihrem Ralf etwas gefchmefeltes Bafs ferfloffgas. Rach hatchett befteben bie Perlenmufchels fchalen von Turbo olearius, Mytilus margaritifer, Mya margaritifera, fo wie jene runblichen, ungemein bichten, und beshalb icon glangenben callusartigen Mustwuchfe in benfelben, (f. Perlen), aus concentrifchen Bechfels lagen von toblenfaurem Ralf und bunnen Sautchen. Co verhalten fich auch bie Blugmufchelfchalen.

Die Aufterthalen (f. oben), trennen fich nach Sohn "don "don Salffeln befonder durch iben Thier leingebalt, so wie von ihnen wieder die Aufternachalen schweger burch voll eine die ein Rochfalgantheil fich entferen Die ein fich seinen Rochfalgantheil fich entferen. Die nicht seiten er sochstammt war den den einem einem der weite von schlichtenem Manganusgode her. Die midigen Weinen werden burch Satreverfulf auch die weißen woffenrech. Die Ernanmitghein sind während der Berent furch die Ernanmitghein sind während der Jerentyling der Thierfosse, weich als jartes Gehalten die gangte Gediemmiss der mit und den verfallet. Die schwerzer Geren die sie ein mit ind den die hate die finde die der mit und ohne Gebäufe find da ale ab außerdem noch 3ch, so 3. in Doris, Nenus, Aussern

Die Porcellenmuschein, nach hat der einhalten, nach hat de felenfauen Kalle, Gallerte und wenigen Thierwise, fondern bestehen aus bichterm fielenfauer Kalle, Gallerte und wenigen Thierwise, für den porcellanartigen Schnecknegebuien, j. B. ben Spraca, Boluta u. a., fanden Berniard und hatchett, außeretwas thierische Materie, gleichfalle jaft lauter fohlensauren, und wenigen, oder gar feinen phosphofauern Kall. Until verhalten fich, nach hat chett, die Schalen ber Batellen fich, nach hat chett, die Schalen ber Batellen atten, wenu fle gleich mehr theirische Substang bei fich führen beirische Substang bei fich führen.

Die gemeinen Schueden gebaufe überhaupt ber feben aus fohlenfauem Ralf, und wenigem, obe ap feinem phosphorfaurem neht thierifdem Gehaite. Durd Mustochen mit Waffer geben fie eine Gallerte, welch alle Eigenschaften ber Saufenblate befige, und als Stellvets

the Gehaufe besteht, sich berechnen laftt. — Roch samb harchets bei seinen vergleicheuben Bersuchen, daß bie ") In ben Phil. Transactions 1789, S. 307 ff., tenisch in Cherese M. Beurnel ber Eb. VI. S. 238 ff., in Crell's chem. Annal. 1801, Set. 8. 142 ff. und in Ziemuberfeh.

treter berfelben bienen fann.

<sup>\*\*)</sup> G. beffen Preisfchrift über Ralf u. Mortel im Magemeinen ff. Bertin 1819. 8,

Die lamellenformigen Schneckengabne (von lieler pomatia) befieben, nach Gobe ! (bei Cochweigger Rene Neche IN. 4. 1823. C. 443) auß foblen; umb phosphorfaurem Kalf, einer Spur phosphorfaurer Zalfe erbe, eben fo viel Effen umb thierischen Gehauten.

(Th. Schreger.)

Conclytiologie f. die Machtrage ju C.
CONCIENTGERIE beifet das in Marid mit bem
Justipalast in enger Berbindung siehende Scfanguis für
Eriminalverbrecher, in welches auch am 2. Mig. 1793 die
Schassin Marie Autonierte gebracht wurde, um da die
jum 16. Dethe. ibrem Schicksie einzegen zu sehen. Ein
schmaler Sang sübrte zu ber Galleite der Schlägnistigen
Keginung sie eine gadusche Seränderung damit voorgeans
gen; das Sange ist in den Eriminal-Gerichtshof (Lour
Aksisse) bermachte; ist bunken unterfette führ bereite
sühe berüchte werdere sie eine Sangliere
gespflichter Bemach, worin die Königin schmachtete, in
eine Kapelle umgestaltet. — Der Mussehr beises Gefangnisse die Gonziera e. Der Mussehr beises Gefangmisse die Gonziera e. Der Mussehr beises Gefangmisse dies Ge onziera e. (H-1)

CONCILIUM bezeichnet junachft eine Bufammens funft nicht bes gangen Nomifchen Bolles, fonbern nur eines Theiles beffelben und unterfcheibet fich baburch von Comitia, welches bon ben bestimten und gefesmäßigen Berfamlungen bes gefamten Romifden Bolte gebraucht wird (f. ben Art, Comitia), wie icon Gellius in einer flaffichen Stelle (Noctt, Att, XV, 27) anbeutet: Is, qui non universum populum, sed partem aliquam adesse jubet, non comitia, sed concilium edicere debet 1), Daber wird nun concilium Inebefondere von ben plebes tifden Bolfeverfamlungen gefagt 2), bie ein Eribun ober ein anberer Magiftrat jufammenberuft, an welchen bems nach bie Patricier feinen Untheil haben. In biefer Dins ficht beifen die Comitia tributa auch concilium plebis. Doch lagt es fich nicht in Abrebe ftellen, baf ber Gprache gebrauch oft beibes nicht geborig unterfchieben und concilium aleichbebeutenb in allgemeinem Ginne mit comitia feat 3) überhaupt bas Bort fchlechtweg fur Bufammens funft, Berfamlung gebraucht 4), wo indef forgfaltig ber Unterfdieb pon consilium ju beachten ift, beffen Bernache laffigung ju fo vielen Bermechslungen Beranlaffung ges geben bat, bis berfelbe in neuerer Beit genauer feftgefest morben ift. G. ben Mrt. Consilium,

Concilium in der Kirchengeschiftet, ble Rachte jud. CONCINA, Daniele, geb. un Equage im Briaul 1677, geft, ju Benedig 1756. Dieser Dominifance ift ber Lant durch die ausnehmende Erenge seiner Sitten, denn er seite das Wefen der Lugend in Entebrungen, und durch jeften befongliche Kentuisse, noch defantee aber durch ib Fertigsett, mit welcher ebt de Segure seines Ordens in litesarischen Fedden berhampste. Die übers schrift geft gerenen, der ohner der der der betrecht der Berenen, befonders men es fich um den

Probabilismus ber Sefniten, bas Gelubbe ber Mrmuth. bas Raften, bad Schaufpiel und anbern Gegenftanbe bet Moral banbelte. Dit gleicher Dipe ftritt er über mehre bogmatifche Lebren. Es war ibm nicht möglich Rube genug zu gewinnen , um feine gablreichen Schriften bon Seiten bes Bortrages und ber fpftematifchen Orbnung geborig abjurunden. Gie gleichen baber mehr unforme lichen Saufen theologischer Gagungen \*), burfen inbefe fen in ber Literargefchichte bes 18. Jahrb. nicht überfeben merben. Bon ben 40 gebrudten Berfen biefes eifrigen Brebigermonches begnugen wir und beisvielsmeife antus fubren: 1) Della storia del probabilismo e del rigorismo 1744, 2 Bb. (n 4, 2) Commentarius in epistolam encyclicam Benedicti XIV. adversus usuram. Romae 1746. in 4. 3) Disciplina apostolico-monastica. Vene-(Graf Henckel v. Donnersmarck.) tiis 1750 in 4. Concino Concini f. Marfchall d'Ancre. Ebl. IV. S. 13.

CONCIO (pon cieo, cio, b. t. nim unb con b. t. cum) ber allgemeine Musbruck bes Romers fur jebe 3ns fammentunft ober Berfamlung bee Bolfe, fie mag gefette lich angeordnet und bestimt fenn, ober nicht; in welchen Magemeinheit fich bas Bort bon comitia unterfcheibet. beffen Begriff in biefer Sinficht enger gezogen ift. (G. ben Mrt. Comitia). Co beiftt 3. B. Die Char bes Bolts, Die ein Tribun um fich versammelt, um irgend einen Gegens fand in einer Debe ibm porgutragen 1), concio; und bas jebem ber boberen Dagiftrate juftebenbe Recht, eine Merfamlung bes Bolte gufammenguberufen und bapor in reben, fo wie bie Erlaubnif, Die fie Jebem einzelnen ere theilen fonten, bor bem Bolf ju reben, jus concionis; moraus fich Musbrude erflaren, wie: concionem dare (gu reben erlauben) ober habere (eine Rebe ans Bolf bals ten), in concionem venire ober vocare, advocare, in concionem adscendere (bie Rebnerbubne befteigen, um eine Rebe and Bolf ju balten). Roch allgemeiner marb ber Begriff bes Bortes, wenn es fortan auch bon ber Rebe felber gefagt wirb, bie bor bem verfammelten Bolfe gehalten wird, und in ber Bebeutung einer blogen Rebe ubergeht, wie J. B. bei Cic. Orat. II, 48: funebris comcio, eine Leichenrebe. Unbere Beifpiele laffen fich leicht bei Cicero auffinden, und wir verweifen bedbalb nur auf bie in ber Clavis von Ernefti gefammelten Stellen. (Bahr.)

CONCLAMATIO, junachft ein militarischer Ausbruck von bem Bescheci, welches die Admischen Goldater erhoben (ad arma – ju ben Wasseln.), fowol maß gegebenem Zeichen jur Schladt, indem fie fich in Zewes gung seigen wollten gegen bem Feinb, als auch überhaupt beim Anfruch jum Marich aus bem Lager ober Aufbeplag, wo ber gleiche Auf (ad arma, ju ben Wasseln.)

<sup>1)</sup> Strigl. Cicero de Legg. II, 12, § 34. Post redit. in senst. §, 2) Strigl, suiter Gellius in ben felgenben Skrite. b. a. St. Livius II, 60 XXIX, 15. sergit. XLIII, 16 C. de Invent II, 17. 3) J. S. Livius VI, 20. 4 Sep. Sep. 3, Cet. 23, etc. 25, etc. 3, Cet. Strip, 25, Cet. Somp. Series. 3, Cet. 23, etc.

 <sup>6.</sup> Gamba. Galleria di nomini illustri delle provincie austro-zenete nel secolo XVIII. Venezia MDCCCXXII. in 8. Quaderne VIII.

<sup>&</sup>quot;5 . Mr. [fall o bit Gellius N. Art. XIII, 14. und bes Gellius & G

tonte, um bie gerstreuten oder der Ruhe psiegenden Sols daten ju ermähnen, die Wassen ju ergreisen und in bie Reisen gerotnet jum Aufbrauch ju treten. Selipsiele das dan gibt Casar, nannentlich an inei Getellen: Bell. Civil, All, 75 und 1, 66. Livius VII, 12. XLI, 26. X, 30. coll. All, 60. (conclamatum est all arma). Bergl. anch Scheel in Graevii Thes. Antiqu. Romin. X. p. 1247, A. Drissonius de sormul. IV. pag. 346 (ed. Mögunt.

Sweitens bezeichnet conclamatio auch den wieders beiten feterlichen Mufmel eines Bereihortenen bei feinem Mammen von Seiten feinen Mammen, nachdem fie ihm vorber die Mugen jugebrückt hatten. Man iprach babei wei auch ein Ave ober Vale. (Castall, nr. C. fin. Ovid. Fast. IV, 352). Daber der Musbruck eropora nondam conclamata (Lucan. Pharsas. III, 22), obett: conclamatum est (Terent. Eunuch. II, 3, 56). Senft bergi. Lävius IV, 40. Ovid. Trait. III, 3, 56). Sevius ad Virgil. Aen. VI, 218. und III, 67, Kirchmann de Gunerr. Nomm. I, 13

CONCLAVE nent man sowol ben Det, wo die Cardinale ju einer Pagftmod berfammelt und die juu erfolgten Mahl verschlossen sind, (nach Campe's Ubere fepung: Wa blywinger), als auch die ju diesem Bebuf geschene Berfamiung der Cardinale. S. Papsis

CONCLUSION. Ein Sab, ber aus einem voer mechen anterm geschieffin mire, beist bie Son elu fivon bed Schluffes, obgleich das lateinische: Conclusio auch ben Schluffes, bobeteter, wie aus Cicero Quaest. Tuse. II. 13. erzbeite, wo von Cortulis conclusionatis dis verworrenen Schluffen bet Nebe iff. (B. Sab und Schluffen)

Concomitanz f. Abendmalıl. 26. 1. G. 74. CONCORD. 1) Ctabt in ber Maffachufette Grafe fcaft Dibblefer am gieichnamigen Rluffe, ber 3 Bruden tragt. Sie bat 1 Rathhaus, worauf wechfelnb mit Cams bribge bie Graffchaftsgerichte gehalten merben, 1 Rirche, 1 Befangnif und 1633 Einwohner, bie 2 Dotafcheffebes reten und farten Doft , und Bemufcbau unterbaiten. Der Ort ift in ber amerifanifcen Gefchichte merfmurbig, weil bier 1774 ein Provincialcongreß gehalten und 1775 bie Briten bon ben Amerifanern gefchlagen finb. - 2) Die Sauptfiabt bee norbamerifanifchen Ctate Reubampfbire und ber Graffchaft Rodingham. Gie liegt 430 12' Br. 306° 4' f. auf ber Beffeite bed Merrimact, und befitt bas gutgebauete Capitol, worin fich bas gefetgebenbe Corps und bie Centralbehorben verfammeln, ben Palaft bes Gouverneurs, 1 Rirche, 1 Mademie, 2 Banten, 3 Drudes reten, worin 4 Zeitungen ericheinen, 1 Statengefanguif. 200 Saufer und 1820, 1488, mit ber Drifchaft 1810. 2390 Ginwohner, Die Jahr , und Bochenmarfte unters balten. Concord flebt burch ben Merrimad und ben Dibe blefertanal mit Bofton in Berührung, und ift baber ein Stapelplas für den Binnenbandel ber Drobins. - 3) Cone corbia, Rirchfpiel in bem nordweftlichen Theile bes nords ameritanifchen State Luifiana am Diffiffppi und Tenfas, 1820 mit 2626 Einwohner , worunter 1787 Cflaven, ber Dauptort Concordia, Ratthes am Diffifippi gegenüber,

hat erft 200 Einwohner. 4) Ein Rebenfug bed Merrb macf in Maffachusetts. (Hassel.)

Concordant f. Baryton. Sb. 7. C. 471.

CONCORDANZ, Einbergigfeit, Eintracht, übers einftimmung, borguglich biblifcher Stellen; baber nach Depfe's Berteutichungeworterbuch ein Findeverzeichnif, Spruchweifer, Rachweifebibel ober ein Buch, weiches bie in ber beiligen Schrift vortommenben Worter nach bem Originalterte ober einer Uberfegung - ale phabetifch geordnet, und unter jedem biejenigen Stele len, in melden baffeibe Bort, biefelbe Rebensart ober berfelbe Musbrud vortomt, nach ber Edrift ober Bu che, bem Capitel und Bere aufftellt. Goiche Berbal concordangen laffen fich nicht blod aus ben bibiifchen Schriften aufertigen, fonbern aus einzelnen ober mehe ren alten und neuen Schriften, mogen fie in bes ML terthums claffifchen Gprachen, ober in ben neuern bes Cubens gefchrieben fenn, und Sprachforfchung, Go fchichte, Philosophie, Theologie u. f. m. behandeln. Diefe find bei meitem feltener, wie mol jur großen Erleichterung bes Gelebrten, ale bie biblifchen, weil bie Bibet, ein Buch fur Mue, am meiften gelefen und namentlich von ben driftlichen Lebrern in Rirche und Schule feglichen Ranges benutt wirb. Bleiben aber Die Berfaffer bers felben nur beim einzelnen Worte ober ber einzelnen Rebensart, und fammeln unter jebem bie gleichlautens ben Stellen aus ben übrigen biblifchen Schriften, fo muß man gmar ihren Bleis bewundern, fie aber megen ber befdrantten Brauchbarteit ihrer Arbeit bebauern. Gie muffen qualeich uber bie Bebeutung ber Borter. ben Ginn ganger, porguglich ichmerer, Stellen enticheis ben, - lerifographifch ju Bert geben, - und bie einstimmigen (concordanten) Gedanten, Lehren und Bors fdriften nebft allen, Geographie, Gefdichte, Alterthus mer u. f. m. betreffenben notbigen Erlauterungen que fammenftellen, ober Realconcordangen geben. Diefe lies fern nicht blos bem Bedachtniffe, wie die Berbalconcore bangen, fondern jeber Beiftesfraft reichen Stoff, uben Die Urtbeilefraft, entwideln ben Beift ber Bibel und forbern beren Rentuif. Bugleich burften bergleichen umfaffenbe Echriften Scheinbare Biberfpruche, melde oft burch einfeitige Bearbeitung einzelner Stellen und Bucher und erfunftelte Muslegung erzeugt morben, am gludlichften lofen. Dan bat in neuerer Beit Bebacht genommen, biblifche Berbal s und Megiconcorbanien in einander ju berfchmelgen; boch ift, mas bisber gefches ben, nicht immer gelungen ju preifen.

Kur ben Ergeten, mie für den Prediger leuchten Berth und James solche Chriften ein. Jener finder in ihnen ein michtiges Erleichterungsmittel bei seinen mubjamen Afreiten, wenn er die Parallel Serdlen schnell überschauen, prüfen kann und durch sie auf die rüchtige Bedeutung eines eingelnen Wortes geleitet, oder für den Einn ganger Erleich entschieben wird. Diese wird durch sie in Deland gesept, die Erles, meh cher er fich nur bunfel, nur eines in ihr vorfommen den Wortes der einer Redensart erinnert, sogleich auffinden, eine gange Reise über einen Geganstand fores denber Stellen überichauen, Die paffenbfte und frafe tiafte ausmablen mit feinen Bortragen ben echten biblis ichen Geift cinhauchen gu tonnen. Diefelbe Rugbarteit laft fich von Berbal : und Realconcorbangen jeber Art

und Biffenichaft verfprechen.

Schlieflich bemerten wir bie michtigeren afteren unb neueren biblifchen Berbal's und Mealconcorbanien und andere. Die erfte biblifche Berbalconcorbang, bei mels der bie lateinifche Bulgate jum Grunde gelegt murbe, Lieferte Hugo de Sancto Caro 1244, von meldem bas Memoriale Potestatum Regiens, ad ann. 1244 fcbrcibt: qui doctor eximius doctrina sua et praelucida totam Bibliam postillavit et concordantiarum Bibliae primus au-

ctor fuit. Concordangen über ben Tert bes M. T. Joh. Buxtorsii, patris, Concordantiae bibliorum ebrai-Accesserunt povae concordantiae chaldaicae omnium vocum, quae corpore bibliorum ebraico continentur. Opera Joh. Buxtorfri, filii. Basil. 1632. Fol. - Christ. Noldii Concordantiae particularum hebraeochaldaicarum cum annotationibus Danzii et Koeberi cura Joh, Gottfr. Tympii. Dresdae 1734. 4. - über bie griechifchen überfetungen bes M. T. Concordantiae vet. Testamenti graecae, ebraeis vocibus respondentes. Auctore Kirchero. Francosurt. 1607. 2 Voll. 4. — Abrah. Trommii Concordantiae grae-cae versionis, vulgo dictae LXX. interpretum etc. Tom. I, et Il. Amstelod, 1718, Fol. - über ben Tert bes R. E. N. Testamenti J. C. graeci - Tauelor, aliis Concordantiae - opera Erasm. Schmidii. Viteb. 1638, Fol. cum praefatione Ern. Sal, Cypriani, Gothae 1717. Fol. - ilber bie Bulgate. (Rob. Stephani) Concordantiae bibliorum utriusque testamenti - novae et integrae. Paris, 1555. Fol. - über guthere ilber fenung. Friedr. Lankischii Concordaniae biblio. rum germanico hebraico graecae; teutsche, hebraische und griechifche Concordang Bibel, vermebrt von Christ. Reineccio. Leiptig 1718, Fol. - Concordantiae bibliorum ebraico- et graeco - germanicae, magni Concordantiarum operis a M. F. Lankisch conscripti epitome. Lipsiae 1680. 4. - Georg Michaelis fleine Cons corban mit I. A. Hallbauers Borrebe. Jena 1733, 8, — Otto J. M. Biblifches Spruchregifter nach alphabetischer Orbnung aus ben Cdriften bes M. nub D. Teftaments; bermusgegeben von 3. G. Mubner. Gulgbach 1823. gr. 8. - Berbal: und Realconcorbangen über bie Bibel. Bottfr. Buchner Biblifche Real ; und Berbals Concordangien, ober Inbegriff ber biblifchen Gotteege; labrtheit. Jena 1757. 4. 2 Thle. - Deffen biblifche Real: und Berbal : handconcordang ober eregetifch shomis letifches Lericon. 5 Mnfl. 1776. gr. 8. - Joh. Chrifph Beds vollständiges biblifches Borterbuch ober Berbal: und Real : Concordang, barin alle in ber b. Schrift nach Buthers überfchung enthaltene Borte, Lebren, Gefchiche te, Alterthumer, Thiere, Pfiangen u. bergl. verfaßt finb. 2 Eble. Bafel 1770. Fol. - Biblifthe Sanbconcorbang ur Beferberung eines ichriftmaßigen und fruchtbaren Bortrage beim Religioneunterricht und Bibellefen. Muse

gearbeitet von DR. G. J. Wichmann. Debft Borrebe von Balch. Deffau und leipzig 1782. 3meite, gang umgears beitete Muflage mit einem febr bollftanbigen Epruchreais fter. Leiptig, 1792. 2 Thie. 4. Reue, unveranderte Muss gabe mit einer Borrebe von Ch. B. Rinbervater. 2 Thie. 1806. 4. - Biblifche Sandconcordang ober Bergeichnif ber in ber h. Chrift nach Luthere ilberfegung enthaltenen Borter und Eigennamen, in welchem bie verfchiebenen Bebeutungen ber Worter genau getrent, bie Stellen. an welchen fie portommen, angeführt und ichmierige Mes bensarten und Spruche erflart werben. Ein Silfemittel gur leichtern Muffinding beliebiger Stellen und jum Bere ftanbnif ber b. Echrift fur Prebiger, Canbibaten und Bis beifreunde jeben Stanbes, berausgegeben von S. Schott. Mit Stereotypen gebruckt. Leipzig 1827.

nante, aber ibre Stelle pertretenbe Schriften pon Schneis ber, hempel und Bobme, (Worterbuch über bie gemeins nutliden Belehrungen ber Bibel) Saupt, Wahl, Winer u. M. übergeben mir ale binlanglich befant und ermabnen nur bie neuefte, noch nicht vollenbete Concordant aus Lus there Chriften gezogen : Beift aus Luthere Echriften

Mehre andere, wenn auch nicht Concordangen ges

ober Concordant ber Mufichten und Urtheile bes großen Reformatore über bie michtigften Gegenftanbe bes Gilaus bene, ber Biffenfchaft und bes lebens. Derausgegeben von J. W. Lomler', G. F. Lucius, D. J. Nuft, L. Cacks reuter und D. E. Zimmermann ir Band in 3 Abtheiluns gen. Darmflatt 1827, 1828., welche als Bemeis bient, baff fur jebe Biffenichaft aus ben Berfen alterer und

jungerer Berfaffer bergleichen Concorbanien ansgezogen merben fonnen. (Dr. Schincke.) Concordat f. bie Rachfrage gu C.

CONCORDIA, bie Eintracht, ale moralifches Befen, bei ben Romern vergottert, feit Camill ibr als Dictator einen Tempel gelobt batte, wenn es ihm ges lange, bie Gefahr, bie bem Ctat burch einen furchte baren Tumnit brobete, abzumenben burch Berfiellung ber Eintracht, Er errichtete und weihete bann einen pradtigen Tempel auf bem Korum unter bem Capitol, ber abgebrant, auf offentliche Roffen wieder erbaut, von Tibering verichonert, und verfallen, von Conftantin wice bar bergestellt murbe. Das Beft ber Tempelweihe ward jabrlich am 16. Jan. gefeiert \*). Der Dictater D. Mars eind wethete ibr eine Bilbfaule, Die burch D. Caffins in Die Eurie verfett marb. Cic. pro dom. 5. Sabron malte fie jugleich mit ber Freundichaft (Amicitia. Plin. XXXV, 40, 35). Man findet fie jest nur noch auf Mingen ale weibliche Sigur, flebend ober figend, ein Rullborn im linfen Mrm, in ber rechten Sand bald einen Dlyweig, bald eine Patera haltenb. Als Eintracht ber Beere balt fie in ber ausgefiredten Rechten eine Siegeegottin, in ber Linfen eine Ctanbarte. Dft foms men ale Cinnbild berielben zwei verfchlungene Sande por. (Rasche Lex. Num. Vol. I. P. II. p. 773 ff. vergl. Hirts (Ricklefs.) Mythol. Bilderb, H. 2, S, 108.

<sup>\*)</sup> Plut. Com. 21. Ovid. Fast, I, 47 ff. Sallust. Cat. 46. Plin, LXXXI, 1.

CONCORDIEN - FORMEL, (Formula Concordine). Diefen Ramen führen mehre, ju Schlichtung ents Ranbener Lehrftreitigfeiten aufgefette, Befentnifichriften bed Zeitalters ber Rirchenverbefferung. Buerft findet man benfelben einer von Philipp Melanthon verfaßten bogmatifchen Bereinigungeformel beigelegt, burch welche ber Kriebe und bie Gintracht gwifden ben Butheranern und Reformirten wieber bergeftellt murbe, indem vermits telft berfelben Buther querft mit Martin Bucerus gu Bits tenberg (25. Mai 1536), fpater (4. Mai 1538) mit ben auf einem Convent ju Zurich werfammelten reformirten Sheologen ber Schweit über bie bieber ftreitig gemefenen Glaubenspunfte übereinfam. Formula concordiae Vitebergensis 1). Borgugemeife aber tragt biefen Ramen Diejenige Befentniffchrift, welche in bem Concordiens Buche, ober bem fombolifchen Corpus doctrinae ber Butheraner, bie lette Ste'le einnimt, und bie nach Buther's Tobe unter ben Lutheranern entftanbenen Lehrs freitigkeiten in ber Art entscheibet, bag ber lehrtypus und bie Lehrmeinungen Melanthon's verworfen, bie uns terfcheibenden gehrfage ber Reformirten aber, welchen fich bisher ein Theil ber Lutheraner, geflütt auf bie wits tenbergifche Concorbie und Delanthon's Borgang, ans gumahern fuchte, mit bem Berbammungburtheile belegt merben, momit bie poliftanbige Rirchentrens nung ber Reformirten und Entheraner aus; gefprochen mar. Bu biefer, mehr trennenben als einigenben, übereinfunft murbe man burch eine Reibe porbereitenber Friebensbanblungen bingeführt, von mels den bie wichtigften Metenflude folgenbe maren:

1. Die fdmabifd , fachfifche Concorbie (Formula concordiae inter Saxonicas et Sueviras ecclemias). Gine im Jahre 1574 von ben nieberfachfifchen und martembergifchen Rirchen angenommene übereinfunft aber bie bisber freitig geworbenen Artifel, welche ber braunfchweigifche Theolog Martin Chemnit, auf ber Brundlage feines, im 3. 1571, in Berbinbung mit Das Dib Chotrans ju Roftoct, aufgefesten nieberfachfis fchen Befentniffes, und einert von Jacob Anbred, Camler ber Univerfitat Lubingen, im J. 1574 verfaßten "Erflarung" über bie bisherigen Streitigfeiten (auch) bie fomabifche Concordie genant), entworfen batte 2).

Die maulbronnifde Formel (Formula concordiae Maulbronnensis). Eine von zwei Stuttgarbe ter Theologen, Lucas Dfiander und Balthafar Bibenbach verfertigte Umarbeitung ber fcmabifch : fachfifchen Cons corbie, welche nothig erfunden murbe, um bie furfachfis fcben Theologen für bas Concordienmert ju geminnen. Sie murbe auf einem Coment in bem Rlofter Maulbronn im Bergogthum Burtemberg am 19. 9an. 1576 von ben fcmablichen (murtembergifchen, babifchen, bennebergis fchen) Theologen approbirt, ift aber noch nicht in Drud erfchienen.

3. Die torgifche Concordien:Rormel (Formula Torgensis) ober bas torgifche Buch. Gine, vornamlich burch Unbrea, Chemnit und Chptraus eine geleitete, Umarbeitung ber fcmabifch : fachfifchen und ber maulbronnifchen Rormel, wobei größtentheils bie lentere beibehalten murbe. Es vereinigten fich uber fie auf eis nem Convente gu Torgau (vom 28. Mai bis 7. Sunt 1576). welcher burch eine Bufammentunft im Schloffe Lichtens burg bei Bittenberg (Rebr. 1576) mar porbereitet mors ben. 18 Theologen (murtembergifche, nieberfachfifche. furfachfiche und furbranbenburgifche), unter melden bie brei Benanten bie einflufreichften maren. Gie bilbet bie eigentliche und unmittelbare Grundlage ber Concordiens Rormel 3).

4. Cenfuren und Gntachten ber Theolog gen über bas torgifche Buch. Um einer volligen Ubereinfunft fich ju verfichern, wurde bas torgifche Buch junachit ben proteftantifchen Rurften und Stanben gur Ber autachtung burch ibre Theologen jugefandt. Bon biefen Butachten enthielt eine grofe Angabl, am meiften bie beffifchen, pfalgifchen, bolfteinifchen, pommerifchen und anhaltifchen, febr bedeutenbe Mudftellungen und icharfe Cenfuren 4).

5. Erfter Entwurf ber bergifden Cons corbien & formel. Die Revifion bes torgifchen Bus ches, unter Bugiebung und moglichfter Berudfichtigung ber eingelaufenen Gutachten, murbe furfachficher Geits einer, aus ben brei Theologen, Anbred, Chemnit unb Micolaus Gelneccer beftebenben, Commiffion übertragen, melde in bem Slofter Bergen bei Magbeburg gufams mentrat. Sie vollbrachte ibr Gefchaft vom 1 bis 14ten Darg 1577, inbem fie vornehmlich die Bunfche ber Ges magigteren gu berudfichtigen fuchte ).

hierauf murbe noch eine smeite Revifion nothmens big gefunden, in welcher bie furfachfifche Regierung aus ffer jenen brei Theologen noch brei anbere, welche fich bei ben früheren Berhandlungen fcon bervorgethan batten, namlich ben Roffoder David Chotraus und bie beiben Frantfurter Unbreas Dusculus und Chriftoph Rorner binjujog. Diefe feche Theologen brachten auf einem Convent im Rlofter Bergen vom 19 bis 29ften Dai 1577, indem fie nur weniges, und auch diefes nur auf Berans laffung Andrea's und Cheunigens, an der erften Revifton ju verandern mußten, bie Bereinigungeformel ju Stande, melde man ichlechtmen bie Concordien : Kormel ober bes ftimter bie bergifche Concordien : Rormel (Formula concordiae Bergensis) gu nennen pflegt, bellt aus biefer Entftehungsgefthichte berfelben, bag Ins

<sup>1)</sup> Gie ficht u. a. lateinifc bei Seckendorf Historia Luthermism L. III. p. 132, tention in unber's Berlen I. XVII. p. 2578. Bodds. 2 Whydraft, bod sind gang caret, bit Chap. Matthias Pff; date a topic a policy with the company of the compa

Magem. Encyclop. b. 28. u. R. XIX.

<sup>3)</sup> Jatob Beinrid Baltbafar Siftorie bes Torganis fchm Budee, ale bee nabeften Entwurfes bee Bergaufe ben Budee, Ceche Grude. Greiferalb 1741 - 44. 4, 4) Red. über fie Pland a. a. D. S. 457 - 534. 5) Das tergifden Bud nach ber veranberten Geftalt, welche es burch biefe Revifion Dung nam ver veranveren Gepart, werge er verte jer Reviffen befam, enthält die Ausgabe von Johann Salomo Saulex; Köbrad des terpifchen Buches aus einer gleichzeitigen bandichriftl. Urfunde. Halle 1760, 8. Bgl. Pland a. a. D. S. 451, N. 195.

- 10

bred und Chemnit als ihre eigentlichen Urheber muffen betrachtet merben.

Diefe, in teutider Sprache urfprunglich aufgefette, Befentniffchrift gerfallt in zwei haupttheile, welche fich mie Text und Commentar ju einander verbalten. Der erfte Theil führt bie Mufichrift: Gummarifcher Bes griff ber freitigen Artitel, swifden ben Theologen Augspurgifder Confeffion, in nachfolgenber Bieberholung, nach Unleis tung Gottes Borts, Chriftlich erflaret und pergitchen (Epitome articulorum de quibus controversiae ortae sunt inter theologos Augustanae Confessionis) und wird gemeinbin ale Epitome angeführt. Et enthalt querft eine furge ilberficht ber Grunbfate, nach welchen entftanbene Lebrftreitigfeiten auszugicichen finb. (Bon bem fummarifchen Begriff, Regel und Richtschmir, nach welcher alle lehre geurtheilt, und bie eingefallenen Brrungen Chriftlich entichteben, und erflaret merben fols len). Darauf werben in eilf Artifeln, bie unter ben Butheranern bisher freitigen lebrounfte in ber Mrt beurs theilt und entichieben, bag a) bie Streitfrage (ber status controversiae) bargelegt, b) bie rechtglaubige Muffaffung bes ftreitigen Punftes in ber fogenanten Affirmativa, vermoge ber voraufgefanbten "Richtschnur," und unter ber Formel eines Befentniffcs ,, wir giauben, Ichren und befennen," furs mib bunbig jufammengefaft, enblich c) bie ihr entgegenftebenbe verwerfliche lebre in ber Negativa ober Antithesis, thren Dauptpunften nach bezeichs net und unter ber Kormel bes firchlichen Berbammunges urtheile "wir vermerfen und verbammen" aufgeftellt wirb. Den Befchluß bilbet enblich eine blofe Bufams menftellung ber irrigen Artifel anberer "Rotten und Cecs iten, fo fich niemals ju ber Augspurgifchen Confession befant, namentlich ber Anabaptiften, Schwenctfelbias ner und Untitrinitarier," bamit "wie fich bie Berfaffer erflaren," une auch nicht ftillfchmeigenb folche gugemels fen (merben), meil mir berfelben in vorgefaßter Erffarung feine Melbung gethan. Diefer Chiufabichnitt wird in. ber Regel nicht mit ben Artifein ber Concordien . Kormel gegablt, bismeilen als ber smolfte Artifel aufgeführt.

Der gweite Theil hat bie itberichrift: "Grunds liche, lautere, richtige und enbliche Biebers holung und Erflarung etlicher Artifel Mugs, purgifcher Confeffion, in welchen eine Bcits lang unter etlichen Theologen berfelbigen jugethan, Streit vorgefallen, nach Unleis tung Gottes Borte, und fummarifchen Ins balt unfer Chriftlichen Lebre beigelegt unb verglichen." ("Solida, plana ac perspicua repetitio et deciaratio quorundam articulorum Augustanae Confessionis, de quibus aliquamdiu inter nonnutlos theologos eidem addictos disputatum fuit,") und mirb gemeiniglich fcblechtmeg Declaratio genant. Diefe Declaratio ift eis gentlich bas torgifche Buch nach ben Beranberungen. welche man barin auf ben beiben bergifchen Conventen getroffen batte, und erft ale man bamit jum Abichluf ges tommen mar, extrabirte Anbred aus ihr bie, gleichfalls von ben bergifchen Theologen unterzeichnete, Epitome.

Beibe sind in den Entscheidungen völlig übereinstimmend und unterschieden sich unt obdurch, das die Declaratio eine ausssüberliche theologische Beweisslüberung und Bübere legung der öffeligien und verworfenne kehren theis das Setzlien der heit. Schrift, shells aus Zeugnisslen von kenndlere, der Wertentssigkriften und burgere geschöpft, in der Kehreinstigkriften und burgere geschöpft, in der Kehreinstigkriften und burgere geschöpft, in der Kehreinstigkriften und burger geschopft, betruttissigk abarcalesat, in sich sasse.

Was nur insbefondere die aufgeftellte Richtschure Schauben andertiff, fo wird bardber erflatt: die einige Regel und Richtschur, nach welches zugleich alle Ehren und Lehrer gerichtet und geurtheilt werden sollen, fepen allein die Propheitischen und Apoftolischen Schrift en Alles und Reues Erstaments. Damit war das Princip des Protestantischung um erfen Wall in einer öffentlichen Belentnisschied ber Zuberaner bestimt und

beutlich ausgefprochen worben.

Diefer einigen Richtschnur follen alle anbere Schriften unterworfen fenn, auch bie Combola und andere Lebrichriften, weiche letteren ,nicht Richter finb, "wie bie beil. Schrift, fonbern allein Zeugniß und Erflas "rung bes Glaubens, wie jebergeit bie beil. Schrift in "ftreitigen Artifeln in ber Rirche Gottes bon ben bamals "Lebenben verftanben und ausgelegt, und berfeibigen mis bermartige Lehre permorfen und perbammet morben." Mis folche Benguiffe und Befentniffe eines in ber beil. Schrift gegrundeten Glaubens follen aber betrachtet mers bet merben: 1. Die Befentniffe ber erften Rirchen . . mels "de fur ben einbelligen, allgemeinen Chrifts "lichen Glauben und Befentnif ber rechte "glaubigen, mabrhaftigen Rirchen gehals "ten." (Symbola oecumenica), namiich bas Symbolum Apostolicum b. i. bas Caufbefentniß ber alteren Ries che, nach ber form, in welcher es in bie romifche Rirche mar eingeführt und allmablig in ber Art ausgeführt worben, wie es in ben Schriften bes Muguftinus († 430) angetroffen wirb; bas S. Nicaenum, eigentlich Nicaeno-Constantinopolitanum, ober bas nicanifche Befentnif bom 3. 325 nach ben Bermebrungen, welche es auf ber gweiten Synobe, ber ju Conffantinopel vom 3. 881, ets balten hatte; S. Athanasii b. i, bas Pseudo - Athanasianum, welches feinen Urfprung auf bie afritanifche Cchule bes Muguftinus guructleitet und fich am Enbe bes funften Stahrhunderte fcheint gebilbet ju baben. In Diefer forme bolifchen Grundlage ftimt bie Concordien gormel mit ben Ratholifen und Reformirten vollfommen überein: alle folgenben Lehrnormen aber find unterfcheibenbe bes Lus theranismus, namlich 2. Die erfte ungeanberte Mugspurgifche

Enfession, Kaifer Aral V. in ber großen Reichberge famtlung Anno 1580 übergeben, samt berselben Apos so gie und Artisteln zu Schmaffalben Anno 57 get, fellt, und bon ben bornebnisken Hoolog gen damid ein der erscheiben. Diese Schriften sollen als einheilige Erst. umg und Bestentung in Hamberg in Hamberg dern, befonderes miber das Papskrum, dann aber and milder andere Getten. Diese Christen sollen aber das Papskrum, dann aber and milder andere Getten. Die

letteren umfaffen auch bie reformirte Rirchengesellschaft. Begen biefe erflarte man fich burch bie ansichlieflis de Billigung ber erften unveranberten Confefs fion, melde im gebnten Artifel Disbilligung (improbamus) ber Abendmablelebre ber Reformirten ausspricht; mas Melanthon in ben fpateren Musgaben feit 1540, ges maß ber Bittenberger Concorbie, ju milbern gefucht hats te. Diefe peranberte Confession (bie Variata) batten auch bie teutichen Reformirten angenommen, bie ungeans berte und bie ichmalfalbifchen Artifel aber batten fie nicht maelaffen O.

3. Der fleine und große Catechismus gus there, wie fie in feinen Werfen befindlich, ale Grunds lage bes Bolfsunterrichtes, ober als faien , Bibel, in welcher alles begriffen, mas in beil. Chrift weitlaufig gebanbelt und einem Chriftenmenfchen ju feiner Gelige feit gu miffen bon Rothen ift. Gie erlangten erft burch Diefe Erflarung bas Unfeben allgemeiner Lebrnormen für ben Bolfeunterricht unter ben gutheranern.

Es wirb alfo eine breifache Sattung von Lebrnormen und Befentniffen unterschieben, bie eine, welche ben Consensus mit ber erften Rirche b. i. ber ber erften funf Jahrhunderte barthun foll; bie gweite, welche ben Dissensus bon ber romifch fatholifchen Rirche und anderen Rirchengefellichaften bes Reformationszeitaltere barlegt; bie britte, melde bie Richtschnur gibt fur bie Unterweis fung bes Bolfe im Chriftenthume. Bad aber biefen Bebr , und Befentniffchriften jumiber ift, bas foll aud, als ber borliegenben einhelligen Erflarung bes Glaubens entgegen, permorfen und berbammt werben. Dabei will man jeboch ben Unterschied ber beil, Gdrift, als ber als Leinigen Richterin, feftgehalten und benmach bie anges jogenen Schriften nicht als richterliche Dormen, fonbern lebiglich als Beugniffe und Erflarungen fur bie in beil. Schrift enthaltenen Glaubensartifel, wie fe von damals lebenben verftanben und ausgelegt worben, alfo fur eine exegetifche Dorm gehalten miffen, momit ber fruber, auch noch in ber Protestation Dom 3. 1529, vertheibigte bermeneutifche Grunbfas, bag Die beil. Schrift ibre eigene Muslegerin feon muffe, melden bie reformirten Befentniffe aufe ftrengfte feftbalten, fich fcwerlich vereinbaren ließ.

Die boctrinellen Enticheibungen ber eilf Artifel, wels de fich auf biefe Grundlegung flugen, fegen eine genaue Rentnif ber feit Luthers Tobe unter ben Lutheranern ges führten lebrftreitigfeiten voraus, in melche an biefem Orte nicht eingegangen werben fann. Rur über bie Ars tifel VII. VIII. IX. XI., burch welche bie Rirchentrens nung ber beiben epangelifchen Familien entichieben murbe und bleiben wirb, fo lange die eine fich ju diefen Artifeln befent, mochten einige Erlanterungen eben fo jeit : als

ortgemaß erfcheinen.

Der fiebente Artifel bom Abendmabl wirb eins geleitet mit ber ichiefen und unrichtigen Bemerfung, bag bie 3minglifchen gehrer nicht unter bie Mugspurgifche Confessions : Bermanbte ju rechnen fepen, ,, als von be: "nen fie fich gleich bamale, ale folche Confeffion überger "ben worden, abgesondert," nach melder man glauben follte, bie Abfonberung fep bon ihnen ausgegangen. In Wahrheit aber hatten bie ju Mugspurg anwefenden 3mings lifthen Theologen fich willig erflart, ber Confession beigus treten, und erft als man fie nicht gulaffen wollte, faben fie fich genothigt, ein von Martin Bucerus aufgefen: tes Befentnig, im Ramen ber bier Ctabte (Confessio Tetrapolitana), ju übergeben. 3mingli's Befentnif aber war von ihm blos in feinem eigenen Ramen, nicht in Muftrag feiner Partei eingefanbt morben.

Bur Erflarung bes Streitpunftes, melder im Mile gemeinen richtig angegeben wirb, ift bie Bemerfung vors ausgefanbt morben, baf gwei Rlaffen bon Gacramens tirern ju untericheiben feven, bie groben .. melche mit "teutschen, flaren Worten borgeben, wie fie im Bergen "balten, bag im b. MDR. mehr nicht benn Brob und "Bein gegenmartig fen, ausgetheilet und mit bem Dunbe "empfangen merbe," und biejenigen, welche borgeben, fie glauben auch eine mabrhaftige Begenmartigfeit bes mabrhaftigen, mefentlichen, lebenbigen Leibes und Blus tes Chrifti im b. MD., both foldes gefchehe geifflich burch ben Glauben (bies mar in ber That bie lehre Calvin's, mel: the ber Consensus Tigurinus beffatigt batte), melde both unter biefen icheinbaren Borten eben bie erfte grobe Meinung behalten." Durchaus unrichtig ericheint bier bie Befchreibung ber 3minglifchen lebre, baf im MDR. mehr nicht benn Brob und Bein gegenwartig fep; benn baf Chriffus in bemfelben jugegen fen, behaups tet 3mingli allenthalben. Doch ungerechter aber mar ce. biefelbe Borftellung auch Calvin und feinen greunden un: ter ben Lutheranern (ben Erpptocalviniften) blos beshalb aufzuburben, weil fie teine materielle, ranmliche Begenwart bes Leibes unter bem Brobe und Beine, fons bern nur eine folche Mrt ber geiftigen Begenmart beffelben vermittelft bes Glaubens lebrten, burch welche bie Gele bes Beniefenben wirflich und mabrhaft mit bem berberrlichten Leibe Chrifti vereinigt toon bemfelben ge nabrt und belebt wirb. Denn eine folche Art ber Begens wart eine wahrhafte und wesentliche zu nennen, war in ber That meit meniger ein Gpiel mit ben Borten, als menn man biefe Drabicate ber materiellen Gegenwart unter bem Brobe beilegte. Gine folche ichiefe Darftele lung bes Streitpunftes mar aber mirflich nothwendig, wenn er nicht als ber unmefentlichfte bon allen ericheinen und bie Berbammungsformeln, mit welchen man bie Bes genlehre gurudwies, nicht ins lacherliche fallen follten. Diefe Untithefen felbft, 21 ber 3abl nach, melde bie Uberfdrift: "mibermartige und verbammte lebre ber Cas "cramentirer" tragen und mit ber formel: "wir bermer: "fen und verbammen einhellig" eingeleitet werben, bers rathen fich ale ein confuses Gemifch von lehrmeinungen, melde theile papiftifcher Art maren und von beiben Theis Ien vermorfen murben (Transsubstantiation, Defopfer, Communio sub una specie N. 1-8), theile ale rein foginianifche Lebren (N. 6.), theils als falfche Confe-

<sup>6)</sup> Damit ergibt fich auch, in welchem Ginn Die unveranberte Confession (Doclar, p. 633) ein allgemein Befentniß ber refors mirten Alrchen genant werden fonte. Den namen fich beis untegen, trugen bie altern Lutheraner tein Bebenten.

quenten, welche man reformirter Geits aus ber lutberis ichen Abendmablelehre gezogen (N. 19 - 21), theile ale eben fo falfche Folgefabe, welche man aus ber misbers fanbenen Lebre ber Reformirten abgeleitet hatte (N. 17. 18.) fich vervathen. Dur in wenigen biefer Berbams mungefage (condemnationes) tonten bie Reformirten wirtlich und in ber form, wie fie aufgeftellt maren, ibre Echre anerfennen, namlich:

1. Dag im MDR, allein Brob und Wein mit bem Munbe, ber Leib Chrifti aber allein geifflich burch ben

Blauben empfangen merbe (N. 5.).

2. Daff bie Glaubigen ben Leib Ebrifti nicht bei bem Brob und Wein bes b. MDR, fuchen, fonbern ibre Mugen bon bem Brob in himmel erbeben, und bafelbft ben Leib Ebrifti fuchen follen (N. 15.).

3. Daß bie unglaubigen, unbuffertigen Chriften im b. MD. nicht ben mabrhaftigen Leib und Blut Chrifti, fonbern allein Brob und Bein empfangen (N. 16.)

Das Urtheil über biefen Artifel laft fich jufammens faffen in ben Borten: er entftellt bie Lebre bes Calvin und feiner Unbanger, um fie mit einigem Unfchein von

Billigfeit verbammen gu fonnen 7).

Der achte Artifel über bie Verfon Chriffi, mar blos baburd herbeigeführt, meil Luther bie Gegenwart bes Leibes im UD. auf bie Dopothefe anfanglich geftust batte, bağ Chriftus auch feinem verflarten Leibe nach als lenthalben (ubique) gegenwartig fen. Da nun Chrifft Leib ju feiner Menfcheit ober menfchlichen Ratur gebort und nicht angenommen wird, bag ber verflarte Leib bes Menfchen ein allgegenwartiger fen, fo lag auch in jener Behauptung luthere ber eutochianifche Cas verftedt: Chriffus fep ber Menichheit nach nicht gleiches Befens mit und. Luther batte baber biefe Ubiquitate , Soppothefe und gwar um fo eber mieber fallen laffen, ba fie jum Bes weife ber Begenwart bes leibes, welche fich meit ficherer auf bie Einfebungsworte ftuben ließ, gar nicht von Ros then mar, fondern vielmehr bemfelben ichabete, weil fie ju viel bemies. Demungeachtet batte Johann Breng es gewagt, biefe Sopothefe in feine murtembergifche Confest fion vom 3. 1559 aufzunehmen, worauf fie denn auch fos fort von Delanthone Anbangern mar befritten morben. Die Concordienmacher icheinen biefen Streitpunft nur beshalb aufgenommen ju haben, weil hier neben ben Cals piniften auch bie Erpptocalviniften entichteben gegen Lus there Sopothefe fich erflart batten. Die Lebre felbft aber, melde fie bier ale bie rechtalaubige behaupten , baff Die Bemeinschaft ber Gigenheiten (communicatio idiomatum beiber Raturen in Chrifto eine reale fep, b. b. in ber Mrt Statt finbe, baf man bie Eigenheiten ber einen Ratur ber That und Babrbeit nach auf bie anbere t. 25. bie Mugegenwart auf bie menfchliche, übertragen tonne, fant in offenbarem Biberfpruch mit ber von ihnen felbit aufgeftellten Richtichnur ber Rechtglaubigfeit, bem brits ten Symbolo, meldes fobert, baf bie imei Maturen nicht permengt merben. und bie Bereinigung auf bie Bers

In bem eilften Artifel enblich glaubte man über ben lebrpunft bon ber emigen Borfebung unb Babl Bottes, obwol barüber fein "offentlicher und "argerlicher" Streit unter ben Mugspurgifchen Confele fionsvermanbten ausgebrochen mar, bennoch enticheiben ju muffen, bamit jufunftiger Disputation vergebeugt. ober mol richtiger, bamit bem Calvinismus anch bei bies fer Lebre ber Gingang verfchloffen werbe. Diefe Ente fcheibung aber war nicht leicht; benn burch ben voraufnes fanbten ftrengen Begriff ber Erbfunde (Mrt. II.) fab man fich gehalten, folgerichtig ben Gas ju verwerfen, "baf ,auch in uns eine Urfach fen ber Bahl Bottes, um mel "der millen und Gott gum emigen leben ermablet babe "(Antith. 4.). Demungeachtet erflarte man, in ber Af"firmativa N. 11. bie Ur fa ch babon, baf wenig auser "mablet find, liege barin, baß fie Gottes Bort entweber "gar nicht boren, fondern muthwillig verachten — und "alfo bem b. Geift ben Weg verftellen, baf er fein Wert "in ihnen nicht haben fann, ober, ba fie ce geboret bas "ben, wiederum in ben Wind fchlagen und nicht achten. "baran nicht Gott, ober feine Babl, fonbern ihre "Bosheit fculbig ift." Aber wenn einige Menfchen bem b. Beift ben Weg verftellen, andere bies nicht thun und bapon bie Musmahl abbangia gemacht mirb, fo lafft fich nicht folgerichtig behaupten, bag bie Urfach berfels ben nicht in bem Menfchen ju fuchen fep. Folgerichtiger batte Calvin mit ber vererbten fittlichen Unfabigfeit bes Menfchen, burch welche er auch unfahig wird gur emigen Geligfeit, eine Musmahl an berfelben gelehrt, welche les biglich in beng freien gottlichen Billen und nicht in bem menichlichen Berbalten ibren Grund bat und fich burch un miber febliche Gnabenwirfungen, vermittelft mele der folde Andermablte gur Biebergeburt und gum emis gen leben gejogen werben, behauptet. Das Folgeriche tigfte aber mare gemefen, beibes, jene Unfabigfeit und mit the bie unbebingte Gnabenwahl, als fcbrift : unb verminftwibrige Lebren, famt allen ihren Solgefaten aufe jugeben.

fon befdrantt bleibt. Demnach fann man gwar bem Den ich en bie gottlichen Gigenheiten betlegen, weil er ju Giner Berfon verbunben ift mit bem Bott, nicht aber Ebrifto ber Menfchbeit ober menfclichen Ras tur nach, weil biefe bei ber perfonlichen Bereiniguna ihre Eigenheiten unverandert und unvermifcht bebalt. Eben bies aber mar die Lehre ber Calviniften und Eroptos calviniften, welche die Concordie glaubte verwerfen und berbammen ju tonnen. In Bufammenhang bamit fieht ber neunte Artifel von ber Sollenfabrt Chrifti, uber melden nur in Samburg ein balb wieber erlofchener Streit, von bem Prebiger Johann Apinus angeregt, fic erhoben batte, und über welchen bie Enticheibung gmar in ber Epitome auf " bie andere Belt" berichoben, aber bennoch in ber Declaratio babin abgegeben murbe, baf "bie gange Berfon, Gott und Menich, nach ber Begrabe "nif jur Solle gefahren fen," um fich auch hierin gegen ben Calvinismus ju erflaren, welcher bie Bollenfahrt por ber Begrabnif fest und metaphorifch bom Tobesgrauen ober bem Tobedichmerge Chrifti verftebt.

<sup>7)</sup> Go urtheitt im Befentlichen auch Pland a. a. D. G. 731 - 738.

Sofort nach Abichluft ber beraifchen Concordiens Rormel fuchte man auch burch Ginfamlung pon Unters feriften ihre Einführung ju bemirten. In Rurfachsen und ben herzogthumern murben bie Prebiger und Bors Aeber ber gelehrten Schulen nach ben großeren Stabten entboten, mo ihnen ber bergifche Muffag von einem ber Urbeber beffelben ober einem fachfifchen General : Cupers intenbenten porgelegt und fie zur Unterfchrift bringend ers mabnt murben, was benn auch ben Erfolg batte, baff man fcon grei Monate nach Abfchluf bie Unterfdriften bon ben fachfifchen Prebigern und Theologen bollftandig gufammengebracht batte. Mit abnlichem Erfolg murben auch in Rurbranbenburg, in ben Derzogthumern Burs temberg, Lineburg, Braunfdmeig, Dedlenburg u. a. Meineren Staten Die Unterfchriften gefammelt. Bon ber anbern Ceite traten alle bie Theologen, welche bisher bem Lehrtopus Delanthone gefolgt maren, namentlich bie Rieberheffen, Solfteiner, Pommeraner und Unhaltis ner, mit nachbrucklichen Rügen ber Concordie auf, melche fie nicht gulaffen wollten, wegen bes monftrofen Doge ma's bon ber Ubiquitat, megen ber verachtlichen Behands lung Relanthone, melder "ale ein zweiter Ronig Galos me, ber in feinem Alter abgottifch geworben" barin borgeffellt merbe, megen ber Mbmeidjungen bon ben fruhes ren lebe , und Befentniffchriften, megen ber Berbams mung ber Meformirten. Abnlichen Biberfpruch fanb bie Kormel in ben Reichsfladten Dagbeburg und Durnberg. Dag bei ben reformirten Stanben ber Unmille über Die neue trennenbe Glaubensformel fich noch entichiebener aussprechen murbe, mar voranszusehen. Coon am 27. Sept. 1577 murbe ein Convent berfelben gu Rrantfurt a. D. burch ben Pfalgrafen Johann Cafimir gufammens gebracht, in welchem man über eine formliche Proteftas then gegen bie Concordien & Formel, beren Ginfubrung bie Reformirten aller Sicherheit, welche ihnen ber Religionds friebe gemabrte, ju berauben brobte, übereinfam, und bet ben proteftantifchen Stanben fich mit allem Rachbruct bas bin ju vermenben befchloß, bag eine allgemeine Sonobe ber Evangelifchen gufammen berufen merbe, um über eine mabrhafte Bereinigung beiber ftreitigen Theile ju verhans bein. Diefe Bermenbungen murben auch bon ben Refors mirten bes Auslandes fraftig unterflüst, befonders fonsten bie febr eruften und bringenben Borftellungen, welche bie grofe Blifabeth bon England bei Rnrpfalt und Rurs fachfen burch thre Gefanbten gegen bie Concordie einges ben lief, ihres Einbruck unmöglich berfehlen. Der, aleich allen Reophoten, jelotifch orthobore Rurfurft gubs wig pon ber Pfal; murbe baburch bewogen, barauf gu bringen, baf bie Ermabnung ber ungeanberten Cons feffion megfalle, baf man bie Begenwart bes feibes auf bie Einfetungeworte, nicht aber auf bie Communicatio idiomatum und bie Ubiquitat grunbe, baff bie Berbams mungeformeln, beren fich feine frubere Befentniffchrift gegen bie Reformirten bebient habe, ausgelaffen murben u. bergl. Huch Rurfurft Muguft von Sachfen brang in bie Urbeber bes Unffance auf Enberungen beffelben. Mber auf einem Convent, welchen fie beshalb ju Sangers munbe ben 10. Dars 1678 bielten, murbe befchloffen in

ber Kormel felbft nichts ju anbern, fonbern nur mit ben biffentirenben Ctanben fernerbin Unterhandlungen im Einzelnen ju verfuchen. Daburch murben bie Conferens jen mit ben beffiften Theologen ju Langenfalze (28. Mars), mit ben anbaltiften ju Bergberg (10. Muguft) berbeigefahrt, bon welchen aber bie erfte gu feinem Schluß führte, bie lettere bie Erbitterung vermehrte. Muf einem General : Convente, welcher bemnachft im October zu Gemalfalben gehalten werben follte, fanden fich nur furpfalgifche Theologen ein. Dit biefen aber vereinigte man fich babin, bag bie Bunfche bes Ruts fürften in einer Prafation, welche im Ramen ber Surs ffen und Stanbe bem Concordienwerte vorauszusenben mare, möglichft berudfichtigt murben. Diefe Prafation murbe nun fofort von Unbred entworfen, und nachbem fie auf mehren Conventen mar burchgearbeitet worben, im Jun, 1579 auf einem Convente ju Juterbod jum Abfchluß gebracht, und barauf bem Rurfurften Enbwig porgelegt, melder nun ben 31. Jul. 1679 ber Concorbie beitrat. Bergebens aber fuchte man burch biefe Prafas tion auch bie übrigen biffentirenben Stanbe noch bimiber ju loden: vielmehr jog man fich burch ben Anfchein von Rachgibigfeit, welchen man barin berrathen batte, neuen Label von ber Partei ber Beloten ju. Gelba Bergog Julius von Braunfchweig, bisher einer ber eif rigften Beforberer ber Concorbie, meigerte jest bie Unter frift und auch Danemart proteftirte gegen bie Ginfule rung berfelben. Statt aber babnrch fich jurudichrecten ju laffen, glaubte Anbrea nur um fo mehr bie Bublication bes gangen Concordien : Buches befchleunigen gu mil fen, ba bie große Unjahl ber Unterichriften (gegen 7000) und ber Beitritt fo vieler proteftantifchen Stanbe, jumal ber brei Aurfurften Cachfen, Branbenburg und Pfal. imponiren und bie Diffentirenben noch nach ber Publicas tion burch ben Drud jum Beitritt bewegen fonte. Much mar in ber That Befahr im Bergnge, ba fchon mehre wies ber jurudgetreten maren, ja felbft swiften ben beiben haupturhebern Unbrea und Chemnis es beinabe noch, bei einer letten Repifion ber Brafation in einer Confereng gu Rlofter Bergen ben 28. Febr. 1580, gum volligen Bruch gefommen mare. Fur bie wirfliche Bublication glaubte man jeboch bas 50jahrige Inbelfeft ber ilbergabe Mugsi purgifcher Confession ben 25. Jun. 1580 abwarten gu muffen. In biefem Tage murbe alsbann bas neue Corpus doctrinae, als authentifche Erflarung ber Confeffion, In biefer erften Dreebener in Dresben ausgegeben. Rolio : Musgabe in benticher Eprache, führt es ben Titel: Concordia, Chriftliche, wieberholte, einmus thige Befentnif nachbenanter Churfurften, Rurften und Ctanbe Mugep. Conf., und berfelben ju Enbe bes Buchs unterfchries benen Theologen. Mit angehefter, in Gots tes Bort ale ber einzigen Richtichnur wohle gegrunbeter Ertiarung einiger Mrtifel, bei welchen nach D. Mart. Buthers fel. Abfterben Disputation und Streit borgefallen. Dit einhelliger Bergleichung und Befehl obges bachter Churfurften, Surfen und Grande

berfelben landen, Rirchen, Schulen und Rachfommen ju Unterricht und Warnung in Drud perfertigt. Diefes fogenante Concorbiens Buch enthielt: 1. Die in Form eines lanbesberrlichen Manbates ausgestellte Prafation mit ben Unterfchriften von brei Rurfürften, grangig Bergogen B), Marfgrafen und Furften, vier und zwanzig Grafen, vier Reichsfrets berren, funf und breifig Stadten. In biefer Prafation permabrte man fich bagegen, baf man in ber Concordia ein neues Befentniß aufftelle, indem fie nur eine meitere Erflarung ber Mugsp, Conf. (auf mels de fich ber Religionsfriede grunbete) enthalten folle; man fuchte fich uber Delanthon icheinbar auf eine ehrens pollere Beife ju augern; man milberte bie Condemnationes burch bie Erflarung, baf barin nicht eine Bermers fung ber Berfonen, noch meniger ganger Rirchen, fonbern mur ber irrigen Gabe angebeutet liege, feinesmegs aber bie über bie Unberebenfenben (von Ratholifen) verbangs ten blutigen Berfolgungen follten gebilligt merben, an welchen man vielmehr Abichen und bergliches Disfallen offen ju erklaren feinen Unftanb nehme. Die Formel bes Berbammens babe man ju größerer Barnung vor ben Irriebren beibehalten muffen ; uber bie Mufnahme ber Ubiquitat entichulbigte man fich bamit, baß fie nothmenbig geworben fep; weil bie Begner ber leiblis chen Gegewart biefelbe auch aus bem Berhaltnig ber beiben naturen hatten bestreiten ju fonnen geglaubt, boch babe man bie Gegenwart bes Leibes nur auf bie Einfegungeworte ftugen wollen; auch megen bes reichs lichen Gebrauche theologischer Runftworter (welche bei biefen Streitpunften in ber That faum ju permeiben maren) glaubte man ber Entichulbigung zu beburfen. Bas enblich bie Ungaben betrifft, Die Concordie fep bon ben Rirchen, und Schulbienern in ben ganben ber unterzeichneten Stanbe freimillig und mit moble bebachtem Muth angenommen morben, und ber teutsche Tert ber Augsp. Confession, welchen man in ber Concordia borfinbe, fep mit bem Driginas le, welches bem Raifer übergeben murbe, und in ben Reichbarchviven vorliege, vollfommen übereinftimmenb: fo ericheint bie erftere nach bem Berfahren, melches man bei Einfamlung ber Unterfchriften beobachtete, bechft problematifch, bie lettere aber beruht auf einer Taufchung, welche bie neuere Rritit vollig aufgebectt bat. Sie hat namlich gezeigt, baf bie bermeintliche Originalacte im Mainzer Reichsarchiv, aus welcher ber teutsche Test ber Concordie floß, blofe Copie eines frus beren Entwurfs jur Originals Acte fep, und baff auch biefe Copials Acte nicht gang getreu im Concordien Buch abgebruckt wurde, so daß biefes eigentlich nur bie unvollenbete nicht aber bie unveranberte Cons feffion, melde man vielmehr in Delanthons Runbamens tal : Musgabe vermuthen muß, enthalt 9).

In biefe Prafation folieffen fich umachft bie. im Eingange jur Concordien , Formel aufgeführten, Befents niffe und Lebrnormen, namlich 1) bie brei Symbola oecumenica; 2) bie fogenante unveranberte Mugspurgis iche Confession, nach ber vorgeblichen teutschen Drigte nal Mcte im Mainger Reichbarchip abgebruckt, famt bes ren Apologie, nach ber teutschen Uberfegung bon Jus ftus Jonas; 8) bie schmalfalbischen Artifel vom Jahr 1587, nebst bem sombolischen Anhang Welanthons: Bon Gemalt und Oberfeit bes Dapftes; 4) ber fleine Catechismus Luthers, nebft angebangtem Traus und Taufbuchlein, und ber große Catechismus, Enbe lich 5) die Concordien : Kormel, nach ibren beiben Saupts theilen, ber Epitome und Declaratio, nebft ber Lifte ber Unterfdriften: Ramen ber Theologen, Rirchens und Coulbiener, fo fich bem borbergebens ben Buch ber Concordien unterfdrieben, mels che in ben fpateren Musgaben febr vermehrt ericheint. Ein Unbang, welcher ben Befdlug bilbet, enthalt ein: Bergeichnig ber Zeugniffe beil. Schrift, unb ber alten reinen Rirchenlehren, wie biefels ben bon ber Perfon und gottlichen Dajeftat ber menfdlichen Ratur unfere beren Jefu Chrifti, jur Rechten ber allmachtigen Rraft. Bottes eingefest, gelehret und gerebet bas ben, welcher ju meiterer Beftatigung bes achten Artifels; bienen follte.

Sitt diesem Abrucke sand besonders Aurysalz die Aussalme bes Zaufe und Traudüchleims ansibssig, welche nicht ursprünglich dem Entechtssmus waren beiges fügt gewesen, und weber altsbelische, auser Sachsen größentefeils dereits dasselller, Eeremonien, namentlich den Exoccismus in der Laufe, beidehalten hatten. Dem Begedren der Pfalz forte man um 6 erbe milische ven, da seine Stadte wirflich nur durch ein Bereichen waren aufgenommen worden. In den noch desselbsgen Jahres solchen und gaden findet man sie daher weggelossen.

Eine lateinifche Musgabe veranftaltete gleichfalls noch im 3. 1580 Dicolans Gelneccer ju Leipzig in 4. aber fle murbe mit groffer Ubereilung unb Rabrlaffigs teit beforgt. Den lateinischen Tert ber Confession batte man fogar nach ber Bittenberger Octav : Musgabe von 1581, welches eine Variata ift, abgebruckt; in ben fcmalfalbifchen Artifeln maren bie lacherlichften ilbers febungefehler fieben geblieben; auch bie lateinische Ubers fegung ber Concordien Sormel, welche Lucas Offanben foll verfaßt haben 19), jeigte vielfache Ungenauigfeit und felbft mitunter Unrichtigfeit bes Ausbrucks. Gelneccer verbefferte diefe Ubelftanbe in den fpateren Musgaben 1582, 1584, welche ben lateinischen Text ber Confession nach ber Melanthon ichen Fundamental , Musgabe Bit tenberg 1531. 4., eine neue, bon Gelneccer verfafite, Uberfetung ber fcmaltalbifchen Artifel, und in ber las teinifchen Concordien & Formel viele Berbefferungen ents balten. Diefer Tert liegt ber Musgabe von Mbam

<sup>8)</sup> Unter ihnen mit Unrecht duch Julius von Braunschweig, welcher feine Unterschrift bereifs juridgenemmen hatte. 9) Bgl. Beorg Gottlieb Beber's fritifche Geschichte ber Augsburgts den Genfesson. 2 Be. Arantutt a. M. 1783 – 84. 8.

<sup>10)</sup> Bgl. Walch Introd. in Il. symb. p. 723.

Rechenberg, Leipzig 1677. u. a. julest 1756. 8., ju Brunbe, nach melder gewöhnlich citirt mirb, und mels he auch in ben neuen Ausaaben von Littmann und Safe wieder nachgebruckt ift. Dagegen hat bie Musgabe von bilipp Muller, Jena 1705. 4., wieber bie fehlers baften Terte ber bon 1580. Die pon Chriftian Das thias Pfaff, Enbingen 1730. 4., ift megen ibrer bis forifchen Ginleitungen, ihres fritifchen Apparates und ber erlanternben Documente, mit welchem fie im Uns bange bereichert morben, befonbere ichanbar. Die neuefte fritifche Ausgabe bes lateinischen Tertes von Dichael Beber, Wittenberg 1809. f., 1r Bb. in mehren Abtheis lungen, ift unvollenbet. Gie enthalt bis icht bie brei Symbola, bie Conf. Augustana, bie Confutatio nach zwei verfchiebenen Soff., bie Apologie und bie beiben Cas techismen. Unter ben jablreichen teutschen Ausgaben find ju bemerten, bie bon Seinrich Pipping, Leipzig 1703. 4. u. g., mit ben fachfichen Bifitations Urtifeln. und bie von Siegmund Safob Baumgarten, Sale le 1747. 8., in Berbinbung mit feiner: Erlauterung ber im Chriftlichen Concordien Buche enthaltenen Schriften. 2. Muflage. Salle 1761. 8. Um brauchbarften find bie tentfch , lateinifchen Ausgaben, ba fie von einer jeben ber, in biefem Corpus vereinigten, Befentnififchriften ben Original : Tert geben. Dabin geboren 1) bie Muss gabe pon Christian Reineccius, Concordia germanico - latina, querft Leipzig 1708, quest 1785. 4., mit Approbationen ber Leipziger, Wittenberger und Roftoder Racultat, befonbers zu empfehlen, megen ber genquen Blachweifung ber patriftifchen Citate und febr vollftanbis ner Regiffer, 2) bie von Yobann Georg Balch, mit bifforifchen Erlauterungen , Jena 1759. 8., und in Bers binbung mit feiner überaus grundlichen Introductio in libros Ecclesiae Lutheranae symbolicos, Jena 1732. 4. 11). Dur bei ber Mugep. Confession finbet man in allen biefen Sgaben nicht ben Abbruct ber teutschen Original : Acte, welchen, fo wie er in Melanthone teutfcher Fundamens tal : Mudgabe enthalten ift, Beber in feiner fritifchen Beidichte ber Mugepurgifden Confession und Muguft Emeffen in einer fritifchen Sanbausgabe, Riel 1816, erneuert baben. Mußer ben fcon genanten verbienen als bifforifch : fritifche und bogmatifche Erlauterunges fchriften jum Concordien , Buche vornehmlich benutt gu merben: Jo. Bened. Carpzov Isagoge in libros Ecclesiarum Lntheranarum symbolicos, Dresben 1725, 4., Jo. Sal. Semler Apparatus ad libros symbolicos Ecclesiae Lutheranae, Salle 1775, Joh. Aug. Henr. Titt-mann Institutio symbolica ad sententiam Ecclesiae Lutherange, Printig 1811, 8.

Unter ben gablreichen Streitschriften, melde faft alle biffentirenben Stanbe unter ben Evangelifchen gegen bie Concordiens formel richteten, find reformirter Ceite bie Admonitio Neostadiensis, welche ber Pfalggraf Johann Safimir 1581 ausgeben lieft und bas Staffurtifche

Bud, fo genant bon bem martgraflichen Chloffe Ctafs furt bei Durlach, mo es ausgearbeitet murbe, meldes bie Chriftlichen Bebenfen bes Martgrafen Ernft Friebe rich von Baben Durlach enthalt und 1599 erfchien, Die wichtigften. Eine umfaffenbe Biberlegung ber erften Streitschrift enthalt bie Beibelbergifche Apologia ober Berantwortung bes Chrifflichen Concorbien Suches, Des belbera 1582 - 84, 4 Bbe. in 4. von Gelneccer, Unbred und bem Beibelberger Timotheus Rirchner verfaft. Ras tholifcher Ceits mar bie bebeutenbite Begenichrift bes Robert Bellarminus Judicium de libro, quem Lutherani vocant concordiae, Coln 1599. 4., welcher bie reale Abiomen : Communication und bie Ubiquitat nicht minber fcharf ale bie Reformirten ruget. Much bie Gefchichte ber Concordien , Formel murbe anfanglich in polemifchem Beifte bearbeitet. Rudolph Hospinianus, ein Buricher reformirter Theolog, teigte in feiner Concordia discors, Burich 1607, f., julet Genf 1678, an bem Gange ber Berbanblungen, melder vermerflichen Mittel man fich bebient babe, um bie Ubereinstimmung ju bemirfen und erlauterte bie Gefchichte ber Concordie, nur nicht immer mit Reblichfeit, burch reichliche Mittheilung von Docus menten; ibm feste Leonhard Hutter feine Concordia concors s. de origine et progressu formulae concordiae. Bittenberg 1614. 4., julest 1690, entgegen, melche bie Berbandlungen in bas gunftigfte Licht ju ftellen fucht. Beibe, unter einander verglichen, geben bie vollftanbigfte Documentenfamlung und laffen meiftens bie in ber Mitte liegenbe geschichtliche Wahrheit entbeden, Unparteiifcher tft bie Bearbeitung von Joh. Dufol. Anton, Gefchiche te ber Concordien : Formel, Leipzig 1779. 2 Bbe. 8. Bet meitem bie grunblichfte, genauefte, umfaffenbfte fritifche Entftehungsgefchichte ber E. F., frei von jedem Confes flonsporurtheil, enthalt Pland's Deiftermert: Bes fchichte bes protestantifchen Lebrbegriffs, bon melcher Bb. 4 - 6 hieber geboren.

CONCORDIEN - ORDEN. Es bat zwei Orben biefes Damens gegeben. Den einen ftiftete, im 3. 1660, Marfgraf Chriftian Ernft ju Branbenburg , Baireutb. Gein Beichen mar ein Rrang von Diamanten in Golb ges faft, mit einer golbenen Platte in ber Ditte, worauf zwei emaillirte Digweige burch eine golbene Rrone geftedt, oben bei einem gurftenbut in ber Form eines Rranges fich fchloffen. 3mifchen beiben Kronen fanb bas Bort: Concordant! Auf ber Umfeite fant ber Dame bes Stifters unter einem Sutftenbute, und barüber bas Jahr und ber Zag ber Stiftung auf folgenbe Beife:

die 15, Jan. 1660. C. E. M. Z. B.

Dies Orbenszeichen murbe um ben linten Urm, an einem blauen Banbe getragen. BBabricheinlich follte bies fer Orben, finnbilblich, bie nach langen blutigem Rriege su Stanbe gefommene freunbichaftliche Berbinbung ber bamgligen fieben Sauptmachte Europens, als: bes Ros mifch , Teutichen Reiche, Spaniene, Franfreiche, Engs lands, Danemarts, Polens und Comebens barftellen.

Bon langer Dauer ift er aber nicht gewefen.

Der zweite Orben ging in unfern Tagen bervor, jes

<sup>11)</sup> Genauere literarifde Rachweifungen aber bie Musgaben ber E. 3. gibt Jav. W. Feuerlein Bibliotheca symbolica Evangelico-Locherana ed. Jo. Benj. Riederer, Rütnberg, 1768. 2 20c. 8,

16

both auch nur auf furje Beit. Gein Stifter mar Dals berg, Burft Primas bes rheinifden Bunbes, Grogbers tog bon Frantfurt. Der Stiftungstag mar ber 15. Mus guff (Napoleone Geburtetag) 1813. Geine Beffimmung mar, außer ber Belohnung ausgezeichneter Berbienfte, Beforberung bes Gott wohlgefälligen Geiftes ber Eins tracht und ber Menichenliebe, baber fein Rame. Er bes Rand ans brei Rlaffen , Grofifreugen , Commandeurs und Rittern. Das Orbendzeichen mar ein achtediges fterns artiges Rreng. Muf ber worbern Geite vereinigten fich, mifchen Balmengweigen, zwei Sanbe, barüber fant Concordia und auf ber hinterfeite war bas Bapen bes bas maligen Grofibergogthums Frantfurt, ein filbernes Rab im rothen Beibe. Un einem weiß und rothen Bande, trug es bie erfte Rlaffe uber bie rechte Schulter an ber lins ten Seite bangenb, die zweite um ben Sale, Die britte im Rnopfloche. Dit ben beiben erften Rlaffen war ber perfonliche Mbel verbunben. Bon furger Dauer mar bies fer Orben, benn mit ber Muflojung bes Rheinbundes und ber Bertreibung bes Großberjoge von Franffurt, erloich er und in einigen Staten murbe feine Mblegung fogar aus (Gottschalck.) befohlen.

CONCORREGGIO, Giovanni, Arit im 15. Jahrs bunbert, geb. ju Dailand, lehrte bie Argneimiffenfchaft mit grofem Beifall erft ju Bologna, julest ju Pavia, mo er 1440 farb. 3mei Schriften von ihm 1) Summula de caris febrium, secundum hodiernum modum et usum compilata, und 2) Lucidarium, seu flos florum medicinae erfchienen gufammengebrudt unter bem Titel: Practica nova totius fere medicinae, Papia 1485 f. Benebig

1515 f. CONCREMENTE, 1) animalische steinige, con-

cretiones s, concrementa animal. (Chem.), find a) Ges bilbe im gefunden Menfchenforper, wie: ber Dirnfand in ber Birbelbrufe, ober bei Thieren, wie: bie Derlen, Rrebefteine u. a. m.; b) jene in thierifchen Organies men abgelagerte pathologifche Producte ber Lithogenes fis ), eines mittlern Proceffes mifchen chemifcher Rres fallbilbung und organifcher Plaftif, immer aber mit ents fcbiebener Reigung gegen biefe.

Dergleichen mehr ober meniger fleinbarte Concretios nen mit und ohne Rern. eigentlich Steine (calculi, lapilli) genant, jum Unterfchieb von Sarnftein , ober Rierengries (sabulum, f. unten biefen Artifel), bil ben fich, bei torperlicher Disposition baqu, nach und nach in verschiebenen Doblen, Ranalen u. f. m. aus ben Gecres tionen ober Gaften bes thierifchen Rorpers. Die mit ele nem Rucleus im Mittelpuntte beißen Sippolithen.

Coon Vlinius (in f. Hist. Natur. 1., XXXVII.) Paracelfits, ban Delmont und andere altere Cchriftftels ler ermahnen bergleichen franthafte Bebilbe in ben Thies ren. Allein weit mebre Arten berfeiben, auch bei Dene fchen, find fpater, vorzuglich in neuerer Beit, befant und querft bon Scheele und Bergmann, Siggbins n. f. m., hierauf von Brugnatelli, Fonrcrop und Bauquelin, Pearfon, Powell, Thomfon, Mus ftin, Tennant, Boftod, Bollafton, Thenard, Magenbie, Prouff, Branbe, John, Burger, Marcet, Bergelius, Reinwardt, Chilbren, tag faigne, henry, Prout, guche u. M. fo genau une terfucht worden, baff mir jest ibre befondere Bufammens febung bestimter fennen, und barnach beren Muss unb Kortbilbung nicht nur berbinbern, fonbern fie auch an geeigneten Stellen gerfeben und befeitigen tonnen, wie Fourcrop's u. A. frubere, Prevoft's aber und Dus mas 2) neuere Berfuche fur bie Muflofung ber Sarns blafenfteine in lebenben Thieren mittelft ber Boltafaule u. f. w. bezeugen.

Bon ben entweber allgemeinen phofifchen Gigens ichaften ober von ber chemifchen Charafteriftit animalis fcher Steinconcremente bat man zwei Daupteintheilunges grunbe berfelben abgeleitet. Muf bem erften beruben bie alteren Claffificationen, bie aber fur bie Biffenfchaft ums fruchtbar bleiben, fo lange fie fur fich allein fteben, und bie aufern Charaftere ber Concretionen nicht als Muss brud von beren innerer Ratur und qualitativen Befchale

fenbeit gehörig murbigen.

Phofifche ober formelle Claffificatton ber thierifchen Concremente. Die beiben Bale ter 3), Bater und Gobn, unterschieben blos formelt brei Rlaffen ber Gallenfteine nach Berichiebenheit ibs rer Structur, und theilten fie ein: in lapillos striatos, lamellatos und corticales. Jebe biefer Rlaffen ließen fle gerfallen in Gattungen und Arten.

Bicp : b'Mgpr 4) ftellte ebenfalle brei Rlaffen auf bon folden, bie 1) aus einer gelblich galligen Gubftang befteben, und entweber ein fabiges Bemebe baben ober nicht; 2) bie aus einem glantenben froftallinifchen Stoffe,

und 3) bie aus 1 und 2 gufammengefest finb.

Defcamps ) theilt bie harnconcremente ein: in maulbeerartige, fornige, fanbige, und freis benartige. Geine Gattungen entitehen aus Mobificas tionen und Bufammenfesungen biefer Charaftere.

<sup>1)</sup> Bergl. barüber vorzugeweife A. Treatise on the origin and composit, of the some in the crinary bladder, by W.

Autin. Lond, 1790. 8., teutito im this man be Saule. v. thombe,

t, pract. Surf. XVI. 6. 209 ff. — Litelogia we man del J. V.

Brugnatelli. Paris 1800. fol. — C. Lude Kaltdorff Lithochemiae animal. spec. Erl. 1809. S. — M. A. Moscovius Diss. de calcularum animalium etc. origine et natura, cum tab. aen. Berol, 1812. 4., teutich im ardio b. Ponfiel. v. Reit u. Muten . ricth, XI, 2, - Recherches physic, sur las causes etc. de la forwelle, par F. Magundie, Par. 1808, 8. — Ebr. t. 20 als ther über bie Maur und Entfichung ber harnfteine in beffen u. Grafe's Journ. b. Chir. u. Augenhellf, Berlin 1820. L. 2. 3. G. 377. ff. VIII. 2. — J. Henry in d. med. chir. Transact. X. 1. 377. ff. VIII. 2. — J. Henry in d. med. chir. Transact. X. 1. p. 164. terifo in b. Sant. auserief. 25b. 1. Gebrauch pract. Arte. 1821. V. 2. S. 283. unb in Mcdctcb b. Ergbin für b. Phofiol. VII. 3. S. 351 ff. — W. Pout luquiry i. the nature and treatm. of Gravel Caloulus etc. Lond. 1821, 8., teutid Weim, 1823, 8. - Bichler's Beitr. i. Rentnif b. menicht. Sarnes, u. b. Entftes bung der Sarnfteine, mit Borr. u. Annu. v. Berd. Burger, Rranft. a. M. 1822. 8. — Der Stein der Rieren, Sarn : u. Galenblafe, in genetifcher, demifcher u. a. hinficht, von C. Casparl, Leipig 1823. 8.

<sup>2) 3</sup>n b. Berbantl. b. Konigl, Mat. b. Biffenfchafren in Parif. Mai. 1823. — 3) 3n ibren Anatom. Mufeum ff. 6. 95. — 4) In b. Abhanbl.l b. Gefefichaft b. Arite, 1799. 8. Tr. hist, et dogm. d. Operat, chir. à Par. 1796. L. p. 15.

Bomell 9 fest folgenbe Rlaffen feft: 1) crystallizad. 2) deposited, unb 8) amorphous,

Rubolphi, Gudow in Mannheim u. M. theilen bie fleinartigen Concremente ber Wirbelthiere nach ben Draanen ein, wo fie ihren Gis baben; (f. Gudom in ben Annalen für bie gesamte Beilfunde , Karlfrube 1821. IL. 1.).

Chemifde Claffification ber Ballencons cretionen. Bichtiger und befriedigenber ift biefe Gins

theilungsart. Rach berfelben theilt

Eoë?) bie Gallenfteine, freilich noch ju allges mein, ein: 1) in folche, bie aus lauter erbigen Theilen, 2) bie aus nichts, als verbidter Galle, und 8) in folche, Die aus 1 und 2 befteben.

Rourerop b) untericeibet genquer und icharfer in feiner iften Rlaffe ber Ballenfteine folgenbe: a) mels the Fettmache, b) erharteten Eincieftoff, c) phosphors fauren Ralt, d) Ratron, und e) Rali, als hauptbeftanbe theile enthalten; in feiner 2ten Rlaffe aber a) bie eimeisstoffigen, und b) bie bargigen.

Thomfon 9) orbnet fie in vier Rlaffen: 1) in bie aus einem froftallinifchen Befuge; 2) in folde, welche braun find, und berbictter Galle gleichen; 3) in jene, bie eine Mifchung ber beiben vorbergebenben finb; und 4) in folde, welche fich im Feuer verfluchtigen, aber nicht mit Flamme brennen.

Rach Thenarb 10) befteben fie entweber blos aus Ballenfleinfettmache, (Choleftearine, f. oben), ober fie enthalten jugleich erharteten gelben Gallenblafenfchleim, ober Gallenftoff, ober Gallenguder, (f. Vicromel), melde Materien bismeilen bas Gallenfteinfettmachs gam perbrangen.

Rach Jager (in Medel's Archiv fur bie Phofios logie VI. 4. G. 485 ff.) foll auch Roble in menichlis den Ballenfteinen portommen; (vergl. ben Artifel Gals lenfteine). - Lacarterie will fogar regulinifches Quedfilber barin gefunben baben, (f. Journ. de Chim. medic. Mai. 1827. C. 242).

Chemifde Claffification ber Inteffinals concretionen. Gie geichnen fich burch ihr fnochens artiges Anfeben aus, und find feltner bei Denfchen, mo fle gemeiniglich von verschluckten Pflaumen s, Rirfch's und anderen Obfifernen flammen, ober fich aus ber Magenfaure. megen lange und in großen Gaben verfchludter Dagnefia, bilben. Im baufigften fommen bergleichen Concremente im Dagen bei ben Berbivoren vor. Much finben fie fich in Amphibien, Bifchen, Bluffrebfen und in gewiffen Mufchelarten. Darmfteine merben nur in einigen mes nigen Caugthieren erzeugt, welche einen großen Blinbe barm baben.

Rach Kourcrop und Bauquelin 11) gibt es fols genbe: 1) aus Saaren jufammengefilgte, oft mit Strob

n. a. Soltfafer gemengte, oft mit glantenber thierifcher Materie überzogene haarballen, Bemfentugeln u. f. w. (f. oben Aegagropilae); 2) Concremente aus Reuers ichwanim, burch Schleim jufammengeflebt, oft mit phosphorfauren Bittererbeammonium bunn umjogen, (f. 30hn in feinen chemifthen Tabellen bes Thierreichs. G. 401.); 8) bergleichen aus holgartiger Materie 12); 4) aus ichmelibarem, perbrenlichem, in Beingeift lostis dem Bettharge, wie namentlich: viele orientalifche Bes goare, (f. oben) 13); 5) aus erhartetem Gallenftoff, wels der bie rothbraunen, nicht gefchichteten, in Beingeift größtentbeile mit gruner Farbe loslichen, auch bei Rins bern u. f. m. bortommenben Bezogre, (f. oben), conftis tuirt; 6) aus oralfaurem Ralte, ber bei Sunben unb Ragen fehr harte, in Octaebern und gefchoben vierfeitis gen Tafeln froffallifirte Steine erzeugt; 7) aus foblen: faurem Ralfe mit etwas überichuffiger Gaure, welcher bei Carnivoren bie weißen, gefchichteten, leicht gerreiblis chen Concretionen bilbet; 8) aus phosphorfaurem Ralfe und Ummonium, wie bie nur bei ben Berbippren, nas mentlich in Pferbebarmen vorfommenben weißen, feften Steine 14); 9) Darmfteine aus phoophorfaurer Bitters erbe, oft mit ichmachem Gaureuberichuf tommen felten, und nur bei Carnivoren vor; fie find feft, geib, burche fcheinenb, froftallinifch; 10) febr haufig, graue und braune, bivergirent frahlige Darmfleine, wie bei Pfers ben, (f. Rourcrop in ben Annales de Chimie. XVI, S. 68 unb Rlaproth i, Mem. de l'Ac. d. Berlin. 1801), and phosphorfaurem Bittererbeammonium mit einer braus nen thierifchen Materie u. f. m., bie bismeilen mit fchmes felfaurem Galge übergogen finb , und einen fremben Rern enthalten 15). Diezu fommen noch 11) jene orientalifchen Bejoare aus John's Bezoarfloffe 16), (f. oben), ber vielleicht mit ber holiartigen Materie Berthollet's ibentifch ift. Bum Ritt aller biefer genanten Materien bient Thierfcbleim. (Bergl. Begoare 17).

<sup>12)</sup> So fant j. B. Pearfon im Darmtanale ber Schafe bles vegetabliffce Gubftangen; f. v. Erelt's dem. 2inn. 1798. VI. G. 490.

13) Co ichieb Burger (f. Kafiner's Urch, f. b. gre femte Raturiebre 1824. Il. 1. 6. 53 ff.) aus einer Concretion im Blindbarme eines Dublenpferdes außer fettighargigen u. mancher: Dimocarme eine Andenperce ausst einzugungen an mangerteit animal. Guthangen phoéodorf, Allt, Phoéodorf, Antron, Clifcnord, phoéodorf, Ant. Mangan-ord u. Masser. Agl. Wurzer beendas, V. S. 450 st. 483.

5. Pearson a. a. D. S. 483. Darmtanale ber Grasfreffer Saige abgefest, ba bergleichen Abfons berungen bei ben Bleifchfreffern allein auf bie harnorgane befdrans tet finb. 16) G. beffen demifde Schriften V. G. 145 ff. 17) Einen eigenen fogenanten fomelgbaren Darmftein befchreibt Marcet in f. Berf. einer dem, Gefd. f. dritlide Bebantt. ber Steintrantfelt, aus b. Engl. v. Pb. Benneden, Bremen 1818. 8. 6, 113 ff; bergleichen foblenf, Magnefiafteine Beande i. Journ. of be R. Institut, L, u. Henry i. Monro's morbid antom. of the Guillee etc. p. 34 ff. — Die talfe arrigen Darmeonerer tionen bei Marret find entwoere Totte von morbauten Rich, ober aus genoffener vielter Milch gebildere lafige Materie. — Die fogenanten Saferfteine in ben Gebarmen, bei Monro e. a. D. u. b. M., befteben großtentbeile aus unverbauten übererften von Bafernebiliofen; ber Kotbfteine und anderen Pfeudo : Inteftinaleonsereitonen bei Monro, Marcet u. A. nicht ju gebenfen. (vergt, ben tirt. Darmfteine).

 <sup>3</sup>m f. Obs. on the Bile etc. Lond. 1900. 8.
 6m see ben Getinghican, Virinja 1733. 8.
 3m to Acch. V. 6. 185. XVI. 6. 8. 37, renigh is Erc. Ici 6 dam. Sim. 1739. II. 6. 225. ff.
 3m f. 6m f. 6m f. 7m f. 6m f. 7m f. 6m f. 7m f. 7

- 18 -

Reinwardt theilt die Eingeweibesteine ber Thiere gang fostematisch nach ihren Bestandtheilen in III. Rlassen ein:

1.) in folche, beren Beffandtheile mit bem Futter in ben Darmfanal bes Thieres gelangten, und bafelbft teine bedeutende Beranderungen erlitten, 4. B. die Da ars

ballen ober Rugeln, (f. Aegagropilae);

II.) in jene, die lebiglich Absomberungen bes Shiere stepress sind, oder bed, nicht obne eigenstämiliche stiertiche Hatigliet aus bem Futter abgeschieden werden tonnen, namentlich die Bezoare, welche aus verschiedene Bagen einer meist bargartigen, dem Plangendage febrade funde fommenden Gubssan gebilder son. Erst vom Fourcrop ist der Begoar in einem weitern Sinne ges drauch worden (f. Bezoar);

III.) in foldje, die noch mehr von der Natur der Rahrung des Thieres adweichen, und gang oder größtens theils aus hoodphorfauren Saljen destehen, deren Saljs Kalf oder Bittererde ist dalb mit, dalb ohne Ammonium. — Diese leste Kasse aus die kasse von

bie Ifte befieht gang ober größtentheils aus phoss

phorfaurem Ralf;

Die 2te aus überfaurem phosphorfaurem Ralf;

bie 3te aus phosphorfaurer Bittererbe; bie 4te aus einem Tripelfalz von Phosphorfaure, Bits

tererbe und Mmmonium.

Doch seiten ift ein Stein gang allein aus biefen vier erelet Bestandheilen gebildet; mehr oder weniger auch von thierischen Sioffen, 3. B. gert in , in., ist gewöhn lich beigemisch, und meist gibt irgende ein frember Köre per den Kren dagu ber, wie bei ben hippolithen.

Shemifche Elassification ber Sarnfeine. Die erfte vollfabige und umfassend aber ugleicht omplicite und inconsequente ift die Fourcrofiche. Fourcroffe und inconsequente ift die Fourcroffe.
Fourcroff unterschiedet beei verschiedene Sanysfarben ber Sarnfeite: 1) bie Solssafen und ihre Maineng. 2) die weiße oder grünliche, und 3) die dunksignage oder schwarzliche Farte. Die erken sollen insigemein aus Blasenstenute, (f. Sarnfaure und Darnfeine), bie andern aus phosphorfauren Saljen, und die britten aus graffauren Ratt haupflächlich zusammengescht sen.

Fourcrop theilt alle von ihm und Bauquelin gerlegte Darnconcretionen in 5 Battungen, und biefe mice

ber in 12 Arten ein.

Erfe Gatung: Erfe Art von gelblicher, rothiliefter ober braunlicher holfgarbe, vom frechtigem, bich, tem, homogenem Bruche, glatter wie politeter Deerfäche, aus Schichten gefüber, und = 1,216 – 1,786 fper, cihner. Bei befieben aus Wasser, fast gang aus Blasenstein int Jarus fost. Manche poben einen Kern aus Grusslauerm Raft.— Rieber gehört auch ber Rietern grieß (sabulum ren.). Imeter Art von bieffer, fich off im Grune ite benber Michtafferfarbe, glatt geschichtet, von einer glatten, nie tugelichen Dberfäche, und 1,225—1,720 pec. Bewicht; mit einem Kern. Sie enthalten blafenfeinen faures Ammonium, muchfes Bindemittel, Spuren von Jarnfloff, und Waffer. Diese febr feltene Art hat zus weilen eine Minde auf einer Erteinfaure

Dritte Art (Maulbeerfeine) ichwarpraun, von ungleichet, watzenfdruger, Rachicher Oberfidche, innen bart, von Elfenbeinglang, und beim Zerigene von thierischem Samengeruch, und ein 1,428 – 1,976 spec. Gemeiche, Wähfer, vogssuchen Kalf, und wiel muche Beneiche, Wähfer, vogssuchen Kalf, und wiel muche Blassentitel enthaltend. Die bliben sie den Kern anderer Blassentitel enthaltend. Die bliben sie den Kern anderer Blassentitel enthaltend. Der bliben sie den beschoften feint einer Schieben feint einer Schieben feint einer Schieben feint einer Schieben feint einer Blassen fein bei beschieden feint einer Blassen fein beschieden.

3weite Gattung auf 2 Beftanbibeilen ober Sale eine ichnen ibierischen Aitt. Erfte Art mit ebener, freideartiger Oberfache, gerreibilch ober spatiformig und balburchischig; Kern aus Setelnsauer, Jeaupmings aus Phosphorfauer, Ammonium und Sittererbe, als Expiele falgen u. f. w.; juweilen enthält fie Schicken von phosphorfourem Ralf.

Iweite Art ungemein mannigfaltig, im Allgemeis nen grau homogen, unveilen vielfarbig geschichtet, — 1,213 — 1,739 spec. Geneicht; constant aus Archfellagen bon phosphorfaurem Kall und phosphorfaurer Ams monium; Sitteererbe, Bindentifetel mo Binder bekefend.

Drifte Art, ber erften gleich, nur baß die Schiche tenhier fich loeibien laffen; = 1,312 — 1,760 fpec. (chwer, aus beutlichen Schichungen von feinfaurem Ammonium und phosphorfauren Saizen, aus phosphorf. Ammonium. Sittererbe und phosphorf. Kalf. Kern aus steinsaurem Ammonium.

Bierte Art, ber zweiten abnlich, gelblich, gebile bet aus auferft bunnen Schichten fteinfaur. Ummoniums, phosphorf. Kalks, und phosphorf. Ammonium & Bitters erbe

Anfte Art, rein weiß, unregelmäßig, uneben, von undurchsichtigem weißem, wie Kreibe abfabenden, geschichterm Gestige, öferes mit durchsichtigien Kressallen durchset, = 1,133 – 1,471 spec. Gem., aus phosophors. Kall und phosophors! Minnonium Sitteredu u. f. no.

Sech fle Art, der ersten Sattung ausen ähnlich, auf bem Schnitt aber bunfelgrau, ober schwärzigich braun, mit fleenstruigem ober steabigem Kerne, und braungeb ben, ihn einschießenben, Schicken von Steinstaue, = 1,340 – 1,754 fpec. Gernicht, Kern aus Orglaurem Ralt, von einer mehr ober weniger biden Ninde aus Steinsfaure umgeben u. f. w. Raudmall cagt ber Kern in Heinen Wargen auf der Deerfläch bervoor.

Siebente Art, außen ber erfen und fünften Art ber weiten Gattung abnitich, imen aber grau ober braun, von ftrabigem Sewobe und angerlich mit weißen; freie beartigen Schichten umgeben. Kern aus oralfaurem Ralf, in eine Julle aus phosphorfauren Salgen eingeschloffen u. f. w.

Dritte Gattung, aus mebr als 3 Beftanbtheilen oter Berbindungen. Erfte Art: 1fe Barietat aus

apalsourem Kalf. Steinfaure mb phosphorsaurem Sale; z Le Barteckt and steinfaurem Annonium, opalsaurem und phosphorsaurem Kalt; Ste Barteckt aus freier Steinfaure, steinfaurem Ammonium, opals und phosphorsaurem Kalt u. f. w.

3meite Mrt, Die feltenfte; fie enthalt Riefelerbe gum Rern, Die mit Steinfaure und fteinfaurem Ummos nium vermifcht, und mit phosphorf. Salgen überzogen ift.

Dritte Art, aus einem Kern und fum verschieben ene Schichten um benfelben; die beiben außern weißen und gelblichen besteben aus steinsaurem Annonium und phosphorsaurem Kalt, die britte gelbe aus reiner Setzins faure, die vierte und funste unregelmässe, gestlichbenau ne, von blättrigem Sesige, umichließt ein maulbecriber miger Kern aus Kieselerbe mit etwas phosphort, Kalf mud Lierchisf.

Mach Bollaston, Proust, Brante, Thoms fon u. Michissen ich noch folgende Arten ant 3) Blas fensteine aus Blassenord; 2) bergleichen aus Alesleiche u. j. m.; 3) bergleichen aus fohlensaren Kall ist der was feinfauren Kall; 4) bergleichen aus Harmfoff und falziaren Kallminnun; 5) bergleichen, nach Wurger, aus fohlen, Sittererde, Eifen und Wangangod. Molldwill Brande barin einen eigende mobificiten schwarzen harmfoff gerimden hoden, bon er Chystianela, Blaten

fcmary nent, (f. Cystimela).

Marcet (a. a. D. G. 55) theilt fie ein: 1) in Darns fieine aus Cteinfaure; 2) in bergleichen vorzuglich aus phosphorf, Ralf; 3) in bergleichen aus Ammonium, Bits tererbe und Phosphorfaure; 4) in fchmelgbare Steine aus Tripelphosphat und phosphorf. Ralfe; 5) Mauibeerfteine aus oralfaurem Ralte; 6) Cteine aus Blafenorpb; 7) Steine mit abmechfelnben gamellen, welche aus zwei, ober mehren Arten befteben; 8) quiammengefeste Steine mit innig gemifchten Beftanbtheilen? 9) Steine aus ber Pros flata? - Muffer ben befanten Gubffangen, fanb Mars cet in einem Steine einen eigenen Stoff, melchen er Zanthorph nent, (und feitbem aud) Etromeier aus einem Darnfteine von gelblichem und fettigem Unfeben in Menge erhalten bat); Bgl. v. Balther u. Grafe's Yournal fur Chirurgie u. Mugenheilt. Berl. 1820. 8. 1.3. John In Continue and Schaffe auf. 1827. 8. — Rapp in den wissenschaft. Abhandlung. pon einer Gefellich. Burtemberger. Tub. 1826. 27. - Bon einem anbern Steine behauptet Darcet, baf in ihm eine in ihren chemifchen Eigenschaften mit bem Saferftoffe bes Mlute übereinftimmenbe Gubftant enthalten fep (a. a. D. 6. 90. 91 u. f. m. Bal. b. Balther a. a. D. G. 193).

Phil. v. Walfber (a. a. D. S. 395 u. f. w.) nimt juel Gattungen ber hamfelien an: 1) Anninctu flact tionen, melde in ber Utinblafe, ober in eigenen Harms beyotst liegen. Eie bestehen immer auf phosphors, Sals sen, öfters mit etnad hann ober Steinflutze. 2) harns concretionen, melde fich, obne einen stemben, in die Harmsege eingebrungenen, sessen, spensen und dem Harne bilben. Diese unterscheiben fich gegen einz ander durch bie in sienen vorherrschenbe Saure. Die erfte Ord nung berfelben begreift in fich be Eteine, melde von ber Dar ni ure (Steinfalre) ihren audzeichnenben Charafter erhalten. Bie befehren aus reiner Parnfaure, ober aus harnfaur. Ammonium, find bon gelbicher ober braunicher Jarbe, frabligsfereigen Binche, aufbolich burch fire Kalien, mit ober ohne Entbinbung von Ammonium.

Bur zweiten Drbnung gehören jene Steine, bie von ber Ph os ph of faure, in mittelfaligien Beröinbungen ihre ausgeichnenben Charaftere einnehmen. Sie ber fleben entweber aus phosphorf. Ammonium i Birtererbe, wo sie nuchaisch einfach, weiß von Facke und frey fladlinisch jud. Deer fie besteben aus einem Gemenge berfelben mit phosphorf. All, und feben dann weißlich aus, haben ein loderest, juweilen ferniges Berüge, sind gereiblich, und in verbindere Setzige, sind gereiblich, und in verbindere Setzige, sind gereiblich, und in verbindere Setzige, sind perreiblich, und in verbindere Setziger, sind perreiblich, und in verbindere Setziger, find perreiblich und in verbindere Setziger, find perreiblich weit in der Ausgeben von handlich eine Nicht von handlich eine Nicht von phosphorf. Setzien, biefe wechseln mit der Hantlaue in dunnern oder biefern Lagen al.

Die britte Dribnung umfaft fene Steine, weldie fich durch or al fauren Kalt charafteriften. Er
fomt entweder im Rerne berfelden, gewöhnlich mit barns
faurem Ammonium verbunden; — oder am öftersten in
dem Mittelschichen gwischen dem Kerne umd der Rinne,
vor, welche leite aus phosphorsauren Salten zu befehen
pflegt. Jamelich enthalten fie etwas Kiefelere, in noch
problematischem Justande. Diese Steelered, in noch
rig, zadig, sesson, der Boliur die Jichvertöslich in
verbinten Salten, maniföslich in Kalten.

Die vierte Debnung bilen die Steine, melden ber foblen fauer Rall fibren eigenfhünden Baarde ter aufprägt. Sie haben einen Rern von harnfaurem Ammonium, und der fohjenauer Rall fom mit piese phorfauren Galjen genengt durin vor. Sie find breiber weis in vor Jauptmaffe, duter, als die blos auf phosp phorfauren Caljen geflibeten Massen, gereiblich und braufen mit Gauren.

Bur fünften Ordnung gefebren bie aus bem Blafenorob, (f. unten Cofift/Orob), gebildeten Steine. Sie find durchauf frofiallinisch, gelbild, balbe durchschig; fie baden einen eigenen ichillernden Glang,— und find mandmal mit einer Arufte bon phosphorf. Ralf überzogen.

Th. Mogborff 19) mobificirt bie Fourcrop'sche Eintheilung fo, bag er unter bie erfte Art ber eins fachen Barnconcretionen folgende Species auf-

nimt: 1) melde and Sarnfaure,

> 2) aus harnftofforpb, 3) aus harnftofforpbul,

4) aus Raferftoff,

5) aus barnfaurem Ummonium,

6) aus oralfaurem Ralt,

<sup>19)</sup> In f. Synopsis calculorum urinariorum, Jen. 1820, 4, p. 15 etc., vergl. Bergetins i, Stolye's Berl. Jahrb. f. b. Pharm. XXV. 1. S. 174 ff.

7) aus phosphorfaurem Ralt. 8) aus faurem, phosphorfaurem Ralt,

9) aus phosphorfaurer Ammonium , Bits tererbe,

10) aus phosphorf. Ummonium, Ralf; Unter bie gmeite Mrt ber aus gmei Stoffen

jufammengefesten folche, bie 1) aus Darnfaure und oralfaurem Ralf.

2) aus phosphorf. Ralf, und phosphorf. Ammonium Bittererbe; unter bie britte Art ber

aus brei Stoffen jufammengefesten folche, bie 1) aus harnfaure, phosphorf. Ralf und phosphorf. Ammonium : Bitterbe: a) im bis; creten, b) im concreten Buffanbe.

2) aus barnf. Ummonium, und phosphorf. erdigen Galgen: a) im biscreten, b) im concres

ten Buftanbe, 3) aus oralf. Ralte und phosphorf, erdigen

Salgen, 4) aus barnf. Ammonium, oralf. Ralte und

phosphorf. Ralte befteben;

Unter bie vierte Mrt ber aus vier Stoffen jufammengefetten jene, welche

1) aus Sarnfaure, oralf. Ralte und phoss phorf. erbigen Galgen,

2) aus barnf. Ammonium, oralf. Ralfe unb

phosphorf. erbigen Galgen, 3) aus barnf. Ammonium, phosphorf. ers

bigen Galten und toblenf. Ralte;

Unter bie fünfte Mrt ber aus funf Stoffen gufammengefetten folde gabit, bie 1) aus harnfaure, barnfaur. Ammonium,

pralfaur, Ralte und phosphorf, erbigen Gals

2) aus Darnfaure, barnfaur. Ammonium, phosborf. erbigen Galgen und Riefelerbe, 3) aus Sarnfaure, oralf. Ralte, Riefels

erbe und phosphorf, erbigen Galgen, und bie 4) aus harnf. Ammonium, oralf. Ralte, phosphorf. Ralte befteben; (vergl. ben Mrt. Darns

B. Prout, (f.a.a.D.) nimt vier Rlaffen ber Sarns fteine an: 1) Steine aus harnfaure und ihren Bufammens fegungen; 2) aus oralfaurem Ralt; 8) aus Blafenorpb;

4) aus Phosphorfaure, welche eben fo viele Unlagen ju ibrer Erzeugung begrunden 20). Die harnfteinmaffe, welche Dagenbie 27) fand, und ber barin eingefchloffenen fleinen Saare megen Gravelle pillouse nent, mochten wol als eine befonbere

Gattung bon Sarnconcretionen gelten. Claffification ber übrigen thierifchen neretionen. Muger bem Bereich bes Ballens Concretionen.

Inteftinals und harnfoftems entfteben noch folgende fieis nige Concremente:

1) in verfchiebenen Dirnparticen, (f. Dirns fteine);

2) im Muge und in ben Thranenorganen, (f. Dacroolithen);

8) im Dbr, (f. Dbrenfteine);

4) in ber Rafe, (f. Rafenfteine); 5) in ben Gpeichelbrufen, (f. Gpeichelfteine);

6) an ben Bahnen, (f. Bahnfein); 7) in ben gungen, (f. gungenfteine);

8) in ben Salss, Brufts, Thomuss, Brons dials, Gefross, Bancreass, Proftata u. a. Drus fen, (f. Drufenfteine);

9) im Bergen und in ben groffern Butgefås Ben; (f. Derge und Befaffeine);

10) in ber Dilg, (f. Dilgfteine);

11) in bem Gernalfpfteme, (f. Camenblase dens, Eichele, Uterins, Eierftodconcremente, Steinfinber u. f. m.);

12) in ben Gelenten, Gebnen und Banbern Bichtbruchiger, (f. Bichtconcretionen);

13) in bem Dustelfpfteme, (f. Dustelfteine); 14) im tomphe und im Dervenfofteme, (f. Enmphgefåß; und Mervenfteine);

15) in Befdmuren, (f. Eiterfteine).

2) Bu ben falfden ober Pfeuboconcretionen geboren, außer ben ichon oben ermabnten Gemfens tugeln u. a. Begoarfteinen, ben Magnefias, Ras fes, Safers u.a. bergl. Concrementen animalifchen und begetabilifchen u. f. m. Urfprungs, bie fleinen bolgigen Rnoten aus einigen Birnarten, Die Dummereier u. f. m., welche gemeiniglich unverbaut mit bem Ctuble abgeben. und einer besonders genquen phofifch ; chemifchen Unters fuchung beburfen. Dies gilt auch von ben zumeilen. fatt mirflicher franthafter Cons und Ercretionen, betrügerifch untergefchobenen Riefels n. a. Steinen. Da man biefe, wenn fie nicht fruber gufallig ober porfablich verfchluct worben, nie in einem ber Musfonberungsmege findet, fo muß ber Mrst, wenn er fein Urtheil über Gegenftanbe ber Mrt ausfprechen foll,, febr auf feiner Dut feyn.

3) Concrement, Concrementum (Phpf.), eine burch blofe Cobafion bestimte Bereinigung pon verichiebes nen Stoffen, wenn folde, bisher auch in gewohnlicher Temperatur fluffig ober halbfluffig, burch Bertrodnung erftarren ober feft merben. (Th. Schreger.)

CONCRESSEAU, Stabt im Begirt Cancerre. bes frang. Depart. Cher am großen Caubre; bat 1 Rirche und 453 Ginm., und nabrt fich faft allein bon ber Bieb: ucht und vom Biebbanbel.

CONCRET; eigentlich mit einem anbern gufame mengemachfen; bann, an etwas ale Merfmal befinblic. In ber logif wirb es bem Mbftracten entgegengefett (f. Abftract). Ein abstracter Begriff fleut etwas an und fur fich bar, j. B. Tugenb, — ein concreter ftellt baffelbe als Merfmal an einem anbern bar, - 1. 3. Tugent bes Cofrates, ber tugenbhafte Denfch. abstracto ift baber fo viel als im Mugemeinen, in con-

<sup>20)</sup> Bgl. bie neueften Unalnfen b. Barnfteine, von BB. Rapp i. b. naturmiffenfchaftt. Abhandl, ven einer Gefellchaft in Burtem: berg. Tub. 1826. 8. 1. 1. 1827. 6. S. 207, ff. 21) 6. Comeigger's 3abrb. ff.

creto im Befondern. ,In abstracto, fagt Rrug , ftellt man etwas abgefonbert von allem Unbern bor, mas nicht bazu gebort (Tugenb überhaupt und an fich), bier in Bers bindung mit bemfelben (Eugend biefes ober jenes Mens fchen, eines Gofrates, Cato, wo fie mit anbern Eigens Schaften, Die fie vielleicht auf mancherlei Weife befchrans ten, vermifcht angetroffen wirb). Daber ift jebes Bete fpiel (felbft bas fo eben angeführte) ein in concreto bare geftellter Begriff, woburch aber bas abstractum felbft in feiner Milgemeinbeit bei weltem nicht erreicht wirb. Rur ben wiffenichaftlichen Gebrauch muffen folgilch bie Beariffe burchaus in abstracto mit ber größten Pracifion aufgeftellt werben; benn fonft befommt man feinen bes Rimmten und netten Begriff von ber Cache; obwohl nes benber Beifpiele jur Erlauterung angeführt merben mos gen. Gur ben popularen Gebrauch bingegen muffen Die Begriffe in concreto bargeffellt werben; benn biefer Gebrauch fur bie Ungeübten im abftracten Denfen fobert Berfinnlichung, mithin moglichfte Inbividualifirung ber Begriffe. Co wird ber Moralphilofoph bie Tugent, welche in febem Menfchen mit gemiffen Einschrantungen erfcheint, und beminneren Charafter nach aus bem auferen Berbalten nicht einmal gehörig beurtheilt merben fann, in abstracto, als Bernunftibee, ber Prebiger in concreto, als Muffer ber Dachahmung barftellen. Es ift baber bochft unges reimt, uber ben Borgug bes Bebrauche ber Beariffe in abstracto und in concreto ju ffreiten, und mobl gar bas Mbftrabiren ale bie Quelle alles Irrthums in ber Philos fopbie ju verichreien. Reber Gebrauch ber Begriffe bat in feiner Cpbare feinen Berth; außerbalb berfelben taugt er freilich nichts." - Lichtenberg fagt: "Die Philos fopbie ift immer Schelbefunft, man mag bie Cache wens ben wie man will. Der Bauer gebraucht alle Cape ber abftracteften Philosophle, nur eingewichelt, berfiedt, gebunden, wie die Phofifer und Chemifer fagen. Die Philofophie gibt und ble reinen Cate." Bas beift bies anbers, fagt Campe, ale: ber Bauer benft in concreto eben bas, mas ber Bhilofoph in abstracto (abactos gen) benft?

Concubinat f. Ehe.

CONCURRENTEN. Bu ben urfunblichen Beitbes fimmungen, welche bon ben alten Rotarien, oft obne Doth, und vielleicht nur um ihre dronologifchen Rents miffe m beweifen , boch nicht obne Musen , in ein und bem namlichen Datum einer Urfunde angehauft murben, ges boren auch die Concurrenten. Gin Befiatigungsbrief bes Ergbifchofe Johann ju Erier fur bie Abtei Arnftein Ift batirt: "Acta-ap. Confluent, XIII. Cal. Febr. A. D. J. 1197, Ind. XV. Concurrente II. Epacta nulla, praes. apost, sedi Celestino, anno Pont. - Joh. Trev. AED. VIII. Henrico Imp. Rom. Imperium gubernante." Co bat eine Urfunde bes Archibiafonate ju Erier für bas Rlos fier Coonau folgenbes Datum: "anno dominicae incarnationis mill. ducent. undec. (1211) decemnovennalis Cicli anno quinto decimo, Epacta quarta, concurrente quinta, indictione quarta decima, dominica littera B. anno Pontificatus - Johannis Archiepisc, vicesimo tertio" und furger eine Urfunde ber Grafen Deinrich

und Auprecht von Raffau: "Anno inc. dom. 1924. Concurrente I. Epacia XVIII. Indica III. Machifige fen werben bie Concurrenten im 19ten und 18ten Jabrbundert in Urfunden der hoberen Seistlichfeit in Leutschland angegeben. Später wird man fie nicht leicht mebr gebrucht finden.

Du Rreene gibt in f. Glossar., unter biefem Borte. nur eine bunfle Erffarung bon ben Concurrenten, inbem er fie Connenepacten nennt. Much in anbern biplos matifchen ober bas Calenbermefen betreffenben Cdriften wird feine vollftanbige Mustunft gegeben. Dit bem Connentirfel fteben aber bie Concurrenten, wie bie Conntagebuchftaben, in genquer Berbinbung, murs ben auch, wie lettere im Weffen, fo fene im Often gur Berechnung bes Offerfeftes von ben firchlichen Computis ften mitgebraucht. Eigentlich follten fie bagu bienen, bie Beit, weiche in febem Jahre über 52 Bochen mit 11 Tag überichieft, gufammenguftellen, und es warb babei ein Beitraum von 4 × 7 ober 28 Jahren, wonach auch bie Conntagebuchftaben fich richten, jum Grund geiegt. Diefer marb ber Concurrenten , auch Connencos clus genant, und follte eigentlich Conntagscoclus beißen, weil nach Ablauf eines folden Beitraums bie Nabresanfange immer wieber auf bie namlichen Bochens tage, folglich auch bie Conntage auf Diefelben Monates tage, in eben ber Orbnung fallen, welche in ber verfloffes nen Beriobe Ctatt fanb.

Da ber jahrliche iberticus über die Wochengolf von 12 Cag in 28 Jahren 6×7 ober 35 Tage = 5 Wochen, beträgt; so bleiben, wenn man die gangen Tage stoft jedem ber einzelnen Jahre zurechnet, nach Whug der ber berteilten 28 Jahre, nach Betreilenge 7 gaugen Tagen übrig, welche von 4 ju 4 Jahren als Schaftinge dem 4ten Jahre heigegeben werben, also in 28 Jahren sich erfchöpfen, und während bieses deitraums 7 Schaltigher Midten.

Qu blefer Berechnungeart bebarf es nur, wie aus Borffebenbem fich ergibt, ber 3ablen 1 bis 7, und biefe wirben, wenn bas Jahr gerabe 52 2Bochen, ober 7 x 52 = 364 Tagen batte, und ber Unfang jeben Jahres auf einen Conntag gefest mare, jugleich ber Reibe nach bie Bochentage beteichnen, fo baff burch alle Jabre ber Conns tag bie 3abl ober Concurrente 1, Montag 2 n. f. m., Connabend bie 7 batte. Weil aber bas gemeine Jahr 14 Tag, bas auf obige Mrt entfichenbe Chaltjahr 2 Tage mehr bat, fo wird baburch jene Folge berrudt, fo bag ber Jahrebanfang nach gemeinen Jahren um einen, nach ; Schaltjahren um gwei Wochentage fpater fallt, als ber bes abgelaufenen Jahres. Dienach anbern fich benn auch bie Conntage und Concurrenten. Co mar, um bet ben obigen urfundlichen Beifpielen fteben ju bleiben, bas 3. 1196 ein Chaltjabr, und jugieich bas erfle Jahr eis nes neuen Epclus. Der Jahresanfang fiel auf einen Montag mit ber Concurrente 1, wie jebes Dal ber erfte Jahrestag, und bie Conntagsconcurrente war baber Conntage ben 7. Januar ebenfalls 7. Wegen bes Chaits tags rudte fie aber am 25. Rebr., welcher Conntag mar, um eine Babl bor, alfo auf 1, weil nicht über 7 binaus

gerablt wirb. Das folgenbe 3. 1197 fing, eben wegen bes porbergebenben Echaltjabres, fatt mit einem Dienes tage, erft auf Dittwoche an, und bie Concurrente bes Jahres warb flatt 1 nun 2, wie auch ber Schreiber ber Urfunde fie richtig angibt. - Die gulebt angeführte Urs funbe ift von 1224, einem Chaltjabre, mit welchem jus gleich ein neuer 28jahriger Epclus anfangt. Das vorbers gebenbe Jahr hatte bie Concurrente 6. Das Jahr 1224 mußte alfo ber Zahlenordnung nach 7 haben. Dit bem Schalttage rudt fie aber auf 1 bor, wie fie auch ber Schreis ber angibt, vielleicht weil bie Urfunde erft nach bem 24. Rebruar ausgefertigt warb. Doch ift biefes feine nothe wendige Folge; benn gewöhnlich marb von ben zwei auf ein Schaltjabr fallenden Bablen nur bie lette, ale bem größten Theile bes Jahres jugeborige, gebraucht, wenn gleich ber Chalttag noch nicht borüber mar, alfo bie bas bin eigentlich noch bie erfte galt, - Doch bemerfen bie Benedictiner 1), baß jeder Connencpelus funf Umlaufe ber Concurrenten habe, wovon wegen ber Chaltjabre ber Ifte, 2te und 4te jeber 6, ber 3te und 5te aber jeber 5 Jahre begreifen. Doch ift biefes von feinem weiteren Einfluß, weil bie in 28 Jahren überfchiefenbe 35 Tage boch barin eingefchoben find. - Es fubren biefelben fers ner 2) gang richtig an, baß fich ber Concurrenten auch bebient worben, um mit ben Gonnenregularen gu berechnen, mit welchem Wocheutag jeber Monat rines gegebenen Jahres anfangen werbe. Man hatte namlich pon ben Bablen 1 bis 7 jebem Monat eine, unveranders lich, bergeftalt jugetheilt, baf ber Januar bie Babl 2, Bebruar 5, Mary 5, April 1, Mai (nicht Mary, wie im R. f. Seb. unrichtig flebt) 3, Juni 6, Juli 1, Muguft 4, September 7, October 2, Rovember 5, Des cember 7 batte. Um nun mittelft ber Concurrenten und Regularen ben Bochentag, auf welchen ber erfte eines jeben Monate in einem jeben gegebenen Jahre fallt, auss finbig ju machen, barf nur bie Concurrente bes Jahres mit ber Regularzahl bes Monats abbirt werben. Betras gen beibe Bablen 7, fo tft bicfes bie gefuchte Babl, und ber Mongt fangt mit Connabend an. Uberfleigen beibe bie 7, fo werben 7 abgejogen, und ber Reft gibt bie ges fuchte Babl bes Wochentages. Bleiben beibe gufammen unter 7, fo zeigt bie gefundene ben Wochentag. Co fans gen im 3. 1225, beffen Concurrente 2 ift, bie Monate Februar, Mary und Rovember mit Camftag an, weil biefe die Bahl 5 tragen, und 2 + 5 = 7 ift. Der Decems ber bes namlichen Jahres gibt 7 + 2=9, und 9 - 7 = 2; fällt alfo mit bem erften Zag auf einen Montag. Der Mai bat bie 3abl 3 + Conc. 2 = 5, fangt alfo mit einem Donner flag an. hienach laffen fich bann auch andere Tage eines jeben Monats leicht berechnen, 1. B. bag im 3. 1225 Chrifttag (ber 25. Dec.) auf einen Donnerftag muffe eingetreten fenn. Roch ift aber ju bemerten, bag in einem Schaltjahre fur bie erften beiben Monate, Januar und Rebruar, Die erfte, bom Dar; an hingegen bie gweite Concurrententabl genommen werben muß, um mit ber Regulargabl ben Bochentag bes iften jebes Monats gu

Alles bisher Befagte gift mur von ber Zeitberechnung noch bem Julianischen Calender. Mit ber Einschiptung bes Gregorianischen Calenders fielen die Concurrenten, wie die Regularen, gang weg. Dagegen ist das meiste auch auf die

Conntagsbuchfaben angumenben, moben alfo bier am füglichiten ebenfalls gehandelt merben fann. Gie befchranten fich auch, wie bie Concurrenten, auf bie 3abl 7 bon A - G, bergeftalt, baf ber erfte Lag eines Jabs res jebergeit mit einem A, bie folgenben 6 Lage aber ber Deibe nach mit B, C, D, E, F, G bezeichnet werben. Der die Tog hat also wieder ein A. 11, iw. durch das gause Jahr. Bon demjenigen Buchfladen, welcher auf den ersten Sonntag des Jahres fallt, wird aber nur Bebrauch in der Zeitrechnung gemacht. Daher ber Name Conntag des duch falde. Källt nun Rujahr auf einen Sonntag ein, fo ift ber Countagebuchftabe A, Montag ale ber 1. Jan., gibt jum Countagebuchftaben G. Diende tag F. u. f. w. rudwarts. Diefe Ordnung wird aber burch bie Schaltjabre wieber geftort. - Das Jahr 1206 fing mit einem Conntage an, und batte jum Conntages buchftaben A. Beil bas gemeine Jahr 1 Tag über 52 Bochen bat, fo fiel ber 1. Jan. 1207 um einen Tag weis ter binaus, alfo auf Montag, und ber nachfte Conntag batte G, ber 1. Jan. 1208 auf einen Dienflag und ber Conntagsbuchflabe marb F. Das Jahr 1208 mar aber ein Chaltjahr, und burch ben Chalttag rudten Die 2Bos chentage um einen Lag weiter gegen ein gemeines Jahr bor. Das mußte bann auch mit ben Buchftaben gefcheben, und bom Chalttage an warb fatt F ber te Buchfabe L. Bur 1209 tam baber D, für 1210 C, und für 1211 B. wie ibn auch bas oben angeführte Datum ber Urfunde bon 1211 gang richtig quaibt.

\* Mie bei den Concurrenten, so botte auch bei den Conntag bir unf fab ein während bes obereiftaren Gestut ein 22ifdriger Umlauf nach obiger Folge Ctat, so baff mit dem Iften Igher eines jehen neuen Geclus die Buchfaben von Ighr ju Ighr wieder nach eben der Drett nung medfeln, wie in den verloffenen 28 Jahren. Raddy febenves für alle Ighre bed Juliamifchen Calendere Sparadbeate für alle Ighre bed Juliamifchen Calendere Sparadbeate Sie der Befehren auf bedown bei der Liftle Elberficht:

<sup>3)</sup> Die Regef with an beiben Orten se angegeben: Machen bie abbirten Babien nur 7, so ift der ifte bes Menate ein Sonne abend. Bringen bie abbirten Sabien mehr ober voringer als 7 bervor, so gibt die Gumma dem Wochening sin. Das mehr ift pier Unenn, da die Woche unr 7 Jage pat.

| Jahre bes Connencpelus: | 1  | 2  | 8   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10 | 11  | 12 | 13  | 14 |
|-------------------------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| Bochentag bes 1. Jan.   | )  | Å  | 24  | P  | 1 5 | )  | 0   | Å  | 24  | 15 | 0   | )  | ď   | 24 |
| Concurrenten :          | 1  | 2  | 3   | 4  | 5,6 | 7  | 1   | 2  | 3,4 | 5  | 6   | 7  | 1,2 | 3  |
| Conntagebuchftaben G    | F  | E  | D   | C  | BA  | G  | F   | E  | DC  | В  | A   | G  | FE  | D  |
| Jahre bes Connencoclus: | 15 | 16 | 17  | 18 | 19  | 20 | 21  | 22 | 23  | 24 | 25  | 26 | 27  | 28 |
| Wochentag bes 1. Jan.   | 9  | 15 | 10  | o* | Å   | 24 | 우   | 0  | )   | ď  | ğ   | P  | ħ   | 0  |
| Concurrenten:           | 4  | 5  | 6,7 | 1  | 2   | 3  | 4,5 | 6  | 7   | 1  | 2,3 | 4  | 5   | 6  |
| Conntagebuchftaben:     | C  | В  | AG  | F  | E   | D  | CB  | Λ  | G   | F  | ED  | C  | В   | A  |

Das ifte Jahr bee folgenben Spelus hat immer wies ber Montag jum Jahredanlang, bie Concurrente 1 und bie Sonntagsbinffaben G F, das 2te Dienfag, 2, E, und fo fort, wie in ber Tafel burch ben gangen Ums

lauf bis jum 28ften Jahre.

Das erfte Jahr einer selchen Sonnenepacte, wie fie auch genant wird, sehen bie Spronologen auf bas Ite Jahr vor Schrift Geburt, welches ein Schaligher war, besten Knfang, nach unferr Calenbersprache ber 1. Jan, auf einen Domnerflog fiel, und bas Jahr 1682, mit welchem ber Goclus in bieser Art aufhotte, war bas 23, bes 66. Umlaufel.

Damit gigt fich dann auch ofne weitere Berechnung, is bas gegebene Jahr ein gemeine — ober ein Challe ichr war. Denn eine boppelte Jahl und ein boppelter buchfade weifen auf ein Challiabe, fo wie die einfagen und ein gemeines. — übrigene wird die Antiderung des Gemetagsbuchfadeus in bem Datum ber tleftunden, wie fie oben bei dem Jahr 1211 fich finder, wol noch seltener, aus die die bet Gemutrenfen mehreterfern. —

Die Bregorianische Calenberveranderung hat nun war die gange, Bolge der Sonntagsbuchschen während bes Sommengische gendrett. Dennoch fann der Diplomatifer die Kentniss bes alten Calenders, wegen der in der Borgeit üblichen Arten, die Urfunden qu datiere, nicht ernübeberen. Die beurias weit einfacher Erwohnbeit, nes

ben bem Jahr auch bie Babl bes Monatstages bem Datum beigufegen, mar im Mittelalter faft gang in Abgang ges fommen. Dagegen bezeichnete man ben Lag ber Aufftel lung ober Musfertigung ber Urfunde nach Reft ; und Deilis gentagen, nach ben firchlichen Ramen ber Conntage u. f. m., ober auch nach Tagen bor ober nach einem folchen Reft , 1. 25. 1355, Camflag nach Martini. Wenn nun auch befant, ober in irgend einem Regifter über bie Dei ligentage leicht ju finden ift, bag Martini auf ben 11. Movember fallt, fo ift bamit noch nicht gefunden, ber wice vielfte bes Dovembere ber Samftag nach bem Beiligens tage ift. Siegu ift nothig ju miffen, bas wieviclfte Nabr bes Connengirfels bas 3. 1355 mar. Dach ber oben bei bem 3. 1211 angegebenen Berechnungsart wirb man bas 20ffe Sabr bes Epclus, und in ber eingerudten Tafel aufer ber Concurrente 3 und bem Conntagebuchfigben D jugleich finden, bag ber Jahresanfang auf einem Dons nerftag fiel. Birb nun in ber Conc. 3 bie Regulariabl bes Rovembers mit 5 bingugefügt, fo ergibt fich nach obiger Regel 3 + 5 - 7=1, mithin bag ber 1. Dev. im 3. 1355 auf einen Conntag fiel, ber 11. aber auf Mittwoch ben 11. Dov., und Camftag nach bemfelben ber 14. Dob. mar. Sen biefes laft fich finden, wenn man die doch etwas weitlaufigere Berechnung nach dem Jahresanfange oder bem Sonntagebuchstaben macht. — Eben biefe mit ber Monbepacte muffen jur Musfindung bes Monatstags bienen, wenn ju bem Datum einer Urfunde Offern ober ein anderes, fich nach biefem richtenbes, bewegliches Beft, gebraucht worben, wie fich bei bem Urt. Epacten ers neben wirb. Die befte Anleitung biegu gibt Gatterer in feinem Abrif ber Chronologie. Doch fann ber Diplos matifer in ben meiften gallen bergleichen und anbere mubs fame Berechnungen erfparen, feitbem Rabe 4), Dils gram ), helwig ), Steinbed ), Binternas gel 8) u. M. burch mancherlei Tabellen und Calenber bem Diplomatifer und Gefchichtsforfcher auf bas nuglichfte

<sup>4)</sup> Calendar, perpetuum etc. Onold. 1735. 5, Calend. chronol. Vienn, 1781. 6, 6) Scitrchung, un Erict. Even Daten in Urt. Wien 1787, 7) Ebrenolog. Handcalender. Gera 1795. 8) Handb. für Archivere und Registratern Rédélingen 1800,

vorgearbeitet haben. Auch Du Fresne hat in feinem Gloffarium unter dem Art. Annus fehr nügliche Tabels. len zur Berechnung der Daten geliefert. (v. Arnoldi.)

Concurs f. Creditorum concursus.

Concursus ad delictum und Concursus delictorum

Concursus remediorum f. Rechtsmittel.

Concussio f. Erpreffung.

CONDALIA. Diefe Pflangengattung aus ber nas turlichen Samilie ber Rhamneen und ber erften Orbnung ber funften Linneichen Rlaffe bat Cavanilles (Ic. VI. p. 16.) fo genant nach bem fpanifchen Mrgte Antonio Conbal, welcher fich unter ben Begleitern Peter Boflings befand. Der Gattungecharafter befieht in einem becherformigen, fünffpaltigen Reld, einem ungetheilten Griffel, welcher von einer brufigen Scheibe umgeben ift, und einer eifors migen Steinfrucht mit einer einfamigen Rug. Die brei befanten Arten find fubamerifanifche Dornenftraucher. 1) C. microphylla Cav. (l. c. t. 525.) mit eiformigen, faft ungeftielten Blattern, in ben Blattachfeln und am Enbe ber Zweige ftebenben Dornen, und in ben Blatts achfeln gufammengebauften Blutbenftielen, welche langer als bie Blatter finb. In Chili. (Zizyphus myrtoides Orteg, Decad.) 2) C. paradoxa Spr. (Syst. I. p. 825.) mit gegenüberftebenben, jufammengewachfenen, am Stens gel berablaufenben, biden, fleifen, flechenben Blattern, und feitlich jufammengebrangten Blutbenftielen. Monte Dibeo. 3) C. spinosa Spr. (cur. post. p. 108.) mit jus fammengebrangten , faft fpathelformig : lintenformigen , unbehaarten Blattern, in ben Blattachfeln gegenüberfles benben Dornen, und jufammengehauften nichenben Blus thenftielen. Um Rio granbe in Brafilieu. - Condalia Ruiz, et Pav. - C. Coccocypselum P. Br.

(A. Sprengel.) CONDAMINE, Charles - Marie de la, ein bes fonbere burch feine Grabmeffung berühmter Mathematis fer ; wurde ju Baris ben 28. Januar 1701 geboren , mo fein Bater einen angefebenen Doffen im Rinangfache bes fleibete. Er jeigte frub eine außerorbentliche Bigbegierbe, bie oft in Reugier ausartete , fich aber bei ihm mit anbern glangenben Eigenschaften, vorzüglich mit Duth und Bes barrlichfeit bei fchwierigen Unternehmungen verband. Bum Theil verbantte er biefe Gigenschaften feinem fraftigen Rorperbaue und ber Reinbeit feiner Gitten, welche ju bes mabren ibm bei einem burch bie Blattern febr entftellten Befichte leichter werben mochte, ale ben meiften anbern jungen leuten. Schon nach faum beenbigten Schulftubien legte er eine Probe feiner Unerfdrodenheit und jugleich feiner Reugier bei ber Belagerung von Rofas ab, welcher er als Freiwilliger beimobnte. Er batte eine Unbobe ers fliegen, um eine feinbliche Batterie genaner beobachten gu tonnen. Gein icharlachrother Mantel erregte bier balb bie Aufmertfamfeit ber Belagerten und machte ibn jum Rielpuntt ibrer Schuffe, ohne baf Conbamine beffen gemabr murbe; nur bet ausbrudliche Befehl feines Ebefs entrog ibn bem ibn umfaufenden Rugelregen. Bis bieber geht ein bon Conbamine felbit fur feine Frau abges fagtes Manufcript über feine frubeften Jugenbiabre, mels des manche bem Ertieber und Pfochologen intereffante Bemerfungen enthalt. - Dach Abichluß bes Friebens verließ Conbamine bie militarifche Laufbabn, ba ein langfames Avancement und ein einformiges leben feinem unruhigen Beiffe wenig gufagte. 3m 3. 1730 trat er in bie Atademie ber Wiffenfchaften ju Paris, als Abjunct fur bas Sach ber Chemie. Freilich mar er in allen Wiffens ichaften , womit fich bie Afabemie beschäftigte , eigentlich nur Dilettant, ba ibn feine zugetlofe Bigbegierbe gmar ju allen bingog, ibm aber ein anhaltenbes Dachbenfen über einerlei Begenftand bollig unmöglich machte; inbefs fen wurde eine folde encotlopabifche Rentnig bamals fur binreichend gur Mufnabme in bie Mfabemie gebalten, und es ift nicht ju leugnen, bag ein geiftvoller Mann ber Art ben Wiffenschaften febr nüblich werben fann, wie fich bies bei Conbamine mirflich bemabrte. - Balb nach feiner Mufnahme in bie Atabemie fchiffte fich Conbamine auf ber Escabre bu Guays Trouin's nach ber lebante ein. Muf biefer Reife befuchte er Jerufalem, Rleinaffen, inebes fonbere bie Ebene von Troja, und hielt fich juleft 5 Dos nate lang in Conftantinopel auf. Bereichert mit mannigs faltigen Beobachtungen über Ratur, Alterthumer und Die Bewohner bes Drients, febrte er nach Baris gurud, und theilte ber Mabemie bie Rruchte feiner Reife mit. Dies trug bagu bei, ibm ben ehrenvollen Muftrag gu verfchaffen, welchem er am meiften feine Berühmtheit verbantt. Die Afabemie ging namlich gerabe bamale mit bem Borhaben um, bie Deffung eines Meribiangrabes unter bem Mequas tor ju beranftalten. Conbamine, begeiftert fur biefes Project, und voll Berlangen, eine fo mubfame und ges fabrliche Reife mitumachen. legte fich fogleich eifrig auf Aftronomie, und trat in die biefer Biffenichaft obliegenbe Rlaffe ber Afabemie uber. Lettere, überzeugt bag es bei biefem Unternehmen nicht blos grunblicher mathemas tifcher Rentniffe, wie Bouguer fie befaß, fonbern auch bes Mutbes, ber Entichloffenbeit und ber Talente eines Dannes von Belt \*) bedurfe, welche Conbamine in fich vereinigte, willigte gern in Condamine's QBunfch, und gab ibm Bouquer und Gobin ju Begleitern. Den 16. Mai 1735 lief bie Expedition von Rochelle aus, und ging nach 37 Tagen bei Martinique por Unter. Dier wurde Conbamine ben Tag bor bem jur Abreife bes flimten Termine von einem beftigen Fieber befallen, ließ fich aber baburch nicht abhalten, fonbern murbe, um feine eigenen Worte ju gebrauchen, "in 24 Stunden frant, jur Mber gelaffen, purgirt, geheilt und eingefchifft." Die Reifenden gingen nun nach Porto belo, bon bort uber bie Landenge von Panama, und fchifften fich im Das fen gleiches Mamens nach Guapaquil ein. Bon bort nach Quito mußte ber Weg ju lanbe gemacht werben. Um nun eine größere ganbfrede ben Beobachtungen gu unterwers fen, trente fich Condamine bon feinen Befahrten, und mablte, feinem Charafter gemaß, fur fich ben fchwierigs ften Weg. Durch Balber, in benen man fich mit ber Urt einen Pfab öffnen mußte, wanberte er gu guß, ben

<sup>\*)</sup> Condamine's Liebeneredtelgfeit im Umgange foll nicht wenig baju beigetragen baben, ben Minifter Maurepas, bei bem er Butritt hatte, fur bas tofffpielige Unternehmen ju gewinnen.

Compag in ber Sand, und unterlief nicht, neben feinen aftronomifchen, auch noch botauifche Beobachtungen gu machen. Geine Rubrer verliegen ibn; acht Tage irrte er in ber Bildniff, ohne andere Rahrung ale mildmachfens be Fruchte, und von einem Fieber gequalt, wovon ibm jeboch eben jene gezwungene Diat befreite. Ingwischen brang er raftlos in ber Mubenfette weiter, flomm gwifchen Beifenfpalten aufwarte, feste auf Schlinggemachfen, welche an einander gegenüber fichende Belfen geheftet find und als Bruden bienen, uber Bergftrome, und gelangte endlich in bie reliende Bergebene, auf welcher Duito liegt. hier faben fich nun gwar die brei Afabentis fer nach breigebumonatlicher Reife vereinigt, aber bie aus Franfreich mitgebrachten Gelber fowol, als bie vom Ronige von Spanien ertheilten Unwerfungen auf tonig: liche Raffen waren erichopft. Conbamine batte für feine eigene Rechnung Erebitbriefe mitgenommen, allem Quito ficht in feiner unmittelbaren Berbinbung mit Eus ropa: es mufte alfo eine Reife nach Lima gemacht werben. Conbamine machte biefe 400 framofifd e Meilen lange Reife in einem ganbe, wo man fein Bett mit fich fubren muß, und febrte nach einem Mufenthalte bon 3 Monaten nach Quito juruct, mit 60,000 Livres, fur bie er fich pers fonlich verbindlich gemacht, und mit 20,000, bie ber Bicefonig und bas Confeil ibm angewiesen batten. Das bei mar ibm noch Rufe verblieben, eine Abbanblung über ben Baum, ber bas Quinquina liefert, gu fcbreiben, und eine Menge Beobachtungen aller Urt gut fammeln. In feiner Abmefenbelt batte ber Prafibent von Quito einen Eriminalprojef gegen ibn anhaugig gemacht, und batte bie beiben fpanifchen Officiere "\*) verbaften laffen mollen. welche ben Afabemifern gur Begleitung mitgegeben maren. Das Rlofter ber Jefuiten hatte biefen gur Buflucht gebient. Muf bie Befchmerbe ber Afabemifer über Berlebung bes ibnen bom Ronige bon Epanien ertheilten Daffes, ermies berte ber Brafibent: fie batten einen verbotenen Sandel getrieben. Leicht vertheibigten fie fich, aber Conbamis ne mar abmefend, und er mar ber Cchulbigfic; benn er batte wirflich feine Rleinobien, fein Ct. Latarusfreut, ja fogar feine Bafche verlauft, um felne und feiner Gefabr: ten Mudgaben beftreiten gu tonnen. - Unter folchen Deus ichen, die ihnen faft überall feinbfelig eutgegen traten, bie fie ale Reter und Zauberer verichrien, Die foggr ben ibnen beigegebenen Chirurg ermordeten, und ihnen felbft mehrmale nach bem Leben trachteten, hatten bie brei Afas bemifer ibre Deffungen auf einem Terrain anguftellen, bas voller mit ewigem Conee bebedten Berge ift, mabrenb in beffen Ebenen ble brennenbite Connenbite berricht. Dag Bouguer'n ber Ruhm bleiben, feine beiten Collegen weit an geometrifden und aftronomifden Kentniffen und an Gefdidlichfeit in herfiellung und Sanbhabung ber Ins frumente übertroffen ju baben, obne Condamine's Duth, Musbauer, Dienfchenfentnig, und baraus bers porgebender richtiger Bebandlung ter uber alle Begriffe folechten fpanifchen Beborben und ibrer aberglaubifchen. Auplben und boshaften Untergebenen, mare bie gange

Unternehmung gewiß gefcheitert. Conbamine gemann nicht allein Die Freundichaft einiger gebilbeteren Ereolen; fondern felbft bie Sochachtung feiner Reinbe. - Dach gebnjabrigen Duben fam enblich Conbamine wieber in Europa an, behaftet mit einer fpaterbin immer mehr que nehmenden Sarthorigfeit und mit bem Reime ber gabe mung in feinem Rorper, welche ihn in ben letten Stabe ren feines Lebens gu einer ihm unerträglichen Untbatige feit verdammte. Deffenungeachtet fcbien feine Reus unb Bifbegierde eber ju s ale abjunchmen , und berfeitete ibn oft ju offenbaren Unbesonnenheiten. - In Paris veranlagten Conbamine's gefellige Zalente, fein 3w tritt gu allen Gefellichaften, feine Runft, bie Beltleute burch Ergablungen von feinen Reifen angenehm gu uns terhalten, bag man feinen gelehrteren Begleiter Bous guer faft uber ibm vergag. Bouguer, hieruber empfinds lich, außerte fich in ber Relation feiner Reife mit ples ler Bitterfeit über Conbamine, melder burch feine launig fpottenbe Replit bie Lacher auf feine Gelte jog (vergl. ben Mrt. Bouguer). Diefes Streites entles bigt, befchaftigte fich Conbamine mit bem Projecte, ein allgemeines Daß einzuführen, und fchlug bagu bie Lange bes Benbele unter bem Mquator bor. Gin ans berer Lieblingsgegenftand, ber ibn viel befchaftigte, mar bie Ginimpfung ber naturlichen Blattern. Er batte in Umerita Belegenheit gehabt, fich bon ber Bobltbatige feit biefes Borbeugungemittels gu ibergeugen, unb mußte burch populare Schriften baruber auch bie Bors urtheile feiner Canbelcute gegen bies Mittel gu beffes gen. 3m 3. 1757 machte Conbamine eine Dicife in Italien, und obgleich er abfichtlich, ba biefe Reife nur feiner Gefundheit megen unternommen mar, feine Ins ftrumente mitgenommen batte, bermochte er es boch nicht über fich, den in ibm aufgefliegenen Gebanten unvers folgt gu laffen, bag jeber Saupttheil ber alten romis fchen Gebaube wol eine runbe Ungabl romifcher Rug enthalten baben moge. Er fuchte barum burch Deffung jener Gebaube bie gange bes romifchen Rufes ausius mitteln, und legte feine Refultate nachber ber Mfabes mie bor. In Genua verleitete ibn feine unwiberftehe liche Begierte, Mues ju prufen, ju ber Unbesonnenbeit, bas unter bem Damen sacro catino befante, als Relis quie verebrte Gefaß, bas, ber Gage nach, aus einem einzigen Emaragd fenn foll, mit bem Grabflichel unters fuchen gu wollen. Bum Glud fur ibn und fur bas Bes faß, murbe er bon bem Priefter, ber es ibm jeigte, baran verbindert. In Rom erhielt er bie Diepensation gur Berheirathung mit feiner Richte, bie ibn wie ihren Bater chrte, und bie treue Pflegerin feines Alters wurde. Rach ber Rudfehr aus Italien mar feine Reifes luft noch nicht geftillt, fenbern er machte im 3. 1763 eine neue Reife nach England, bas er jeboch, wenig erbaut durch ble ichlichte Loudoner Boligei, verlieft. Balb nach feiner Rudfunft murben feine Ertremitaten faft ganglich gelahmt. Jest wurde fein Talent fur bie Poefie, bas er felt feiner Rindhelt vernachlafs figt batte, ihm eine Chutwehr gegen bie Langeweile. Geine Charafterftarte machte es ihm moglich, felbft feine forperlichen Leiben in fcbergbaften Liebern gu bes

<sup>\*\*)</sup> Sie hiefen Geo. Juan und Antonio de Uffea. Ligt. biefe beiben Brutel. Bigeme Encoclop. d. M. u. R. XIX.

fingen. Dabei verließ ibn bas Intereffe an ben Forts fcbritten ber Biffenfchaften nicht. Er burchlief bie Res gifter ber Mfabemie und las bie Abhandlungen, beren Begenftand ibn anjog. Much feine Rrantbeit fuchte er noch ber Belt nublich ju machen. Er feste einen Dreis auf bie befte Befchreibung und Seilmethobe bes Ubels, womit er behaftet war. Er unterwarf fich langwierts gen eleftrifchen Berfuchen, Die ihm leiber feine Erleiche terung verichafften. Gelbft fein Tob mar gemiffer Mas fen ein Opfer, bas er ber Menfcheit und ber Bif fenichaft brachte. Er batte Etwas über eine noch mes nia befante dirurgifche Operation gelefen, welche als beilfam gegen eine ber Rrantbeiten, womit er behaftet war, empfohlen wurde. Cogleich befchloß er, an fich felbft ben Berfuch machen ju laffen. Er verabrebete alle Einzelheiten mit bem Chirurgus, und ließ fich bann gang in Bebeim, fogar ohne Borwiffen feiner Rrau, operiren. Rein Wort, fein Zeichen bes Echmers ges verrieth bas Gebeimniß; allein er erlag ben Folgen Dennoch verließ ibn feine beitere ber Operation. Standbaftigfeit bis zum letten Mugenblide nicht. Er bictirte noch Abhanblungen, Briefe und befang fchers gend bie erlittene Operation. Dem Tobe, welchem er fo oft fcon getrost batte, rubig entgegenfebend, bers fchieb er ben 4. Februar 1774. - Conbamine vers fant faft alle europaifchen Sprachen, fant mit ungabe ligen einbeimifchen und auswartigen Beiebrten in Briefs wechfei, und mar Ditglied ber berühmteften gelehrten Gefellichaften. Gein Stpl ift einfach und flar, gus weilen piquant. Aufer vielen Abhandlungen, Die in ben Memoiren ber Afabemien, in bem Mercure de France u. f. w. abgebruckt finb, verfaßte er: 1) The distance of the tropics, 1738, in 8. 2) Estrato de observaciones en al viage det rio de Amazonas 1745. in 12. 8) Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale, Paris 1745, in 8, 4) Lettre sur l'émeute populaire excitée en la viffe de Cuenca (e 29, août 1739 contre les académiciens et sur la mort du sieur Seniergues 1746, in 8, 5) La figure de la terre déterminée par les observations de MM. de la Condamine et Bouguer. Paris 1749. in 4, 6) Lettre critique sur l'éducation, Paris 1751, in 12. 7) Mesure des trois premiers degrés du meridien dans l'hémisphère australe. Paris 1751, in 4. 8) Histoire des pyramides de Quito. Paris 1761. in 4. 9) Journal du voyage, fait par ordre du roi à l'équateur. Paris 1751, in 4. (feht auch abgebrucht in ben Mem, de l'acad. 3m J. 1752 fügte Conbamine noch ein Supplement bingu). 10) Drei Memoires sur l'inoculation 1754, 1758 u. 1765. 11) Lettres à Daniel Bernoulli sur l'inocutation 1760, in 12, 12) Lettres au Dr. Maty sur l'état présent de l'inoculation en France. Paris 1764, (n 12, 13) Histoire de l'inoculation de la petite vérole. Amsterdam 1773, 2 Vol. in 12. 14) Le Pain moilet, poëme 1768, in 12. 15) Einige Gebichte, 3. B. l'épitre d'un vieitlard, la dispute d'Ajax et d'Ulysse etc. -

Bergi, Eloge de M. de la Condamine in ber Hist, de l'acad, Année 1774. Biogr. univ. Tom. IX.

(pon Biot), Montucla Hist. des mathem. Tom. IV. p. 148-159. Eloge de M. de la Condamine pon Detille, in beffen poésies fugitives. .

CONDAPILLY, Stadt im Diffrict Magulipatam, ber brit. Prov. Rorbl. Cirfars, auf einer Unbobe an ber Riffna. 16° 87' Br. 98° 7' E. Gie mar vormals ber Sauptort bes Cirfars Conbapilly, ber burch feine Diamantengruben berühmt mar, bie nicht weiter gebauet werben, bat verfallene Beftungewerte und eine bebeus tenbe Bevolferung, bie fich befonbere mit bem Beben ber Gefferganti, einer Urt von Dagulipatamtuchern, befchaftigen. (Hassel.)

CONDATCHY, eine swar nicht tief eingreifenbe Bat auf ber Befifufte ber brit. Infel Geitan , unter 8° 40' Br. und 97° 21' E., bie aber megen ihrer Berlens bante beruhmt ift, und mo ber hauptperlenfang bon Geilan Statt findet. Die Bante erftreden fich an ber gangen Rufte berunter, aber bie borguglichfte liegt ben Dorfern Conbatcho und Arippo gegenüber. Che bie Ris fcherei begint, laft bie Regirung bie Bante unterfuchen, ob fich barauf eine binlangliche Angabl von Dufcheln vors finbe; ift bies, fo werben bie Bante, bie bies Jahr abs gefucht werben follen, an bie Deifibietenben verpachtet. Jebe Bant ift in 8 ober 4 Theile abgetheilt, wovon aber nur ein ober zwei in einem Jahre abgefucht merben. Die Bifcherei begint im Februar, und endigt in ber Ditte Aprile; fie gefchieht in Booten, mobon jebes mit 1 Eine bai ober Dberbootsmann, 10 Tauchern und 10 Matrofen befest ift. Die Laucher find meiffens Sinbus von ber Riffe Malabar, bie fich gewöhnt haben, 10 Faben in ben Abgrund bes Meeres hinabjuffeigen. Diefe Boote, beren Babl genan vergeichnet ift, geben Abende 10 Ubr auf ein bom Kort gir Arippo burch Ranonenichuffe geges benes Signal ab, und erreichen per Anbruch bes Tages Die Bante, mo fie fich in gemiffen Diftangen aufftellen, und die Bifderei mit Connenaufgang anfangen. Jebes Dal fleigen 5 Laucher, beren Ruffe mit fcweren Steinen befchwert find, an Tauen in die Ticfe binunter, fammeln bie Dufcheln ein und laffen fich nach 2 Minuten mieber beraufgieben: es giebt Laucher, bie auf foiche Art 40 bis 50 Mal berabfahren, und jebes Dal gegen 100 Dufcheln berausbringen; eine Arbeit, bie nicht allein bochft bes fowerlich, fonbern auch gefahrlich ift, indem manche bie Beute eines hai werben. Bei eingetretenem Scewinde fabren bie Boote gurud, und hier werben bie Mufcheln fogleich in 2 Ruf tiefe locher in bie Erbe geworfen, ober auf gereinigten Platen ausgebreitet, bamit bas Thier fferbe , berfaule und man bie Berlen beraus fuchen fonne. 11m biefe Beit ift bie gange Rufte mit einem peftilengialis fchen Geftauf angefüllt. Die Berlen von Seifan zeichnen fich befonbers burch fchenes Baffer und Reinheit aus; ibr Reinigen, Bobren und Anreiben verfteben bie Sinbus meifterhaft; jum Potiren bebient man fich bes aus fchleche ten Perlen gubereiteten Pulvers. Cobalb bie Sifcherei ju Enbe ift, wimmelt Arippo von Daffern und Raufe lenten aus affen Gegenben bon Sinbuffan, und in bem tobten Orte berricht nun bad regfte Ecben und Berfebr. In ber Regel fabren taglich 6000 Boote auf Die Banfe : es gibt beren, bie in einem Lage mol 83,000, anbere,

bie faum 300 Wulfceln zurückbeingen, und ce find vos in einem Zage 2 Millionen Seind ausgetworfen. Die Packt, die die fischeret abwirft, sie, je nachoem das Jahr gut ist, der je bei hijficheret abwirft, sie, je nachoem das Jahr gut ist, der fichteben: 1736 betrug sie 600,000, 1797 1,100,000, 1788 1,400,000, 1789 300,000, 1808 300,000, 1808 300,000, 1808 4160,000, 1808 400,000, 1809 250,000 und 1814 640,000 Gulten. In den sie leinden Jahren ist nicht gesicht. Der Greisinn, den die leinden Jahren ist nicht gesicht. Der Greisinn, den die Archen dahen, sie troß der Sachen dehen zu der die der Sachen dahen. Es die Sachen dahen, sie troß der Sachen dahen, sie troß der Sachen dahen, sie troß der Bahr und der Sachen dahen. Der Greisinn dahen dahen

CONDATE, im Celtischen eben so viel als conhuenter, Auchmenstuß weier Stüffe. Mechter galtiche
Etabte, welche so gelegen waren, sübeten biesen
Rammen: 1) im Gallia Celtica swischen beier Mie und
Bilatine, im Gebiet der Redonnes; doder nachmals Redonae, werand Kennes ensstanden ist. — 2) Un der
Bernes von Biberness an der Dsseite der Signe; jest
Gosne. — In Bestannien, Ctabt der Canader, nach
Ant. Inin. 18 Mill. tom Ramulam; entweder, wie Ein
nige wollen, Rorwich selbst, oder nach Mannert in
besten Rabe.

CONDAVIR, Stabt im Diffrict Guntur ber brit, Prob. Rorbl. Cirfare, unter einem Berge, wo viele Bar tepaleoms, die beste Gorte der Magulipatamtücher, ges webt werben. (Hasset.)

CONDE (Topograph.). Es gibt in Franfreich 22 Orte biefes Ramens, ber, wie Cande und Conty, aus bem Balliften Condate (f. biefes) gebilbet worben. 218 Die bemerfenemertheften fubren mir an: 1) Martiflecten im Berirt Chateau Thierry bes fram, Dep, Minne am Snis, mit 658 Einm. - 2) Dorf im Begirt Mortagne bes frang. Depart. Drue, mit 1253 Einm.; ber Geburteort bes Dichters Jean Bertaub, + 1611. - 3) Stadt bes Begirts Donap, im frang. Depart, Rorben (mabrenb Der Revolution Dorb : Libre genant); eine Reftung vom zweiten Range, von Chevalier be Bille und Bauban bes feffiat. Gie liegt 50° 56' Br. 21° 15' 33" 2. am Eins Auffe ber Dedne in bie Schelbe, in einer mit Moraften angefüllten Gegenb, bie burch Schleufen unter Baffer gefest werben fann, uab ift baber burch Ratur und Runft feft, bat 1 altes Schloft, 2 Kirchen, 1 hospital, uns regelmäßige und winklige Straffen, 600 Saufer und 6079 Ginm., bie pornuglich Garbereien unterhalten und einen Blughafen an ber Chelbe haben; 2 Jahrmartte. In ber Rabe Steinfoblenbruche. Die Frangofen erobers ten es 1676; bie Ofterreicher 1798 burch Sunger, gaben es aber im folgenden Jahre gurud. - 4) Conbe, mit bem Beinamen sur Noireau, Stadt im Beg. Bire, bes frang. Depart. Calvados am Roireau, in einer unfruchts baren Begent, bat 3 Rirchen, 1 Batfenbaus, 735 Saus fer, 3925 Einm. und 1 Sanbelegericht. Die vornehmfte Rabrif ber Einwohner beftebt in Dageln, moven 2 Gors ten von verfchiebenem Gifen berfertigt werben; auferbem unterhalten fie Baummollenfpinnerei, Garbereien, Baums

wollen , Linnen , und Siamoisenmanufacturen, und halten 6 Jahr , und 2 Bochenmartte. In ber Umgegend ift farte Bienengucht. (Hassel.)

CONDE (Genealog.). Die Stabt Conbe im hennegau (f. Condé Do. 3.), war bas Ctammbaus eines febr alten und berühmten Gefchlechts. Gottfrieb bon Conbe lebte 1200, befag inbeffen nur bie eine Salfte ber Baronie Conbe, mabrent bie andere feiner Bettern, ber großen herren von Mocenes, Sigenthum war. Gotts friebs jungeren Cobn, auch Gottfried genant, war Bifcof ju Cambrap (1220 — 1288), ber altere, Ricos laus, erheirathete mit Ifabelle von Beloeil Die Baronien Moriame; und Beloeil. Johann, ber lette Freiherr von Conbe, farb 1391, und murbe von feiner Dubme, Jos banna bon ligne, beren Mutter eine Conbe gemefen, bes erbt, und burch biefer Johanna letten Billen famen Conbe, fo viel ihr namlich bavon jugefallen, und Morias meg au bie hamapbe, Beloeil und Eftremburges an bas Saus Ligne. Bon ben Samapbe fam Conbe nach einaus ber an bie Grafen von Ottingen, von Roggenborf, von Lalaing, unter benen bie anbere Salfte ber Berrichaft gus gefauft murbe, enbiid an bas Saus Erop. Bas nun ben bon ben herren von Avednes befeffenen Antheil an Conbe betrifft, fo brachte ibn Maria von Avennes, Gras fin bon Blois, Fran auf Avednes, Canbrecies, Lenge, Buife († 1241), mit ben übrigen Befigungen ibres Saus fes, an ihren Gemabl Sugo von Chatillon, Grafen von St. Paul. Giner ihrer Enfel, Jafob bon Chatillon, wurde mit ben Berrichaften Leuge und Conbe abgefunden, und erzeugte, neben anbern Rinbern, eine Cochter, Yos banna, Frau auf Conbe, Leuje, Carenco und Mubigno, bie fich im Jabr 1335 mit Jafob I. bon Bourbon, Grafen bon la Marche, berheirathete, und im Jahr 1371, als bie Stammutter bes gangen Saufes Bourbon, farb. Ihr gweiter Gobn, Lubwig bon Bourbon. Graf bon Benbame, erbielt in ber Brubertheilung unter ans bern auch Conbe, und biefe Baronie blich feinen Rachs fommen, bis es feinem Urenfel, Lubwig von Bourbon. bem 7ten Gobne bes Bergoge Rarl von Benbome, unb bem Bruber bes Ronias Anton von Mabarra gefiel. bavon ben fürfilichen Titel angunehmen, mabrichemlich, weil es feiner Eitelfeit fcmeichelte, fich von einer Bes figung zu nennen, bie ber Sobeit bes Ronige bon Frants reich nicht unterworfen , bie er inbeffen felbft noch an bas Saus Lalaing verfauft bat. Lubwig I., mit bem folge lich bas neuere Saus Conbe feinen Unfang nimt, mar gu Benbome ben 7. Dai 1530 geboren, und befaf neben Conbe auch bie große Graffchaft Goiffone, Unifo in Soiffonnais, Dogent sle : Rotrou, la Rerte fous Youarre, ober bie herrichaft Conbesen, Brie, famt Chamiann und Bellot, Die Dicomte Meaur, Milly fur : Dope, les Transports de Flandres (ein Bollrecht in mehren Bafen bon Slanbern), überhaupt ein Ginfommen von etma 60,000 Livres (nicht von 6000, wie henault und Boltaire angeben). Er bieß fcblechtmeg Monf. be Bentome, wies ibn Konia Deinrich II. unter Die Rabl feiner Kammere berren, mit einer Befolbung von 1200 Franten, aufnahm (1549), machte feinen erften Belbjug unter bem Ronig,

als biefer 1549 ben Englanbern Boulogne ju entreifen permeinte, befand fich auch in ber Armee, bie, um bem Rurfurffen Moris beitufteben, Des, Toul und Berbun wegnahm, fo wie in ben Reiben ber tapfern Bertbeibiger bon Den (1552). Um 13. Muguft 1553 erfocht er in ber Dabe von Doullens !) einen nicht unbedeutenben Bors theil uber Die faiferliche Cavalerie, (ber Dring bon Epis nop blieb auf bem Plate, ber Bergog von Marichot murbe gefangen). 3m Jahr 1555 biente er in Diemont, mo er fich in ber Belagerung bon Ulpiano auszeichnete, und im folgenben Tabre, in meldem er jum erften Dale ale Dring pon Conbe porfommt, in bes herzoge von Mumale Abmes fenheit bie leichte Reuterei befehligte. In ber Schlacht bei St. Quentin focht er mit großem Muthe, und war ber erfte, ber in la Rere bie Trummer bes gefchiagenen Deeres fammelte, gleichwie er 1558 ben bentwurbigen Belagerungen von Calais und Thionville beimobnte. Go lange inbeffen Seinrich II. am leben, blieb ber Dring uns bemerft, ja ber Ronig fchien ibn abfichtlich in beinabe gros Berer Entfernung bon Sof und Gefchaften gu balten, als bie übrigen Bourbone. Diefes Coftem fonte aber Frant II, nicht fortfeben, und, wenn auch mit einigem Bibermillen, murbe bem Bringen ber ehrenvolle Muftrag, in ben Dieberlanden ben Gib, burch welchen ber Ronig pon Spanien ben Brieben bon Chateaus Cambrefis befrafs tigen mußte, ju empfangen. Es murbe ibm vielleicht ges gludt fenn, noch fernere Gunft von bem Sofe gu erprefs fen, ba offnete feines Brubers, bes Ronige von Mavarra, Schwachheit und Unbehilflichfeit feinem Chrgeige, ben glubenber Saf gegen ben Bergog bon Buife noch befons berd entflammte, eine ungleich weitere Babn. Mlle Uns banger ber neuen lebre, alle Beinde ber Buifen, batten in bem Ronige ihren Unführer, ihren Racher geleben, fein finbifches Betragen vernichtete baib ihre hoffnungen, und er wurde bon ber machtigen Partet feinem Schicffale überlaffen, mabrent fie fich in Conbe, ber unter einem gemobnlichen Muffern, unter bem Scheine barmlofer, ja ausgeiaffener Groblichfeit, eine erbabene, folge, allen Sturmen bes Schidfale trobende Gele verbarg, einen neuen Subrer mablte. 11m fich bes Pringen Bertrauen, um ibn felbft ber Cache ju gewinnen, brachte Coligno bas großte Opfer, beffen ein Maun in feinen Berhaltnifs fen fabig mar. Freiwillig legte er ju Conbes Gunften bas Bouvernement ber Picarbie nieber, um welches ber Pring fich fcon fruber, aber vergeblich, beworben batte, und ber hof mar thoricht genng, Die erledigte Stelle nicht an ben Bringen , fonbern an ben Darfchall von Briffac ju pergeben.

Unausfprechlich beleibigt, that Lubwig gur Ctunbe, mas bisber alle Borftellungen feiner Gemablin und feiner Schmiegermutter, ber Grafin von Rove, bie beibe mit gleichem Gifer Calvins Lehren bulbigten, nicht bewirfen fonten, er trat offentlich ju ber neuen Rirche über, und um fogleich bie Starte und bie Unfichten feiner Bartet fennen ju lernen, befchieb er ihre vornehmften Rubrer nach la Rertes fouds Youarre. Da bie Sonobe aber. gleichwie Calvin, ausgesprochen batte, baß jeber Chrift ber Obrigfeit, Die ibm bon ber Borfebung gegeben mors ben, leibenben Geborfam fculbet, felbft bann, wenn biefe Obrigfeit burch Geis, Ungerechtigfeit ober Graufants feit ibre Gewalt miebraucht, fo magte es feiner ber Mis mefenben, unmittelbar gewaltfame Dagregeln vorzus fchlagen, um fich aber baju einen anftanbigen Weg ju babnen, wurde eine Reibe bon Fragen aufgeftellt, bie famtlich barauf binausliefen , burch bie Reichsftanbe bem Printen pon Conbe bie Regentichaft übertragen gu laffen. und ber Berrichaft ber Buifen ein Enbe zu machen. Diefe Rragen murben ben großten Ebcologen und Rechtsgelebrs ten bes In; und Muslandes vorgelegt, und aus ben von thnen gelieferten Materialien trugen Rrang hotman, Spifame, Beje und Caibin ein Bebenten gufammen, meldes bie Berichmorung von Amboife jur unmitteibaren Folge hatte. Der Pring, obgleich bie Gele ber gangen Unternehmung, benahm fich, nachbem bas Gebeimnig entbedt worben, mit fo großer Gewandtheit, baß es uns moglich wurde, ibn ber Theilnahme ju überführen, et betheuerte eiblich bor bem Ronige feine Unichulb, und fos berte feine Anflager, ale Lugner und Berlaumber, jum 3meifampfe beraus. Es fant fich fein Unflager, und ber Bergog von Gnife, bingeriffen von bes Pringen rubis ger und fefter Saltung, wollte fich fur bie Unftraflichfeit feiner Sandiungen verburgen, und ihm in bem Rampfe mit ben unfichtbaren Unflagern gur Ceite fichen. Dem ungeachtet mußte ber Print in Umboife ausbaiten, bis ber bef fich nach Tours erbob : ba murbe ibm vermilligt. eine feiner Befigungen, Die feine Gegenwart erfobern follte, ju befuchen. Ctatt aber, wie er verfprochen, fos gleich nach bem Soflager jurudjufehren, um bafelbit gu verweilen, bis feine volltommene Rechtfertigung erfolge. begab er fich nach Rerac gu feinem Bruber, boffend, bies fen ju größerer Thatigfeit ju bermegen. Muce aber, mas er von Unten erhalten fonte, mar einige Unters flugung fur Dalignis vergebliches Unternehmen auf Epon , auf feine Beife aber mar ber Ronig gu bewegen, bag er, famt feinem Bruber, bie auferorbentliche Rathes verfamlung in Fontainebieau (21. Muguft 1560) befucht batte. Die Ratheverfamlung ging vorüber, und mit ibr bie ichonfte Gelegenbeit, mit bem Beiftanbe bes Connes table ben Montmorenci bem hofe Gefete borgufchreiben, und ber herrichaft ber Bothringifchen Pringen ein Enbe ju maden, fie mar ober ned nicht gefchloffen, ale la Cas gue, ein Unterhandler bes Pringen, in Ctampes perhafs tet murte und, nothgebrungen, über feines Derren Ents wurfe Mufichluß gab. Conbe wollte, fo ergab fich biefes auch aus einem aufgrfangenen Briefe bes Connetable. unter bem Echeine, bem Sofe aufzuwarten, fich famt feinem Bruber, ber loire nabren, mabrent bie Saupts macht von Gupenne und Gascogne ihnen auf bem Rufe folgte. Bu Poitiers follte fie Damville, tes Connetable gweiter Cobn, mit einem bebeutenben Eruppencorps ers warten, und ihnen bei Begnahme birfer Ctabt, fo wie bes wichtigen Tours, bilfreiche Sant leiften. follte ihnen burch ben Amtmann Groslot überliefert mere ben und jum Baffenplage bienen : babin wollten fie bie

<sup>1)</sup> Das Gefecht fiet an ber Authie vor, Die burd Doulens flieft. Der P. Anfelme macht aus bem Stuffe Muthte eine Stadt Untibee.

Reicheffanbe befcheiben, um ben Bringen von Lothringen ben Brojef zu machen, und ben Ronig, bis er bas 22. Jahr erreicht baben murbe, unter Bormunbichaft gu fiels Co fcbrich auch Bouchard, pormale bes Ronias bon Ravarra Rangler, ber fich, mube bes anhaltenben Rampfes mit ben gewaltfamen Ratbichlagen bes Bringen bon Conbe, von bem Sofe von Merac jurudgezogen, feb es, um fich ju rachen, fep es, fich bor Berantwortliche feit gu ichusen, an Frang II., er muffe als ein getreuer Unterthan bochlich munichen, baf ber Dring von Conbe bon bem Sofe bon Ravarra, ben er nach Boblgefallen lente, entfernt werbe: neuerbinge noch babe er einige Benfer Prediger eingeführt, Die mit ben gefahrlichften Reuerungen umgingen; ben Carbinal von lothringen und ben Bergog bon Guife warnte Boucharb jugleich por Deuchelmorb. Grund genug mar bemnach vorbanben, gegen ben Pringen peinlich ju berfahren, nur mar bie Res girung ju fcmach, fich feiner mit Gewalt ju verfichern. Darum fdrich ber Ronig an Anton bon Mabarra: eine Reibe von Ansfagen bezeichne ben Bringen von Conbe als ben Urbeber aller Unruben, bie bas Reich bewegten. Dem moge vielleicht alfo fenn, es fep aber auch moglich, baß bie Rubeftorer bes Pringen Ramen misbrauchten. Darüber muniche er ibn felbit zu befragen, er perlange, baff Conbe fich fofort bei Sofe einfinde, und gable bars auf, bag Anton ibn notbigen Ralle binfubren merbe. Anton jogerte und überlegte, aber nirgenbe mollte fich ein Musmeg zeigen; auf frembe Dilfe mar nicht zu gablen, und alle einzelne Emporungen murben obne Dube unters brudt. Enblich mochte ber Dring ben innern Rampf feis nes Brubers nicht langer tragen. Er bat ibn, um feis netwillen nicht alles, mas ibm werth fep, alle hoffnuns gen feiner Bartei, auf bas Gpiel ju fegen, fonbern gu thun, wie ihm geboten worben, und bie Bruber begaben fich Anfange October 1560 auf ben 2Beg. Gie batten taum Beit gebabt, ben Ronig in Orleans ju begrußen (30. Detober), ale ber Pring verhaftet, und Befehl geges ben murbe, bas Rechteveriabren gegen ibn zu eroffnen. Eine Barlaments, Commiffion, ben Prafibenten Chriftoph be Thou an ber Spige, ericbien in feinem Gefangniffe, ibn in befragen; er vermarf, vermoge ber Brivilegien ber Bringen bes foniglichen Saufes, ihre Berichisbarfeit, feine Appellation murbe aber in bem Staterathe, weil es fich von bem Crimen laesae majestatis banble, auch nicht fomol ein Urtheil gefällt, als vielmehr ber Brogef nur inftruirt werben folle, verworfen, und ibm, bei Strafe bes Gingeftanbniffes, aufgegeben, Die vorgelegren Gras gen gu beantworten. Er erbielt, nicht ohne Dibe, zwei Appocaten gu feiner Bertheibigung, aber bie Beweife, bie gegen ibn borlagen, maren fo bestimt, beutlich und jablreich, feine Untworten fo fcmanfend und ungenus genb. baf alle Runft feiner Bertheibiger nichts permochte; er murbe bon ber Commiffion, ju ber man ben Kaniler, einige Statsrathe, Die anwefenden Orbendritter und Maftres des requêtes gezogen, verurtheilt, obne baff man nothig gefunden, ibm bie vielen Beugen, Die man über bie Borfalle ju Loon befragt, gegenüber ju ftellen, Die Bitten und Ebranen feiner Gemablin murben bon bem Ronige mit einiger Barte jurudgewiefen, und icon

mar ber Lag feiner Sinrichtung, ber qualeich bie Cibuns gen ber Reicheftante eröffnen follte, feffgefett (10. Des cember), ba erfrantte grang II., und fein Lod, am 5. Des cember 1560, veranberte bie gange Beffalt ber Dinge. Um unter Raris IX. Damen bie Berrichaft gu uben, bie fie bieber mit ben Buifen febr ungleich theilen muffen, eilte die Ronigin Mutter, mit bem Ronige von Ravarra ein Abfommen ju treffen, und nicht fobalb mar biefes erreicht, ale fie ben Pringen erfuchen ließ, feine Stelle im Staterathe mieber einzunehmen, beun, feste fie buts ju, mas mit ibm porgegangen, fep einzig burch eine Ubers eilung des verftorbenen Ronigs veranlaft, und werde fie ibn bafur entichabigen, übrigens fep er frei. Conbe, ber in ben Lagen ber Befahr bewundernemurbige Gelens große gezeigt, vergaß fich nicht bei biefer Belegenheit, er erwieberte, obgleich er bas Berfahren ber Commiffion als nichtig betrachtet habe und betrachte, fo batten boch ans bere Proceduren Ctatt gefunden, bie nur burch ein Dechteberfahren jurudgenommen merben fonten. muffe alfo Unfland nehmen , bas Gefangniff zu verlaffen, fo lange nicht ein formliches Urtheil feine Unichuld aners fant, und man ibm feine Ungeber genant babe. Diefer Unficht war nichts ju entgegnen, weil aber bes Pringen Begebren nicht obne Britverluft ju erfullen mar, und es unichichlich ichien, bas Gefangnif eines Drinten bom tos niglichen Saufe ben bon allen Geiten ber eintreffenben Reichsftanden jur Chau gu fellen, fo wurde beliebt, ibn einftweilen nach einem ber Chloffer bes Ronigs von Das barra ju bringen. Er murbe in Sam, bann in la Bere vermabrt, bis bie langemeile ibn boch verführte, einer neuen Ginladung an ben hof ju folgen. Dun enblich. murbe er im Ctaterathe bon aller Schuld freigesprochen, was noch im Jahr 1561 ein Spruch bes Parifer Parlas mente beffatigte.

Die Dachficht, Die Catharina fur Die Reformirten bezeigte . murbe bie Bergulaffung bes berühmten Eriums birats. Der Connetable bon Montmorenci, ber ben Pringen, feinen Unverwandten, aufrichtig liebte, muniche te, ibn mit feinem neuen Greunde, bem Bergoge bon Buife, austufebnen. Muf fein Erfuchen ließ ber Ronig bie beiben Gegner, beren Streit fortwahrend bas gange Ronigreich beunrubigte, und die im Begriffe fanben, ibn mit ben Waffen auszumachen, bor fich fommen, und fagte, inbem er fich in Begenwart aller Großen bes Sofes an feine Mutter richtete: "Mabame, ich habe biefe Bes fellichaft gufammen berufen, um ben 3mift gwifden bem Bringen bon Conbe und bem Bergoge bon Buife ausgus gleichen, und zweifle nicht, bag biefe herren fich jum Beften meines Dienftes und meines Ronigreichs verftans bigen werben. Damit aber ber Pring miffe, mas er gu glauben bat, werben Gie, Bergog von Guife, ibm fas gen, wie die Dinge gefemmen finb." Und fofort bers fente ber Bergog mit ben Worten, Die ber Connetable ans gegeben batte: "Gire, nachbem Em. Daj, befohlen, baß ich bem Dringen über bas Borgefallene Mufflarung gebe, fo merbe ich ibm fagen, mas ich baven weiß. Riemals, mein Brint, babe ich mir eine Außerung erlaubt, bie 36. rer Ebre gumiber, noch mochte ich mir fic crlaubt baben, auch babe ich weder mit Rath, noch mit That ju Ihrer

Gefangenischoft beigetragen." Dierauf entgegnete ber Dring: "ich halte die Urbeber berfellen für nichtsbutroige umb bebafte Wenschen." "Darin fitzme ich mit Ihnen überein" verseite der Derzog ""Ihre Worte find dem nach ohne Steigtung auf mich." Eine Umarmung der falgs die Gemöble, als beren bedungenen Preis der Weim sofert das Gouvernment ber Nicardie, auf welches,

Briffac bergichten muffen, empfing.

Er war inbeffen nicht ber Mann, fich mit biefem eins telnen Bortheile ju begnugen. In ber Meinung, noch Grofferes ju erringen, fand er für gut, obgleich bie Res girung fichtlich bie Reformirten begunftigte, und bas Cbict bom Januar 1562 bon bielen eifrigen Ratholifen ale ein erfter Berfuch, bie neue lebre jur Statereligion ju erheben , betrachtet murbe , eine Saltung anzunehmen, ale glaube er fich und bie gange Partei von ben brins genbiten Befahren umgeben. Das Ebiet batte 1. B. alle bemaffnete Bufammentunfte unterfagt, ba biefes Berbot aber fich auf die Wohnungen ber Pringen bes foniglichen Saufes nicht zu erftreden ichien, fo befahl Conbe, bag Jebermann ber Predigt, Die in feinem Palaft gebalten murbe, bemaffnet beimobne: nur beobachtete er Die Bors ficht, jebesmal felbft gegenwartig gu fenn, und bem Pres biger, bei ber Unfunft und bem Abgange, mit einem Ges folge von 300 ober 400 Chelleuten, Die famtlich als pringliche Diener gelten mußten, bas Beleite ju geben. Go batte bas Ebict auch jebe Gelberhebung, jebe Muflage verboten, feineswegs aber bas Einfammeln von Mimos fen, und ber Dring mußte burch fein eignes Beifviel bie Sofleute und bie reichen Burger babin ju bringen, baß fie in biefem fritischen Mugenbliche ibre Almofen verboppelten und perbreifachten, und fo eine Raffe bilbeten, aus wels der Catedismen und Calbins Werte unentgelblich ober bochft mobifeil ausgetheilt, im Muslande Baffen anges fchaffts und bie gablreichen ganbftreicher und Abenteurer ernahrt wurben, bie ben gottesbienflichen Berfamlungen in Paris beimobnten, ihnen gmar feine Ehre brachten, aber ben Saufen bergroßerten, und bereinft, inbem fie ju Muem fabig maren, febr nutflich gebrancht werten fons ten. Go feinbfeligen Unftalten gegenüber, bemeifterte fich ber Sauptflabt eine bumpfe Betanbung, unwillig, both ohne Biberftand, liefen bie Burger fich, auf ber Ronigin Gebeiß, entwaffnen, und alle Unftalten maren getroffen, Paris und femit bie Sauptfinge ber fatholis ichen Dartei , dem Pringen ju überliefern , als eine Reibe unborgefebener Ereigniffe feine Berechnungen forte. Cas tharina murbe gegwungen, die Coligno, ihre einflugreiche ften Rathgeber, bon bem Sofe ju entfernen, ber Ronig pon Mavarra gab feines Brubers Cache auf, um fich bem Eriumpirat angufchließen, und ber Bergog von Guife mar auf feine Beife, auch nicht nach bem tragifchen Ereigniffe pon Baffp, ju bemegen, von bem beabfichtigten Befuthe ber Sauptftabt abjuffeben. Babrend bie unermefliche Bebolferung ber großen Ctabt ben Bergog als einen bom Dimmel gefanbten Befreier begruget, und in freudigem Entjuden gelobt, But und Blut fur ben alten Glauben bingugeben, muß Conbe gufeben, wie bie Charen, bie et fo mubfam gufammengebracht, fich unvermerft auflos fen . und ber Befehl , Die hauptftabt ju raumen , ber ihm, gleichwie bem Hertyge, ertheilet worben, moche ihm unter biefen Umfläuben nicht unterwindigt ericheinen. Er geborthe nach lurtem Bedeufen, fast aber, wie es sing, ben die Saligin Mutter noch tumter beginnligter, ein Leichkes war, start sich der Perion des Lönigs zu bemeikern, eilte er nach Orieans, das von d'Andels durch überfall genommen worden. War diese Verderung and nach so wichtig, sie sont den Keller, den der Prieten den Verderung und nach so wichtig, sie sont den Keller, den der Prieterung und bie Prieterung der Verderung und bie Prieterung der der Verderung und der Verderung der Verde

Seine erften Operationen murben inbeffen überall bon bem Glude begunftigt. Die Reformirten in Beaus genci, Blois, Tours, Angers, Mans, Bourges, Pois tiers, Angouleme, griffen auf feine Ginlabung ju ben Maffen, erichlugen ober verjagten bie Beiftlichen und alle Ratbolifen, bon benen Wiberftanb ju befurchten mar. und murben, obne Montluce energifche Dafregeln. burch ibr Beifpiel ben gangen Guben fortgeriffen baben. In Dauphine fpielte ber beruchtigte bes Morete ben Deifter, ber, biemit nicht gufrieben, auch in Burgund eingefallen war, und Epon, die zweite Ctabt bes Reichs, treagenommen batte. Rouen, Dieppe, Savre, übers baupt ber michtigffe Theil ber Mormanbie befanben fich in vollem Aufftanbe, Champagne und Picarbie in bebente licher Gabrung. Der Dof hatte weber Urmee noch Gelb. Mber Conde mufite bie Bortbeile bes Mugenblick nicht au benuten: er unterhandelte, mabrend ibm Riemand im Belbe gegenüber fant, theile mit ber Ronigin, theile mit ausmartigen Sofen, beren Beiftanbes er gar nicht bes burfte, und gab auf biefe Beife ber Regirung Beit, ibre Ruftungen ju vollenben. Coon glaubte man, Die Stunde gewaltfamer Enticheibung fep gefommen, als Cas tharing nochmale ben Berfuch gutlicher Musgleichung machte. Muf ihre Beranlaffung fcbrieb ber Ronig von Rabarra an feinen Bruber, er fep bereit, biejenigen, bie bes Pringen Disfallen erregt, b. i. bie Triumbirs, bon bem Sofe und bem Commando ber Armee m entfernen. wenn er fich berburgen fonne, bag in einer neuen Confes rent ber Streit ausgeglichen, und nichts, mas bem Bobs le bes States ober ber Musubung ber foniglichen Gewalt jumiber, gefobert werben murbe. Diefes Schreiben, bas in einem Moment bes Schwanfens und bes Rleine muthe, bie in burgerlichen Unruben bem erften Musbruche ber Reinbfeligfeiten fo baufig borbergeben, eintraf, fanb in bem lager ber Confoberirten bie gunftigfte Mufnahme. Die bornehmften Saupter erflarten fofort in einer feiers lichen Urfunde, baff, fobalb ber Connetable, ber Serjog bon Guife und ber Marfchall bon St. Anbre ben Sof unb bie Armee berlaffen haben wurden, fie alebann ben Prins gen bon Conde bitten wurben, fich ben Sanben bes Stos nige von Ravarra ju überliefern, um Burge ju fenn, baf fle ble Baffen nieberlegen und alles thun murben, mas ihnen jur Chre Gottes, für ben Dienft bes Ronigs und bas Beffe bes Stats geboten werben fonte. Gie bielten fich feft überzengt, bag bie Triumbirs lieber ben Unters gang bes Reiche feben, ale vom Sofe weichen und benfele

ben neuerbinge ber Ronigin Mutter überlaffen wurben, aber bie Urfunbe mar nicht fobalb in bem toniglichen gas ger eingetroffen, als bie brei Freunde fich auf 10 Stunden weit von bemfelben entfernten, und feierlich verfprachen, fortan, falls ber Bertrag ju Ctanbe fame, auf ihren Bus tern ju leben. Rothgebrungen mußte alfo ber Bring fich bei feinem Bruber einfinden. Er murbe mit ausgezeich neter Freundlichfeit empfangen und bewirthet, ale er aber fein eigentliches Gefchaft berührte, erflarte man tom nach einigem Bogern, bon bem Cbict bom Januar 1562 tonne nicht mehr bie Rebe fenn, Bergebung bes Borgefallenen und Freiheit ber Gewiffen, ohne außern Bottesbienft, fen alles, mas ber Ronig bewilligen werbe. Done Mittel , ber Golinge zu entfommen , in bie er fich verwickelt, vermieb ber Pring unnugen Biberfpruch, nur bemertte er, bag er nicht fur bie Confoberirten abfchlies fien fonne, weil bie Gewalt, Die er über fie ube, nur bon freimilligem Auftrag berrubre und alfo befchranft fen, es fchiene ihm baber nothwendig, daß fle berbeigerufen murs ben, um iber ibre Stimmung vernommen gu werben, Bu bem Ende murde eine Jufammenfunft bei bem Dorfe Salfi, bas von beiben lagern gleich weit entfernt war, bes liebt; ber Ronig von Davarra, ber gefchworen batte, niemale mit ben Coligny an einem Orte ju fepn, tonte berfelben nicht beimohnen, ließ fich aber, bebor er feinen Bruber freinab, nochmals bon ibm eiblich perfprechen. baß er nach aufgehobener Confereng, ibr Defultat moge ausfallen, wie es wolle, in feine, bes Ronigs, Gemabrs fam jurudfebren werbe.

Die Ronigin fprach guerft, und gwar von ben Gege nungen bes Friedens, bon ben reinen Abfichten ibres Cobnes, von ber Gewiffensfreiheit, bie ben Reformirten beraont fenn follte, mogegen fie bat, bes Januarebicts, gegen welches bas gefamte Bolf fich erhoben, nicht weis ter zu ermahnen. Auf folche Bebingungen fich zu vers gleichen, meinte ber Abmiral Coligny, fen unmöglich, ine Religiondubung obne Berfamlungen, obne Brebigs ten', ohne Gacramente, ohne Barantien, fep ein Uns bing , und überweife ibn , famt allen feinen Glaubensges noffen . im Boraus bem Beile bes henters. Um biefem gu entgeben und jugleich bem Reiche ben Frieben wiebers jugeben, fen er entichloffen, mit feinen Ungludegefabrs ten auszumanbern, ju welchem Enbe er fich bes Ronigs Erlaubnif erbitte. Catharina fchien biefen Borichlag mit Unwillen abjumeifen, leufte aber ein, und verfprach Daffe und manderlei Begunftigung. Die alfo beim Borte genommenen herren ftanben fprachlos in tiefem Erftans men. bis ber Abmiral fich fafite, und ben Dringen bat, mit ibm nach bem Lager gurucfeufehren, benn ba bie Mrs mee aufaclofet werben folle, fo tonne er allein fie von bem Cibe, ben fie in feine Danbe gefcmoren, entbinben. Catharina wiberfprach lebhaft, und erinnerte ben Pringen an ben Schwur, burd ben er fich bor wenigen Stunben nochmals bem Ronige bon Davarra verbunben; Conbe fcbien unfchluffig, ba brangten fich bes Mbmirals Bertraufe um ibn, faften ibn bei ben Urmen und führten ibn son bannen, benn Diemand magte es, ihnen Einhalt gu thun, nachbem fich in geringer Entfernung ein farfes Eruppencorps jeigte. Conbe batte namlich, im Begriffe,

gur Confereng abzugeben, feine Freunde fchriftlich erinnert, auf einen farten hinterhalt bebacht ju fenn. Catbarina entfernte fich befchamt, bie Scrupel aber, bie ber Dring empfand, murben balb burch feinen großen Rath gehoben. Die Prebiger, Die barin verberrichten, erflarten, Conbe fen nicht burch einen , fondetn burch smel Gibichmure bers bunben gewefen, burch ben einen ben Confoberirten. burch ben anbern ber Ronigin Mutter und bem Ronige bon Dabarra, bei benen er fich freiwillig als Burge fur bie friedlichen Gefinnungen feiner Berbunbeten geftellet. Dies fem Gibe babe er vollftanbig nachgelebt, inbem er fich feis nen Gegnern überliefert und ibr Gefangener geblieben, fo lange eine Mudficht jum Bergleiche gewesen, nachbem er fich aber überzeugt, bag man feine Rechtlichfeit mis brauche, auch fich feiner bebienen wollen, biejenigen gu berberben, bie er, bermoge feines erften Comures, ges balten, ju bertheibigen; fo babe er mit vollem Rechte acs glaubt, nicht weiter burch einen betrügerifchen Bertrag gebunden gu fenn. Und ber Pring fühlte fich fo erleichs tert burch biefe Museinanderfegung, baf er fofort aufs brach, Die fonigliche Urmee in ihren Cantonirungequare tieren anzugreifen, mabnent, aus ber fortbauernben Mbs mefenbeit ibrer vornehmften Unführer bebeutenben Bors theil gieben ju tonnen. Allein feine Truppen perirrten fich auf bem nachtlichen Darfche (2, 3, Juli 1562), ber Morgen graute, ale fie Ungefichte ber feinblichen Bos ften erfchienen, und Damville ftand mit einiger Capaletie in Bereitschaft, fie ju empfangen. Balb eilte ber Ronig bon Rabarra mit ben übrigen Bolfern berbei, und nach einigen unbebeutenben Gefechten jog fich ber Pring in bas Lager bei Lorges jurud.

Diefer Muctug und ein Befdluff bes Darifer Barlas mente, ber bie Confoberirten ale Rebellen mit ber Strafe ber beleibigten Daieftat, Confiscation u. b. al. bebrobte, thaten ihm ungleich mehr Schaben, ale eine verlorne Schlacht; jebermann fuchte eine Beranlaffung, nach Saufe ju geben, bag ber Pring, um nicht bie gange Ars mee burd Defertion ju verlieren, fie auflofete, ben bors nehmften Officieren, Bebufe neuer Wechungen, beftimte Quartiere anwies, und fur fich felbft bie Bertbeibigung pon Orleans und Bourges übernahm; qualeich murben Briquemant und b'Anbelot, ber eine nach England, ber andere nach Teutschland abgefenbet, ben Mbgang ber vers fprochenen Silfsvoller gu betreiben. Bourges ging aber balb mit Capitulation uber (in ben übrigen Ctabten murs be nicht an Biberftand gebacht), und Orleans murbe fich fcmerlich langer gehalten haben, batte nicht bie Dachs richt von Montgommeros Rortidritten in ber Rormandie, bon ber landung ber Englander, ber erften Frucht bes Ergetate von Samptoncourt, bom 20. September 1562, bie Starte ber foniglichen Urmee nach ber untern Geine gejogen. Mm 26. October murbe Rouen von ben Ronigs lichen mit Sturm genommen, aber ichon am 6. Dovems ber traf b'Anbelot mit 9000 Mann, worunter 3300 teute fche Reuter und 4000 langfnechte, bie Rollehaufen, ber Marichall bon Seffen befehligte, in Orleans ein, bag ber Pring, ungeachtet ber Rieberlage, bie Duras, welcher aus Supenne 6000 Mann berbeiführte, bei Ber, in Des rigord, erlitten, fich wieber im gelbe jeigen fonte.

Maris mollte er ben Frieben erobern, fatt aber fchnell bies fem Biele jugueilen, verlor er einige Wochen über ber Eins nahme ber unbedeutenben Dlate um Orleans, Corbeil mar um feinen Preis ju gewinnen, und als er enblich am 24. November ju Billejuif, Angefichte ber hauptftabt, anlangte, mar bicfe nicht nur bollftanbig bewehrt, fons bern es batten fich auch ju ihrer Bertheibigung ber Ronig und bie Ronigin, ber Bergog von Buife und ber Connes table eingefunden. Berichiebene Ungriffe murben abges fcblagen, bie angefnupften Unterhanblungen fcbienen, ba bie Reformirten ihre Foberungen überfpannten, eben fo fruchtlos ju bleiben, und jum ilberfluffe eilte ber Bergog pon Montpenfier mit einer fleinen Armee, bie noch burch 3000 Cpanier verftarft wurbe, jum Entfage berbei. Es blieb nichte ubrig, als bie fogenante Belagerung aufqus beben (10. December), um auf bem furgeften Bege bie Rormanbie ju erreichen. Diefer Rudging murbe inbeffen gar febr bon ber toniglichen Urmee bennrubigt, und am 19. December erfolgte bie befante Echlacht bei Dreur. Der eine Rlugel ber feindlichen Armee, von bem Connes table geführt, wurde vollftanbig gefchlagen 2), ber Cons netable felbft gefangen genommen und ber Marfchall von St. Unbre ermorbet, aber ber Bergog von Buife mit ber Referbe fellte bas Gefecht wieber ber und Conbe, an ber Sand verwundet, murbe genothigt, fich bem Baron bon Damville, bem bas Cthichial alfo auf bem Chlachtfelbe feines Batere Lofegelb anwies, gefangen ju geben. Der Dergog von Buife, obgleich vielfaltig burch ben Pringen beleidigt, empfing ibn, wie einen lange vermiften Freund und theilte mit ibnt feine Abendmablgeit, und, nach ber Gitte ber Beit, fein Bett, und es murbe bemerft, bag ber Bergog febr rubig, ber Pring febr unrubig ichlief.

Belegentlich biefer erzwungenen Unnaberung murbe auch von Frieben gefprochen, nub ber Pring zeigte fich fo beriebnlich , baf bie Ronigin felbft fich gu ihm nach Chars tres erbob, um biefen Raben weiter ju fpinnen. Ccon batte fie bas Parlament erfucht, Commiffarien and fets ner Mitte gu ernennen, um ben Unterhandlungen beigus mobilen, als bem Britten beigebracht murbe, bag Coligno noch mit einer bebentenben Dadyt im Gelbe ftebe. Cos fort fleigerte er feine Foberungen, bag ber Bergeg von Buife fich genothigt fab, mitten im Winter einen zweiten Relbing gu eröffnen. Er fiel von eines Meuchelmorbers Sand in ber Belagerung von Orleans, und bie fatholis fche Bartei, ibrer Unfubrer beraubt, fchien ben erbitters ten Gegnern auf Snabe und Ungnabe bingegeben. Aber ber Dring fchamte fich, ferner fur eine Befellichaft gu ftreis ten, bie in ihren Reiben Deuthelmorber gabite, und feine Gemablin, bie in Coligno's Abweienbeit über ibre Glaus bensgenoffen beinabe ben namlichen Ginflug ubte, ben Catharina auf Die Ratholifen batte, betrieb von Ctund an mit allem Ernfte bie noch nicht ganglich abgebrochenen Unterbandlungen , und ichlog vorläufig einen Baffenftills Catharina, bie bie Wichtigfeit ibred bieberigen Begs nere nur ju febr fennen gelernt batte, verfaumte fein Mittel, fich feiner gu verfichern, unter andern follte bies fes burch eine ihrer Sofbamen, bas Fraulein von Limeuil, Mabelle bon la Cour, die fich mit bem Dringen in ein Lies beeverftanbniß eingelaffen, gefcheben. Wirflich farb bie Pringeffin von Conbe aus Enfersucht und Schmers, 3fas belle wurde fchwanger, und im Juli 1564 in ber Garbes robe ber Ronigin bon einem Anablein entbunben, aber Conbe war nicht ju feffeln, fo wenig es ber Bitme bes Marichalls von Ct. Unbre, Margaretha von Luftrac, ges lingen wollte, feine Sand ju erobern, worauf ibr menige fens ihr großer Reichthum Unfpruch gab. Unfanglich batte nur ber Bunfch, eine Pringeffin gu merben, fie in Lubwigs Dabe geführt, balb aber bemeifterte fich ibrer eine unwiderflebliche leibenfchaft: nachbem fie alle Soffs nung, ben Begenftand ihrer liebe gu befigen, batte aufgeben muffen, fand fie barin wenigftens einigen Eroft, bag ber Pring von ihrer Sand bie Berrichaft Ballero, unmeit Gens, als ein Beichenf annahm. Bielleicht wurben noch andere Frauen erfahren baben, wie gefährlich ber liebensmurbige Budlichte fen, batte nicht Coligny ibm bes greiflich gemacht, baß folde Leichtfertigfeit bem Obers baupte einer ftrengen und verfolgten Glaubenepartei nicht gieme, und ibn bestimt, fich mit der Schwefter bes Ders jogs von Longneville ju vermablen. Balb fanb fich auch Beranlaffung ju ernfthafterer Befchaftigung. Die bes rubmten Conferengen von Baponne maren für alle Befens ner ber neuen lebre, Die obnebin burch anbaltenbe Redes reien und Bebrudungen gereigt waren, ein Gegenflaub bes Schredens. Done ihre Beforgniffe im Ernfie zu theis len , fand ber Pring fur gut , fie ju nabren , nachbem bas Unfchen, bas er am Sofe genoffen, ju finten begann: es wurmte ihn befonders, baf Catharina, die ihm in Drs leans die Burbe eines General: Lieutenante bes Ronigs reiche verfprochen batte, feine Unftalt traf, ibr Bers fprechen gu loten. 3m Gegentheile murbe gang unermars tet ber Bergog von Unjou, ber faum 15 Jahre gablte, mit biefer Burbe befleibet, und es mußte Conbe fich von biefem Rinbe bie emporenbfte Bebanblung gefallen laffen : unter andern brobte ibm ber herzog, qu'il le rendrait aussi petit compagnon, comme il vouloit faire du grand. Bie nun ber Dof ben Marich ber fpanifchen Mrs mee nach ben Dieberlanben benutte, um auch feinerfeits Eruppen gufammengugieben, traten bie Bornebmffen uns ter ben Reformirten gufammen, Dagregeln gu ihrer ges meinfchafelichen Cicherheit ju berabreben. Das Rurgefte und 3medmäßigfte ichien, fich ber Berfon bes Ronigs, ber eben bas Schlof ju Monceaux bewohnte, ju bemeiftern. Das Unternehmen, ju welchem Conbe einige taufenb Reuter infammengebracht, und welches Rarl IX. niemals

<sup>2)</sup> fam erften Male seiger fic an briem Tage bie überlegen 2) fam erften Gesterbenen ungerierben, entuffen Reitere über bie in einer einigen Binie aufgestellen, einf se brubwine famplischen Gebartene. Der Gebreche, ben bie Reitere serberietter "war se einbringend, boß ibr Jame noch hent gebrauch wich, Muly und Schöde ab septischen.

bergieb, fceiterte an ber fanbbaften Saltung ber Schweis ger, bie in ber Gile von Chateau & Thieren ber einberufen worden (28. Geptember 1567), aber nach wenigen Zas gen erfchien bas Beer ber Sugonotten im Angefichte von Paris, und balb mar bie große Stabt von allen Geiten eingefchloffen 3). Die Ronigin unterlief nicht, ihren ges wohnlichen Runftgriff in Unwendung gu bringen, fie ers öffnete Unterhandlungen, bie zwar feinen Rortgang ges wannen, weil beibe Theile ibre Soberungen überfpannten, Die ibr aber Beit gaben, bebeutenbe Berffarfungen in bie Stadt, Die bei ihrem unermeflichen Umfange nicht allers warte gleich fireng beobachtet werben fonte, ju gieben, fo bag ber Connetable fich am 10. Rovember fart ges nug fubite, einen Berfuch ju Mufhebung ber Blofabe m machen. Das Treffen bei Gt. Denpe foffete ibm bas Leben, mabrend ber Pring Bunber perfonlicher Tapfers teit verrichtete und burch feine geschicfte Angronung bie große übermacht bes Reinbes unnun machte. Demunges achtet mußte icon am 16. Rovember bie Blofabe aus Mangel an Bebendmitteln aufgehoben werben. Conbe jog burch bie Champagne ben aus Teutschland beraus rudenben bilfevoltern entgegen, gerieth in ber Rabe von Chalon (nicht Chalons) in Gefahr, feine gange Urmee einzubuffen, woraus ibn icood bes Marichalls von Coffe Sabrlaffigfeit, ober ein geheimer Befehl ber Ronigin Cas tharing rettete, ging, obgleich fortwahrend verfolgt, bei St. Dibiel uber bie Daas, und bewertstelligte unweit Pont sas Mouffon feine Bereinigung mit ben Teutichen. bie ibn in ben Stand feste, neuerdings angriffsmeife gu verfahren. Die fonigliche Urmee, allmablig nach ben Grengen bon Burgund binabgebruckt, fonte bie Belages rung von Chartres nicht verhindern (Rebruar 1568), ber tapfere Biberflaub ber Befagung gab aber beiben Bare teien Beit, über bas Gefahrvolle ihrer Lage nachjubenten. Der Entfas mußte, ba Paris fo nabe mar, nothwendig berfucht werben, ging bie Schlacht verloren, fo mar ber Ronig in bie Bemalt feiner Beinbe gegeben; von ber ans bern Ceite mußte ber Bring befurchten, wenn bie Belages rung nur noch menige Lage bauerte, baf alle feine tente ichen Golbner, ber Rern bes Sceres, nach Saufe gingen. Beibe Theile boten baber willig bie Sanbe ju einem Bers gleich, ber ju long jumeau abgefchloffen, und burch bas tonialiche Ebict vom 23. Dary 1568 fanctionirt murbe.

Der Prim jog fich auf feine Burg Mopere, bei Zons nerre, gurud, befelt bon bem ernftlichen Billen, bie Gefamtheit ber Bergleichspunfte ju erfullen, boch ohne alle Mittel , biefen Billen benjenigen , bie feinen Fahnen gefolgt maren, aufzubringen. Der Sof flagte, baff bie Dffnung mehrer Beffungen verweigert werbe, bie Refors mirten flagten mit gleichen Rechte über Bemalttbatiafeis ten und Bedruckungen, und mabrent Coude mit Coliano und b'Andelot in Ropers überlegte, wie bicfem allen abs gubelfen, wurde bie namliche Frage in bes Konias gebeis mem Rathelabgebanbelt. Unter mancherlei vorgefchlages nen Mitteln murbe ale bas furgefte und wirtfamfte bes liebt, fich ber brei Unfubrer ber Sugonotten, bie es biss ber immer vermieben batten, fich jufammenfinden gu lafs fen, ju bemachtigen. Die nothigen Unftalten maren balb getroffen, aber Tavannes, bem bie Musführung bes cis gentlichen Geschaftes übertragen werben mußte, ließ bie Bebrobten marnen, und fie entfamen, um in einem neuen Rriege Rache fur biefen Treubruch ju nehmen. Bon Rochelle aus, wo Conbe ben größten Theil ber Streitfrafte feiner Partei versammelt batte, nachbem er eingefeben, wie nachtheilig und gerfplitternb ber über alle Brovingen verbreitete fleine Rrieg mirfte, murben balb bie Banbichaften Munis, Gaintonge und Boitou eingenoms men, und ein Deer bon 20,000 Rufgaugern und 10,000 Reutern, bas jablreichfte, fo man in bem Burgerfriege gefeben, murbe nicht nur ben Billen, fonbern auch bie Rraft gehabt haben, Die Chicffale Franfreiche zu beftime men, batte man nicht bie gange icone Sabresteit mit uns nuten Darichen berbracht: fo munte Conbe, fur ben auch die von bem Bringen von Dranien in ber Dicarbie ges machte Diverfion verloren blieb, fich am Enbe Gluck munichen, baff er nur feine Quartiere in Doitou bebaupten tonte. Ungleich lebbafter follte ber Relbug bes Sabres 1569 merben. Um bas Berfaumte wieber ju geminnen. batte ber Dring, burch englische Gubfibien unterftust, ibn ungewöhnlich frib eröffnet, wobei fein Blan mar, bie Truppen, bie fich in ber Gegend von Montauban verfams melt, uber 7000 Mann, an fich ju gieben, und fobaun fich ber Loire ju nabern, um fich mit ber Urmee, bie ber Bfaligraf von 3meibruden aus Teutichland berbeiführte. ju vereinigen. Bu bem Enbe batte er bie ganbichaft. Saintonge burchjogen, und fich ben Grengen von Peris gord genabert, ale ber Bergog von Anjou, ber in Eils marichen feine Armee berbeigeführt batte, ibm unweit Cognac entgegentrat, begunftigt burch eine unvergeibliche Rachlaffigfeit bei Chateau neuf über bie Charente ging und fo bas Ereffen bei Jarnac erzwang (ben 13. Mag 1569). Coligny, ber fich ibm querft entgegen ftellte, wurde ohne fonberliche Mube geworfen, ber Pring, ber fich mit feiner Abtheilung bereits auf ben Marich begeben, aber auf bie erfte Rachricht bon bem Gefechte umfehrte, erlitt gleiches Schidfal, murbe in einem Cavalericans griffe bom Pferbe gefturgt, tonte fich nicht aufbelfen, meil er Zags vorber bon einem Dferbe gefchlagen worben, und mußte fich bem bon Argence gefangen igeben. Ins bem biefer fich aber mit bem Bringen befchaftigte, fprengte Montesquiou , ber Unführer von ber Schweizergarbe bes Bergogs von Anjou, berbei, fragte, mas es ba gebe,

Jum bleit Beit wurden Münich verbetiet, die auf ber einem Seite bes Pringen Ernible), auf ber undern Seite bes Begen ben Frankereicht, auf ber in der Seite bes Begen ben Frankereicht, mit der Innisprift: Ludovieun XIII. Dei gratis Prancerum Reur prinsen heitentannen, seifen. Einige baben blei bei Prancerum Reur Prinsprinsen ber der Prinsprinsen ber der Prinsprinsen ber der Prinsprinsen ber der Prinsprinsen Bermutte, und er betre bergleichen zu Seiten, fehr in bei bei glie felten geworben, bed beforen zu Seiten, fehr bei bei glie felten geworben, bed beforen zu Seiten, fehr bei bei glie felten geworben, bed beforen zu Seiten, bei bei bei glie glie geworden zu Seiten, bed beforen der Seiten bei Bei bei glie felten geworben, bed before der Beiten der Seiten bei Beiten der Seiten der Gestelle d

und wie er von bem Bringen borte, forie er wie ein Ras fenber: fchlagt tobt, fchlagt tobt, jugleich jog er ein Dis fiol, und fchof ben ungludlichen gurffen bor ben Ropf. Beil Conbe niemals mit Montesquiou Beinbichaft ges babt, fo glaubte man, ber Dorber babe auf bes Bergogs bon Union Befehl gebanbelt, both murbe bie That meber pon bem Bergoge, noch von ber Ronigin Mutter, noch von bem Ronige belobt, eben fo wenig aber auch miebilligt. Der Leichnam murbe auf einer Efelin nach Jarnac ges bracht, wie bie befante Grabichrift lebret :

L'an mil cinq cent soixante-neuf, Entre Jarnac et Château-neuf, Fut porté dessus une ânesse Cil qui vouloit ôter la messe,

und bemnachft in bem Erbbegrabniffe ju Benbome gur Erbe beftattet 4).

Der Pring mar zweimal verheirathet gemefen, amerft mit Eleonore von Rope, bes Rarl von Rope, Grafen bon Roucy, und ber Dagbalena von Mailly auf Conto. alteffer Lochter, geb. ben 24. Februar 1535, berm. ben 22. Juni 1551, † ju Conbe in Brie ben 23. Juli 1564. Gie war eine febr reiche Erbin (von bem Bater ber befaß fie bad leben Nope in ber Ctabt biefes Ramens, famt Guerbigny und Courbon, Beaufaut, in ber Rormanbie, Breteuil an ben Quellen ber Rove, Muret und bie Grafs fchaft Roucy in Coiffonnais, Pierrepont und Digosles Comte in Laonnais, Broves in Champagne; bon ber Mutter erbte fie Conty, Florens, Talmas, Tantiguies, Saillo, in ber Dicarbie), und babet eine geiftreiche Frau, nur baf fie nicht immer ihren Gifer fur bie neue gehre mit ben mabren Intereffen ibred Dannes, auf ben fie unbes grengten Ginfluß ubte, in Ginflang ju bringen wußte. Cie murbe bie Mutter von acht Rinbern: 1) Seinrich L. pon bem fogleich; 2) Rarl, geb. ben 3. Robember 1557, als Rinb; 3) Frang, Pring von Conto (vergl. biefen Mrt.); 4) Rarl, geb. ben 30. Mar; 1562, Mbt bon Ct. Denne, bon St. Bermain bed , Pres, St. Duen, Bours queuil. Orcamp und St. Catherine ju Rouen, murbe burch eine papfiliche Bulle vom 1, Muguft 1582 jum Coabs jutor feines Dheims, bes Ergbifchofe bon Rouen, unb am 12. December 1583 jum Carbinal ernant, fuccebirte ale Ergbifchof ju Rouen im Sahr 1590, und bieß feitbem ber Carbinal von Bourbon , fruber ber Carbinal von Bens bome. Beinrich IV. bericf ibn balb nach feiner Thronbes fleigung in ben Staterath, und gab ibm vielfaltige Bes weife von Bertrauen, bie jeboch ben fcmachen Dann nicht verbindern fonten, ben Untragen ber Politifer, bie weber einen Sugonotten, noch einen Bremben jum Ronige wollten, Gebor ju geben. Es murbe bereits in feinem Ramen ju Rom und Mabrid unterhanbelt, um ibm bie Krone von Franfreich jugumenben, und ibn mit ber Infantin Clara Mabella zu bermablen, ale ein aufges fangener Brief bas Gebeimnif verrieth, ohne boch ben Carbinal ber Gnabe bes Monarthen ju berauben. Statt

aller Strafe mußte er eine Zeitlang unter ben Mugen bes Ronige leben. Spaterbin verwenbete er fich mit vielem Eifer fur Beinrichs IV. Musfohnung mit ber Rirche. Er ftarb gu Paris ben 30. Juli 1594, ohne eine bobere Beibe, als bie eines Cubbiacons, empfangen gu baben. und murbe in ber Rarthaufe gu Gaillon beigefest. 5) gube wig, Karle Zwillingebruber, farb ben 19. October 1563. 6-8) Margaretha, geb. ben 8. Robember 1556, Dage balena und Catharina, ftarben in ber Rinbbeit. - Des Bringen Lubwig zweite Bemablin, Francisca bon Ors leans, bes grang von Orleans (aus bem Saufe longues ville) und ber Jafobine von Roban Tochter, verm. vers mittelft Cheberebung bom 8. Dovember 1565, farb ben 11. Juni 1601. Gie batte bem Bringen unter anbern bie wichtigen Baronten Chateau , Chinon und Dopere juges bracht, und mar bie Mutter bon brei Cobnen geworben. Der alteffe, Rarl, geb. ben 3. Dovember 1566, murbe ber Abnberr ber Grafen von Soiffone (vergl. biefen Art.). bie beiben jungern, Lubwig und Benjamin, farben in ber Rinbbeit.

Beinrich I. Pring bon Conbe, Bergog bon Engbien (zu feinen Bunften murbe bie Baronie Mogent sle Motron in ein Dertogthum Enghien sle , français vermanbelt; bas mabre Enghien, in hennegau, geborte bem Ronige bon Mabarra und murbe 1609 an bas Saus Arembera per tauft), Graf bon Unifp unb Ballery, herr bon la Bertés foud & Youarre, mar ben 29. December 1552 tu la Rette ges boren. In ber Schlacht bei Montcontour, in bem Ger fechte bei Arnaysles buc befand er fich an bes Mbmirals Ceite. Die Bermablung bes Ronigs von Ravarra führte auch ibn nach Paris, und in ben Schrechiffen ber Bars tholomausnacht verbantte er einzig feiner Bermanbtichaft mit bem foniglichen Saufe bas leben. Mit bem Ronige bon Dabarra murbe er bor ben Ronig gebracht, und ibm, wie feinem Better, aufgegeben, jur fatholifchen Religion gurudgufebren. Der Konig von Ravarra mar ju allem willig, ber Brim aber erflarte, baf ibn felbft ber Tob nicht bewegen fonne, feine Religion aufzugeben. Messe, mort ou bastille mar Raris IX. einzige Antwort, und eis ner folden Drohung aus foldem Munbe mußte bes june gen Bringen Stanbhaftigfeit balb erliegen. Bugleich mit bem Ronige bon Ravarra und mit feinen Brubern Conta und Goiffons legte er fein Glaubenebefentnif ab, nache bem er fich von bem berühmten Prediger bu Roffer, ber bor furgem von ber reformirten gur fatholifchen Rirche übergegangen mar, noch befonbere über bie Borjuge ber farholifchen Religion belehren laffen. 3m folgenben 3. 1573 folgte er bem Bergoge von Union in bie Belages rung bon Rochelle, mogegen ibm bas bereits bon feis nem Bater befeffene Gouvernement ber Picarbie wies bergegeben murbe. Mis ber Ronig bon Rabarra und ber Dergog bon Mlengon berhaftet murben, entflob er nach Teutschland, und mabrent er mit verfchiebenen Sofen um Silfstruppen unterhandelte, ermabnte er burch ein febr einbringenbes Schreiben (d. d. Beibels berg, 1. Jul. 1574) bie reformirten Rirchen in langues boc, ben Duth nicht finten ju laffen, und verfichert ju fenn, baß er, ber niemals aufgebort babe, ibret religiojen Bemeinfchaft anjugeboren, eben fo ftanbhaft,

<sup>4)</sup> Die Memoiren von Conbe murben jum erften Male im Jahr 1565, 3 2be, fl. 12. gebrudt; 1568 folgte ein erfter, und 1571 sin meiter Rachtrag in 16. Die vollfanbigfte Ausgabe haben Gecouffe und Lengtet im Jahr 1743 in 6 Bben in 4. geliefert.

wie fein Bater, fle bertheibigen murbe, gleichwie er in einem Manifeft (d. d. Oppenbeim, 12. Jul. 1574) Die Grunde feiner Blucht aus einander feste und bes theuerte, bag er biebei nichts, als ben Dienft bes Ronigs, Die Rube bes State und Die Gicherheit feis ner Glaubensgenoffen, gegen welche man fich feit eis niger Beit fo unerborte Graufamfeiten erlaubt, ju fors bern gefucht babe. Die Birfung biebon mar ein Bes fcbiug ber ju Dilhaub verfammelten Gemeinben, mos burch Beinrich als Dberhaupt, Gouverneur und Pros tector ber Confoberation, jeboch unter namhaften Bes fchranfungen anerfant, und ihm jugieich eine bebeutenbe Belbfumme, Bebufe feiner Berbungen, nach Bafel, übermacht murbe. Es vergingen jeboch anderthalb Jahr re , bevor er im Ctanbe mar, feine Armee über ben Rhein gu führen; mit 6000 Reutern und vielen Sahnen Buffe bolt jog er burch Champagne und Burgund (Jan. 1576) nach Bourbonnais, wo fich bei Bicho ber Bergog von Mlencon mit ibm vereinigte, und ben Oberbefehl uber bas gange, auf 35,000 Mann angewachsene beer übers nahm. Eine folche Dacht hatte man taum noch ges feben, auch befant fich ber Sof burchaus nicht in ber Berfaffung, ibr ju miberfteben: ohne Zeitverluft murs ben baber Unterhandlungen eröffnet, und bas burch fie berbeigeführte Pacificationsebict bom Dai 1576 berfis derte ben Reformirten nicht nur bie vollfommenfte Ges wiffenefreiheit, fonbern auch unbefchrantte, offentliche Religionsubung, überlieferte ihnen acht Sicherheites plage, und rehabilitirte bas Unbenten bes Mbmirals von Coligno, ber Montgommern, la Mole, Coconnats und fo vieler andern Opfer bes langwierigen Rampfes. Aber fcon am 13. Febr. 1577 bilbete fich unter ben burch fo ausgebehnte Berwilligungen erfchredten Rathos lifen bie berühmte, ber protestantifchen Confoberas tion entgegengefeste Ligue, ber Reichetag bon Biole unterlagte, aufer bem fatholifden, jeben offentlichen Gettesbienft, und bie Beinbfeligfeiten begannen mit ers neueter hefrigfeit, junachft in Saintonge und Angous meis, wofeibft ber Pring Cognac und St. Jean , b'Ungelp als Sicherheitsplage befag, und, noch im Brieben, Brouge mit gewaffneter Sand eingenommen batte, nachbem ber Eigenthumer, ber bon Mirebeau, ibm feine Eigenthumsrechte fauflich abgetreten. Rach einigen fleis nen Bortheilen murbe heinrich genothigt, bie Belages rung von Saintes aufzuheben, Brouage mußte fich ben 28. Muguft 1577 an bie Roniglichen ergeben, weil bie amifchen bem Ronig von Ravarra und bem Pringen bes febenbe Giferfucht ben Entfat verbinberte, bes Pringen Unichlag auf Riort murbe wereitelt, feine Mutoritat in Nochelle verfanut, feine Truppen riffen haufenweife aus, baff er bemnach frob fcon mufte, im Geptber 1577 ein neues, pon bem porigen menig abmeichenbes Pacificationsebict in erhalten, welches fpaterbin, burch ben Eractat bon Rerac noch bebeutenbe Bufate ju Gunften ber Reformirs ten erhielt. Beil aber fowol ber Ronig von Ravarra, als die Confoberirten in Languedoc fich meigerten, bie ibnen burch ben Tractat bon Rerac nur auf beftimte Beit überlieferten Gicherheiteplage jurudjugeben, als ber Termin biegu erichienen war, fam es Enbe 1579, abers

male jum Rriege. Der Pring, ber fich um jeben Preis für bas fleigenbe Unfeben bes Ronigs von Raparra ein Begengewicht berichaffen wollte, verließ Saintonge, burdyog, unter mancheriei Berfleibung, gang Granfreich, nabm, mit Silfe einiger benachbarten Ebelleute, burch Uberfall bie wichtige Seftung la Bere, in Picarble (30. Dovember 1579), worin fich bie von ihm gurudgelaffene Befatung bis jum 31. Muguft 1580 vertheibigte, unb ers reichte bie Grengen von Teutschland. Sier wollte er nun Berbungen veranffalten, feine Unterhandlungen fanben aber nicht ben gewünschten Fortgang, er murbe genothigt in England, bann in ben Dieberianben, Silfe fur la Res re ju fuchen; als fie überall verfagt worben, febrte er nach Grantfurt gurud, um mit bem Pfalggrafen Johann Cafimir einen neuen Bertrag für Errichtung einer Urmee abjufchließen. Bermoge bes Bertrags follten Miguess mortes und Peccais bem Pfalggrafen ju feiner Gichers beit überliefert werben, und Deinrich ging, biefes gu bewertstelligen, mit einem Bevollmachtigten bes Pfales grafen über Genf uach Rranfreich jurud, fant aber von Geiten ber Cimmobner unerwarteten Biberftanb. Doch mar er nicht befiegt, ale bie Rachricht eintraf, baf ber Ronig bon Ravarra fich , ungeachtet aller Gegenbemus bungen ber Conbeifchen Partei, am 26. Rovember 1580 mit bem Sofe ausgefohnt habe. Sochlich erbittert, wollte ber Pring allein, in Dauphine und ben Cevennen ben Rampf fortfegen, aber feine hauptftuge, lesbiguies res, murbe balb burch ben Bergog bon Dapenne, ju Paas ren getrieben, und er mußte fich bequemen, einige Jahre in Unthatigfeit jugubringen, bis bie Bewegungen ber Lis que, nach bes Berjoge von Mlencon Tobe, und bas Ebiet bon Remours, vom 17. Jul. 1585, einen neuen Rrieg entjundeten. Der Bergog von Mercoeur that, von Bretaane aus, einen Ginfall in Poiton, murbe aber burch ben Bringen gurudgewiefen, ber fofort bie Belagerung von Brouage unternahm, und trop St. Luce fanbhafter Begenwehr murbe ber fur Rochelle fo wichtige Ort in feine Gewatt gefallen fenn, batte nicht bie Rachricht, baß bas Chiof ju Ungus von bem hauptmanne Rochemorte erfliegen worben, und bas es einer bebeutenben Dacht nicht ichwer fallen murbe, auch die Stadt ju gewinnen, ben Pringen veranlagt, fich mit 2000 Reutern, bie er ber Belagerungearmee bor Brouage entjog, babin ju menben. Birflich gelang es ibm, fich ber Stabt ju nabern, aber Rochemorte war gebiieben, und feine Leute hatten bas Schlof bereits geraumt, ein Angriff auf bie Borftabte wollte nicht gluden, und ber Dring, von allen Geiten eins gefchloffen, mußte feine Reuterei auflofen und fich gluds lich ichagen, baß er unter taufend Gefahren und unabs laffig perfolgt, bie Infel Guernefen erreichen fonte. liber Engiand febrte er fobann nach Rochelle gurud, unb niemand freute fich mehr über bes Abenteuers ungluch: chen Ansgang, ale ber Ronig von Ravarra, wenn gleich feine eigenen Ungelegenheiten baburch nicht wenig gelit: ten batten. 3m folgenben 3. 1586 erfocht Beinrich bei Cainted einen mur ju theuer erfauften Gieg über bas fas tholifche Regiment von Tiercelin. In ber Schlacht bei Coutras (20. October 1587) führte er eine Abtheilung fcmerer Reuterei, bie querft ben Ungeffum ber Ronige liden brach und alfo ben Stea beftimte; in Berfolgung ber Rluchtigen murbe er bon Ct. Luc, bem frubern Bers theibiger von Brouage, erfant. Diefer, obne hoffnung. au entfommen, und bas arafte befürchtenb, falls er feis nem Tobfeinbe, bem Pringen, in bie Banbe falle, wens bet fich ploBlich, fprengt mit gefällter Lange feinen Bers folger an, und bebt ibn aus bem Cattel, wirft fich gus gleich vom Pferbe, reicht bem Pringen bie Sant, ibm aufs subelfen, und gibt fich ibm gefangen; und Conbe ums armte ibn freundlich, und ließ ibn in Gicherbeit bringen. - Der Cieg bei Coutras fonte ber Lique verberblich mers ben, wenn ber Ronig feine Gesamtfraft nach ber Loire führte, fatt beffen lief er fich burch ben Bicomte bon Turenne bereben, bae Deer ju theilen, und Conbe, ber ungern in bes Ronigs Dabe weilte, beffen Lieblingsents wurf, fich in Angoumois, Caintenge, Munis, Poirou und Anjou eine unabhangige Berrichaft gu begrunben, burch ein abgefonbertes Commando gar febr beforbert murbe, butete fich mobl zu miberfprechen. Bever er aber ben Muftrag, bon Angoumois aus fich mit feinem Arnices corps ben Quellen ber Loire in nabern, um ben vorrudens ben Teutschen bie Sanbe ju bieten, vollziehen, ober übers baupt irgend etwas unternehmen tonnen, farb er gu St. Jean D'Angeli ben 5. Dary 1588, vergiftet, wie bie Mrge te, bon benen bie Dobuction borgenommen worben, bes baupteten, vielleicht auch nur an ben folgen bes mit Gt. Buc bestandenen Rampfes. "Es ift zweifelhaft, ob uns ,,ter feinen Engenden bie Tapferfeit, Die Freigebigfeit, "bie Grofmuth, Die Gerechtigfeitelliebe, ober eine lice "benemurbige Berablaffung porberifchte," fagt Deierne, Bas feine fortbauernbe, ber gemeinen Cache fo fchabliche Uneiniafeit mit bem Ronige pon Raparra betrifft, fo ift ficher, baf er bie Coulb menigftens nicht allein tranen Er murbe ju Ballern beigefest.

Deinrich batte fich zweimal vermablt. Geine erfte Bemablin Maria von Cleve, Marquifin von Isles und Grafin bon Beanfort, in Champagne, Die jungffe Tochs ter bes Bergoge Frang I. von Revers, verm. im Jul. 1572, farb ben 30. Octber 1574, mit Binterlaffung einer Cochs ter, Catharina von Bourbon, geb. im Octber 1574, farb unverm, ben 30. Deber 1595. Des Bringen andere Gemahs lin. Charlotte Catharina von la Tremouille, Die Erbin ber wichtigen Baronie Eraon in Anjou, murbe ihm ben 16. Mar, 1586 angetrauet. Ihres Cheherrn frühzeitiger Tob wurde für fie die Quelle schwerer Leiben; man beschuldigte fie ber Biftmifderei und bes Chebruche und eröffnete ges gen fie ein peinliches Berfahren, welches fie jeboch nies male anertannte, vielmehr beftanbig bie Drivilegien einer Bringeffin bes toniglichen Saufes in Unfpruch nahm. Enblich murbe fie burch Beinriche IV. Bermittlung ber Saft entlebigt, und im folgenben 3. 1596, burch ein Uts theil bes Barifer Barlaments pon aller Schulb freigefpros then. Cofort ließ ber Ronig bie Mcten bes Progeffes bers nichten, Die Beingeffin aber trat gur fatholifchen Rirche uber (1596), und farb, 61 Jahre alt, ju Paris, ben 28. Muanft 1629. Die Tochter, bie fie ben 30, Mpril 1587 geboren, wurde 1606 mit bem Bringen von Dranien, Philipp Wilhelm von Raffau, verheirathet, und farb, als finberlofe Bittme, ju Muret, ben 20, Jan. 1619.

Der Cobn , Beinrich II. Pring bon Conbe, Bergog bon Engbien, bon Chateau , Rour, Montmorenci, Albret (burch Beinriche IV. Schenfung) und Bellegarbe, Graf bon Clermont, en . Beauboifis und Ballery, Baron von Eraon, Rochefort und Bommiers, herr von Breteuil, Muret u.f.m., war ju Ct. Jean b'Angeli, ben 1. Eptber 1588, alfo ungefahr 6 Monate, nicht aber, wie man baufig behauptet bat, 13 Monate nach bes Baters hins tritt, geboren. Gein Gintritt in bie Belt erfolgte nicht unter ben erfreulichffen Umftanben, benn ber Eriminals projeff, ber bas Beben feiner Mutter bebrobte, bebrobte nicht minber feine burgerliche Eriftens. Ucht Jabre batte er ju Rochelle in einer Urt von Exil gelebt, als Beins rich IV. eben fo febr aus Buneigung fur bas Saus Conde als aus Abneigung gegen ben Grafen von Coiffons, bet ber prafumtive Ehronerbe murbe, fobalb man ben Prins jen für einen Baftarb erflarte, fich ber Cache annahm, burch feinen Einfluß bem Projeffe eine gunftige Wenbung gab , ben Dringen , ber bieber in ber reformirten Religion erzogen worben, nach St. Germain en gape bringen lief. und burch eine Lettre de cachet, gegeben im Lager bor la Fere, ben 17. Robber 1595, bem Parlamente befabl, ibn ale ben erften Primen bes toniglichen Saufes und ben prafnmtiven Ebronerben zu begruffen. Um 25. Jun. 1596 empfing er gu Paris, in bes Konige Ramen, ben Carbinal von Medicis, ber als Legat a latere Franfreich befuchte, und am 25. Ceptber n. 3. murbe ihm bad Gons bernement bon Guvenne berlieben. Im 3, Darg 1609 vermablte er fich mit Charlotte Margaretha von Monts morency, bes Connetable Beinrich I. Tochter, bie ibr Bas ter früher bem Marichall von Baffompierre beftimt batte. Deinrich IV. machte felbft ben Brautwerber, benn er boffs te eine befrige leibenschaft, bie er fur bie Pringeffin ems pfanb, am leichteffen ju befriedigen, wenn er fie an ben Sof und in feine nachfte Umgebung jog. Aber ber Pring entbedte balb, bag ber Ronig biefe Beirath nur geftiftet babe, um ihm bas Saupt ju erhoben, bas Berg ju ernies brigen 9. Er wollte von feiner Theilung miffen, obe gleich feine eigene Mutter ibm bagu rathen mußte, und bat um bie Erlaubniff, auf feine Guter ju geben; ber Ronig verweigerte fie, und als ber Pring von Eprannet fprach, fagte Beinrich IV .: "ich habe in meinem Leben "feine tyrannifche Sanblung geubt, außer, ba ich bich als basienige anertennen lich, was bu nicht warft." Muf bas Außerfte gebracht, verließ ber Pring am 29. Ros vember 1609 beimlich ben Sof, und erreichte gludlich, famt feiner Gemablin . Lanbrecies , bon mo aus er ben Ergbergog Albert um einen BuffnchtBort bitten lief. Gein Befuch murbe ibm abgeichlagen, benn ber Ergbergog, ges nau unterrichtet bon ber Lage ber Dinge an bem frangos fifchen Sofe, beforgte, burch bie Mufnahme eines bilflos fen Rluchtlings, einen neuen Rrieg ju veranlaffen; nur bie Bringeffin erhielt die Erlaubnif, in Bruffel gu verweis len, ber Pring mußte fich nach Coln wenben. Albert

<sup>5)</sup> Werte ber Marquise von Lerneuit. Die nämliche sagto ju bem Könige, in einem vertrauslichen Augenblide: "N'eies vons pas bien machant, de vonloir coucher avec la semme de voure fils; car vous savez bien, que vous m avez die qu'il letaie

bereucte inbeffen balb feinen Rleinmuth, und noch im Des cember burfte ber Pring nach Bruffel jurudtebren, mo fogleich unterhandelt murde, ihn mit bem Ronige ausjus fobnen. Alle Bemuhung blieb inbaffen fendeles Beinrich IV. verlangte augenblicfliche Rudfehr und uns bebingte Unterwerfung, ber Pring aber mancherlei Gichers beiten; getrieben burch immer ficigenbe Ungebulb, lief ber Ronig bei bem Eriberzoge um Auslieferung ber Riuchts linge erfuchen, bann, im gebruar 1610 burch ben Mars quis bon Coeubres bem Pringen, bei Strafe ber beleibigs ten Dajeftat, aufgeben, nach Kranfreich gurudgufebren, bann burch ben namlichen Coeubres, rinen Berfuch mas chen, die Bringeffin ju entfubren 9, enblich burch einen Barlamentefdlug, um ben Beinrich in Berfon, und obne alles Befolge, bieburch bie Große feiner Erauer an Zag gu legen, angeftanben batte, ben Dringen ju willfurlicher Etrafe, nach G. DR. Gutbefinden, berurtheilen. Bie als les fruchties war, nahm ber Ronig, unter bem Bormanbe ber Clevifchen Erbichaft, eigentlich aber, um feine Eus ropa jurudjubaben, feine Buflucht ju Baffengewalt. Cully's unfinniges Project, weniger noch erzeugt burch religible Borurtheile, ale burch einen blinben bag gegen bas Dans Dfreid, meides, wie es icheint, fein fons berliches Bewicht auf eine angebliche Bermanbtichaft mit bem Baron bon Rosno gelegt batte, auch feinen Dachts fpruch thun wollen, um ibm bes Bicomte von Gent reiche Erbichaft gugumenden, ein Project, welches Scinrichs gefunder Berftand, bei aller Defereng fur bes Minifters Anfichten, immer in ben hintergrund gu fchieben ges mußt hatte, follte ausgeführt, bas Saus Dfreich, um ben emigen Frieben ju begrunben, aller feiner gans ber beraubt, Europa in rettungelofe Bermirrung ges furst werben, um einer ichonen grau willen, als Das baillace Dolch ben, tros aller Schmachheiten, großen Ronig abrief. Der Pring, ber fich feit Dary 1610 gu Railand, bei bem Grafen von Suentes aufgehalten batte, febrte alebalb nach Franfreich jurud, wo feine Abmefenbeit ihn mittlerweile um bie Regentichaft ges bracht batte, und bielt am 15. Jul. 1610, an ber Spige bon 1500 Ebeiteuten, feinen feierlichen Gingug in Paris, licf fich aber both burch Gully's Rathfchlage bestimmen, bie Ronigin Mutter in ber Musubung ber bochften Gewalt nicht zu beunrubigen, mogegen ihm eine Benfion von 200,000 Livres, bas um 200,000 f. erfaufte Dotel be Conty in ber Borftabt St. Gers main, Die Grafichaft Ciermont sen & Beauvoifis, bet

Bourbons erfte Befigung u. f. m. gegeben wurbe. Biels leicht mar es auch ber Ronigin Rreigebigfeit, Die ibn in Ctand feste, am 12. Ceptber 1612 um 210,000 &. von Unton bon Aumont Die eine, und am 15. Oct. n. 3. um 225,000 Livres von Johann von la Cours Lanbry bie anbere Salfte ber großen Berrichaft Chas teau Rour in Berry, bann um 1,200,000 Livres von bem Berioge bon Gullo bie Baronien Billebon, Orval, Montrond, Eurland und le Chatelet, famtlich in Berry und Bourbonnais, b. i. in bes Pringen Gomernement gelegen, in erfaufen. Concini's ftets machfenber Gins fluß ermedte inbeffen balb bes Brimen Giferfucht, er perlieft am 15. Rebruar 1614, mit andern Groffen, ben hof, murbe gwar burch ben Bertrag von Ct. Menes houlb, bom 15. Mai n. J., welcher ber Ronigin bie Berpflichtung auferlegte, Die Reichoftanbe gufammengus rufen (jum lesten Male, bis jum N. 1789), ausger sobnet, griff aber neuerdings, im f. J. um die verads erbete spanische Doppetheirath ruckgängig ju machen, und nachdem er sich am 16. Jul. 1615 ju Couch mit ben berfammelten Diebergnugten berathen, gu ben Baffen. Er nahm Chateaus Thierry und Epernap, wens bete fich fobann ploBlich nach ber Loire, überichritt bies fen Rluf am 28. October, um fich mit ben Reformirs ten, die ebenfalls im Aufftanbe begriffen, ju vereinis gen, und erzwang foldergeftalt ben Bertrag von lous bun (20, Manuar 1616). Die Eintracht fchien volltoms men bergeftelle gu fenn, fo bag ber Ronig, um bem Prins gen fein Boblgefallen ju bezeigen, im Dai 1616 bas Marquifat Chateaus Rour, mit ben Baronien la Rue furs Inbre, la Chatre, Bommiers, Ct. Chartier, Corps und Deole, vereinigt, gu einer Duche's pairie, erblich fur alle Drinten und Printeffinnen bes Saufes Bourbon, ers Richts bestoweniger fuhr er fort ju intriguiren, pornehmlich mit bem Berjoge von Longueville, ber immer noch bie Picarbie beunruhigte, bis die Ronigin ben Prins gen am 1. Septber 1616 im Louvre in Berhaft nehmen, und nach ber Baftille, bann nach Bincennes bringen ließ. Mm 16. October 1619 murbe er enblich burd gupnes, ber feiner beburfte, um fich gegen bie Ronigin Mutter gu bes baupten , in Freiheit gefest , unb bon nun an mar ce fein einziges Beftreben, fich ben Dachthabern gefällig ju mas then. 3m 3. 1620 verfaufte er Eraon an ben Marquis bon Rochefort. In bem Burgerfriege bon 1621 entrif er ben Reformirten bie Stabte Cancerre und Gullo. In ber Ginnahme ber Infel Ries, 1622, commanbirte er uns ter bem Ronige, gleich wie er in ber fcbrechtichen Erpebis tion gegen Regrepetiffe ben Oberbefehl fuhrte. 2m 8. Muguft n. J. nahm er Lunei. In ben 3. 1627 u. 1628 commanbirte er ein befonberes Armeecorps in langueboc und Gupenne, wo er ben Reformirten Copon, Pamiers, St. Alban, Reaimont, Caffelnau, Braffac, Biane, la Caune entrig. - Das 3. 1632 brachte neue Bermirruns gen. Montmorenco, bes Primen Schwager, murbe bei Caftelnaubarp mit ben Baffen in ber Sanb gefangen, unb follte mit bem geben buffen, baf er ber Rouigin Mutter und des herjogs von Orleans Intereffe bem bes Carbis nale von Richelien vorgezogen, und ber Ronigin Unna

Bilbnif getragen. Gang Franfreich erhob fich, um Gnas be ju birten fur ben letten Ritter, aber Conbe magte ju feinen Gunften nur einen nichternen Brief an ben Konig und an ben Cardinal, fo bag man faum bie Bermuthung unterbruden tann, er habe bie Beit nicht ermarten tonnen, ben reichen Schmager gu beerben. Birflich gab ber Ronig, obgleich bas Parlament von Louloufe bas gegen ben ungludlichen Montmorenco ausgefprochene Tobesurtheil burch bie Confiscation feiner Buter gefcharft batte, fie famtlich mit Musnahme von Chantilly und Dammartin jurud, und erlaubte ben brei überlebenben Schweftern, fich barein ju theilen. Unter anbern fielen Montmorenco, Ccouen, I'Bles Mbam, Beaumont ; fur ; Dife, la Bere : en : Larbenois, Canbe, Chateaubriant, Dubon, Derbal, ber Pringeffin bon Coude anheim; ber Ronig verlieh ihr und ihrem Gemable noch befonders Chantilly und Dammartin. und erhob gu ihren Gunften im Darg 1683, Montmos rency neuerbings gu einem herzogthum. 3m 3. 1655 murbe bem Pringen bas Gouvernement von Lothringen und Rancy anvertrauet (Gouberneur bon Burgund mar er feit 1631), und im f. J. befehligte er bie gur Ers oberung von hochburgund bestimte Armee; bie Grenge flabt Dole bielt ibn jeboch 80 Tage auf, und er fab fich genothigt, bie Belagerung am 15. Muguft 1636 aufzuheben, und über bie Brenge gurudgutehren. Burs gund murbe balb bon fpanifchen Parteigangern, enbs lich pon ber großen faiferlichen Armee unter Gallas, überfchwemt, boch rettete ber Pring burch feine Beftige feit bie hauptflabt Dijon. Im 3. 1638 commanbirte er an ben Grengen von Biscapa; er nahm Drun, bas Bort bel Siguer, und ben Safen be los Paffages, in bem fich 12 Chiffe vorfanden, mußte aber am 7. Geps tember, nach zweimonatlicher Unftrengung, die Belages rung pon Fuenterrabia aufbeben. Den 19. Jul. 1689 eroberte er Calfes, in Rouffillon. 3m 3. 1640 ers taufte er bie Graffchaft Cancerre in Berry, um 850,000 Pipres, 3m 3. 1641, ben 29. Jun. mußte fich Eine in Rouffillon, nach Stagiger Belagerung an ibn erges ben. Rach Lubwigs XIII. Tobe trat er unter ber obers ften Leitung ber Ronigin Mutter, ale Regentin, an bie Spine bes Ctaterathe, und feine vorfichtigen Nathfchlas ge trugen nicht menig baju bei, mahrenb ber erften Jahs re ber Regentichaft, im Innern bed Reichs eine gang ungewohnte Rube ju erhalten. Er farb ju Paris, ben 26. December 1646, und murbe ju Ballery begraben. Der Bergog ben Roban in feinen Memoiren, rubmt thn als einen geiftreichen, lebbaften, unternehmenben Rurften, ale einen ausgezeichneten Birthichafter und emen tiefen Politifer; bod) artete bie Birthichaftlichfeit zurreilen in ichnutigen Geis, bie Runft mit Menfchen aller Art ju verfehren , in Diebertrachtigfeit aus. Bum Relbherrn mar Conbe in feinem Falle geboren. Geine Bitme überlebte ihn um 4 Jahre; fie, bie einen ges liebten Bruber auf bem Blutgerufte verloren batte, farb an ben Folgen bes Schredens uber bie Berbafs tung ihrer Cohne, ju Chatillon: fur foing, ben 2. Des cember 1650. Bon ihren Rinbern ftarben bie 3 altes

fen, bevor fie einen Ramen erhalten. Bon gubmig II. wird fogleich bie Rebe fepn. Armand murbe ber Abne berr bes neuen Saufes Conty (vergl. biefen Artifel). Anna Genofeva, geboren ju Bincennes, mabrent ibs res Baters Gefangenschaft, ben 27. August 1619, wurde ben 2. Jun. 1642 mit heinrich II. herzog von Longueville vermablt, batte großen Antheil an allen mabrent ber Minderjahrigfeit Lubwigs XIV. entftanbes nen Unruben, tog fich pon bem Treiben biefer Belt ere mubet, in bas Carmelitennonnenfloffer ber Strafe Ct. Jaques ju Paris jurud, und farb, ale bas erbaulichfte Borbilb mahrer Unbacht, ben 15. Muguft 1679.

Ludwig II., Pring von Conbe, gewöhnlich ber große Conbe genant, Bergog bon Bourbonnais, von Enghien, Chateau : Rour, Montmorenen und Genre : Bellegarbe, Graf bon Clermout, Ctenav, Dun und Jamete, Großs meifter bes foniglichen Saufes, Gouverneur bon Burs gund und Breffe, murbe ju Paris ben 8. Geptember 1621 geboren und ju Bourges ben 6. Dar; 1626 getauft. Bei feines Baters Lebzeiten führte er ben Titel eines Ders toas von Engbien und unter biefem Ramen murbe er bes reits in ben Belagerungen von Arras, Mire und Berpige nan, 1640 - 1642, bemerft. (S. uber ibn ben befons bern Artifel).

Ceine Bemablin, Clara Clementia von Daille, Bergogin bon Froufac und Caumont, Marquife bors Breje und Graville, Grafin bon Beaufort en ballee, Frau auf Trebes, war Urbans von Maille, bes Mars fchalls pon Kranfreich und Marquis von Breie, und ber Micole be Bleffis , Michelieu, einer Schwefter bes Carbis nale, Tochter, mit ibm ben 11. Februar 1641 vermablt, teichnete fich mabrent ber Gefangenschaft ibres Gemable burch ibr ebles und muthvolles Betragen aus, und farb ju Chateau Roup ben 16. Mpril 1694. Bon ihren bret Rinbern farb Lubwig , geb. ju Borbeaur ben 20. Ceptems ber 1652, ben 11. April 1658, eine Lochter, geb. gu Breba im Jahr 1657, ben 28. Geptember 1660, bevor fie einen Ramen empfangen, baber ber altefte Cobn, heinrich III. Julius, geb. ju Paris ben 29. Juli 1643, ber alleinige Erbe aller vaterlichen und mutterlichen Bes figungen (von lettern war inbeffen bas mebrite beraus fert) murbe. Bis jum Jahr 1686 bieg er ber Bergog bon Enghien. Er folgte feinem Bater nach ben Rieben landen, murbe nach beffen Reffitution mit bem Umte eis nes Grofimeiftere bes foniglichen Saufes, und bem b. Geifforben befleibet, biente 1667 und 1668 in ben Riebers lanben und in Sochburgund, bann in ben folgenben Telbs ugen unter feinem Bater. Bet Cennef zeichnete er sich besenderd aus. Im Jahr 1675 wurde er General kleus tenant, und am 21. Juni nämlichen Jahres mußte sich klimburg an ihn ergeben. Im Jahr 1676 befchligte er unter bem Bergog bon Orleans bie Armee, bie ben Ents fas bon Boudgain berhindern follte, aber nicht jum Schlagen fam. Er wohnte auch ben Belagerungen von Balenciennes und Cambran, 1677, bon Bent, 1678, pon Mons, 1691, bon Ramur, 1692, und ber Campagne bon 1693, bie feine lette mar, bei, und farb gu Daris, nach lanawierigem Rranfenlager, ben 1. April 1709. 3m

Jahr 1684, ben 28. Dary, batte er fich burch richters lides Erfentnif, wegen bebeutenber Foberungen, bie fein Bater noch an Spanien machte, fich aber, wie es fcheint, fchamte, gegen einen fo armfeligen Schuldner in Anregung ju bringen, Die Graffchaft Charolais jufprechen laffen. Ceine Gemablin, Anna Denriette, bes Pfalge grafen Eduard und ber Prinzeffin Unna von Sonzaga, von Ronig Johann Cafimir an Rindesftatt angenommene Lochter, mar ibm ben 11. December 1663 angetraut mors ben und farb ben 23. Bebruar 1723, nachbem fie gebn Rinber geboren: 1) Beinrich, geb. ben 5. Rovember 1657, † ben 5. Juli 1670; 2) Ludwig III., von bem unten; 3) Seinrich, Graf von Clermont, geb. ben 3. Juli 1672, + ben 6. Juni 1675; 4) Lubwig Seinrich, Graf von la Marche, geb. ben 9. Robember 1675, † ben 21. Rebruar 1677; 5) Maria Therefia, Mabemoifelle be Bourbon, geb. ben 1. Februar 1666, berm, ben 29. Junt 1688 mit Frang Lubmig bon Bourbon, Pringen bon Contp, + ben 22, Rebruar 1782; 6) Unna, Mabemoifelle b'Enghien, geb. ben 11. Dovember 1670, + ben 27. Dat 1675; 7) Anna Maria Bictoria, Mademoifelle be Condé, geb. ben 11. Muguft 1675, † ben 23. Detober 1700, nachs bem fie ibr ganges Eigenthum an bie Armen bermacht; 8) Anna Louife Benebicte, Dabemolfelle be Charolais, geb. ben 8. Dobember 1676, berm. ben 19. Darg 1692 mit Lubwig Muguft von Bourbon, Bergog von Maine, † ben 23. Januar 1753; 9) Marie Unna, Dabemoifelle be Montmorenco ober fpater d'Enghien, geb. ben 24. Bes . bruar 1678, verm. ben 21. Dai 1710 mit Ludwig Jofeph, Bergog von Benbome, † ben 11. April 1718; 10) D. Mabemoifelle be Elermont, geb. ben 17. Juli 1679, † ben 17. September 1680, bevor fie einen Taufnamen ems pfangen. Enblich binterlief ber Bring Deinrich Quitus auch zwei naturliche Tochter: 1) Julie von Bourbon, Des moifelle be Chateaubriant, geb. 1668, legitimirt im Junt 1692, perm, ben 5. Mari 1696 mit Armand be l'Esparre be Mabaillan, Marquis von Laffan, foniglichen General Lieutenant in Breffe und Bugen, † ben 10. Mar 1710; 2) Louife Charlotte, geb. ben 19. August 1700, verm. ben 29. Muguft 1726 mit Micolaus be Chauan, Darechals bes

Ludwig III., Bergog von Bourbon, Enghien, Chas teau, Nour, Montmorenco und Geurre, Bellegarbe, Dair und Brofmeifter bon Rranfreich, auch, gleichwie fein Bas ter, Couverneur bon Burgund und Breffe, mar ben 11. Ortober 1668 geboren. Er folgte bem Dauphin jur Bes logerung von Philippsburg, 1688, bem Ronige jur Bes lagerung von Mons, 1691, und von Namur, 1692, und tampfte mit großem Muthe in ben Schlachten bon Steens ferfe und Reerwinden. Er biente auch 1694 in Flanbern als General , Lieutenant, und ftarb febr plotlich ju Das ris ben 4. Darg 1710. Geine Bemablin, Louife Frans eifca von Bourbon, Mabemeifelle be Rantes, eine legitis mirte Tochter Lubwigs XIV., verm. ben 24. Juli 1685, ben 16. Juni 1743, hatte ihm acht Rinder geboren. Der zweite Cobn , Rarl , Graf von Charolais, Goubers neur bon Lourgine, war ben 19. Juni 1700 geboren, und fablte bemnach nur 17 Sabre, ale er fich beimlich von Chantilly entfernte, um unter Eugen gegen bie Turten

ju bienen. Er jeichnete fich eben fo febr in bem gefahre bollen Donauubergang and, ale in ber Belagerung von Belgrab, wo es fein befonberes Bergnigen mar, auf ber Bruftwehr ber Berfchanzungen fpagieren ju geben, und mit gezogenen Robren auf bie Turfen, bie ihm aber nichts fculbig blieben, wie nach einer Echeibe ju fchiefen 9. In ber Schlacht vom 16. Muguft mar er fete an Gugens Geite, und es mufite ber große Relbberr mehrmals feine Tollfühnbeit misbilligen. Dach bem Trieben reifete er über Dunchen, wo er langere Zeit verweilte, nach Itas lien: er fah Benedig, Rom, mo bie Pringeffin Orfini versuchte, ibn far Philipps V. Intereffen ju gewinnen, und Marel, und fehrte gulest nach Munchen gurud. Unberthalb Nabre, in beren Berlaufe ihm bas Gouvers nement von Touraine verlichen murbe (Rovember 1719), brachte er an Diefem Sofe ju, und lieft ber Churfurft ibn als einen feiner Pringen behandeln und bedienen. 3m Mal 1720 febrte er enblich nach Franfreich gurud, am 16. Juni nahm er jum erften Dale feinen Gis in bem Res gentichafterathe ein, und am 27. October 1722 empfing er ben b. Geiftorben. Seitbem mar bie Sagb feine bors nehmfte Beichaftigung, nur bag er 1784 auf furge Beit fich bei ber Belagerung bon Philippsburg eingefunden, und von 1740 - 1754 bie Bormunbichaft über feinen Defe fen , ben jungen Bringen von Conbe geführet. 216 Bors mund verfab er auch bie in bem Saufe Conbe beinabe erbe . lich geworbene Bebienung eines Grofmeiftere bee fonige lichen Saufes; er ließ fich bie Ergichung feines Dunbels febr angelegen fenn, und tilgte bie alten Schulben obne Muenahme. Mm 12. Dobember 1748 ließ er ben au Machen verfammelten Miniffern ber paeiscirenben Dachte ein Demortal übergeben, worin bewiefen werben follte, bag burch ben Tob bes letten Berjogs von Mantna bas Bergogthum Montfergt bon Rechtswegen an bes Dringen Beinrich III. Julius von Conbe und ber Pfalgrafin Unna Benriette Rachfommenfchaft fallen muffe. Diefer Unfpruch wurde aber nicht weiter berudfichtigt, ba er in jedem Falle bem bes Saufes Lothringen nachfteben mußte. Den Sof befuchte ber Graf nur felten, zumal ba er niemals fich überminden fonnen, ber Marquife be Dompabour gu buls bigen. Gines Tages fonte er indeffen nicht umbin, ibr einen Befuch abunftatten; nur ein Lebnftubl mar vorbans ben, und fogleich marf fich ber Braf binein, bann belebrte er bie Marquifin, Die ftebenbes Buges Die Unterhaltung fortführen mußte, er erblice bier niemanben, ber ein fo gutes Recht batte, biefen Ctubl einzunehmen, ale er. Er farb ju Paris ben 23. Juli 1760, unverheiratbet, boch mit hinterlaffung bon gvei naturlichen, im Jahr 1769 legitimirten Tochtern, wovon bie eine ben Grafen pon Buget, Die andere ben Grafen bon towenbabl betras thete. Mis jungerer Bruber führte er gwar bas Waven bes Saufes, boch feste er jur Unterfcheibing auf ben fcmebenben Schragbalten in ber Bertiefung eine filber; ne Lilie.

<sup>8)</sup> Diefe Liebsherel bileb ihm auch fedireim. Befant ift e, obi er mehre Dachbeder vom Dach beruntriches, vom sich an ihr rem Surge zu ergeben. Drei Malword er vom Undwig XV. dee gen soschen vor der der der ihm aber der Kong; es geschiebt nicht mehr. Und es unterliebt der Kong; es geschiebt nicht mehr. Und es unterliebt.

Der britte Cobn, Lubwig, Graf von Clermont, geb. ben 15. Juni 1709, mar bem geiftlichen Stanbe beffimt. und erhielt 1717 bie reiche Abtei Bec in ber Mormanbie. 1718 bie Abtei St. Claube, 1721 bie Mbteien Marmods tier und Eichalis, ben 6. Mpril 1723 ben neuen fonialichen Orben bon Donillon, im October namlichen Jahres bie Mhtel Gercamp, ben 2. Rebruar 1724 ben b. Beiftorben, in welchem ihm jugleich, ale einem Geiftlichen, Die Gte Commanbeurfielle angewiefen murbe. Eitelfeit vielmebr. als Beruf, trieb ibn an, fich, tros feiner Gelubbe, auch in bem Baffenbandmerfe ju verfuchen. Er wohnte, nach empfangener papftlicher Diepenfation, ben Relbigen von . 1733 und 1734, bei, biente 1735 als Marechal: bes camp in ber Belagerung von Philippsburg, und murbe bafür am 10. Juli 1785 jum General , Lieutenant ernant, auch 1787 mit ber Mbtei Ct. Germain bes pres, bie bas male icon jabrlich 130,000 Libres eintrug, begnabigt. Mm 26. December 1736 bertaufte er bas Bergogthum Chateau Rour , fo ibm aus ber vaterlichen Erbichaft Ins gefallen war, an ben Konig. In ben Feldjugen von 1743 und 1744 biente er in ben Rieberlanden; in ben Belages rungen pon Doetn und Menin commanbirte er bie eine, ber Ronig bie anbere Mttaque, am 10. Juli 1744 mufite fich Rurned an ihn ergeben, und bie Reibe follte eben an Miemort tommen, als ber Rheinübergang ber Ditreicher bie frangofifche Sauptarmee, und auch ben Grafen, nach bem Gligft rief. Babrent Freiburg belagert murbe, burchion er mit einem fliegenben Corps bas bifreichifche Comaben bis über Conftang binaus, bas obne Schwerte ftreich fiel, aber ber Angriff auf Bregens nahm ein fchimpfliches Enbe. In bem Belbzuge von 1746 (in bem pon 1745 ericbien er nicht bei ber Urmee, aus Giferfucht über ben Grafen von Sachfen) mußte bie Citabelle von Untwerpen und bie hauptfeftung Ramur, beibe nach einer biftigen Belagerung, fich an ibn ergeben. Ju ber Schlacht von Laffelb that er ben erften Ungriff, und feine Rubnheit wurde febr bewundert. 3m Jahr 1743 warb er, an bes verftorbenen herzoge von Untin Stelle, Große meifter ber Breimaurerlogen in Branfreich, im Geptember 1751 Bouverneur bon Champagne und Brie, am 26. Dary 1754 Mitglieb ber frangofifchen Atabemie. Rubm, ben er fich bieber erworben, follte er jeboch balb in bem Rampfe mit Friedrichs II. Berbunbeten verlieren. Er übernahm im Jahr 1758 wiber aller Bernunftigen, und inebefonbere bed Grafen von Charolais Rath, bas Commando, bas bieber ber Marfchall von Richelieu ges babt. Raum in hannober angelangt, und nur mit Bers anngungen befchaftigt, notbigte ibn ber Mllitten Ubers gang über bie Mller jur eiligften Flucht nach Befel, und taum batte er fich bort gefest und feine Truppen gefams melt, fo mar ber Dring Ferbinand fcon mieber im Mus quae. Gine neue Retirabe war bie Folge: am 23. Junt perior ber Graf bie Chlacht bei Erefeld, am 7. Juli ets bielt er feine Buructberufung. Er murbe in Berfailles febr falt aufgenommen, jog fich auf bas ber Abtei St. Germain geborige Schlof Berny jurud, und lebte bort nicht auf bie erbaulichfte Mrt bis ju feinem am 16. Suni 1771 erfolgten Enbe. Wegen ber Irrungen ber Brimen mit bem Sofe, an benen er Antheil genommen, obne fich

boch weiter auszuzeichnen, murbe er gang in ber Stille beigefest. Das Gouvernement von Champagne batte er bereite 1769 an feinen Grofneffen, ben Dertog bon Bours bon, abgetreten. - Marie Unna Gabriele Eleonore, bes Derions Lubmia III. altefte Techter, geb. ben 22, Des cember 1690, that Profeg in bem Orben von Kentebraut ben 20. Mai 1706, und ftarb als Abtiffin gu Ct. Antoine in Daris, ben 29. Muguft 1766. Louife Elifabeth, Dabes moifelle be Charolais, fpater Mabemoifelle be Bourbon, geb. ben 22, Rovember 1693, vermablte fich ben 19. Tuli 1718 mit Lubmig Armand, Bringen bon Contp. und ftarb ben 28. Dai 1775. Louife Mnna, Mabemoifelle be Gens, frater Mabemoifelle be Charolats genant, geb. ben 23. Juni 1695, erhielt im Ceptember 1734 ben Litel Dabes moifelle, wobei jugleich feftgefest murbe, baf berfelbe funftig, famt ben bapon abbangenben Chrenbereigungen und Denfionen, flets auf Die altefte Dringeffin bes fonigs lichen Daufes fallen follte, und ftarb ben 8. Mpril 1758. Marie Anna, Mabemoifelle be Clermont (unfere geneas logifchen Sanbbucher fennen fle nicht), geb. ben 16. Octus ber 1697, wurde im Jahr 1725 Gurintenbante bes Saus fes ber Ronigin (Obrifts Sofmeifterin), welche Stelle, gleichwie ber bamit verbundene Gehalt von 70,000 Livres nach ihrem Tobe wieber eingezogen murbe, und farb ben 11. Muguft 1741. Denriette Louife Daria Francisca Bas bricle, Mabemoifelle be Bermanbois, geb. ben 15. 3as nuar 1703, farb als Abtiffin ju Beaumont les Tours ben 19. Ceptember 1772. Elifabeth Mlerandrine, Das bemoifelle be Ger (bie Baronie Ger bei Genf mar all Bfanbichaft an bas Sans Conbé gefommen), fpater Das bemoifelle be Cens genant, geb. ben 15. Geptember 1705. vertaufchte im Sabr 1761 ibre Appanage, Die Grafichaft Charolais, gegen Palaifeau an ben Ronig, und farb ben 13. April 1765.

Lubwig Beinrich (unter biefem Ramen ift er nur befant, den Titel eines Pringen von Conde bat er nicht geführt), Derjog von Bourbon, von Chateaus Rour, Montmorency, Enghien, Guife und Seurre, Bellegarde, Dair und Großhofmeifter bon Franfreich, auch Große meifter aller Bergwerte und Minen bes Ronigreichs. Rite ter ber foniglichen Orben und bes golbenen Bliefes, bes Dringen Lubwigs III. alteffer Cobn, war ben 18, Muguft 1692 geboren, und bief bei feines Batere lebieiten ber herjog von Enghien. Um 1. Januar 1709 wurbe er mit bem b. Geiftorben befleibet, am 19. Mary namlichen Jahs res nahm er, ale Pair bon Franfreich, Gip im Parlas ment, am 24. Dars 1710 leiftete er ben Gib ber Treue ale Groftofmeifter bes foniglichen Saufes und ale Gous perneur pon Burgund. Er wohnte ben Relbingen pon 1710 und 1711, ben Belagerungen von Douap, 1712, Lanbau und Freiburg, 1713, bet, und verfah vor Freiburg bie Dienfte eines Marechal be camp, obgleich er im Jahr 1712 auf ber Jagb burch einen unvorsichtigen Goug bee Bergogs von Berry ben Gebrauch bes einen Muges verlos ren batte. Durch Lubmige XIV. Teffament murbe er gum Mitgliebe bes Regentichaftsrathes ernant, boch follte er feinen Gis nur nach erreichtem 24. Jahre einnehmen; Diefe Ginfchrantung wurde aber burch bas Darlamentauf: geboben, und ibm fogar bas Drafibium in bicfem Mathe

Abertragen. Im Sabr 1716 trat er ale Brafibent an bie Spise bes Rriegerathes, nachbem ber Marfchall von Bils lare biefe Stelle ju feinen Gunften niebergelegt. Mm 8. Dars 1718 murbe er jum Generals Lieutenant, und in bem lit de justice vom 26. Muguft namlichen Jahres murs be ibm die Oberaufficht über Die Ergiebung bes jungen Ronigs, bie bisber ber Bergog bon Daine geführet, ans Im namlichen Jahre erfaufte er Die Grafs Schaft Elermont, en, Beauvoifis, gleichwie er im Jahr 1723 bon feiner Brogmutter, ber pfalgifchen Pringeffin Mnna Benriette, verwitweten Pringeffin von Conbe ble Dalfte bes wichtigen Bergogthums Gutfe erbte (bie anbere Dalfte erfaufte er 1727 bon feiner Großtante, ber bers witweten Bergogin von Sannover, und zwar erhielt fie Die Balfte bes bebungenen Raufichillings bagr, und fur bie anbere Salfte eine monatliche Leibrente von 10,000 Lipres, bie fie bis gu ihrem Ende, im Muguft 1730, bes sogen bat). Den 2. December 1728 farb ber Bergog bon Drleans; obne Zeitverluft erbat fich ber Bring bon bem Ronige bie Stelle eines Dremier , Minifters, um bie ibn fruber Dubois gebracht batte, und fie murbe ibm noch am namlichen Tage gemabrt. Gein Minifterium gebort nicht zu ben glanzenben : Rranfreiche Ginfluß auf bas Muse Tand batte beinabe aufgebort, und bei ber fonberbaren Bermidelung ber Intereffen, Die ber Utrechter Frieden bers beigeführt, tonte ibn nur bie Beit, nicht aber biplomatis fce Runft, wiebergeben. Das folge Bolf murbe ges murrt haben, wenn es auch nicht burch Krieg, Berfchwens bung und Dapier : Speculationen ericopft gemefen mare; biezu gefellte fich noch eine merfliche Abnahme bes Sans bels, Theurung und hungerenoth, burch wieberholten Diemache erzeugt. Go vielerlei Gebrechen mußte ber Dring, ben borgugemeife fein eigenes Intereffe, unb mes miaftens zweibentige Binangfpeculationen beichaftiaten. nicht abzuhelfen. Im Gegentheile batte bie burch ibn bers anlagte Burudfenbung ber fpanifchen Infantin, bie als bes Rouige erflarte Braut feit mehren Jahren in Frants reich erzogen wurde, neue Feinbichaft von Geiten bes fpas nifchen Sofs, ein enges Einverftanbniß swifden biefen und bem Raifer, und enblich bie eben fo unnaturliche, bem Biener Coubbunbniffe entgegengefeste Sannoveris fche Mllians, alfo immer fleigenbe Bermirrung von Mugen, und eine Reihe übel erbachter Muflagen immer machfenbe Babrung im Innern veranlagt. Alle biefe Umftanbe wußte ber alte Fleury, Des Ronigs Praceptor, ju bes nuten, und am 11. Juni 1726 erhielt ber Pring eine Leure de cachet, bie ibn nach Chantilly relegirte, mabs send Rieury bie oberfte Leitung ber Gefchafte übernahm. 3m Jahr 1727 theilte ber Pring mit feinen Brubern, und twar fant er ben Grafen von Elermont mit Gelbe ab. ber Graf von Charolais aber erhielt bas Bergogthum Bourbonnais, welches ber Pring indeffen 1730 wieber eins Bfete. 3m namlichen Jahre 1730 wurde er nochmals, meil er gegen ben Carbinal Rleurp cabalirt batte, exilirt ffeit 1727 burfte er ben Sof wieber befuchen), aber balb purudgerufen. Er ftarb ju Chantilly ben 27. Januar 1740, nachbem er burch Teftament feiner naturlichen Tochter 9)

worden, ten 14. Juli 1742. Ihr einziger Cohn, Lubwig Jofeph, Pring von Conbe, warben 9. Mus guft 1736 geboren, und nochnicht vier Jahre alt, wie er ben Bater verlor, mas inbeffen ben Ronig nicht perhinberte. ibm fogleich bas Gouvernement von Burgund, beffen einfis weilige Bermaltung, bis ber Pring 18 Jahre jablen murbe. bem Bergoge von Ct. Mignan anvertrauet murde, ju bere leiben. 2m 2, December 1752 empfing er ben b. Beifte orben, und am 3. Dai 1753 vermablte er fich mit Chare lotte Bobofreba Elifabeth, bes Bergogs Rarl von Robans Coubife Tochter, mit ber er eine jabrliche Rente pon 200,000 Livres erbeirathete (fie farb ben 4. Dars 1760). Mm 13. Muguft 1754 eröffnete er jum erften Dale als Couverneur ber Proving ben Lanbtag ju Dijon. Der erfte Relbjug bes 7jabrigen Kriege mar jugleich ber erffe , bem er beimobnte, und ichon in ber Schlacht bet Saftenbed wurde fein Duth bemerft. Eben fo tapfer fritt er in ber Ediacht bei Minden, wo bie Benbarmen und Carabis niere, ale Refervecorpe, unter feiner Unfuhrung Bunder thaten. 3m Februar 1758 murbe er jum Darechal bes camp, und am 12. Muguft namtiden Jahres zum Benes rals lieutenant ernant, und feiner Unführung ein unabs bangiges Corps untergeben, mit bem er mehre Bortheile uber ben Pringen Ferbinand errang. Bichtiger noch mar ber Gieg, ben Conbe am 30. Muguft 1762 am Yohannife berg, unweit Friedberg, über ben Erbpringen bon Brauns fdmeia erfocht. Der Erbpring felbft murbe fcmer pers wundet, und berfor an Gefangenen 1500 Dann unb 12 Ranonen, mobon Lubmig XV. mehre bem Relbberrn, ber beinabe allein bie Ehre bes frangofifchen Ramens in bies fem ungludlichen Rriege gerettet batte, verebrte 10). Eben fo fcmeldelhaft mußte ber Empfang ibm feon, ben er bei ber Deimfehr aus bem Kriege am Dofe fowol, als bei ben Barifern fanb. 3m Rebruar 1766 murbe ibm bad

1740 fegilimiet, wed wor feit dem 17. Rovember namidigen Johred wit dem Erkerfal Leitentamt, Johan von Gramment, Gruden von Guider, verbeirathet.

10) Sie wurden in Edontilig aufte bewadet, ereifemaden oder, als der Erhefrin, damtaf Chom Dere 1963, diefen Lufter befindire; eine Aufmertsamteit, die bem Herzoge nicht erigides.

<sup>800,000 ,</sup> ben Mrmen 100,000 fibres bermacht (überhaupt batte er ein jahrliches Ginfommen von 3,000,000 fivres gebabt, eine auf bem Parifer Stadthaufe baftenbe Leibs rente von 700,000 Livres ungerechnet), und murbe ju Montmorenco in ber Rirche ber Dratorianer beigefent. -Seine erfte Gemablin, Marie Unne be Bourbon, bes Brinten Frang Ludwig bon Conty Tochter, verm. ben 9. Sinli 1713, farb finderlos ben 21. Dary 1720, und ber Bergog war baib entichloffen, fich in greiter Che mit bes Ronigs Stanislaus Pringeffin ju vermablen, weil er aber imnter jogerte, inbem es ibm allgu fchwer fiel, feine Bere binbungen mit ber ichonen Brafin von Prie aufzugeben, ließ er bem Ronig Ludwig XV. Zeit, ibm ben Borfprung abzugewinnen, und Maria Ledezoudfa murbe Ronigin non Franfreid). Drei Jahre fpater entichloß fich enbiich ber Dring, nochmale zu beiratben, und am 22, Juli 1728 wurde ibm bie 14jabrige Dringeffin Caroline, bes Lanbe grafen Ernft Leopolb von Deffen Deinfeld Tochter . ans getrauet; fie ftarb, nachbem fie nur einmai Rutter ges

<sup>9)</sup> Mana henriette be Berneuit. Gie wurde ben 26, December

bon feinem Dbeim 1768 errichtete Regiment, Volontaires de Clermont Prince, verlieben. Diefe und anbere Gnas benbezeigungen verbinderten ibn jeboch nicht, in ber Unger legenheit ber Parlamente gemeine Cache mit ben übrigen Dringen bes foniglichen Saufes gu machen , und im Darg 1771 bas nachbrudliche Memoriale an ben Ronig, fo wie bie Broteffation gegen bas Cbict bom December 1770 gu unterzeichnen, Schritte, Die feine Berbannung gur Rolge batten, ohne ibn boch ber Gnabe bes Ronigs ju beraus ben. Im Gegentheile murbe er balb jurudgerufen, obe gleich er fortfuhr, feinen Bafallen ben Recurs an bie neu errichteten Gerichtebofe ju unterfagen, und nach bem Tobe bed Dauphin, beffen lebrer in ber Rriegsfunft er gemefen, erhielt er beffen Regiment. Indeffen batten bicfe Banbel boch bie Bolge, bag ber Dring ben Sof felter ner befuchte, borgugeweife Chantilly bewohnte, und fich eine eigene Gefellichaft bilbete, in ber Deformeaur, Caint , Alphonfe, Balmont be Bomare, ber fur Chans till ein treffliches Raturaliencabinet gefammelt batte, Groupelle und Chamfort befonbere gern gefeben maren. In ben Jahren 1787 und 1788 prafibirte Conbe in bem 4ten Bureau ber Berfamlung ber Rotablen; er unters geichnete bas berühmte, an ben Ronig gerichtete Des moire, worin bie Pringen die Grundfase ber alten Dos narchie vertheibigten, und befehligte bas ilbungslager bei Et. Omer, eine ber militairifchen Demonftrationen, burch melche bie Unruheffifter gefchrectt merben follten.

Rachbem Abel und Beifilichfeit fich mit bem britten Stande vereinigt hatten, verließ Conbe mit feiner gamis lie bas Reich (ben 17. Juli 1789), und war ber erfte, ber ben neuen Machtbabern fraftigen Wiberftand entges gen ju feten bebacht mar. Bereite in Bruffel, und noch mehr in Turin, fing er an, ben gablreichen Ebelleuten, bie ibm gefolgt maren, eine militairifche Organifation gu geben, und in ben Rheingegenben batte fich balb eine fleine Armee um ibn verfammelt. Un ihrer Gpige erließ er, im Juli 1790, ein ernfles Manifeft, worin er alle getreue Unterthanen auffoberte, fich unter feinen Sabe nen zu pereinigen . und erflarte . baf er ben ungludlichen Ronig befreien und ben verfolgten Abel beichugen werbe. Geine Gegner antworteten anfanglich nur burch Cpottes reien, liegen aber burch ben Pobel Chantilly verwuften, bann bie Rente von 600,000 Livres, bie bem Pringen ges worben, als er bes großen Conbe Erwerbung, bie Grafs fchaft Clermont sens Argonne an bie Rrone gurudgegeben, einzieben, enblich ben Ronig an ben Pringen fchreiben: "baff er aufboren folle, Rechte ju vertbeibigen, Die burch bas Rationalgefes aufgeboben worben." Der Dring, bet fich in Cobleng mit bem Grafen von Artois beiprochen, ermieberte in ben ehrerbietiaften Musbructen, baf er nicht ruben murbe, bis er bem Ronige feine Freiheit, bem Ehrone feinen vormaligen Glang wiebergegeben, woranf ber Convent beffen Guter fequeftriren ließ, und jeben Bertebr mit ibm ober feinen Officieren bei Etrafe bes Berrathe unterfagte. Mittlerweile batte bie Urmce in Borms und ber Umgebung ibre Ruffung vollenbet, und fie fonte fich fogleich ben offreichifden Deeren, unter Burmfer, aufchließen. Einverftanbnig follte bem Drins ien Die Thore von Landau offnen (1792), ber befreundete

Commanbant murbe aber abgerufen, und bas Unternebe men fcheiterte , gleichwie Euftines Borbringen ben Bringen nothigte, fich nach bem Breisgau gurudgugieben. Den Belbjug von 1793 eröffnete er mit einer Leichenrebe auf Lubwig XVI., ben verfammelten Eruppen vorgetragen, und balb, nach ben Gefechten bei Jodgrim, Pfors, Bars belroth, Beigenburg, Berftheim und Sagenan, fanb bas fleine Deer, bei bem fich feit Muflofung ber Emigrans tenarmee in ben Dieberlanden, fowol ihr Unführer, ber Bergog bon Bourbon, ale ber Bergog bon Engbien einges funben batten, wieber auf frangofischem Boben. Bei Berftheim focht Conde mit Jugenbfeuer. Drei Dal murbe bie Legion bon Mirabeau, Die ben Bortrab bilbete, aus rudgefchlagen, benn bie Blauen wehrten fich bergweifelt. und ibre Batterien maren trefflich bebient, ba griff bie Legion famt ben bon Biomenil geführten abeligen 3as gern jum Bajonett. "Deine herren," fagte ber Bring, "fie find mabre Baparbe. Das Dorf wollen wir nebe men, aber ben flofe ich nieber, ber bor mir einbringt." Und Conbe mar ber erfte im Dorfe, und Engbien, ber wie ein Lowe gefochten batte, nahm acht Ranonen. Die Belbruge von 1794 und 1795 vergingen meift nur in Sine und Bermarichen, burch bie balb ber Reind beobachtet. balb von einem Rheinübergange abgehalten werben follte. Mm 4. Juli 1795 that Conbe feiner Armee ben Tob bes ungluctlichen Dauphin fund, feine ergreifende Rebe folog mit ben Borten: Louis XVII. est mort, vive Louis XVIII. Bon feinem Sauptquartier ju Dublbeim aus leitete er auch die Unterhandlungen mit Dichegru, ju beren Bebufe er aus England bebeutenbe Gummen ems pfangen batte; bie Armee felbft murbe feit bem Anfange bes Jahres von England, wie früher aus ber Reichsopes rationstaffe, befolbet, benn bes Brinten eigene Reffours cen waren langft erichopft. Richt nur feine, fonberm auch ber Bringeffin bon Monaco Rofibarteiten batte er im Dienfte bes Ronigs verwendet. In bem Relbiuge bes Jahres 1796 mußten bie Condeer ben Ructjug ber ofter reichischen Urmee beden; in bem fcbredlichen Gefechte bei Ramlach, ben 13. Muguft, wurde mit einer Erbittes rung geftritten, wie fie in bem gangen Laufe bes Rriegs uoch nicht gefeben worben; jurudgebrangt burch eine uns gebeuere Ubermacht, nicht befiegt, wurde bie fleine vers laffene Schaar, bie fich nicht minber bei Biberath, St. Mergen, Gt. Peter, in bem Sollenthal, bei Steinflatt auszeichnete. Bei Cteinftatt (ben 24. October) murbe ein Ingenieurofficier swifden bem Bergoge bon Berry und bem Brinten ericoffen. Rach bem Arieben von Campos formio trat Conbe mit feinen Schaaren in ruffifthe Diens fte (ben 15. Geptember 1797); mabrent feine Eruppen in Bolbpnien cantonirten, begab er felbft fich nach Beterde burg, mo bie Regirung ben Palaft von Egernicheff, ober wie er feitbem bieß, bon Conbe, für ibn ertaufen laffen, und Paul I., ber nicht vergeffen batte, wie freundlich er einft in Chantilly aufgenommen worben, empfing ben Pringen mit feltenem Boblwollen, und verlieb ibm ben St. Anbreasorben, und bas ruffifche Grofvriorat bes Malteferorbens (mit 9000 Rubel Ginfunften). In dem Rriege von 1799 fritt Conbe mit feiner fleinen Armee une ter Sumarome Befehlen, und mufte namentlich bei Cone

fant ein breitagiges Gefecht beffeben. Mis Paul I. feine Eruppen gurudgog, trat Conbe, ber gugleich entlaffen morben, neuerbinge in englaubifchen Golb; er machte ben Belbgug bon 1800 unter offreichifchen Sabnen mit, bis ber Krieben von Luneville ibn nothigte, fein Corps aufmlofen. Rach einigem Mufenthalte ju Winbifchs Beiftris in Stevermart, begab er fich im Juli 1801 uber Bien und hamburg nach England, wo er eine Venfion bon 100,000 Livres ju genieften batte., und bie Mbtei Amesburp bewohnte. Die einfame Ctille, bie ibn bort umgab, murbe balb burch ben gemaltfamen Tob feines Entele auf Die fcmerglichfte Beife unterbrochen. 3m 3. 1813 berlor er feine gweite Gemablin, Maria Catharina bon Brignole, bes Furften Sonorat III. bon Monaco ges fdiebene Gemablin, mit ber er fich am 24. Detober 1798 permablt batte. 2m 4. Dai 1814 febrte er in Lubs migs XVIII. Gefolge nach Paris gurud, und fchon am 15. murbe ibm ber Eitel eines Colonel-general de l'infanterie française michergegeben. Um 20. namlichen Dos nate murbe ibm bas 10. Linienregiment verlieben, welches fofort ben Ramen Colonel general annahm. Er murbe auch in bas Mmt eines Großmeifters bes foniglichen Saus . fes wieber eingefest, und ben ber Befellichaft ber Lubs migeritter m ihrem Drotecter ermablt. Den 18. Date .1815 mußte er nochmals Paris verlaffen, nachbem er aber bereits im Juli gurndgefehrt mar, trat er an bie Epise emes ber Bureaux de renouvellement. Gein bobes Miter nothigte ibn jeboch ben Gefchaften ju entfagen, er jog fich nach Chantilly jurud, um eine bescheibene Wohnung, bie ber Berftorung entgangen mar, einzunehmen, und farb ben 13. Dai 1818 mit bem Musbrucke ber berglichffen Rrommiafeit 11). Er rubet ju Gt. Denve neben ber Bruft ber Ronige. Geine intereffante Chrift uber ben fregen Conbe, bat mehre Muflagen erlebt.

Ceine erfte Gemablin, bie Pringeffin von Roban, batte ibm brei Rinber geboren. Die altefte Tochter, Das ne, Mademoifelle be Bourbon, geb. ben 16. Februar 1755, fiarb ben 22. Juni (nicht Januar) 1769. Die jungere, Louife Mbelbeib, Dabemoifelle be Conbé, geb. ben 5, October 1758, murbe im Muguft 1786 Abtiffin gu Remirement, begab fich 1795 in ein Riofter ju Turin, bann in ein Rlofter bes Orbens be la Trappe bei Bilna, lebte von 1805 - 1815 in bem von ihr gefifteten Rloffer Balsbes grace (Bobnepshall) in Rorfolffbire, unb ftarb 1824. Der Cobn enblich, Lubwig Beinrich Jofeph, geb. ben 13. April 1756, ift ber beutige Dergog von Bourbon, welchen Litel er auch feit feines Batere Ableben beibes balt. Er batte fich ben 24, April 1770 mit Marie Louife Therefe Bathilbe, bed Bertoas Lubmig Philipp ben Dre leans einziger Tochter, vermablt, trente fich bon ihr im Jahr 1780, und murbe jum Bitmer ben 10. Januar 1822. Gein einziger Cobn, Lubmig Anton Deinrich. Bergog bon Enghien, geb. ben 2. Muguft 1772, ebel, geiftreich, tapfer, liebensmurbig, wie faum einer feiner Borfahren, wurde auf Napoleons Befehl im Babijchen Gebiete, ju Ettenheim, aufgehoben, und den 22. Marz 1804 ju Bincennes erschoffen. Ce fot plus qu'un erime, ce fut une faute, soll Napoleon spater gesagt baben.

Das Mapen bed Saufes Conbe, wie es feit bem Iscn Jahrhunder geführt wird, ziejt beie golden Kilien im blanen Felde (Frankreich), mit einem ichwesenden, schwacht, rothen, erchiene Echeaghasfen in ber Wertles fung. Die beiden ersten Pringen von Conbe, Luowig und Heinrich i., führten aber ein geviertetes Wapen: 1 und 4 Conbe, 2 und 3 Mençon. (v. Seromborg.)

CONDE, Ludwig II. von Bourbon, Prinz von Conde, bis jum Tobe feines Baters Bertog von Engbien, und fpater oft ber große Conbe genant, jeigte frubjeitig einen bochft lebbaften talentvollen Beift und ein angebors ned Relbberrngenie. Der Carbinat Richelien aufferte nach einer langen Unterrebung über die wichtigften Gegenftanbe mit ibm, er werbe einft ber großte General in Europa und ber erfie Mann feines Jahrhunderte merben. Coon im Nabr 1640 wohnte er ber Belagerung ben Arrad bei. 3m folgenben Jahre heirathete er eine Dichte bes bamals in Kranfreich Milles bermogenben Richelieu, Clara Cles mentia, Tochter bes Marquis bon Berge. 1642 mar er bei ber Belagerung bon Perpignan. Im folgenben Jahre erhiclt er, 21 Jahre alt, ben Oberbefchl ber frangofifchen Memce, welche in ben Rieberlanden ben Spaniern entges genftanb. Wegen feiner Jugend wurde ibm ber Generals Lieutenant bu Sallier, nachberiger Marfchall be l'Sopital, beigeorbnet, aber er geigte balb, baf er feines Beiffans bes beburfe. Die Spanier, unter Anführung bes Don Rrancesco be Delos, belagerten Rocroi. Der Pring griff fie am 19. Mai 1643, funf Tage nach ber Thronbefteigung Lubmigs XIV., gegen ben Billen feines Rathgebers und bes Sofes, mit feiner fcmachern Urmee bon ungefabr 10,000 Mann an, und errang nach einem fecheftunbigen barten Rampfe ben enticheibenbffen Gieg. Der Rern bes fpanifchen Bugbolte, alte caftilianifche Truppen, murbe bernichtet, und ihr tapferer Unführer, Graf von Buens tes, ber fich wegen feines Pobagra's im Geffel in bie Chlacht tragen ließ, getobtet. Der Berluft ber Spaniet in biefer Chlacht wird auf 6 bis 9000 Tobte. 24 Mas nonen, 200 Rabnen und 60 Ctanbarten angegeben. Der Marichall be l'Dopital batte ben liufen Rluge! ber Rrango fen, ber Baron von Cirot bie Referbe, ber Bring felbft aber ben rechten Blugel commanbirt; unter ihm ber Mars aufs bon Gaffion, ber fich por Allen auszeichnete, und mit bem Marfchalleftabe belohnt murbe. Dach biefem Cicge brangen bie grantofen in glanbern und Bennegau ein , und eroberten am 20, Muguft Thionville nach einer langen und Menfchen raubenben Belagerung. Coon in ber Mitte bed Ceptembers veriegte ber Bring feine Urmee mifchen ber Maas und Drofel ins Quartier, weil er bes forgte, eine langere Entfernung vom Sofe mochte ibm Rachtbeil bringen. Allein er mußte noch in bemfelben Cpatherbft nach bem Elfaf gieben , um ben Darichall von Suebriant ju verftarfen, welcher burch bie Baiern und Lothringer aus Teutschland bertrieben mar. Rach Gues

<sup>11)</sup> Con bem Belchtvater ermadnt, feinen Beleibigern ju vergiben, fagte er: "Dienn Gett mit verzeihet, wir ich benen vers lebe, bie mich beteibigt baben, fo bin ich gemiß, daß ich ju ibun femmen werbe." Man barf nicht vergeiften, daß Cenbe mit feinem Entet Mace verforen batte.

brignte im Mobember 1648 burch Bunben berbeigeführe tem Tobe erhielt Eurenne 1644 ben Dberbefebl über bas frangofifche Deer in Teutfchland, fand aber baffelbe febr gefdmacht, und blieb gegen bie Batern unter Unfubrung Weren's im Rachtheil. Der Dring eilte ibm mit frifchen Truppen gu Silfe, und lieferte bem bei Freiburg bers Schangten General Meren ein zweitagiges Ereffen (am 3. und 5. Muguft 1644), bas gwar für ben Mugenblid nicht enticheibenb mar, aber boch ben Ructjug Dercy's am 9. Muguft berbeiführte. Ein weiter Strich Laubes mit ben Stabten Philippeburg, Borme, Speper, Oppenheim, Daing, Bingen, Lanbau u. a. fiel in bie Banbe ber Frans jofen. Das folgenbe Jahr 1645 erhobete ben Rubm bes Bringen noch mehr. Turenne, ber anfange in Teutschs land allein commanbirte, mar am 5. Mai bei Mergents beim von ben Baiern gefchlagen worben. Der Pring cilte ibm ju Silfe, und errang am 3. Auguft bei MUersheim, unweit Rordlingen, einen blutigen Gieg. Der tapfere baierfche Relbmarfchall Merco verlor mit 4000 Mann bas Leben, und ber junachft nach ihm commanbirenbe General Beleen murbe gefangen. 15 Ranonen, 40 gabnen und ber größte Theil bes feinblichen Gepacte murben ben Frans jofen ju Theil. Unter bem Pringen bef.bligten in Diefer Schlacht bie Marichalle von Turenne un Grammont; er felbft batte fein leben wie ein gemeiner Golbat gewagt, mar am Urm und Chenfel verwundet, und ein Pferd unter ihm getobtet worben. Die Schlacht mar auch fur Die Rrantofen fo morberifch, baf fic in ben nachften Tagen faum 1500 Mann ihres Tugvolfe beifammen hatten. Der Bring murbe bon ber jungen Ronigin Christina von Schwes ben in einem eigenbandigen Cchreiben \*) begludwunicht: er felbft aber erflarte in einem Briefe an bie Ronigins Mutter bon Kranfreich ben Marichall Eurenne für bas Sauptwerfzeug bes Gieges. Cein Untheil an bem breis fligfabrigen Rriege in Teutschland enbigte bald nach biefer Chlacht; er übergab bas Commanbo nochmals an Ens renne, und ging wegen Rrantheit nach Franfreich gnrud. Im Sabr 1646 befehligte er in ben Rieberlanben gegen Die Spanier, anfange unter bem Bergog bon Drleans, nach beffen Abgang aber ale Dberfelbherr. Much bier maren bie grangofen gludlich, und eroberten mehre Fes ffungen; jum Befchlug bee Felbjuges nahm ber Pring bas wichtige Dunfirchen, nach einer achtzebntagigen blutigen Belagerung. Durch ben Lob feines Baters (ben 26. Dec.), eines Mannes ohne außerorbentliches Berbienft, ber aber burch feine Liebe jum Brieben und feine Abneigung gegen neue Muffagen ber Ration werth geworben mar, erbte ber bisberige Bergog bon Engbien ben Titel eines Pringen bon Conbé, fo wie bas Souvernement ber Provingen Bours apane, Breffe und Berry. Ale nunmehriges Daupt feis nes Daufes, mar er nachft bem herrog von Orleans, burch feine Beburt ber bochgeftelltefte Dann im State, und fein perfonliches Berbienft vermehrte noch feinen Ginfluß. Cein bof murbe febr glangenb; man fab an bemfelben befonbers eine Menge junger Leute, bie fich gang feinem

Dienfte wibmeten, und bie man petits Maitres nante. weil man ihren herrn als ben "grand Maitre" betrachtes te. Allein im folgenben Jahre 1647 fab er fich zum erften Dal vom Glud verlaffen ; ber etferfuchtige Majarin bielt ibn von Teutschland und Belgien, ben Schauplagen feis nes Ruhmes, entfernt, und fendete ibn nach Catalonien, wo ber Rubm ber frangofifchen Baffen burch bie lange und fruchtlofe Belanerung von Beriba febr gelitten batte. Obne 3meifel ichmeichelte fich ber Pring, Die gebler feines Bor gangere, bes Grafen Sarcourt, wieber aut ju machen : aber fatt bes gehofften Rubmes, marb ibm nur Demus thiaung; bas farfe und mobivertheibigte Leriba murbe bon ben Frangofen jum gweiten Dal vergebens belagert. Der Bring ging im Cparjabr nach Baris gurud, obne ire genb etwas Bemerfenswerthes verrichtet ju baben, wenn man nicht bie Erffurmung ber fleinen Acftung Mger bafür annehmen will. Im Jahr 1648 fampfre er von Reuem ficgreich in ben Dicberlanden. Er eroberte Dpern, und gewann gegen ben Eribergog leopolb Bilbelm, Gouvers neur ber Dieberlande, mit feinem viel fcmacheren Deere bei Bens am 20. Muguft eine enticheibenbe Schlacht, morin 7 bis 8000 Spanier auf bem Plate blieben, und ben Rrangfen 38 Ranonen mit mehr benn 100 Rabnen zu Theil murden. In Diefem Ereffen befehligten unter bem Brine gen ber Marichall Grammont, ber Bergog von Chatillon und ber General Erlach, ein ebemaliger Baffengefabrte Bergog Bernharbs von Beimar, ber mit feinen teutfchen Truppen ben Musichlag gab. Der Pring eroberte bierauf Lens, und am 20. Gept. auch Furnes, mobel er, nach feiner Bewohnheit, fich fuhn ber Befahr ausfeste und verwundet wurde. Balb riefen ihn innere Unruhen, vers aulagt burch bie unter bem Ramen ber Fronde befante Benenpartei bes Sofes unb Majarin's, aus bem Relbe gurud. Die mebrjabrige Umufriebenbeit bes burch Abe gaben niebergebructen Bolfes und bes Barifer Barlas mente, welches bie Rechte bes Bolfe und feine eines nen vertheibigte, war enblich in offenbare Biberfetliche feit gegen ben hof übergegangen. Der Gieg bei Leus felbft batte jufallig bie Beranlaffung baju gegeben; an bem Tage (ben 26. Muguff), mo bas gewöhnliche Danfs feft (Te Deum) wegen bicfes Gieges gefeiert murbe, und bie Straffen ber Stadt vom foniglichen Balaft bis gur Cathebrale mit Eruppen befest maren, magte es ber Sof, zwei ber freifinnigften Parlamenteglieber verhafe ten ju laffen, und gab baburch bem Bolfe bie Baffen in bie Sanb. Unter biefen Entimeiungen mar ber Gine fluß bes burch feine Geburt fo bochaeftellten, fleages fronten, geachteten und entichloffenen Relbberrn pon ber bochften Wichtigfeit; beibe Darteien betrachteten ibn anfanglich ale ibren Chieberichter. Conbe erfcbien und führte burch feine Dafigung am 28. October einen Bers gleich gwifchen bem Sofe und bem Barlament berbei, mos burch altere Befchluffe beffelben wieber in Rraft gefest und bas Bolf von einigen Millionen an Abgaben bes freit murbe. Aber bie Rube mar nicht von Dauer; beibe Parteien, ju beftig gereigt, bereiteten fich gu neuen Rampfen, und es galt, smifchen beiben ju mabs len. Conbe opferte bie bisberige Gunft bes Bolfes auf und trat auf bie Ceite bes Dofes, obgleich fein

<sup>&</sup>quot;) Gie außerte barin, ber Schimpf, melden bie fdmebifden Baffen burch bie Rieberioge bei Rorblingen (1634) erlitten batten, fei burch biefen Sieg in ber Rabe beffelben Ortes anogelofche.

einziger Bruber, ber Dring von Conti, und feine ebens falls einzige Comefter, bie burch ibre Cconbeit und thre politifchen Rante gleich befante Bergogin bon Lons queville, famt ihrem Gemabl, auf ber Boltsfeite ftanben. Den Pringen ju geminnen, batte Majarin feine Berfpres dungen, und bie Ronigin felbft weber Bitten noch Ebras nen gefpart; am meiften aber batten ber Marfchall pon Grammont und ber Statsfecretar le Tellier auf feinen Entichluß gewirft, indem fie ibm bie Unmagungen bes Barlamente als übertrieben, und feiner eigenen Stellung im State gefährlich ichilberten. Rachbem ber Sof am 6. Januar 1649 beimlich Paris verlaffen batte, ichloß Conbe mit wenigen Eruppen bie Stabt ein, und machte ber ibm entgegenfiebenben weit ftarfern Dacht feine Ubers legenbeit fublbar, inbem er am 8. gebr., faft unter ihren Mugen, Charenton wegnehmen ließ. In bicfem Gefecht blieben bie Commanbirenben auf beiben Geiten, Clancleu auf Geiten ber Barifer, und ber Bergog von Chatillon auf ber bes Sofes. Much in ben nachfolgenden Gefechten mar ber Bortbeil auf Conbes Geite. Beibe Barteien murben bem Frieden geneigt; ber Sof befonbere beshalb, weil ber Ergerjog Leopolb, Statthalter ber Rieberlanbe, mit 15,000 Dann ben Parifern beigufteben brobte. Es wurde ein Bergleich gefchloffen, worin man auf beiben Seiten nachgab; bas Parlament behielt bas Recht, fich su perfammeln, welches ibm ber Sof ftreitig machte; ber Sof bebielt ben gehaften Minifter Majarin, beffen Entfernung Bolf und Parlament erftrebt hatten. Der Bring aber erfüllte fein Berfprechen, ben hof nach Das rie jurudjufuhren, am 18. Muguft, und empfing ben offentlichen Dant ber Ronigin. Er hatte fein Gewicht gang fublen gelernt; Dagarin, ber nie feine Liebe bes faß, mar auch in feiner Achtung febr gefunten, feit ein taglicher Umgang mit ibm feine Schwache und Rurchtfamfeit verrathen batte. Conbe erwartete für feine großen Dienfte eine angemeffene Belohnung, und fabe fich getaufcht; fein ebrgeiziger, aufftrebenber Ginn perleitete ibn gu boben Roberungen fur fich und bie bon ibm Begunftigten; fatt bes Schlachtenruhmes fuchte er jest Alleinberrichaft im State, und weigerte fich baber, ben Dberbefehl in ben Dieberlanden wieber ju übernehmen. Gein Berhaltnif ju bem Minifter trubte fich immer mebr, und feine Schwefter, eine Feindin bes Miniftere, mit welcher Conbe fest wieber ausges fohnt in enger Berbindung lebte, trug gur Berichlims merung beffelben bas Ihrige bei. Der Minifter begegs mete ben Musbruchen feiner Ungufriedenheit eine Beits lang mit icheinbarer Rube und Gelaffenbeit, arbeitete aber insgebeim baran, bie Fronte gegen ben Pringen aufzubringen, welches ibm befonbers bann gelang, als ber Bring einige Saupter berfelben megen eines gegen ibn beabfichtigten Deuchelmorbes öffentlich antlagte. Jest murbe er, am 18. Januar 1650, jugleich mit feinem Bruber, bem Pringen Conti, und feinem Schwager, bem Derjog von longueville, im foniglichen Schloffe ju Baris, mobin man fie unter bem Bormanbe einer Raths berfamlung berufen batte , verhaftet und nach Bincennes abgeführt. Er mar in ber Meinung ber Parifer fo tief gefunten, bag fie bei biefer Rachricht Freudenfeuer ans

gundeten. Geine Comeffer, bie Bergogin bon longues ville, und ihr Gunfiling, ber Bergog von Rochefoucault, batten fich ber Berhaftung ju entziehen gemußt, und ber Lettere bewaffnete im Berein mit bem Bergoge von Bouile lon, einem andern Unbanger bes Pringen, Die Ctabt Bourdeaux miber ben Sof. Turenne, ber Bruber bes herzogs von Bouillon, erflarte fich ebenfalls, tros aller ichmeichelbaften Berfprechungen Dagarins, fur bie ges fangenen Pringen, brachte an ben Grengen granfreiche ein fleines Deer gufammen, fcblof am 20. April 1650 einen Bergleich mit Cpanien, und brang, burch 16,000 Cpanier verftarft, in die Champagne ein. Er eroberte mehre Plage und fam bis auf eine Tagereife weit von Bincennes. Die brei gefangenen Burften murben besbalb nach bem Schloffe Marroufft, und julegt, im November 1650, nach Savre be Grace abgeführt. Bourbeaur mußte fich an bie Rrontruppen, bei benen fich ber hof und ber Cars binal Dagarin felber befant, ergeben, und auch Turenne erlitt am 15. Dec. 1650 bei Rethel burch ben Marfchall bu Pleffie : Praslin eine harte Dieberlage, welche bie Salfte feines fleinen Deeres toftete. Much fcbien bem Carbinal gunftig, und er febrte flegestrunten nach Daris gurid; aber fein Triumph mabrte nicht lange, Dit feinem Glude war ber alte baß gegen ibn und mit bem Unglude Conbes bie Liebe ju ihm wieber erwacht; bas Parlament, bie Fronde und ber Bergog von Orleans, fein fonfliger Reis ber, brangen vereinigt bei bem Dofe auf feine Befreiung, fo wie auf bie gangliche Entfernung Magarine, Schon mar biefer, Die junebmente Gabrung fürchtenb, perfleis bet aus Baris nach Ct. Bermain entwichen; bie Ronigin, in ben Sanben ber bewaffneten Burgerichaft bon Paris, mußte bie loslaffung ber Pringen verfügen. Magarin eilte felbit, ale ber crite, nach Saure be Grace, um ben Pringen die Breibeit angufundigen (13, Februar 1651) und fich um thre Breundfchaft ju bemerben; aber wenig glucke lich in biefer Bemubung, und überzeugt von ber Rothe menbigfeit, bem Cturm auszumeichen, verließ er grants reich und begab fich nach Luttich und Coln. Die Gefans genen famen nach Paris jururt, wo ber freudigfte Ems pfang ibrer martete. Dachtiger und einflugreicher benn jemale batte Conde bas Gefangnig berlaffen; innig ber eint mit ben Sauptern ber Fronbe, benen er feine Befreis ung perbanfte, augebetet bom Bolfe, gefürchtet bom Sofe, triumphirend über feinen Gegner Majarin, ben bas Parlament auf ewig aus bem Reiche verbannte, fchien ibm nichts unmöglich; es fchien in feiner Dacht, bet Ronigin bie Megcutichaft zu nehmen, und fie bem Bertog bon Orleans ju übertragen. Er unterließ es, weil er auch ohne bicfen auffallenden Schritt fich ber Berrichaft im Ctate verfichert bielt, und fabe fich balb getaufcht. Obaleich entfernt, berrichte Majarin boch fortmabrent im Cabinet ber Ronigin; fie batte nicht allein feine Ereas turen, Die Ctatefecretaire le Tellier, Cervient und Bionne beibebalten, fondern febnte fich auch nach feiner perfons lichen Gegenwart. Um bies Bieligu erreichen, unterließ fle nichts, bas Unfeben bes Pringen ju untergraben, und ibn burch Unterhandlungen, Die fie felber mit ibm anfing. ber Fronde verbachtig zu machen. Balb fabe fich ber Dring mit bem Sofe und ben Sauptern ber Fronde gugleich in Disbelligfeiten verwidelt. Der Eros, welchen er fich gegen ben erffern erlanbte, und bie Schritte, bie er ges than batte, mit ben Spaniern, ben Feinden Franfreichs, in Berbindung ju treten, verfchlimmerten feine Lage bers geftalt, bag er, eine neue Berbaftung fürchtenb, fich nur in farter Begleitung von Gemaffneten offentlich jeigte, und endlich fogar Paris verlieg. 3mar murben bie brei bon Magarin abbangigen Catsfecretaire entlaffen, unb ber funge Ronig Lubwig XIV., welcher im Cept. 1651 feine Regierung antrat, erflarte feine Unfchulb; aber an Die Stelle jener maren brei entichiebene Seinbe bes Drins gen gefommen, und bas Ruber bes Ctates blieb, auch nach ber eingetretenen Dajorennitat bes Ronigs, in ben Sanden ber Konigin und bes entferuten Dagarin. Co fchien fur Conbe jebe Mudficht, feine Begner anbers, als im offenen Rampfe gu befiegen, berfchwunden, und ber bochaufftrebende Felbbert fcheute fich nicht, einen Burs gerfrieg ju beginnen, rechnend auf ben Beiftand bieler Doben und Beringen, worm er fid) auch nicht gan; taufchte. Er begab fich aus ber Rabe von Paris anfangs nach Monts rond, einem feften Plat in Berry, bon ba nach Bouts ges, und julett nach Bourbeaur, ber Saupiftabt femes Sauvernemente Buienne, welches er nicht lange vorber fatt bes fruber gebabten Burgund (Bourgogue) erbalten batte. hier vom Parlament und Bolf im Triumph ems pfangen, bemachtigte er fich ber foniglichen Gutunfte. marb Eruppen und erwartete feine Berbundeten (Ende Geptembere 1651). Conte befaß mehr bie Mchtung als bie Liebe ber Golbaten, benn er ichonte fie ju wenig, und mirbiate, mit Berachtung ber Anbern, nur wenige Gunfts linge feines nabern Umgangs. Entiprach baber ber Uns brang ju feinen Sahnen nicht gang feinen Ermartungen, fo mar er boch immer anfebnlich genug; inebefonbere bers feugnete ber commanbirenbe General in Catalonien, Graf pon Marfin, feine Pflicht gegen ben Ronig, und führte pon feinen Eruppen, fo viel er vermochte, über bie Dos rengen nach Bourbeang. Muferbem ftanben auf Conbes Ceite Die Bergoge von Rochefoucault, feine hauptfiube, pon Richelien, von Beaufort, bon Demourd, von Eus remburg, von Duras, ber Marquis von Tavannes, Bes fehldhaber ber Truppen, Die Conbe fcon fruber angebors ten; bie Marquis von Montefpan, la Force u. M. Bers gebens aber rechnete er auf ben Bergog von Bouillon unb feinen Bruber, ben großen Turenne, welcher ibm fpas nifche Silfetruppen aus ben Rieberlanden guführen follte, ber aber, burd bie nach ber Befreiung ber Pringen erlafs fene Amneftie an ben Sof jurud gebracht, biefem von jest an tren blieb. Der hof ichidte gegen Conbe eine Armee unter bem Grafen Sarcourt, welcher er felbft nachs folgte. Cognac, ber einzige fefte Plat in jener Begend, ben Conbe noch nicht befaß, murbe ben ihm belagert, bon harcourt aber entfest. Diefer folgte bem Pringen, ber fich por ber Ubermacht guructiog und fich verfchangte. Babrend bie Armeen gegen einander über fanden, und ber Sof ju Poitiere verweilte, febrte Majarin aus feis nem Eril mit einer felbft geworbenen Armee triumphirend an benfelben jurid (Januar 1652), ohne bie Befchluffe bes Parlamente, bas ibn für einen Dajeffatsverbrecher ertfart, und fogar einen Preis auf feinen Ropf gefest batte, im Geringften gu achten. Mortwurbin genna batte baffelbe Barlament auch ben Bringen. Matarine Geaner. mit feinen Unbangern auf bas Andringen bes Ronigs fur Majeftateberbrecher erflaren muffen (ben 4. Dec. 1651). Die Rudfebr bes verhaften Miniftere fuhrte bem Bringen neue Freunde gu; felbft ber Bergog von Drieans erflarte fich test offentlich fur ibn, und marb Ernppen, Die et bem Befebt bes Bergogs von Beaufort übergab. Diefer vereinigte fich mit bem Derjog von Remours, ber fatt Turenne's ein Silfecorps fur ben Pringen aus ben Riebers lanben berbeifubrte. Beibe befesten Blois und Drieans, aber ibre Eiferfucht und Uneinigfeit brobte ibrem Deere berberblich gu merben. Der Pring, welcher mit feinen neugeworbenen Truppen bisber ben Rrieg im mefflichen Kranfreich mit geringem Gluck geführt batte, erfuhr es, und eilte von Agen, berfleibet, unter taufenb Gefahren, berbei. Raum angelangt, warf er fich bei Bleneau auf feinen Gegner, ben Darfchall von Socqincourt, und fcblug ibn gurud (ben 6. Mpril 1652). Der Sof, wels cher fich nebft Dagarin ju Gien befand, gerieth in bie großte Gefahr aufgehoben ju merden, und mnrbe nur burch Eurenne gerettet, ber mit einem fleinen Corps von 4000 Mann bem Pringen einen tapfern und mobibereche neten Wiberfiand leiftete. Bum erften Dal magen fich bier bie beiben großen gelbherrn, und es blich unentfchies ben, wer ben Breis verbiene. Conbe begab fich bierauf mit ben Bergogen bon Rochefoucault und Beaufort nach Paris (ben 11. April) und murbe noch einmal mit En thufigemus aufgeuommen, obgleich bie Bewohner biefer Stadt in ihren Gefinnungen febr getheilt und in viele Bare teien gefpalten maren. Much perichmant biefer Gnthus fiasmus nur gu balb, als ber Pring, fatt ben Krieg mit Eifer fortjufchen, fich in lange Unterhandlungen mir bem Dofe einließ. Geine Armee mar unterbeffen febr ges fcmacht, bie bes hofes aber verftarft. Eurenne benutte bie Abwefenheit des Pringen, fchlig feine Truppen bet Etampes und ichlen fie in diefer Gudt ein. Gie murben inbeg burch ben Dergog Rarl von Lothringen, einen Buns beebermanbten ber Spanier, befreit, und von bem Brins gen felbft nach St. Cloud geführt. Bom fomglichen Deere mit Ubermacht bebrobt, und obne hoffnung auf ben Bes Rand ber Parifer, beren Butrauen er nicht allein burch feine Unterhandlungen mit bem Sofe, fondern auch buich Die Bewaltthatigfeiten feiner Unbanger verioren batte. wollte ber Dring nach Charenton entflieben. Aber balb bon Eurenne eingeholt, mußte er fich in bie Borftabt Gt. Antoine werfen, wo er ju feinem Glude einige Berichans gungen antraf, welche bie Parifer gegen bie plunbernben Colbaten bes Bergoge von lothringen errichtet batten. Muf Magarin's Befehl griff Turenne ibn ohne Bergug an (ben 2. Juli 1652), und es entftand bier, bor ben Thos ren bon Paris, ein außerft bartnactiges und blutiges Befecht, welchem ber Sof auf ben Unboben von Charonne . aufab. Conbe vertheidigte felbft bie mittlere ber bret Ctraffen, welche Die Borffabt Ct. Untoine bilben. Dit einer fleinen Escabron von ungefahr 40 Berionen pom Ctanbe , warf er Maes por fich nieber. In ber Weite eis nes Diftolenfchuffes von ibm tummelte fich Turenne im wilden Gefechte. Die Parifer, aufange geneigt, Mlles

für blofe Spiegelfechterel ju balten, faben bei berfchlofe fenen Thoren rubig bem Betummel gu. Die Bringeffin bon Montpenfier, Tochter bes Bergogs bon Drleans, wurde Conde's Retterin; auf ihr Unbringen murbe bem Bringen, ale er icon im Begriff ftanb, ber Ubermacht gu erliegen, bad Thor geoffnet; fie eilte felbft in bie Baftille und lieft bie Ranonen auf Die Truppen bes Sofes richten. bie fich gurudtogen. Much bie Parifer batten fich endlich ju feinem Beiftand bewaffnet. In bem morberifchen Ges fechte fielen auf Seiten bes Sofes ber Bergog von Mans cini, Reffe Majarin's, bie herrn bon St. Megrin, Dans touillet, le Fouillour, 3 Dberften und 22 Sauptleute. Muf Geiten bes Pringen wurben mehre Grafen und Unges febene bon Abel getobtet, und bie Bergoge bon Doches foucault und bon Demoure bermunbet; letterer breitebn Dal. Roch einmal murbe ber Bring vom Bolfe mit Yus bel begrugt; nicht allein Menfchen, fonbern auch Rute feben und Pferbe fabe man mit aufgeftedten Strobbufchein, ein Zeichen, woburch fich bie Bartei bes Pringen bon ber bes Carbinal von Ren, feines Gegnere und Rebenbubs lers um bie Bolfegunft, unterfchieb. Aber ichnellee benn je verflog bied Mal ber Enthufiasmus; er erlofch größtens theils icon am greiten Tage nach ber Colacht, an mels chem ein zugetlofer Saufe, ben man bom Pringen anges ftifret glaubte, bas Rathbaus anfiel und mehre Derfonen, von allen Parteien, morbete. Die junehmende Theuruma und bad allgemeine Glend vollenbeten ben Raltfinn bes immer mehr enttaufchten Bolfes. Dur im Parlamente behauptete ber Dring noch einen großen Ginfluß; es ers nante, als mare ber Ronig noch minberjahrig, ben hers jog bon Orleans jum Generallieutenant bes Ronigreiche und ben Bringen jum Generaliffimus ber Urmce. In ben Brovingen murbe bie Dacht bed Pringen immer mehr ges brochen. Gein Baffenplat Montrond mar nach cilfmos natlichem Biberftande von ben Eruppen bes Sofes einges nommen (1. Cept.); Agen und andere Ctabte batten bem Ronig bie Thore geoffnet, und felbft Bourdeaur, mo fein Bruber, ber Derjog bon Contp, und feine Schwefter, bie Dergogin von Longueville, fich befanben, mar in Parteien getrent, und nicht auf bie gange zu behaupten. Die Mrs mee su Baris mar au fchmach, um fich ins freie Relb gu magen. Der Ronig bagegen raumte burch bie nochmalige Entfernung Dagarin's, ber fich nach Bouillon begab (ben 19. Muguft), ben Bormand gum fernern Rriege hinweg. Man beburfte auf beiben Ceiten bes Rriebens, und bas Berlangen nach bemfelben murbe ju Paris fo groß, baß Conde, obgleich ber Bergog von lothringen ihm nochmals ju Bilfe gefommen mar, fich bafelbft nicht mehr fur ficher bielt. Da er bie Umneftie bes Ronigs anzunehmen Bebenfen trug, fo blieb ibm nichte übrig, als eine Buflucht bei ben Spaniern gu fuchen, und er berließ enblich im De tober , jugleich mit bem Dertog von lothringen, Paris, und jog in Die Champagne, wo ihn ein fpanifches Deer unter bem Grafen Tuenfalbagna erwartete. Dit feiner Entfernung mar fein Einflug auf bas Parlament und Bolf pon Paris erlofchen. Dan wünfchte nur bie Rincfebr bes Ronigs und ben Frieden, und eine tiefe Rube folgte nach bem Ginguge bes hofes (ben 20, October 1652) auf bie Schreden bes Burgerfrieges. Der Dof erließ eine Mmues

flie, und niemand blutete unter bem Beile bes Senfers. aber Conbe murbe wieberholt für einen Dajeftateverbres der erflart, und bie bebeutenbiten feiner Anbanger, ber Bertog bon Orleans mit feiner Tochter. Die Bertoge pon Roban, Beaufort und Rochefoucanit (ber Bergog bon Remours mar nicht lange vorber im Quell geblieben), fo wie bie Sausbedienten bes Bringen und bie Frauen und Rinber ber unter ibm bienenben Golbaten mußten Baris berlaffen. Berbaftung traf nur bem nnrubigen Carbinal bon Res, bas alte Saupt ber Fronbe und Majarin's uns verfobnlichen Begner. Bourbeaur und bie übrigen Stabte in Buienne, welche an Conde bingen, murben erft im folgenden Jahre 1658 ber Rrone wieber unterworfen. Babrend ber jurudgefehrte Majarin bon jest an in unges ftortem Glud Franfreich beberrichte, fritt Conbe, wie einft ber Connctable von Bourbon, für Spanien gegen fein Baterland, bie jum Ende bes funf und zwanzigjahrte gen Rricges , ber pom Jahre 1635 an bie 1659 bie beiben Rachbarlander entzweite. Doch erfuhr Conbe großere Bunft bes Gludes, ale fein Borganger, weil ibm bie fpate Berfohnung mit bem Baterlande gelang, und wenn man will, auch barum, weil er als Beind feines Baterlandes nicht mehr, wie fruber, ben Gieg an feine Babnen ju feffeln bermochte. 3mar eroberte er noch im Epatjabr 1652 bie feften Dlate Chateau Porcien, Rethel, Mouton, St. Meuebould, Bar le Duc, Commerco und einige andere, mußte aber bann ber bem anbringenben Turenne über bie Grengen Franfreiche entweichen, ber auch noch in bemfelben Jahre Bar le Duc und Chateau Porcien wieber einnahm. Begen ber langen Dauer bies fee Felbjuges murbe ber bon 1658 erft fpat im Juni eröffnet. Turenne brach juerft auf, und eroberte in ber Gil Rethel. Conbe und Tuenfaldagna brangen bierauf mit 30,000 Dann in Die offene Dicarbie ein, aber Eus renne mußte mit einem um mehr ale bie Salfte ichmas dern heere feche Bochen lang ibre Schritte ju labmen, indem er, wie Sabius, ein Ereffen vermieb. Conde rudte barauf in bie Champagne und eroberte am 29. Cept, ben michtigen Dias Rocroi. Turenne entichabige te fich burch bie Begnahme von Mouson und Ct. Des neboulb, womit ber Feldjug im December endigte. Babrent ber Dring an ben Grengen nichts gemann, perlor er Miles im Innern; fogar fein Bruber, ber Bring bon Conti, ficherte fich bie Gunft bes machtigen Miniftere burch eine Beirath mit einer feiner Richten. Conbe bingegen wies einen Friedensantrag bes Mints fere, ber thm ben fouverainen Befit von bret Ctabten (Ctenai, Clermont und Jamets) anbot, mit einem nicht ungegrundeten Dietrauen gurud, und fcbloß gu Bruffel einen Bertrag mit Cpanien, welches ibm alle in Frants reich ju erobernbe Plate guficherte. Gein Unfchen mar bebeutenb genug, um ihm bei ben Spaniern eben bie Ehrenbezeigungen ju verschaffen, welche ber Ergherjog Lopolb, Cobn und Bruber eines Raifere, erbalten batte. Im fcbroffen Begenfat biegu murbe er im Anfange bes folgenden Jahres 1654 ju Paris ver bas Parlament ges febert, und nach abgelaufenem Termine, ale Dajeftates verbrecher, jum Berluft bes lebens, ber Ehren, Burs ben und Guter verurtheilt, auch ber lette Ebeil biefes

Urtheils in Bolling gefest. Der Relbing biefes Sabres enbete wiederum fur Die Dartei bes Bringen ungludlich. Die Rrangofen belagerten Stenat, ein Eigenthum bes Pringen, und biefer, febr misvergnugt, es nicht ents feben gu tonnen, rieth ben Spaniern gur Belagerung ber wichtigen und fcwach befesten Teffung Mrras. Eurenne poffirte fich mit einem ichmachen Deere in Die Dabe von Mrras, martete bie Ubergabe von Stengi ab, verftarfte fich mit bem Belagerungscorps und griff fobann am 25. Muguft bie Spanier in ihren Linien por Arras au, Die eine arofe Rieberlage erlitten, alle Artillerie und alles Bepact perloren, und allein burch Conbe, welcher mit vier Res gimentern ben Rudjug febr tapfer bedte, bem volligen Berberben entgingen. Turenne eroberte bierauf le Quess noi, und im folgenben Jahre ganbrecies, Conbe und St. Buillain, obne baff ber Pring, ber von ben fpante fchen Generalen nur fcblecht unterfinnt murbe, es binbern fonte. Gludlicher war er im Jahre 1656, mo er bie Frangofen, welche Balenciennes belagerten, mit großem Berluft gurudtrieb, ihren Unführer, ben Marichall be la Berté, gefangen nahm, Conbe wieber eroberte und St. Buillain einfchlog. Turenne bagegen hinderte burch fels nen fubnen Duth bas weitere Borbringen ber Gpanier nach ihrem Giege bei Balenciennes, eroberte la Capelle und entfeste St. Guillain. Ctatt bes Erthertoas Leos pold und Buenfalbagna's, welche bie Mieberlande verlaß fen batten; wurden bie Spanier jest von Don Juan von Dftreich, naturlichem Cobne Philipps bes vierten, unb bem Marquis Caracena angeführt, aber auch biefe labms ten burch ibre gangfamfeit oft Conbe's Unternehmungen. Der Relbung bon 1657 mar wieterum ungludlich; gmar nabm ber Bring im Unfange beffelben Ct. Guillain, unb bereitelte Qurenne's Ungriff auf Cambrap burch feine Schnelliafeit. aber fein Berfuch auf Calais mislang. und er fonte bie Eroberung von Montmeby, Ct. Benant und Marbof burch Turenne nicht binbern. Rur bie Rete tung Gravelingen's gelang gulett noch ben Cpaniern. Der ungludliche Felbzug mar bas Borfpiel eines noch ungluds lichern. Durch bie Eroberung Marbofs mar ben Frans sofen ber Weg nach Duntirchen geoffnet, und fie wende, ten Alles an , biefen wichtigen Dlas zu nehmen , ber ber Breis mar, um welchen ber machtige Erommell fich mit Kranfreich verbunden batte. Die Spanier faben ben Uns griff borber, und trafen alle Borfehrungen bagegen. Dunfirchen, von Frangofen und Englandern ju Lande und m Baffer angegriffen, vertheibigte fich tapfer. Conbe, Don Juan und Caracena rudten mit 14,000 Mann jum Entfat beran, und bie beiben lettern, obgleich ibre Mrs tillerie noch nicht angefommen mar, überließen fich forge los ber Rube, als Eurenne unerwartet mit 15,000 Mann ericbien, fie angugreifen. (ben 14. Juni 1658.) Der Muds gang bes Befechtes war nicht zweifelbaft; Die Spanier gang der Sefent bat mis berforen 6000 Mann und wurden fo geschwächt, daß sie sich nicht wieder im offenen Felbe erigen sonten. Conde focht in diesem Treffen an der Spike des linken Flingels mit verzweiselnder Tapferkeit; er sams melte feine gefchlagenen Truppen mehrmals wieber, wurs be julett umringt und entging faum noch ber Befangens fchaft, in welche mehre feiner pornehmften Officiere an

feiner Geite geriethen. Dunfirchen, Binorbergen, gurs nes, Dirrupben, Dubenarbe, Menin, Gravelingen, Dpern und einige andere Plate murben nach biefem Giege bon ben Krangofen erobert. Diefe gebauften Unfalle bes mogen bie Spanier, ernftliche Schritte jum Frieden zu thun, beffen auch Rranfreich febr bedurfte. Bei ben Uns terhandlungen, welche 1659 swifthen ben Bremierminis ffern Magarin und Den Lubmig be Daro Statt fanben. bilbete bie vollige Bieberherftellung Conbe's, mogu fich Spanien fruber gegen ben Bringen perpflichtet batte, eine Sauptichmierigfeit. Die Rudfebr Conbe's ins Baterland murbe von Kranfreich leichter bewilligt, ale bie Rudagbe feiner Befigungen : am entichloffenften aber permeigerte Magarin bie Biebereinfegung bes Beachteten in feine poris gen Umter und Burben. Doch bas fpanifche Sbrgefuhl beftand fest barauf, feine Berpflichtungen gegen ben Prins gen vollständig ju erfullen. De Daro übermanb ben Bis berftanb Magarin's burch bie brobenbe Hugerung, fein Ronia werbe, bei langerm Beigern, bem Pringen gur Schabloshaltung einige fefte Plate an ber Brente pon Rlandern, mit ber volligen Oberherrichaft, übergeben, und erfaufte endlich feine Buftimmung burch bie Abtretung von Aveenes und einiger anbern nieberlanbifchen Reffungen; eine Mufopferung, bie bei ben anbern großen Bere luften, momit Spanien biefen Frieden errang, boppelt rubmwurbig ericheint. Der Ronig empfing barauf ben Bringen im Januar 1660 auf ber Reife ju Mir, und fagte ju ihm mit einiger Ralte: "Mein Better, nach ben großent Dienften, Die ihr meiner Krone ermiefen habt, erinnere ich mich eines übels nicht mehr, bas nur euch felbft gefchas bet bat." Conbe begab fich von ba nach Baris, trat feine Statthalterichaften wieber an, und erhielt am 1. Sannar 1662 qualeich mit feinem Bruber ben beiligen Beifforben. Doch fant er, eine naturliche Folge ber Ereigniffe, an Rriegeruhm und Butrauen bes Ronigs jest bem Marichall Eurenne nach, ber, ungeachtet er bamale noch Proteffant mar, unter bem neugefchaffenen Titel eines Marechal-General des Camps et Armees du Roi gur bochften Bury be im State erhoben murbe, und bei bem Bieberausbruch bes Rrieges gegen Spanien im Jahr 1667 bie Armee in ben Dieberlanden commanbirte, mabrent Conbe im erften Jahre bes Rrieges unthatig blieb. 3m folgenden Jahre 1668 erhielt er ben Auftrag, von feinem Gonbernement Bourgogne aus, bie angrengenbe Franche Comté gu ers obern, mas ihm mit geringer Dube binnen vierzebn Tas gen gelang. Der Friede gu Machen (ben 2, Dai 1668) bemte bies Dal febr balb feine Rriegsthaten, bis jum Sabr 1672, mo Lubwig XIV. mit einem ungewohnlich ftarfen Deere Solland angriff. Er theilte es in zwei Corpe bon ungleicher Ctarfe, von benen bas erfte, von 80,000 Dann. Eurenne unter bem Ronige felbft, bas anbere, von 30,000 Mann, Conbé befehligte. Mit biefem rudte er burch bie Arbennen an ben Rhein, und eroberte am 4. Juni Befel, nach einer furgen Belagerung, weshalb auch ber Commanbant ber Stabt jum Tobe verirtheilt murbe. Bei bem berühmten Mhein : Ubergang ber Frangofen am 12. Juni befehligte Conbe, jugleich mit feinem Gobn. bem Bergoge von Enghien, und feinem Schwefterfobn.

bem Derjoge bon Longueville. Diefer, ber lette feines Stammes, murbe getobtet und Conbe felbft an ber Sand permunbet, fo baff er an bem folgenben glangenben Belbs unge gegen Solland nicht Theil nehmen fonte. Gein Rath, in ber erften Befturgung ber Sollanber ein Reutercorps pon 6000 Mann nach Umfterbam abjufenben, murbe nicht befolgt, weil Turenne beforgte, biefe Unternehmung mochte fur bie Frangofen fchimpflich ausfallen. Chen fo bebielt man bie vielen eroberten Plage, anftatt nach Cons be's Borichlag bie meiften berfelben gu ichleifen, unb man fcmachte bie Armee burch bie nothwenbigen gahlreis den Befagungen gu ihrem großen Rachtheil. Rach feiner Bieberherftellung murbe ber Bring im Berbit 1672 mit 18,000 Mann nach Des gefchidt, um jene Gegenben bor bem vereinigten faiferlichen, branbenburgifchen und loths eingifchen Deere gn fcuben, welches jeboch burch Eurenne am Rheins Ubergange gehindert murbe. 3m 3abr 1673 verfuchte er anfangs vergebens, Die Eroberungen Frants reiche in Solland ju vermehren; Die Uberfchmemmung bes Lanbes mar ihm überall binberlich. Er ging baber über bie Daas jurud, und erhielt vom Ronige ben Muftrag, mit 20,000 Mann bie Proving Flanbern gu beden. Diefe Racht wurde verftartt, ale im October 1673 auch bie Spanier ben Rrieg an Franfreich erflatten. Im Jahr 1674 fant Conbe in ben Rieberlanben mit 50,000 Mann bem mehr als 70,000 Mann farfen heere ber hollanber, Raiferlichen und Spanier unter bem Pringen von Dranien, Couches und bem Grafen Monterei gegenüber. Er bielt fich lange in einem verfchangten lager binter bem gluffe Dieton, bis fich am 11. Muguft bie Belegenheit barbot, bie Berbunbeten bei bem Dorfe Genef angugreifen. Es murben von Morgens acht Uhr bis gegen Mitternacht bret berfchiebene, febr blutige Gefechte geliefert. Die Schlacht par nicht enticheibenb; beibe Thelle fangen ben lobgefang, boch batten bie gramofen bie meiften Befangenen und Gies geszeichen erbeutet. Das lette Gefecht mar ihnen am uns gunftigften; Conbe opferte babei eine Denae Denichen auf, fo bag er in ber Rolge ungern von biefem Ereffen res ben borte. Die Berbunbeten behaupteten bas Chlachte felb, und belagerten, noch immer an Truppengabl übers legen, Dubenarbe; aber Conbe's Annaberung und ibre eigene Uneinigfeit nothigten fie jum Rudjuge. Dagegen eroberten bie Sollanber Grave, bie Spanier Sup unb Dinant. 3m Jahr 1675 befehligte Conbe wiederum bas hauptheer in ben Dieberlanben; zwei fleinere Deere flans ben unter Erequi und humieres. Sun, Dinant und Lims burg murben von ben grangofen genommen, letteres burch Conbe's Cohn, bem Bergog von Enghien. Die grofen Deere aber fanben fich beobachtenb gegenüber, bis Conbe nach bem Tobe Turenne's (im Treffen bei Casbach am 27. Juli 1675) nach Leutschland eilte, um hier ben Dbers befehl gu übernehmen. Er nothigte feinen Gegner Montes cucult, Die Belagerung von Sagenau aufzugeben, und ents feste auch Babern. Geine friegerifche Laufbahn aber ichloff balb nach ber feines ehemaligen Baffengefahrten und große muthigen Rebenbuhlers. Durch bas Bobagra jum Belbe bienft untuchtig gemacht, jog er fich auf feinen Lanbfis Chantilly gurud, und befuchte von jest an nur felten noch Marm, Encyclop, b. EB. u. R. XIX.

ben Sof. Er bemubete fich in ber letten Beriobe feines Lebens, burch einen ftreng fittlichen und driftlichen Bane bel manche Bleden feines frubern Berhaltens, mogu bie Galanterie im übeln Ginne bes Bortes geborte, ju pers mifchen, und erwartete ben Lob in einer febr religiofen Gemutbeftimmung. Er farb ben 11. December 1686 tu Fontainebleau, mobin er gereift mar, feine an ben Blats tern erfrantte Enfelin ju besuchen. Ramfap \*\*) bat fein Bilb folgenber Daffen gezeichnet: "Lubwig bon Bourbon, Pring bon Conbe, mar einer ber großten Dane ner, bie Franfreich jemale gehabt bat. Coon in feinen frubeften Relbzugen tam er ben berühmteften Relbberren gleich, und offenbarte ein militarifches Talent, meldes zu feiner Reife meber bes Altere noch einer langen Erfahs rung beburfte. Die Ratur batte ibm fenen gludlichen Scharfblick verlieben, ber alle Gegenftanbe umfafit, fie ohne Bermirrung ber Phantafie vorführt, und dem Geifte im rechten Mugenblice ben gu faffenben Entichluf bictirt. Boll bon friegerifchem Enthufiasmus ichien er oft nach einer plotlichen Gingebung ju banbeln, bie ibn Gefahren verachten und Sinberniffe befiegen lehrte. 216 Befehle: haber foly, ichonte er meder bas Leben ber Colbaten. noch fein eigenes, und tapfer bis jum ilbermaß in febem Befechte, fchien er immer entichloffen, ju flegen ober in fterben. Als erhabener, tiefer, berebter und gebilbeter Seift hatte er bie Bluthe alles besjenigen Biffens ins ne, was im Umgang, im Rath und im Rriege gift: bie Ctarte feines Benies glich ber Lebhaftigfeit feines Beiftes, ber jugleich voll Licht und Barme mar. Dits ten in feinem Unglud behauptete er ftete ben Charafter bee Delben, und ale er bas Bertrauen bes Ronias wieber gewonnen hatte, brachte er bie Rebler eines furs sen (?) Zeitraumes in feinem Leben in Bergeffenbeit. und murbe im reifen Miter wieber, mas er in feiner Sugent gemefen mar, bas Schreden ber Spanier und ber Leutschen." Bir fegen biefer Chilberung nur bin: gu, baß Conbe ben Umgang von Corneille, Racine, Bolleau, Boffuet und Bourbaloue liebte, und fie oft in Chantilly bet fich fab. Das Bilb bes Pringen, ber ben Blid eines Ablers hatte, fich aber nach bamaliger Sitte burch eine große Berude verunftaltete, finbet mon in Perrault's Hommes illustres de la France, in Baldenier's bermirrtem Europa (Eb. L. G. 185.) u. m. anbern Orten \*\*\*). (Rese.)

<sup>\*\*)</sup> In friert fchehrern mit bei bierem Artifel niefloch frember im Historie als Tormens. Zb. J. 6. 183, ber Vinigobe in gr. 4.
\*\*) Seint vernetunflen Siegrapha find bei E e ft (Historie de Lonis de Bourbon II. du nom , Frince de Coodé. 4 Cologne 1695. 3me Edit. à la Haye 1753. 2 Voll. in 4.) und Dr. formet auf (Historie de Lonis de Bourbon et ce. 4 Paris 1706. — 68. 4 Voll, in 12.) Essai sur le vie du grande Condé par Louis Joseph de Bourbon et on quaerieme descudant. Paris 1500. Inter de vollen Mumoltra, medige befonders fem früheres Zeren mb find Sterhünig un Arrebe artiferung gebern die Arrespin Recht und der Sterhünig von Ret., de Cardinals von Ret., de

CONDEIXA A VELHA und CONDEIXA A NOVA, Dorfer in ber portugififchen Proving Beira, fublich von Coimbra, mit vorzüglichen Drangeu, gros

Ben Steinbruchen, in benen fahrlich über 1000 Muble fteine gebrochen merben, und einer Eropffleinboble.

CONDENSATION bezeichnet in ber Phofit im Magemeinen bie Berminberung bes Bolumens einer ges gebenen Daffe, Die Bufammengichung ber Materie in einen fleineren Raum. In biefem Ginne fomt alfo ber Musbrud febr nabe nut Compreffion überein, jebech unterscheibet man beibe in ber Regel baburch, bag bie Compreffion eine burch außere Rrafte erzeugte Bermins berung bes Bolumens bezeichnet, mabreut bei ber Cons benfation feine außeren Rrafte fichtbar finb, wie bies fes 4. 3. bei ber Bufammengiebung ber Rorper bei ber Erfaltung ber Sall ift '). Diefer Unterichied mirb ins beffen nicht immer beachtet, fo fagt man fehr baufig, Die Luft werbe burch außere Rrafte conbenfirt und nent bie Compreffiondluftpumpen beshalb auch Conbenfationes pumpen; eben fo bebient man fich wieber bei ber Cons benfation ber Rorper burch Ralte, fo lange fie ihren Buffand nicht anbern, haufig bes Musbrudes Coins traction (fiche Dilatation). Um gewöhnlichften bes seichnet Conbenfation bie Anberung im Buffanbe ber Rorper, fo balb biefe von einem Entweichen ber Bars me berrubrt, fo fagt man, Bafferbampf merbe burch me gertugt; post and Dampf), Wasser bei eis Kalte ju Wasser condensitet (f. Dampf), Wasser bei ei-ner Temperatur von etwa 0° R. ju Eis condensitet (f. Gefrieren), obgleich im sesteren Falle keine eigentliche Conbenfation Ctatt finbet, ba bas Bolumen bes Gifes fleiner ift als bas ber Baffermaffe, aus welchem baf felbe entftanb.

Condenfator bei Dampfmaschinen heißt eine Borrichtung, welche bagu bient, ben Dampf in bem Stiefel gu condenstren. (f. Dampfmaschine).

Conbenfations nia fchinen nante Watt eine besondere Klasse von Dampsinaschinen, dei welchen der Damps balb auf die odere, dalb auf die untere Seite des Embolus wiette, stets der auf der entgegengesetz ein Seite onbenfut wurde, (f. Dampsinaschine),

Bolta theilte seine Untersuchungen sehr bald der får niglichen Societät zu London mir, welche seine Abhands Lung in ihren Denfschriften befant machte 3). Um die Bildrigfeit seiner Entbeckung in ein belleres Licht zu sehr, kellte zr im Ansange seines Auffages folgende electrische Probleme auf;

1) Es dohin zu bringen, doß ein Leiter die ihm mitgetheilte Electricität sehr lange behalte, obgleich er gar nicht, oder boch sehr schlecht sellirit iff: ] a noch mebr, es dohin zu bringen, doß er sie mit mehr Dartnädigstet behalte, als wenn er auf das dollemmensse isoliert word.

2) In einem ichlecht ifolirten Leiter mehr Electricis tat angubaufen ale berfelbe bei volltommener Ifolirung aufnehmen murbe.

3 u bewirfen, daß ein metallener keiter, welcher kein großes dolumen bat, seine Setericität nicht gang verliere, obzseich man ihn mit einem andern Metalle oder bem Jinger berührt, wenn auch beibe mit dem Erboboen erkunden find; und jwar bergestalt, daß biefe mehrmals wiederholten much oft 20 bis 30 Secunden dauernden Comtacte ihn nicht bindern, eine solche Krast zu behalten, daß er einem mössienen Kunsten us geden im Senade ist.

4) Mahrend ber Leiter bom Ginger ober einem nicht sollten Metalle berührt mird, es dahin bringen, daß die ibm mitgefbeilte Clectricität fich nicht gang geritreut, sombern baß er noch so viel Clectricität behalt, baß er einen Kunsen geben dam.

5) Menn man eine gewöhnliche Electristenaschine in Sdatgeirt ister, beene reiher eletre fo schlegt violet ich, dag man ihn kaum isoliet nennen kann, und welcher wes der Hunten noch andere Zeichen vom Electricität gibt, so dag ein sehr derenglicher in der Räche bespinlicher Zaden sich sich vom eine Bereichen bewegt, sieden der Jeden ber falle sied, nenn der elter der Wahnde der Sieden berührt der wenn eine an ihm beschigter. Ette auf einem Tisch ober auf dem Ausbachen lied? i venn man eine solche Waschine in

amb demfelben ju erhalten. Et wiederholte den Verhah mehrends und fets mit demielden Erfolge. Es war ihm nicht möglich fich vieres Phánomen ju erläten, denn menn er den Ochel isolite in der Kuft bielt, verlor derfelde feine Electricität in furjer Zeit, mahrend er seine Kraft lange beitehielt, menn er amf einem Ruchtsfolator lag. Alleg. Volta, meldyen er um eine Erflätung diefer daradben er Phánomemes erfuchte, gad ihm diefelde spielde, indem er sich hiede auf die Wichtung der Amospharen stüger, das innessen diefer Physiker die Unterflüchungen weiter vorstögte, die intebette er den großen Mugen einer unsoll dommenn Jislation und den Condensator der Electricität.

<sup>2)</sup> Philos Trans. Vol. LXXII. for 1782. Zum auf in ter Collezion dell' Opere del Caralier Cones Alessandre Voltas, T. I. P. I. p. 221 felg. Eine Werfegung von Belate übbandlung befahrt fich im Journal de physique T. XXII. a. XXIII. Zur Werfeger fogt traduit de Italien, fibbt acht feine Zusell nicht an. Zuche übbandlungen finnenn im Befentlichen überrüg, mu fib bei im Journal de physique meit ausführtlicher, Erstere, meider von Aus fei, Bettal & Schriften über Electricht auch Gelemmis mus. 8. Solte 1803. Zur. 1.) ins Zeutige überfest in, habe ich im Redonien. Aussu. 24. 1.) ins Zeutige überfest ist, habe ich im Redonien. Aussu. 24. 1.)

Thatigtelt fest und fich eines fo schlecht ifolirten erften keiters bebient, in einem zweiten eben fo schlecht ifolirten Eeiter eine Electricität anzuhäufen, welche hinreichend ift, um flarfe Aunfen zu geben.

6) Daffelbe Refultat ju erbalten, wenn ble gertinge Chatte, welche man im erfelne keiter bemetet, von einem gebter der Machten betrübrt, welche faum ichwoche famten zu geben im Schanbe ist, möge bei Ultradie davon in der Ricinheit oder schlechten Beschaffenheit bes Glafes, der in einem Sehelte der Reichgenage ober in der Ruchtigstät der Armofphäre oder in ienem Armofphäre oder in ienem Armofphäre oder in ienem Armofphäre oder in iegende einem andern Umstans de liegen.

7) Eine flarfe Electricität in einem Leiter anzubäufen, welcher in führeht isolit ift, daß man ibn faum iso int mennen fann, indem man ibn nur mit dem Roopfe einer Leidener Slächte berührt, welche is schwach gelauft, daß sie nicht den fleinsten Kunlen gibt und daß sie nur mit Mäthe einen leichten Zhaoen anziech; ja, welche man durch mehrmalige Berbindung beiter Belege sin entlase habeten wiede. Mit einer so unsebentenden Lödung, ohne eine mene Erregung, dem sich sich siehen fleicht eine sie der Electricitätseninge mitthellien, daß er im Etanbei if, einen siehe leibaften Junsten, die eine man ibn blod mit dem Knopse bester auf geben, indem man ibn blod mit dem Knopse beiser fast gang entsladenen Radde der über den.

8) Die Electricität ber Armosphäre zu jeder Zelf, seifst bei heiterm Weter nachzuweisen, wenn man fich eines Leiter bedeint, der nicht sehr doch ist und nur durch eine Keine Luftschicht gebt, und die Electricität, welche man in diesem Leiter selbst taum bemerte, zu beobachten, wenn man fie in einen andern schlech iolitten Leiter gette geben man fie in einen andern schlech iolitten Leiter gette gette.

ben lafit.

9) In einem Leiter, welcher wie oben febr unvolls fommen ifolirt ift, eine febr lebhafte und von Sunfen bes gleitete Electricitat ju erregen, wenn man ihn mit einem Rorper . melder eber gu ber Rlaffe ber Leiter ale ber 3fos latoren gehort, s. G. mit einem Stude Tuch, leber u. f. w. reibt, ober noch beffer, fchlagt. Benn man biefe Rors per borber nicht forgfältig trocinet und am Feuer ers warmt, fo laft fich burch Reiben feine Electricitat in thnen erregen und fie find baber unbrauchbar, um Rors. per ju ifoliren. Cobalb fie mit einem ifolirten geiter ober bem Knopfe einer gelabenen Flasche in Berbins bung gefest merben, fo bewegt fich bie Electricitat in Menge gegen biefelben; fie nehmen bon biefer eine-Quantitat auf, welche im Salle fie ifolirt finb, mit ihrer Raffe proportional ift, ober es geht bie gange Electricis. tatemenge burch fie binburch, fobalb fie mit bem Boben in Berbinbung fteben. Das electrifche Fluibum fann als fo burch fie ftromen und fie find Leiter, obgleich man fie mur für unvollfommene leiter halt, indem bie Electricitat weit langfamer burch fie hindurch geht als burch die Des. talle. Run fomt es barauf an mit Silfe folder Rorper, welche nur troden, feinesmeges aber erwarmt finb, in. ben Detallen burch einige Schlage eine Electricitat gu ers regen, melde fo ftart ift, bag man einen Funten aus bens felben erhalten fann.

Co parabor biefe Gabe auch flingen und namentlich an ber Beit flingen mußten, als Bolta biefelben aufitellte. laffen fich boch alle Probleme, welche hier vorgelegt mors ben find, auf eine einfache Art auflofen. Aber fogleich muß man bier ben Umftanb por Mugen baben, bag bie Rorper unvollfommen ifolirt feon muffen, und baber eignen fich ju biefen Berfuchen am beften bie fogenans ten Salbleiter ber Electricitat. Um beften fanb Bolta in biefer Sinficht Platten von weißem Carrarifchen Mars mor, und einige Mlabafterarten ; meniger bollfommen find bunte Marmorarten, weil biefe namlich febr baufig in ihrem Innern feucht find und baber bie Electricitat beffer leiten, fo geht biefe ju fchnell burch fie binburch. man fann fie jeboch baburch verbeffern, baf man fie am Reuer ermarmt und bierauf mit einem feinen Dle bes ftreicht; eben fo find mehre barte Steine, wie Achat und Chalcebon febr gut bei biefen Berfuchen ju gebrauchen. es findet aber bei biefen ber libelftand Statt, bag man fels ten hinreichend große Platten von ihnen erhalten fann; Platten von Elfenbein und anbern Knochen zeigten bie Ericheimungen nur bann vollfommen, wenn man bie Bers fuche an einem trodenen Drie anftellte; Platten aus Sols in Leinol gefocht, trodener Ralfübermurf u. f. m. leifteten febr gute Dienfte. Rann man inbeffen über feinen biefer Rorper bisponiren, fo fann man auch zwei gut abgefchlifs fene Metallplatten nehmen, bie fich berührenben Rlachen berfelben bunn mit Giegellact ober noch beffer mit einem guten Firnig überftreichen und nun bie Berfuche anftellen. Eben fo fonte man gwifthen beibe Platten ein Stuck feibes net Beug legen. Stete aber muß man beachten, baf biefe Molatoren, welche bie Metallplatten pou einander trens nen , febr bunn fenn muffen , fo baf fle wegen ihrer gerine gen Dide faft zu ben Leitern geboren.

Diefe Metallplatten, melde burch eine bunne ifolis renbe Schicht getrent werben, bilben ben Apparat, mels den Bolta Conbenfator nante und melder feit iener Reit au allen Berfuchen gebraucht wirb, mo es auf bie Beobs achtung fleiner Electricitatomengen anfomt. Bolta bes biente fich gewohnlich einer Marmors und Deffinaplatte. melde aut an einander abgefchliffen maren; Die Marmors platte übergog er mit einer Schicht von Copalfirnif. Roch beffer halt er indeffen zwei gut abgefchliffene Detallplats ten, beren Blachen überfirnift find 3). Collen aber mit allen biefen Borrichtungen bie Berfuche gelingen, fo ift nothig, baff bie beiben Platten fich mit ihren Rlachen bes rubren; man muß ferner bie beiben Platten, nachbem man ber einen Electricitat mitgetheilt bat, fo von einans ber entfernen, baf fle flete parallel bleiben und nie ber Rand ber einen über ben ber anbern fortgeht. Beachtet man biefe Borficht nicht, fo gelingen bie Berfuche entmes ber gar nicht ober boch nur febr unvollfommen.

Nach Wotes hoben sich viele Phossier bemühr, dem Apparate eine bequemere Einrichtung zu geben, unments lich haben sie demselben unmittelbar mit Electrofropen der bunden. Sie ich indersche der michtigssen Construction men anaele, mill die die Zbeerte des Eombenstates vorauss.

<sup>. 3)</sup> Journal de physique XXIII. 91 2mm.

schicken, weil hieraus die obigen Probleme von felbst folgen. Ich werde mich dabei der dualistischen Ansicht der Electricität bedienen, stets aber die Ausbrucke positive und negative Electricität, wie in der Dopothese Kranflins

anmenden (f. Electricitat).

Geben wir einen ifolirten leiter mit einer fraftigen Mafchine in Berbindung, fo nimt berfelbe bon biefer nur eine bestimte Electricitatemenge auf, melde von ber Gros fe feiner Oberflache und feiner Beffalt abbangt. Diefe beiben Elemente beftimmen bas, mas man bie Capas citat bes leitere nent. Es machft biefelbe bei abnlichen Beftalten mit ber Dberftache, alle Rorper aber von gleis der Oberflache baben feinesmeges gleiche Capacitat, biefe ift bei Eplinbern groffer als bei Rugeln und bei langern Eplindern großer als bei furgeren, wie aus ben Unters fuchungen bon Bolta und Coulomb auf bas beftims tefte folat. Sat ber obige Leiter bas feiner Capacitat entfprechenbe Maximum pon Electricitat erlangt, fo mos gen wir ibn noch fo fart electrifiren, nie mirb bie Elecs tricitat machfen, fie mirb vielmehr unter ber Geftalt von Runten ober Strablenbunbeln ausftromen. Geben mir mit biefem leiter einen zweiten ebenfalls ifolirten Conducs tor in Berbinbung, fo wirb biefer electrifirt und gwar ift biefe burch Dittbeilung erhaltene Electricitat von berfelben Urt, ale bicjenige, melche ber erfte Leiter batte. Mubers bagegen ift bie Ericbeinung, wenn beibe Leiter fich nicht berühren. Wir wollen ber Ginfachbeit megen annehmen, beibe leiter fepen Eplinder, beren Mren in einer geraben linie liegen. Birb bier bem mit ber Das fchine in Berbinbung ftehenden Leiter pofitive Electricitat mitgetheilt, fo wird ber zweite Leiter zwar ebenfalle elecs trifirt, aber in biefem Ralle nicht burch Dittheilung, fonbern burch Bertheilung. Unterfucht man namlich Die Electricitat junachft an beiben Enben, fo ift biefelbe an bem bem erften Leiter junachft liegenben Enbe negatib, an bem entfernteren pofitib und nimt bon ben Enben gegen Die Mitte nach und nach ab. bis fie an einer Ctelle pers Schwindet. Birb biefer zweite Leiter aus ber Dabe bes erften entfernt, fo verfchwindet feine Electricitat; wird bagegen, mabrend er fich noch in ber Dabe bes erften bes findet, fein entfernteres Enbe berührt und er babon ents fernt, so hat er negative Electricität. Je långer biefer qweite durch Bertheilung entfernte Leiter ift, besto meiter ift der Abstand des Rullpunftes vom ersten Leiter; steht er baber mit ber Erboberflache in Berbinbung, fo ift bies fer Inbifferenzpuntt unenblich meit entfernt und er ift an allen Stellen negativ electrifirt. Ift bie Luftfchicht, wels the bie beiben Colinber trent, febr bunn, fo fann es ges fcheben , baß fich bie entgegengefesten Electricitaten beis ber fo fart angieben, baf ein Funten von bem einen gum anbern überfpringt; bie Beite aber, bis gu melder ber Bunte fpringt, bangt aufer ber Starte ber Electricitat bauptfachlich von ber Beftalt ber gegeneinander geneigten Dberflachen ab, fie ift am größten, wenn biefe in Spigen, am tleinften, wenn fie in parallele Ebenen auslaufen.

Wenn wir bier aber bie Starte ber Electricitat ges nauer untersuchen, so zeigt fich febr balb, bag bie Cas pacitat unfere erften Leiters vergrößert worben ift. Und baffelbe Phanomen jeigt fich bei unferen Plats Bir wollen beebalb annehmen, bie beiben burch eis ne bunne Bargichicht getrenten Detallplatten lagen boris zontal; bie untere berfelben fei ifolirt, ber obern bagegen merbe bie von auffen fommenbe Electricitat mitgetbeilt. Ift nun biefe mitgetheilte Electricitat fo fchmach, baf fie nicht bie binne Bargidicht burchbringen fann, berühren wir s. B. bie obere Platte mit bem Knopfe einer Leibener Rlafthe, beren Rraft faum mahrnehmbar ift, fo nimt bie obere Blatte, melde mir ben Dedel nennen mollen, febr balb bas Marimum von Clectricitat auf. Raum aber ift ber Dedel auf biefe Art, etwa pofitiv, gelaben, fo wirft feine Electricitat burch bie Bargichicht binburch, gerfest bas OE ber untern Platte, auf beren oberer Blache jest -E, auf beren unterer Glache + E frei bervortritt. Birb bierauf biefes +E burch eine momentane Berute rung mit bem Ringer abgeleitet, fo bat bie untere Batte nur - E. Aber burch bie Begenwirfung biefes - E mirb ein Theil bes + E ber obern Platte gehindert nach außen ju wirten, bie beiben entgegengefesten Electricitaten gies ben fich namlich burch bie Bargichicht an und binben fich baburch gegenfeitig, biefe gegenfeitige Binbung aber fest ben Dedel in ben Stand aufs Reue + E aufrunehmen. feine Capacitat mirb alfo baburch peraroffert. Diefes + E ruft aufe Dene auf ber obern Rlache ber untern Blatte -E, auf ber untern + E bervor; wird biefes + E abges leitet, fo binbet fich ein Theil bes hingugefommenen +E ber obern um bes frei geworbenen - E ber untern Blatte aufe Rene. Daburch wird benn flets die Capacitat bes Dedels vergrößert und es fann berfelbe einen großen Une theil bon +E aufnehmen; fo lange als beibe Blatten in ber angenommenen Richtung liegen bleiben, geigt biefes +E taum eine Birfung nach außen; fo wie aber ber Dedel aufgehoben wird, fo wie fich alfo bas + E bes Dedels und bas - E ber untern Platte nicht mehr burch bie Sargichicht angieben und binben, mirb bas +E frei und wenn bie Platten groß find, fo fann ber Dedel einen Funten geben ober er wirft menigftens fart auf bas Electrometer.

Mer nicht bloß die Capacitat ver Schelle ift burch blefe Combination vergreßert worden, es behält berfels be bie ihm mitgetheite Clectricität auch neit ilnger, als wenn er solute ift, es ist daucht, mie fich Bolta amberudt, bet Ernactität bes Etieter erbobs morben. Ein isoluter Leiter verliert seine Lectricität bekantlich gerößentneibe dauch, daß er die umgebenden Lustiveils den anzieht mid fie bierauf wieder absigit, moder fie einen Idell der ihnen mitgetheilten Clectricität mitmehe men. Diefer Borgang mu sie bei ben Gondenfare

nicht möglich. Da fich bier nämlich + E und — E burch bie harzichicht anzieben, also fast gar nicht nach außen mirfen, so tonnen nur wenige Luftheilichen in Benegung gefett werben; bie Cliectricitat bewegt fich nur sehr lang ein burch bie buime harzichicht und bacher bauert est zieme

lich lange, ebe fie ganglich verfchminbet.

E=A-A, da fich mu vie Electricitaten beider Platten offenbar verlo, flätfer angieden, je bünner die trennende Harzichichi is, je dagst das Terdalist von A zu B und von B zu A, offendar von der greifenr oder geringeren Entfernung beider Platten ad. Betrachten wir ader die absolute Greife von A B, A, je sie die finden ad der die absolute Greife von A B, A, je sie fonfande agseker als B und B größen als A, da sich die entgegengesetzen Electricitäten soffenbar chybrachten unter die venn sie fich unmuts tilkar berührten. Wir sonnen oder annehmen, es sie die das den die das die venn sie fich unmuts tilkar berührten.

B = - m A ober B + m A = 0

Da ferner A, von - B neutralifirt mirb und ba ble Enfernung biefer beiben Electricitaten biefelbe ift, als im erften Falle, fo ift ebenfalls

A, = - m B ober A, + m B = 0. Wird aus biefen beiben Gleichungen bie Grofe Belb mburt, fo wird

A, = m 2A folglich wird die Groge, welche oben als Grange fur die gabung bes Conbensators angegeben wurde

$$E = A - m^{2}A = (1-m^{2}) A$$
 $\frac{A}{E} = \frac{1}{1-m^{2}}$ 

1

Bam ift A biejenige Electricitischenenge, welche ber Dedt im Jufantbe ber Pjolitung aufnehmen fann, E bages gen die Menge von L, welche nach der Binbung noch übrig lielik. Se gibt und folglich bas Werhaltnift hat bie Berr gibgerung ber Capacital an; wir fonnen baber bie Größe ber conbenfferben Kraft mit

bezeichnen. Um ben numerischen Werth berseiben zu bes fümmen, fomt alles derauf an, den Werth bes Bruches m anzugeden. Deshalb nird auch die untere Plattet iso litt, aber so lange absietend berührt, als dem Deckt Efrec titickt mitgerheit mird. Dieraus werden deite Platten von einander antfernt, sodann die Electricktästmenge ders felben an abhilich liegenden Stellen, 3. B. an der Dech wage bermittelst der von Evolumb borgefchlagenen Pedvollende untersucht. Wenn nun die Electricität des Deckels A, die der unteren Platte — na his, so erzik ich hieraus die Größe von m und fossich der Werth des

phigen Bruches 4).

Es find noch mehre andere Dethoben vorgefchlagen, um Die conbenfirende Rraft unferes Apparates zu bestime men. Unter biefen geichnet fich bas bon Bobnenbers acr empfohlene Berfahren aus. Derfelbe batte namlich mebre Electrometer, theils mit Golbblattchen, theils mit Etrobbalmen verfertigt und bie Grabe berfelben verglie Mis er nun permittelft biefer Electrometer bie Ctarfe Zambonifcher Gaulen prufte, fo fanb er, baf uns ter übrigens gleichen Umffanben bie Spannungen mit ber Babl ber Blatten proportional maren ). Diefer Erfahe rung bedient fich berfelbe, um bie Berftartungsiabl eines Man nehme 6) eine electrifche Conbenfators ju finden. Man nehme 6) eine electrische Saule von etwa 1000 Doppelscheiben von Golb e und Gilberpapier und beobachte bie grofte Dipergent, melde fle an bem Electrometer berborbringt, bas man mit bem Conbenfator perbinden will. Diefe betrage 10°. Siers auf fese man eine fleinere electrifche Gaule aus fo viel Schichten beffelben Golb ; und Gilberpapiere gufammen, als hinreichen, ben Conbenfator bis ju einer Electricitat von mittlerer Spannung ju laden, baf er g. 3. nach abs gehobenem Dectel eine Glectricitat pon 10 bis 12º jeige. Befest, Die Platten bes Conbenfatore befteben aus Defe fing und man babe 20 Doppelfcheiben gebraucht, um burch Berührung mit bem Enbe ber Caule, mo bas Gile ber fichtbar ift, mabrent ber anbere Pol ableitenb berührt murbe, ihn fo ju laben, bag bas Electrometer nach aufs gehobenem Dectel bes Conbenfatore 16° zeige. Da bie 20 Electrometere, aus melden bei biefem Berfahren bie fleinere Caule befteht, ohne Conbenfator nur eine Gpans nung von to bervorgebracht baben murben, inbem 1000 Chichten 10. Spannung geben, fo ift bie Electricitat burch ben Conbenfator bon To auf 16° ober bon 1 auf 80 gebracht morben und Die gefuchte Bergrofferungszahl ift alfo 80. Diefem Berfahren abnlich ift badjenige, beffen fich Pfaff bebient, indem er bie Electrometer vermittelft ber Boltaifchen Caule pruft und bann querft bie Starte ber Electricitat an einem empfinblichen Golbblattelectro meter, hierauf an einem mit bem Conbenfator berbunbes nen Strobbalmelectrometer pruft 7. Bei biefer Prus fungsart bleibt aber flets bopothetifch, ob benn auch wirk lich bie electrifche Spannung bei trodenen und naffen Caulen im Berhaltniffe ber Bahl ber Plattenpaare machft. Bill man fich einmal ber gewöhnlichen Electrometer bes bienen, fo fcheint es mir am zwedmaßigften, fich mit Bolta einer Reihe correspondirenber Electrometer gu bes bienen B. Man berfertige fich alfo juerft ein Golbblatts und ein Strobbalmelectrometer, perbinbe beibe, theile

<sup>4)</sup> Biot. Traité de physique T. II. p. 364 fels. 5; Gilbert's Annalen Lill, 343. 6) Gilbert I. I. p. 363. 7) D'aff in Geblert's Déstretade, D. tank. 284. II. p. 244. 8) Volsa Opere T. I. Part. 2, ins etflen Drieft an Lightens betrg.

thnen perichiebene Grabe von Electricitat mit und beobs achte fets bie von ihnen angegebenen Grabe. Dit bies fem erften empfindlichen Etrobbalmelectrometer verbinbe man ein zweites meniger empfindliches und beobachte bie gleichzeitigen Abftogungewintel. Sabrt man auf biefe Mirt fort, fo erhalt man gulett ein Electrometer, welches mit bem erften Golbblattelectrometer vollfommen compas rabel ift. Befeftigt man an biefem ben Conbeufator, bers binbet bierauf bas Golbblattelectrometer mit einer cons fanten Electricitatequelle, beobachtet bie Grabe beffels ben; bierauf bie Grabe bes mit bem Conbenfator verbuns benen Etrobhalmelectrometers, fo ergibt fich baraus bie gefuchte Berftarfungszahl.

Um Schluffe feines erften Briefes an Lichtenberg empfiehlt Bolta berichiebene Methoben, um Die Starte ber Conbenftrung ju prufen. Er hatte eine freisformige Platte von 10 3oll Durchmeffer, welche er auf feine Mars morfcheibe legte. Dieje Platte murbe mit einer gelabenen Peibener Klaiche berührt. Durch porlaufige Berfiche batte er gefunden, baf bie Platte ber Flafche ein Drittel ihrer Labung nahm. Dierauf lub er biefe Rlafche bou einem bals ben Quabratfuß Belegung fo fcmach, baf fie bie Penbel feines empfindlichiten Electrometere nur Ginen Grab ans einander trieb. Dit ber fo gelabenen Blafche berührte er ben Decfel bes Conbenfators, Die Penbel Des Electromes ters bivergirten nun um f'; ale er, ben Dectel in bie Dobe bob, zeigte biefer eine Electricitat, welche etwa gleich 80° bes genanten Electrometers mar; woraus folgt, baf bie 3° ber Rlafche bis ju 80°, alfo etwa 120 Dal verftartt morben finb. - Rebren wir ju unferem Musbructe

gurud. Es folgt aus bemfelben, baf bie conbenfirenbe Rraft befto groffer wirb, je naber ber Werth bon m ber Einheit tomt', je meniger alfo bie fich burch bie ifolirenbe Schicht bindenben Electricitatemengen bon einander bers fchieben find. Da fich nun +E und -E befto leichter binben, je geringer bie Diftang swifthen ihnen ift, fo folgt, baf ber Conbenfator befto machtiger wirft, je bunner bie Tremiungsichicht beiber Blachen ift. Diefes geht auch aus einigen Berfuchen hervor, welche Parrot in Diefer Begiebung anftellte 9. Er trente bie Platten burch eine guitschicht, welcher er verschiebene Dicken geben fonte und beobachtete bann bie Labung bes Conbenfators pers mittelft eines Golbblattelectrometers. Go fanb er, baß bei einem Abstanbe ber Platten

| pon | 0,1 | bie | Divergeng | bes | Electrometere | 25°             | betrug |  |
|-----|-----|-----|-----------|-----|---------------|-----------------|--------|--|
|     | 0,2 | _   | _         | _   | -             | 12              |        |  |
|     | 0,3 | _   | _         | _   | _             | 81              |        |  |
|     | 0,4 | _   | _         | -   | -             | 61              |        |  |
|     | 0,5 | _   | _         | _   |               | 6 <u>1</u><br>5 |        |  |
|     | 0,6 | _   | _         | _   | _             | 4               |        |  |
|     | 0,7 |     | -         | _   | _             | 84              |        |  |
|     | 0,8 | _   |           | _   | _             | 31              |        |  |
|     | 0,9 | _   | _         | -   |               | 21              |        |  |

21.

Die Berfuche mit bem Golbblattelectrometer find inbeffen au complicirt, um baraus ein Gefet fur bie Bunahme ber Berftarfung mit ber Abnahme ber Diftang berguleiten.

Da übrigens A und mithin auch unter übrigens gleis chen Umftauben, E befto großer wirb, je großer ber Dedel bes Conbenfatore ift, fo ift leicht begreiflich, baß ber Apparat befto fchmachere Electricitatemengen angeigen

fann, je größer bie Platten find.

Bei allen bisberigen Betrachtungen haben mir anges nommen, bag nur bem Dedel Electricitat mitgetheilt murbe, mabrent mir bie Electricitat ber unteren Blatte nur burch Bertheilung erregten. In biefem Falle mar bie Electricitat bes Dectels A , bagegen bie ber

unteren Platte mA . Aber flatt bie negative Electris tat ber unteren Platte burch Bertheilung bervorgurufen, tonnen mir berfelben aus einer conftanten Electricitates quelle auch - E mittheilen. Debmen mir an, bie abfos lute Starte beiber entgegengefesten Electricitaten fen gleich, fo wird ber Dectel jest eine ftarfere Electricitat angeigen. Jager nahm an, ber Conbenfator conbenfire in biefem Jalle zwei Dal fo ftart, als wenn bie untere Platte feinen Bufluß freien E erbalte. Egen 10) bat aber ber Cag richtig bahin mobificirt, bag allerdinge bie Summe ber entgegengefesten E in beiben Platten bie boppelte fen, bag biefes aber nicht bon bem Dectel allein gelte. Erhalt namlich bie untere Platte bie conftante Electricitätimenge A, so zersetzt biete das O'b des Deckels und wenn das Gleichgewicht herzestellt ist, so hat der Deckel aus bieter dueile  $\frac{1}{1-m}$ , die unterePlatte  $\frac{1}{1-m}$  electricität. Abdieten wir bermach die aus beiben lirsu Electricität.

den entftanbenen Electricitaten beiber Platten, fo bat

bet Detfel 
$$\frac{A}{1-m^2} + \frac{mA}{1-m^2} = \frac{(1+m)A}{1-m^2},$$
 bie untere Platte 
$$\frac{mA}{1-m^2} + \frac{A}{1-m^2} = \frac{(1+m)A}{1-m^2}.$$

Beibe Platten baben baber in biefem Ralle Die Glectrich tåtømenge

bie Summe ber Clectricitaten ift mithin verboppelt. Uns terfuchen wir bagegen ben Dectel allein, fo jeigen bie ges fundenen Musbructe, bag bie Electricitat beffelben im ers ften Ralle etwas mehr als balb fo ftart ift. als im zweis ten. Da namlich m < 1, so ist  $\frac{A}{1-m^1} > \frac{\frac{1}{2}(1+m)A}{1-m^2}.$ 

$$\frac{A}{1-m^2} > \frac{\frac{1}{2}(1+m)A}{1-m^2}$$
.

Bolta's erfter Conbenfator mit einer Marmor , und einer Detallplatte, welche bann an bas Electrometer ace balten murbe, ift im boben Grabe unbequem. Denn ba man felten guten Marmor findet, und biefer Rorper mee gen feiner bogrofcopifchen Eigenschaften balb mebr, balb weniger leitet, fo find bie Deffungen mitibiefem Inffrus

<sup>9)</sup> Gilbert's Annalen LXI, 280.

<sup>10)</sup> Gilbert's Annalen LXIX, 507.

mente nicht immer comparabel. Eben fo ift es unbequem. ben Dedel ifolirt gegen ein Electrometer ju bewegen. Daber nabm man febr balb allgemein zwei Metallplatten jum Conbenfator. Diefe beiben gur pollfommenden Ches ne an einander abgeschliffenen Scheiben merben burch eine ifolirenbe Schicht bon einander getrent. Pfaff 11) ems pfiehlt bagu Bernfteinfirnif, ba anbere Arten von Rirniff 1. 3. Daftir, Copal u. f. m. fich leicht abreiben. Bolta wenbete ofter Taffet an 12), aber biebei finbet ber Umftanb Statt, baf ber ungleiche Druct auf bie obere Platte bem Ifolator balb eine groffere, balb eine geringere Dice gibt. Blasicheiben find ju bicf ju biefen Berfuchen und baber nicht anmenbbar. Anbere haben bunne Luftichichs ten swifthen beiben Dlatten empfoblen.

Um bie Berfuche begnemer anffellen zu fonnen , vers binbet man gemobnlich bie eine ber Platten mit bem Electrometer, indem biefelbe vermittelft einer in ibre Mitte befindlichen Schraubenmutter angeschraubt mers ben fann (Rig. 1.). Es fen AB ber Ctiel bes Electros meters, an welchem bie beiben fich abftoffenben Rorper bangen, CD bie untere Blatte bes Conbenfators, melche gewohnlich bie Collectorplatte beifit, weil fie baju bient, bie Electricitat aus ber Quelle aufzunehmen. Bu bicfem Bebufe ift von berfelben ein Drath CE befefligt, welcher in ein fleines Rugelden auslauft. - Bon biefer Platte ift Die obere FG burch einen bunnen Molator getrent und bamit biefelbe leicht abgeboben merben fonne, ift an ibr ein Glasftabchen IH befeftigt. Bill man nun vermittelft biefer Borrichtung eine fcmache Electricitat beobachten, bat man 4. B. eine Rupfer : und Binticheibe an einanber gelobtet und balt bie Binticheibe in ber Sand, fo berührt man mit ber Rupfericheibe bas Rnopfchen E, mabrenb Die obere Platte FG ableitend berührt mirb. Rachbem bie Rupferfcheibe furge Beit mit bem Anopfchen in Bers bindung gefest mar, wird diefelbe entfernt und fogleich barauf die Platte FG bergeftalt aufgehoben, baf fie mit ber Collectorplatte parallel ift und bie Ranber ber beiben Platten nicht übereinander hervorragen. Die Electricis tat wird fich jest an bem Electrometer fund meben; bes bient man fich eines Bobnenbergerichen Electromes ters, fo erhalt man bie Mrt ber Electricitat unmittelbar, menbet man bagegen ein Golbblatt : ober Strobhalms electrometer an, fo fann man bie Art ber Electricitat burch bie gemobnlichen Methoben prufen (f. Electricitat).

Dan bat biefen Conbenfatoren mit einer Kirniffs empfiehlt beshalb, ja beibe Platten ju überfirniffen;

fchicht baufig ben Bormurf gemacht, baf bie Platten felbit nach ber Trennung bie ihnen mitgetheilte Electris citat febr lange beibebielten, ja baf wol burch bie fcwache Reibung berfelben an einander eine geringe Menge von Electricitat erregt merben fonte. Pfaff

benn bat nur eine berfelben einen Girnifubering. fo lauft man, wie borfichtig man auch bie eine Platte auf Die aus bere auffegen moge, boch Gefahr, baf burch bas Reiben E erzeugt merbe, melde bann bie Angaben bes Conbens fatore febr unficher macht, mas meit meniger ju befürche ten ift, wenn fich bie beiben Kirnifffachen, alfo zwei bos mogene Rorper berühren 13).

Um inbeffen febe Ctorung ju umgeben, welche burch einen ilberreft bon Electricitat berporgebracht merben tonte, baben Runftler und Phofifer bem urfprunglichen Apparate verichiedene Einrichtungen gegeben, welche fie balb Duplicatoren (f. biefen Artifel), balb Dultis plicatoren, balb Collectoren ber Electricitat name ten, und welche jum großen Theile weit meniger bequem find als ber beschriebene Apparat, welchen fie mol nicht an Benauigfeit febr übertreffen mochten. Um baufigften bedienten fie fich bann ale trennenber Schicht ber Luft, modite biefes min baburch gefcheben, bag auf ber untern Platte brei Eropfchen Giegellad ober brei Glasftudchen lagen, auf welcher bann bie obere Platte rubte, wie bies fes namentlich Lichtenberg in feinen Anmertungen ju Errleben's Phofit empfahl ober mochten bie Dlatten vermittelft eines Dechanismus bewegt werben. Debre biefer Inftrumente befdreibt Gilbert in feinen Unnas len ber Phofit, namentlich im 9ten und 17ten Baube, Inbem ich ben Lefer auf biefe Abhandlungen verweife, begninge ich mich bamit, ben von Euthber fon angeges benen Conbenfator gu befchreiben, weil bicfer unter ben perfchiebenen Apparaten, bei melder man fich einer Lufts fchicht gur Erennung ber Platten bebient, noch ber cinfachfte und bequemfte ift. (Fig. 2.)

Enthberfon nimt zwei gut abgefchliffene runbe Platten bon Deffing ab und cd, Die eine biefer Platten ed befeftigt er an bem meffingenen Dedel bes Electros metere ef bergeftalt, baf wenn baffelbe mit feinem bols gernen Rufe auf ben Tifch geftellt ift, Die Dlatte od ges nau vertical fieht. Bor biefer fteht bie Platte ab, mels the ber erften genau parallel iff und bon ibr nur burch eine bunne Luftichicht getrent wirb. Der Rug gh biefer Blatte tann aus Deffing ober einem Glasftabe berfers tigt fepn; er laft fich um ein Charnier bei h juructs ichlagen und bon ber anberen Platte entfernen. Mu bem Suffe befindet fich auf ber Gette gegen bas Electros meter ein Berfprung, welcher bagu bient, bie Platte ab in einem bestimten Abftanbe von cd gu erhalten. Bill man bie Electricitat eines Rorpers prufen, mel cher nur eine geringe Spannung bat, fo balt man bens felben an bie Platte cd, mahrent ab ableitent berührt mirb. und entfernt bierauf querft ben gu unterfuchenben Rorper, ichlagt man bann bie Cheibe ab vermittelft bes Charnieres juruct, fo tritt bie Electricitat in cd frei bers por und fann auf bas Electrometer fret wirfen. Ges mobnlich verbindet Cuthberfon auf biefe Art zwei Cons benfatoren von ungleichen Dimenfionen; ber groffere, beffen Scheiben er einen Durchmeffer von 8 Boll gibt, ift bon bem Electrometer getreut, bagegen ift mit biefem

<sup>11)</sup> Gebler's Berterb. R. M. 11, 281, 12) Es befeftigte Bolla eine Metallicheibe am Stiele bes Electrometers, bedte baruber ein Grid Zafft, meldes er in Geftalt eines Sanbifdubes batre arbeiten faffen und burch welchen er ble 3inger ftedte. Go vertrat feine Sand die Stelle ber gweiten Platte. Man f. feinen erften Brief an Lichtenberg, Opere di Volta. T. I. P. II. p. 51.

<sup>13)</sup> Pfaff in Gehler's Werterb. 11, 282,

ein fleinerer verbunden, bessen Schelben einen Durch; messer von etwa 2 30ll baben. Er theilt dann ber seis schenden Durch; messen Steinen Ste

Condensation der Gase durch Druck f. Gas.

CONDENSATOR, Berbichter, heißt auch eine Borrichtung neben Roft, und Schmelibren jur Berbich, tung verflüchtigter Stoffe, wohin die Fluggeftubes fammern, Biftfange, Berbichtungstammern,

Borlagen u. a. geboren. (f. biefe Artifel.) (Th. Schreger.) Condensator der Electricität f. oben.

Condensator, electromagnetischer f. Electromag-

Condensator der Wärme f. Wärmesammler.

C()NDERCUM, Romifches Caftell an bem Balle, welcher Britannien von Schottland trente; nach Mannert wellich von Reweaftle bei bem Dorfe Benwel. (H.)

michen Recht bie Gattung beiegingt im rbe michen Recht bie Gattung beiegingen Klagen, welche aus Obligationsverbältniffen, b. h. gegen bie Berfon gerichteten Anspruchen entspringen, also alle persön inche Riagen (actiones in personam), im Bergenspeber binglichen, aus Werhaltniffen bes Sachen rechts bertührenden. Condictio ift allo nur ein Batrungswort; von den eingelnen jener Klagen heißen nur wenige Endbietionen.

Mile Alagen blefer Art find nun entweder die Actio, seber Condiction si certum petatur votr die Condiction triticaria. Die erftere si die actio stricti joris, auf certa peeunia gerichtet; flat ihrer sommen aber gewähelig die speciellen Namen der eineste Beneum eine zu vonlich die speciellen Namen der eineste Bestern, deren Name wadescheinlich aus einer Etelle des Edicts wie der die Allegen vor eine Edicken der die Allegen vor eine Edicken der die Allegen vor eine Allegen der die die die Allegen der die die die die statie und Weiseln Bertrebe) jureft unnte, bergenommen sie, sand in allen übeigen Sallen, von sicht eine bestimte Gelbiumme eingesebert wurde, sondern ein anderer Geografiand, oder ein Eurregat erstellt die Allegen die Allegen der die Allegen die Allegen der die Allegen dis die Allegen die Allegen die Allegen die Allegen die Allegen dis

Sesonders ausgezeichnet unter diesen Eendictionen fint: 1) die nectiones in rem seriptuse, aus Godeungen, welche, obgleich nicht aus dem Sachenrechte entspring zind, sich in Kudsschied Selfalgen verändern, und segen ieden Bestiger einer Sache, oder, wer als solches beitet, erobein werden siehenn, 2) die adjectiones (ger wöhnlich von den Beuern actiones adjectisiae qualitatis arnant), welch noch eine andere Alsge woraussselben.

Diefenigen Condictionen, welche noch fpeciell mit

biefem Ramen bezeichnet werben, find folgenbe:

2) Condictio ob turpem causam, wenn ber Bes flagte etwas in Ruckficht eines kinftigen Umfances em pfing, und biefer fünftige Umfand, ober boch der Em pfang dafür eine blos für den Bellagten schandliche hands lung entdalt, indem die Zurücksoberung wogsfallt, wenn die Schande blos den Geber, ober alle Beite triffi.

- s) Condictio ex injusta causa. Sie tritt ein, wenn fich ber Beflagte einfeitig die Sache eines Andern auf eine unrechtliche Art, j. B. durch Proffung, um rechtliche Wegnahme, unrechtliche Benugung oder Vereigeng, ber ben ben ben ben bei ber den genemen luftanbes auf eine ibm jum Verwurf gereichen der Beite eine den genemen bei Beite termes empfug, ohne baß ben Geber ein Borr rurf trifft; oder endlich, menn jemand aus einem nicht, gen Gefchätte befriedigt ift, umd die Richtigfeit dagu bie nen sol, die unrechtmissige Bereicherung bes Glündigerf auf Koften des Schuldurer, oder boch eine Verichleitung auf koften des Schuldurers, oder boch eine Verichleitung ben Ummehanst zu verbüten.
- 4) Condictio sine causa. Sie concurrit felle mit ben ben genanten bet Condictionen alternativ, theiß füllt sie die kuden berselben aus, indem sie auch noch eine triet, wenn der Geber und Empfanger in Being dag eine abgelieferte Sache verschiebene Geschäpere im Steme aus Berselben und beschalb eine Jurudgade nöthig wird; wenn aus Berselben juviel von einer Sach abgeliefert mochen sit; nenn berjenige, welcher kein Diehpestionstrecht über sein Bermdgen dat, etwas bergeibt, mas der Worgestept; jurudschert; wenn undefugter Weise aus dem Bermdgen der Speitten gegolit sit; wenn jemand bie Sache ans einem früher bestambenen, machte erwore ben, wieder beräußer.

<sup>14)</sup> Cuthberson in Gilberts Annales XIII, p. 208, vergf. Parret ib. LXI, 285.

<sup>1)</sup> S. B. bie außer Gebrauch gesemmene condictio de en qued certo loco, ferner die condictio ex chirographo, u. f. m. 2) B. S. ex lege 35. C. de donationib. (VIII, 54.)

banben bat, und bie Bindication ber Cache felbft bem

Berechtigten nicht mehr moglich ift.

5) Condictio Iugentions, nach ihrem Efinder fo gegen ben Empfanger, wenn dezielte solches von einem Andern, alf dem eigentlichen Geber, entpfangen zu haben glambt 3).

Montionle indebiti, auf Herausgabe einer Michtigund einer Meinung, ju bereit Veragung berpflichtet ju fenn, und biefer Meinung ju bereit Abtragung berpflichtet ju fenn, und biefer Meinung ein factlischer Freihum (nicht ein Jerthum in ber Meckefentung) jum Grunde lag.

7) Condictio furting, gegen ben Dieb, auf Bers.

ausgabe ber geftohluen Cache.

Undere, gleichfalls speciell als Condictionen bezeich; nete Rlagen find heutigen Lages außer Gebrauch getoms men. (Spangenberg.)

CONDILLAC (Etienne Bonnot de), Abbe von Rureaur , Mitalieb ber framofischen Afabemie ju Paris und ber tonigl. Afabemie gu Berlin, geboren 1715 aus els ner abeligen Familie in Dauphine. Begen bes geringen Bermegens feiner Eltern eutschloß er fich, fo wie fein Bruber, ber 216be be Dably, fein Gluct im geiftlichen Ctanbe ju fuchen; allein ba er fich mehr auf bie Ctubien legte ale auf Intrigue und anbere Runfte, bie man unter bet frivolen Regirung Lubmigs XV. anwenben mußte, um in biefem Stanbe meiter fortguruden, fo murbe er nicht beforbert. Er lebte baber lange in ftiller Mbgezogenbeit, in freundschaftlicher Berbinbung nut Rouffcau, Diberot und Duclos, und hatte fich bereits burch Schriften ben Rubm eines icharffinnigen philosophischen Gelbitbenters erworben, als er jum Inftructor bes Infanten von Pars me, nachmaligen herzoge Ferbinand, eines Enfels Lubs migs XV., berufen murbe. Er mibmete fich biefem Bes rufe, ben ihm fein freunbichaftliches Berbaltnig ju bem Theilhaber an bem Ertichungegeschafte, Reralio, anges nehmer machte, mit Ginficht und Gifer, jog fich aber, nach Bollenbung beffelben, fogleich wieber in Die Ginfamfeit jurud. Gelbit an ben Gigungen ber frangofifthen Atabes mie, ju beren Ditgliebe er 1768 ermablt murbe, nahm er feinen Antheil, feste aber feine philosophifchen Forfchuns gen und literarifchen Befchaftigungen unermubet fort, bis er ben 3. Muguft 1780 auf feinem gandgute Flur bei Baus genci ftarb, nicht nur megen feiner miffenfchaftlichen Bers bienfte. fonbern auch megen feines ebeln Charafters und murbevollen Banbels allgemein verehrt. Er mar unter ben frangofifchen Philosophen einer ber erften, bie, nach ben berühmten Borgangern im fiebengebnten Sabrbunbert, fich um bie Mufflarung ber Theorie bes Erfentnifvermos gens, gur Teftftellung philofophifcher Principien , verbient machten. Mis murbiger Racheiferer Loce's wollte er bie Retaphpfit in ihre gehörigen Echranten jurudgeführt miffen, innerhalb melchen fie, ohne Sopothefen und wills fürliche Grunbfage, nur fo weit vorbringen follte, als ber menichliche Berftanb reichte. Dach feiner Unnahme ift bas Empfinbungspermogen (la faculté de sentir) bie

Bafis und bas Brincip aller Entwicklungen in unferm Beiffe. Mlle einzelnen Ibeen, Erfentniffe und Bermos gen, felbft bie Refferion, Die Berrichtungen und Gewohns beiten, find nur fucceffive Unmaudlungen (transformations) bicies Princips; Die Empfindung andert nur bie Rorm, wie bas Eis, wenn es in Baffer aufgeloft mirb und bann ale Dampf entweicht. Kortidreitend wie bie Matur, unaufborlich auseinanberlegend und gufammens fenenb, lehrte er bie unfichern Begriffe verwerfen, bie entfernteften Beziehungen ber Ibeen ergreifen, und fuchte ben menfchlichen Berfand in feiner Reinheit wieber bers juftellen. Bon locte mich er nur barin ab, baf er bie Bes griffe, Erieb und Dechanismus, bermarf, und ben Ges brauch ber Gelenfrafte aus ber Ratur ber Empfindungen berleitete. Die Ginfachbeit feiner Methobe, Die Rlarbeit feiner Darfiellung, und bie intereffanten Erorterungen uber Begenftaube ber empirifchen Pfpchologie, bie er mit theilte, bienten feinen Cdriften gu einer befonbern Ems pfehlung, und er murbe bas Saupt einer philosophischen Chule, bie noch jest in Tranfreich Die berrichende ift. und gu beren Musbreitung bie Encvelopabiffen (pornehmlich Diberot, d'Membert und Belvetius) bas meifte beitrus gen 1). Conbillac croffnete feine fcbriftftellerifche Laufs babn mit bem Essai sur l'origine de connoissances humaines. Amst. 1746; 1788. Vol. II. 12. Engl. von Th. Rugent. 1756. 8. Teutich von DR. hifmann, Leipt, 1780. 8., morin er mit vielem Edarffinn bie Entfichungeart ber Gelenwirfungen aus einer blogen Berception berleitete. Er unterfucht bie Materialien unferer Erfentnig, bie Bers fcbiebenheit ber Gele bom Rorper und bie Empfinbung: bann geht er ben Operationen ber Gele in allen ihren Fortidritten nach, und zeigt, wie wir jum Gebrauch ber Beichen aller Art gelangt find, und wie mir fie benuben muffen. Um ju geigen, bag frubere philosophische Kors fcher auf Abwege gerathen feven, schrieb er seinen Traite de systemes. Haye 1749; 1754. Vol. II. 12., worin er bemies, bag auch bie berühmteffen Gofteme im Grunbe nur auf Borausfebungen, welche tief gu unterfuchen man fich nicht die Dube gebe, ober noch ofter auf unbeftimte Borte gebaut maren. Darauf erfcbien fein Traite de sensations. Lond. et Par. 1754. Vol. II. 12. (Zeutich pon 3. DR. Beifegger. Wien 1792, 8., auch fpanifch im Mudjuge), worin er bie Ibeen, welche bie Gele von jebem Sinn insbesondere erhalt, und die Art, wie fie aus ben Genfationen entfpringen, unterfucht. Er nimt in biefer Schrift eine Bilbfaule an, bie nach und nach alle Empfins bungen erbalt, und gulest ein organifirter Denich wirb. Um ben Bormurf abgulehnen, er babe feine Ibeen bon Diberot und Buffon entlehnt, fchrieb er feinen Traite des animaux. 1755. 12., morin eine icharfe Rritif über Bufs

Magem. Encocier, b. D. u. R. XIX.

<sup>3)</sup> F. L. Couradi de Juventiana condictione. Marburg

fand Onftem, über bie Ratur ber Thiere und einige anbere Ctude aus beffelben Raturgefchichte enthalten ift. 216 Inftructor bes Infanten von Barma fcbrieb er cine philos fopbifche Grammatit, eine Anglofe ber erften Grunbbes" ariffe ber Runft. feine Bebanfen ichriftlich auszubrucken. Die Elemente ber Mechanit, ber Mitronomie und Bhofi. und bie alte und neuere Befchichte, unter bem Eitel: Cours d'étude pour l'instruction du prince de Parme. Deux-ponts, 1782. (Parma 1769 - 73). Vol. XIII. 8. 2) Diefes Bert fand aber nur theilmeife Beifall . und befons bere traf ben großten (hiftorifchen) Abichnitt beffelben ber gerechte Bormurf, bag er mehr Bolitif als eigentliche Befchichte enthalte, bag ber Berfaffer nicht bie Racta, fonbern feine Meinungen fur bie Dauptfache anfebe, unb baf es ibm bauptfachich barum ju thun fen, fein Raifons nement geltend in machen. Daber wurde auch bie nachs laffige Berteutfchung biefes hiftorifchen Theile (Mngeb. 1778 - 1790. 14 Bbe. 8. bon 3. Ch. von 3abuesnig) menig beachtet. Broferer Tabel noch traf fein Wert uber ben Sanbel: Le commerce et le gouvernement considérés rélativement l'un à l'autre. Amst. et Par. 1776, 12; 1795. 8. Solland, Utrecht 1782, 2 Bbe. 8., morin er feine analptifche Methobe auf mehre Theile ber Statepers maltung ammenbete. Bu febr in feine Speculationen pers tieft, hatte er vergeffen, Manner von Erfahrung um tonnen. Gein lettes Buch mar eine Bernunftlebre (La Logique, ou les prémiers developpemens de l'art de penser. Par. 1781, 12: 1788, 8., auch ind Epanifche. Stalienliche und Rengriechische überfest), jum Gebrauch für bie Rationalfchulen in Polen verfertigt. Er erfiarte fie fur ein pollig neues Bert, weil er barin bie analptifche Dethobe querff in ber Philosophie gebraucht habe. Mus feinem Rachlaffe erfcbien: La langue des calculs, 1798. 8. Vol. II. 12., aber bie Paradoxes de Condillac, ou réflexions sur la langue des calculs, Par. 1805. 8. merben ibm bie und ba irrig zugefchrieben. Die beften Mudagben feiner famtlichen Berfe, nach ben bon ihm felbft perbefs erten panbfdriften abgebrucht, finb: Oeuvres, revues et corrigées, Par. an. 6 (1798). Vol. XXIII. 8. Ib. 1798, Vol. XXXV. 18. Ib. 1803. Vol. XXXI. 12. Oeuv. philos, 1795, Vol. VI, 12; 1798, Vol. VI, 18, 3), (Baur.)

CONDINO. Pfartborf und Sauptort bed gleichnas migen Landgerichts in Eprol. Gis ber Obriafeit und eines Begirtsarites, mit einem Caputmerflofter, liegt an ber (Rumy.)

CONDITOR, ein Kelbgott bei ben Momern, ber über bie Mufbemahrung ber Relbfruchte machte. (Serv. in Virg. Gc. 1, 211)

Conditorei f. Zuckerbäckerei.

58

CONDIVI, Ascanio, in Ripa Trangona in ber Mart Mucong gegen 1520 geboren, mird unter ben Chus lern Dichel Ungelo's mit aufgeführt, ift icoch nicht burch Runftwerfe, fonbern blod als Biograph feines Deifters befant. G. DR. M. Buonaroti. Thl. 14. G. 48. (H.) Minm.

CONDIVICNUM. Stadt in Gallia Lugbunenfis, gewöhnlich für Rantes ausgegeben, - welches Dans nert aber in Bortunamnetune finbet. Ilber Cons bipienum bes Dtolemaus getraut er fich grat nicht gu . bestimmen, fest es aber zu ben Mamnetern. (H.)

CONDOM, bie Sauptftabt eines Begirfs im frang. Dev. Gers, welcher auf 29,88 Quabratmellen in 6 Rane tonen und 128 Gemeinden 64,758 Einm', jablt. Gie liegt 48° 57' 55" Br., 18° 1' 44" f. in einem pittoresten Thas le an ber Baite, ift ummanert, bat 1 Kathebrale, beren Bisthum , beffen Stubl einft Boffuet einnahm , nicht wice ber hergefiellt ift, 2 Pfarrs und 5 andere Rirchen, 1 Doss pital, 1 2Baifenbaus, 903 Saufer und 6808 Einwohner, Die Baumwollengenge und leber bereiten, und befonbers mit Brantmein , fur ben ber Ort bie Dieberlage bes Des partemente ift, und mit Rorn banbeln, auch ansehnliche Minoterien an ber Baite baben. Es ift ber Geburtsort ber Gefchichtforschere Scip. Duplite, † 1661, und bes Marschalls Blaife be Montiuc, † 1677, und mar bors male ber Sauptort bes ganbchene Condomois in ber Buienne, bas 1451 mit ber Rrone vereinigt murbe.

Condor f. Vultur.

CONDOR, eine Gruppe bon 4 Gilanden unter 3° 40' Br. und 124° 16' E, im inbifden Oceane und gu ber Unamprov. Cambebicha geborig: bas großefte babon ift 23 Meilen lang, & breit und hat frifches Baffer, Sols und Sifche, auch auf ber Offfeite eine Rhebe, mobel einis gelfluchtlinge aus Unam ein Dorf angelegt baben und ben vorbeifegelnben Schiffen Erfrifchungen barbieten. Dier batten 1704 bie Briten eine Rieberlaffung angelegt, bie aber nicht lange bauerte, ba bie mitgebrachten Das caffarn bie übrigen Roloniften überfielen und niebermache ten (Staunton, Bruce). 3m Weften biefer Gruppe lies gen bie Stoglien, bie Bruber. (Hassel.)

CONDORCET, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis von, geboren im 3. 1743 ju Ribemont bei Ct. Quentin in ber Dicarbie, murbe bon feinem One fei, ber Bifchof von Ligteur mar, erzogen. Gine mathes matifche Thefie, Die er in feinemt 16. Nabre in Gegene

Chalvut, Nouv. Diet, hist. Biogr. univ. T. IX. (von Gale landrouge), Cefd's gel, Granfr. Bubie's Lebrb. ber Befc, b. Phitof. 8. Bb. 15-34. Cbeud. Befc. ber ueuern Philof. 6. Bb.

(Hassel.)

<sup>2)</sup> Man hat von biefem Werte mehre Musgaben. Die erfie "Wedin gib wo vergem Wester meder wusgeben. Die erfte eine Gestellung der Bereit von der Beden in Vertrum gebracht, allein bei der Bereit von 1776, Vol. XVI. 8.) gebrudt. Da biefe Unegabe fich allgemein verbreitete, und bie Regieung von Paema bie Bredlofigfeir ihrer Magregein einsehen mußte, fo erhielt Boboni 1782 Die Ertaubnig, feine Lucgabe ans Licht ju bringen und ju vertaufen , boch muße ten einige Cartone eingelegt und der Drudert verbeimlicht werben. Demnach ift bie Bweibruder Ausgabe mit Parma, Die Bobenifche ju Parma mit Bweibruden bezeichnet. Co igibi (febr geichate) sp Darma mir Imeibriden begichnet. Es falbt (fetr gefähigt) Fernsplare, his nerbr nete Actions and hie jurifi getradera dibister haben. Bergl, die Biogr. aniv. und Berte biblioge, Er. a. v. Condidec.

3) Memoires soer, pour servir à l'hisse, de la republique de lestrea. Lond. 1761. T. XVI. und dernus Geth, gri. Inter. 1761. 6. 228. Bibliotheque de Lauphiné par

mart Clairout's, b'Mtembert's und Kontaine's vertheis bigte , entichieb uber bie Richtung feiner Stubien. Der Beifall iener Danner bestimte ibn namlich, fich gant ber Mathematif ju widmen. 3m 3. 1762 ließ er fich in Das ris nieber, gwar ohne Bermogen, aber bom Bergoge be la Rochefoncault begunftigt, welcher ihm balb Gebalt berfchaffte und ibn in mehre bornebme Saufer einführte. Danptfachlich fcblog er fich an ben berühmten Mathemas tifer Fontaine an, und berfuchte beffen Unfichten in fels nem 1765 berausgegebenen Essai sur le calcul intégral meiter auszuführen. Diefe Mbhandlung, welche er fcon ein Jahr vorber ber Afabemie überreicht batte, murbe pon berfelben fur murbig erfant in bie neben ibren Des moiren erscheinende Collection des travaux des savants emangers aufgenommen gu merben. Gine gleiche Chre wiberfubr feiner im Jahre 1767 berandgegebenen Schrift aber bas Broblem ber brei Rorper .. Diefe Arbeiten bers fchafften ibm die Aufughme in Die Afabemie im 3. 1769. Bie murbig er beffen fen, bewies er burch neue icharffins nige Abbaublungen anglotifchen Inbalts, morin er fich jeboch begungte, elegante formeln aufzustellen, obne fich barauf einzulaffen , Diefelben auf befonbere Ralle angus wenben, und fie burch ben Gebrauch von Approximas tionemethoben nugbarer ju machen; gleichfam als furchte er (fo lauten feine eigenen Worte) Unbern Wege gu babs nen, welche ju berfolgen er felbft nicht ben Duth hatte. Diefe feine erften Arbeiten gab er im Jahr 1768 bereis nigt unter bem Titel: Essai d'analyse beraus. Lange nachber überarbeitete er biefes Bert ju einem bollftanbis gen Softeme ber Differential; und Integralrechnung, worin er burch neue ibm eigenthumliche Betrachtungen bie fonft gewöhnliche Unwendung bes Unenblichfleinen gu bermeiben fuchte. Der Druct biefes Werts begann im Mabr 1786, murbe aber beim fechiebnten Bogen 1) untere brochen, und nachber nie weiter fortgefest. In ben Des moiren ber Afabemien ju Paris, Berlin, Petersburg, Qurin und Bologua befinden fich Condorcets übrige, Diefe Materie betreffenben Arbeiten, worunter fich befonbers feine Unwendung ber Reiben auf Die Muflofung aller Urs ten von Differentialgleichungen, und feine Integration ber Gleichungen mit vermifchten Differengen auszeichs nen. - Die Stelle eines Gerretars ber Mabemie ber Biffenfchaften mar lange bon Granbjean be Roucho fo permaltet morben, bag man fich nach feinem geiftreichern Borganger Kontenelle jurudfebnte, beffen Lobreben auf bie verftorbenen Atabemifer mit Recht als Dufter ber Bes rebfamfeit in biefem Bache gelten. Conborcet, ber biefe Stelle ju erhalten munfchte, gab im Jahr 1773 feine Eloges des académiciens morts avant 1699 heraus. Er erreichte in biefen Lobreben twar fein Dufter nicht . ieboch murbe ihm bas Amt eines beftanbigen Gecretars wirflich übertragen, und man batte Urfache, mit ihm gufrieben gu fepn, ba er in feinen nachmals auf b'alembert, Bergs mann, Buffon, Guler, Franklin, Linné, Baucanfon u. IL.

gehaltenen Lobreben meit mehr leiftete. ale Rouch ju lete ften pflegte. Er hatte in biefen Reben über bie großeften Entbedungen feines Jahrhunderts auf eine leicht fafliche und angenehme Beife Mustunft ju geben, und fand barin Belegenheit, Die gange Befchmeibigfeit feines Talente in beweifen. Als er im Jahr 1777 auf ben bergog v. Brile liere, welcher Ehrenmitglied ber Afabemie gemefen mar. eine Lobrebe balten follte, und wegen feines langen 30s gerne bamit bon Maurepas Bormurfe befam, antwortete er biefem gang offen : er werbe niemals einen Minifter los ben, ber unter Lubwigs XV. Regirung ber berhafte Muss theiler ber lettres de cachet gemefent fen. Maurepas, bied ubel nehmend, gab, fo lange er lebte, nicht gu, baff Conborcet in Die Academie française aufgenommen wurs be; fo bag Conborcet erft im Jahr 1782 in biefe Afabes mic treten fonte. Die Rebe, welche er bei biefer Geles genheit bielt, banbelt von bem Rugen, welchen bie menfchliche Gefellichaft aus ber Bereinigung ber moralis ichen mit ben Matur Biffenschaften tieben fann. Dbe gleich jest und fpaterbin immer mehr in ben philosophie ichen und State Biffenichaften fich bingerogen fublend. bernachlaffigte Conborcet boch feine mathematifchen Stus bien nie gang. Im Jahr 1777 wurde von ber Afabenie au Berlin feine Breisichrift über Die Theorie ber Rometen gefront. Er berechnete ferner Formein fur ben Bibers fand ber Gluffigfeiten nach ben Berfuchen, welche er mit b'Mlembert und Boffut barüber anftellte. Doch maren philosophifche Untersuchungen jest feine Lieblingsbefchafe tigung. Als Freund Turgot's brang er tief in alle Goffes me ber Ofonomiften ein, ale vertrauter Freund b'alems berte, ber ibn auch ju einem feiner Teftamentevollfirecter ernante, lieferte er jablreiche Artifel fur beffen Encoclos pable, und trat mit ben meiften Mitarbeitern biefes gros fen Berte in Berbinbung. Borguglich mar er einer ber eifrigften Bemunderer Boltgire's. Babrend bes norbs amerifanifchen Befreiungefrieges fchrieb er gu Gunffen biefer Befreiung, bertheidigte bie Freiheit bet Reger, enthillte alle Disbrauche bes Despotismus und freuete in allen feinen Berten ben Camen republicanifder Grunbfage aus. Unter einem fcheinbar falten Aufern verbullte er eine ungemelne Energie. D'Mlembert nante ibn beshalb einen mit Conce bebedten Bulcan. 3m Jahr 1788 gab er fein Werf über bie Provincialverfams lungen beraud, um bie Berbefferungen borgubereiten, bes ren ibm bie Ctatebermaltung fabig und bedurftig fcbien. Beim Anfange ber Revolution ergriff er mit Gifer bie Bolfspartei und gab mit Cerutti eine Zeitfchrift unter bem Litel: Feuille villageoise heraus. 3m Jahr 1791 murbe er jum Commiffar ber Schapfammer ernant. 2118 Deputirter fur Barie bei ber gefengebenben Berfamlung, gu beren Gecretar er am 3. October ernant murbe, fprach er gegen bie Emigration und theilte bie Emigrirten in amei Rlaffen, von welchen er nur bie mit bem Lobe bes ftraft wiffen wollte, welche mit ben Waffen in der haub ergriffen wurden. Im Februar 1792 führte er in jener Berlamlung den Vorfit und fafte nach dem 10. August bie Abreffe an bie Frangofen und an Europa ab, worm bie Grunde für Die ausgesprochene Guspenfion bes Ronigs bargelegt murben. Mis Mitglieb ber Mationalverfams

<sup>1)</sup> Rady Lacroit's Engabe beim vier und gwanzigften. S. dele fen Traité du calcul différentiel et du calc. intégral. T. I. Préface p. XXII — XXIV. Lacroit gibt a. a. D. dae Charafteris fisse der Principien an, worauf Condorcet die Differentialtedynung arthuber.

lung fur bas Departement be l'Miene ftimte er meiftens mit ben Gironbiften. In einer im November gehaltenen Debe hatte er bie Berfamlung aufgefobert, Ludwig XVI. burch bie Deputationen ber Departemente richten ju laffen. und fich bas Recht vorzubehalten, ben Ausspruch ju mils bern. Er felbft ftimte fur bie fcmerfte Strafe, melde nicht Tebesffrafe fen 2) und fcblug nachber por, bie Tos beeffrafe funftig nur noch gegen Stateberbrecher eintreten an laffen. Mis bie Raiferin von Rufland und ber Ronig ben Breufen bied erfubren , liefen fie feinen Ramen auf ber Liffe ber Mitglieber ihrer Afabemien ftreichen. 218 Mitglied bed erften Comité de salut public, und nachber bes comité de constitution hatte Conborcet einen Plan anggegebeitet, ben man anjunehmen im Begriff fanb. ale Die Repolution bom 31. Dai ausbrach. Er geborte Mnfanne nicht zu ben profcribirten Abgeordneten, ba er fich aber ohne Choung gegen bie Conflitution von 1793 aussprach, murbe er ben 8. Juli von Chabot benuneirt, vergefebert und ben 3. October ale Mitfdulbiger Brifs fei's in Anflageftand gefett. Genothigt fich ju verbergen und balb fur "außer bem Gefet" erflart, fant er acht Monate lang bei einer großmutbigen Freundin ein Miol, in meldem er fich wieber mit fcriftfellerifden Arbeiten befchaftigte. Ein neues Decret, bas Allen, welche anger bem Befete befindliche Berfonen bei fich aufnahmen, mit bem Tobe brobete, bewog ibn feinen Bufluchteort gu vers laffen, um feine Bobltbaterin, bie ton bennoch guruck ju halten fuchte, nicht noch nichr in Gefahr gu fegen. Er verließ Paris in ichlechter Rleibung um bie Mitte bes Dar 1794 obne Daff in ber Mbficht, auf bem Lanbbanfe eines alten greundes für einige Tage fein Unterfommen ju fuchen. Da er biefen nicht antraf, mar er genothigt, fich mebre Rachte über in verlaffenen Steinbruchen gu berbergen. Bom Sunger getrieben trat er enblich in ein Wirthehaus, mo er fich für einen Bebienten ausgab, beffen herr bor Rurgem geftorben fep. Geine Unrube, fein langer Bart und feine fchlechte Befleibung machten bie Wirthin megen ber Bezahlung ber 3ede beforgt. Um fie gu beruhigen, jog er feine Brieftafche berans, beren Elegan; fo febr mit feinem guffern contraffirte, baf ibn ein Mitglied bed revolutionaren Comites bes Orte arres tiren und nach Bourg la Reine transportiren lieft. Dort marf man ihn ine Gefangnif, worin man ibn am folgens ben Tage, ben 28. Mar; 1794, ale er gum Berbor ges führt werben follte, tobt fanb: er hatte Bebrauch von bem Gifte gemacht, welches er fcon lange bei fich trug, um fich ber öffentlichen hinrichtung ju entziehen. Co farb ein Mann, ber, feiner Berirrungen ungeachtet, als Belehrter und als Menfch gleich bochachtungewurdig mar. Canft und gefällig, wenn fcon nicht gang frei von Ctolg erfchien er in großern Gefellichaften ichnichtern und faft verlegen, im Rreife feiner Breunde aber jeigte et flete cie ne faufte, geiffreiche Froblichfeit, und pochte nie auf bas Unfeben, welches feine ausgebreiteten Rentniffe ibm verlichen. Geine Belefenheit und fein Bedachtnif mas ren bewundernemurbig. Er mar fein Mathematifer bom

erffen Mange, aber feine fruben trefflichen Arbeiten in bicfem Rache jeigen, baf er ce gemiff geworben mare. wenn feine Menfchenliebe ibn nicht in eine Laufbabn und ju fchriftfiellerifchen Arbeiten bingegogen batte, burch melde er ber Menfcheit nublicher ju werben boffte, als burch einige abstracte Unterfuchungen. Ceine Bbilofos phie, beren Grundlage Scepticismus mar, batte flets jum Biele Die Bervollfommenung bes Menfchengefchlechts. Reft in feinen Grundfagen, aber bulbfam gegen Unbere. arbeitete er gwar am Untergange öffentlicher Ginrichtuns gen, bie er fur fcablich bielt, bes Mbels, ber Brieftere fchaft, ber Ronigsmurbe, aber er verfolgte nicht bie bas mit befleibeten Deufchen. In bobem Grabe uneigens nutgig, gab er, um feinen Grundfagen treu blriben gu fonnen und um mit Reder in feine Berbinbung gu fome men, feine Ctelle als Dunginfpector auf, und bemies gleiche Reftigfeit gegen ben bon ibm boch verebrten Bols taire, als biefer in ben Mercur einen Brief einructen laffen wollte, worin er Montesquieu unter b'Mqueffeau berabictte. Bei feiner großen fchriftftellerifchen Fruchte barfeit ift est nicht gu verwundern, wenn fein Ctpl juweis len buntel und nachlaffig ift. Geine famtlichen Berfe bilben in ber 1804 gu Paris erfchienenen Musgabe eine Dicibe bon 21 Banten in 8. Gin genques Bergeichnift bies fer Berfe gibt Er fc in feinem gelehrten Franfreich; bier mogen nur folgende ermabnt werben. 1) Essai danalyse. Paris 1768. in 4. vergl. mas oben barüber bemerft worben ift. 2) Lettres d'un théologien à l'auteur du dictionnaire des trois siècles. Berlin 1774, in 8r mure ben. ebe man ben mahren Berfaffer fante, Boltaire gus geschrieben. 3) Eloge des académiciens de l'academie rayale des sciences, morts depuis 1666 jusqu'en 1699. Paris 1773. in 12., enthalt 11 lobreben und eine furte alphabetifthe Doti; über 20 anbere Afabemifer, bon bes ren leben wenig befant ift. 4) Eloge et pensées de Pascal. London 1776. in 8., neu aufgelegt im 3. 1778 mit Unmerfungen von Boltaire. Pascal's Gebanten waren nach beffen Tobe auf einzelne Blatter gefdrieben vorges funden worben. Die Ordnung, worin biefelbe von fet nen Erben berausgegeben murben, ichien Conborcet gang willfurlich gemablt und ju febr bem Epffeme ber Theos logen angepagt in fenn. Er orbnete fie barum anbere und miderlegte Pagcal'n in beigefügten Unmerfungen. 6) Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. Paris 1785. in 4., mit gablreichen Bufagen neu aufgelegt unter bem Titel: Elemens du calcul des probabilités et son application aux jeux de hasard, à la loterie et au jugement des hommes, avec un discours sur les avantages des mathématiques sociales et une notice sur M. de Condorcet, 1804, in 8, 6) Vie de M. de Turgot, London 1786, in 8. 7) Vie de Voltaire. Genf 1787. London 1790, 2 voll. in 18, 8) Rapport sur l'instruction publique présenté à la convention nationale, Paris 1792, in 8. 9) Bibliothèque de l'homme public ou Analyse raisonnée des principaux ouvrages français et étrangers sur la politique en général, la législation, les finances etc. Paris 1790 - 1792, 28 voll. in 8. Das Meific in biefer Camlung ift bon Chapelier, Depffonel und Anbern.

<sup>2)</sup> La peine la plus grave, qui ne soit pas celle de la mort moren feine Morte.

Conborcet bat wenig batu geliefert. 10) Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. ouwrage posthume, 1795. in 8., murbe bon Conborcet mabs rent feiner achtmonatlichen Berfledthaltung gefdrieben. Doffelt bat bied Bert ind Teutsche überfest, Tubingen 1796. in 8, 11) Moyen d'apprendre à compter surement et avec facilité. Paris 1799. in 12, 12) 3u Nous cher's framonider Uberfesung bon Smith's Berfe über ben Mationalreichthum bat Conborcet einen Band Unmere Fungen bintugefügt. Much bat er mit Pacroir eine neue Musaabe von Guler's Lettres à une princesse d'Allemagne veranftaltet. Ferner mar er Mitarbeiter an bem Journal entylopédique, an ber Chronique do mois, am Républicain, am Journal d'instruction publique etc. Eis nige borber ungebructte Fragmente von ibm bat Rapolle in has Magasin encyclopedique eingerucht.

Bergl. Notice sur la vie et les ouvrages de Condorcet par A. Diannyère 1796. in 8., sweite Auflage 1799. (an. 7.) Biogr. univ. T. IX. (Gartz.)

CONDOTTIERI, Rottenanführer. Co nante man in Italien bie Unfubrer jener Compagnien, bie feit bem 14. Jahrb. aus abgebanften Diethfolbaten, Raus bern und Kreibeutern fich bilbeten, und bie in Rranfreich unter bem Ramen ber Brigands und Aventuriers porfoms men. (G. Compagnie.) Die erfte Rotte biefer Urt in Stalien fliftete im 3. 1839 ber Bisconte Lobrifio, unb nante fie Befellichaft bes beiligen Beorgs. Mis Rottenanführer folgten ibm Dalberba, Berner (1842), Landi (1855), Moriale, Frang Orbes laffo, beffen hauptfig Forli war, u. M. Balb fanben fie im Colbe bon Rurffen ober Stabten, balb tricben fie bas Rriegebandwerf auf eigne Sand, und machten es fich burch Erpreffungen, Raub und Plunberung fo eintraglich als moglich. Die Bisconti, als Bergoge von Dais land, bielten fich nur mit Dube burch bie in Cold ges nommenen Conbottieri Farino Cane, Frang bon Carmagnola und Brang Gforga. Den Letten bon biefen , ben Gobn eines Bauern , ermablten bie Dailans ber, nach Erlofchung bes Biscontifchen Mannesftammes, gu ibrem Bergog; bie meiften übrigen Conbottieri enbeten als Abenteurer und Rauber. (Schlogers frit. biffor. Rebenftunden G. 162. Le Bret Beich, von Stalien S. 202 fgg. Bed's Mug. Belt's und Boltergeich. IV. 143.)

CONDRIEU, Stadt im Beg. Loon ves fran, Dep. Mone, am Huse eines Huges und am linten Ufer ves Khone (Br. 45° 28' 8. 22° 28'), hat S Krichen, 1 hooby tal, 642 Haufer und 4350 Einw., die Luch und Böttlichenvaren verfetzigen und 1 Gelpraffinerie unterhalten. Die hiefigen rothen Weine gebören zu den besten de Dep. Der Dr. hat einen steinen Fluskafen, treibi Flusschiffigfer und dan Warten.

CONDROUNT, haup, Chontrobit b'D hifon v). Brucit Gibbs, Eleabeland, Maclurit Gepbert. Ein frühre mit Litanit berwechfeltes, bem Olivin ver wanttes Foffil, das dei Pargas in Hinland, bei News wan in New Verfen in Merdemertla und bei Mere in Sile

bermannland in Rornern und Rroffallen in Ralffpath eine gemachien porfomt. Die Rroffalle fann man als Oblonge ppramiten mit abgeffumpften Bolcden betrachten, Die Reis gung ber neben einander febenben Rlachen gegen einanber betragt 161" 44', ber über einander flebenden 157° und 147° 48'. Die Durchgange geben parallel ben Glachen bes Dblonapriema's, ber Bruch ift fleinmufdelig und glans tend von Rettglant. Die Barte übertrifft bie bes Relbe fpatbes etwas, und bie Karbe ift ochers ober pomerangens gelb, einerfeite ins Spagintbrothe, anbererfeite ine les berbraune fich verlaufenb. Bei frifchen Ctuden und Rros ftallen bemerft man einige Durchfichtigfeit. Das fpecifis fche Bewicht betragt 3,14 bie 3,199. - Bor bem gothe robre wird ber Conbrobit lichter, undurchfichtia und fcmilgt fdmer an ben Ranten gu einem gelblichweißen Email. Dach Gepbert \*\*) enthalt er 32,66 Riefel, 54 Zalf. 2.33 Gifen. 2.2 Rali. 4.08 Kluffaure, 1.00 Baffer.

Condrusi f. Germani. Conducten f. Orgel.

CONDUCTOR (von conducere), heißt berjenige, ber fur eine bestimte Cumme bie Unlage irgent eines Baues u. bgl. übernimt. In biefem Ginne, in welchem auch conducere sum oftern porfomt, gebraucht Gicero ben Musbrud, als Entrepreneur (alfo gleich mit redemptor) in ben Briefen an feinen Bruber Quintus III, 1., mos felbit bes Manutius erflarenbe Rote verglichen werben fann. In bemfelben Ginne fomt es auch in ben Rechtes urfunden vor, balb ale Miether, Pachter, balb ale Unternehmer, Entrepreneur. Co 4. B. im er fleren Sinne 1. 60. Dig. locat. 1. 54. §. 1. Dig. locat., im letteren 1. 13. 6. 10. Digest, eod. In beiben Bebeus tungen fomt auch nicht felten conducere por, theils bet Cicero (f. Ernesti Clav. Cic. s. v.), theils bei anbern Schriftstellern, 1. 3. bei Livius XXXIV, 6. XXIII, 48. - In ber fpateren Latinitat bes Mittelaltere finb Conductores fo viel als Saubegarben, Geleit, Bes gleitung, bisweilen auch Gaftwirthe, infofern conducere in biefer Bebeutung (gaftlich aufnehmen) bier porfomt. G. Ducange Glossar. med. et infim, Lat. s. v. pag. 1158 ff. T. I. ed. Francof, 1681. (Bähr.) Conductor der Electricität f. Electricität.

CONECIIANO, Stadt im lomdarbifch venerbig feben Abnigreich, beneb. Gouvernment, Districts Dauptort der Delegation Trevife, in einer sehr reisunden Gegend, am Inspung des Klusses Musses, jum Beil mit einem Highung des Klusses Musses, jum Gedlund einem Hight gelegen, der die Trimmer eines Castell und die alte Etitisktheet tragt. Sie hat nutere Werstellung der Steiner und der Verliebene mitde Etitiungen, ein Gostamit, und 4200 (and Moern 8000, auch 4150 Camobhert, des fich mit Seiden gug; und Ludwederer fart beschäftigen. Down den Digel, auf welchem des alte Castellster, das man eine bertliche Aussellicht auf eine fruchtbare Seene und die Seinge im Moeden; noch sichner aber tilt des Ausselfich, die fich eine Stunde den Etitle Geland fehre. Den den die fich eine Gtunde von den dem festen Wegele die Wusselfich, die Gelauster dem Muge abriekett. Napoleon ertbeilte von

<sup>\*)</sup> Kong. Vesens, Acad. Handl. 1817, !

biefer Stadt bem frangofifchen Marichall Moncep ben

(Rumy.) Litel: Duc de Conegliano. CONEGLIANO, Maler, hieß eigentlich Giams Batifta Cima, und führte jenen Damen von feinem Schurtdorte. (G. ben vot. Mrt.) Er ift geboren gegen 1480, und mar ein Chuler von 306. Bellini, mit beffen Gemalben bie feinigen auch große Abnlichfeit baben. fo mie bie feines Cobnes Carlo mit feinen eigenen. Lanbichaftemalerei mar ju feiner Beit noch fein eigener Runftzweig, fonbern bie landichaft murbe nur nebenbei auf bifforifchen Bemalben angebracht. Go auch auf benen bes Eima, bei bem man aber ficht, wie bie reigenben Ums gebungen feines Geburtsortes auf ihn gewirft haben mufe fen. Berichiebene Partien berfelben findet man auf mehe ren feiner Gemalbe wieberbolt. Er geichnete fich in ber Lanbichaft aus, mar jeboch auch fonft ein genauer Beichnes und lebhafter Colorift.

CONEJERA, 1) fleine unbewohnte Infel unweit ber fpanifchen Infel Mallorca, im Rorben von Cabrera. 2) Conejera grande, wufte und unbewohnte Infel bor ber Bai von Gt. Untonio, unweit ber fpanifchen Infel

CONERS, Gerhard Julius, war julett lutberis ider Generals Superintenbent und erfter geifts licher Confiftorialrath in bem protestantifchen Confistorium bes Rurffenthums Dffriesland und bes Sarrlins gerlanbes, wie auch Chlofprediger gu Murich, mo er 1797 am 21. Januar farb. - Er murbe gu Rcepes bolt, einem Dorfe in bem ofifriefifchen Mmte Briebeburg, 1730 am 17. October geboren, mo fein Bater smeiter Brebiger mar, ben er bereits im funften Jahre feines Mls tere burch ben Cob verlor. Geine Mutter verlegte ibre Behnung nach Wittmund, wo Conere bie bortige las teinifche Schule befuchte, und fich fcon frub burch bors plaliche Beiftesanlagen, burch große Liebe fur bie Bifs fenfchaften und einen unermubeten Bleif auszeichnete, insbefendere auch gu bem Ctubium ber Ehrologie eine lebe bafte Reigung auferte; es fehlte aber feiner Mutter an Bermogen, um ibn eine bobere Coule und bemnachft eine Univerfitat befuchen zu laffen. Er fam vielmehr im viers gebnten Jahre feines Mitere ale Lebeling in eine Mpos thefe ju Murich, wo er inbef nebenber fortfubr, fich mit Epraden und Biffenfchaften febr fleifig gu beichaftis gen. Um Enbe feiner Apothefers Lehrjahre erwachte feine Begierbe gu bem theologifchen Stubium mit neuer Starte. Seine Mutter fellte ibm por, bag fie nicht im Ctanbe fen, bie Roften beffelben ju beftreiten; er aber ermieber te, bag and ibm, fo gewiß ale er bor ihr ftunbe, ein Brediger werben muffe. "Bober weißt bu bas?" fagte Die Mutter. Und er antwortete mit groffer Lebbaftigfeit und im Tone ber feffeften Buberficht: "Mues, was ibe bitten merbet in meinem Ramen, bas wirb Er euch ges ben." (3ch. 16, 23.) Dies Wort entichieb; ber wißbes gierige, fromme Jungling bezog 1749 bie lateinische Shule zu Rorben, und flubirte bann, burch Stipens bien mit unterftust , von 1752 bis 1755 bie Theologie gu Salle. Sier murbe er, burch feinen Bleis und große Rortfchritte, fo wie burch feinen eblen fittlichen Charafter, Baumgartens ausgezeichneter Liebling, unter bem er por feiner Abreife eine Differtation de sensu sacrae soripturae offentlich vertheibigte. In feinem Baterlande wurde er nach feiner Rudfehr babin, 1756, Saudlehrer bei ben Rinbern ber verwitweten ganbrichterin Rettle : ju Godens. Dieje Frau batte in London einen anges febenen Bermanbten, einen bortigen Raufmann, ber ibre Cobne bei fich gu feben wunfchte; und fo unternabm Coners mit einem berfelben im Jahre 1757 eine Reife babin. Gein Mufenthalt in Bonbon bauerte mehre Jahre, indem ber bortige Prediger ber teutschen lutheris fchen Bemeinbe, ber Dr. Rrauters, ibn tum Gebilfen annabm. Bei biefem mobnent, benutte er fowol ben Umgang mit ibm und andern bortigen Belebrten. als auch bie fonftigen tablreichen Gelegenbeiten, bie fich ibm barboten, jur Rortfegung feiner Studien und vielfeitigen gelehrten Musbilbung, - bis er im Jahr 1763 wieber in fein Baterland gurudfehrte und in ber Ctabt Efen's gweiter Drediger murbe. Dier verbeiratbete er fich 1765 mit ber vermitweten Regirungeratbin Zammeng, ges bornen Bacmeifter, einer beguterten, gebilbeten und febr ebel benfenben Fran, burch welche er nicht nur bie Mittel erhielt, fich gelehrte Werfe anguichaffen und einen ausgebreiteten literarifden Briefmedfel ju fubren, als auch fonft in bedeutende Familien , und andere Berbinduns 3m Jahr 1770 erhielt er ben Charafter eines foniglich Preugifchen Confiftorialrathe, unb wurde im Jahr 1771, nach bem Tobe feines altern Mmtde genoffen, erfter Prediger in ber Stadt, und Ries cheninfpector im Amte Efens. Dann erlangte er 1784 bie Burbe eines wirflichen Confiftorialrathe im Confiftorium bes lanbes; worauf inbeg 1788, ju feiner größten Betrübnif, ber Tob feiner murbigen Gattin folgte. Bei ber Schwachheit bes General, Superintens benten Dabn vermehrten fich feine Confiftorialgefchafte bebeutenb, und ba berfelbe 1789 ftarb, murbe ibm bis gur Bieberbefegung biefer Stelle bie Bermaltung berfelben aufgetragen. Unterbef verheiratbete er fich 1789 jum gweiten Dal mit einer Schweftertochter feinen borigen Battin, einer gebornen Barfing, bie ibm fein Leben aufe Deue erheiterte; boch mar fowol feine Bers binbung mit ihr als mit ihrer verftorbenen Cante finbers los. Dann wurde er 1792 jum mirflichen Generals Superintenbenten über Offriesland und Sarrlins gerland ernant, und jog ale folder nach Murich. Diefe bochfte Burbe, bie in Offriesland ein Beiflicher erreis den fann, mar bis babin noch feinem gebornen Dafriefen ju Theil geworben; boch mar Coners berfelben eben fo febr ale irgend einer feiner Borganger aus bem Muslande murbig. Dier murbe - bem Ber bienfte feine Rrone!

Geine fdriftftellerifche Laufbabn begann Cos nere bereits als zweiter Prediger in Efens, burch feine Probe einer paraphraftifden Muslegung ber Apoftelgefdichte, Bremgi 1768; fortgefest 1769. und jum andern Dal aufgelegt 1771. Geitbem bat er bas oftfriefifche und überhaupt bas teutiche Publifum in ben brei letten Decennien bes achtgebnten Jabrhunberts, als Schriftficller intereffirt. Geine Schriften, Die fantlich - einige afibetifche und gemeinnunige Abbanblungen aude

genommen = in bas Gebiet ber Theologte einfchlas gen, obwol er auch in anbern Biffenichaften, insbes fenbere in ber Philofophie und Dedigin, fo wie in ben aften und auch in ben porqualichften neuen Grrachen, febr bewandere mar, erwarben ibm ju feiner Beit überall bie Achtung ber gelebeten und benfenden theologischen Belt. Cein Dauptwerf ift: Berfuch einer driftlichen Anthropologie, Berlin 1781, ein 2Berf pon bleibens bem Berth, und noch immer fur brauchbar und geltenb angefeben "). Geine lette Schrift mar ein Erbauunges buth betitelt: liberlegungen, Bebete und Lies ber. Murich 1796, unftreilig für aufgeflarte und gebile bete Chriften eine ber beften in Tentfchlanb. fo menia es auch auferhalb Offfriesland mag befant geworben fenn. -Der Charatter feiner Schriften ift Brundlichfeit, Reid Baltigfeit und Mannigfaltigfeit an Cachen, eine viels umfaffende Belefenbett, eine burchbachte, flare Philofos phie, und eine reine, lautere, parteilofe und verftanbige Schrifterflarung. Unftreitig mar Coners gu feiner Beit bas, was Bufching in feiner gelehrten Zeitung, bei Der Recenfion ber eben angeführten Anthropologie bon ibm fagt: Der gelehrtefte und aufgeflatteffe Theologe in Diffriedland." Bor ibm batte fein offriefifcher Gots tengejebeter einen fo boben Grab bon theologifcher Einficht und bielfeitiger Gelehrfamfeit erreicht, und auch feiner ber Fremben, bie borber ober neben ihm in Dfffries, land ibr Bict leuchten liegen , ragen über ibn bervor. Durch feinen bellen Beift und beffen Ginfluß, fo wie burch feine arofe Beleftfamfelt, erfcblen Coners als Epos de machenb - in feinem bon ben Schauplaten ber teutichen Wiffenschaft und gelehrten Bilbung entlegenen Baterlande. Geine Rentniffe reichten weit über bie ges wohnlichen, feine ausgebreiteten Einfichten waren burche aus flar, lichtvoll und unbefangen. Bur fein Baters land war er ber erfte Theologe, burch ben bafelbft unter ber lutherifchen Beiftlichfeit eine liberalere Dent's unb Lebrart ibren Unfang nabm und Beifall fanb.

Qualeich aber fonnte es ju feiner Zeit faft nicht feblen. bağ feine Schriften und feine barin vorgetragenen theologis fcen Unficten bei anberebentenben offriefifchen Beiftlichen Biberfpruch fanben und von benfelben angefochten murs ben. Mis er 1778 in feiner Gemeinde gu Efens Dies trichs Unleitung ju Betrachtungen über fich felbft - bei bem Unterricht feiner Ratechumenen eingus führen fuchte, und jur Empfehlung biefes lehrbuchs ein fleines Genbichreiben an feine nachften Umtes bruber und nachbenfenben Buborer, Salle 1778, berausgab, murbe er bon bem bomaligen Drebiger Jani m Junnir in Offriedland, (nachherigen Beneral: Cupers intenbenten in Stenbal) in einer Schrift, betitelt: Dur Etwas jur Prufung über bes herrn Confifto, rtalrathe Conere Genbichreiben ic. 1778, bart angegriffen, und in nicht febr glimpflichen Musbruden ber Deteroborie und eines naturaliftifchen gebroortrags beichulbigt. Coners vertheibigte fich mit Grundlickeit und Aufme gegen blest und mehr endher erfolgter Schriften Annis wider ihn. Die schriftschriche Janis wiede ihn. Die schriftschriche Jahre bauerte, nicht ohne Herischet, einige Jahre lang, die 1782, und auch andere offriessische und jeversche Epoelog gen misscheit nich und herert. Immer aber behauptete Eoners, mm besten wahre ober fallsde Ebelogie est sich haubelte, und der von dem krieftschreit wird, dagweichen sein jelte, den Ruhm eines gründlichen Denters, eines merchkrechenen Kampfers für die Währt beit, und eines echken, untabelichen Freundes der wahs ten Religion.

Gelne theologifden Unfichten maren gleich weit entfernt von einem grundlofen Dofticismus als einer ftarren, blod firchlichen Orthoborie; naber fant er bem Coftem, bas jest bas rationaliftifche genant wird, - ohne jeboch bie in ber beiligen Schrift wirflich enthaltenen gebeimnigvollen gebren gu bermerfen. bauete feine Theologie auf eine grundliche und vernunftis ge Eregefe, nicht verfchmabent bas licht neuerer Fors foungen und Fortfchritte. Ceine Brebigten und Res ben waren bas Ergebniß eines flaren, befonnenen, boths begabten Berffandes, und ber Erguß eines mahrhaft frommen, ebelgefinten, menichenfreundlichen Bergene. Schreiber biefes, ber in jungern Jahren eine Zeitlang in feiner Rabe lebte, und mit Gunft von ibm bemerft murs be, erinnert fich mit Rubrung feiner öffentlichen Bortrage, bei welchen alles, was an ihm mar, Stimme, Stellung und Mienen, mit Unftanb, Demuth, Berglichfeit und einer burchaus ungebeuchelten Rrommigfeit bervortrat, fo wie alles, mas er fagte, burch Inbalt und Jon, ben Beift und bas berg anfprach. Mis Dberauffeber ber lutherifchen Geiftlichfeit in Offriesland - mar er bers ffanbig, wohlwollend und milde, burchaus nicht berrifch und gebieterifch, jeboch beftimt, ordnungegetreu und feft in feiner Sandlungemeife und - als Duffer ims ponirend. Mis Examinator - mar er, mo eres fenn tonte, fcharf und erfaffend, fonft aber auch human und gelinbe, bie Bragen flar und beffimt, und bie Rebe fertig, in echtem Latein. Gein Banbel - mar bas Bilb eines frommen Denfchenfreundes, in Freundlichfeit, verftanbiger und berglicher Theilnahme, Unfpruchelofigfeit, Dienftfertigfeit und frober Thatigfeit im Guten. Er ftarb. wie er gelebt batte, feinen Grunbfagen treu, und binters ließ feinem oftfriefifchen Baterlanbe ben ichonen Rubm, in ihm einen Theologen bervorgebracht zu baben. ber ben icasbarften Bottesgelehrten bes achts jebnten Jahrhunberte an Die Geite geftellt ju mers ben berbient. - Geine Goriften fleben angeführt nicht gang vollftanbig in Deufele fericon ber bon 1750 bis 1800 verftorbenen teutschen Schriftfteller, 2ter Banb. Leipg. 1803, - vollftanbiger in Reershemius Dife frief. Prediger Denfmal, Murich 1796, G. 85 u. f. und am vollftanbigften in Gerbes Anbenfen bes Benes rals Cup. Coners, Murich 1797, G. 50 u. f. - (Rad ber lettgenanten Schrift und eigener Runbe.)

(Dr. J. Ch. H. Gittermann.)
CONESSIRINDE, Conessi cort., Codago-pala,
non Nerium antidysentericum, einem fleinen Haume in

<sup>\*)</sup> Es wird ale ein folches angeführt in - Winers Sanbe bach ber theologischen Literatur; 2. Auft. Leipz. 1826. 6. 131; nur wird et baseibst unrichtig Coner fatt Coners arnant.

Malabar und Zeilon; außen fcmarglich, insgemein graus bemooft, und, frifd) geftogen, bon angenehm bitterem Gefdmad, ber aber mit ber Beit verloren geht. Rach Monro ift fie in Offindien gegen Ruhren u. a. Bauchs fluffe, im Bechfelfieber ic. febr gefchatt, bei une aber nicht officinell. Dan gibt fie mit Bomerantenfprup als Latwerge taglich 3 - 4 Mal ju & Drachme.

(Th. Schreger.) CONESTAGGIO, Girolamo de Franchi, ein eblet Benuefer, ber fich bem geiftlichen Ctanbe mibmete, unb querft Secretair bes Carbinals Cforja mar. In ber Folge murbe er Capellan bes Ronigs Philipps III. bon Spanien, 1616 Bifchof bon Marto, 1684 Ergbifchof von Capua, und ftarb 1635. Unter feinem Damen bat man ein bors treffliches, pragmatifch, geiftvoll und berebt gefdriebes nes, babet glaubwurdiges, und feine Mufgabe meifters baft lefenbes Gefchichtemert, worin nicht nur bie Ins fpruche Cpaniens auf Portugal flar entwidelt, fonbern auch für Die Zeitgeschichte überhaupt beachtenewerthe Mufs fchluffe gegeben merben: Della riunione del regno de Portogallo alla corona de Castiglia, historia. Genova 1585. 4. Ven. 1592; 1642. 8. ofter; Teutfch (ohne Ramen bes Berfaffers), Munchen 1589, 8.; auch frans jofifch, englifch, fpanifch und lateinifch: Arft. 1602. 8. und int Schotti Hisp. illustr. T. II. p. 1062. Der mabre Berfaffer biefes Gefchichtsmertes foll aber nicht Coneftags gio, wie ber Titel fagt, fonbern ber Graf Portalegne fenn, ber ale fpanifcher Gefanbter ben Ronig Cebaftian auf feinem ungludlichen Buge nach Afrita begleitete, unb 1601 ftarb. Biel Intereffantes über bie nieberlanbifchen Unruben im 16, Jahrhunbert enthalt Concflaggio's Historia delle guerre della Germania inferiore. Venet. 1614. 4. (Leiben?) 1634. 8. Sanbichriftlich merben bon ibm in ber Barberinifchen Bibliothef in Rom bers mabrt: eine Rachricht von ber Erpedition nach Ennis, italienifche Bebichte tc. \*).

CONESTAGO, einer ber größten Rebenfluffe ber Cusquebannah in ber Benufplbania : Braffch. Lancafter, welcher auf eme weite Strecke fdiffbar ift, und ben Cos

ratico und Mubbo mit fich vereinigt.

CONEWAGO, ber Rame gweier nordamerifanis fchen Kluffe, bie beibe Pennfplvania bemaffern, und beibe, ber eine bon Often, ber anbere bon Beften ber Gusques bannab gufallen. Bei Dembury in ber Grafichaft Dort nigcht bie Gusquebannah einen febr gefahrlichen Ratas raft, ber bie Schifffahrt auf bem Strome bollig bemt : um bicfen gu umgeben, ift ber Conemagofanal feit 1797 porgerichtet, welcher eine lange bon 1 Meile hat, 40 Ruf breit, 4 Bug tief ift und 2 Colcufen befigt. - Gine Bergs reibe in Pennfplvania, welche bie Graffchaft Lancaffer und lebanon trent, beißt ebenfalls Conemago, (Hussel.)

Confarreatio f. Che.

CONFECT, Confituren, Conbitormaaren übers baupt, und abnliche, auch in Ruchen bereitete Lecfercier. Dan unterfcheibet baber trodene Conbitorei, b. b. eigentliches Confect und überguderte ober conbirte Cachen. und Brudte, mit Budet und feinen Bewurgen einges fest. (Bergl. Buderbad mert.) (Th. Schreger.)

CONFECTIO. Zuckerlatwerge, eine eigene Mrg. neiform and Pulvern, Ertracten, Conferven, Gaften, Dlen . Gummen , Bargen u. bergl. , Die mit gelautertem Sonig ober einem Buderfafte gang einfach vermifcht wers ben. Gie ift entweber troden, wie bie Rugelden. Beltden, Safelchen ober Morfellen ic.; ober feucht, aber bicfer, als eine latwerge, wie bie Conferent; eins gemachten Gachen, Die fogenanten Opiate sc. Dabin ges boren: Confectio Alkermes, ale bie altefte, Conf. de Hyacintho, Hamech, cordialis, Japonica, cardiaca etc.; nur bier und ba noch, jumal in England; efficinell , bei und groftentbeile bergitet.

(Th. Schreger.)

CONFERVA L. Gine Gemachegattung aus ber Bruppe ber Confervinen ber naturlichen Familie ber MIs gen und ber 24ften Linnefchen Klaffe. Die Gemachfe biefer Gattung befteben aus rohrenformigen, bantigen, geglieberten, inmenbig mit gerftreuten Reimfornern ges fullten Saben. Bon ben 67, theils grun, theils anbers gefarbten Arten, welche uber bie gange Erbe verbreitet find, fonimen 40 im Deere, oft parafitifch auf anberen Migen, 15 im fußen, fließenben ober febenben Waffer, 11 auf feuchter Erbe, auf gelfen, in Rellern, auf faulem Solle und auf Moofen, und eine auf perberbener Tinte bor. (A. Sprengel.)

Die Conferven (Protophyten), Bafferfaben, Pflans genfaben, nichts anbers, als ju Robren verlangerte Glos bulinen (Byssus) bon febr verfchiebener Form und Fars be, bie in mancherlei Jahredjeiten auf ftebenben Gemaß fern fich bilben, auch nach Uberichmemmungen, burch bie Connenhipe ausgetrodnet, in Geftalt einer grunen fas ferigen Saut gefunden merben. Gie laffen fich mit Lums pengujas, ju einem etwas ins Graue fallenben fchlechten Chreibepapier, ohne gumpengufaß in einem feibenabns lichen Beug, bas auf ber Saut Blafen gieht, und gu fams penbochten berarbeiten, welche gwar gut brennen, aber einen ichmefligen Geruch von fich geben. Gie fonnen ferner bie Stelle ber funftlichen Batte fur Arme und in Rrantenbaufern vertreten, jur Unterlage fur mundgeles gene Stellen und ju mattirten Deden, ju Beuerfchmamm und ju Bunder bienen. Man barf ju bem Enbe mur bie verbicte grune Daffe mittelft eines mit Bindfaben vere gitterten Rahmens bom Baffer abheben, auf bem Rabe men mit holgeffigmaffer abmafchen, bierauf mit Gummi ober Leim bestreichen, und in vieredige Zafeln formen. Die holufaure macht bie Daffe nicht nur meifer und fee fter. fonbern benimt ihr auch ben fcmefelichten Geruch und bie blafengiebenbe Gubftang.

Daß fich übrigens gemiffe Conferven, wie: Conf. cosmoides, mutabilis u. a. in Thiere nieberer Art, nams lich in Encheliben, Bocliben n. a. Infufionsthlerchen Mallers vermanbeln, ift von Borp be Gaint Bins rent, Mertens, Gaillon u. M. neuerbinge beftatigt

morben.

<sup>\*)</sup> Oliveyra Mem. de Portugal T. II. 313. Barbosa Marchado Bibl. Lusit. T. Il. 750, Antonii bibl. hisp, nov. T. I. 779, Meusel. bibl. hist. Vol. V. P. H. 174, 23achte Gefd. b. bift. Borfd. 1. 80. 294.

Der von Bagftoff empfohlene Conferben, Dung ger ift, wegen feiner gefundheitswidigen Ausbunftung, bochftens nur in wenig bevölferten und gang bem Binds jug offenen Gegenden jum Dunger ber Felber u. f. w.

(Th. Schreger.) CONFERVA s. Fucus. Helminthochorton, (Sphaerococcus Helminth Agardt, Corallina Corsica, Lemitochorton), Burmmoos, eine etwa jollhohe Conferbe pont mehr ober meniger gelbrother ober braunlicher Farbe; im mitte lanbifchen Mecre, befoubers an ber Ruffe Core Ma's, bon unangenehmen, fluchtigem Dobergeruch und mibrigent Caligeidmad. Wegen ber ihr gemobnlich anbangenben Schalthiergehauschen, Canbferner und Ralfftudden fulricht fie swifthen ben Bahnen, unb brauft mit Cauren auf. Ihres Rochfaljantheils mes gen fniftert fie gelind auf Glubtoblen. Baffer giebt Ar, Beingeift is bavon aus. Bouvier faub in 1000 Theilen berfelben 92 Geefal, 602 Gallerte, 112 Gops, 110 vegetabil. Cfelet, 5 Gifen, 5 Talferbe, 2 phosphorf. und 75 foblenf. Ralf nebft 5 Riefelerbe. Dach John enthalt fie toblenf. Ralt, borns und gallertartige Thelle, menia Rodfalt, Gifenorob, und menigen phosphorfaus ren Raff. Dach Straub und nach Gaultier be Claubry foll barin, fo mie in ben meiften Etranbges machfen, Jobine enthalten fenn, und baber fich nicht blos die neuerlich entbectte specifische Wirtung biefes

Mittels auf bas Drufenfoftem, fonbern auch fo mans

de nachtheilige Rebenwirfung beffelben erflaren laffen.

Das vertäufliche besteht aus mehren Algen. — Chon seit Jahrbunderten wurde Burmmos auf Gers sin de betant. In vielen Ställen leistet es, selchi gegen Spatrwirmer, nichts, so sein untsuger Sebrauch sieht grährliche Birtungen noch sich sin stellungen von die Angelie eine Ausgesteht und die Angelie ein Bulber von 12 Er. — 2 Dr. in Aleissehrungen wich die Stüttigen von der Honig, gewöhnliche aber zu 1 Dr. — 4 Unge im Musgus, oder Absild wird und mit Jader versicht, den Die beruckaft bessen die Angelie und die Angelie ein Deraddenigen der Bertalte und weisen Lowerbaltschen und weisen Lowerbaltschen und die Besteht gestellt die Angelie der und die Besteht gestellt gestellt die Besteht gestellt der Besteht gestellt die Besteht gestellt die Besteht gestellt die Besteht gestellt die Besteht gestellt der Besteht gestellt die Besteht gestellt die Besteht gestellt der Besteht gesteht gesteh

Meurcich fin biefes Mittel, worauf Napoleon wed St. heine feinm Art. D'Meara querft aufmerfe fam gemacht haben foll, nach best letten Borichlag von Na. Zarr u. a. englandichen Arzten Anfangs ju I tinge in einem Aufgulg voer Abfab mit i Pf. Woffer, voer Mal ichglich ein Weinglas voll, nach und nach mebr, segen Drüfenseichwülfte, strieble Drüfenseich battungen und Krebs mit Erfolg angewandt worden; sie in unreliches Bebrauch erfobert aber alle mögliche Gebrauch erfobert aber alle mögliche

Migem, Eucyclop. b. 28. u. S. XIX.

Borficht; (f. An Essay on the Escets of the Fucus Helminthochorton etc. Lond. 1822. 8.; Bergl. Horn's u. f. m. Archiv für medicinische Ersahrung. 1822. S. 504

Technisch benutt man biese Conferve jum Beins gelbfarben u. f. w. (Ih. Schreger.)

UCNYERVINAE. Eine Gruppe (in Spr. Syst. beitete) ber natürlichen Familie ber Algen. Die Eenverfinen find Algen mit follown flobenformigen, ober röbeigem gegliebertem Laube, welches entweber frei im Baffer (dwient, ober auf fremben Körpern fchigis. Die Keimförner find entweber in bem fähen fchigt. Die Keimförner find entweber in bem fähen fchigt, ober in besonderen Lapschaftigen Früchten eins grichlossen. Dieber gehören die Gattungen: Cladosteplus Ag., Ectocarpus Lyngb., Polysiphonia Grev., Champia Dews., Griffikhia Ag., Ceranium Roth, Bolbochaete Ag., Conferva L., Zygnema Ag., Hydrodictyon Roth. unb Nodularia Meri. (4. Sprangel.)

Confessio, f. Glaubensschriften. CONFIRMATIO. Wenn fich auch bie Taufe ber - Deugebornen burch neutestamentliche Zeugniffe nicht ers meifen laft, und alle fur ihr urdriftliches Miter bisber angezogene Stellen auch von ber Taufe ber Ermachfes nen mit eben fo treffenben Grunden, wie fur bie ber Rinder fich ertfaren laffen , fo muß fie boch als firche liche Inftitution von bober Bedeutung gelten. Gie ere medt und verpflichtet feierlichft bie Eltern, ihre Reus gebornen als Chriften ju bilben und ju ergieben, fichert ben Rinbern bas Recht einer driftlich bilbenben Ers giebung und ftellt fie unter bie Aufficht ber Lebrer ber Rirche. Gie macht fie ju Boglingen bes Evangeliums 1), bie, wenn ihr Beift mit feinen großen Unlagen fich entwidelt, ber Ertentnif beffelben und driftlicher Pflichtubung fich weiben, wie die Beugen bei ihrer Taus fe berfprochen haben. Sat ihr Berftanb und Berg bas Licht und bie Barme bes Evangeliums aufgenommen, fühlen fie fich felig in feinem Befige, als ilberzeugunges treue (niorol, releioi), laft ihr reiferes lebensalter Jes fligfeit und Gicherheit bes Billens und immer bobere Bervolltommenung im driftlichen Ginn und Banbel ers marten, fo entlagt fie bie Schule und übergibt fie ber Rirche, als bem religiofen Bereine, in welchem fie bon nun an felbftanbig ale Chriften mit ihren Brubern und Schweftern Gott im Beifte und in ber Bahrheit verebren. Diefen wichtigen Schritt aus ber Rinbheit in bie Jugend, aus ber Schule in ble Rirche feiert bie lettere burch bie Confirmation, driffliche Beftatigung, eine nach reifer Prufung und mit Gelbftbemuftfeon (bon Celten ber fich Beihenben) begehrte Gelbftmeibe, bei melder driftlich gebilbete Junglinge und Jungfrauen bas fur fie in ber Taufe von ihren Taufpathen gegebene Berfprechen burch offentliche Ablegung ihres Glaubense betentniffes und redliches Ungelobnif, ihm fets im Denfen und hanbeln ju entfprechen, erfullen.

Dicht immer bat bie driffliche Rirche biefe Unficht

μαθητεύειν i. q. μαθητήν ποιείν. Wahl u. Schleußener s, h. v.

66

bon ber Confirmation gehabt und perbreitet und mit fich aleich bleibenben Gebrauchen begangen. Das Bichtigfte pon ihrem Urfprunge und ihrer Teier foll bier mitgetheilt merben.

Die abend ; und morgenlanbifche Rirde gablt bie Confirmation ju ben Cacramenten; Die protestantifche nicht. Mit autem Recht grundete bas Alterthum alle religion feierliche Sandlungen auf bie eigenthumlichen Befehle und Anordnungen Jefu und feiner Apoftel und fuchte für ihre Geltung, als folder, in bem Evangelium bie Beugniffe auf. Laufe und Abendmahl murben unbes benflich als Cacramente anerfant, aber Die Confirmas tion nicht. Da bie romifche Rirche meber bas Bort Confirmatio felbft, - meldes fie in Kirmelung, richtis ger Kirmung umbog - noch eine befondere Unordnungs, urfunde entbeden fonte, fo glaubte fie fich mit einigen auf fle bunfel binbeutenben Winten und fie bezeichnenben Bebrauchen begnugen gu fonnen, um fie in die Reihe ber Carramente ju fellen. Babr ifte, - worauf fie feft thren Glauben bauet - baft Betrus und Johannes beit bon Philippus getauften Camaritanern bie Sande auf: legten, Apoft. Gefch. 3, 12 - 17., Paulus ben Ephefiern Mpoft. Geich. 19, 5. 6. und ihnen burch bicfe fombolifche Sandlung bes heiligen Beiftes Baben verlieben. Gang im Beifte bes M. E. munichten fie Gegen und Beil ihnen, 1 Rof. 13, 14., Matth. 9, 8., Mart. 16, 18., Mpoft. Gefth. 6, o. 8, 17. Spaterbin fcheint es gebrauchlich gu fenn, ben jum Chriftenthum übergetretenen Beiben bie Sanbe aufs julegen, um bas Borurtheil ju verbrangen: ber Beibe tonne ohne vorher Jube geworben ju fenn, nicht Chrift merben. Doch fcheint biefes nur; benn bei ber Taufe ber 3000 am erften driftlichen Pfingften Apoft. Gefch, 2, 88, 39., ber Lobia und ibrer Kamilie Apoft, Geich, 16, 15., bes Rerfermeiftere und feiner Kamilie Apoft, Gefch, 16. 81 - 33., wird bas Muflegen ber Banbe nicht ermabnt. Es mar alfo fein feftftebenber Brauch, Die enidenig Tur verome, und fann nicht auf eine Confirmation ber Getaufe ten gebeutet merben. - Gie fuchte ferner in bem Muss bructe gelopu, gelo eine Andeutung ihres urchriftlichen Uriprunge, aber 1 9ob. 2, 20, 24, 27, bezeichnet er ben auf Die Taufe folgenben driftlichen Unterricht; nirgenb eine befondere Feierlichfeit 2). Und mit apparitendas Ephef. 1, 13. 4, 30., 2 Cor. 1, 22. und a. a. D. mirb bie bimmlifche Babrheit jum emigen Befisthum empfohlen. Beibe Musbrucke erinnern alfo nur an bie in ber Taufe übernommenen Berpflichtungen. Muf bicfe vermeintlis den Beweife geftubt, nent bie romifche Rirche bie Cons firmation ein Gacrament 3). - Die griechifden Rire chenlebrer gefteben ein, baf in ber Schrift bas Cacras ment ber Firmelung - bei ibnen bas gmeite - nicht begrundet fep, und wollen es aus der Trabition bemeis fen 4). Rr. Brenn'er 1), ber neuefte Bertheibiger bes Cacranicute unter ben Ratholifen will es burch bas Alter ber Calbung und eine Bergleichung Diefer mit ber Taufe, melde Combol innerer Reinigung fen, rete ten und fo auf einen urfprunglichen Bebrauch ber Cal bung ichließen.

Die protestantifche Rirche weiß von ihr nicht, als einem Cacramente 6), bermirft fie, ale foldes viele mehr ausbrudlich, weil ihr expressum dei mandatum und clara promissio gratiae mangeln, aber wol in gu großem Gifer gegen ben Ratholicismus, und aus Burcht. baf bet feiner Unnahme ber Rudfdritt gum Dapismus leicht und Die errungene evangelische Freiheit aufgeopfert merbe. Melanchthon nante fie in feinen Loc, theol. otiosam ceremoniam, und Calvin 7 abortivam sacramenti larvam et injuriam baptismi. Beibe Reformas toren faben fie fpater in einem gang anberen Lichte und billigten fie als eine facramentliche Ceremonie, fruchtbar und beilfam fur bie Rirche B). Erleuchtete Machfolger Luthers und Calvins munichten nur, bag pon ibr alle une nute, jum Aberglauben und Arrthum verleitenbe Bes brauche entfernt merben mochten. Dag nicht fogleich bas Same im Rlarem fichen, und eine mohlgeordnete Feier ber Confirmation in Die neue Rirche eingeführt merben fonte in ben erften Jahren nach ihrem Mudicheiben aus ber fatholifden, Die Begrunber bes Proteftantismus ale len fatholifden Rirchengebrauchen abbold, fie gar nicht beachteten, liegt jum Theil in ber vielbewegten Beit und in bem, mas am nothwenbigften mar in beforgen. Alle Ceremonien geborten in ben Mbiaphoris. linh unter biefen maren einige burch lange Gewobnheit Manchem thener, anbere Manchen gehaffig worben. Dan fampfe te um beren Beibehaltung und fener Abichaffung. Dere gleichen abiaphoriftifche Etreitigfeiten perferrten lange Reit ber Confirmation ben Gintritt in Die Sirche D. Die Befchichte ber Reformation bestätigt Alles beutlich. Dur Einiges bier jum Beleg. Anbers, als bie Refore matoren, ertlatten fich bie Berfaffer bes Mugsburgte fchen Interims 1548, inbem fie bas Cacrament ber Confirmation, feine Rothmenbigfeit, apoftolifche Eins

<sup>?)</sup> Morns de ntilitate notionum etc. p. 8. 3) Coneil. Trident Sess. 7. Can. 1. de confirmat. Si quis dixerit, confirmationem baptizatorum otiosam esse ceremoniam et non potins verum et proprinm sacramentum, aut nilul aliud fuisse, quam eatechesin quamdam, qua adolescentiae proximi fidei suae rationem ceram ecclesia exponebanti ana-Sheme sit. Abnitch tauten bie Stellen im Katech. Rom. 2, 3, 2, - 2, 3, 5, - 2, 3, 13, 18, 20, 23,

<sup>4)</sup> Metroph, Critop, Confess, c. 8. Jerem. in Act, Wartemb. p. 77, 79, 240. Die bieber geherigen Stellen aus ber Confess, Orthodox, S. 161 und 163 bei Winer, Cemparative Date ftellung bes Lebrbegriffe u. f. w. Leipzig 1824. G. 93. 5) Ges ichichliche Darftellung ber Berrichtung ber Firmung von Chriftus chichtinge Batteaung eer Bertrigtung ver griebung von Christop bis auf unsere Beiten u. f. w. Bamberg und Murgburg 1820, B. 6, 5, 6, 6) Apol, Aug. Confess, ed. Walch, p. 196, — Confess, Helvet, II. c. 19. 7) Institutt rel, chris, IV, Confess, Helvet, II. c. 19. 7) Institutt. rel, chris, IV, 19. 4. 11. p. 520. 8) Calvin foreibt: Haec disciplina, si hodie valeret, profecto parentum quorumdam ignavia acueretnr, qui liberorum iustitutionem quast rem nihil ad se pertinentem, secure negligunt, quam dum sine publico dedecore omittere non possent, major esset in populo christiano fidei consensas, nec tanta multorum inscitia et ruditas, non adeo temere quidam novis et peregrinis dogmatibus abriperentur. omnibusque denique esset quaedam, velut methodus doetrinae christianae. Roch beutlicher fpricht Cheunis in Exam. Coneil. Trident. Tom. II. p. 94-116 und gwar p. 11.3. Siehe Bugufft Denfmurbigfeiren, Theil 7. G. 336. 9) Lurber an Blicel. Sausmann im Jahre 1524. Luthers Werfe, 18. Theil G. 2501. Wolch, Bung.

fegung und bie ausschließliche Abigfeit ber Bifchofe gu feiner Bermaltung beutlich aussprachen, bagegen bie Ebangelifche Gefinnten ihre Buftimmung auf bas Mache brudlichfte verwelgerten 19). Gelbft in ben neuen fache fiften Rirchen: Agenben von 1549, bie nach bem Bes fcbluffe bes Leipziger Lanbtage jenem Interim angepafit merden mußten, murbe bie Confirmation nur ais cin religiofes Inftitut behandelt, mobel bie Jugend gur Ers neuerung und Beftatigung bes Berfprechens, bas bei ber Caufe bie Bathen gegeben batten, angehalten, ihre Fortichritte in ber Chriftenthumsfeutniß gepruft und fic jum weiteren Bachethume barinne, wie im Gutem uberhaupt, allenfalls burch Muflegung ber Sanbe eins gefegnet merben follte. Und eben biefe Mgenben maren es, weiche unter ben protestantifchen Geiftlichen ben Streit uber bie Mbiaphora anfachten und baburch bie allgemeine Ginführung ber Confirmation, beren freilich nicht namentlich gebacht wird, aber barnnter mit bes griffen murbe; viete Jahre verhinderten. - Mm frubes ften trat fie felbfiffandig, ale firchtiche Sanblung, in Preuften unter Joachim II. 1540 auf 11). Trefflich mar thre Lituratiche Aupronung in beffen Rirchen : Ordnung, welche Luther burchgefeben und gebilligt hatte. Diefer wird meiter unten gebacht werben. In ben fpatern Sirs denordnungen 4. 3. unter Joh. Georg 1572 mird ihrer gar nicht gebacht. Allgemein war fie noch nirgend einges tubrt, und felten zeigte fie fich in ben lanbern, mo ber Protoffantisning neben bem Ratholicismus Raum unb Dulbung gewann. Die Greuel und Crurme bes breifigs fabrigen Rrieges bericheuchten fie faft fpurios. Rach gus rudaefebrter allgemeiner Ninbe 1648 vergonte ihr manche fromme Samitie, ihren Gegen über ihre berangemadites nen Rinber in ber Stille auszugieffen; weit fpater nahs men Regirungen fie in Cous und maren auf ihre allges meine und öffentliche Einführung bebacht. Die beffifche Rirchenordnung von 1687 nent fie eine alte, fruchtreiche Ceremonie. Durch ben frommen Spener erhielt fic wies ber ihren Berth und ihre offentiiche Burbe. Er fand fie bei feiner Unftellung ale Cenior ju Frantfurt a. DR. 1666 mur in einer einzigen Lanbfirche feines Gprengele, pon einem fruber an berfelben geftanbenen heffischen Dres biger eingeführt, er empfahl fie unter feiner Dbrigfeit Schute ale eine ber allgemeinften Theilnahme murbige Reierlichfeit. Balb 1677 fab er fie in feinem gangen Rirs densprengel bie Gemeinden fegnen. — In ber hanaut iden Rirchen : und Schuiordnung 12) wird ihr eine festere Korm porgezeichnet, fo wie in ber Gothaifden Mgenbe pon 1682 ein mufterhaftes Formular. Berlin und Frants furt a. b. D. feierte fle 1690 und gang Preufen 1718 13).

10) Pland's Gefdichte bes proteftantifcen Lebrbegriffs, Bb. 11) Giebe beifen Rirchenordnung von III. Theil 1. G. 202. biefem Jahre nub bas barinne bas bie Confirmation Betreffende in Dall. Milg, Lit. . Seit. 1825. December Rr. 291, und K. R. Rind Erfauerungen ber evangelifch : proteftantifchen Bereinigungeurtunde Babens. heibelberg 1827. S. 270. 12) Streftburg 1639, 4. 6. 117-119. 13) Borfdrift und Ordnung, wie es mit ber auf Gr. Raj de dato Ronigeberg 1718 ben 2. Mai drifteblich vererbneten Einfegnung ber Rinder u. f. m. Danet Banbbuch tos nigl. preuf. Gefebe. Dueblinburg 1822, Theil 1. 3. 99. Sachfen effentlich und allgemein 1723, und bie fachfifchen Bergogthumer 1778 14).

In ber reformirten Rirde gewann bie Confirmation offentlich fpat erft Unfeben und Aufnahme, nachbem man Ceremonien ale fombotifche Darftellungen religibfer Ibeen und Befühle, und ais Mittel, beibe gu ermeden und ju ffarfen , achten geiernt.

Erft in ben letten Jahrzebenben bat biefe Sandlung bie gebührende öffentliche Unerfennung erhaiten, inbem man ihr bie vormittagigen Anbachteftunben bie und ba einraumte, und ihre Birfungen auf bad Berg erbobenb. bie erfte Abendmablefeier mit ibr perbanb. Abre Rothe wenbiafeit ift auch in ber vereinigten protestantifchen Ges famtfirche anerfant 15), nur follte man bie burchaus nothe wendige Brufung ber Confirmanben von ihr trennen, unb fie allenthalben mit ber Abendmahlsfeier vereinigen 16).

Dem Allgemeinen folge nun ibas Befonbere und Einzelne. Der Confirmationsact mar fruber in ber ais ten Rirche mit ber Taufe eng verbunden, fpater als ein von ihr getrenter, felbstandiger Act betrachtet und bes Im erften Salle vollenbete er gieichfam bie Laufe. Beibe, Taufe und Rirmung machten bas Garras ment 17). Der lettern icheint man einen bobern Werth beigelegt ju baben, nachbem man bie Laufe, meiche frie ber ber Bifchof verrichtete, an bie niebere Beifflichfeit vermiefen, bem Bifchof aber bie Bermaltung ber Rirs mung ftets und ausschlieflich vorbehaiten murbe 18). Wurben gleich ichon im 5. Jahrhundert ben Bifchofen bestimte Begirte, Diocefen, angewiefen, fo maren biefe boch fo meit, baff fie nicht jeben Ort jahrlich befuchen und bie Betauften und Ubergetretenen, Baretifer, firs men fonten. Allerdings follten fie jabrlich ihre Gprens ael bereifen 19); aber es lag nicht in ihrer Macht, bies fer Pflicht ju genugen und fie tamen oft erft in 6 Tabe ren allenthalben bin; baber murbe bie ebebem mit ber Taufe verfnupfte Firmung immer weiter binaus, am Enbe vom 7. bis jum 12. Lebensjahre ber Betauften perfchoben 20). 3m 13. Jahrhundert veranlagte ein swiften ben romifchen und afritanifchen Bifchofen über bie Regertaufe entftanbener Streit, aus welchem bie erftern als Gieger ihrer Behauptung, Die rite erhals tene Saufe fen beim Ubertritt ber Reger giltig, berpors traten, bie Trennung ber Kirmung bon ber Taufe 21). Ihrer Unficht traten bie meiften Rirchen bei und bes fchloffen, alle auf ben Ramen ber Dreieinigfeit Bes taufte follten unter Auflegung ber Sanbe und Bers pflichtung jur Bufe in bie Rirche aufgenommen mers ben 22).

<sup>14)</sup> Erneftin. Schulordnung u. f. w. Cap. 12. f. 12. S. 100, 15) Rinc's Erlauccumgen S. 271. Rirchen Ugende fin die hofe und Doutitche ju Bertin. 2. Auff. 1822. S. 51 – 54. 160) Bollftandige u. geerdnete Saml, bibl. Denffpruche für Confirman ben. Rebft ber Urchdologie ber Confirmation von Schinde, Salle 1825. S. 32. 17) Tertullian, de baptismo. c. 7. 8. 183) Tertull, de resurr. cara, c. 8. Opp. Tom. II. p. 537 ed. Oberth. — Concil, Eliberit, a. 305, Can. 77. 191 Concil, Lucens. a. 569. 20 Catechism. Rom. c. 18. 213 Concil. Constantin, I, a. 381, Can. 7. 22) Coneil, Anrasiao, s. 441, Can. 8.

Die protessantiche Kirche vereinigt beide Unschleren fie biese Johismes in reisteren Johren als Griefen bestätigt, dubei zwar nicht die Zaufe wiederholt, abei abst Zaufeziabe, vom Kinnbe bemußtied burch die Grotten gegeben, remeert, und die Jandlung als eine mit Premußtien und Kreichte vollegene Schöfneibe mit

Getauften betrachtet und bebanbelt.

Urfprunglich verrichtete ber Bifchof Taufe und Birs mung an ben in ber alten Rirche fefigefesten großen Sauftagen Offern und Pfingften, erhobete baburch bie Burbe und ben Ernft ber Beier, und mirfte bleibenber und tiefer auf bas Gemuth Einzelner, vorzüglich ber Das retifer. Wenn auch fpater bas Taufen bem Bifchof bet feinen vermehrten Befchaften erfaffen und bem Pregbuter übertragen murbe, bas Firmen verblieb bem Erftern, und, wenn es ber Presboter im Rothfall verrichten mußs te, fonte es nur unter ber Bedingung gefcheben, baf er fein anberes, ale bas pon bem Bifchof confecrirte Chrisma gebrauchte 23). Befonbere Weibbifchofe murben angeftellt, um ber nieberen Beiftlichfeit nicht ju ubers tragen, mas feine bobe Burbe nicht verlieren follte. Dur im Rothfalle, wenn weber Bifchof, noch Beibs bifchof gegenwartig, wenn es einer von beiben bem Presboter übertrug, ber Betaufte ober Baretifer bem Tobe nah mar, fanben, Musnahmen Ctatt 24). In ber jungften Beit folgt bie fathplifche Rirche ftrenger bem Befete ber alten. Debre neugngeftellte Bifchofe in Teutschland baben mit großer Reierlichfeit Die feit nies len Sabriebenben nicht Gefirmten in ihren Sprengein felbft gefirmt,

Die griechtiche Rirche laft Taufe und Firmung (Salbung) vom Bifchof und Presboter verrichten und banbelt ben apostolischen Constitutionen 25), welche fie bem Bifchof tur Bflicht machen , entaegen. Gebr frub bob fie bie jahrlich wiebertebrenben Lauftage auf, ubers lief bie Taufe ben Diatonen, und bie Calbung, une mittelbar jener folgend, muften fie naturlid) auch vers richten. - Die Episcopal : Rirche in England, welche bie Confirmation ale Beffatigung bes Taufbunbes ber trachtet, legt bie Confirmation bem Bifchof allein als beiliges Befchaft auf. Das Auflegen feiner Sand hat nach bem Glanben bes Bolfe eine ungemein groffe Rraft und Beiligfeit. - Die proteffantifche Rirche geftattet, wie billig, febem orbinirten Beiftlichen, Die unter feiner religiofen Pflege aufgemachfenen Gemeinbes finber gu confirmiren, wenn fie auch bie und ba bie als terthumlichen Rechte ehrend, bem erften unter ben Pres bigern an einer Rirche ober in einer Stadt bie Confirs mation ale ein besonderes Borrecht übertragt. Doch find bies nur Muenahmen von ber Regel, melde bie Bufunft verfdminden machen wird, und gwar als ilbers bleibfel bes ebemaligen bifchoflichen Rechts. Die Gitte im Derzogthume Braunfchweig funeburg, nach welcher ber geiftliche Ephorus Die Confirmanben feiner Dioces

an einem Orte jur Weise versammelt, nins wol die Zeit verwischen, indem sie die Würde aller Geistlichen verdächtigt und das innige Berhältnis zwischen Sphormen Geistlichen flot.

In biefe Bemerfungen fnupfen fich naturlich bie Radridten, welche wir uber ben Det ber Confirmas tion finden. Dach ber Trennung ber Firmung von ber Saufe und ber getroffenen Ginrichtung, baf ber Bifchof nur nach einer nicht einmal feft bestimmbaren Zeitfrift an jebem Orte feines Eprengele confirmirte, gefchab bie Danblung oft an einem anbern, als bem Geburtse und Lauforte. Je reicher bie Rirchen burch Gefchenfe und ber Gottesbienft an Geremonten murbe, befto mehr bers pielfaltigten fich bie Gebaube und Anftalten, und man weibete jeber einzelnen firchlichen Sanblung eigene Bes baube und Plage. Bur Beit Gregore bes Großen bauete man eigene Baptifterien und falbte bie Betauften in benfelben ober man taufte nur in jenen, und falbte in befonbern Gacrarien. Den Sanblungen bequeme, mit murbigem Schmud ausgestattete Bebaube machen auf ben Firmling gewiß einen wohlthatigen Ginbruct. But Die Laufe findet man noch jest in ber Rirche gu Gt. Ricolat ju Leipzig eine treffliche Salle. Rur Die Cons firmation bauete man im 7. Nabrbunbert eine abnliche ju Reapel, bas Consignatorium albatorum 26). Es rubete auf funftlich gearbeiteten, toffbaren Darmorfaus len, mar mit ben iconften Gemalben gefcomuct und in ber Mitte fag ber Bifchof erhobt und fegnete bie gu feiner Rechten Gintretenben 27). Dit ber nach und nach in die Rirchentaffen fich einschleichenden Memuth berfielen biefe Bebaube, erlofch ihr Blang und Saufe und Rirmung fluchteten in folche Rirchen, welche fich burch Beraumigfeit und innere Ginrichtung bagu eigneten. Man wahlte gern Domfirchen, wo ber Bifchof feinen Sin hatte 29). Zeitgemaß und wahr erflart fich J. B. Dirscher, als Katholit 29: "Es ift zu wanschen, baß bie Birmung in feber Pfarrfirche alliabrlich ertbeilt; und (ba biefes burch ben Bifchof allein nicht gefcheben fann) bie Mudipenbung pon biefem theilmeife an febr murbige Liturgen feines Oprengele überlaffen merbe, wenn man letteres für erfprieflicher balt, als wenn bie eigenen Gelforger (jeber in feiner Pfarrfirche) biefen beiligen Act vornehmen." Doge biefer Bunfc gebort und erfüllt werben! In ber proteftantifchen Rite the ift er fcon langft erfüllt. Geitbem bie Confirmas tion allgemein eingeführt ift, berfammeln fich alle Cons firmanben an bem Altare ibrer Ortefirche und leiften ber vaterlichen und beffen Religion treue Bufage. Rite genb, ale bier, follte bie Chriftenweihe bollzogen wers ben. Der Zeitgeift, ber Gegen ber Sanblung felbft. Die mit ihr verbundene ober fury auf fle folgende Abends mablsfeier fobern es unbedingt. Dag auch biefe Beier

<sup>23)</sup> Innocent Epp. I. ad Decent, c. 3. 24) Concil. Eliberit, Can. 33, 72. — Toletan, i. Can. 20. Stenner a. c. D. S. 117, Unguffi Denfruirbigietten, Ebril 7. S. 422. 25) Libr. III. c. 16, 17, VII, 43.

<sup>50</sup> Der Name beziche fic auf die Frummgefernet um bie Aftenung efrairminge. 27) Jeann. Discon. de red. gest. episcop. Nespolit. — Muguffi. 261, 7. 5. 437. 225) Gernner. a. a. D. 5. 243. 279) Uhre bes Berbeitungs in ber 19cel. Schollift ber nrachen Seit im fathel. Zuritsjehn. 28bingen 1823. 5. 177.

in bem Schoffe einer reltgidfen Ramilie Die Blieber bers felben erbauen, fo verrath die Roberung, fie in ber Stille su begeben, immer eine folge Uberhebung über alle ans bere. Und jeber Bebante an Abfonberung follte von ber Borbereitung auf bas Dabl ber Bruberliebe fern fenn. Dan fühlt bies wol und fromme Rurften feben ibre Rine ber am Altare, wenn auch nicht mit allen anbern, confirs "Eine gebeime Mufnahme in ben offentlichen Berein ift eigentlich fo unftatthaft, baf nicht blos bie Bemeinbe , fonbern ftreng genommen , fogar ber Mufjus nehmenbe bagegen proteftiren burfte " 30).

Bur guten Rirchenordnung gebort auch bie fich im Allgemeinen nach ben Gefchaften bes Burgertbums richs tenbe Beitbeftimmung ihrer Seftfeiern. Denn biefe baben offenbar in ber fatbolifchen, wie in ber protestantifchen bier entichieben. Debre Spnobal Beichluffe festen bie -Dfler s und Pfingffgeit ober bie Quatembertage feft jur Firmung, wenn fie auch bieweilen nicht gehalten ober bom Bifchof auf, einer Gemeinbe befonbere feierliche Cas ge , wie Rirchs ober Altarweihe , verlegt ober mit ber ges mobniichen Bifftation verbunben murbe. Daß man Taufe und Firmung in ben Abends, ja wol gar Mitters nachtflunden anordnete, gebort mol jur Dofteriofopbie jener Beit. Geit bem 16. Jahrhundert waren ber Firs mung gewöhnlich bie Dachmittageftunben von 3 bis 6 Uhr geweibt . und Lag und Stunde wurden borber jeder Bes meinte befant gemacht. Dit ber Beit und bem Tage fumt bie fatbolifche und proteffantifche Rirche gufammen; fie mablte bon feber ben Conntag bor ober nach Offern, bismeilen auch Pfingften ober Conntag nach biefem Refte. Der Grund ju biefer Babl ift leicht gefunden 31). Rur follte fie nicht, wie es both noch bie und ba gefchiebt, bie Dachmittageftunben jum fconen Jugenbs und Elternfeft mablen. Roch gibt es Gtabte, in benen bie liebe Bes wohnheit mehr, ais Ginficht, entscheibet und bie Confirs matten nach einer fie nicht einleitenben Rachmittaaspres

bem Prediger Die Babl ber Zeit geiaffen, follte biefe berts liche Reier flets in ben erften Morgenflunden begangen Saben bie bisberigen Bemerfungen bas Muffere ber handlung berührt, fo follen bie noch folgenben bas Ins

bigt, wie im Mitertbume, verrichtet wirb. Gie ericbeint

ba nur ale ein Unbang und nie in ihrer Burbe.

werben. Beiter unten mebr bavon.

nere berfelben betreffen.

Berben ber 3med und bie Birfungen ber Confirmas tion beachtet, fo tft es nicht gleichgittig, in welchem les benfalter fie vollzogen wirb. Die orientalifche Rirche bes barrt ftreng auf ihrem aiten Brauch, nach ber Caufe fos gleich au falben (firmen) und bas Abendmabl ju reichen; offenbar opera operata: nicht fo bie fatholische und pros teftantifche. Beil fie in jener nur von bem Bifchofe gittig verrichtet werben tonte , fo fcmantt bas gefesliche Miter ber Wirmlinge gwifchen bem fiebenten und gwolften Jahre. Richt, wie die Reife ber Frucht an Johredgeit und Monat gebunben ift, bangt vom bestimten Lebensjabre bes Rins bes driffliche Einficht, ber fittlichen Grunbfage Reftige feit, die hoffnung ber Musfuhrung feiner beiligen Ents fchiuffe ab, auf welche bier allein ju achten ift. Im fies beniabrigen Rinde laffen fie fich noch gar nicht, im zwolfe jabrigen nur felten ermarten. Darum gablt bie proteffans tifche Rirche bie jur Confirmation nothigen Jahre bis gu biergebn und funfgebn 32), in fruberen Zeiten bie gmans gig 33), und ficher nicht gu viele fur ben feiten reif und tuchtig genng aus ber Coule in bie Rirche feibffanbig tretenben gemeinen Chriften , und vielleicht noch ju menige für ben einft in boberen Wirfungefreifen burch Reinheit bes Ginnes und Seftigfeit bes Billens mufterhaft erfcheis nenben Mann.

Die driftliche Schule und Rirche fteben mit einanber im engften Bunbe, und follen mit und fur einander wir ten. Die Bruchte ber Bolfeschule follten nicht an Jahren und Rorpergroße nur, fonbern borguglich an grundlicher, Indenlofer, auf Berg und Billen mirfenber, religibfer Reutniß berangereifte Junglinge und Jungfrauen feon, welche mit Gegen ben Unbachtsftunben beimobnen und am Altare neue Rraft und Starte jur Bervollfommenung ihrer Tugenb finden fonten. Wo find aber bie fo porbereiteten Confirmanden? In unfern vorweltlichen Bolts , und Gelehrtenfculen 34) nicht. Daber wurden bie aiten Rirs chenlebrer gezwungen, ibren beranreifenben Gemeinbes gliebern bor ber Confirmation noch befonbers Religiones unterricht ju ertheilen. Gie theilten fie in befonbere Rlaffen, in weichen fie balb langer, balb furger berweils ten, je fcneller ober langfamer fie in religiofer Einficht borfdritten. Diefe maren bie Stufen bes alten Ratechus menate 35). Bei allen biefen Unftalten murbe mehr auf bie Dach als Borübungen gerechnet, und mol fonte bie ftrenge Aufficht ber Rirche auf ibre Blieber bas Biel ers reichen belfen. Diefe Borubungen beftanben in religiofer Untermeifung; ber Rirmling mufite ben Defalog, bas Bater unfer und ben engliften Gruft auswenbig fagen fonnen 30), und zwar iateinifch und teutich , bann Beichte fagen , communiciren und Deffe boren. Das weife Rieid funbigte ben Reophpten an. Dit Ernft arbeitet auch bie fatbolifche Rirche an ber Bervollfommenung ibrer Confirs manben burch zwedmäßige Unftalten.

Much die protestantifche Rirche gebietet ben lebrern, ben Confirmanden por ibrem Gintritt in Die Rirche befons bern, auf ihre funftigen Berbaltniffe abiwedenben Relis giondunterricht ju geben. Bor mehren Jahrgebenben reiche te bagu eine Ctunbe taglich bon Beginn ber Saffengeit bis Offern, ober von Weibnachten an bin. Im Preugifden bat man fich in biefer hinficht bem alten Ratechumenat ges nabert, und einen mebrigbrigen Borbereitungsunterricht

<sup>31)</sup> Gdinde's 30) Rind's Erfauterungen u. f. w. G. 272, Samfang ber bibl, Dentfpruche u. f. w., nebft Erchdelogie ber Cons frmation. G. 32. Rote 2., we bie Grunde turg mitgethellt find.

<sup>32)</sup> Sauge's Sandbung über Religienes " Kirden s. u. F. St. 1. C. 246. — Philips's Eisiertening bes Kirdenrecht " me ter Bernhundsleinder. G. 7. Im Gadenigien gilt für Knaden bes 14ter, jur Michagen bes 14ter aber Michagen bes 14ter aber Michagen G. 273. — 33) Corpus jur. eccl. Sau. p. 493. "baß jaße mag Egute bile im Zes wennigließ 23der ver betre Bioligung jurn beil, Etenbmale ein Katechiemuerramen befieben follen;" ren. Activement ett Auteupematerramen erfregen (CAR).

Sephanan in her Korr. ju Ghulteben, Zeipig 1828. 1. föltfeli.

35) Suicer. thes. eccl. exposistret, audientes, survattarret, competentes. Tom. II. p. 72. 73.

36) Ceneil. Constantin. I. s. 1576. Part. I. sit. 9. e. 5.

70

anbefohlen. Alle Confirmanden muffen weniaftens 2 balbe Jahre Unterricht beim Drebiger erhalten baben. Gine bochft mobithuenbe Unordnung, befonders ba, mo fein Meiffer in ber Coule maltet, und ber Prediger ben Res ligionsunterricht in ber Coule, feiner Amtsgeichafte mes gen, nicht geben fann 37). hat ber religible Schulunters richt ber Liebe jur Religion Tiefe und Rraft verlieben, baß ben Chilern ber Werth berfelben fur alle Lebensverbalts niffe, für alle Schieffalswendungen einleuchtet. fo fann ber porbereitenbe Unterricht bes Prebigers bie praftifche Seite ber Religion bervorbeben , und ibre Unmenbbarfeit furd leben lehren; benn fie treten ja nun erft ins leben. Außerliche Borbereitungen fobert unfere Rirche ben ben Rirmlingen nicht, wie die fatholifche. Gie find eine feine außerliche Bucht.

Mehr auf bas Innere, Die hauptfache, fiebt bie proteffantifche Rirche, Die Begrundung religiofer Ubergens aung burch Unterricht und Beifpiel, und vollenbet an ibs ren jungen Mitgliebern ihr Bert burch eine murdige Cons firmationefcier, bon welcher noch gefprechen werben foll.

In ber alten, romifden Rirche erfcbienen bie Mens photen, begleitet bon ihren Taufpathen, fur welche, wenn fie geftorben maren, wol andere Firmungepathen (ohne 3med) gemablt murben 38), por bem Bifchofe ober beffen Stellvertreter im Sacrarium ober am Dochaltare. Der Bifchoff verrichtete ein ber Feier entfprechenbes Gebet. berührte die Stirne, Rafe, Ohren, Bruft, biemeilen nur die Stirn (in ber orientalifchen Rirche noch mebre Rorpertheile) mit bem in Chrisam 39) getauchten Daumen in Form bes Rreuges 40), und fprach babei: Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis in nomine Pattris, et Fitlif et Spiritus + sancti, Amen. In bet orientalischen Rirche lautet bie Formel: Eppayie dwpiac Hyernatos aylov. Auny 41).

Ginige besonbere, leicht niebeutbare Bebrauche burs fen bier nicht mit Stillfdmeigen übergangen merben. Dit bem Rriebendarufie : Pax tecum! tm Occibent, elomen med' nuor im Drient, ober einem Gebete begann bie Beier. - Ceit bem 13. Jahrh. empfangt ber Firmling vom Bifchof einen leichten Bodenftreich 12). Beibe, Gruß und Badenftreich , beutet Brenner 43) fimreich : "Det Badenftreich nach ber Galbung mit bem Friebensgruße ift gleichfalls von bober Bebeutung. Jest mag ber Streit beginnen; ber Rampfer ift gubereitet : Gottes Ereue ums freifet thu, wie ein Chilb; Gottes Calbung gemabrt ihm Pabial in groffer DiBe; auffer ibm tobt wilber Rrieg. in ibm webnt fanften Friebe." Eine Binbe mant man um bie Ctien, bas confecrirte Chrisma nicht gu entweis ben, welche aber bie Mailanbifche Rieche abichaffte. -Gine Coluffermabnung erging an bie Burgen ober Bathen. für bad gentige 2Bobl ibrer Chirmlinge ferner zu machen. (Dicfe bort man jest nicht mebr.) - Gebet. Befang. Segen. Dad Couft und Jest ber Kirmung ift febr bers fchieben 44).

Bie mancher alte, bebeutungsvolle Brauch noch bet Beibehaltung werth fen, Die Firmung mit ben notbigen Mbanberungen noch beibehalten werben follte, fühlen ehre wurdige lebrer ber fatholifden Rirthe. "Das Deifte, fchreibt Sirfcher 45), tonnte und follte, um bie Rire mung zu einem beiligen und unvergeflichen Acte zu machen. unter imedmaffigen Mobificationen wieber eingeführt, unb founte und mußte bann bon bem Ratecheten gur Beibung ber jungen Bemuther benugt werden. Das Bort, mels des er erlauternb und bestimment an folde einleitenbe Sanblungen fnupfte, wurde in Berbinbung mit folden porbereitenben firchlichen Gebrauchen einen gang anbern Eindruck machen, als ohne fie. Go fonnte man auch (wie in ber alten Rirche) nicht vor, fondern mit der heilb gen Firmung bas erfte Mahl ertheilen. Es mußte auf lettere febr mobitbatig gurudwirfen, wenn ber Butritt gu jenem burch biefe ju gefcheben batte.

Die Anficht ber Broteffanten bon ber Confirmation. ale einem Bollenbungeact ber Taufe, fobert, baf bie in . ihren Coulen von Gott, Pflicht und Unfterblichfeit uns terrichteten und überzeugten Pfleglinge ibre Suchtigfeit, als felbftanbige Chriften ju benten und ju banbeln, ber gangen Gemeinde in einer öffentlichen Brufung ibrer Relts gionstentniffe und Uberzeugungen barlegen, bon bem Drebiger ber Gemeinbe, welcher fie angeboren, als reif sum ilbertritt in Die Gemeinbe ber Ermachienen anerfant merben, und burch Ablegung eines Glaubensbefentniffest und feierliches Berfprechen (Gelubbe) bem erfanten Mile len Gottes und Jefu bis ans Grab treu gu bleiben, bie Gemeinbe ibres feffen Billens verfichern. Mis Confirmirte nehmen fie bann Ebeil an bem Dable bes Berry, und bee ffegeln bas gegebene Bort als feft und unverbruchlich. Dach biefen, aus bem Befen felbft fich ergebenben Robes

<sup>37)</sup> Saupt's Sanbbud, Ebl. I. S. 246. Rach einer Berords gung, Berlin, 17. Bebr. 1821. follen bie Beiftlichen modentlich ung, vertut, 11. grott sock jemit uter vernigen wochenten wochente 22 Guuden das songs Sabt binburch, 3 bis 4 Grundren wedente tich vor Oftern, mit Wissenberung ber Geschiedure, wo es neddig, den Enstruanden Unterriebt erriebten. 33 Polies Entirchium, entfland erft nach der Trennung ber Airmung von der Taufe, und mird im 7. Jahrhundert mahrgenommen bis 1596, um auch geifts wird im 7. Jantonnoert warzsensmuen vie 1990, um auch geiste liche Berwandtschaften, verbotene Grade, und, was die Hauptick dach ift, weber kanclates und dispensationes ju schaffen, für deren kuftiscung die romische Eurie reiche Einuahme fand. Angus beren Auftelung bie rominge turte reine einnagmet inne. Angue if Cenhwirigheiten. 2b. 7. 6. 485. 393 3mm illuter-foliebe von ben Die bei der Taufe, Lawor, mid der Gelbe die der Artungs de jegog grant, mid mit der größen Gergfelt vom Biscott, welchen 12 Briefen begleiten, an err Peria V. hebdomad. 5 eeter Grun; Domentschaft in der Berong die bebadman. 3. vert erum "gennterjage jur een voerauch bes gan-ien Safre anfanjatig nur aus Difiera D., fafer mit wangderiel Inichen confectier. 3m Orient nahm was med Batisom und von ber webfriechene Englie haup. Ach in 3m een 17 gefahr bie Obmitisk für bie rufflige Liede ju Woolson und die glode bie Gerrande worden damit ertifden. Modiera der Longen bischijfigen Sprengel wurden damit beroftinichtigte ber Papft einzelne Diecefen Bacan; in Teutschland beroftinichtigte ber Papft einzelne Diecefen und Beiftliche ju Diefer Weibe. Brenner a. a. D. G. 53, 54. 40) 1000 Acenges pringen groris un ver ausgerigern Riche fagt jede Sandbung, die Firmung bald ein dab ber im Al, wie es oben burch in ber Formel angebeutet ift. Die soubeilige Be-beutung befieben ist befann. 41) Mortene, Kfreumann und auf bienen Berenver und Mugnift a. a. D., Theil 7. G. 446—449 theilen mehre Formeln mit.

<sup>42)</sup> Bielleicht nach alttrutscher Sitte, vermuthet Angufti. Der Lehrmeister gab bem Ledrling bei feiner Lesigdbung einen felz eine nam Reichm feiner Erzeisti. 43) flagef. Dach 6. 97. 44) Siehe die Berfolischaftelt nach Drenner bei August. Deit 7 lam Angena. 45) magef. Seift. 6. 176.

rungen , follte fich bie Anorbnung einer murbigen liturais fchen Confirmationsfeler geftalten, unb, mo es ohne Bers lebung ber beffern Ginficht gefcheben fann, mancher alte fombolifche Bebrauch noch beibebalten merben. Gine ber beften Borfdriften über bie Anordnung gibt bie Rirchens orbnung Joachime II. von 1540, welche lautet: "Mies wohl burch Unverftand bei biefer Ceremonie allerlei Diffs brauch und leichtfertigfeit eingeriffen, und biefelbige in biel andere Deinung, benn anfanglich bie Ginfegung ges mefen, gebraucht und gebeutet worben ift; aber wie ju feben, baß es bamit furnehmlich bicfe Urfach gehabt, baß biefenigen , fo driftlichen Glauben angenommen und ges tauft, bernachmale in ber Bifitation bon ben Bifchofen berbort worben, und, fo fle befunden, baf fie folden Blauben recht gefaßt, baben fie Gott gebeten, mit Mufs legung ber Sande fie barinne gu beftatigen, ju erhalten und ju beftarten, auch jur Ungelge, baf fie folden Glaus ben ohne alle Schaam und Scheu offentlich befennen folls ten, haben fie ihnen an ber Stirn ein Rreng gemacht, und bamit bezeichnet, baf fie fich bes Rreuges Chrifti annebs men und micht fchamen follten. Da fie aber auch befuns ben, bag fie im Glauben nicht genugfam unter veifet, bas ben die Bifcofe bie Pfarrherren und Pathen barum erufts lich geftraft, mit fleißiger Ermabnung fie nochmale in uns termeifen , wie fle bei ber Taufe jugefagt und von Amtes wegen bie Pfarrherren fculbig feyn. Co benn folder Brauch nicht zu verachten, bie Jugend baburch zu Unters richt bes Glaubens und driftlichen Wanbels geforbert; und alfo guter Rus und Frucht barque erfolget; wollen wir, baß bie Confirmation nach altem Brauch gebalten werbe." Berbinbet man mit biefer alten, offentlichen Unmerfung bie bon Chemnit und ben Deneren gegebes nen Binte, fo burfen ber Reierlichfeit nicht fehlen: Drus fung ber Ratechumenen, Anerfennung ibrer Suchtigfeit, Mblegung bes Glaubensbefentniffes, Anfnahme in bie Semeinde, Ermahnung, ben Glauben burch Berfe, uns gefchminfte Gottes , und Bruberliebe ju beweifen und mit Gebulb in guten Berfen ju trachten nach bem ewigen Les ben. Eme Unweifung, wie alle biefe Foberungen in einer wohlgeordneten Reier befriedigt merben, gibt bie Rirche nicht, fonbern überlagt es bem Beiftlichen, Mues fo ans pordnen, bag fie auf Eltern, Rinder, Dathen und Ges meinbeglieber ben bauernbften Ginbruck mache. Der Geiffe liche wird in ber Anbachteftunbe Morgens bie Gobne und Sochter feines Beiftes am Altare verfammeln, in einer, einem paffenben Bibelfpruche fich genau anschmiegenben, en Confirmanden, Eltern und Gemeinde fich menbenben, Daterlichs ernften, bomilienartigen Rebe auf die neuen Bers baltniffe, ihre Befahren, aber hoffnungevoll bem foften Entfchluffe ber Rinder, ber treuen Gorgfalt ber Pathen und Eltern vertrauend, binmeifen, fie ermabnen, weber me Rechten noch Linfen vom Bege Bottes ju weichen, Segen bon oben auf fie berabfieben , und fie, Gottes Mufficht empfehlend, mit einem fraftigen, auf ihre Eine ficht und Berhaltniffe fich beziehenben Bibelmorte gur Reier bes driftlichen Bunbesmables begleiten. Gine einbrings lichere Borbercitung auf bas Abendmabl gibt es fur Cons firmanben und Eltern nicht, ale bie Confirmation. Doche te fie fo allenthalben gefeiert merben.

Ungegründet ift — uns macht bie Efgakung weh mitbig — die Alage nicht, daß viele Geislliche biefes hertliche Jugend's und Eiterufest in ein frechliches Schau spiel verwandeln, und 1828, wie 1540 Misbrauch und Eistertigkeit ihm beimschan 49.

Schlieflich fev baber noch beffen gebacht, was aus ber guten, alten Zeit noch in fie aufgenommen werben

fann: Die Jandauflegung, ein apoftolischer und altfirch, licher Gebrauch, unsere berglichsten Wunsche begleitend, ichent noch immer beibebaltenswerth.

Das Zeichen bes Rreuges, fehr bebeutenb bier. Der junge Chrift geht ichwerem Kampfe entgegen. Es erins

nert an ben, ber bis in ben Tob für Gott fampfte.

Das Gebet, furt, fraftig, bat boben Werth.

Statt ber allenthalben für nothwenbig erachteten 47). Confirmatione Beugniffe bat ber Berfaffer biefes Artis fele biblifche Confirmationes Denfblatter 48), auf wels chen ein Bibelfpruch, einen Borfat ober Entidluf, eine Barnung, Ermahnung ober Berheifung, einen Bunfch, eine Bitte ober Doffnung audfpredent, abgebrudt, unb uber und unter ihm fo viel Plat gelaffen ift, bag bee Rame bes Confirmanben, fein Geburtsort, Lauf, und Confirmationetag und ber Rame bes Confirmatore beis gefchrieben merben fann, berausgegeben, und ba biefe 100 abgebructten Bibelfpruche nicht binreichen, nach bet Eigenthumliditeit bes Confirmanten ju mablen, ift in bem gu ihnen geborenben Buchlein eine moglichft volls frandige und nach allen benfbaren Gigenthumlichfeiten ber Rinber geordnete Camlung paffender Bibelfpruche am Ende noch gegeben 49). Beibe Echtiften empfichit er feinen Umtegenoffen.

Dechfelgefange find bier bie paffenbfien. 3mei Bes meinben wollen fich bereinigen, eine jungere und altere; jene will aufgenommen werben, biefe nimt auf; jene

verspricht, biese berheifit 3).
Segenswünsche in Bibelworten, ober ber hohepries fterliche Segen beichlieft bie Reier.

Rur Binte follten es feon; mufierhafte Confirmas tionsfeiern besigen wir von Drafede und vielen Mubern 51). (Br. Schincke.)

<sup>46)</sup> Mognis Pitrug, Seurnal, 21en Danbes Iftet Stüd, 
6, 22 mit in stein attern um nerm Schriften. 47) Spite 
dres neuches Etchip für Patienstmissinfabri von Brechtus u. f. m. 
Zeiftin 1877, auf 29. — Schurferfin Jahrbalder für Meldiener, 
Klichen umb Schutterfen. 19tr 28b. 21tt p. 1285, S. 221 ff. 
40) Smitert Eenframainen Schurfer in Schutter Carthibiter im 
Eenframainen, Schutter in Schutter in 1878, 21t ff. 
Eenframainen, Schutter in Schutter in 1878, 21t ff. 
Eenframainen, Schutter in Schutter in 1878, 21t ff. 
Eenframisten Schutter in 1878, 21t ff. 
Enthigt um begründ in 1870 in 1878 in

CONFIRMATIO wird im sächsischen Kirchentechte berein beitgegem Schlätigung eines zu einer Semeinsberein volligemen Schlätigung eines zu einer Gemeinde ber wienen, ordinitten Gestlätichen genant. hat der Gestläche beit Unterhanen um Schläsionselie geieiste, johen eine mit wie dem Unterhanen wird Schläsionselie geieiste, johen und bei sombolischen Bücher (in Sachjen) unterhörieben, for erfolgt die Constitution im Ramen des Kandesberen, b. h. die Bestlätigungsturfunde, daß er Pirchiger biefer oder Gemeinde (es, mote ihm eingebandes ?)

Confirmation ertheilen auch bie Confiforien gu größerer Sicherheit ber Contrabenten bei Pachtverträgen über Rirchen; und Pfarrguter, bei Pfarrvergleichen wie ichen Borganger ober beffen Erben und Nachfolger \*\*).

(Dr. Schincke.)

CONFIRMATIO nent man auch bieienige Laufs handlung, neich der Gestliche an einem nob er Webes mitter in der Woth getauften Reugebornen in der Kirche und im Gegenwart der Zaufrengen wiederholt. Rach der auf die vorgefchriedenen, die geschehene Rochtaufs detreffenden Fragen igsgedenen umd dem Gestlichen genügenden Mitwoet erfrätt ere das die Zaufe in der Word recht und wohligetban sep, umd befrästigt sie durch die eit Verbertaung auf giltigt).

Confiscatio f. in ben Rachtragen ju C.

CONFLANS. 1) Stadt im Beigitt luce bes frang. Deart. Destroner, an ber Eemblufe mit 2 Krichen, 180 haufern und 746 Einm. In ber Mahe findet man merks murbigs Ammouiten. 2) Deaf am Judammensfulfe ber Seine und Marme (confluentia) im Beigitt Secaul bes frang. Lepart. Seine, bas (die Rendballer und is der erwähnliche Sommersaufenthalt der Erhölfcher von Back), bei betre einen Balaff baben, auch der Geburtsort bet gibt etra einer Malaff baben, auch der Geburtsort bet gibt etra einer Malaff baben, auch der Geburtsort bet gibt etra einer Marchille, macht aber som finde ficher einer Geraffenten unt einen einen Chrosseller.

CONFLUENTES, b. i. urbes ad fluvies confluentes sine, an ber Bereinigung zweier Fitiffe gelegene Stabte; alfo eben bad, mad im Ballicen Condate war. Außer Coblenz, welches biefen Ramen führte, gab es noch verfchiebene Beeffelben Ramens. 3u einer neuen Priffung barüber fobert die Schrift bed Prof. Rlein nu Eobleng über bie alter mifchen Confluentes auf. (Edb.) 1827.

Confoderation f. Polen und Rheinbund.

CONFOLENS, die hauptstadt eines Bezirks in bem franz. Depart. Sparente, welcher auf 22,32 Quadr. Weilen in 6 Kantonen und 70 Gemeinden 60,325 Einw. ichte. Sie liegt 45° 55' Br. und 18° 28° L. am rechten

Ufer der Bienne, hat 2 Borffabte, 557 Saufer und 2045 Einm., welche Korns und Wollhandel treiben. (Hassel.)

Conformisten f. Uniformitatbacte. CONFRAN, Confranc, Billa in ber fpanifchen

Proving Aragon, Corregimiento de Jaca, im Thale gleis ches Namens, mit einem Engpaß, über den die Aragos mefen gewöhnlich nach Frankreich gehen. (Stein.) Confucius f. Kong-Fu-Tse.

Confusionsiahr ober Bermitrungsiahr, f. Chrono-

logie 261, XVII, G. 155,

CONG, einst die Haupstschet von Connaught, jest ein ders Dorf unweit der Eradt Ballin vo de in Irland, mit den Kulinen einer berühmten, von Sch. Krchai im I. 664 gegründerten Abtei, wo Koderich D'Connor, der lehte Prifiede Arreicher, im I. 1160 fant. In der Näche bleife Dorfs definder, im I. 1160 fant. In der Näche bleife Dorfs definder, im I. 1160 fant. In der Näche bleife und flickreichen Muffe, im unteriedische, von einem bellen und flickreichen Muffe durchfreinte höhle, zu der man auf S fleinernen Etufen hinabsteigt. (Leonhardi.)

Congal f. Schottland.
CONGFA Word. Eine Pflantengattung aus ber natürlichen Familie vor Berbenern und der pweiten Drbs nung der 1sten Unnelschen Rieffe. E har. Eine derte blätterige, meist achtbumige Biathenbulle; ein töhriger, stinschaubiterige, emeist achtbumige Biathenbulle; ein röhriger, stinschaubiten Riedig, eine gestelltpigle Gerolle, deren ober zes Lippoken lang und pweigesspatien ist; lange, stroffe Etanbischen; eine berenartige, einsamige Etinssfracht. Die einige bestante Art, C. tomentosa Roxdo, ein Ertauch mit saft bergtömig eriformigien, etwas gutzigen Bästern, und in den Ölattachschul fehenden Bläthenrispen, wächst ist Dssinder.

Conger f, Maraena.
CONGESTION, "Inhaufung, Andrang, congestio bedeutet überhaupt fede allmadige Anfamlung einer Reuchtigleit in fragud einem Dragongebilde, worauf ends lich eine Geschweiße auflicht, ober auch den haufgern Zus stille bed Blutes in ein geschwächtes ober minner widerfiles hendes Organ, in weichem Simme es eine Songstinn, ober einen Karlern Andrem Andram dem Dem Grungen, dem Jergen, dem Arteria, es geben fanng (f, Plethora opiea miter dem Arteria, geben fanng (f, Plethora opiea miter dem Arteria, dem Arteri

Was die active m Congestionen bereifft, so findet man fie gemöhnich auf solich beziechtet, die von einer dermehrten Thatiget aber Jertadblität der Arteien ferr rühren. Ja man hat sogar den leeinen Geräken, in des men die Mitandhainung Gatet der, eine Sethsthätigkett dadet jurdetlen wollen. Allein woller man auch den Hausen gräßen für dern Augendick Auskelreigharter jungeschen, in wärde doch durch eine Bermehenng derseiben ehre alles Alleier, nur nach Eungestich ni ihnen entiften j. denn da jede Reijung der Ausstelleifafern Berfärigung derfelben zur Hofelse, so foldte eine vernechte Thatigetie der lieb nen Gefäße wol deren Eutleeung, aber nimmermehr Kindandhainun in ibnen ertenaen.

Mithin tonnen nur folde Congestionen als actibe gelten, bei benen eine vermehrte Thatigfeit bes Bergens

<sup>5.</sup> M. Bobeder, über Confirmation und Confirmanden allnter richt. Ein bifteriich sprattifder Berfuch. Bettingen 1823. — Dende in ber Euchein. Db. 2. St. 3. — Die Cenfermation und Linfenung ber Kinder; ein aberaus miglicher Religionsgebrauch.

Abnigeberg 1823. 8.

9 G. Schiegel's Anleitung gum protest. Rirchenrechte in Sachfen. Leip, bei Golden, 1842. C. 44.
\*\*) Philipp's Abder terbuch bes durfachsischen Rirchenrechts. Beip 1803. S. 179.

<sup>†)</sup> Schlegel's Anleitung. G. 206. — Philipp's Morterbuch. G. 384. — Rirchen . Eigende von ber Rothtaufe in Cod. Jur. wool. G. 105.

söwaltet. Dann wich mehr Blut zu ben feinen Gefähen bingattiehen, alst in zieinder Jut burch fie findusch der auem in die Benen übergeben fann, zugleich dere burch die ber feifarte Editigheit bes Herzend ber Widerfland biefer fleitnen Gefähe überwunden; sie werben in ihrem Durch mester erweitert, und Congession ist das Kesultat davon, weelche sich dobei immer in konzelnsigen Organen ereignen wird, dere Gefähe in Folge von unterfrünglicher Zartbeit und Rachgissfett ihrer Haute, ober in Solge von Weiche feit der Umgebungen, oder von Entstündungsjussänden ", i. w., am mehrsten das inklowenische State in her der Schafen der Sc

Brrig rechnet man ju tiefen activen Congeftionen auch folde, bei benen feine vermebrte Thatinfeit bes Deriens sugegen ift, fonbern bie blos burch oreliche Reigung eines Organs hervorgebracht werben, weil man fie von einer, burch biefe Regung erzeugten, fiarfern Thatigfeit ber Arterien berleiten ju muffen glaubt. Un eine folche ges fleigerte Befäßthatigfeit ift aber gar nicht ju benten , und weit naturlicher gibt fich bie Erflarung biefer Art von Cons geftionen auf folgenbe Beife: Jebe Erregung eines Dre gans bat eine bermehrte Barmeerzeugung in bemfelben gur Folge; biefe erhobte Barme wirft ausbehnend nicht nur auf die Gafte, fonbern auch auf die Befaffe bes Drs gans, ermeitert biefelben in ihrem Durchnieffer, unb fos mit ift auch bie Bedingung jum Unbrang bes Blute geges ben, benn biefes brancht nur in ben vergrößerten Raum einzuftromen, um Congeftion zu bilben. - Muferbem fons nen auf mancherlei andere Urt Congeftionen gu Ctanbe fommen, mie: burch berftarfte außere Barme, burch Edwache und Schlaffbeit ber Gefage, burch pfpchifche Reize, Semitheaffecte u. f. w., boch ergibt fich bie Ents ftebungeart berfelben bon felbft. Die Ccham 1. B. wirft aufe Berg und Gefäßipftem, jagt bas Blut ichnell in bie feinften Abergewebe, bas Untlig errothet, ftarter fchlagt bas Berg; ben gangen Rorper burchftromt ein une gewohnliches Gefühl von Barme, und es bricht ber Comeig aus. Die febr baufig bei Congeftionen, nas mentlich bei ben activen, mabruchmbare Bulfation ber Fleinen Arterien, in benen im gefunden Buffanbe fein Dules fclag ju bemerfen ift, rubrt feineswegs, wie manche Bathologen mabnen, bon einer vermehrten Thatigfeit biefer Befage ber, fontern fie ift eine bloge Rolge ibrer Erweiterung; benn inbem biefelben in ihrem Durchmeffer vergrößert werben, verlieren fle jugleich auch mehr ober weniger ihre Saarrobrebenfraft, und baber pflangt fich ber bom Berien aufgebende Stoff burch bie Blutmaffe bis in fie fort, weil fie bemfelben nicht mehr geborig ju wibers Reben vermogen.

einer, nicht allein quantitatio, sonbern auch qualitatio beranberten Secretion ju schreiben fenn, wie die ausges leerten, normwibrigen Secreta beweisen. (Bergl. C. g. Scheller in Pierer's mebic. Annal. 1826. S. 312 ic.)

Propholaftifch und curativ wirten überhaupt bei Congeftionen, ale Begenreite, Die fogenanten Mbe leitungemittel. Dabin geboren 1) allgemeine unb brtliche Aberlaffe, welche nicht nur bie Recibive ente jundlicher Rrantbeiten bei Berfonen, Die am Blutfpeien, an ber fcmargen Rrantbeit und anbern Blutungen gelite ten baben, und von Rudfallen berfelben bebrobt finb. berbuten , fentern auch benjenigen bringenben gallen von Congeftionen vorbeugen tonnen, welche lebeusgefahrliche Krantbeiten und Rudfalle berfelben, j. B. Tobincht, Chlagfluffe zc. befürchten laffen. Diezu fonmen 2) mit Borficht gebrauchte Abführungemittel, als Drafervative gegen gefabrliche Blutanbaufungen und las flige Unfamlung von Unreinigfeiten in ben erften Wegen; 3) bie außeren, hautrothenben, blafengiebens ben und abenden Mittel, welche burch ibren Reit auf bie Blutgefafe, burch ihre erregte Entgunbung unb ben bermehrten Bufluß bes Blute nach ber Ctelle ber Uns wendung, Unbaufungen ber Cafte bon andern Theilen ableiten. Dagu merben enblich auch 4) allgemeine und partielle marme Bader bas Ihrige beitragen,

Laue, gange Baber, ober bergleichen mit Afchens lange gefcharfte Rufibaber nuben bet einer meber tu fnape pen, noch zu leichten, fonbern gleichniafig marmen, zus mal Bufbefleibung, auch biatetifch gegen ju ftarfen Blutanbrang nach oben. Gine Rolge bavon ift Comine bel und Ropfichmache nach Geiftebanftrengungen, langem Sprechen, Arbeiten in ber Connenhipe ic. Dier thut Bafchen bes Ropfs und Radens mit geiftigen Baffern: bem Colnifden, Ungarifden ic., ju Beiten ein Genffuße bab, und innerlich irgent ein aromatifcher Thee mit 20 -30 Eropfen von Soffmanne Liquor verfest, gute Dienfte. Dan bermeibe jugleich alle enge Oberleib's und jebe gu leichte Rugbofleibung, siebe fein Saletuch nie feft gufams men, bewege fich fleißig im Freien, forge fur fiete Bars me und Erodenheit, befondere ber Sufe, bute fich por flarten, geiftigen Getranten, bor Inbigeftionen, fchars fen und anbaltenben Debitationen, beftigen Gemutbes affecten rc., und laffe Geift und Rorper ju Zeiten langer ausruben.

CONGIUS war ein altrömisches hohimas für güssignischen. Es enthielt ben achten Pheil ber Auphora schieden Art.), war also ber Eudus von einem halben römischen Längensus, (vergl. Hus.) Der sechste Debt Conglud biel Gertauf (Carta.)

<sup>\*)</sup> Fextus sub voce Quadrantal.

CONGLETON, Marttfleden am Dane, in ber engl. Drop, Cheffbire. Er bat 4616 Ginm., Die Geibens band und baumwollene Beuge meben, Garbereien und Geibenmublen unterhalten und 1 Bochen; und 4 Jahrs marfte baben.

CONGO, 1) ein betrachtliches Ronigreich im fubs meftlichen Mirita, welches gwiften 3° bis 8° 40' fubl. Br. und 29° bis 38° bffl. 2. belegen ift, im D.B. an Loango, im R.D. und D. an bas afrifanifche Binnenland, im G. an Matamba und Angola, im 23. an ben Decan grengt, und einen Blachenraum von etwa 6080 Quabrats meilen bebeden mag; boch mogen bie außern Grengen mol febr willfirlich auf allen Charten, felbit auf ber bon Arromimith, welcher wir gefolgt find, gezogen fepu. Es macht eine Terraffe bes afrifanifchen Sochplateau aus, bas bier ben Damen Dembo führt und fich allmablig ges gen ben Weftrand berabfenft, boch ift biefer Rand ebens falls bon fleinen Bergreiben unterbrochen, die 1500 bis 2000 Buf auffteigen, und meiftens mit bichtem Balbe bewachfen finb: auf biefem Sochplateau breitet fich ber große Binnenfee Bawilanda (Etourville) ober Mquilanda aus, ungewiß ift es aber, ob berfelbe noch einen Theil bes Reiches Congo ausmache. Auf Diefem Sochplateau pereinigen fich bie Fluffe Barbola, Coango, Bambre unb Rancapr ju einem eintigen, bem Baire, melder bon ber IcBs tern meftlichen Bergreibe Gunbi mit bem gemaltigen Ras tarafte Gunbi berabffurst und 80 Meilen lang bie Cbene bis jum Geftabe burchichneibet, welches wenig gerriffen, aber mit Rlippen und Untiefen umgeben erfcheint. Uns bere Bluffe find bie Belunda, bie Eufa, ber Ambrit, ber Lote, ber Dnio, und überhaupt ift bas land recht gut bes maffert; am Deere liegt bie Bai gunta. Das Rlima ift an ber Ruffe ungemein beiß, in bem Stufenlanbe weiters bin gemäßigt , auf bem Dochplateau fubl; bie fruchtbars Ren reichften Provingen concentriren fich baber in ber Dits te. Das fand erzeugt bie Drobufte bes mittlern Afrita: es bat Reis, Dais, Maniot, Bataten, Malaghettas pfeffer, Buderrobr, Baumwolle und bie berrlichften Eros penfruchte; bie Balber find mit Palmen, Mangelabaus men, Zamorinden, Cebern und berfchiebenen Dimofen bes bedt; in benfelben leben Elephanten, Rhinoccroffe und Giraffen neben gomen, Leoparben, Panthern, Spanen und Chafalen, fo wie gange heerben von Uffen und Das pageien; ber Baire und wol auch bie übrigen Rluffe begen Klufpferbe und Rrofobille, find aber zugleich reich an Fis ichen, bas Deer an Schildfroten, Mufcheln und Rauris. Gold foll nicht vorbanden fenn, bagegen vicles Rupfer, Eifen und Steinfalg. Man erutet jahrlich zwei Dal, aber ber Acerbau war, fo weit Eucep ibn beobachten fonte. bochft mittelmäßig. Rindvieb und Pferbe merben wenig gebalten, mehr Biegen, Echweine und Subner. Die Einwohner, beren Babl bie Miffionarien febr übertries ben baben, befteben theile aus Congonegern, theile aus Mociscongis (ben Bewohnern bes boben Binnenlandes) und aus ben Ungichen ober Angito (ben Bewohnern bes Dechplatean); jene haftlicher wie biefe, baufig mit Muss fage befallen und gubringlich, aber boch gutmuthig und ehrlich; biefe bagegen gewandt, freiheiteliebend, tapfer,

rechtlich und gaftfreundlich, aber nach ben Berichten ber Miffionarien Rannibalen. Beibe Bolfer leben in Stabe ten und Dorfern: Die Congos fteben ichon auf einem bos bern Grabe ber Cultur, wie ihre Bruber in ben Gebirs gen, bie boch einen Dialeft ihrer Sprache reben. Gie fteben unter einem Ronige, ber von ben Sauptlingen, bie in ben verichiebenen Provingen berrichen, gwar als bas Saupt anerfannt, aber both nicht gleich geachtet wirb. ilberhaupt fcheint bas Band swifden bem Monarchen und ben Sauptlingen nur febr lofe gefnupft gu fenn. Ubrigens ericheint er in feiner Dauptftabt und fomeit feis ne Macht reicht, ale ein orientalifcher Despot: er foll bas Chriftenthum angenommen baben, auch ein Theil feiner Unterthanen ju bemfelben übergetreten fenn; bei ber großen Menge berricht inbef ber abenteuerlichfte Bes tifchmus, und bie Briten, bie Luden begleiteten, fans ben auf ber Bruft ber pornehmen Beamten mol Retifche mit dapptifchen Charaftern neben Agnus Dei und Rofene frangen. Die Congoer mobnen in Strobs und Robrbuts ten, bie mit trochnen Palmblattern gebecht finb; bie Bobibabenben befiten mehre bergleichen Sutten. Ders fer gibt es vicle, aber nur aus einigen Saufern befter benb, bie Ctabte ober Bangas nehmen einen großen Raum ein, ohne boch volfreich ju fenn. Die Portugifen baben auf bieg Banb, beffen Boben fie 1487 guerft betras ten, immer einen großen Ginfluß ausgeubt; es icheint ine beff nicht, als ob fle einen feften Punft in bem Reiche bes figen, ob ihnen gleich ber Mufenthalt in ber Sauptfladt angewiesen ift. Bon chen ben Bortugifen rubrt auch bas lacherliche Ceremoniell und bie Titelfucht ber, moben Die Briten fo manche Beweife erhielten. Ubrigens ift bas land ben Europaern fest menig werth, weil es feine eblen Metalle bat, und wenig mehr, ale Cclaven, jut Muefubr barbietet, bie jest auch nech fomol von Braffe liern offen und von Schleichbanblern von allen übrigen Mationen, Die Rolonien befiten, beimlich, aber burch wohlbewaffnete Schiffe ausgeführt werben. Gine Infel in ber Munbung bes Congo foll ber bornehmfte Gelavens martt fenn. - Das Reich ift in Provingen eingetheilt, bie ben Titel von Ducabos, Marquefabos u. f. m. fube ren, und beren bie Portngifen 9 großere aufgablen: Congo, Conbo, Majula, Ovarbo, Quinquenge, Came ba, Batta, Demba und Mampa; ber fleinern Derts fchaften mogen eine Menge fenn. Die Refibenten bes Ronigs find Congo und Demba.

2) Congo, eigentlich Banta Congo und bei ben Portugifen Ct. Calvabor, Die Sauptffabt bed Ronigreiche Congo auf einer fleinigen Unbobe, Die fich über ber les lunda erhebt. Der fonigl, Balaft nimt einen anfebnlis den Umfang ein, und enthalt aufer ben tonigl. Bobs nungen und bem Sarem auch bie Sutten ber Sofbiener. Die Portugifen befigeh ein eignes Quartier, worin fie eine Rathebrale und ein Bisthum errichtet baben, bas bieber bem Ergbischofe gu Babia in Brafilien unterwors fen war: nach anbern ift bier aber fein Bifchof. Die Portugifen geben ber Ctabt, bie wir übrigens blos aus ben Berichten ber Miffionarien fennen, 15,000 Eins wohnern (nach Labat relation hist, de l'Ethiopie occid. unb Tuckey narr. of an exped, to explore the rives

Zaire etc.] (Hussel.) CONGREGATION, Berfamlung, Bereinigung, Berbruderung jeder Urt. 3m 4. Jahrhunderte n. Ch. Geb. fing man jeboch an, ben Ausbruck immer niebr und balb nur bon monchischen Berbruberungen gu gebrauchen. Benn er auch noch auf weltliche Gefelifchaften angewens bet murbe, j. B. auf ritterliche, fo maren es boch immer folde, bie in Anfebung ibres 3wedes und ibrer Einriche tung genug Monchisches an fich trugen, fo bag oit ber einzige Unterfchied nur barin ju finden mar, baß fich bie Mitglieder folder weltlich mondifden Bereine nicht burch feierliche Gelübbe lebenslanglich banben. Man verftebt baber unter biefem Worte borgundmeife irgent eine Moncheverbruderung ober eine ibnen abnliche, nach ibs nen eingerichtete. Delpot erffart es im 1, Buche feiner Monches und Orbend, Gefchichte fo: "Unter Congregas tion wird eine beilige Befellichaft vieler Rlofter verftans ben , bie nur einen einzigen Rorper ausmachen , einerlet Regel unterworfen und burch allgemeine Bufammentunfte vereinigt find, bie gu beftimten Zeiten gehilten werben, um bie Orbenstegel ju bemabren und fur bas Bobl ber Befellichaft fich ju berathen." Der erfte Stifter folder, aus bem Unachoreten : Leben hervorgegangener, Donches berbruberungen ift befantlich Pachomius bon Tabenne (am Mil). Diefer Bater ber drifflichen Donde, ber alle feine anpptifchen Bruber, wo moglich, jur Feier bes Offerfeftes verfammelte, gab ihnen um bas Jahr 325 bie erfie Reacl und bilbete baburch bie erfte Congregation. Wie boch man bicfe bielt, fieht man aus ber Gage, bag fie ibm von einem Engel, auf eine eberne Safel gefchries ben, überreicht murbe, fo wie ihm aud) ein anderer Ens gel ben Ort anwies, wohin bas erfte Rlofter gebaut mers ben follte. (Sozomen, hist, eccles, I. III, c. 13.). Die langere, erft im 9. Jahrb, burch ben Mbt bon Anagne, Benedict, befant gemachte Regel bes Dachomius ift fo smeifelhaft, baf jener mit Decht bei weitem bon ben Meiften ber Borgug gugeftanben wirb. Bei ber fcnellen Berbreitung ber Conobiten manulichen und weiblichen Ges fchlechte (Pachomius ftiftete auch ein Monnens Rlofter) und bei bem groffen Untheil, ben nicht nur bad Bolf, fons bern auch bie meiften Rirchenvater fener Beiten an biefen Einrichtungen nahmen, fann es nicht befremben, bag bie Batriarchen ber Sauptfirchen fich es porbebielten, bie Borfteber folder Mondbaefellichaften burch Sanbaufles gung zu ibrem Amte einzuweiben. Bur Beglaubigung ibrer Burbe murbe biefen erften Borftebern ober Erarchen em fdriftliches Beugniß ertheilt, bas fie jebem ber ihnen untergebenen Rlofter aufzuweifen hatten. Die Burbe ber Erarchen ift alfo ben (fpateren) Beneralen bes Abendlandes gleich ju ftellen. Unter ihnen fteben bie

Borffeber eintelner Riofter, Archimanbriten ober Scaus menen genant, mas im Abendlande ber Cuperior ober Abt eines Rloftere ift. (In Agopten bieg anfange ber Borfteber eines Rloftere Abbas, Bater.) Balb mans berte bie im Rilthale fo geliebte Ginrichtung nach Balas fling und Sprien, und bon ba aus berpflangte fie Guffas thius, Bifchof ju Cebafte gegen 340 nach Armenien, Das phlagonien und Pontus, und ging in feiner Borliebe fur ein enthaltfames leben fogar fo weit, bag er es als eine Liebe jum himmelreiche allen Chrifien ohne Unterfchieb empfahl, (Sozomen, hist, eccles, I. II. c. 43.) Eben um biefe Beit lernte man auch in Rom burch ben Merans brinifchen Bifchof Athanafius, ber mit einigen Monchen fich borthin geflüchtet batte, bas bis jest im Abendlande giemlich berachtete Moncheleben fennen und bochachten. Derfelbe Mann mußte auch ben Galliern eine Meigung bafur eintufloffen. Doch mehr brachte in Dberitalien und balb barauf auch in Gallien ber aus Ungarn (Pannonien) gebirtige Martinus, ber ale Rriegeoberfier feinen Mans tel mit einem Armen theilte, eme bobe Deinung babon bei. Er verlief feinen Stand, erbaute bei Dailand ein Rlofter und murbe Dond. 218 man ibn gegen feine Meigung jum Bifchof bon Toure (Turonum) gemacht batte, febte er boch fein Moncheleben bafelbft fort und fliftete in ber Gegend ber Loire manches Rlofter. Er farb 400. Da nun bie angesebenften lebrer auch ber abenblanbifchen Rirche biefe neuen Congregationen anges legentlichft empfahlen: fo fanb biefe bon ber Belt abges ichloffene Krommigfeit immer mehr Berchrer. Go bers breitet auch bamale noch bie Meinung mar, baff ein fols ches einfames leben fich auch fur einfame Brgenben am beften ichide: fo finden fich boch icon Spuren monchis fcher Abfonberung auch in volfreichen Stabten. Go mar 1. B. in Rom eine gewiffe reiche Witme, Marcella, bie erfte, Die bort nach ber Beife agoptifcher Ronnen (Duts ter) lebte, und ba fie angefeben mar, befonbere baburch, baf fie, ale eine febr belefene Bibelfennerin, felbft mit bem beiligen Sieronomus im Briefwechfel fanb, fo fans ben fich balb mehre Nachahmerinnen. In ihren letten Lebensjahren begab fie fich jedoch auf bas land, um mit einigen Gleichgeftimten einfamer gu leben und farb 410, nach ber Plunberung Rome burch bie bom Raifer binters gangenen und barum aufgebrachten Weftgothen. Mule bicfe und abnliche Donchevereine bes Abendlanbes find boch nur ale geringe Unfange und Borbereitungen ber Bemutber ju bem glangenben Giege angufchen, ben ber Congregationeorben ber Monche burch Benebict bon Rurfia feierte. Glud und Musbauer in feinen fich felbit qualenben, nach ber Deinung feiner Zeitgenoffen bochft verbienflichen Unternehmungen verschafften biefem Gin: fiebler bald fo großen Unbang, baf er um bas Jahr 525 für feine Bemunberer und Machabmer 12 Rlofter im Deas politanifchen erbauen fonte. Den bochften Ruhm feines Damens erwarb er fich aber ale Mbt bes burch ibn fo weltberühmten Rloftere Monte Cassino, we er 528 uns ter Befprechungen mit ben Geinen bie gefeiertefte aller Donderenein auffette und 529 vollendete. (G. Bene: bictimer.) Befantlich murbe in feinen Statuten auf un: unterbrochene Thatiafeit entweber im Beten und Ber 10 \*

<sup>&</sup>quot;) Conge ift ibed, noch Bembich fein einiger, fondern ein Berein weber einfentuffene Teten, beren Dappling petuglis ide Zieft führen. Die Pernoglien balen tiene Belapung ub Sale waber, aber fie gitten in biefen Riche all Geliechtigter ber ern fielenen Regenten. Umwischen Michael Bediechtigter ber von fielen aus Italien flaumend, Jeber in biefer Gebrie im Miffener um beber ber betauten Einfuff, findere Miffigener fin Duitemba um Sabred. (Haenes,)

fcauen ober in Sanbarbeiten, babel auf unberbruchlichen Geborfam gegen bie Borgefesten und überhaupt auf eine bis ins Rleinfte gebenbe Drbnung gefeben. Go febr auch Miles einer geregelten Bermaltung unterworfen mar: fo seichneten feine Borfchriften fich boch por allen burch eins leuchtende 3medmäßigfeit und geringere Barte aus, fo daß auch bas Congregationswefen im Abendlande einen weit befiimteren Charafter annahm, als es im Morgens lanbe je gehabt hatte. Bon jest an wuche bie Orbnung ber occibentalifden Dondbevereine eben fo febr, als fie im Driente im Gangen immer geringer gu werben fcbien. Der Mondeftand verbreitete fich befonbere in Stalien, Franfreich, Spanien und England fo ungeheuer, baf fo vicle Ropfe, bei aller Borliebe fur Benedicte Regel, nicht wol mehr in jebem Gingelnen bamit übereinftimmen fonten. Die fleinften Berfchiebenbeiten und ber Bunfc fo Mancher, felbft etwas ju fchaffen, brachten Spaltuns gen und neue Congregationen berbor; ja es fam balb fo meit, baff beinahe jebe Unterabtbeilung einer und berfels ben Moncheart eine eigene Congregation febn wollte, und es audr, balb unter vielen, balb unter wenigen ninbers niffen, wirflich murbe, ju nicht geringer Erich verung eis ner auten fiberficht bes gefamten Donchemefens. Satte nun ferner bie Berricherfraft mancher Borgefesten bas ftreng mongrchifche Brincip biefer Ginrichtungen bier und bort auf mancherlei Art gu vergrößern gewußt: fo batte in anbern Rloffern wieber biefelbe Rraft einzelner Unters gebenen für moglichfte Theilnahme am Regiment unter bem Bormanbe ber Befreiung Aller bom milfurlichen Drude vielerlei eigenthumliche Beranberungen berborges rufen. Rechnet man noch baju bie Borliebe Mancher fur eine gemäßigtere ober ftrengere lebensart, Die vielerlet mefentlich bon einander abweichenben Sauptrichtungen und Befchäftigungen neu entftanbener Orben: fo wirb man es begreiflich finten, wie im Mbenblanbe eine fo große Menge febr berichiebener Congregationen entfteben mußte. Es bilbete fich eine orbentliche Dondbacoaras phie und jebe Congregation batte ein genaues Bergeichnig ihrer Provingen, Abtheilungen und Unterabtheilungen berfelben, Die fich von Beit ju Beit bebeutenb veranbern mußte fowol burch bie Reigung ber Denfchen, Mues ums jugeffalten, wenn auch nur um Reues wieber zu bauen, und fich baffir bon Reuem lebhafter ju bermenben, als auch burch bie politifch : fluge Bereitwilligfeit ber Bapite. neue Moncheanftalten ju beftatigen, bamit nicht einer pher ber andere Orben ju viele Gewalt an fich reiffen modite. Und man muß gefteben, bie Erferfucht ber bers fdiebenen Orben und nicht minber ber Abtbeilungen jes bes einzelnen Orbens gegen einander find fur bie Bes fchichte eines febr großen Zeitraums fo wichtig gewors ben und haben nicht felten fo überaus folgereiche Bers anberungen im Buffante ber Religion und ber Politif bers porgebracht, baf man viele Begebenbeiten obne eine mindeffens überfichtliche Rentnig ber manchetlei Congres gationen und ihrer gegenfeitigen Berhaltniffe gar nicht in ihrem mabren Bufammenbange aufgufaffen im Ctanbe ift. Daburd gewint augenicheinlich bas Ctubium ber Beidichte ber Congregationen eine viel bobere Bebents famfeit, ja es wird bem Befchichtsfreund jeber Art burch

fein vielfaces Eingreifen ins keben gang unentbebritich, wenn es auch an und für fich nicht Reiz genug hatte, die sonderbarften Richtungen des menschlichen Wefenst ger rade in hinflicht auf Religionsmeinungen genauer fennen un iernen.

Co nutlich und folgereich fur mancherlei Mufflas rung einzelner Charaftere und ganger Beitverhaltniffe, fo wichtig und bochft unterbaltenb fur Mile, Die an ber Ges fchichte ber Menfcheit rubmlichen Untbeil nebmen, ja fo nothwenbig fur jeben 3meig tuchtiger Gelebrfamfeit uns eine noch ju erwartenbe pragmatifche allgemeine Befchiche te ber Congregationen fenn muß und fo febr ich mir felbft ju einem folden Berfuche Beit, Gebulb und Rraft wunfchte: eben fo unmöglich ift es, bier bie Befchichte ber Congregationen weiter ju verfolgen, es mare benn, baf man Jahre lang auf einen Artifel wenben und bann nach einiger Bollenbung beffelben ein ganges Buch aufnehmen tonte, bas bei ber pflichtmakiaffen Rurge boch feinen fleis nen Band fullen murbe. Die Sauptidmicriafeit eines folden, mit Ereue und reblichem Geiffe burchgeführten. alfo auf Durllenftubium und nicht auf frichte Abichreibes reien fich frubenden Bagniffes liegt in ber unabfebbas ren Menge bon Materialien ju einer folden Gefchichte. bie fich mol uber feinen Gegenffant in ber Welt reiche licher vorfinden mochten, bie aber boch auch fogar einen febr gludlich Geftellten nur nach großer Dube jum Theil juganglich fenn tonten. Es mußten nicht unr bie burch ben Druct befant gemachten weitlaufigen Folios werfe ber ausgezeichnetften Monche aller Beiten, eines Bernhard, Mabillon, Babbing u. f. f., bie mancherlet Conflitutionen gamer Orden und einzelner Sauptflofter. gang portfiglich aber bie vielen und gewaltigen Streite fchriften großer und fleiner Corporationen, ja jum Theil wieberum einzelner Ribfter, nicht weniger bie Urtheile weltlicher Cdriftffeller uber bas Donchemefen im Bans jen und im Gintelnen aus ihren Beitaltern geborig nes murbigt und genau verglichen merben; enblich murbe man mit feltener Mufopferung fich-meglichft mit allen nur ju erlangenden Manufcripten bes Rloftermefens, bie gerftreut genug im Ctaube liegen , fich mubevell befreuns ben muffen, wenn etwas Gebiegenes ber Urt bervorges ben follte. Je großer die Echmierigfeit, befto großer auch bie Ehre, batte Einer Glud, Duth und Rentnig genug, ben beffen Theil feines lebens einer folden ums fichtigen Musführung zu mibmen. Es murbe aber auch fcon booft rubmitt und nublich feon, wenn ein Dann von auter Gefinnung und bebarrlichem Gifer es über fich gewonne, bie wichtigen, meift nur nicht mit Bes fcmact und Barteilongfeit befant gemachten und nicht fcmer zu erlangenden Borarbeiten ber Mrt gebubrend gu benuten. Bor Mllen murbe Belpot einer ber Erften, ober gerabebin ber Erfte bleiben, benn fo groß feine Einfeis tigfeit und munberfüchtige Borliebe fur bas Rloftermefen and immer ift, fo grof und noch groffer ift auch wieber feine Belefenbeit in Muem, mas fich auf Monchsthum bes giebt, movon feine ausführliche Gefchichte aller geifilichen und weltlichen Rloffers und Ritterorben fur beiberlei Bes fcblecht u. f. w. (aus bem grang, überfest, Leipg. 1753, 8 Bbe. 4.) bem Terte und ber reichlich beigefügten Literas

tur nach, bas offentunbiafte Bengnif gibt. Dicht minber wichtig und in einem gang anbern , jumeilen mol etwas gu febr fatorifchen Beifte gefdrieben ift bas portreffliche Bert: Ordres monastiques, histoire extraite de tous les auteurs, qui ont conservé à la postérité ce qu'il y a de plus curieux dans chaque ordre; enrichie d'un très grand nombre de passages des mêmes auteurs pour servir de démonstration que ce qu'on y avance, est également véritable et curieux. Berlin (Paris) 1751. 7 8be. 8. Diefes febr fcanenemerthe Wert ift auch , bin und mies ber berichtigt, in ber pragmatifchen Befchichte ber pors nebmffen Moncheorben u. f. w. , Leipg. 1774. 10 Bbe. 8. sum Grunde gelegt worben. Daju murbe Solfteins Samlung ber Moncheregeln (Codex regularum etc. Romae 1661.) auf bas 3wedmagigfte ju gebrauchen fenn. Die Berte für einzelne Ritterorben und Biogras phien berühmter und einflufreicher Danner übergeben wir . ba fit unter ben Damen berfelben angegeben mers ben muffen; eben fo allgemeine und allbefante Rirchens gefchichten. Muf gute Drbnung fowol ben Beiten, ale ben Cachen nach, murbe babei nicht weniger autommen, als auf gefchidte Musmahl bes 3medbienlichften, bie theils nothwendigen Befchranfungen bee oft zu febr geriplitters ten Congregationemefens, theils aber auch mieber geiffs bolles Eingeben in anfange flein icheinenbe Begenftanbe . ju unerläßlichen Bebingungen machen wurbe. (liber Congregationen f. auferbem Papst.) (G. W. Fink.)

Congregationalisten f. Independenten. Congress f. bie Rachtrage unter C.

CONGREVE, William, aus einem febr aften Befdlecht in Ctafforbfbire, bermuthlich 1672 in Dorts fbire geboren, und folglich ein Englander, wenn ibn gleich einige Chriftfteller einen Irlander nennen. Der Arrthum entftand vielleicht baber, weil er icon in feiner Rindbeit feinem in Rriegebienften febenben Bater nach Frland folgte, wo fich berfelbe nachher anfaufte. Much' befuchte er in feiner Jugenb guerft bie Schule ju Rillenny, und barauf bie Univerfitat gu Dublin. Rurg nach ber Res polution 1688 fam er nach London und trieb bie Rechte in Dibble Temple; jeboch obne fonberliche Meigung. In feinem 17. Lebensighre ichrieb er nicht ohne Lebbaftigfeit bes Bines und in einer blubenben Edreibart ben Ros man: Incognita or Love and Duty reconciled, unter bem angenommenen Ramen Cleophil. Dit groferem Giude perfertigte er balb nachber fein erftes gufffpiel The old Batchelor, von Droben burchgefeben und febr gelobt, auch mit großem Beifall 1693 auf Die Bibne gebracht. Daburch erhielt er bie Gunft bes forb Salifar, ber ibm balb barauf verichiebene anfehnliche Bebienungen bers fchaffte, fo baff er gulett ale Gecretair in ben Ungelegens beiten bon Jamaica eine jabrliche Einnahme pon 1200 & batte. Der ausgezeichnete Beifall , ben fein erftes lufts fpiel gefunden, ermunterte ibn, gleich im folgenden Jahr te ein zweites ju fchreiben: The double Dealer, melches aber bet allen feinen Berbienften nicht fo allgemeinen Beis fall fant, vielleicht, weil es manchen ju regelmäffig bunfte. Bortheilhafter marb fein brittes Stud: Love for Love, aufgenommen; und biefer Beifall veranlafte ibn, 1697 bas Trauerfpiel: The mourning Bride, tu

fcbreiben, beffen Aufführung zwar gludlich genug aus. fiel, an welchem man jebech bramatifche Sanblung zu febr permift, und bie Eprache, ungegebtet vieler trefflichen Berfe, viel gu beclamatorifch fanb. Den Ungriff bes Bifchof Collier auf bie Chaubibne im 3. 1698, wels der eine Menge von Streitschriften veranlafte, bewog gwar auch Congreve, ber bornehmlich angegriffen mar, ju einer Bertbeibigungefchrift, fcheint aber boch ibm bie bramatifchen Arbeiten, worin er fo gludlich mar, verleibet ju baben. Erft 1700 erfchien von ihm ein neues Chaufpiel: The wag of the world, nicht obne Berbienft, vielleicht aber ju mabr in ber Schilberung ber bamale berrichenben Gitten, ale baf es ibm allgemeis nen Beifall batte ermerben tonnen; erft in neuern Beiten bat man biefem Ctude mebr Gerechtigfeit wieberfabe ren laffen. In ben letten Sabren feines lebens fibrieb Congrepe nur noch eine Maste: The Judgment of Paris, und eine Oper: Semele, beibe von geringer Bebeutung. Much unter feinen vermifchten Bebichten, bie er noch felbft 1710 in Ginen Band fammelte, find nur wenige pon ausgezeichnetem Berthe; unter bicfen feine Dbe auf ben Cacilientag, bie fein Freund Ecoles in Dufif feste. Er erwarb fich bas Berbienft, bie bamalige Gucht ber Dichter, pinbarifche Dben zu fcbreiben, und Unregelmas Riafeit ibnen eigenthumlich zu glauben, burch fein beffes res Beifpiel gebemt zu baben. Mit ben beffen Ropfen feiner Beit, mit Droben, Mbbifon, Steele, Dos. pe u. a. m. , batte er vertrauten Umgang, und marb pon ihnen nicht wenig geachtet. Droben gab ibm feine Überfebung Birgile bor ibrer Befantmachung gur Durche ficht, und erfante es an, wie viel er ibm ju verbanten babe. Co rubmte ibn auch Dope in ber Rachfcbrift ju feiner Uberfenung ber Mias, bie er ihm jugleich jueige Die letten 20 Jahre feines lebens brachte Cone grebe in Rube und Boblbabenbeit bin, und erft gegen bas Enbe feines lebens litt er an Gicht, bie ibn im Coms mer 1728 ju einer Reife nach Bath bewog, auf welcher et bas Unglud batte, mit bem Bagen umgeworfen ju were ben. Daburch erhielt er mabricheinlich eine innerliche Berletung, und flagte pon biefer Beit an uber beftigen Ceitenfcmert. Rach feiner Rudfebr nach fonton nabe men feine Rrafte immer mehr ab, und er farb bafelbft ben 19. Jan. 1729. Gein Leichenbegananif mar febr ane febnlich, und nach einiger Beit murbe ibm in ber Befte minfter Ubtei burch henriette, Bergogin von Maribos rough, ber er 10,000 & vermacht batte, ein Denfmal mit einer febr rubmlichen Infchrift gefest. Ceine Berte find einteln und gefammelt febr oft gebrucht; am neues ften ju London 1788. 2 Bbe. gr. 12. Außer ben Cdrife ten, welche bie Lebenebeichreibungen bramatifcher Dichs ter enthalten, finbet man eine umftanbliche Biographie und Rritif Congreve's, von Dr. Johnsen, in feinen Eins leitungen ju ber von ihm veranftalteten Dichterfamlung, und im britten Banbe ber befonbers abgebrudten Bios grapbien ber berühmteften englanbifchen Dichter G. 11 ff. Bei aller Strenge, womit biefer fcharfe Runftrichter bie meifien fleinern Arbeiten biefes Dichters beurtheilt , laft er boch feinen bramatifchen Berfen, borguglich feinen pier guftfpielen, volle Gerechtigfeit wieberfahren, und

erffart ibn fur einen Driginals Schriftfteller, ber feinen Stoff nicht entlebnt, und fur feinen Dialog eine einne Manier gebabt babe.

CONGREVE, William, Sannetericher Artifleries General und Infpector bes laboratoriums ju Beolmich, ift 1772 geboren, und borguglich burch bie Branbras feten befant morben, bie er querft aus Inbien nach Eus ropa gebracht bat, und bie beebalb nach ibm benant mors ben find. Die gleichmäßig, feit 1824, nach ibm benans ten Doppelflinten mit Percuffiones Coloffern, baben fes gelformige Pulperfammern, woburch fie fich pon ben, mit alatt abgefchnittenen Schmangfchrauben verfebenen, uns terfcheiben. Er bat auch einige Berbefferungen bei bem Echleufenbau angegeben, und als Mitglied ber lonboner Cocietat gur Gasbeleuchtung biefe in nichren gros fen Statten bon Europa eingerichtet \*).

Congrepide Rafeten ober BranbeRafeten (fusées de guerre ober à la Congreve) leiten unbezweifelt ibren Urfprung bon ben fliegenben Runftfeuern ab, bie, als Comarmer, anfange blos jum Bergnugen bes ftimt , bei feierlichen Gelegenheiten gebraucht murben, und ber ichon Marcus Gracdus, und nachber Ros ger Bacon gebenfen. Bon ihrer Unwendung gum Bricgegebrauch finden fich bie erften Spuren gu Unfange bes 13. Jahrhunderte in bem Rriege ber Chinefen gegen bie Tataren; in Europa aber gunbeten bie Pabuaner 1379 bie Stadt Deftre, und bie Benediger ben Thurm belle Bebbe, 1449 aber Dunois bie Gtabt Dont Mubes mer burch Rafeten an. Ihre Berfertigung befchreibt Biringoccio (Della Pyrotechnia. 4. 1540.) und ber fpanifche Ingenieur Lups Collado ermabnt 1586 ibe ren Bebrauch bei Belagerungen, ju Erleuchtung ber feinde lichen Arbeiten und gegen bie Reuterei, worin auch Dangelot 1630 ibm folgt, und bagu bie Rafete mit eis nem Schlage ober mit einer Sandgranate ju berfeben lebrt. Bad icboch bie Turfen in ihren Scegefethten ges brauchten, und movon Rurtenbach (Architectufa navalis, fol. 1629.) rebet, waren nicht Rafeten, fonbern Renerlangen, bon ben alle alteren Reuerwerfebucher reben, und bie man fest Branber ober Reuerfons tainen beißt.

Gigentliche Branbrafeten foll ber befante Reuers merter Muggiert mit Dontiori fcon 1760 perfers tiget, und Berfuche bamit angeftellt baben, bie nachber in Berbinbung mit bem Ingenieur Belair bon ibm mieberholet, ermeitert, und 1799 fur einen Raper von Borbeaux Rafeten verfertigt murben. In Indien, bon mo fie Congreve nach England gebracht und verbeffert bat, murben fie icon langit gebraucht, Sober MID batte einige taufend Rafetenwerfer bei feinem Deere; bie Nafeten mogen 6 bis 12 Pfund, und maren an 8 bis 10 Ruf lange Ctabe von Bambuerohr befefliget. Cons grebe fellte 1805 in England Die erften Berfuche mit ben neuen Branbrateten an, worauf eine große Denge berfelben angefertigt, und 1806 gegen Boulogne - mo boch burch 200 Rafeten nur bret Saufer abbranten -1809 gegen Blickingen, mit großem Erfolg aber 1807 gegen Ropenbagen angemenbet murben, beun bier bers brante ein Theil ber Ctabt mit allen Geemagaginen; es follen jeboch 40,000 Rafeten bon ben Englanbern bers braucht worben fepn. Die bamaligen Rafeten maren 34 Boll im Durchmeffer, und 114 Raliber, 404 Roll fang, mit Bulfen bon ftarfem Gifenblech, auf ben fich borne, am Ropfe, bie Buchfe mit bem Brandgenge befanb. Der 16 Sug lange Ctab aus leidtem Solje, marb burch bie an ber Bulfe befindlichen Dullen gefcoben und barinnen burch Cchrauben feftgebalten. Geit 1813 murben fie auch fur ben lanbfrieg beffimt,

Co bat bie smei und breifigpfunbige Rafete an ber Brandbuchfe, ale ihrem großten Durchmeffer, 64 3oll, am Ropfe aber nur 44 3oll. Die Brandbuchfe enthalt 8 bid 18 Dfund gefchmolgen Beug ober bleierne Rars tatichfugeln, bie burch eine, smifchen ibnen angebrachte Sprenglabung umber geftreuet werben. Unftatt biefer Buchfen verfabe ber General Congreve feine Rafeten auch wol mit einer obalen Granate; mit einer Charpnels fugel: - bie neben ibret Sprenglabung noch eine Uns sabl Bleifugeln enthalten; - ober mit einer Leuchtfus gel, welche bei bem Derunterfallen burch einen Salls fchirm aufgehalten marb. Go murben fie, ale Relbges foun 1813 ben 6. Ceptember im Gefecht an ber Gorbe mis erft, bann in ber Chlacht bei Dennemis und leipzig, fo wie bei ben Belagerungen von Torgan, Wittenberg und Dangig, mit mehr ober weniger Birfung angewenbet. Diefe marb immer burch ben Umftanb berringert : bag bie Dafeten ju leicht maren, burch bie Dacher ju fchlagen, und im Innern ber Gebanbe ju junten; und burch bie großen Abmeidungen bon ber vertifalen Richtebene; benn bei leipzig famen fogar einige wieber gurud. Cons

greves Mafeten maren 12, 24, 32, und 42pfunbig;

b. b. im Durchmeffer einer eifernen Studfigel von bem eben ermabnten Gewichte gleich. Er balt es aber für moglich, weit großere Rafeten, bis ju 14 3oll Durche

meffer, ju berfertigen, bie gegen 2000 Pfund wiegen.

und im Stande maren, in bie guttermanern ber Balle

einzubringen, um fic burch ibre Explofion ju offnen. Es

find jeboch bis jest feine Berfuche barüber befant gewore

ben; mol aber follen bie Birmanen eine Branbrafete ans

nachbem Congreve ibre form beranbert batte, baß

fie nun gegen bie Dunbung ju fegelformig fich verjungen.

<sup>\*)</sup> Er flarb den 15. Mai 1928 ju Touloufe, in beffen milberes Rlima er fich Rrantbeitebalber begeben batte. 216 Schriftitieller machte er fich juerft befant burch feine Schriften uber ba & Muffellen und Richten Des Gefdupes (1812. 1819.) Uber ben Urfprung und bie gortidritte bee Ratetenfo. fem e batte er bereite fruber Mebres bruden laffen, mas jeboch nur ale Manufcript vertheilt wurde. Rury vor feinem Tobe erfchien feine Schrift: A treatise on the general principles, powers and fa-eility of explication of the Congreve racket System: as compared wich artillery; in 4. m. 12 R. — Ferner ericien von ibm eine Schrift über bie rotirende Dampfmafdine (Lon-ben 1819) und eine Brofchure über bie mabren Grundfage ber Sicherung gegen Radahmung bee Papiergelbes, bie er im 3. 1820, bei Gelegenheit ber Ginreichung feines Planes, Die englandifden Banfnoten burch eine neue von ibm gemachte Erfine dung gegen Berfalfdung ju fichein, berausgab. Geine kasen tire belten follen grei ber Regirung von England eingereichte Plane fenn; ber eine gur Bertheibigung von Conftantinopel , ber andere jur Rera nichtung Diefer Danptftabt. (H.)

gefangen baben, bie 10,500 Pfund Pulver enthalten fonte. Eine folde ungebeuere Robre von 60 3oll im Durchmeffer und 121 guß Sobe burfte aber wol faum ausführbar fon.

Um bie Diecction ber Nafeten beste zu erhalten, bat ber General Congreve seit bem Inder 1819 ben. Stab nicht neben ber Hille, sondern vermittels eines auf bie lestere gemeteten Octobe, worden ber eitste geschendet wird, den sich eine Getage werden der Stab geschraubet wird, den in beste erzegungt Benerstag sinder einen Maggang durch die, neben dem Etade im Deckel ann Maggang durch die, neben dem Etade im Deckel ans gerbodene Böcher, um der Wersche um eines untertigheiten Magengengens nach, sollen die Nachten auf eine Entstemung von Allo Schitt zu Er Nichtung gehalten, über baupt die im Jahr 1821 zu Woofwich gemachten Erfahrungen fehr auf die Nichtung dan die Nichtung dan die Nichtung dan die Nichtung dan der Verfahren de

Die Mage und Befchaffenheit ber Congrevis ichen Rafetens bulfen von ftarfem Gifenblech enthalt folgenbe Lafel:

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     |                           |                              |                                                  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Raliber ber Rafeten<br>nach Eifengewicht. | Jugerer Durche<br>meffer. | Lange<br>in engl.<br>Bollen. | L'ange in<br>Ralibern ob.<br>Durchs<br>nieffern. |  |
| 3 foth                                    | 0,85"                     | 5,73                         | 61                                               |  |
| 4 .                                       | 0.94                      | 6                            | 617                                              |  |
| 8 4                                       | 1,18                      | 6                            | 6                                                |  |
| - 12 4                                    | 1,35                      | 7 7                          | 5+ bis 6                                         |  |
| 16 \$                                     | 1,49                      | 7                            | 5t                                               |  |
| Bum Rugelichug.                           |                           | 1                            |                                                  |  |
| 1 und 2 Pfund.                            | 1,88 unb 2,3              | 7                            | 3 1 bis                                          |  |
| 3 /                                       | 2,75                      | 8                            | 317                                              |  |
| 6 /                                       | 3,5                       | 9                            | 24                                               |  |
| 12 4                                      | 4,5                       | 107                          | 24                                               |  |
| 18 1                                      | 5                         | 12                           | 23                                               |  |
| 24                                        | 5,7                       | 13                           | 2,4                                              |  |
| 82                                        | 6                         | 15 <sup>‡</sup>              | 217                                              |  |
| 42                                        | 6,56 ober 6,78            | 18                           | 211                                              |  |
| Dit Branbbuchfen                          |                           |                              |                                                  |  |
| 32 Dfunb.                                 | 6                         | 20                           | 81                                               |  |
| / AA1                                     | 6,69                      | 22                           | 31                                               |  |
| 74                                        | 8                         | 95                           | 84                                               |  |

Der Sas wich nich unmittelsar in die 1 bis 2 glomien state einem hülig geführt, sohwern in eine besow dere Hilfe von Boppelpapier geschlagen, well außerbem das Biech durch die Kenchigleit rossen und den Terch isfag verderben würde. Die Wündung bildet eine aufgenietzte eisenne Schalbode, durch das der Zeuerlfrah sienen Kusgang sindet. Rach der neuen Congrevel ich en Eurschung, wo sich die Dulle sig den Elab in der Mitte der Decktis besindet, hat die fir den Elab in der Mitte der Decktis besindet, hat dieser, we dem Ausstramen Kundungsdurchmesser der ist, we dem Ausstramen Kundungsdurchmesser der in, we den Ausstramen Kundungsdurchmesser der in der in der flieden der Kunter. Die eigentliche Brandbuchse in einer spission Auspe, damit die Auferte in holg einderingt, wechald Auspe, damit die Ausstramen aus Gifen gegoffen. Die lettere fowol ale bie eigentliche Rafetenbulfe wird mit einer Difdjung angefüllet , bie bier ber Treibefas, bei jener aber ber Brandgeng ges nant wirb. Der Treibefas befiehet aus ben Beftands theilen bes Capes ber gewöhnlichen Rafeten, beren man fich jur Luft, ober auch ju Gignalen bebient, und ben Congreve, nach Dupine Berficherung (Voyage dans la Grande-Bretagne 4. Paris 1820.) noch einen Untheil Chlorfali (Chlorate de potasse) jugefest bat. um bie Ericbfraft bis aufe Mufferffe gu erboben, obgleich biefer Bufan von einem beftig betonirenben Anglifabe bet Berfertigung ber Mateten bie Arbeit bochft gefahrlich macht, und Urfache ift, baß man fich im Laboratorio gu Boolwich ju bem Bufammenbruden bes Cabes ber Bafs ferpreffe bebient, anfatt bie anbern Rafeten, unter bes ren Gagen fich fein Anallfag befinbet, mit ber Sanb ober mit einer batu bestimten Ramme, beren Rlot ober Bar von 30 bis 120 Pfund wieget und ben man 30 bis 60 Dal aus einer Dobe bon 5 guß auf ben, in Die Rafeten ges fchobenen Ceter berabfallen laft. Der gemobnliche Ras fetenfat beftebet que

|                   | Mehle<br>puiver. | Galpes ter. | Schwer fel. | Roblen.       |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| Engl. Gignal & R. | 0,75             | 1,62        | 0,37        | 0,37          |
| Dftreichifche     |                  | 68          | 15          | 17            |
| Frangofifche      | 8                | -           | _           | 21            |
| besgl.            |                  | 8           | 2           | 4,75          |
| Danifche          | _                | 48          | 5           | 12,5 ob. 14,2 |
| Ruffische -       | _                | 8           | 2           | 2,66          |
| Gachfische        | 2                | 2           | 0,75        | 1             |
| hesal.            | -                | 16          | 2           | 5             |

Bei Congreves Sagen fehlt bas Mehipuler, an befin Cefle ber Ralligh (Chlorate de potasse) ben, jufomt in Berbindung mit ben andern Subftanten; wenn est nicht vielleich blos anflatt bes Ochlapulorers angewenbet wirb. Die Safe find nun nach Berichte benheit ber Größe ber Nafeten, bem gewöhnlichen Grundfage ber Beuerwerfere entgegen: bag bie größern Kaliber, wegen ibres flatfern Feuerffrables, faulere Cate baben muffen.

| Raliber. |        | Salpeter. | Schwefel, | Roble. | Chlerate. |
|----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1        | Pfund. | 2,5       | 1         | .1     | 4         |
| 6        |        | 3         | 1         | 1      | 6         |
| 12       | ś      | 3,75      | 1         | . 1    | 7,5       |
| 24       |        | 4,5       | 1         | 1      | 9         |
| 32       | 5      | 5         | 1         | 1      | 10        |
| 42       | - 5    | . 7       | 1         | 1      | 14        |
| 74       |        | 20        | 1         | 1      | 8         |

gel und Reile jufammen gehalten werben. Die Unters ichale beftebet aus ber etfernen Barge mit bem barauf befindlichen, fegelformigen Dorn, beffen gange und Starfe burch bie erfoberliche Beite und Liefe ber Gele, cher Bobrung, bestimt wirb. Diefe bangt bon ber ganten gange ber Dafete ab , fo bag binter ibr noch über einen außern Durchmeffer boch ungebobrter Beug (bie Bebrung) bleibet. Saben bemnach bie englanbifchen pier und twangigpfunbigen Gulfen 13 3oll gur fange, fo iff ibre Bobrung 5 Boll, bie Behrung 6 Boll, und ber Rorichlag oben 2 3oll. Bei ben frangofifchen ju Bincens nes perfertigten Rafeten mar ber Durchmeffer 3,5 3oll; bie Lange ber Sulfe 35 Boll; Die Lange ber Bobrung 28 2011; ibre Weite am Branbloche 117; bie Rebrung aber 5 3oll. Der Gas wird vermittelft einer fupfernen Labes fchaufel eingefchuttet, fo baß feine Bobe in ber Sulfe nicht über 1 bie 2 Boll beträgt, ein bobler, genau über ben Dorn paffenber Geter barauf gefchoben, und bierauf gefchlagen ober bermittelft einer Baffers ober Dungpreffe barquf gebrudt, bag er bie geborige barte, gum Wibers fant gegen bas Reuer befomt. Wenn ber Cas bis uber ben Dorn berauf fleiget, wird ein voller Geter anges mentet, um bie Behrung bamit gufammen gu bruden, auf bie gulett oben ein burchbobrter bolgerner Pfropf, ober ein Borfchlag von trodnem Thon ober Papier gefest wirb, um bie Gulfe vollig ju verschließen. Rleinere Ras teten werben auch wol mit einem maffiven Geger voll ausgeschlagen, und nachber mit einem Bippbobrer auss gebobret, weil fle ungebobrt feine binreichenbe Trichs fraft hefiten. um in geraber Linie fort zu geben; viele mebr murben fie auf bem Boche liegen bleiben wie jeber anbere Branber, ber an feiner Ctelle rubig verbrent.

Die fertige Rafete wird in bie eiferne Sulfe gefchos ben, und bie Brandbuchfe, ober anftatt berfelben bas baju beftimte Projectil, barauf befeftiget. Der Beug, melder in bie Brandbuchfe geftopft wird, befter

bet aus:

| barten Bech               | 8  | 11∓ | 15 |
|---------------------------|----|-----|----|
| Colophonium               | 5  | 24  | 1  |
| Tala                      | -  | -   | 2  |
| Schwefel                  | -  | 14  | -  |
| Galpeter                  | -  | 28  | 5  |
| Mehlpulver                | 14 | 9:  | 24 |
| Rornpulver                | 24 | -   | 24 |
| Antimonium                | -  | 5   | _  |
| 23 achs                   | -  |     | 1  |
| Siene und Terpentin DI    | 4  | 25  | Ť  |
| Rien . unb Terpentin . DI | 2  | 1   |    |

Diefe Gubftangen werben unter einanber gefchmols gen, und boran in bie Branbbuchfe geftopft, worauf man rinen metallenen, mit DI beftrichenen Geger burch bie an ber Ceite befinblichen Branblocher fomol ale in ber Michtung ber Mre binein ichiebt, und bie baburch entftans benen Ranale nach bem ganglichen Erfaften bes Bruges mit Debloulver und Brantwein ausftopft. Balest wirb Die Brandbuchfe auf Die Mafete gefchoben und burch ums gewichelten Binbfaben befeftigt. Coll bie Mafete jeboch eine Ranonfugel, Granate ober Rartatfcbuchie befoms men, wird bie eine und bie andere auf einen bolgernen

Spiegel befeffiget, und ber lettere oben in bie fertige Rafete eingebunben.

Bulent mirh ber Stab auf bie Mitte bed Dedeld in bie Sulfe gefchraubt, und bie Rafete ift jum Junden fers tig. Die lange bes Stabes richtet fich nach ber lange und Comere ber Rafete, baf er 2 3oll por ber Duns bung berfelben mit ibr im Gleichgewichte liegt. Dan fett baber bie lange gewohnlich auf 54 bis bochfiens 6 Langen ber Sulfe, und befrimt bie Starte bem eben er mabnten Grundfage bes Gleichgewichts gufolge; 1. 23. wenn bie gange ber swolfpfiinbigen Gulfe 101 3oll ift. wird ber Ctab 56 Boll lang fenn muffen; eben fo wird bie 18 Boll lange, bier und gwangigpfundige Bulfe einen 66 3oll langen Stab befommen.

Bas bie Anichaffungefoffen ber Branbrafeten ane langt, follen im Jahr 1811 in Toulon 2000 Sulfen 30,259 Franten gefofict haben. Congreve berechnet ben Breis einer 32pfunbigen Rafete mit einer Granate. auf 1 Dfund Cterl, 42 Chill., einer 24pfunbigen auf 19 Coill, und einer 12pfundigen auf 11 Coill.; er mache gugleich auf ben leichtern Eransport ber Rafeten aufmerfe fam , und beabfichtiget nichts Geringeres , ale burch feine Rafeten bas Gefchut überhaupt ju verbrangen, weil eine 7pfunbige ober 54gollige Daubite, mit Einfchluf ber Lafe fete 2100 Pfund, jebe Granate aber mit ber Labung ges gen 16 Pfund wieget, anftatt eine folche Rafete von bem

namlichen Raliber nur 70 Bfund fchmer ift.

Die Rafeten werben, nach Betfcbiebenbeit ibrer Grofie, bon einem befonbern fahrbaren Berufte, bon eis nem - einer Bartenleiter nicht unabnlichem - Boct. ober von ber blogen Erbe geworfen. Jenes Beruft ift eis ne Art von Laffete, bie swiften ihren Rabern 8 metalle ne Robren bon 12 Rug gange bat, bie fich bermittelft einer gegabnten Stange unter jebem gegebenen Binfel ftellen laffen, binten aber burch eine Rlappe verichloffen find, bie man beim Gebrauch berunter ichlagt, um per mittelft eines Stoppinen-Rabens bie 8 Rafeten auf Einmal gunben gu fonnen. 3mei auf bem Borbermagen anger brachte Raffen mit Rachern enthalten bie porrathigen Ras feten, beren Stabe fich in einem langen Raften unter ber Laffete befinden. Der Bod enthalt auf feinem obern Theile zwei Einfcnitte mit Rlappen, worein bie Rafeten geleget und vermittelft eines, an ber Geite angebrachten Blintenfchloffes, gegunbet werben. Um enblich eine Mins tabl fleiner Rafeten auf Einmal abgeben ju laffen, unb baburch ben Angriff ber feindlichen Reuterei gurud ju weis fen, ober feinen Rudjug ju beden, will Congreve fle auf einen fcragen abgeftochenen Erbrand neben einanber legen, baff bie Stabe fich in einem bagu ausgeworfenen Graben befinden, alle Rafeten aber burch eine anges brachte Renerleitung jugleich gegunbet werben. Bei eis nem, 1821 ju Boolwich angestelltem Berfuche murben auf biefe Beife brei nabe hinter einander liegende Reiben Rateten abgefchoffen, Die gleichfam eine Urt Beuerregen bilbeten, und burch ibre geripringenben Grangten ein furchtbares Chaufpiel barftellten. Congreve balt es baber für moglich und vortbeilbaft (?), feine Rafeten an Die Ctelle ber Belbartillerie gu feben, und Infanterie und Meuterei bamit an bewaffnen.

Bermittelft ber langen Chieff Robre und einer gros fern Genauigfeit bei ber Berfertigung ber Rafeten ift es enblich gelungen, fie beffer ale borber in ber ihnen ges gebenen Richtung ju erhalten, wie bie neuern, an mehe ren Orten angestellten Berfuche bemeifen. Ihre Rluge meite - bie burch bie Dauer ber fogenanten Rebrung erienget wirb - ift baber nach Berichicbenbeit ibret Große 2000 bis 4000 Cdritt; fa, bie großern find biss meilen fogar 5000 Schritt weit gegangen. Um bie Rlugs meite burch eine verftarfte Unfangsgeschwindigfeit zu bers langern , follen bie Offreicher ibren Branbrafeten burch eine befonbere, in einer fleineren Buchfe binter ber Das fete angebrachte, Pulverlabung, Die Erfte Impulfion ges ben. Die Rafete gebet baburch fcneller bom Bode ab, und man fann fie mit einer geringern Cievation werfen, woburch fie bie Richtung beffer balten. Das Einbringen ber 32pfundigen Rafeten in ben Erbboben wird ju 9 guf angegeben; bei einem Berfuche aber, ber gu Boolwich angeftellt marb, gingen mehre 12pfundige. Rafeten 21 Rug tief in einen, 1500 Cdritt entfernten Erdwall und gerfprangen in bemfelben. Es ift übrigens fein 3meifel, baf biefe Rafeten noch mancherlei Dobificationen und Berbefferungen fabig finb; baß jeboch auch ihre Berfertis gung baburch funftlicher, fcmieriger und foftbarer wers ben murbe. Ihre bortheilhaftefte Unwenbung fcheint ime mer gegen bie Renterei ju fenn, weil fie bie Dferbe uns fehlbar febeu machen; und bann gur Gee, megen ber vies len leicht Reuer fangenden Gegenstande, womit bie feinds lichen Chiffe angefüllt find, und megen ber rettungelofent Befahr, welche bie Rafeten ihnen beshalb bringen. Congre ve bat jeboch auch 1821 mit Erfolge verfucht: bon einem 4800 Ruf bom Stranbe entfernten Schiffe eine, mit einer Gpite und anterformigen Wieberbafen verfebene, Rafete auf bas Ufer ju fchicgen, an ber eine Scheibe mit einem binburch gezogenen fcmachen Geile vermittelft einer leichten Rette befeftiget mar. Die Ras fete griff fo feft in bas Ufer, bag fich 2 Dann in einem fleinen Boote febr fchnell binuber gieben fonten. Much jum Ballfifchfange murben bie Brand Rafeten bon bem Chiffscapitain Ccoresby 1821 mit Erfolg angewens bet. Gie maren mit einer fcharfen Spige berfeben, bins ter ber fich eine Sprengfugel befanb, bie burch ibre Ers plofion lebes Dal ben Rifch augenblidlich tobtete. Die Englander fingen baburth binnen furter Beit neun Rifche. wovon einer 100 guß lang mar.

Es hat fich jedoch der Gebrauch biefer, nach E onr greed benanten Nacteen, nicht auf die Englander allein beichränt; vielmehr haben beinach alle europäische Nactionern, und felbst der nordamersfanische Recisionen, und felbst der nordamersfanische Kreistat, Berringen, Ein anderes, dom Jo sa Diatr, auf einem, ermennen, American Lorpedo genantes, schwieden under anderes ju senn, als eine Art großer Nactee, bie mute dem Mössler jede sien wieden der Recisionen im Stande ist. Die ju Unterfungung der Erstehung des gestellt der die der die die nicht ein die den die der die die die nicht der die der die der die der die der die der die die der die die der die der

Wegen ber fo vielfeitigen und vortheilhaften Uns

wendung ber Branbrafeten: 1) anftatt ber Saubiken bei ber reitenben Artillerie; 2) bei Belagerungen ju bem Angunben ber Gebaube fomol, als auch ber Angriffgars beiten bes Belagerers; 3) um febe feinbliche Reuteret unfehlbar guruct gu meifen, und in bie Rlucht gu treiben : 4) gur Erleuchtung bes borliegenben Terrains unb bet feinblichen Unternehmungen auf bemfelben; 5) gu telegras phifchen Zeichen und Benachrichtigungen; 6) bie Gegel und bas Lauwert feinblicher Schiffe, ober auch unmittels bar biefe felbft in Brand ju fteden; 7) bie fichere unb leichtere Tobtung bes Ballfifches; bat Congreve in ber beshalb befant gemachten Dentichrift gwar febr brins genb empfoblen: biefes Runftfener ober Gefchof an bie Stelle aller anbern Baffen ju feben; bem fiebet jeboch bie mubfamere Berfertigung ber Rafeten entgegen; burch bie es unmoglich wirb, bem ungebeueren Aufwande eines einzigen Relbiuges ju genugen. Dan bat fich baber bis iest überall begniget: Rafetens Brigaben ju orgai miftren, bie mit 6 Schufigeruften unb 6 Munitionsmagen bie Birfung von 142 Gefduten mit 4120 Schuffen und Butfen gu leiften im Stanbe finb. Das von Congreve 1822 für ben Rriegeffand borgefchlagene Rafetencorps beffebet aus brei Divifionen, ju 10 Gectionen, jebe bon 30 Mann :

1) bie ichmere; mit 10 Rafetenboden und 180 fpfunbigen Rafeten, beren jeber Reuter 6 in ben bagu eingerichteten Salftern, am Sattel fubret.

2) Die mittlere; gleichfalls mit 10 Rafetens boden und 360 Spfunbigen Rafeten, beren feber Golbat

12 Stud bei fich bat.

3) Die leichte, bei ber fich 20 Rafetenbode bes finben, mit 720 anderthalbpfundigen Rafeten, bon bet jeber Reuter 24 Ctud führet. Überbies hat bas Corps noch 6 Rarren mit einem 18pfunbigen Rafetenboch unb 24 Rafeten, einem 12pfundigen Bod mit 36 Rafeten, 2 Spfundige Bocte und 144 Rateten, und 2 3pfundige Bode, bie jugleich 200 Rafeten fubren. Rerner 6 Afpannige leichte Munitionsmagen, mit 100 18pfunbis gen, 300 12pfunbigen, 600 6pfunbigen und 600 3pfuns bigen Rafeten. Enblich befinden fich bei jeber Divis fion 6 Padpferbe, ober bei breien 18, bie 100 18pfuns bige, 108 opfundige, 216 3pfundige und 432 anderts balbpfunbige Rafeten fibren. Der Beffanb bes Corps ift 4 Obers. 8 Unters Officiere. 7 Bombarbiere, 97 ges meine Golbaten, 1 Erompeter, 1 Rogarit, 1 Comieb, 2 Reitschmiebe, 2 Gattler, 1 Stellmacher, 36 Rnechte. Rufammen 160 Mann mit 245 Pferben. Diefes Corps führet bemnach eben fo viel Schuffe bei fich, als 4 reis tenbe Batterien. (v. Hover.) CONGREXOS, ein anfebnlicher Binnenfee auf

ber spanischen Insel Puerto Aico mit bratischem Wasser und von einem Walde von Wanschinelbaumen umgeben, Das dabei belegene gleichn. Dorf jählt 700 Einw. (Hassel.)

CONGRUENT find ebene ober torperliche Figus ren alebann, wenn fie fich so in einander gelegt denfen laffen, daß alle Brengen ber einen mit den Grengen der andern gufammensallen. Man fast dann auch, die Figun ren "beden einander." Es erhellte bierauß, daß jur Congruent nicht blos Bleichheit ber Große, fonbern auch pollige Ubereinftimmung ber Form erfoberlich fep. Dess balb gebraucht man jur Bezeichnung ber Congrueng bas aus ben Beichen ber Gleichheit und ber Abnlichfeit gujams mengefette Beichen 2. Phofifche Rorper tonnen nie cons gruent fenn, weil ihnen allen bie Eigenfchaft ber Uns burchbringlichfeit (f. bicfen Artifel) gufomt, mol aber founen mathematische Rorper congruent fenn, ba man fich unter biefen blos begrentte Raume ju benten und mithin von aller ben Raum erfullenben Materie gu abftrabiren bat. - 3mei gange Jahlen a und b find nach einem gemiffen Mobulus c congruent, wenn bie gange Babl c bie Differeng a - b miffet, mobei a und b iche für fich betrachtet beibe pofitip, ober beibe negatip, ober auch von entgegengesetten Borgeichen fenn fonnen, c aber ohne Borgeichen gu benfen ift. 3. 8. + 12 und + 27 find nach bem Mobulus 5 congruent, weil 5 bie Different 27 - 12 = 15 miffet. Cben fo - 27 unb - 12, aber auch + 18 unb - 7 find congruent nach bem Mobul 5, meil 18 - (-7) = 18 + 7 = 25 burch 5 theilbar ift. Die Congrueng ber Bahlen bezeichnet Gauf burch = 1. B. -7 = 18 (mod. 5.) Bergl. Gauß disquis. arithmet.

CONGUET, Giland im Oceane auf ber fübofflichs ften Gpipe ber Salbinfel Quiberon belegen und jum Bes girt Loricat bes Frang, Dep. Morbiban geborig. Es ift pon vielen fleinen Jufelchen umringt, und enthalt wenige (Hassel.) Rifcherbutten.

CONIANGIUM. Diefe bon Fried fogenante Blechs tengattung gehort gu Calycium Pers. (A. Sprengel.)

CONIATUS. Gine fruber bon mir errichtete, fpas ter wieber eingezogene, bon Cconberr \*) aber beibes baltene Rafergattung aus ber Familie ber Curculioniten, bie fich von Hypera (Phytonomus Coonberr) nur burch bie mehr fegel : als tugelformige Geftalt ber letten Slieber ber Rublerfchnur, meniger gefrumte Sublergrube und etwas mehr borragenbe Mugen unterfcheibet, unb gu melcher Curculio Tamarisci, repandus und splendidulus Fabr, ale Mrten geboren. (Germar.)

CONIFERAE Juss. (Bapfenbaume, Rabelhofger). Eine Pflangenfamilie, welche nabe mit ben Palmen bers manbt ift. Die bicher geborigen Baume und Straucher find febr verbreitet, vorzüglich in ber gemäßigten und fals ten Zone ber norblichen Salbfugel; in marmen ganbern fommen fie nut auf boben Gebirgen bor. Alle ihre Theile enthalten Sary und fluchtiges DI, mir bie Gamen fettes DI. Gie gemahren großen Rugen burch ihr boly, Sary und Dl. Ibr Stamm besteht aus concentrifden Schiche ten, ohne Chrauben , ober Treppengange, aber mit eis genthumlichen porofen Bellen. Dem Ctamme, fo mie ben 3meigen fehlt in ber Regel bas Bermehrungsvermos gen. Die Blatter fint menig ausgebilbet, leberartig, meift fabenformig (Rabeln), biemeilen fcuppenformig, immer auf beiben Slachen mit parallelen Reihen von Spoltoffnungen; fie fallen nur bei febr menigen Arten periodifch ab. Bei ben Bluthen, benen bie Corolle mans

Die Bapfenbaume gerfallen in brei Gruppen : 1. Dineen mit mirflichen Bapfen und meiftens fas ben s ober linienformigen Blattern: Pinus I., Agathis Salish., Belis Salish., Colymbea Salish., Altingia Noronh.

2. Junipereen mit Rugelgapfen, Die Blatter fchuppenformig, oft ftechenb, biemeilen nicht ausgebil bet: Juniperus L., Thuia L., Cupressus L., Schubertia Mirb., Casuarina L., Ephedra L., Batis P. Br. (?).

3. Zareen mit einfachen Ruffen und berichieben geformten Blattern : Taxus I., Podocarpus Herit., Thalamia Spr., Comptonia Banks. (A. Sprengel.)

CONIGLIONE, Gicilifche Stadt im Bal be Mas tara mit 7232 Einmobnern. (H.) CONII. (b. Bolph., Cunei b. Appian), Bolf an ber aufferften Spite bon Dispania Lufitanica, bei ben Gaulen

bes hercules.

Commbrica f. Coimbra.

CONIIN, (Cicutin) ber narfotifche Grunbftoff pon Conium maculatum, ben Pefchier und Rub. Branbes bargeftellt baben. Er ift lodlich in Baffer, Alfohol und Ather, froftallifirt felten, befist ben Bernch feiner Pflame im bochften Grabe. In einem Bimmer, mo eine atheris fche Auflofung bes Coniin berbunftet, ift ber Geruch faft unerträglich. Diefer fchwindet faft ganglich bei ber Berbins bung bes Stoffes mit einer Caure, ftellt fich aber fofort wieder ein, fobalb bie Caure burch eine andere Bafe abgeschieben mirb. - Much mirft bas Coniin, in ben geringften Baben genommen, eben fo wie fein Dunft, lange genug angewandt, erweiternb auf bie Dupille. -Ceine vermeintlich falifchen Gigenfchaften muffen erft ges nauer untersucht werben; (ogl. Pefdier in Eromms, borff's R. Journ. ber Pharmagie V. 1. C. 81 ff. -Rub. Branbes i. Ctolpes Berl. Jahrb. f. b. Pharm. XXVII. 1. C. 68 ff. (Th. Schreger.)

CONIL, Billa in ber fpanifchen Proving Gevilla, fubofflich von Cabit, am Meer, mit Mauern, 3000 Gine mobnern, Thunfifch und Garbellenfang, Schwefelgrube mit merfwurbigen Rroftallifationen.

CONIOCYBE Ach. Diefe Bemachsgattung' aus ber naturlichen Familie ber Flechten und ber 24ften Bins neichen Rlaffe bat folgenben Charafter: Die Reimfruchte find butformig; Die Reimichicht ift flodig : pulperig und

gelt, find bie Befchlechter getrent, meiftens auf bemfel ben Stamm, biemeilen auch auf berichiebenen. Die mannlichen Bluthen fint fcuppige Randen (amentum); bie weiblichen felten einzeln, meift in Bapfen (strobilus, conus). Die Frucht aus mehren, oft geflügelten Rarpops fen jufammengefest, welche von ben bolgigen Schuppen bes Bapfens bebectt finb; bisweilen bilben bie Schuppen burch Berichmelgung eine Scheinbeere, Rugelgapfen (galbulus); felten ift bie Frucht eine einfache Rarpopfe ober Der cplinbrifche Embroo liegt in ber Mitte bes Eimeifforpere, - Ein befonberes Bert über biefe Ramilie baben bie beiben Michard, Bater und Gobn ges liefert (Mémoires sur les Coniferes et les Cycadees de L. Cl. Rithard, publié par Ach. Richard, Stutte, 1826. fol.).

<sup>\*)</sup> Curculionidum dispositio methodica. 1826, p. 176.

fcwillt, wenn bie Spipe bes eigenthumlichen, gefliclten Reimbehaltere verfchwindet, ju einem fugeligen Rnopfs den an. Die vier befanten Arten finb: 1) C. stilbea Ach. (Act. holm. 1816. p. 288) mit febr bunner, weiße licher Rrufte, linfenformigen, weißmehligen Anopfchen, und anfange burchicheinenben, fpater rothbraunen Stiels den. Muf Baumftammen, (Trichia nivea Hoffm., Lichen cantherellus und peronellus Ach. Prodr., Calicium pallidum Pers., cantherellum und peronellum Ach, Meth. und Lichenogr., Engl. bot. 2557. - Coniocybe gryseola Ach. ift eine Abart). 2) C. furfuracea Ach. eine gelblich : grune , pulverige Blechte mit fugeligen Rnopfchen, und febr langen, baarformigen Stielchen. Muf faulenden Burgeln verfchiedener Rrauter. (Mucor furfuraceus und fulvus L., Lichen capitatus Schreb., Engl. bot. 1589. Calicium aciculare unb capitellatum Ach, Meth, und Lichenogr., Engl. bot. 2385., furfuraceum Pers.), 8) C. gracilenta Ach. mit buns ner, pulveriger, afchgrauer Rrufte, ablang fugeligen, fleifchfarben afchgrauen, pulverigen Rnopfchen, und febr langen, baarformigen, nachten, fcmargen Stielen. Muf Baumrinbe. (Calcium gracilentum Ach. Lichenogr.) 4) C. brachypus Ach, mit unebener, faft ithorfartiger, weißgrauer Rrufte, fugeligen, gelbmehligen, gulest brauns rotblichen Rnopfchen, und furgen, giemlich biden, gelbs pulperigen Stielen. Muf Bichtenftammen.

1) mit einem lager: Cronartium Fr., Gymnosporangium Hedw. Fil., Exosporium Link., Didymosporium Nees., Epiroccum Link., Tubercularia Tod., Melanconium Link., Fusarium Link.

2) Ohne Lager: Puccinia Pers., Siridium Nees, Cylindrospora Grev., Fusidium Link., Stilbospora Pers., Uredo Pers., Achitonium Kunz. (A. Sprengel). CONIOPHORA. Diefe von Canbolle aufgestellte Miggartung ift mit Thelephora Ehrh, un verteiligen: C. wembranacea Cand. (if Thel. coniophora Spr.

(A. Sprengel.)

CONIROSTRA Cuv. Vigors. Dentifologie. Gibtheilung and der Ordnung der forelingsartigen Bögel, Insessores Vigors. Die hieber gesählten Kamilien zeichnen
fich deutscheinen Rachen fegelfremigen Schnobel auf, der
felten Einschnitte an den Lanten hat. Sie leben mehr
oder weniger von Sämerechen. (Boie.)

CONISTON, ein Binnenfee in ber Engl. Shire Bancaffer, 13 Meile lang, aber nicht 3 breit. Er hat ins

tereffante Umgebungen und wird im R. von ber romantie ichen Sugelfette, ben Coniston Fells, begrengt. (Hassel.) CONISTORGIS, eine Celtische Stadt in Lufitas

nien. Strabo(3, 2.) nent fie Koriarwogac, bei Appian aber (Hisp. 57, 58) heißt fie Koriarogyc, ober Korriarogyc, Eis wind (25, 82) nent fie Anitorgis. G. Gd weigh au fer

jur angeführten Stelle Appians. Conit, f. Bitterkalk, Thi, N. S. 281.

CONIUM L. Eine Pflangengattung aus ber Gruppe ber Ammina ber naturlichen Familie ber Dols bengemachfe und ber zweiten Orbnung ber 5, Linnefchen Rlaffe. Char. Die gemeinschaftliche und befonbere Dolbenbulle viels ober menigblattrig; bie Trucht eifors mig und folibe mit funf ftumpfen Rippen, melche an ber unreifen Brucht feingeferbt finb. Die brei befans ten Arten find Rrauter. 1) C. maculatum L. (geflects ter, ober Erdichierling) ein zweifahriges Rraut mit aufs rechtem, gefiedtem, unbehaartem Stengel, breifach ges fieberten Blattern, langettformigen, balbgefieberten Blatte chen, und vielblattriger, beiberfeitiger Dolbenbulle, (Cicuta maculata Lam, Enc. - Con, croaticum Kit, ift eine Mbart). Der Erbichierling machft burch gang Europa auf Chutthaufen, und als Unfrant in Garten baufig. und ift als Bift : und Argneipflange bemertenswerth. Bon ber abnlichen Peterfilie (Apium Petroselinum 1.), untericheibet er fich burch bie rothgeffedten Stengel und Blattsticle, burd bie buntelgrinen Blatter, bie breites ren und furgeren Blattchen, und ben efelhaften Daufes geruch aller feiner Theile. Abb. Engl. bot. 1. 1191. 2) C. moschatum Humb, et Bonpl. (nov. gen. V. p. 14, t. 420) mit fletternbem, geftreiftem Stengel, an ber Bafis fchlaff fcheibenformigen Blattflielen, gebreiten, gufammenges festen, unten fchimmelgrunen Blattern, bergformig abs langen, balbgefiebert : gefägten Blattchen, blattartiger, meift einblattriger gemeinschaftlicher, und meniablattris gen, eingeschnittenen befonderen Dolbenbullen, und pore berrichenben manulichen Blumen. In Den: Granaba, vielleicht ibentifch mit ber folgenben Urt. S) C. Arracacha Hook, (Ek.fl. t. 152.) mit brebrundem, geftreiftem. unbebaartem Stengel, ungleich gefieberten, großen, glate ten Blattern, smeipaarigen, breit ciformig gablangen. halbgefieberten, eingeschnitten: gefägten Blattchen, ohne gemeinschaftliche, mit menigblattrigen befonbern Dolbens bullen, und ungestielten, feblichlagenben Centralblums den. Bei Canta Fe be Bogota in Neus Granada, mo bie Arracacha & Burgel als ein gefundes, nahrenbes unb moblichmedenbes Effen febr beliebt ift. - Conium dichotomum Bronsson ift Oenanthe nodiflora Schousb .: C. dichotomum Desf. = Cachrys dichotoma Spr.; C, rigens L. = Bunium rigens Spr.; C, africanum L. = Capnophyllum africanum Gaertn.; C. tennifoiium Vahl. = Sium filifolium Thunb.; C. suffruticosum Berg. = Cuidum suffruticosum Schlechtend, (A. Sprengel.)

CONIUM maculatum, großer Schierling, Erbichierling, Fleckenichierling, Chbarmcolog, und toricologifc) eine zweightige, baing am Zaumen und Graben, auf Wiefen und Welben bei und wachfenbe

Siftpfiange, beren Rraut unter bem Namen herba Cicutae s. Conii, officinell ift.

Die frifchen Blatter find groß, lang, glatt, gefies bert, ihre Stiele etwas bid, unten am Stengel ber Bflange gerint; Die untern Blatter fieben mechfelemeife und find brei bis vierfach gefiedert; bie obern fteben ges mobnlich einander gegenüber, und find nur zweifach ges ficbert, beibe aber laufen nach ber Spige gu in ein eins gelnes Spigblattchen aus. Die fleinern Blatter find lans gettformig, halbgefiedert, gegabnt und glatt. Muf ber Dberflache find bie Blatter überhaupt buntelgrun und ets mas glangenb, auf ber Unterflache baben fie etwas bers porfichende Mittelrippen, und feben blaffgrun aus. Ges queticht ober gerrieben riechen fie fpecifich, fehr wibrig, mie Ratenurin ober Canthariben, und fcmeden fuglich, etmas icharf, und etelhaft. Weit ftarter riecht ber wilbs machfenbe, ale ber Garten Schierling. Gein Stengel ift rund, bobl, oben aftig, frifchgrun von Farbe, glatt, unbehaart, ichmach gefurcht, und, gleich ben untern Blatts flielen, mit vielen purpurfarbenen ober braunlichen Rlets ten bier und ba befprengt. Die Schirmblumen find meiß, und erfcheinen bei uns vom Juni bis in ben Mus Die in jeber Blume jufammenftogenben, ebens falls giftigen, und wie bas Rraut riechenben zwei Samen bilben eine Rugel, und feben auf ber Dberflache wie ges ferbt aus; bie unreifen find fagegabnig gerippt; charafs teriftifch find bie halbfeitigen Sullblattchen. Durch alle biefe Eigenschaften unterscheibet fich ber Erbichierling binlanglich bon allen ihm mehr ober meniger abnlichen Pflangen: bom Baffer ich ierling (Cicuta virosa, f. oben), vom gemeinen Ralberfropf (Chaerophyllum sylv. I.. ), bom fnolligen Ralberfropf (chaeroph. bulbos, I..), von ber hundspeterfille und ber Bartengleife (Aethusa Cynapium I..), und ber Bars tenpeterfilte (Apium Petroselinum) u. a. m.

Diefrifchen Schierlingsblätter enthalten nach Schrader (i. Bert. Jahrb. b. Hdarmaciell 1. S. 161 f.) grunds Sabmehl (3,80). Eineißsioff (3,81), Gummt 3,52, Ertractivsfoff (1,73), 3013 (1,15) bei vieigen 92,49 Ebeile sind: aufer Waffer und Fissglaure, foherfunkt, fdwerfel; und faltsaur, Kali, fohlen; und phosphorf, Bittererde und bergeichen Kalf.

Rub, Brandes (a.a.D. XX. S. 166 f.) fand in ber Afche, außer mehren Salzen eine Spur von Ausfer. Der Riedrichten welcher fich bei Behandlung der Solution best eingebieften Schierlingsfaftes mit Ammos

miumlauge bilbet, gibt nach Dobereiner (in Schmeige ger's Journ. b. Chemie n. f. w. XXIV. S. 105 f.), auf ein Kaloib gepruft, ftatt beffen phosphorf. Bittererbe. Nach Pefchier befant ber obige Riederschigg aus folien und podeshorf, Aulf, und einem Harzschoffe von Schrietungsgeschmack. Durch Zerfegung bes Barronies berichlags mit er eine eigenthümtliche Saure entbeckt bar ben in befeitigen Peisten, naunfoseich in über und blie obei. Nach dem Wobiquer' schri Berfahren erbiete er aus einer Ingetrodenne Frented gr. je eines falissen Schrieben, der Gentlich Schrieben, der Gentlich Schrieben, der Gentlich Gergel. Tem me borff's D. Journ. d. Pharm. v. 1. S. 81, 3 und Nud. Brandes (; Schrieben) aus eine Sudisch

Much Rub. Branbes (i. Schweigger a. a. D. XIII. S. 246 f.) will ben narfotischen Groß des Chiere lings in größter Reinheit dargesfellt baben. P. Zertrand glaubt, baß nan das in ber Eicuta wirkende flüchtige Old durch glaubt, baß nan das in ber Eicuta wirkende flüchtige Old durch glaubt, baß ein midfe, wenn es sich nicht bei Bereitung des Extracts versichtigen folle.

Mus dem Erdichterlings Gamen hat man ebenfalls einen flüchtigen nartotischen Eroff gezogen, der sich leicht in Waffer, abel. Micobol, und Ucher löfer, aber nicht trofkallieren und feine kalischen Eigenschaften befieden, sondern vollender als eine efrackartige, deine liche, bogrossepische, fedr ditter, und etwas brennend ichneckube Eudhant von fehr flarften Schierlingsgeruch

und höchft gifriger Birfung erscheinen soll.
Übrigens durfte ber sicharfe Stoff in bleier Pflange gegen den narfotischen überwiegend senn: betbe aber geben vord unvorsschöftiges Techenn, durch langes, nachläsigas Ausbewahren, und durch Stochen sehr leicht verloren. Dies gilt jedoch stenesbeged won den neigen, geraden, unten getheilten, nur ansangs gewürzhoft, aber binterberein specissfich schweckendend Scheizelung von z eln, welche, auch geschoft, und etwo mit Petersliens ober Pastinatburgein, denen sie gewissensche abnisch sehen

gefpeift, Bergiftungsanfalle peranlaffen tonnen.

A'eineilich wirft bas Schieringstraut schr feldt is aufleine bei Tectungen und Michrellungen, und befahrligenb bei Tectungen und Michrellungen, und befahrligenb bei Tectungen und mit Kecht empfehlt man es de i Seischwalt und Verbeit ung der Drüfen, vorüglich bei allen durch außere Ses malt verarlachter Drüfenverbätrungen, bei ffreodvolliger Michrellung, Vereiterung und Verschirtung der Gerbeitung. Dereiterung und Verschirtung der Gerbeitung der Verbeitung der ich füg erfe dibenden Efterbeit, beur sie schlienver und bei ficht erfehren, beur sie schlienver der verbeit, der kanfleifung der Kretact in Arqua Laurocerasi.

Mit Queckfilbermitteln, Schellfraut, Stinksfant und Gergleichen wender nan es dercheilbaff an: bei Ans schwellung um Berflopfung der Leber und Mil; und des ber einbernder Gelde und Wasserfreihund; innerlich und dus kerlich in Köhle dei jumal stirepublisse, Ariste, Flichken, Geschwicken, schlie faridien, und bei harthackien Dautstrantbeiten der Art; mit Aersesund Gettonenkure der Est; mit Aersesund Gettonenkure bei Glotbut; bei sphilitischen Kranscheitssformen, besonder der beitiger Sheile, und bei dem Rachmehen vom Missberadhe von Luctefilberes, mit Kopaiabasslagen, Morrebau, Ghina und bittern Ertracten bei harthackigen Nachteppern; mit China dem treißen Kluffe; erbe beissan ist

es beim Reuchbuften, beim frampsigen Afchma, bei drom michere Luftröhrenastentundung, bei langwierigem, strophulbsem, und nuch Massen juriadbiebendem Justen; aufhaltend gedraucht auch bei mandhem Wagenstampse, bei ansängenbem Schwarze Getaere, bei nervofiem Kopfi web, bei Abenmatismen, Glicht und Sichtfinsten, bei bei sen aufgestigt, fast und andleten gedraucht, bei Protopalgie; bei Lungensswinducht mit strophulbser Anlage; mit Edina bei Galactoropee u. s. w.

Im Magmeinen darf man ben Schierling, bei bei fen erfolgleichen Gebrauche, nicht zu lange fortnehmen laffen. Denn auch fleinere Gaben, anhaltend gekraucht, erregen Durft, Unthätigfeit bes Magens, ilbeifeiten. Sie malist, Jusammenichnieren bes Schlumbers, Angstlichtert, Leichten Schwinder, Schlummer, Benebelung, Schichter, Softenberch, Jittern, Wächelbuffen: Ilm die volle Wiertung bestelben zu erreichen, hat man nur in wenis gen Fällen nachtig, mit ben gut bereiteten Extract und Bulber über 10 Str. zu keigen. Man sängt mit 1—3 Seranen bestelsten an, und freigt nach and, bis einige Bertaibung n. f. w. sich einstellt. Mit einem Schiem zu Wilken ermecht, ist es dem Extract vorzuglieben.

Bugerlich menbet man ben Schierling gur Uns terftuBung feines innerlichen Bebrauchs, befonbers bei Berbartungen, Drufengeschwülften, Milchfnoten, Efros rbein, Cfirrhen, Rrebs, alten fchlimmen und frebears tigen Gefchwuren an, inbem man entweber bas frifche Rraut gerqueticht, und ermarmt auflegt, ober bes trods nen fich in Umichlagen ober Rrauterfifchen, und als Mbs fube ober ber Extracts und Pflafterform bedient. Bei barts nachigen Glechten und Rrabe gebraucht man ben mafferigen Abfub als Bafchmaffer, benfelben mit Milch, nach Mus tenrieth, ju Scheibeinjectionen beim fogenauten Duers peralfieber. E. g. Sofmann, Juftamonb, Sufes land u. M., liegen 4-6 Sanbe voll bei Rinbern, bei Ermachsenen 8-12 friften Rrautes fur fich ober mit anbern Rrautern und mit Beigenfleie in einem leis nenen Gadden mit genug Baffer, unter ofterm Mues preffen, einige Minuten lang fochen, und biefes Des coct ins Babemaffer gefchuttet, als ganges Bab, bei Stropbeln und ftrophulofen Sautausschlagen u. f. m. ffirrbofen Gefdmulften, frebebaften Befdmuren, ges gen barte Lomphabiceffe an ben Rnochen, bei Baffers fucht, detlich im Befichtsichmers, gur Racheur erfrorener Blicter u. f. m. mit Duten gebrauchen, als Rufbab aber nehmen, um podagrifche Knoten ju gertheilen, ober ben übeln Rolgen bon ichnell verichmundener Aufgicht gu bes gegnen, ein Rloftier bavon, nach Sifther, bei hartnactis gem Erbrechen bon übermaffiger Reitbarfeit und Comas the bes Dagens. Bu ben trodinen Cicutababern, welche Sofmann, in Ermangelung ber obigen tropfbar fluß figen, bei benfelben Rrautheiten, Dicolai aber megen ber baburch mit Schierlingebuft angefüllten Rrantenats mofphare bei Beichmuren und andern Reblern ber gunge befonbere vorschlug, beffreut man inwenbig bas Bette mit frifchem Schierlingefrant, und laft ben Rranfen wohlzugebedt, fich barauf lagern.

Braparate: 1) Extractum Conii maculati Bor.,

fahrlich frifch ju bereiten, (wie? f. in Erommsborffs Zafchenbuch f. Scheibefunftler und Apothefer. XLVI.), bon braungruner garbe und bon bem eigenen farfen Bes ruche bes frifchen Schierlingsfrautes. Der Defillation unterworfen liefert es eine Bluffigfeit, Die falifch reagirt, aber nicht auffallenb giftig wirft. Man gebraucht es innerlich in einer mafferigen Auflofung, ober in Dile len bei ben oben genanten Ubeln, fann aber felten mit mehr als einem Grane anfangen, und bober als bis 10 Gr. fleigen. Dionbi bat es noch überbies ju 2-3 Gr. taglich, und mit 1 Br. alle Tage bie jum Gintritt ber Marcofis fleigenb, in ffropbulofer Lichticheu empfohlen. Mufferlich bient es bei Milchfnoten, und ichmerghaften Drufenverhartungen als Pflafter, bergleichen in ber Sufts gicht, und beim fogenanten Bafferfrebfe tc. 2) Empla. strum Conii Bor., bennst man, ale ein febr mirffames gertheilenbes Mittel , jumal bei Drufengeschwulften, Leichbornen, Uberbeinen, Bichtfnoten, und überhaupt bei dronifcher Gicht und Rheumatismen, allein, ober mit einem andern Pflafter malarirt. 8) Syrupus Cicutae, Theeloffelmeife, aber entbebrlich. 4) Tinctura Con, mar., mit einem Emplastr, resolvens malaritt, jum auferlichen Gebrauch auf Drufengefchwulften u. f. w. 5) Tinct. Con, mac, aetherea aus & Dr. Cicutablatter mit 1 Unge gither mebre Tage bigerirt, bavon 2 Tropfen in einem Thecloffel an ben Dunb gefest und eingeathmet, bis bas Gange verbraucht ift, befonbers mirffam in ber Difpnde u. f. m. fenn follen.

Toricologisch betrachtet, gehort bie Erbichiers lingepflange ju ben beftigften nartotifch sicharfen Gifts gemachfen, beren Gift in bie Circulation eingeht, unb burch bies medinm auf herz, Bebirn ober Darmfanal wirft. Muf ben etwas reichlichern Genuf aller Schiers lings Theile folgen: Bittern, Schmer; und Befchmulft ber Bunge, Berfall ber Sprache, Erptem und Juden ber Saut, Erbrechen, Schluchzen, Durchfalle, Mufichmels len bes Unterleibs, Grimmen in ben Gebarmen, Angft, Lahmung ber Glieber, Dhnmachten, Stumpffinn, Schwins bel, Beraufchung, Chlaffucht, Geilbeit, ftiller Babns finn, Raferei, Fehler bes Gebens, Berbuntelung ber Mugen, Erblindung, falte Schweife, Berminberung bes Bulfes, und gangliches Musfeten beffelben, Musbleiben ber meiblichen Regeln; Ifchurie und Blutharnen, Dis farbung bes gamen Rorpers, jumal bes Untliges, oft ber Lob. - Die fraftigften Gegenmittel find: nach vorauss gegebenen Brechmitteln, nebft haufigem Raltwaffertrins fen und Wafchen bes Antliges mit taltem Effigmaffer, farfer fcmarger Raffee, gruner Thee, Pflangenfaure, Buckerwaffer, Rampber, Ammonium und Bein, mit fchleimigen Abkochungen burch ben Mund fowol, als mittelff Alpftiere geitig gemig gereicht, (vgl. Cicuta virosa).

ilber ben Leichenbefund bei bergleichen Bergift tungfällen, fo mie über bie Ausmirtelung bes Giftes felbft, wovon fich oft noch Schierlingsmurgele überrefte unverbant vorfinden, f. b. Art. Lieula virosa 3,0 (Th. Schreger.)

<sup>\*)</sup> Die aftere Literatur über ben Schierling, f. in Bale binger's R. Magas. V. 2; Die neuere in Gmelin's augem.

CONJEVERAM, Stadt in bem Diffricte Chinales put ber brit. Prov. Rarnatit auf Defan. Gie liegt 12° 49' B, 97° 25' E, am Begamutty, ift mit einer Mlochede umgeben und hat meiftens breite an beiben Geiten mit Rofospalmen und 3mergeebern befeste Etragen. Muger anbern Pagoben enthalt fie eine große, bie bem Schima gemeibt ift, und moburch man in eine Salle eintritt, bie 1000 Caulen enthalten foll. Die mobilhabenben Eins mobner unterhalten ftarfen Reisbau und verfertigen rothe baumwollne Tucher und Turbane und wollne Manns ; und Krauenfleiber. (Hassel.)

Conjugata f. Zygnema. CONJUGATION ift bie von ben Romern einges führte Begeichnung fur bie Abmanblung bes Berbums ober Bollmorte nach ben verfchiebenen Formen, bie es gur Ins beutung befonderer Berhaltniffe in ben eprachen anzunehs men pflegt. Richt jebes Bolf hat von Unbeginn bles felben Berhaltniffe ju bezeichnen fur gut gefunden, und nicht jebes Belf bat gu biefer Begeichnung biefelben Mittel gemablt. Darum ift bie Conjugation bes Bers bums fowol in Sinficht ber gu bezeichnenben Borftels lungen, als in hinficht ber jur Bezeichnung gemablten Mittel in ben verfchiebenen Sprachen febr verfchieben. Alle blefe Berichiebenheiten aufzugahlen, murbe, menn es auch bei unferer noch febr befchranften Gprachfents nif moglich mare, viel ju weit fuhren in einer viel ums faffenben Encyclopabie, in welcher es nicht fowol um eine erichopfenbe lehre ber verichiebenen Conjugationes fofteme ju thun fenn fann, als um eine Betrachtung ber Berfahrungeweife in einzelnen Dufterfprachen. Ders gleichen Mufterfprachen find in hinficht auf bie Umganges fprache bie frangbfifche, in Sinficht auf bie Runfifpras de Des Berftanbes bie teutiche, ber Einbilbungsfraft bie gricchifche, und in Sinficht auf bie gmifchen ber teutschen Denfer : und griechischen Dichterfprache in ber Mitte liegende Rebnerfprache bie lateinifche. Da jes boch bie frangofifche Gprache fich vermittelft ber Provens calfrege, mornber Raynouard genugenbe Belebrungen gegeben bat, erft aus ber lateinifchen berausgebilbet bat, und eigentlich als eine Sprache mit lateinischem Stoffe und teuticher form ju betrachten ift; fo reicht bier bie Betrachtung ber gricchifden, latelnifden und teutichen Sprache bin, um bie theils gleiche, theils verichiebene Berfahrungemeife ber ausgebildetften Runftfprachen tens nen ju lernen. Es geboren biefe Sprachen aber ju bens ienigen , melde bie verschiebenen Berbaltniffe , unter melden bie Bezeichnungen von Gegenftanben und Ericheis nungen fich benten laffen, nicht fowol burch befonbere Borter, ale burch Rlegionen ober Bortbieaungen bes geldnen, und baburd) ju einer fur ben Berftanb und bas Dhr gleich mobigefalligen Bieliplbigfeit ber urfprunglich einfolbigen Burgelmorter gelangt finb. Bon biefen Rles rionen mogen viele urfprunglich befonbere Borter gemes fen fenn; biefe baben fich aber im Berlaufe ber Beit fo abgeichliffen, baf fie bon ben urfprunglichen Rlegions lauten, Die fur fich allein feine Bebeutung batten; faum noch zu untericheiben find. Daß jeboch bie Berbalflerios nen urfprunglich fo menig lauter Flexionslaute, als Bors ter bon befonderer Bedeutung maren, wird fich aus ben nachfolgenben Bemerfungen ergeben, wenn mir gubor bie Berhaltniffe namhaft gemacht baben, welche burch fie bes

geichnet ju werben pflegen. Das Berbum führt mit Recht ben Ramen eines Bolls

86

mortes, weil es ben mefentlichen Theil eines Cases bile bet, und jeber Cas als unvolltommen ober abgefürst ers fcheint, meldem bas Berbum fehlt, bas Berbum felbft aber allein ichon einen Cat ju bilben bermag. Bei ibm muffen alfo auch alle Berhaltniffe bezeichnet werben, uns ter melden etmas im Gabe ausgefagt merben fann. Das Berbum fpricht bas eigentliche Urtheil eines Cabes aus, und muß baber fo piclerlei Berbaltniffe zu beteichnen im Ctanbe fenn, als es verschiebene Arten bes Urtbeiles gibt. Da nun bas Urtheil fich nach ben vier Momenten ber Qualitat und Quantitat, ber Relation und Dobalitat untericheibet, fo follte auch bie Conjugation eben fo vies lerlei Blerionen ober Formationen bes Berbams enthals ten, wenn man bon einer Gprache als allmablichem Ers gengniffe bes Beburfniffes fobern burfte, bag fie ben Bors fcbriften ber Bernunft burchaus auf gleiche Beife ents fprache. Dier tritt aber bie Bemerfung ein, baf faft feine Eprache, inbem fie fich anfangs nur mit ber Bes geichnung bes Mothmenbiaften begnugt, und bei ibrer alle mablichen Musbilbung immer ju anbern Mitteln ber Bes geichung ichreitet, fich burchaus in Allem gleich bleibt, und gerabe bie vielfolbigen Gprachen ble mannigfaltigften Mittel ber Bereichnung mablen. Go bat auch unfere Eprache, bie fich boch fonft als eine Eprache bes Berffan bes auszeichnet, jur Bezeichnung ber Qualitat bes Urs theile ale eines beighenben ober verneinenben feine befons bern Formen bes Berbums eingeführt; fonbern febes Berbum an fich ale bejabend betrachtenb, begeichnet fie bie Berneinung bes Cabes, wie bie Berneinung eines Bes griffes, burch ein besonberes Bort, bem fie überbies eine folde falfche Ctellung gibt, baf fich ble limitirenben Cabe (Deus est non mortalis) von ben regirenben (Deus non est mortalis) nur burch eine verfchiebene Betonung unters icheiben laffen. Dur in bem altteutschen nift fur ift nicht verfchmoly ber Berneinungslaut mit bem Berbum ift ju einer folden Bufammenfegung, ale mir fie in mebe ren lateinifchen Wortgebilben, mie nescio, nequeo, nola, finben. Befonbere Slerionen ber Berneinung find und aber nicht befant; es bleiben mithin fur bie burch bie Conjugation ju bezeichnenden Berhaltniffe nur Die Flerios nen jur Begelchnung ber Quantitat ober bes Numerus, ber Melation ober bes Tempus ber im Berbum bezeichnes

Befdichte ber Tfiangengifte u.f. w. G. 598 f. M. B. Comens te'e Abbantt, ren bem großen Bafferfdierling u. f. m., aus bem Sollantifden von 9. Gr. DRutter. Dunfter 1776. gr. 8. 20. Butter's Abbandt. vom Reuchbuften mit einem Unbang vom Putters reconct vem accounts um anni union ved Schiering u, f. w., aus bem Englantissen 1782, gr. 8. Bergt. K. Kolbani Gijackische des Thier, Phangen um Minerale reiche 21e diungae, Wien 1807, 8. — Die tabelarische Uberfiede der verniglich in Teurschland eindelmisch gewordenen Gifterfangen mit celer. Abbiltungen ven G. DR. Eb. Gos. Wien 1817. 8. -306. Benbt's wiffe bei Bergiftungen u. f. m. Breefan 1518. 8. Orfila's Rettungemittel bei Bergiftungen u. f. m., aus bem Grangofifden ven Rofder. Berlin 1818. 8. f.

ten Efcheinung, und der Modalität oder bed Modus loquendi übrig. Wenn man zu biefen einerfeits noch die Bezeichnungen der Verfon, andererfeits der Species vereid jählt, so muß bemerkt werden, daß jene, so wie die Bezeichnungen der Geschlichte der Zahlt, eigenflich dem "wie feldst die Bezeichnungen der Jahlt, eigenflich dem Enligtet der Captangaberen, und daher im Archo und alle Congruenzumertmale der im Zeufchen auch noch der sondere der Specialischerfen zu derrachten sind, biefe aber sich als Verbalformen von den Jierienen unterschieden.

Richt alle Arten ber Bezeichnungen bon Berbaltnife fen eines Berbums geboren ber Conjugation an, fons bern nur bie, nach welchen fich bas Berbum im Cape abs anbert, ohne feinen Grundbegriff zu beranbern, meil alle Berbaltniffe bes burch bas Berbum bezeichneten Beariffes. welche aufer ber Bilbung eines Cabes bem Borte fur fich angeboren, burch abgeleitete ober gufammengefeste Berbalformen bezeichnet werben, bie berfelben Cons tugation fabig find, melde mir bei ben einfachen Stamms perben in betrachten baben. Mis folche Berbalformen find auch die fogenanten Species verbi antufchen, menn fe gleich in ber Conjugation ale befonbere Arten oft mes Centlich von einander abmeichen: benn mer mag es leugs nen, baf ein bebraifches Niphal, Hiphil und Hithpael u. f. m. fich jum Ral verhalte, wie bie Inchoativa, Intensiva, Meditativa, Deminutiva, Iterativa, Factitiva u. bergl, in anbern Sprachen jum Stammperbum; unb felbft bie bebraifchen Unterfcheibungen einer activen, pafs fiven, und intranftiben Bebeutung burch Beranberung ber Bocale laffen fich mit einem griechischen I to und ilo. einem lateinifchen sido und sedeo, ober einem teutschen figen ober fegen vergleichen. Bollte man bie Unters fcheidung folder Begriffe gur Conjugation rechnen, fo ges borten babin auch bie Bezeichnungen ber Grabe. mels the man ale bem Begriffe bee Drabicates gufommenb. burch befonbere Borter, wie mehr und minber. meift und minbeft, bezeichnet.

Eben weil die fogenanten Species verbi nur wills furliche Berbalformen finb, merben fie in ben perfchies benen Sprachen entweber gar nicht ober auf eine febr verfchiebene Beife burch Flexionen bezeichnet; und ges rabe hierin jeigt fich ber große Sehler, in melden bie meiften unferer Sprachlehrer baburch berfallen finb, baff fie bie Grammatif ber lateinischen Sprache ale bie Rorm betrachteten, nach melder alle Gprachen ju beurtheilen feben, und barüber bie Eigenthumlichfeiten bes Beiftes feber Sprachgattung verfanten, welche mur bie bobere Unficht ber Bernunft , Sprachlebrer rein aufzufaffen vers Beil bie lateinifche Sprache bei ben meiften Berben eine active und paffipe Specles burch befonbere Kormen und Rlexionen unterfcheibet, fo bat man biefe Unterfcbeibung auch in aubern Sprachen jum Grunde gelegt, und barüber bie mefentlichen Unterfchiebe übers feben, welchen anbere Gprachen ben Borgug gaben. Bie man megen eines folden Berfahrens bie mabren Bes beutungen ber bebraifchen Berbalformen in Niphal, Hiphil und Hithpael verfant, bat ber freiforichenbe Beift eines Emald gezigit; aber auch auf die Grammatien un fette und der griechischen Sprache hat ein solches Verfahr ern nachfellig eingewielt, ungeachtet schott die Demersfung, dog die latteinische Sprache ihr Vassivum unabhän gig bom der griechischen bildere, darauf diete sübren sollen, daß die griechische Sprache so menig ursprünglich ein Passivum sante, als die teutsche, welche es nur durch Umschreibung gu bildere bernach

Befragen mir bie Bernunft, in welche Gattungen und Arten ein Berbum fich theile, fo ergeben fich als Dauptabtheilungen beffelben ber intranfitibe unb transitive Begriff, welcher lettere wieder ben refles riben und reciprofen erzeugt; feber berfelben aber gerfällt in eine active und paffive Unterart. Denn iches fogenante Activum und Passivum bort auf, tranfte tip ju fenn, fobalb fein Begenftanb genant ift, auf wels den ober bon meldem gewirft wirb, und wird entweber als Neutrum jum intransitiben Metib, wie ich lagen, ober ale Nentro . Passivum jum intranfitiven Daffiv, wie vapulare, Chlage leiben. Das Reciprocum, fic (einander) fchlagen, vereinigt freilich in fich felbft fcon ben activen und paffiben Begriff, und lagt feine Berans berung bes Begriffes weiter ju; aber bas Rellexivum fich (felbft) folagen, welches als ein auf fich felbft eine mirfenbes Transitivum activum erfcheint, lagt auch noch ein Passivum, fich folagen laffen, gu. Es lage fich nun faum erwarten, baf irgenb ein Bolf in feiner Sprache gleich anfange alle bie angeführten Gattungen und Arten bee Berbums gu unterfcheiben gefucht habe; fonbern je nachbem feine geiftige Musbildung biefe ober jene Richtung nahm, je nachbem bat bas eine Bolf, wels thes, wie bas teutiche, ben Berfand verwalten lief, querft nur ben intranfitiven und tranfitiven Bes griff unterschieben, toabrent ber gricchifche, alles auf fich beziehenbe, Dichter auch noch ben refleriven Bes griff auszufcheiben bemuht mar, und ber lateinifche, ges richtliche Rebner, welcher und jum Mccufative ober Rlagefalle auch ben Ablativ ober Debmefall geliefert bat, die Unterfcheibung eines activen und paffiven Berbaltniffes bervorbob. Die Beweife bievon liegen in ber Formation, welche jebe ber angeführten Sprachen für bie Bilbung ihrer Berbe gemablt bat. Wenn Ulfila im B. U. weibnan für geheiligt werben, von wei ban fur beiligen bilbet, fo mabne man nicht, bag feine Sprache eine paffive Form gehabt , in beren Ermans gelung fich bie armere Sprache eines Tatian und Otfrib mit Umfdreibungen geholfen babe. Rein! fo wie bie bes braifde Sprache, welcher ebenfalls bie paffibe Form unb Confiruction entfernter liegt, als bie reflexibe, intranft tive Berbe, in ben Sallen gebraucht, mojbie lateinifche Eprache eine paffibe Wenbung borgieht; fo lagt auch Uls fila ein aus bem Tranfitive weiban gebilbetes Intrans fitio an bie Ctelle eines feiner Sprache mangelnben Dafe fos treten. Denn baß weihnan nur ein Intranffito fep, erfent man aus ben wenigen Formen biefer Mrt, welde fich noch aus ber alten Sprache erhalten haben, wie lernen von lebren, und auch unabhangig von eis nem Berbo gebilbet werben, wie weinen ven mebe,

ober eine caufative Bedeutung annehmen, wie warnen

von mabren. Die teutiche Sprache, welche meber ein Passivum, noch Reflexivum, andere ale burch Umfchreibung ju bils ben permag, balt bie Unterfchetbung eines tranfitiben und intranfitiven Begriffs fo feft, baß fie biefe felbit in ber fpater erfundenen Umichreibung eines Paffins treut, obwol ben Sprachlebrern mit lateinifcher Brille ber mefents liche Unterfchied swifden geliebt fepu und geliebt merben fo febr entgangen ift , bag nicht einmal bie frans sofifde und englifche Eprache fie auf bas frubere Dafeon ber intranfitiven form bei Fraufen und Cachfen aufmerte fam zu machen vermochte. Das teutsche Metiv fcheint gmar Die intransitive Form bon ber transitiven nur in ben ebens falls erft burch Umichreibung fpater gebilbeten Praeteritis ju unterfcheiben; aber bie Betrachtung, baff fich ers foract ju erichroden fenn, wie erfdredte gu erichrect baben verhalt, zeigt boch, bag ber Teuts fche gleich anfange zwei verschiebene Arten ju conjugiren jur Untericheibung bes transitiven und intransitiven Bes griffes benutte, nach welchem wir auch frug von fragte, wie jug von jagte, ju unterscheiben baben, wennt auch fclagen und tragen bie eine, flagen und magen bie andere Conjugationsart ohne Unterichieb ges brauchen. Denn einerfeits beben einzelne Salle vom Ges gentheile, weil felten bie Spracherfinder fich burchaus gleich blieben, eine Regel nicht auf; andererfeits bachte fich boch ber Teutiche, wenn er einen weju bewog, ober fein bert bewegte, einen Umgang mit Rintern pflog ober Baifen pflegte, und fouft etwas, wie Bof fich ausbrudt, ju thun pflog, einen abnlichen Unterschied Dabet, wie wenn er einen fch weigte, ber nicht fch wieg. Der altere Teutiche unterfchied gebronnen und ges brannt, wie wir jest wieber gefchmolgen und ges fchmelgt unterfcheiben lebren; und wenn bie Deuern magen und wiegen auf gleiche Beife bebanbeln, fo ift bas nicht bem Beifte bes Alterthumes gemag, in wels chem fante, bas obne ausbrudlich bingugefigten ober boch pertretenen Accufatio nicht gebraucht merben fann, anbere conjugirt merben mußte, ale fprach, und ein pon Plage und Biege abgeleitetes plagte und wiege te eben fo wenig bie Form eines Stammwortes annehmen tonte, als peinigte von Bein, und ichaufelte pon Schaufel. Db bier bie intranfitibe ober tranfitibe Rorm bie altere fen, ergibt fich aus bem Umftanbe, bag abgeleitete und frembe Borter ber Regel nach nur bie tranfitive form geftatten, und baf bog fur beugte. forieb für scripsit, eben folche Musnahmen finb, als menn man badte fur buf eingeführt bat, ober Luther auch preifete fur pries, wie fcheibete fur fchieb, au fcbreiben fich erlaubte.

Daß bie griechifche Spracke urfpringisch von gleichen Begriffen ausging, teigt die chen so auffallende, als noch wenig erfante Khilichkeit ibrer sogenanten activen Ceningation mit der unfrigen. Auch sie hat doppelte Tempusörunen, welche fich, wie die unfrigen, urspringisch als intransitive Stamme, und transitive Sprofferm unterfasieden, p. B. B. B. Bower, aber auch, wie de unfrigen, allmählich besten Unterfasie for eine bei unfrigen, allmählich besten Unterfasie for verben

ren, baf bie meiften Berbe obne weitere Unterfcheibung ibred tranfitiven ober intranfitiven Begriffes nur biefe ober iene, ja einige beiberlei form in vollig gleichscheinenber Bebeutung geftatten, obwol eine forgfaltigere Beobachs tung lebrt, bag erpane und erpeye fich boch, wie jug und jagte, unterichieben: und ber gleiche Unterfcbieb swifden nagywas und nany Invat geigt, bag bie Griechen eben to gut, wie bie Teutichen, bie Untericheibung bes intranfitiven und tranfitiven Begriffes auf bas fogenante Paffibum mit folder Regelmäßigfeit übertrugen, bag man nicht leicht in alten Berben einen Aoristus 1. mit intrans fittver, ober einen Aoristus II. mit transitiver paffiber Bebeutung finden mirb. Daß auch bei ben Griechen bie intransitive Form bie altere mar, jeigt nicht nur ber Ums ftanb, baf fie ben abgeleiteten und fremben Wortern, wie ayyageva, nur bie tranfitive form gaben, fonbern noch mebr bie Bemerfung, baf homer mol ichon ein Derfect nenoida, ich bin überzeugt, aber noch fein neneina, ich babe übergeugt, faute, und felbft fein rerouna. nut gorda verglichen, alebie jungere und vollfommenere Form ericoint. Die Abnlichteit ber griechifchen und teuts ichen Eprache in Diefer Sinficht fleigt, wenn wir in bet ben ein gleiches Princip ber Kormation erfennen, fofern in beiben die Ctammform ber um lautenben, bie Eprofs form bagegen ber umenbenben Conjugation angebort. 11 mlant ende Conjugation beift namlich bie, welche jur Untericheibung ber Tempusformen ben Bocal ber Stamms fpibe umlautet, g. B. liege, lag, gelegen, beino, thenor, lehoma; umenbenbe bie, welche ju bemfels ben 3mede einen Confonanten ju ber Enbung fugt, 1. B. liebe, liebte, geliebt, gilio, egilnoa, negilnua. Die Art, wie beibe Sprachen umlauten und umenden, ift gwar verfchieben; auch werben in beiben Gprachen mit ben angegebenen Umlauten noch anbere verbunben, wie grabe, grabt; grub, grube, tides, idula von olda; boch mar bie altgriechische Eprache ber altteutschen wieber barin gleich, bağ ein eingeschaltetes n bie tranfitib actibe Bedeutung in Die intranfitiospaffibe umanderte, 3. B. δύω, δύνω' τίω, τίνω; wenn gleich jumeilen auch bie

Bebeutung unverandert blieb, 1. B. qoim, poirw. Wenn nun bei biefer auffallenben Abnlichfeit ber Berfahrungeweise beiber Sprachen bie umlautenben Fore men im Griechifchen nur als Tempora secunda einer und berfelben Conjugation mit ben umenbenden als Temporibus primis, fofern fie borbanden find, verbunden mer ben , mabrent man fie im Teutichen als unregelmäffige Conjugation bon ber regelmäßigen absonbert; barf man bann wol bebaupten, baf man beibe Gprachen nach gleis chen Brincipien febre? 3mar bat Buttmann bie Berba ber altern Korm auch in einem Bergeichnif von Anomalen aufgeführt; es fragt fich aber, ob man Unomal ober unregelmäßig nennen burfe, mas gmar nicht unter Gine Regel gebracht merben fann, aber boch gewiffe Unalos gien befolgt, nach melden einer ber neuefien Schrifts feller die griechischen Berbe ju ordnen verfucht bat. Bernt ein Frember bie tentichen Berbe mol leichter conjugiren, wenn er fie in einem alphabetifden Bergeichniffe. bas noch bagu felten gang bollfianbig ju fenn pflegt, in bunter Reibe burch einander aufgegablt findet? ober wirb ibm

nicht bas Erlernen berfelben erleichtert, wenn er fle nach gewiffen Unalogien, mogen beren auch noch fo viele ane gegeben werben, und bin und wieber eine fleine Mbanbes rung erleiben, geordnet fiebt? Die teutiche Gprache bat eigentlich nur bier anomale Berbe, namlich bie Silfeworter fepn und haben fur Intranfitive und Eranfitive, thun und merben für Metive und Daffive, welche nach Dafgabe ibree baufigen Bebrauches mehr ober meniger unregelmäßig geworben finb , und fchon als Silfemorter jur Bezeichnung gewiffer Berbalformen bes fonbere gelernt werben muffen. Diefen folgen ale gweis te Rlaffe biejenigen Umfchreibungen von Moverbien jut Bezeichnung ber Mobalitat bes Urtheile, beren Praesentia bie form umlautenber Praeterita baben, und gwar umenbenbe Praeterita annehmen, aber melftens auch biefe trieber in Gubjunctive umlauten, wie fann, mag, will, barf, foll, muß und weiß. Die britte Rlaffe begreift fieben anbere Berba, welche gwar ber ums enbenben Conjugation folgen, aber babel jugleich umlaus ten, wie brennen, fennen, nennen, rennen, fenben, wenben und gonnen, welches lettere jer boch fein gonnte mit gonnte vertaufcht bat: bieber geboren aber noch außer that und hatte bie Praeterita brachte und bachte, beren Praesentia eine gant anbes re form angenommen baben, wie man fur bauchte fest bunfte fpricht, und prangte fagt, obwol bie Pracht neben bem Prunte verrath, bag auch biefes Bort einft biefelbe Analogie befolgte. Die vierte Rlaffe umfafit enblich alle übrigen umlautenben Berba mit mancherlei Unterabtbeilungen , bie fich alfo orbnen laffen ;

1) Berbe mit verschiedenem Umlaute im Praeterito und Participio nach folgenben Anglogien:

a) Bergen, barg, geborgen; Brechen, brach, gebrochen; Cteblen, fiabl, gefioblen; ges baren, gebar, geboren; = Thesasnor.

b) Sinnen, fann, gefonnen; Gingen, fang, gefungen; Ginten, fant, gefunten; Edminben, fowanb, gefdmunben = Pins barros ober Binsbarrus.

c) liegen, lag, gelegen; Bitten, bat, ges beten; Sigen, faß, gefeffen = Liegrannes.

2) Berbe mit gleichem Umlaute im Praeterito und Participio nach folgenben Analogien :

a) Schallen, icholl, gefchollen; Schnauben, ichnob, gefchnoben; Saugen, fog, geforgen; Saufen, foff, gefoffen; = Phainos bor.

b) Plegen, pflog, gepflogen; Gabren, gobr, gegobren; Schweren, fcmor, gefchworen; gofden, lofch, gelofden = Thererbor.

e) Sieben, fott, gesotten; Lugen, log, ges logen; Glimmen, glomm, geglommen; Schinden, found, gefounden = Disorbor.

NB. b) und c) fallen gum Theil mit 1 a) und b) jusammen, wie das Bossische pflag für pflegte, drafch für dorsch; wie umger febrt auch bork für darft vorlömt, und wieder auch ich wu r für ichwor, aber ich wamm für ich womm gesagt wied.

B) Berbe, bie nur den Umlaut im Praeterilo haben, find außer ben wenigen unter 2) a) angeführten alle mit einem a und o, auch einige mit e, und das einige

mit u, als:

a) Fallen, fiel, gefallen; Schlafen, ichlief, gefchlafen; Dangen, bing, gehangen; Laufen, lief, gelaufen = Brasfisbas.

b) Chaffen, fouf, gefchaffen; Chlagen, folug, gefdlagen; Babren, fubr, gefah;

ren = Dartburra.

c) Rommen, fam, getommen für quemen (wo, ber bequem), nach ber Unalogie bon nehmen.
d) Stofen, fließ, geftofen, welches teiat, baff

d) Stofen, fließ, geftogen, welches zeigt, bag man fommt, wie ftogt, nicht fommt wie ruft ober thut, ichreiben muffe.

e) Melfen, maß, gemeffen; Lefen, las, ges lefen; Seben, fab, gefeben, nach ber Anas logie von 1) 3).

f) Rufen, rief, gerufen, wovon thun, that, gethan als Anomalon abweicht.

Einzelne Befonderheiten, wie effen, af, ger geffen; Bieben, jog, gejogen; Sauen, bieb, gehauen, erflaren fich nun leicht; fo wie geben, ging, gegangen, ber Analogie bon faben, fing, gefangen folgenb. Bie fangen für faben, fagte man auch einft, wie noch in ber Schweis, gangen fur geben, und cben fo Ranben fur feben; baber febe, flund, geftanben, wofur nun fanb ublich geworben ift. Much gibt es Defective, wie fleden, fat, ohne Particip; mablen (auf ber Duble), gemablen, ohne Prateritum. biefem Salle pflegt man bas Rebienbe burch Ume endung ju erfeten, wie frug, gefragt; jug, gejagt; falste, gefalten; fcrotete, ges fcroten. Daffelbe gefdieht oft, wie bas Rlops flodifche rufte zeigt, ohne Roth, ober auch aus Untunde ber Umlauteform, wie badte für bud; bellte, gebellt fur boll, gebollen. Aber auch an Provincialismen fehlt es nicht, wie faus fen, fief, gefanfen; bie jumeilen richtiger find, als bas Cchriftteutich, wie beißen, bieß, gebießen für gebeißen. Much bie nieberteuts de Oprache seigt weit mehr Regelmaffiafeit, als thre jungere Schwefter in Oberteutschland. Aber am allereinfachffen ift bie umlautenbe Conjugation bet Ofigothen bei Ulfila, beren von Babn angeger bene fünf Arten :

Giban, gaf, gibans, Imperat. gif; Greipan, graip, gripans — greip; Bindan, band, bundans — bind; Biugan, baug, bugans — biug; Graban, grof, grabane — graf;

Milgem. Encoclop. b. ER. u. R. XIX.

12

fobald man nur ei wie i, ai wie e, au wie o, iu wie ü lieft, ben niederteutschen auffallend gleich find: nur das bier noch einige Arten bingufommen, die fich jedoch den angegedenen fünf eben so freicht unterordnen laffen, als die de gobischen:

(Kraiban, frah, fraibans, fragen; Trudan, trad, gairudans, treten; Trudan, trad, gairudans, treten; Treiban, thraih, traibans, breben; Bairan, bar, baurans, gebaren; (Gairdan, gaurd, gaurdans, gutten; (Tinban, taub, taubans, tieben;

Swaran, swor, swarans, fcmbren. Im Griechifden ift ber Bocalwechiel nicht fo groß, und tritt, bie Berfurzungen ber Diphthenge und langen Bocale abgerechnet, nur bei ben Ctammen mit e ober y ein, beren Bocale in o ober a, und in gemiffen Ballen auch in a ubergeben, welchen abnlich bann auch theida, nhudar, ellinhauda für elinhuda vortomt. Roch geringer ift ber Bocalmechfel in ber lateinifchen Gpras che, wo er fich außer ben Berlangungen furger Bocale auf ben Wechfel von a und e, und bon e und o in einigen Berben befchrauft: nur wirb bas e in furgen Epiben gu i, wie bas o ju u, 1. 8. facio, feci; perficio, perfeci, perfectum; cano, cecini; accino, accinui, accentum; pello, pepuli, pulsum; vello, velli, vulsum fur volsum. Daß bie Urfache biefes geringern Bos calmediels in bem verschiedenen Geifte ber Sprachen gu fuchen fen, wird die Unterfuchung über bie Urt und Beife lebren, wie fich bei ber Bilbung bes Berbume bie Rlexios nen beffelben entwickelten; es liegt barin aber gugleich ber Grund, warum man im Griechifchen und Lateinifchen bie umfautenten Formen mit ben umenbenben gu Giner Cons jugation verband, und bei ber Unterfcheibung ber Coujus gationen ein anderes Princip befolgte. Dag jedoch bie Abtheilung ber lateinifchen Conjugationen gang ber gries diften entipreche, wenn man bie an fich unvollftanbigen Verba in ur ausnimt, welchen im Lateinifchen blos gwei Berbe sum und inquam entsprechen, wird bie nachfte folgenbe Unterfuchung zeigen. Die lateinischen Conjugas tionen terfallen eigentlich, wie Die Declinationen, in twei : In eine Ctammis und eine Sprofis Coningation; ba Die Ctammmorter ber Regel nach ber britten, Die Sprofie morter aber ben übrigen Confugationen angeboren, wenn gleich auch viele Eprofimorter nach ber britten, und eine gelne Stammworter, wie do und sto, nach einer ber übris gen Conjugationen abgewandelt werden. Die Sprof : Conjugationen unterscheiben fich von ber StammeConjugas tion burch Unnahme eines Charafterpocales, nach ber Berichiebenheit ber Bebeutung. Go bezeichnet bas a -ber erften Conjugation in ben Ableitungen aus Nominibus ein Darftellen, ce fep tranfitio, wie honorare, ebren, sanare, beilen, ober intranfitib, wie regnare, ben Ronig fpielen, trepidare, angfilich baften; aus Participien bilbete man aber auf biefe Weife theile Intensiva, mie cantare, laut fingen, dormitare, fcla: fern, theile Deminutiva, wie cantillare, quinfeliren, postulare, erfuchen, theile Frequentativa, wie canutare, oft fingen, ventitare, fleifig fommen. Das e ber imeiten Conjugation bezeichnet einen Buftanb

eber ein Cont, wie horrere, schaubern, vom gleich engelte latrassitiva und Transitivis werben, mie timere, für cheen; wesdelb auch die meisten Indicativa, die ein Elderdn eigerichnen, aus Berben de zweiten Gonflygation betroergeben und auf essere enden. Das i der vierten Eonslygation ende Gonslygation endlich, volleche eigentlich, wie die gleichte schauben das is betworging, geit ein Eduktein an, wie unch und vie Desiderativa derweiten, sondern auch andere Esforme, als gestien, trachtein an, wie unch und vie als gestier, trachtein, innaire, za sein; woraus sich dann auch die Pasteria und Supina von cupere, petere, quaeserer, und alle Luddert aufe esser erführen.

Bergleichen wir nun bie griechtichen Verba auf c. fo werben wir in ben fogenanten Barytonis, melde fatt bes Charaftervocales nur einen Binbepocal baben, ber bie mit einem Confonanten beginnenben Enbungen mit ber Ctammfplbe berbinbet, und fich nach ber Beichaffenbeit jenes Confonanten abanbert, leicht Die Stammis Conjugas tion erfennen, mogegen bie contrabirten Verba ober Perispomena ben brei Gprof Conjugationen ber lateinifchen Sprache enifprechen. Rur muß man nicht glauben, baß, fo wie die Verba auf do ben Berben ber greiten Conjugas tion im Lateinifchen gleichen, fo auch die Verba auf am ben Berben ber erften Conjugation analog fepen; fenbern biefe geboren, wie bie fuchtelnben Verba auf sam, ber vierten Conjugation an, wie bie Verba auf om ber erften. welches nicht nur beren Bebeutung beweifet, fonbern auch ber ilbergang eines apow in aro, dow in do. Das jus lest angeführte Beifpiel jeigt, baf bie Verba auf ne, mele the als bie altere form ber griechtichen Berbe, nur Stamme worter enthalten, burch ibre vierfache Berichiebenbeit bes Enboccales ber Ctammiplbe fenen bier Conjugationsgrten ben Urfprung gaben, ba man anfing, ben auf einen Bos eal ausgehenden Stammfolben fowol, als ben auf einen Confonanten enbenben, einen Binbevocal beigufugen, worauf out fich guerft in ou, lateinifch um, 1. 3. sum für esomi ober eini, julest aber in wabichliff, 3. 3. &. für loue fatt eini oter euni. Die griechiften Verba auf ww murben bann, als ber Contraction unfabig, gang fo behandelt, wie bie Berbe ber Ctammi Conjugation, aus welchen bie Grieden fpaterbin auch Beforme auf rous fchus fen, wie deinrous aus deine, dico, geige, Daber mers ben auch im Lateinischen bie Verba auf no gur britten Cons jugation gegablt, wie induo fur erdie, bon ben wenigen Berben auf im ift aber im Lateinifden, ba fio fowol als juo aus que berborging, mir eo fur im, elui, nadigus weifen, bas gwar, wie haurto von agew, nach bet Dierten Confugation abgewandelt zu werben fcheint, aber boch burch feine anomalifchen formen, wie ibam, ibo, und itum mit furgem i, fich mefentlich bavon unterfchete bet. 'Der Binbevocal, welcher in ben Berben auf w bie Enbung mit ber Stammfolbe verbindet, und mit bem Grammvocale ber griechtichen Berbe auf us, ober bem unberanberlichen Charaftervocale ber lateinte ichen Eprofis Conjugationen burchaus nicht bermechfelt merben barf. tift e borie und r, und o bor u und v: Die Lateiner fcbreiben aber fur ein furges e, außer wo ein z foigt, i, wie fite ein verfürztes o cin u. Der griecht fche Infinitio auf dueran, woraus die Enbungen dran, an

und ter für duer fich entwittelten, wurde bie einige Ausnahme von biefer Regel machen, wenn er nicht als eine fpatere Bufammenfegung mit bem hilfsworte Gueraf, fein, zu betrachten were.

Mus biefen Bemertungen erflatt fich mun leicht bie Entfrebung bes gangen gricdifden und lateinifchen Bers bums; um aber ju jeigen, wie bie griechifche Dichters und lateinifche Rebner : Eprache fogleich von Anbegtin, an einen andern Weg in ber Gprachentwickelung einschlugen, als die Berffantes eprache ber Tentichen, wenn fie auch von vollig gleichen Ctammen ausgingen, wollen wir jus bor barauf aufmertiam machen, baf bie Epracherfinber von Aufange an bie Begelchunngen ber Berbalperhaltniffe nicht in berfelben Ordnung fcufeit, in welcher gulett bie Formen baffir von einander abgeleitet tourben. Da name lich nur bas Bebnrfnif bie Menfchen bei ber Gpracherfins bung lejtete, fo fann bie Bezeichmung ber Gegenwart, fo naturlich es auch mar, baf bie Teutichen bei ben oben ermabnten hilfeverben tur Beteichnung ber Mobalitat bes Urtheile, ben Begriff ber Gegenwart zum Grunde legten. barum nicht bie ursprungliche fenn, weil für fie ein Rins gergeig genügte; fonbern bas Beburfniß fcuf querft bie! zweite Derfon ber Befehlform und bie britte Derfon ber Ergablform, und gwar jene fruber noch ale biefe. Rachft ben Musrufen oh und ah, und ben que ab und ex erft abgefchliffenen Prapositionen a und e, ift ber Imperatio i bas furgeffe Bort ber lateinifchen Gprache. Damit man aber nicht glaube, bag biefes i erft aus' Te. abgefchliffen fep, wie Emalb ben bebraifden Ims peratio, ale Erbobung und Steigerung ber Bunfche form, aus ber abgefürzten Germ bes Optatibe burch eine noch fcnellere Musfprache berbergeben laft; fo wollen wir an bas bem aye, arere, analog gebilbete ef, rire, erinnern, welche Form urfprunglich wol blos abberbial mar, wie devpo, devre, aber felbft mit Choi berglichen geigt, baff ein angehangtes de und re unfer bu und ihr bezeichnete. Eben fo ift %, fprache, welches gu nui, am gehort, wie qu gu qui, gais, eins ber fürgeften Borter ber griechifchen Gprache, unb in ber teutfchen umlantenben Conjugation, welche fich auch bieburch ale bie altere bemabrt, find bie Befehl's und Ergablformen bie einzigen, welche nur Gine Eplbe ausmachen; weehalb auch Ewalb gu irren fcheint, wenn et, um bem Principe urfprunglicher 3meifplbigfeit im Bebraifchen treu gu bleiben, bas einfplbige Na, bem griechifden bi entfprechenb, ober DD, bem teutichen fam entfprechend, and zweifplbigen Formen berborges ben lagt, ba wol felbst היא, war, erst aus אהיא, הרא er, fie, wie biefes aus NT, fieb! gebilbet marb.

Wenn man nun bemerft, daß die Griechen in fieben Werten den Zon so weit jurchijeben, als es die Gefiebe iver Beronung crlauben, und die Betonung der Enbsiebe fich mur in den spiechen, der der Gronung der Enbsiebe beten Formen und Verben auf ju., oder auch in den alter fien Formen der Werde auf win pinder; so wurd man leicht auf der Archeung der Worter ich und 1864, Ache und der Werdenung der Worter ich und 1864, Ache und

Laft, and abgefeben von bem Singutreten eines Mugmens ses in iles von thee, bie Musgeichnung bes Imperatives als alterer form ertennen, wie biefes auch ber Birrs warr und Bidgad fur bie teutichen Beforme mirr und worr, gieb unb jog, andeutet. 3ugleich wirb man aber auch aus ben angeführten Beifpielen ben ber fciebenen Beift mabrnehmen, mit welchem bie griechifche Dichter: und teutiche Denferfprache in ber Unters fcheibung ber Befehl's und Ergablform fogleich bei ber ers ften Bildung ter Berbalformen verfuhr. Babrend ber Leutsche, um ben Son nicht ben ber Ctammipibe, als ber bebeutfamften, ju entfernen, wie er benn auch ben Brab ber Betonung nach bem Grabe ber Bebeutfamteit abjumeffen pflegte, gur Untericheibung ber beiben alteften Formen feines Berbums ben Ilmlaut mabite, fcheute ber Grieche; um grei gleichlautenben Rormen eine pers fchiebene Bebentung geben gu tonnen, fich nicht, auf ans bere Epiben, felbft wenn es auch noch fo unbebentenb fcheinenbe Bleriouen maren, ben Zon gu legen, und bie Mrt ber Befonung nicht fowol nach ber Bebeutfamfeit ber Colben, ale nach ben Bobllantegefeten ber rhorbmifchen Bewegung gu beffimmen. Diebei fchieb fich feboch wieber bie griechische Eprache in gwei hanptbialefte, bon mels den ber dolifde, Die Betonung ber Enbiplbe meibenb. bie Tonfebung von bem Dafe ber borlegten Epibe abe bangig machte; ber fonifche bagegen, ber Betoming ber vorletten Colbe minder bold, bie Toufegung nach bem Dage ber Endfolbe beffimte, melder Beife bann auch bie fpater fich entwickelnben Dialette ber Dorer und Mttiter folgten, fo bag ber Ton einfacher Berter, wie Det, oogos, in Bufammenfegungen, fofern nicht anbere Unterfcheibungen, wie untpoxtoroc und untpoxtoroc. ober diopieng und diopieng vorwalten, ben ber Enbfpibe fofort auf die britte Beit vom Enbe manbert, wie anelde, gilosogog. Dit Bebacht ift bier britte Beit, nicht britte Golbe gefagt, um es ju erflaren, warum vor einer langen Enbiplbe nur ein Acutus fichen tann, fatt baß bie lange Borfplbe bor einer furgen Endfplbe ben Circumflexus febett: nur muß man, um fich 1. 3. bie Bes tonuna gilardomos erflaren ju fonnen, nicht and ber Micht laffen, baf ben Griechen jebe Borfplbe, wie bem Lateiner iebe Enbfotbe, bei ber Betonung nur fur einzeitig

Die lateinifche-Rebnerfprache folgte gwar in ber Betonung ber Borter bem ablifchen Dialette, ber junachft mit ibr verwandt mar; aber fie legte jugleich, wie bie Rhothmen ihrer Dramen jeigen, gleich ber teutiden Bers Ranbesfprache, einen Zon auf jebe Stammfolbe, welches perfennend Bermann nicht ju erflaren gewußt bat, marum 1. 3. familia ben rhothmifchen Accent immet auf ber erffen Eplbe babe, ober secede liuc ale Creticus gebraucht mers be. Die burch alle Theile ber Grammatit binburch, in ber Contare und Conftruction ber Perioben femol, als in ber Kormenichre, bie lateinifche Rebnerfprache gwifchen ber teutichen Denfers und griechifden Dichteriprache, als ben beiben Extremen ber Runftfprache, in ber Ditte liegt; fo vereinigt fie auch in ber Betonung, um überrebend auf bas Ohr und ben Berffand ju wirfen, Die Bolltonigfeit bebeutfamer Coiben, welche bie temfche Gprache als bas

Mefentliche betrachtet, und beshalb auch bas Beitmaß ber Epiben im Berfe bom Conmage abbangig macht, mit ber rhothmifchen Bewegung ber griechifden Cprache. melde bas Tonmaf bem Beitmage unterorbnet, auf bie Beife, baff fie in ben ber Bolfsfprache fich nabernben Dramen bie Berfe rhothmifch enbet, übrigens aber forge faltig zugleich ben gemeinen Sprachaccent beachtet, in ben epifchen und elegifchen Berfen bagegen nur am Schluffe ben gemeinen Sprachaccent mit bem rhothmifchen bereinigt, und in ber fprifden Dichtung ben gemeinen Sprachaccent bem ropthmifden nach Dafgabe ber Berdart unterorbnet, wie Dorat auch etwas Abnliches in feinen Germonen bers fucht bat. Rebren mir feboch wieber jur Biibung bes Berbums jurid, fo wird aus bem Dbigen flar, bag, menn auch Griechen, Lateiner und Teutsche bon gleichen Burgelfplben ausgingen, und in ihren erften Bortgebils ben ben Lauten gleiche Bebeutung gaben, wie man biefes faft burch alle Buchftaben bemeifen fann, eine vollfoms mene Gleichheit ihrer Berbe boch nur in ben urfprungs lichen Imperativen gefucht merben fann, und ans bere Gleichheiten faft nur bem Bufalle ober gegenfeitiger Mittheilung, wie biefe namentlich gwifchen ber lateinis fchen und teutiden Sprache einerfeits, anbererfeits aber noch mehr swiften ber lateinifchen und griechiften Epras the Statt findet, jujufdreiben find. 218 Beifpiel mogen Die Bezeichnungen ber berfchiebenen Saitungen bes Rors pers bienen, welche bei allen brei Bolfern urfprunglich gleich, ober boch nur munbartlich verfchieben maren.

Co bief feb nieberteutich stah, lateinifch sta, und altgriechisch ora fur orrot, wie avaora jeigt; fige nieberteutich sit, lateinifch sede, griechifch Te; febe nieberteutich set, lateinifch side, griechifch ite, baber Ceo, fege bich, und idog, sedes, Gin; lege niebers teutich leg, lateinisch lege, baber lectus, griechisch lege, baber livoc. Db aber bas teutiche felle auch bas gries difche arelle fen, lagt fich fcon nach bem lateinifchen, burch Reduplication gebilbeten, siste bezweifein, jumal menn bas teutiche felle erft aus fall gebilbet fenn follte, wie fege vielleicht aus Cas, und lege aus Lage, bon liege, lag, abgeleitet; ben Stat jes boch bat und bas lateinifche status gegeben, wie umges febrt bie Lateiner habe und untabijg viele anbere Borter, bie nicht aus bem Urgriechischen fammen, aus einer als ten, noch unerflarten, Munbart bes Teutichen erhalten ju haben icheinen. In ber Ergablform weichen bie brei Sprachen ichon febr von einander ab, indem ber Grieche bei fteben ben Umlaut mit Mugmente Born, ber Lateis ner bie Redupitcation mit Berfurjung ber Ctammfplbe, steit fur stestit, nach ber Unalogie bon dedit, ber Teuts fche eine andere Form fant gemabit bat. Bei faß ift bie Abnlichfeit gwar großer, nieberteutich sat, lateinifch sedit, griechifch ICe; aber boch weicht ber Teutfche in ber Umlautung bes i in a ab, wie liege ju fag mirb: und bei fette und legte bat ber Grieche einen anbern Ums enbungstaut, ber gateiner gar feinen gemablt, wie elas, sidit; Mege, fegit, indem lexit einer anbern Bebeutung angebort. Satte ber Teutiche fur fund bie reduplicirte Form stestali gemabit, wie Ulfila faifali von faban fur fing, und skaiskaid pon skaidan fur fcbieb fagt; und

mare Buttmann's Meinung gegrunbet, baf bas griechie fche Mugment aus ber Rebuplication nur abgefchliffen fen : fo fanbe fich bad lateinifche stetit zwar fo ziemlich auch im Teutiden und Griechifden wieber. Allein immer bliebe both bie Art ber Rebuplication noch etwas verichieben , ba biefe bei Ulfila immer mit Silfe bed ai ober n. bei ben Briechen bermittelft eines s, bei ben Lateinern aber, wes nigffens in ber fpatern Beit, nach Daffgabe bes Bocalcs in ber Stammfpibe gefcab; auch batte fich ber Grieche feine Reduplication steier Confonanten eriaubt, ba er bei zweien Unfangeconfonanten oft fogge Unftanb nimt, auch nur einen bavon ju wieberhoien. Im griechischen Perfect fornne, welches als Prae-

sens feine Bergleichung mit ber Eriabiform forn leibet, ift, wie bas lateinifche sisto bon sto jeigt, ber Gaufelaut mit einem Sauchlaute vertaufcht; aber in foralna ift auch biefer Dauchlaut berichwunden. Dierauf grundet fich Buttmann's Deinung, bag auch bas griechifche "Mugs ment ber Ergablform aus ber noch in einigen alteren Rormen, wie nenedor für enedor, porfommenben Mes buplication fich abgeschliffen babe, jumal ba auch bie calenbergifde Bolfefprache im Participe ber Bergangens beit nur ein furges e fur bas bochteutiche ge boren lagt. Aber fo wie fich fcon biefes ge febr mefentlich von ber Reduplication unterfcheibet, ungeachtet es in einigen Ballen, wie in Gewirr und Birrmarr, Gemifc und Difdmafd, mit biefer faft gleiche Bebeutung bat; fo ift es auch mit bem griechifden Mugmente bet Rall, ba es fich von ber Mebuplication qualeich in Rorm, Bebeutung und Bebrauche unterscheibet, und als vollig bavon verfchieben im Dlusquamperfecte noch por bie Res buplication tritt. Das Mugment ift ein blofer Bumachs am Anfange bes Bortes, wie bie Flerion am Enbe beffeis ben, welche beibe entweber fpliabifch ober dronifch fenn fonnen, und in ber oben angeführten Ergablform and abnlichen Befegen foigen, g. B. Elafe und ifale; Le und in fur be, wie e'ge und noele fur eege und didele; Bi fur Bae und qu fur que, lateinifch fuit, wie gre für fare und in fur eve. Die Reduplication bagegen beftebet in ber Wieberholung bes Anfangeconfonanten, bor mels chem in ber fogenanten attifchen Rebuplication auch noch ein Bocal mieberholt mirb, und gleicht ben Dieberholuns gen ber Stammfplbe bor ber Flexion, wie grinane fur nome. Im Derfecte nimt zwar biefe Rebuplication ime mer ein e an, wie Leloma und ernrequa für ereigegna ober erenyopa für erpeeropa; aber bie gateiner baben für memordi u. f. m. momordi u. f. w. eingeführt. Uberbies wird im Prafens ein i fatt bes e gefest, 1. 3. riyem, gigno, für yelem ober geno, rionus, fornus ober sisto, und didous: und eben biefe Praesentia find ein Bemeis, bag bie Redupitcation nicht, mie bas Mugment, bie Bergangenbeit ber Ergablung bezeichnet, aifo bon bies fem auch in ber Bebeutung verfchieben ift. Bei ben Verbis auf me beutet bie Reduplication biejenige Continuas tion bee Begriffes an, woburch fich Imperfecte von ben Moriften unterfcheiden, und eben fo bei ben Berfecten eine bis zur Begenwart fortgefeste Bergangenheit, wels che lettere noch befonbers bas bintergefette e begeichnet. Die Rebuplication bleibt biefer Grundbebentung megen durch alle abgeleitete Zeits und Modusformen ; ein Augs ment aber fann nur in einer historischen Zeitsorm des Jus dicatives fieben,

Wenn alfo bie griechifchen Dichter bei ben Verbis auf e auch Moriften ber altern Form bie Reduplication gaben, fo ffimt biefes zwar mit ber eben angegebenen Bes beutung nicht jusammen, fofern j. B. bas limpersectum Rebuplication in Balsor für Blegaga, barum noch feine Bergangenheit bezeichne, beweifet bas Futurum alalanow für aletiow: und wenn Kormen, wie neugdor und nenedoune tein Mugment haben, fo vertritt, wie enegror und erernor, grayor und naakor beweifen, Die Res buplication nicht bes Mugmentes Stelle, fonbern bas Mugment wirb, wie bei bem Plusquamperfecte Tervora für erervoer, meggelaffen, um ein burch bie Rebuplicas tion fcon angefchwollenes Wort nicht noch einmal unnos thiger Beife burch bas Mugment angufchwellen, ba biefes ber Dichter ja beliebig weglaffen burfte. Much fonte man eine Reduplication, welche in allen Moden beibehalten ward, unmöglich fur ein Augment halten, bas nur im Andicative eine Stelle fanb: und wenn bei Ulfila bie Res Duplication ber Ergablform angehort, wie taitok fur bas lateinifche tetigi bon tekan, nieberteutich tiden; fo leis bet biefes auf bie griechifche Sprache feine Unmenbung, obgleich felbit bie reduplicirten Perfecte im Lateinischen vielleicht mehr aus griechifchen Moriften, ale que Bers fecten bervorgegangen fenn mogen. Denn wenn auch bie Derfecte ber Eprog: Conjugationen auf vi ober ui aus ben griechifden Perfecten auf a ober na, wie ber Teutfche auch in gemiffen Sallen feit fur beit fpricht, permits telft bes dolifden Digamma's bervorgegangen fenn follten; fo find boch bie Perfecte ber Ctamm, Conjugation auf i pon einem Morifto II. und bie auf si pon einem Morifto I. abinleiten, wie dixi von ideiga und vidi bon eida für eldor, nicht von olda, wenn gleich bie zweite Berfon vidisti berletten tonte, an oloda ju benten, fofern man nur auf bie Borm, nicht auf bie Bebeutung fabe. Mithin fonnen auch wol bie Perfecte tetigi und pepuli mit ben homerifchen Participien rerayor und nenalor in Berbins bung feben, ba g. B. pepigi bon nennya abjuleiten, bie Lange ber griechifchen Mittelfplbe verbietet. Bunbert man fich aber über bie Enbung i fatt or, fo liefert uns ja preyna für preynor ein Beifpiel, bag man in ben res buplicirten gormen bie Blerion a fur or gebrauchte, wels de vermuthlich unmittelbar aus ber britten Berfon greyne burch Umlantung berborging: benn bag man auf bie Bes teichnung ber britten Berfon gunachft bie Beteichnung ber erften folgen ließ, erhellet aus ihrer gleichen form in ben Stammgeiten ber teutschen Sprache.

Dies führet uns nun auf bie Entwickelung der Berion al for nure, welche, die scho erwohnten einscher Bilbungen abgerechnet, offender auf Jusammenschungen wir ben Personal Promoniumen erwuchsen. In der teuthen Sprache baben sich die leiber fämilich in ein tom istes em til höchfend einem oder just Sonianaten dahim tra abgeschliffen; wir wissen auf dem Schriften ein wet Utslieg. Zatian und Dritte, das sie von den äben ert ultslieg. Zatian und Dritte, das sie von den äben teinifchen Blerionen wenig verschieben waren, welche felbst wieder mit ben griechischen jufammenftimmen.

Wir brauchen bemnach nur bie Entftebung ber gries" difden Berfonalenbungen ju geigen, um baraus auf bie ber anbern Sprachen fcbließen ju tonnen. Siegu bebarf es aber ber Rentnif ber alteften Derfonal Dronomis nen, beren Rominative, nach ben lateinifchen Accufatis ben, me, te, se ju urtheilen (benn nur bie Beteichnung gen bes Objecte und Subjecte foberte bas erfte Beburfs niß), wie bie nieberteutschen Accufative, mi, ti, si, ober ba t unb s, wie icon ber Ubergang bes tu in ou zeigt. willfurlich wechfelten, mi, fi, ti lauteten. Durch Uns folieffung biefer Pronominen, melde ber Lateiner, mie ber altere Teutiche, in m, s, t abicbliff, an bie Stamme folbe bilbete ber Grieche feine Praesentia. Enbete bie Stammfplbe auf einen Bocal, fo marb biefer entweber, wie in ben Verbis auf pe, burch Berlangung, ober, wie in bem borifchen euni, eoel, erri, mofur fpater eini, eic. tori, in Gebrauch fam, burch ein und a affimilirtes » gefraftigt, wie man auch wol 3. B. Aleyer für Theye fprach. Enbete aber bie Stammfolbe auf einen Confos nanten, fo ichaltete man nach ben oben angegebenen Res geln einen Binbevocal ein, beffen Weglaffung in gewiffen fallen bie fonfopirten formen erzeugte, wie fers, fert im gateinifchen, und die vielleicht beshalb umlautenben Rors men tragft, tragt, im Teutschen. Go bilbete man aus ber Stammfolbe ber querft Leyone, Ligere, Ligere, bann mit Beglaffung bes . am Enbe Lerou, Leres, Lerer, lateinifch lego, legis, legit, und meil ber Grieche gulest alle Endungen auf u und v bermarf, mit Berlangerung bes Binbevocales leym, Lipeng, leren. Daf bie griechifche Sprachbilbung mirflich biefen Bang nahm, jeigt außer ben Subjunctibformen, eincons, eingoda, eingor, bie gleichmas flige Entfiehung bes Reflerivs burch Bufammenfegung mit ben alten Dativen pai, oai, rai, welche fich ju ben fpatern Dativen noi, ool, of verhalten, wie bas fopbofleifche nanai jum homerifchen nonoi. Dieraus erbellet aber wieberum, bağ bie formen leyonas, leyeras, leyeras, urfprunglich fo wenig Paffibe maren, als Refferibe mit einem Mccus fativ. Begriffe; und wirflich wirb man bei forgfaltiger Beachtung bes altgriechischen Sprachgebrauches finben, baß 1. B. ayonar mehr beißt ich fubre mir, als ich fubre mid. Much fonte ber Mccufatio Begriff leichtet aus bem Dativ. Begriffe bervorgeben, als umgefehrt ber im Griechischen fo außerft baufige Datib , Begriff aus bem Accufatib: Begriffe.

Bur ben Pincal ber transstiven Berbalsom war be sweite Person ichon und bei Juperactissom orgen gegeben; sin die derite Person wählte man die Krästigung der Elingulard durch ein v. weshalb bier de ben Binedow cal werden mußte; sin die erste endlich durch ein dem Berthiebene Boriske auch σμας, wie vinus, oder vierstigtebene Boriske auch σμας, wiese, der nach, vinuses, yusammengetogen ημές, νίμες, betwort gingen. Be erhielt man den Plural Aryones, Ayerse, Aryonu, latenisch geginne oder legumus, legitis, legunt, altentich degam, legit, legunt, wogit ber Platte teutsche sieht, der der der der der der der der Geninaation archiefte verteitet, we ile foeter, actier, Consideration gewährte verbeitet, we ile foeter, actier bet, burch alle brei Berfonen legget fpricht. Der gries difche Dual mag fich aus ber frubern Bilbung bes 3me peratips entwickelt baben, indem man für Lereror, Lereror, in ben Sauptgeiten Leyeror, Leyeror, in ben biftos rifchen aber theyerov, theyerny, feste. Daß ber Ims peratib ber Griechen burch blod umlautenbe Sicrionen aus ben urfprünglichen Formen Lige, Ligere gebilbet marb, erhellet nicht nur aus ber Einführung gweier Fors men für bie britte Derfon bes Plural; Leyorror und devirmaur, bon welchen bie erfte aus ber Rraftigung bes Duals burch ein eingeschaltetes w, bie gweite aus bem pluralifchen Bufat gar jur britten Perfon bes Gingulars bervorging; fonbern auch baraus, baf ber lateiner bie Enbung to fur beibe Perfonen bes gefteigerten Imperas tipe gebrauchte, und baraus burch ben pluralifchen Bus fan te bie zweite, wie burch bie Rraftigung vermittelft cis nes eingeschalteten n bie britte Perfon bes Plurale bile bete. Betrachten wir unn bas Deflerin, fo finden mir, bag man twar auch bie britte Derfon bes Dlurals hurch Rraftigung bes Gingulare Ligerae in Ligortae bils bete, an bie erfte Derfon bes tranfitiven Dlurale Liyopes aber Da fette, und in ben übrigen Berfenen bes Duals und Blurale ein & vor bem r einfchaltete, ba bann or, wie in ber foutopirten Form nenoude fur nenove (a)re, in od überging. Go erhielt man ben Dual LigeoBor, Afregoor, ober in ben bifforifchen Beitformen Legiobne, und ben Plural λεγόμεσθα, λέγεσθε, λέγονται, ober in ben bifforifchen Beitformen, welche auch für war, out rat, im Gingular unv, co, ro, annahmen, iligorto. Diemit ift jugleich bie Entflebung bes refferiven Imperas tips erflatt, ber aber, wie ichon ber tranfitive Imperas tip bie Form begerwaar nach ber Unalogie ber biftorifchen Beiten bilbete, Die zweite Perfon bes Gingulars burch Beglaffung bes Mugmentes aus ben hifforifchen Zeitfors men entlebute. Die bifforifden Beitformen bes Tranfitive unterfcheiben fich, anger bem fcon ermahnten" Qual, und außer ber gleich anfange aus bem Gingular ermachienen britten Derfon bes Dlurale auf v. ober fpas ter day wegen ber in ben Sauptzeiten eingeführten Ens bung or fur re, nur burch Berfurgung bes Bocales im Singular, ba bann or fur o eingeführt murbe.

Dag unn bas lateinifche Daffip mit bem griechis ichen Defferive nichte gemein bat, ergibt fich auf ben ere ften Unblick. Der Lateiner bilbete biefes, unabhangig pen bem Griechen, burch Dingufugung eines r an bie Ens bung bes Mctive. Co warb amor aus amo; amasr, und baffie amaris ober amare, aus amas: amatus aus amat, wie amamur aus amamus, und amantur aus amant. Mur amatis wollte bem lateiner feine gefällige Korm liefern; beshalb umfdrieb er bie gweite Derfon bes Murale, wie es ber Grieche bei ber britten Berfon bes fonfovirten Verfecte im Paffive ju thun pflegt, burch ein altes Particip amamini mit Beglaffung bes Silfewortes estis. Denn baff ber Lateiner urfprunglich auch ein fols des Particip batte, erhellet aus damnum für doueror und alumnus für andoneros. Im Imperatibe mard befr fen ungegehtet ber Plural amamini ale Rierion bon amare angeschen, und baraus fur bie Steigerung bes 3mpes rativ Begriffes amaminor gebilbet, nach ber Analpaie. bon amator und amantor que amato und amanto. Die fee fonte um fo mehr gefcheben, ba man icon im Impers fecte ein amabamini und amaremini, und im gutur ein amabimini und legemini, nach ber Anglogie bes fube iunctiven Brafens amemini und legamini gebilbet batte. Der Infinitio bes Paffios amarier, fpater amari, unb fogar bios legi für legier ober legerier, ging auf abnliche Beife, burch Singufugung cines r, aus bem Tranfitive amare hervor, welcher burch Beglaffung ber Derfonbes geichnung aus ber Optatipform (benn baß bicfe bie Gries den nicht bor ben Lateinern und Teutiden borque batten. werben wir meiter unten feben) amarem, wie amavisse aus amavissein, herborging. Co menig aber ber lateis ner aus amavi, und allen baraus burch Bufammenfegung mit eram, ero ober so, erim ober sim, essem, abgeleis teten Beitformen, amaveram, amavero, amaverim, amavissem, und faxo für fecero, faxim für fecerim, auch faxem für fecissem, eine Paffivform bilbete: fo mes nia fonte biefes auch bei amavisse ober amasse, und bem aus amasso für amavero berbergegangenen, alten gutur bes Infinitive amassere für amaturum esse geicheben: man umidrich beibe Beiten auf verfdiedene Weife, Die eine burch amatum esse, die andere burch amatum iri, welche lettere Umidreibung und auf Die Entwidelung bes Cupinums leitet, welches bie Lateiner ber ben Gries den voraus baben.

Das lateinifche Supinum ift offenbar ber Accufatio und Ablatio eines Berbal , Cubffantive, welches ben Gruntbegriff bed Berbums bezeichnet, obne felbft Bers bum ju fenn, und eben beebalb benugt murbe, um neue Berba gu bilden, wie canto, cantito, cantillo, chwol auch vieletlei Gubffantive und Abjective bavon abgeleitet find, wie textor, textrix, textura, textilis, textorius u. f. m. Es entfpricht in ber Webeutung und bem grams matifchen Gefchlechte ben aus ber umlautenben form im Tentiden berborgegangenen Dagculinen, wie Sieb, Bund, Bug, Cat, welche fich ju Sauung, Bins bung, Bicgung, Cipung, verhalten, wie sessus ju sessio, ober auditus ju auditio, ben welchen fich aber bie Gerundia wieber als Casus bes Infinitive unterfcheis ben. 218 Nomina betrad tet, find bie Supina forol als bie Gerundia meber Activa noch l'assiva, fondern Intransitiva, melde nur bann gu Tranfitiven merten, menn fle, gleich ben Ctammberben, einen Accufatib gu fich nehmen. Darum merben fie auch beibe von paffiven Participen abgeleitet, wie bie entsprechenben griechifchen Nomina auf reg und roc, j. B. logres und noros, nebft ben Berbal, Mbjectiven auf rog und riog. von ber britten Berfon bes Verfecti Daffivi mit meggelaffener Reduplicas tion. Eben fo merben bie meiften teutschen Borter, tie ben lateinifden Cupinen entfprechen, aus ben Paffiven ober intransitiben Participe ber Bergangenheit ohne bas Mugment und die Endung gebildet, wie Bund, Ruf, Lauf, Sall, Ctant, Bang, Ctog, Big, mithin auch Bug, Lug, Trug, Colug, Slug, Gus, wenn gleich auch Ableitungen von Praeteritis, wie Sich, Braf, Erauf, Band, ober bou Praesentibus, wie Sau, Cis, Ctid, Eritt, nicht felten find. Dier geigt fich aber wieder bie Reigung ber Teutschen, ver

manbte Begriffe burch ben Umiaut ju unterfcheiben, mabe rend ber Grieche bafur eine verschiebene Brtonung mablt: benn wie ber Teutiche ben Erunf vom Eranfe unters icheibet, fo ber Grieche noroc von noroc. Die lateinifche Sprache, welche ben Zon nie auf bie lette Enlbe mehrs folbiger Borter legte , fent foiche Unterfcheibungen nicht? wenn biefe aber ble Barticipe, aus welchen bie Enpine abaeleitet murben, fatt auf tus, auch auf sus und xus ausgeben lief, fo muß bemertt werben, baff, wie ichonbas and bem fontopirten dores fur donres bervorgegans gene esus geigt , bas's bie Stelle eines i mit borbergebens ben Bungenlaute einnimt, wie pulsus und tonsus, mos bon expulsor und expultrix, tonsor und tonstrix gebilbet murben, für pulltus und tondtus gesprochen wirb. Co marb and flecto bas Particip flexus, und wenn man auch fluxus pon fluo findet, wie jussus von jubeo, fo find bas emielne Anonahmen, auf melde wir und bier nicht eine laffen tonnen: nur nach r perfcminbet bas a fo reaclmas fig, wie bas t, weshalb bie Partifel versus, waerts, eben fo aut pon vergo, als pon verto abacleitet merben fann.

Bon ben übrigen lateinifden Participen ift bad Praesens auf ns bem teutichen auf end eben fo anglog, als bem griechischen auf we fur org, eig, ai, oug und ve fur ère, are, ore und ere. hieraus murbe aber bas Partici-pium Futuri mit paffirem Begriffe auf ndus gebilbet, wie bas mit activem Begriffe aus bem Gupinum vermits telft eines t, welches auch bem alten gutur expugnassere, momit fich bie Defiberativformen auf essere, mie capessere, facessere, lacessere, vergleichen laffen, ben Bes griff ber Bufunftigfeit mittheilte, und vermuthlich auch ber bebingten Beitform amarem, ich murbe lieben, ibre Entfiebung gab. Eben barque erflart es fich viels leicht , warum man bas r jur Bilbung bes Paffive mable te, ba ja auch ber Teutfche bas Passivum fomot wie bas Futurum Activi burch eine Umfchreibung mit merben bildete, indem ich merbe lieben für ich merbe lies bent gefagt murbe, wie im Participe gu lieben fur ju liebend, wie bas ju lefenbe Buch fur ein Buch, meldes gu lefen ift, beweifet. Im Griechifden warb bas 9, welches, wie nagow bon pleo geigt, bem Borte eigentlich einen intransitiven Begriff gab, jur Bils bung bes paffiven Begriffes benutt ; fo untericheibet fich menigftene bas rein paffive Particip rugbeig bom intrans firtven roneig. Denn bag biefes urfprunglich fein Dafe fiv war, erhellet ichen baraus, bag fich ergang bon exotene nur burch Berlangung bes Enblautes unterfcheis bet, und fich ju roangoeras verhalt, wie egy ju Byoeras; bemjufolge es gegen bie Analogie freitet, wenn man talms und alwoonan als Paffir behandelt, error und remoonar, ober eficer und Biaconar, ale Activ, ba bel beiben ber intranfitive Begriff, ber freilich eben fo gut tranfitib ale paffie merten fann , jum Grunde liegt. Dies burch wird es bann vollig flar, wie grundlos man bers fubr, wenn man bem lateinifchen Mctib unb Baffib tu lieb auch in ber griechischen Sprache eine active und pafe fibe form annahm, und bann fich munberte, auch eine active form mit paffiver Bebeutung, wie umgefehrt eine Daffibe Form mit activer Bebeutung ju finden. Coon

bie Megelmaffigfeit, mit welcher bas griechifche Refferis aus bem Tranfitiv fich bilbet, beffen Sauptzeiten auf uas wie bie hiftorifchen auf unr ausgeben, batte aus pabages giften Grunden, welche bas leichtere bor bem Cchmeres ren gu lebren verlangen, barauf fubren follen, Die Unters fceibung einer activen und paffiven Sorm mit einer trans fitiben und refferiben ju bertaufchen, und bie anomalifche Bereichnung bes paffiven Begriffes erft am Enbe ju geis gen. Bugleich erhellet es aber, wie wenig analog es fen, erenge und rengaonat ine Paffip in gleben, ohne ein Gleiches bei forne und orngonat ju thun, welche boch fcon bie paffiteintranfitive Bebeutung bon ben Eranfitis

ben fornoa und ornow ausicheibet.

Rur bie unmittelbare Entwickelung bes Refferivs aus bem Eranfitibe fprechen auch bie ionifchen Fors men biftorifcher Beiten auf axor und axoune, bes ren bas reine Daffiv nicht fabig mar: benn man finbet fein rugBeone ober reBionero, wie man rugaone und nioxero für neiro fagte. Wenn man aber lone fur f ges braucht fab, wie foxe fur fr, fo batte biefes bemerflich machen follen, bag f nicht burch Apotope aus gi gebilbet fen, wofur nur gaone gefagt werben fonte: und wenn man homere Meldthum an Tempneformen bemerft, in welchen erpane einen intranfitivs activen, erpany einen intranfitibs paffiben, erpene einen tranfifib scontinuatis ben , Erpeye einen transitivemomentanen Begriff bezeiche net, bann bie form auf one noch einen iterativen Begriff gibt, fo wie fic, befonbere in Bergleichungen, burch bie aus rie bervorgegangene und bem frantfurtifchen alis entiprechenbe Partifel re einen inbefiniten Bufag erhal: ten, weiches aus ber gormel wde de rig eineaner (fo fprach alle einer ober mancher) beutlich mirb; fo leuchtet es ein, bag ber griechifche Morift nicht fowol cis ne befondere Beitform, ale ein befonderer Modus temporis ift, beffen Begriff einer jeben Beitform mitgetheilt werben fann, wenn er gleich im griechifchen Indicative nur ale bifterliche Beitferm pergutemmen pflegt. Da aber in ben übrigen Rebeweifen mehr ber momentane als ber biftorifche Beit , Begriff bee Moriftes vormaltet, fo ftebt er bafelbft nicht nur fur alle Belten, fondern ift auch einer boppelten Gubjunctipformi, fowol fur bas Saupts tempus, als fur bie biftorifche Beit, fabig. Diefer Ums fand bat bie Grammatifer verleitet, ber griechifchen Sprache einen befonbern Dobus anzubichten, ben foges nanten Optatio, welcher both, wie fcon die Berfonale enbungen, und bie bem teutschen a, b, i in mare, fonnte, burfte, analoge Umlautung burch ein i geigen, nichts anderes ift, als bas biftorifche Tempus bes Gubs functipe, meiches bie lateinifche und tentiche Gprache fo ant bat ale bie griechifche, ja bie teutiche Cprache noch burch eine besonbere Bebingungeform mit ber Umichrets bung murbe überbletet, fo wie biefe auch einen befons bern Cubjunctiv bes guture bat, welcher ber griechifchen und lateinifchen Cprache fehlt, inbem g. B. amaturus sim nicht ju amabo, fonbern ju ber gang berfchiebenen pes riphraftifchen Form amaturus sum gebort, bas fich bon amabo untericheibet, wie amavi ben amabam.

Wie bas tentiche mirbe von werbe famt, bil bete bie framofifche Eprache; ihrem lateinifchen Stoffe eine teutiche Form unterfchiebent, ihr aimerois aus aimerai, meldes felbft fie, wie Rapnouard ermiefen bat, aus aimer-ai fur amare habeo (habe ju lieben) jufame menfeste. Diefes mag es entichulbigen, wenn wir auch bas lateinifche amabam und amabo aus einer Bufammens febung mit bem altgriechifden fir ober far und fo ents fanden glauben. Ift gleich for eigentlich ber Gubjunctiv, fo binbert biefes jene Entflehung nicht, ba ja auch bas griechische Futurum bigo, wie bas lateinische legam, aus bem Cubjunctive bes Morifts ober Prafens bervors ging, wie vorzuglich bas lateinifche Futurum exactum bemeifet. Rur bilbete ber Grieche fein Futurum burch Berfurgung bes langen Bocals, wie er auch foner fur woner (prad); ber lateiner lautete bagegen ben Gubs tunctiv legat noch einmal in leget um, wie er amet für amagt fagte. Db nun aber auch bas teutiche Imperfect ouf te aus einer Bufammenfenung mit that bervorging, mic Bopp vermuthet bat, weil bei Ulfila Luc. VIII, 3. beffen britte Berfon im Plural von andbalitan (ambten) anbhabtebebun lautet, fann febr bezweifelt merben, ba bas t bes Particips binreichte, ein foldes t auch bem Imperfecte ju geben. Das Wort that felbft fcheint fein t am Enbe nur ju mehrer Rraftigung bes Begriffs angenommen ju haben , weehalb Grimm nicht mobl bars an gethan bat, bie umenbende Conjugation, beren Pars ticip ber Bergangenheit auf ein t ausgeht, bie fcmache, Die umlautenbe bagegen, welche jenes Particip mit ets nem n befchließt, Die ftarte Conjugation ju nennen; ba Bof icon in bem Musbrude auten Dutbes fur aus tes Duthes bas n mit Recht als cin faules queges zeichnet bat, weil es in ben Mbjectiven nur ben Mangel einer fraftigen Form erfest. Much bas Particip ber Ges genwart warb, wie im Griechifden und Lateinifchen, burch ein t am Enbe gefraftigt, welches, wie in find, nur megen bed porftebenben n in b gemilbert murbe, und bei ber oben angegebenen Bilbung bes Buture gang wegfiel, wie man ich fand ibn fclafen fur ich fand ibn ichlafend fagt.

Chen biefes fann unfere Meinung begrunben, bag ber teutiche Infinitip, welchen mir, fo mie er bas lette Erzeugnif in ber Bilbung ber Berbalformen mar, nun auch julest noch ju betrachten haben, burch Beglaf: fung bes fraftigenben d que bem Barticipe ber Begens mart gebilbet fen. 3mar haben viele, melde, micht beachs tenb, baf es etwas gang anberes fen, eine Sprache ers finben, und etwas anderes, eine ichon erfunbene Gprache ju fernen, bon ben Rinbern bie Mrt und Beife, wie bic Sprache fich allmablich entwickelte, lernen gu tonnen meinten, meil unfere Rinber, bes baufigen Gebrauche ber hilfeworter wegen, ben Infinitiv am ofterften boren, und beshalb mit bem Rachfprechen beffelben, gugleich burch bie Edmade feiner Form unterfrust, ben Mufang. zu machen pflegen, ben Aufinitio auch fur ben alteften Theil bes Berbums gehalten, wobei benen, welche bie bebraifche Sprache maleich fur bie Sprache Mbams im Parabiefe hielten, und nur breibuchftabige Formen fur hebraifde Burgellaute erfannten, formen, wie Nin und Da. ju hilfe famen. Allein, wenn nicht fcon ber

abftracte Begriff eines Infinitive bie Dichtigfeit tener Meinungen miberlegte, fo mußte biefes bie Bemerfung bemirten, baf ber altgriechifche Infinitio runriperas, welcher fich erft allmablich in ronrer ober ronrer abs fchliff, ju ben langeren Formen ber Gprache gebort. Dag biefer Infinitiv nicht aus bem Participe bes Refferins ober Baffine, melder felbft burch bie Abjectip, Enbung voc ber Sprachform, bie ber Stammform ve in tranfitis ben ober intransitiven Participe entfpricht, aus bem Inc bicative auf mas bervorging, gebilbet fen tonne, murbe fcon bas regellofe e an ber Stelle bes Binbelautes o bes meifen, wenn es nicht auch fonberbar fchiene, eine Trans fitipform aus bem Reflerio gu bilben. Much mare bamit noch nicht bie Bilbung bes Infinitive im Refferit ober Paffind aufgeflart, weshalb wir und oben fcon geneigt erflart baben, ronriperas als eine Bufammenfegung mit bem Infinitip fuerer in betrachten. Da biefer nun ure fprunglich auch equeras gelautet gu baben fcheint, wie nicht nur dori und doner, fonbern auch bie lateinifchen Formen sum, es, est, für esum, esis, esit, jeigen; fo fonte bei Ginichaltung eines paffipen & aus renriagueras leicht bie Form ronresom berborgeben, wie rowar aus rowausvar marb. "Enevar felbft aber mar vielleicht, mos fern nicht jemand eine beffere Erffarung auffindet, eine Bufammenfebung bes Burgellautes & ober &c. melther fich, ba bas griechifche foet ben Actis philologorum Monacensium 1. III. p. 562 sq. sufolge nur gu fonue gebort, im lateinifchen es und esse jeigt, mit einem alten Dativ bon wirn für wires, wie man auch ring für rivos fprach, ba fein nichts anders ift, als ber Grunbbegriff bes Bortes ift in ber Borftellung.

Dit Bleif baben mir bei allen Debuctionen ber Bers balformen in ben brei Dufterfprachen, ber griechifchen, lateinifchen und teutichen, bas Cansfrit nicht berührt, meil, mer biefes ju vergleichen municht, in Bopp's Schriften nicht nur, fondern auch in humbold's Abhande lung, welche ber indifchen Bibliothef von Schlegel eine perleibt ift, in Chmitthenner's Urfprachlebre u. f. m. bins reichenbe Mufffarung findet, Die Ermabnung bes Gans: frit aber und auch genothigt batte, mancher anbern Epras chen ju ermabucu, unter melden bie vielleicht bie beffe Mufflarung gebenbe Benb : Gprache erft noch, mas hoffentlich balb geschieht, mehr aufgehellt merben muß. Roch fugen wir aber gu ben obigen Bemerfungen bas Res fultat bingu, baf bie Bilbung bed Berbums in ben vers fchiebenen Sprachen einen gang anbern Bang genommen bat, ale bie Bermunft ju fobern fcheint; und bag biejenis gen Berhaltniffe, welche am Berbum ale ber eigentlichen Musfage bes Urtheils mefentlich jur Bezeichnung finb, entmeber gar nicht burch Blerionen angebeutet merben, wie bie Begeichnungen ber Qualitat bes Urtheile, ober erft febr fpat und jum Theil febr unvolltommen bei mer nigem andern Uberfluffe fich auf die mannigfaltigfte, mur biftorifc ju erfaffende Beife entmidelten, wie bie Tem-pora und Modi, mabrend man auf die Bilbung ummer fentlicher Formen, wie ber Perfonen, ber 3abl und bes Befchlechtes, welche neuere Gprachen, wie bie englanbie fche, ale unnothig fur ben Berftanb, wenn gleich febr

willfommen für andere mefentliche 3mede, mieber abius merfen ftrebten, faft alle feine Rraft verwendete, in mels der Sinficht bie bebraifche Sprache befonbere ibre Rind: beit verrath. Mag aber, forem jede gegebene Sprache vom Bedurfniß angebt, Buttmann's Bemerfung, daß in biefer Beziehung die Unterscheidung von Zeit; und Mobal, Bedeutung im Berbum felbit fo menia etwas Wes fentliches fur ben Begriff bes Berbnung fen, bag wir Sprachen tennen, in welchen fie noch fehr fchlecht ents midelt find, noch fo gegrundet fenn, immerbin bleibt bies fee ein mefentlicher Mangel fur bas bochfe Beburfniß fes ber Eprache, fur bie Berftandlichfeit, und in fofern ber barf es ber bebern Unfichten ber Bernunft, um bie Bolls fommenbeit ober Unvollfommenbeit einer Eprache und three eigenthumlichen Beiffes in murbigen. Darum mols len mir meber auf bie Bernunft; Greachlebrer verachtlich berabfeben, noch glauben, daß es bei einer gegebenen Eprache genug fen, aus bobern Principien zu philosophie ren, ohne bie Entfiehung jeber Form hiftorifch gu erfors fchen. (Grotefend.)

CONJUGIRT wird in ber bebern Geometrie in

folgenden Berbindungen gebraucht.

in. Conjugirre Durchmeffer einer Ellipfe ober einer Dwercht find folde Durchmeffer, ben benn jederbie bem andern parallelen Gehren holbitt. Daber wird von den beiden conjugirten Durchmeffern jener euren, meige dem nie Aren berfelben neut, auch der eine consignierte Durch genann, in millic berjenige, welcher fonft bie fleine Are ober Zwerchare ) heißt. (Bgl. ben Art., Reaeffichnitte).

11. Conjugire 9 pper 6 e f u find hyperbelle, melde mit zweien andern einerlei Tren haben, jedoch fo, daß die hauptage von diesen die Zwerchage von jenen ist, und umgesehrt die Amerchage der leigtern hauptage der ers kern. If daher das eine Paar von Apperbelle durch die

Bleichung 
$$y^2 = \frac{b^2}{a^2} (x^2 - a^2)$$
 gegeben, fo gift fur bas

conjugirte Paar die Gleichung  $y^2 = \frac{a^2}{b^2} (x^2 - b^2)$ , mit andern Worten: die Absciffen des ersten Paares find als

Ordinaten des gweiten Paares, und die Ordinaten des ers Ben Paares find als Absciffen des zweiten Paares zu dens

n. (Bgl. Soperbel).

111. Conjugite Doale ift eine in sch jelöft zur eitfallaufenbe frumme Leine, wolche zu einer aubern Euros gehöte, ober von verfelben getent erichelnt. In mont chen Jälen jeloft sich vie Doale in einen hunft zusom men, welcher damn ein conjugitere Doale nun de onigsite der Erick Erickelten und conjugite Doale nun den den die Debungen welchen nur bet diene ber betten und böhere Debungen vorlemmen. Bil den Art. Krumme Lis nien.

CONJUNCTIO, ourdeaung, Binbemort, ift bie bergebrachte Benennung aller Borter, welche gange

Cape mit einander verbinden. Man bat aber bamit pon ieber fo menig flare Begriffe verbunden, baf mir bies fen Artifel, ob er gleich fcon unter Binbemort beruhrt worben, bier nech, einmal behandeln muffen. Capverbindung ift namlich ein fo vager Begriff, baf es fein Bunber ift, wenn man viele Borter unter bie Conjunctionen gegablt bat, melde mabre Moverbien finb. Aber auch bie Beffinmung, melde in ber allgemeinen Sprachlebre ben Commetionen gegeben gu merben pflegt, baff fie bie Berhaltniffe ber Cape bezeichnen, fo mie bie Prapositionen Die Berhaltniffe einzelner Worter andeuten. reicht nicht fur alle Borter aus, melche zu feiner anbern Borterflaffe als zu ben Conjunctionen fich gablen laffen. Wollen mir ben Begriff einer Conjunction weber zu meit. noch ju eng auffaffen, fo gehoren babin alle Borter, mels de nitht blos gauge Gate, fondern auch einzelne Gas-theile und Worter, theils blos außerlich mit einanber verbinben, theile burch ein innerliches Band an einanber figen, und aus ben im Artitel Conftruction angeges benen Grunden unter ben Benennungen Binbe ; unb Rugewort bon emanber mobl ju untericheiben finb. Mus efchloffen bleiben aber bon ben Conjunctionen alle Moverbien, melde gmar ebenfalls gante Cape ju verbing ben fcheinen, aber nicht blos bie Stelle einer Prapofition vertreten, fonbern, wie jebes Moverbium, mit ber Brapos fition jugleich ben von ihr abhangigen Begriff verbinben. ber entweber ein relativer ober bemonftrativer fenn fann. Dabin geboren namentlich alle Conjunctional : Mbe perbien, melde auf bie gragen mann? mo? mie? u. f. w. bie Beit, ben Raum ober bie Art und Beife ber Musfage bestimmen, bie, wenn auch manche von ihnen in Conjunctionen geworben find, ober als Relation im Centichen gleiche Wortstellung mit ben Fügemortern baben, bennoch bloge Umfchreibungen von Abverbien find.

wie feitbem, baff, ex eo tempore, ex quo, Dit Musichluf biefer Conjunctional , Abverbien, über beren und ber Conjunctionen Bebrauch in ber teutschen Sprache Berling in feinen Grundregeln bes teutschen Stole fo grundliche Unterfuchungen angeftellt bat, baff wir von feiner Gprache etwas Abullches befigen, bleiben und alfo nur bie Arten ber Binbe : und Rugemorter au bes ftimmen übrig. Die außere Berbindung ber Gabe ober Cattbeile befteht in einer bloffen Beiordnung ober Coorbination, melde entweber fcblechtbin anreibt und nach bestimten Bablen ordnet, ober jugleich ben Einflang und Biberfpruch anbeutet. Sieraus ergeben fich folgende feche Arten ber Bindemorter: 1) Contis nuative ober anreibenbe, wie erft, bann, bars auf, ferner, weiter, endlich; 2) Orbinative ober ordnenbe, wie erftens, smeitens, brits tens u. f. m.; 8) Copulative ober verfnupfenbe, wie und, auch, theils - theils, meber - noch; 4) Disjunctive ober fonbernbe, mie entmeber - ober; 6) Collative ober gleichftellenbe, wie fowol - als auch, fo mie - fo auch ober nicht nur - fondern auch; 6) Abverfative ober ente gegenftellende, wie aber nach vorangegangenem smar, fenbern nach porangegangener Berneimung.

<sup>\*)</sup> Wen gwerch quer, woven auch bas Wort Smerchfell; ber tateinifde Rame ift aus transverane, Querare.

Die innere Berbinbung ber Gate ober Sattbeile bes ruht auf einer Unterorbnung ober Guborbination, welche fich nach ben Momenten ber Relation ober nach ben verschiebenen Arten eines innern Berbaltniffes ber Begriffe untericheibet. Diefes Berhaltnif ift entweber bas ber Inbareng swiften Gubftang und Accident, ober bas ber Dependen; swifthen Grund und Folge, Urfache und Birfung, 3med und Mittel, welches wies ber entweber gang ober nur theilmeife ausgefagt merben fann. hieraus ergeben fich folgenbe feche Arten ber Sugemorter: 1) Illative ober einverleibenbe, mie fofern, als; 2) Erceptive ober ausnehmenbe, wie außer, ohne baff; 3) Begrunbenbe, melche fich wieber in Conbitionale, Canfale und Rinale theilen, wie wenn, ba, meil, bamit, auf baß; 4) Folgernbe ober Confecutive, mie fo baf; 5) Einraumenbe ober Conceffive, melde nur ben Grund obne beffen Rolge jugeben, wie menn auch, wie mol, obgleich; 6) Einfchrantenbe ober Res Artetive, welche bie Folge burch Bezweifelung bes Grundes befchranten, wie menn anbers, menn namlich.

Bie aufer und obne bei feblenbem baf mur Prapositionen finb, fo ift bas bloge fo ein bemonftras tibes Conjunctional : Abverbium, welchem wie als relas tipes Correlat gegenüber febt. Daffelbe ift mit allen bemonftrativen Begrundungs , ober Folgerungewortern, wie benn, namlich, freilich; bemnach, barum, alfo, ber gall, meil ihnen ber mefentliche Charafter eines Sugewortes, bie Unterordiming eines Debenfages unter einen Sauptfas, mangelt: und ein Gleiches gilt pon bem bas Gemiffe feftstellenben Abverfativen, mels che bie Rolge eines jugegebenen Grunbes lengnen, wie boch, bennoch, beffen ungeachtet, gleichwol, ba fie immer nur im hauptfabe fleben. Die Entwides lung ber feinern Unterfchiebe aller angeführten Borter, um welche fich ber fcon ermabnte Profeffor Berling in Beriebung auf unfere Mutterfprache ein fo grokes Bers bienft erworben bat, muffen wir bier um fo mehr übers geben, ba jebe Sprache bierin ihre befonbern Eigenthums lichfeiten bat. Go wenig übrigens jebe Sprache ju eis ner folden Musbilbung gelangt, baß fie fabig mare, alle feinern Unterfcheibungen nicht nur, fonbern felbit bie angegebenen Sauptarten ber Binbe : und Rugemors ter, vollfommen ju bezeichnen; fo wenig fann eine Sprache, auch in ihrem robeften Buftanbe, ber Cons junctionen gang entbebren, am allerwenigften ber vers fnubfenben und fonbernben Binbemorter, mit welchen felbft einzelne Borter im Sage verbunden merben tons nen, ohne baf biefer in zwei Gate auflosbar ift, g. B. "Entweber Glud ober Unglud ift unfer Loos, ims mer jeboch ift Glud und Unglud beifammen." Bie fich aber ein Binbe : ober Rugewort burch ein Confunctionals Abverbium erfegen laffe, bavon geben bie lateinischen Bertanfchungen bon quidem - sed, etsi - tamen,

ut - ita bas befte Beifpiel. (Grotefend.) Conjunctio (in ber Aftronomie) f. Planeten.

Confunctivus f. Modus.

CONLIE, Marktflecken im Beg, le Mars bes frang. Dep. Sarthe, hat 200 Saufer und 1405 Einwohner.

CONLIEGE, Warktsleden im Beg, Lons ie Saus nier des frang. Dep. Jura an der Baille, hat 1178 Eins wohner, und in der Rahe Aupfergruben. (Hassel.)

CONNAN, Franz, geb. gu Paris 1508, flubirte ans fangs ju Drieans unter Peter be l'Etoile (Petrus Stella), bann ju Bourges, mo Mleiat fein Lehrer mar. Dach Beendigung feiner Stubien ging er nach Paris jurud, und advocirte bafelbft, marb 1544 vom Ronig Frang I. jum Rath und Maitre des requètes ernant, farb aber icon am 1. Cept. 1551, im 43ften lebendiabre. Barts bolb San gab aus feinen Papieren, Commentariorum juris civilis Libri X. Lutet. Parisior. 1553 in smei Fos lianten beraus; Dachbrude von biefem Berte erfchies nen gu Bafel 1557 und 1562, ju Epon 1566 in Rolio, gu Danau 1610. 4., und gulest gu Reapel 1729 in gwei Fos lianten. Das Bert felbft ift ein Goftem bes romifchen Rechts, mit vieler Gelehrfamteit aus Meiat's Schule, und in einem porzuglichen lateinifchen Stole abgefaft. worin Connan bon ben Inftitutionen hauptfachlich bar: in abgewichen ift, bag er bie Ehe und Erbfolge binter bie Dbligationen ftellte. Es ift jeboch unvollstanbig ges blieben, ba bie lebre von ber Inteftaterbfolge, von bem Proceffe, ben Berbrechen und beren Strafen fehlt. Eus jas \*) hielt nicht viel bon biefem Berte, inbem er fagt: Connanus vir est doctissimus, sed non juris: corrumpit judicium et tempus perdit, qui in ejus commentariis illud ponit. Debre Gerechtigfeit haben ibm bas gegen bie neuern Rechtsgelehrten wiederfahren laffen \*\*). (Bergl. Sammarthani elog. Gallor. L. 1. c. 20, Januarii respubl. jurisconsult. p. 186. Jugler Beitrage jur juriftifchen Biographie. Ehl. IV. S. 54-58). (Spangenberg.)

siebenten Ordnung der 16. Einneischen Klasse und nach 
vertraubt mit der naturischen Familie der Zeredunsbaceen 
(nach Robert Brown eine eigene Jamilie, Connaraceae 
(nach Robert Brown eine eigene Jamilie, Connaraceae 
blüttend). Eb ar. Der Reich sinsspalitig; sins Blumens 
blüttchen; mehre Griffel; abrechleind fringere Staubs 
fädern, welche an der Bosse intem Ring vermachsen 
find) eine dalgartige, einstamige Samendapsel, deren 
Samen an der Bosse bestehnige Samendapsel, deren 
Samen an der Bosse bestehnige Samendapsel, deren 
Ganten an der Bosse bestehnige state Blützen Arten 
find kropsische Sträucher. 1) C. monocarpus L. sp. 
mit gederien, leberartigen, glutten Blützern, ablangen, 
langusgehisten, geaderten Blützehn, drüßgen Jameiger, 
und dem Ende berfelben sichender, braumforfessieben 
jetzte der 
mit der Breiten, geaderten Blützehn, drüßgen Jameiger, 
und dem Ende berfelben sichender, braumforfessiebens

CONNARUS L. Gine Pflangengattung aus ber

f the morning by

ter Bluthenrispe. Auf Zeilon einheimifch. 2) C. pubescens Cand. (Prodr. II. p. 85) mit ungepaart gefies

berten, zweipaarigen, oben unbehaarten, unten roffbrauns

feinbehaarten Blattern, ovalen, jugespitten Bidttchen,

\*) Quaest. Papin. in Opp. postum. Tom. I. p. 278, ed.
Febroit. \*) Haubold Inst. jur. Rom. literar. T. I. p. 63.
Nrc. LVII. not. 9.

pon benen bas auferfte bas gröffte ift, und in ben Blattachfeln, fo wie am Enbe ber 3meige febenben Pluthenrieden, Gujana. (Rourea frutescens Aubl, guj. I. p. 467. t. 187.) 5) C. santaloides Vahl. (Symb. III. p. 87) mit gefieberten, meift breipaarigen, glatten Blats tern, eiformigen, langzugefpisten, nesformig geaberten Blattden, und in ben Blattachfeln angehauften Blus thenftielen. Offindien. (Aegiceras minus Gaertn, de fruct. I. p. 216. t. 46, mit Musichluf bes Mumpbichen Epnonpme). 4) C. mimosoides Vahl, l. c. mit gefies berten, meift gebnpaarigen, unbebaarten Blattern, ablans gen, an ber Epipe ausgeschweiften Blattchen, und in ben Blattachfeln flebenben Bluthentrauben. Diefe Mrt bon ben Difobarifchen Infeln (am Gingange bes bens galifchen Meerbufens) ift noch zweifelhaft. - Connarus africanus, pinnatus und pentagynus Lam. find gleichnamige Omphalobia; C. asiaticus L. ift Ompha-Johium indicum Gaertn. - Mus Connarus decumbens Thunb, bat Canbolle eine neue Battung Amphinomia (Cand. Legum, XIV.) gebilbet, beren Charafs ter in einem bauchigen, ftebenbleibenben, funffpaltigen Reld, funf fpathelformig : nagelformigen Blumenblatts chen, einem feitlichen Griffel, und einer zweiflappigen, pielfamigen Sulfenfrucht beffebt. Die einige befante art, Amph. decumbens Cand. (Connarus decumbens Thund, in Röm. Arch. I. p. 1, 1, 1, Hermannia tri-phylla L. am. ac.), vom Borgebirge ber guten hoffs ming, ift ein nieberliegenbes, fleifbehaartes Rraut mit gebreiten, umgefehrt ciformigen Blattern, und geftiels (A. Sprengel.) ten Bluthenfnopfen.

CONNAUGHT, bie mestliche Probin; Irelands, metche bie Gerifchorten Galtnan, Mano, Gligo, Leitrim und Modcommon enthölf, und im N. an den Decan, im B. D. an Iller, im D. an Leinker, im C. an Munsker, im W. an ben Decan, im Bertage 266,69 Quadratmeller; bie Bolfemenge 1821, 3,05,918 Individual, die in 10 Eind und Boroughs, vielengeringen Martsflicten, 296 Ritchflieden, 183,010 dielengeringen Martsflicten, 296 Ritchflieden, 183,010 führer der hehr im Mittelatter einer felhen Production, bilder aber der im Mittelatter einer felher Schupflinge teriplitieter nurbe, novom die Gentligen Karone gum Toeit noch abstantien. Die Abstellung mit die gent bied moch diesenich beite date, pelitick da felhen gene bied moch diesenich beitehalten, pelitick da fe jest gar fehren Wingen mehr.

Joseph (ONNECTECUT, 1) ein bebutenber Strom bes merbellichen Mmertla, nelcher auf ber annebehbei in Untercandda 46° 6' De. aus einem merafigen Sumpfe gam Berfchent faurt, sich and B. nendet und unter bem Keinem Menadnofberge auf die Grenze von Bermont und Reubampforte etrit, welche er bis dahin bilbet, mo er nach Ansfadquietts übergebt. Diesen State fond ist Gemeenten burchtröhmt er dann ber gangen Breite nach und veriffend bei Phaqueftrade hoint in den fengistandsfund. Sein ganget Zunf beträgt 77 Meellen. Die Datte ford gede bei Bluch mit die dahin trägte er große Jamubeleschiffe; böber binauf fann er jedoch mit schwech Booten besperen werden, und rutes deberhant eine gute Chifffahrt barbieten, wem biefe nicht burch ju viele Ratarafte ober Stromfcnellen unterbrochen murbe. Bu Maffachufette bat man ju beren Umgebung Ranale vorgerichtet, fo bei Millersfall, Sabley und Billemans fet (f. Daffachufetts', in ben abrigen Staten bilft man fich burch Trageplate: Die romantifchften feiner Baffers falle fallen inden auf ben obern Theil feines laufe, fo ber Biftheenmilesfall, ber Bellowfall , woruber eine fubne 365 Ruff lange bolgerne Bructe fubrt, und ber Unter feinen Buffuffen find bie bebeutenbe ften: in Deuhamfbire bie Dobamt, bie beiben Amonus fut und der Sugar, aus Bermont der Paffumfict, aus Maffachufetts der Millers, Chictapi und Agawani, und in Connecticut ber Roarie, Ctony u. a. 3m untern Theile feines Laufe überftromt er baufig feine Ufer. -2) Gin Ctat ber norbameritanischen Union, melder feinen Ramen bon bem großen Strome bat, ber ibn feiner gamen Breite nach burchftromt und auf Indias nifch eigentlich Quonectiquot beift, woraus in ber Fols ge Connecticut gemacht ift. Geine Rufte ift gu gleicher Beit mit Mhobeisland von ben Sollanbern entbecft, bie es 1609 Dieuwe Solland, ben Connecticut ben Bariche Ribier nanten, ibn weit berauf befubren, und 1623 auf ber Stelle, mo fich jest Bartford erhebt, bas Rort be goebe hoop anlegten, boch aber feine Roloniften babin führten. Dagegen versuchten 1633 bie Englander eine Dieberlaffung am Little River, wo fie ein feftes Blocks baus errichteten, nachbem fie ben Inbianern ben um berbelegenen ganbftrich abgefauft batten, unb 1684 ents fand an ber Munbung biefes Rluffes ber erfte englan: bifche Pfigmort Capbroot. 1635 murbe ber erfte Bie; richtshof ju Beathereffelb errichtet; 1636 ber Inbia: nerflamm ber Pequods, welcher bie Unfiebler beuns rubigte, in bie Wilbniffe gurudgetrieben; 1638 Rems baven burch eine bon Theophil Caton berübergeführte Rolonie gegrunbet, und 1639 bie erfte Conftitution fur bie Rolonie entworfen. Die Sollanber faben fich ges swungen, ihr Entbedungerecht auf biefelbe aufzugeben. und 1662 erhielt fie, nachbem bie beiben Rolonien Rems haven und Connecticut fich vereinigt hatten, von Rarl It. bie erfte Charte. 1675 griffen bie Roloniften bie Ins bianer bom Macraganfetftamm an, und gwangen fie gur Unterwerfung. 1698 theilte fich die Generalberfamlung in smei Saufer und 1708 murbe bie Capbroof Rormel als firchliches Mormalgefet angenommen. 1773 trat ber Ctat in bie Union, und erflarte nach errungener Uns abhangigfeit bie Charte von 1669 als Grundgefes. -Der Ctat erftredt fich von 41° 2' bis 42° norbl. Br. unb 303° 38' bis 305° 89' bftl. 2. ; grengt in D. mit Daffachus fette, in D. mit Mhobeisland, in G. D. mit bem Oceane, in G. mit Longislandfund, in BB. mit Reuport, und bat einen Rlacheninbalt von 220,12 Quabratmeilen. bilbet eine Terraffe ber Appalachen: bas Geftabe bat aufs gefchmemtes Erbreich, bas fich aber gegen bas Bebirge ters raffenformig erhebt, und in 3 gangentbaler gerfallt, bie pon 3 groffern Rluffen burchftromt von fleinen Bergreis ben begleitet merben. Den Boben, theile gehm unb Thon, theile Canb, aber gludlich gemifcht, balt man

für ben ergibigften bon gang Reuenglanb. Die Berge ober vielmehr Sigel, Die in 6 Reihen fich an ben Bluffen nach ber Ruffe berabziehen, find Fortfegungen ber grunen Berge, aber nur von fo geringer Bobe, baf bie Mibbletomn ; und blauen Berge nicht über 1000 Ruft auffteigen. Die 3 hauptfluffe find ber Cons neeticut in ber Mitte, bie Thames in D., und ber Etratford ober Derbo, Die Fortfegung bes Sonfatonic, in 98. alle 3 geben in ben großen Bufen bes Decans, ben Longislanbfund, beffen befahrenfter Eingang the Dorfe Race bilbet. Landfeen find nicht vorhanden, mol aber fleine gachen, und 2 Deilquellen, movon bie gu Stafford ju ben besuchteften in Mordamerifa gebort. Das Rlinia ift bas bes gangen nordl, Amerifa, Dige und Ralte heftiger, ale unter gleicher Parallele in Eus ropa, ber Ubergang aus bem Commer in ben Minter, aus biefem in jenen faum merflich, bie Witterung bechft peranberlich: ber D. 23. 2Bind bringt Ralte, ber R.D. Orfane und Cturme, ber G. 2B., ber einen großen Theilbes Jabres über berricht, Warme, aber auch Diegen. Die Landwirthichaft wird mit vieler Umficht betricten: fcon 1784 maren bon ber Dberflache, Die 2,991,:60 Merce betragt, bereits 1,864,615 in Gultur genommen, und babon lagen 855,090 unter bem Pfluge, 111,077 maren Diefen, 491,586 Beibe unb 406,852 Balbung. Mille Ortichaften find in Befitungen vertheilt, bie 50 bis (0) Meres enthalten: jeber Grundbefiger mobnt auf feinem eingebegten Eigenthume, und bat Telber', Wiefen, Weis ben und Bald um fich ber. Der Acterban liefert Die europaifthen Cerealien, befonbers Roggen, ba bier ber Brand und Die heffische Fliege bem Beigen ichaben, bann Mais, Buchweigen, Rartoffeln, Sulfenfruchte, europaifche Bemufe, Blache, Sanf, Tabaf und Sopfen. Die Dbftgarten find vorzuglich mit Apfeln angefüllt, movon Epber bereitet mirb. Die bichteften Balbungen, por allem mit Weimouthefiefern bestanden, findet man im D.; aber Bilb ift nicht baufig, und Welgmilb faft gang ausgeftorben. Dagegen bat man vieles Geflügel, beionbere grofe Chaaren von Wanbertauben. Die Bichucht ift ansehnlich, Die Mildwirthichaft fo ftart, bag Butter und Rafe Musfubrartifel ausmachen. Man mas fert Dehfen bis ju 1900 Pfund. Die Connecticutpferbe find pon einer guten Raffe; bas Wollvieb jum Theile verebelt; Die Gifcherei unbebeutenb. Der Bergbau geht auf Gifen, movon 20 Sutten unterhalten werben; fonft bat man auch andere Mineralien, befonbere Cteinfebs len, Schiefer und Baufteine, 1814 fchlug man ben Berth ber Realitaten auf 173,100,066 Gulben an. Der Sunfiffeiß batte fich mabrent bes Gecfriege ungemein gehoben, aber feitbem eben fo viel verloren, und ift wol auf ben Ctanbpunft por 1810 jurudgefehrt: man arbeitet in Baumwolle ju Remlondon und Rembaben, in Bolle ju Remlondon, in Geibe ju Mansfielb, in Gegeltuch ju Stratford und Colchefter, und unterhalt 40 Balf , und 24 Dlmublen, 18 Reperbahnen, 12 Papiermuhlen, 2 Glashutten, 12 Topfereien, 4 große und 16 fleine Gifenhutten, 1 Baffenfabrif, betrachtliche Sum s und Bhistobrennereien. 1810 fchlug man bas

Rabricat auf 15,545,856 Gulb. an, worunter 1,874,404 Gallonen Bhisto und Rum fur 1,622,288, Cegeltuch für 487,900, bolgerne Uhren fur 245,910, DI für 129,429, Papier fur 164,576, Etrobbute fur 54,200 Gulben u. f. m. Die Musfuhr, welche in Ctabboly, Rorn, Bieb und Biebproducten, Gifen und Ctablmagren und andern Manufacten beftebt, belief fich 1810 auf 1,537,286, 1820 auf 837,660 Gulb.; ber Ctat befitt 5 Saben, Remlonbon, Rembaven, Kairfield, Dibbles town und Ctonington, aber er benutt feine lage gur Chifffahrt nicht besonbers; 1816 geborten ju Connectie cuts famtlichen Saben 60,104 Tonnen. Die Lanbftras fen find im guten Ctanbe. - Die Bolfemenge belief fich obne Inbianer 1820 auf 275,248, mitbin fomnica im Durchichnitt auf jebe Quabratmeile 1252 Ropfe; 1810 maren 268,705, 1800, 257,283, 1790, 243,518, 1782, 225,143, 1756, 135,392 unb 1679, 12,538 gerahlt. Das Fortichreiten berfelben gebt jest nur langfam, ba fein Land meiter gu vertheilen und baber aus feinem State bie Musmanberung nach 2B, fo baufig ift. Die Babl ber Ortschaften ift 122, worunter 5 Ctabte. Das Groß ber Einvohner befteht aus Angloamerifanern, mors unter einige Reger und Difchlinge, aber famtlich frei; etwa 8 0 Indianer vom Ctamme ber Mobeganen bes mobnt ein fleines Refervatgebiet ju Montville grifchen Remlondon und Normich. Die Congregationalificn, Die vornehmfte Religionepartei, befitt 213 Rirchen, bie Baptiffen 90 (1817. 60,772 Befenner), Die Evistopalen 90 unbbie Dethobiften 53 Rirden: von anbern Cecten find blos einelne Samilien borbanben. Es gibt 13 geiftliche Affociationen. Fur ben Unterricht ift gut geforgt: jeber Dauptort einer Graffchaft bat feine gelehrten, jebe Drts fchaft 1 ober nach Bebarf mehre Elementarfchulen; es gibt 1 Collegium ober Universitat, 12 Afabemien, 1 lites rarifche Gefellichaft, 1 mediginifche Gefellichaft, bie gus gleich bad Canitatecollegium bilbet, und 1 Taubffummens inftitut, 1816 belief fich ber Werth bes Chulfonbs auf 2,402,180 Gulb., ju beffen Binfen ber Ctat noch 24,000 Sintben gufchießt. 1810 murben im Ctate 11 Zeitungen ausgegeben. — Die Statsform ift eine Demofratie; bie fich auf bie Charte von 1669 grunbet. Die gefenges benbe Bemalt berubet auf ber Beneralversamlung, bie in 2 Rammern gerfällt: ben Genat, welchen ber Goubere neur, Untergouverneur und 12 Miffienten bilben, und bie Reprafentantenfammer, mogu bie 80 alteffen Ortichaften iebe 2, bie übrigen 42 jebe 1 fenben. Die Mitalieber bes Cenats merben auf 1, bie Reprafentanten auf & Jahr bon ben Freeholders gemahlt, Die 21 Jahr alt fenn, ein Bermogen pon 20 Gulben Menten ober 400 Gulben bes fiben, ehrbar und unfiraflich gelebt, im Umgange gefällig und ben Gib ber Erene geleiftet haben muffen. Gin fole der Freeholder ift fur beibe Rammern und fur alle Umter bes Ctate mablbar. Die ausübende Bemalt ift gmar bem Bouverneur und in beffen Abmefenbeit bem Unters gouverneur anvertraut, allein beibe fonnen obne Buftime mung bes Cenate nichts bon Wichtigfeit vornehmen; er bat bas Ctateficael und fertigt bie Beffallungen aus. Der Stat fenbet jum Congreffe 2 Cenatoren und 6

Reprafentanten. - Der Gouverneur ober vielmehr ber Genat fteben an ber Cpipe aller Gefchafte: jener ift Beneralcapitan. Die Finangen vermaltet 1 Echagmeis fter. Der Stat ift in 8 Braffchaften und biefe in Drts fcaften eingetheilt: jenen feben Gherife, Diefen Ces lectmen por. Die richterliche Gewalt ift unabhangig. Das bochfte Bericht ift ber Cenat, welcher bie Appellas tionsinftang ausmacht, außerben gibt es noch 1 Dbers und Eriminalgericht, Die Graficaftsgerichte als Gericht meiter Inftang, Erbichafts, und Bormunbichafisgerichte, und Rriebenegerichte. Die Unionegerichte befieben in Diffricts , und Rreisgerichten. Das Englandifche ift hilferecht. Die Ginfunfte betrugen 1811. 158,384 Guls Die Milit mat ben. Der Stat bat feine Schulben. 22,100, 1815. 18,309 Mann fart. Die 8 Grafichaften bes Ctate find Mewlondon, Wintham, Tolland, Sarts forb, Mibblefer, Rembaben, Litchfield und Fairfielb (Beni. Trumbull history of Connecticut, Rembab. 1805. 8.; Barbens account, Chelings Amerita und Weimar. Danbbuch). (Hassel.)

CONNECUH, eine Grasschaft im nordamertsants schen Kamen bon bem sie burch fließenden Flusse hat: 1820 mit 5713 Einw., worunter 1931 Sclaven, und bem haupterte Sparta. (Hassel.)

CONNEFELD, Kirchoof am linfen Aulbaufer, il Beile von Arbeitung, im Ame Connganetre, ied Kriefes Mellimgen ber furbeff. Prov. Rieberbeffen, bat 69 haufer und 414 erform. Eine Mid ber Feltmarf febr ein Alabasterfelfen, ber theils in großen Tafeln und Etiden beicht, und so berateutet, theils aler auch als Gwys gebrant with.

(Hassel)

CONNELSVII.LE, ein Borough in der Petunfols bania (Brafichaft Havette am Derbiegen, batte 1810) 75 Suffer und 493 Einm., die Märte balten und Schiffe fohrt und Handel treiben. Der Popfiggen macht obers hab des Orts bet Whatton den prächtigen Obliopple: Kar taralt, indem er sich 240 Juß bert in 2 Bolägen über eine abgefungten geführt. Die Umgegend ist mit umgehenden Werfen aller Art anz gräßt.

CONNERE, Maetrsteden im Begitt se Mans, best frang, Depart, Carthe am Einfusse ber Longuerre in die Juisse, jablt 234 Saufer und 1700 Einen, die Leber und Hanfleinwand bereiten und mit Samereten handeln. (Hassel.)

CONNETABLE, frantstiffied, in bet teutifien Epracht beinahe eingebürgertes Bort, aus dem lateinis schae Comes Stabuli, Comes Stabuliriorum, Constabulis, Consestabulis, Conestabulis, Conestabulis, Conestabulis, Conestabulis, Conestabulis, Conestabulis, Consestabulis, Conestabulis, Consestabulis, Consestabulis, Consestabulis, Consestabulis, Compare con consestabulis, Compare con consestabulis, Compare con consessabilis, Compare consessabilis, Compare con consessabilis, Compare

Gallien bergefunbenen romifden Ginrichtungen bon ben Rranten beibebalten, in ben germanifchen ganbern aber, mo man fich mit bem Darichalf begnugte, niemale einges führt. Gregor bon Toure, 5, 48, fpricht bon bent comitatus stabulorum, Frebegar, c. 2. und ber Poeta Saxonicus, ad a. 782. bezeichnen ben Connétable bereits ale einen Kriegebefehlebaber, gleichwie Regino ad a. 807 ergablt, Rarl ber Große habe ben Comitem stabuli sui, quem corrupte Constabulum vocamus, mit einer Rlotte ausgesendet, um bie Infel Corfifa gegen bie Caras cenen gu vertheibigen. Doch maren alles biefes nur bors übergebenbe, perfonliche Muftrage, ber Connetable blieb unter ben Carolingern, wie unter ben Merovingern, auf bie Mufficht über ben toniglichen Darftall, beffen Dars fchalle ibm untergeordnet maren, befchrantt, wie biefes namentlich hincmar auseinanberfest : "quae videlicet "cura quanquam ad buticularium, vel ad comitem sta-,buli pertineret, maxima tamen cura ad senescalcum "respiciebat, eo quod omnia caetera, praeter potus vel wictus caballorum, ad eundem senescalcum pertine-"bat." Unter ben Capetingern begann ber Connétable allgemach feinen Wirfungsfreis auszudehnen, befonbers, nachbem bas Umt eines Groß, Cencichalls in ben Sanben ber Grafen bon Unjou erblich geworden, und biefe baufig ben Ronigen von Franfreich feindlich gegenüber flanben. Bollfommen ausgebildet murbe bas Amt indeffen erft uns ter Mathaus It. von Montmorency, bem 13ten Connes table unter ben Capetingern († 1230.), feitbem mar ber Connétable ber erfie Burbentrager bes Reiche. Unter ibm fand bie gefamte Rriegemacht jn Lanbe, und Mlles, mas fich barauf bezog, mar ibm untergeordnet, fo bag ber Ronia . obne feinen Rath, feinen Rrieg unternehmen, auch, wenn er fich felbft im Deere befand, ohne bes Cons netable's Bormiffen meber marfchiren , noch Salt machen follte. Er beffimte bie Bewegungen ber Urmee, lieferte Schlachten, unternahm Belagerungen, Muce nach feis nem Butbunten. Er ubte eine febr ausgebehnte Berichtes barfeit über alle Militarperfonen, vergab eine große Ilns sabl von Imtern, und erhob mancherlei Gefalle (tie fire -Befoldung ven 25 Cole taglich ungerechnet). Er leiflete ben Treneib in bes Ronigs Danbe, und fügte feinem Bas pen grei aus Bolfen berberragenbe Sande, beren iebe mit einem blofen, in bie Dobe gerichteten Schwerte bes maffnet, bei. Dit einem Borte, Die Burbe eines Cons netable mar fo ansgezeichnet, baß ein Berbrechen gegen feine Berfon ale ein Majeftateberbrechen behandelt murs be. Bon Mathaus II. von Montmorency an, von 1218 - 1626, maren breißig Connétables auf einanber gefolgt, und in biefer langen Reihe batte fich nur einer gefunden, ber fo unfahig, ale unmurbig, bie fdmere laft ju tragen, ba bob Richelieu, nach bes tapfern lesbiquieres Tobe, bas Mmt, als ju michtig, auf (1627), und weber Turenne, noch in ber neuern Beit ber Marfchall von Richelieu, fons ten bas Biel ibres Chrgeiges, bas Comert bes Connetas ble erreichen. Unter bem Raiferreiche murbe bas Ilmt aber wieber hergeftellt: Lubwig Bonaparte mar Connetas ble. und Bertbier Bices Connétable. Mber nicht nur bie Ronige, auch bie machtigern gurs

ften Franfreiche hatten ihre Connetables, bie fich boch

mebrentheils in Erbbeamte verwandelt batten. Go mas ren bie von Mortemer, und aus ihrer Erbichaft bie Eress pin, Melun, harcourt, und enblich bie Bergoge von Longueville ber Rormandie, bie Elermont ber Lanbichaft Dauphine, Die Dampierre ber Champagne, Die Beaufs fart, und nach ihnen bie Burften von Epinop ber Grafe fcaft Rianbern erbliche Connétables, und fogar bie Ders ren bon Chalon batten fich im 3. 1263 in ber Perfon bes Gerbard von Arquel einen Connétable beigelegt. Dit ben Mormannern famen ber Rame und bie Burbe nach England , und fie wurden balb in bem Saufe ber Bobund, Grafen bon Bereford, erblich; auch batten bier, wie in Franfreich, fleinere herren ihren Connétable, fo ernans te Sugo, ber Graf bon Cheffer, ben Digellus ju feinem Mareschallus et Constabularius, ita ut quandorumque dietus Hugo comes exercitum moveret versus Walliam. dictus Nigellus et haeredes sui in eundo praecederent. et in redeundo cum exercitu, ultimi remanerent. Die Reihe bes Connétables von Ireland begint mit Derbe von Montmorency, einem ber erften Eroberer ber Infel. Die Ronige von Caftilien, Aragonien, Ravarra und Portus gal, in vielen Dingen ber Frangofen Rachahmer, batten ebenfalls ibren Connétable. In Caffilien ift bas Umt feit bem 3. 1478 in bem Saufe Belasco erblich (vergl. bie Mrt. Krias und Belasco). Erblicher Connétable von Mras gonien ift ber Bergog bon Debina, Celi aus ber Erbichaft bes Saufes Carbona, bon Ravarra ber Bergog bon Miba, als Erbe ber Beaumont bon Berin. Dit ben Ronigen aus bem Saufe Unjou erhielt auch Reapel feinen Connétable, beffen Mmt feit bem Enbe bes 15ten Jahrhunderts in bem Saufe Colonna erblich ift. Enblich finben mir bergleichen auch in ben morgenlanbifchen Rolonien ber Frangofen, in Eppern, in Jerufalem, wo fich bornehmlich Danaffes bon hierges als Connétable berühmt machte, in Armes nien. Petrus Tubebobus, l. 8. hist. hierosol. berichtet, bag bes Rurften Boemund pon Antiodia Connétable nicht nur ber oberfte Deerführer, fonbern auch jugleich ber Dannertrager gemefen. Dicht weniger batten auch gu Beiten einzelne Schloffer ober Ctabte ibren Connetable qui castri aut oppidi custodiae adhibetur. Ein folder mar Stephan bon Montmorency, ber Connétable bon Carbigan, und ein abnliches Umt in ber Stabt Dunbee in Coottland, mar in ber Familie Ecrimgeor erblich. -Enblich fomt auch ber Conestabilis portae, ber Conestabulus ober Stabularius, ein Rlofterbeamter, und in einer Urfunde bon 1258 ber Conestabulus, i, e, aedificii inspector et praepositus (worque man fpaterbin ben Muse biud Constabler, b. i. Feuerwerfer, gebilbet bat) por.

CONNOISSANCE ift als Jagde Aunftausbruck von bein fran biliden Parforceigern zu ben teuts fehr übergegangen, ober gleichbeentend mit bem echt teutschen: Zeichen (unterscheibenbes Tritt; und Fährten Rennzeichen beim Siriche), f. b. Mr. Geichen.

(v. Stramberg.)

Connoissement f. Connossement.

CONNOR, ein armfeliges Dorf an bem Fuge bes Berges Cairnanie in ber Brifden Grafichaft Untrim,

nur beshals merkwärdig, well ein Spissopal und katholicker Bischof fict dernach nennen, deren Didecfen indes mit der vom Down verdunden sind. — Die amliegenden Berge waren der Schauplaß der Schläckgesang Fingals, das Dorf wahrscheinlich das Semora der Alten.

CONNOR, Bernhard, Mrgt, um 1666 in ber Grafichaft Rerry in Greland aus einer alten, fatholifchen Familie geboren. Er flubirte feit 1686 in Montpellier und Daris, und begleitete barauf bie beiben Cobne bes Große canglere von Franfreich nach Polen, wo ibn ber Ronig Johann Cobiesti ju feinem Leibargt ernante. Er febrte aber 1695 nach England jurud, und bielt, nachbem er bon ber fatholifchen jur englifden Rirche übergetreten war, ju Orford und Cambridge mit fo viel Beifall naturs biftorifche und phofitalifche Borlefungen, baf ibn, nachs bem er 1695 unter bem Titel Dissertationes etc. mebre naturbiftorifche und mediginifche Abbanblungen batte brus den laffen, bie fonigl. Cocletat und bas tonigl. Collegium ber Ergte in Conbon jum Mitgliebe mablten. 218 er am 80. October 1698 farb, licf er fich bas Abendmabl bon einem proteffantifchen, und bie lette Dlung von einem fatholifchen Geiftlichen reichen. Bieles Muffeben machte feine Schrift: Evangelium medici, sive medicina mystica, de suspensis naturae legibus, sive de miraculis in bibliis memoratis reliquisque, quae medicinae indagini subjici possunt. Lond. 1697. 8. u. 12. Amst. 1699. Jen. 1706; 1723. 8. Done etwas Bofes im Ginne tu baben, maßte er fich an, mit feiner Raturfentnig bie meiften biblifchen Bunber ju erflaren. Der Tob bed Ros nige Cobleefi veranlaßte ibn jur herausgabe feiner mar fluchtig gefchriebenen, aber noch immer brauchbaren, History of Poland.Lond. 1698. 8. Lat. in Miglers von Ros

CONNOSSMENT, Berladungsichein. Ein Grundstein untersiehnter geftene Gamilich ein von denstellte untersiehnter efteuer Schlein, wodurch derfelde befennet, die in bemiedben angezigten Gdter in guter Beidoffneheit empfangen un deben, umd hie erspfischer, felbige, det einer gläcklichen Neife, nichtig und wohlsebalten an den heitmen Der ju liefern, wosgen ihm aldbann bie fitzus litze Fracht zu jahlen sen, auch nicht für Eegesche ein, auch nicht ein einem solchen Erzerwisten ausgefertrigt; kast eine behält er Bildere, das andere bet Schiffer, und das derte bet Schiffer, und das derte ber überden Erzerwisten uns eine beschie bestehen ber Geschieren. Ein Emonoffermet

lof Historiarum Poloniae et magni ducatus Littluaniae scriptor., teutich, unter bem Titel: Befchreibung bes

Ronigreiche Polen und Grofbergogthume Lithauen, Leipt,

1700. 8. Diefer Titel ber teutschen liberfegung ift bem

Buche angemeffener, ale ber Litel bes Driginals, benn

es ift mehr Geographie und Statiftit als Gefchichte \*).

<sup>&</sup>quot;) Lebenebeicht, aus ber brit. Biege. 7, Bb. 318. Bioge. univ. T. IX. (von Snarb). Sente's driftl. Liedengeich. 4, Bo. 400. Son feinem Ev. med. f. Baumgartens bad. Bibl. 3, Bb. 409.

giebet fic flets nur auf einen Theil der gangen Lobung. Wenn ein Kaufmann ein Schiff für feine Rechnung gang befrachter, fo beigt alsbann der Frachteit des Schiffere nicht mehr ein Connossement, sondern die Shartie Parkie, welche mehre Umflande als das Connossement (Bruddert). Gerundert, Gerundert, Gerundert, Gerundert, Gerundert, Gerundert, Gerundert, Gerundert, der enthält.

CONOBEA Aubl. Gine Pflangengattung aus ber naturlichen gamilie ber Primuleen und ber greiten Orbe nung ber 14ten Linnefchen Rlaffe. Char. Der Reich robrig, funfjabnig, an ber Bafis mit brei Ctusblattchen verfeben; bie Corolle gweilippig mit ausgeranbeter Obers und breilappiger Unterlippe; Die Samentapfel viertlans pig mit gulest freiem Mutterfuchen. Die funf befanten Arten find frantartige erotifche Gemachfe. 1) C. aquatica' Aubl. (gui. p. 639, t. 258.) mit nieberliegenbem Stens gel, nierenformigen , gegabnten , ftengelumfaffenben, unbehaarten Blattern, und in ben Blattachfeln febens ben, einblumigen, berlangerten Bluthenftielen. Gujana.
2) C. viscosa Spr. (Syst. II. 771.) mit aufrechtem, obers balb fleberigem Stengel, langettformigen, icharf gefags ten, glatten Blattern, und meift boppelten Blutbenfties len, welche furger ale bie Blatter finb. Brafilien. 3) C. borealis Spr. I. c. mit aufrechtem, fein behaartem Stengel, faft jufammengewachfenen, linienformig slans gettformigen, an ber Spipe gegabnelten Blattern, und in ben Blattachfeln febenben Blutbenftielen, welche ben Slattern an gange gleichen. Rorbamerifa. (Collinsia verna Nutt. Journ. of Philadelph. L. t. 9.?, Gratiola acuminata Walt., neglecta Torr., Antirrhinum tenellum Pursh?). 4) C. indica Spr. I. c. mit aufrechtem, unbehaartem Stengel, wirbelformig beifammenftebenben Blattern, bon benen bie unteren linienformig unb balbe gefiebert, die oberen langettformig, breinervig, an ber Spipe feingefagt find, und mit am Ende bes Stengels flebenben Blutbenabren. Offinbien. (Stemodia aquatica Willd., Cyrilla aquatica Roxb, corom. II. 1, 189.) 5) C. punctata Mart. (in Nov. act, nat. cur. XI. p. 43.) mit auffleigenbem, an ber Bafie Burgel fcblagenbem Stengel, eifermigen, jugefpipten, gefagten, punftirs ten, oben icharf angufühlenben Blattern und boppelten, in ben Blattachfeln flebenben, febr furg geftielten Blis then. Brafilien. - C. verticillaris und pumila Spr. nov. prov. ift Stemodia verticillaris Link, unb St. arenaria Humb. (A. Sprengel.)

CONOCARPUS Jacqu. Eine Phompragatinug auf der natiritiden Familien ber Ehymeiten (nach Eam bolle in ben Ern beiten fran den eine beite in den Eam bolle in ben Eombretacen ju rechnen) umb der ersten Orden nung der sünsten Linnischen Kinsse. E. de. Die Blütigen funpfröhenig; der Acld fünsfahrig; führ bis zehn Stands sünsten der Acld fünsfahrig; führ bis zehn Stands sünsten der Acld fünsfahren. Die der befanten til ten wochsen als Standser im trovischen Amerista. 1) C. errectus Jacqu. (Amer. p. 78. 1. 62. 1. 1.) mit aufrechte zu weich jeden, Jangerischen glatten, glatten glatten Blüttern, und langsestlichen, traubenschmig mit find eine Budie tern, und langsestlichen, traubenschmig mit find er Brocker und Stattenschaften. Wießinder und Stattenschaft 2. 2. C. autofolius Wildl., herb. (18m. et Sch. Syst. V. p. 574.) mit aufrechten Zweisen, innetts frömigen, bosthag innetten Amerika zu der Ausgebauer.

glattranbigen Blättern, und einzeln in ben Blattadieln Rechende Bülichenflößen. Göbbanteila. 3 C. procumbens Jacqu. (l. c. f. 2.) mit niederliegenden Zweigen, ums gelehrt eisförnigen, undehauten, glattranbigen Bläts tern, und traubenförmig beljammenkehnen Blütdens fabyfen. Unf Enda. — C. racemosus L. Jacqu. — G. Schousdon Willd.

CONOCEPHALUS. Leach. (Entomologie.) Des mipteren (Battung auf der Familie der mit langen Rühge lern derfehenen Beufdrecken (Locustariae), durch einen legelschmitgen Worderfopf ausgegeichnet, wohn Locusta acuminata, lanccolata, triops Fabr. u. a. gebören.

(Germar-)
CONODERUS Eschholz, (Entomologie.) Diefe Affergatung gebört in die Hamilie der Elateriten, und ist durch folgende Kenneicken derarteriffer; das dieret Zarfenglied ist lappig, der Thoraç ist lang und kegelsomig, die Füglescher haben am eine zwei Spiepen. Es sind bis sight nur finst Atten, samtlich aus Brasilien, befant, darunter Elater malleaus, Germ. 9. (D. Thon.)

CONOHORIA (Conoria Kunth.). Diese von Aus blet aufgestellte Pflauzengattung ist im Wesentlichen nicht von Alsodea Thouars unterschieden. (A. Sprengel.)

CONOMAMAS, indifde Bolfericaft im fubameris fanischen State Beru, zwischen ben Fluffen Ucapale und Bent. (Stein.)

CONON, and Thracien geburtig, in Sicilien ergos gen und fpater Presboter in Rom, murbe nach bem Tobe Johannes V. vom romifchen Bolle jum Papft ermablt im October 686, mabrent bie Beiftlichfeit fich fur ben Ergpriefter Petrus entichieb, und bie in Rom liegende Befatung bem romifden Driefter Theobor auf ben bijchofs lichen Stuhl erhob. Da indeffen Conon theils burch fein ehrmurbiges Miter, theile aber am meiften burch ben Ruf feiner Frommigfeit, feiner Sittenreinheit und feines uns ftraflichen Banbels bie Beifflichfeit, Die ihre Babl wies ber aufgab, für fich gewann, fo erflarte fich enblich auch bie Befagung für Conon, und ber griechifche Erarch Theos bor gab im Ramen bes griechifchen Raifers feine Beftatis gung ber Babl 1). Er fanbte balb barauf ben fcottifchen Mond Rilian nach Franfen, um ba bas Chriftenthum ju verbreiten, mo biefer auch ben Bergog Godbert taufte und jum erften Bifchof von Burgburg ernant murbe 2). Conft wiffen mir von Conon menia von Bichtiafeit; er vermale tete fein Mmt nur eilf Monate und ftarb am 21. Geptems (Vuigt.) ber 687.

<sup>\*)</sup> Entomolog. Archiv, herausgeg. von Dr. Thon. If. Bd. 1. Hft. p. 31.

Anattasii vita Conon. Platina vitae Pontif. p. 95.
 Pistorii Scriptt. rer. Germ. T. II. p. 517.

net. Es find mei Arten befant: 1) C. flavicollis Gyll. \*), baarig, graubraun; Salefchilb, Bublermurgel, Dunb und Beine gelb; Dedichilbe gerftreut punftirt, ber Bors berrand rothbraun. In Ochweben. Gegen 3 Linien lang. 2) C. nigricornis Germ. \*\*), gelbbraun, Subler fcmart, mit gelber Burgel. Bei Luneburg gefangen. (Germar.)

CONOPHORUS Meig. (von Koros, Regel, und miow, trage, fubre). Ein von Deigen fruber porges ichlagener Rame ber Gattung Ploas, Latreille's. @ (Germar.)

bief. Artifel.

CONOPLEA Pers. Gine Gewächsgattung aus ber Gruppe ber Rabenvilje (Hyphomicetes), ber natürlichen Ramilie ber Dilge, und ber 24ften Linnefchen Rlaffe. 3br Charafter wird gegeben burch einfache, aufrechte, nicht geglieberte Raben, melde an ber Bafie bie Reiniforner tragen, und auf einer rundlichen Unterlage baften. Die pier befanten Arten: C. hispidula Pers., hypodermia Link., clavuligera Link. und elata Spr. (Chaetomium elatum Kunz., Grev. crypt, scot. 1, 230.) femmen auf Brafern und auf abgefallenen Baummeigen und Blattern (A. Sprengel.)

CONOPOPHAGUS Viell, Bogelgattung aus ber Ramilie ber Merulidae Vigors und von Myesthera Illig. abgefondert. Die zwei bieber gerechneten Bogel geboren

Gubamerifa an.

1) Turdus auritus Lath. ober Pipra leucotis Gm. enl. 822. gange 41 3oll. Cheitel und Saleband an ber Bruft gelb und rothlich braun, Reble ichwary, binter ben Mugen Buichel weißer Febern. Ruden u. f. m. roths lich folivenbraun, untere Theile weiftich. Capenne.
2) Pipra naevia Gm. enl. 828. fig. 8. gange 4 2011.

Dbere Theile braun, Spige bes Comanges weiß; Reble und Rinn fdwarg, Bruft und oberer Theil bes Bauches weiß, auf ben Slugeln zwei weiße Streifen. (Boie.)

CONOPS (xwwwy, eine flechenbe Ducte). Linné manbte biefen Damen fur eine Battung aus ber Orbnung Diptera an, und behnte ihren Umfang über bie fesige Sas milie Conopsariae aus. Sabricius und nach tom gas treille, wie Deigen, faften fie enger. Die Battunges fennteichen find fest folgende: bie Rubler feben über ber Stirn, find colinbrig, erftes Glieb fury und malgenfor: mig , bie beiben folgenben gleich , bilben gufammen eine Reule, bas lette tragt an ber Gpite einen zweigliebrigen Briffel. Der Ruffel ift an ber Burgel gefniet, borges Brectt und borftenformig, bas Sangorgan befieht aus zwei Borffen, Die in ber Biegung bes Ruffels figen. Die Zas fter find febr flein, eingliederig. Sabricius und las treille fprechen ben bieber geborigen Thierchen bie Sas fter vollig ab, both bat fie Deigen (Bolift. Befchr. der europ. zweift. Inf. IV. Tab. 36. fig. 22. d. u. fig. 24.) nachgewiefen. Bon ber Raturgeichichte biefer Gattung ift nur wenig befaut ; bie volltommenen Infecten finbet man auf Blumen; bie garbe, menigfiene einer Mrt (Con, rufipes Meig.), foll in ben Reftern ber hummeln (Bombus Fabr.) leben, nach gatreille im Leibe biefer Thiere felbft ale Darafit. Meigen befchreibt a. a. D. 21 euros paifche Mrten, ble aber alle mehr ober minber felten finb. Linne tante nur 4 bieber geborige, Sabricius führt 11 auf, barunter 5 auglanbifche. Die gemeinfte Art ift Con. quadrifasciata Deg. Meig. (C. aculeata Fabr.), fchwars, hinterleib mit vier gelben Binben; Beine rothe gelb, Fligel mafferbell, 5" lang. Im Commer auf Blumen, befondere Congenefiften.

CONOSPERMUM Sm. (Linn, trans, IV.) Eine Pflangengattung aus ber naturlichen Ramilie ber Proteas ceen und ber erfien Orbnung ber vierten gunefchen Rlaffe. Char. Der Relch rachenformig; brei Untheren, bon bes nen bie beiben feitlichen balbirt, Die ber Oberlippe gweis lappig ift; ber vierte Ctaubfaben ift unfruchtbar; bie Rrucht ift eine umgefehrt fegelformige, fpreublattrige Duf. Die bicher geborigen gebn Arten find Menhollane bifche Strander, namlich: C. ellioticum, taxifolium, ericaefolium und longifolium Sm., tenuifolium, coeruleum, teretifolium, capitatum und distichum R. Br. und imbricatum Sieb. (A. Sprengel.)

Conostegia Don. f. Melastoma I.. CONOSTOMUM Sw. Eine Gewachsgattung aus ber naturlichen Ramilie ber Laubmoofe und ber 24ften Linneichen Rlaffe, beren Charafter in 16, an ber Gprise tegelformig verbundenen Sahnen bes einfachen Beriftoms. und einer halbirten Saube beffeht. Es find nur zwei Mrs ten biefer Gattung befant: 1) C. boreale Sw. (in Schrad. N. Journ. Bb. I. Thl. 3. p. 24. t. 5.) mit furjem Ctene gel , langettformigen , borftig , langjugefpipten , feinges fagten , ftraffen Blattern , und ftumpfem Dectel ber übers bangenben, gefurchten Rapfel. In Schottland und lappe land, (Bryum tetragonum Dicks, Fasc, II. 8, t. IV. f. 9., Grimmia conostoma Sm., Engl. bot. t. 1135.). 2) C, australe Sw. (l. c. p. 31, t. 5.) mit langern, aftigem Stengel, nach funf Seiten bachtiegelformig über einanber liegenben, langettformig : pfriemenformigen, etwas ger fagten, ftraffen Blattern, und faft ingeliger, überbans genber, geftreifter Kapfel. Bachft an ber Magelbaens, Strafe und an ben wefiliden Ruften bon Morbamerifa. (Bartramia pentasticha Brid, Muscob, II, 3, p. 134, t. 1. f. S., B. Menziesii Tum., Hook. Musc. ex. t. 67.)

(A. Sprengel.) CONOSTYLIS R. Br. Gine Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Samoborcen und ber erffen Orbnung ber fechften Linnelchen Rlaffe. Char. Der Reld corollinifd, über bem Fruchtfnoten fichenb, wollig; Die Ctaubfaben auf ber Corollenrobre eingefügt, Die Uns theren nach vorn; Die Camentapfel breifacherig, vielfas mig, au ber Spipe aufipringenb, mit bem Griffel gefront. Die vier befanten Arten find als frantartige Gemachfe in Meubolland einbeimifch, 1) C, aculeata R, Br. (Prodr. fl. nov. holl, p. 300.) mit unbehaarten, am Ranbe mit Ctachein befesten Blattern, getheiltem, Dolbentrauben tragenbem Chaft, und inwendig unbehaarten Relchen. 2) C. serrulata R. Br. I. c. mit nervenreich geffreiften, am Danbe borftig : gegabnelten Blattern, einfachem, furgem, mit Stubblattchen verfebenent, Dolbentrauben tragenbem Chait, und inwendig unbehaarten Relchen. 3) C. seigera lt. Br. l. c. mit am Ranbe borffig sgewimperten Blattern, einfachem, langem Cchaft, fuopfformigen,

<sup>\*)</sup> Insecta snecica II, p. 547. \*\*) Faun, Insect. Europse Fasu IV. 18b, 4.

immendig wolligen Bluthen, umd abrechfelm langeren Staubschen. 4) C. breviscapa R. Br. (1.c. p. 801.) mit filigen, am Nande scharf angurublenden Blattern, eins sadem, furzem Schaft, suepsiermigen, inwendig fitzigen Bluthen, um Schaft, seeffermigen, inwendig fitzigen Bluthen, um C. americanal Pursh. bilbet eine eigene Gattung: Lophiola Ker.

(A. Sprengel.)
CONOTROCHITES, (Mollusca faisil.). Mit dies
fem Ramen belegten bie Alten bie versteinerten Gondop
lien auf der Gattung Voluta, jeboch nicht in bem gegen
wärtigen Umfange berfelben, indem sie vor Linne's Zeite
atten nicht blod die Gattung Couss mit umfaste, jondern
auch größernbells aus Arten, bie jest zu ber lestern ger
ächt werben, bestand.

CONOVULUS, (Mollusca) Lamarek. Diefe Gattung Beichthiere finbet richtiger ibren Plan ale Unters abtheilung in ber Battung Auricula. (D. Thon.)

CONQUES, Marttfleden im Bejirf Carcaffonne bes frang. Dep. Aube am Orbieu mit 385 Saufern und 1591 Einwohnern ble Londrins weben. (Hassel.)

CONQUISITORES fommen bei den römischen Gerichten der als Personen niebern Schaubes (Praecones, oder servi publici u. hgl.), welche der Prator auss (chieft, um Rachforschungen der Diehstaht n. del. annie fellen. Sie hatten demnach einen öffentlichen Schausten der und einen öffentlichen Schauster als eine Arte fin. del Heinere. Synlagen. Anlige, Nomm. IV, 1. §. 21. pag. 629 ff. — Vergl. auch Festus s. v. lance et licio pag. 199. Dac. Gail Institt. III. §. 1922.

Mußerbem fommten auch bei bem ehmichen Ariegemefen Conquisiones vor, die man in Hälten, wo ble
Werbung bes herere nicht von Statten geben wollte,
außerbald ber State ein dem Anne berummfichte, um
be Saumfeligen, die fich aus Jurcht ober anderen Grünsben bem Kriegsbienft entsichen wollten, felbs burch gemalfiame Mittel vom zu nöchigen. Beligiele ber Art
finden wir dei Liebsia XXI, 11. (vergl, XXX, 7) Beligiele ber Art
finden wir dei Liebsia De Milit, Rom. 1. Dial 9.
21. vergl, mit Liebsias De Milit, Rom. 1. Dial 9. Ja
wir finden auch ein Beliglelt, wo zu beiem Zwet eine gene Sommission unter bem Titel Triomviri ausgestellt
wurde, f. Liviux XXV, 5.

CONRADI, Franz Karl, hofrath und erfter Profestor ber Acchte ju heimflicht, ein Mann von vorgigib den Berbiensten um das gelehrte Ewilrecht, gedoren den 11. Kobruar 1701 ju Neichenbach im Boigslande, wo sein Bater Commissenstand und General Keichispector war. Er besuchte das Somnassum zu zwiedau und die hoch schule uberigi, und fing an, nach Erlangung berlasa Missen. Genotop. d. w. u. st. XIX. bemifchen Grabe, Borlefungen ju balten und ffreitenben Parteien bor Gericht ju bienen. Durch mebre afabemis iche Schriften (De jure provocationum, ex antiquitate romana; de donationibus inter conjuges Saxonicos, moto concursu creditorum invalidis; de diis heredibus ex testamento apud Romanos etc.) rubmilich befant, crs bielt er 1728 einen Ruf zu einer furiftifden gebrftelle in Bittenberg, und ging bon ba 1730 (eine Berufung an bie Sochichule gu Giegen ablehnend) nach Belmflabt, mo er ben 17. Juli 1748 ftarb. Unter feinen vielen, gros Bentheils afabemifchen Schriften und Beitragen ju ben Actis eruditorum, find ble bedeutenbffen : Parerga in quibus antiquitates et historia juris illustrantur, varia juris civ. aliorumque auctorum loca emenduntur, explicantur, Helmst. Lib, IV. 1735-40. 8. De veris mancipi et nec mancipi rerum differentiis, liber singularis. 1b. 1739. 4. Grundfate ber teutschen Richte in Sprudwortern, mit ausführl, Unmert. erlaut. Ebend. 1745. 4. erfcbienen ohne feinen Damen, und murben 1759 neu berausgegeben bon 3. R. Gifenbarbt, 1792 aber bon E. L. M. Eifenbardt, Leipy. 8. Die Edriften mebe rer Rechtsgelehrten: Be. Bepers, Bonfershoeds, Brife foning, Jaf. Gothofrebus u. M. gab er mit Borreben und Mumerfungen beraus \*).

CONRADI, Johann Ludwig, geb. ben 27. Dec. 1730, geft. ben 19. Febr. 1785. Beibes ju Marburg. Er benutte die niebern und bie bobern gelehrten Coulen feiner Baterfiabt, feste feine Ctubien 1753 gu Beipgig fort , erhielt bafelbft bie juriftiiche Doctermurbe und bielt Borlefungen über bie Rechtsalterthumer. 3m 9. 1765 murbe er auferordentlicher und 1774 orbentlicher Drofels for ber Mechidgelabrtbeit ju Marburg. Die gelehrten Gefellichaften ju Gottingen, Marburg und Raffel nabe men ibn ju ibrem Mitgliebe auf. Debre feiner Corife ten, meift über Gegenftanbe bes burgerlichen Rechts. pon benen auch ju Bremen 1777 eine Camlung pon 2 Banben erfchien, erwarben ibm im In: und Muslande einen portheilhaften Ruf. Muffer ben Arbeiten, ju bes nen er fich offentlich befante, mar er auch ber Berfaffer pon vielen juriflifchen Streitfchriften, bie nur bie Damen ber On. Doctoranben auf bem Titel führten. Allgemein und mit Recht galt er fur ten unter ben Darburger ?us rufen feiner Beit, ber fich am beften barauf verftanb, ber findirenden Jugend fich nuglich ju machen und fie befone bere burch feine Drivatiffma ju ben öffentlichen Drufune gen portubereiten. Gelbft ber Profeffor ber Theologie E. 23. Robert mar in ben letten Jahren bor beffen Ubertritt in bas juriftifche lebrfach fein Schuler. Daß ber thatige Conradi, bet feinen ausgebreiteten Rents niffen und nicht alltäglichen lehrertalenten, feine fchnelles ren und großeren Fortichritte in ber Juriffenfacultat

<sup>&</sup>quot;" Weiktich Gefch. iegtleb. Rechtsgel. 1. 25, 135. Cer G.
148 ren ibm Ingert: "So wie if I most, has ein ibm er fruißigen tille terrhimen und Gefcpen eine greße Gelste bestiger; ollein, er ist ein nebiliger Gelstert; und bas Erregen mit feinen Jerere Geffense foll auch nicht bas bestig fenn.") Leitz, gel. Seit. 1744. G. 610. Gemerfalde Roder, ben impfleren, Gel. 1. 25. 48. Sazi (Jonamast, Vol. VI, 381. — Index dissertant et serjetor, auseore F. C. Conzadi, vel auspielles igus oultion, tellente, 1744. 4.

machte, wird von Debren bem Umftanbe gugefchrieben, baf er bon Geburt ein Marburger und fein Muslanber mar. Bei allen feinen Schulern genoß er einen boben Grab von Achtung und Butrauen. (G. Strieber beff. Bel.s u. Schriftft. Befchichte. 2. Banb. und Eurtius Memoria J. L. Conradi, Marb. 1785.) (v. Gehren.)

CONRADI, Georg Christoph, Stadtphpfifus ju Rortbeim, geb. ben 8. Juni 1767 ju Roffing im Umte Calenberg, wo fein Bater Amtmann mar. Er befuchte bie Schule ju holyminden, ftubirte feit 1786 ju Botting gen bie Argneiwiffenfchaft, practicirte feit 1789 gu has mein, fam 1792 als Stadtphpfifus nach Mortheim, und ftarb bafelbft ben 16. Dec. 1798. 218 guter Beobachter machte er fich portbeilbaft befant burch fein Zaschenbuch für Arste. Sannob, 1793. 8. Muswahl aus bem Lages buch eines practifchen Mrites. Chemnis 1794. 8. Sands buch ber pathologifchen Anatomie. Sannov. 1796. 8. ins Ital. überf. mit vielen Buf. u. Berbeff. von J. Doui. Dail. 1804. 5 Bbe. 8. \*), und burch Abbanblungen, bie in Balbingers, Arnemanns und Sufelands medicinifchen Beitschriften u. a. D. abgebrudt finb \*\*).

CONRADI, Ignatius Norbertus a passione Domini, ein gelehrter Piarift, geb. ju Defth 1718, geft. baf. am 20. Muguft 1785. Er jeichnete fich ale Rnabe und Jungling burch Talente, Fleis und Fortschritte in ben Biffenschaften fo febr aus, bag er, beinabe felbft noch ein Rnabe, bereits als lebrer von Rnaben angeftellt murs be. Con im 3. 1733, in feinem 18, Lebensjahre, trat er in ben Orben ber frommen Schulen, und befchaftigte fich neben bem fortgefesten Ctubium ber lateinifchen Eprache und ber Wiffenschaften, mit bem Ctubium ber griechischen und bebraifchen Sprache und mehrer gebilbes tern europaifchen Sprachen. Rach gurudgelegtem Tiros cinium in bem Orden unterrichtete er guerft bie garte Jus gend in ben Elementen ber lateinischen Gprache und in ber Religion, bann aber lebrte er bie humaniora mit bem großten Belfall und erwarb fich unter feinen Orbenebrus bern im Ins und Muslande ben Ruf eines ausgezeichnes ten Rebnere und lieblichen lateinischen Dichtere. Diefen Ruf bemabrte er, ale er fich eine Beitlang in Floreng und ju Rom aufhielt, weswegen er auch bom Papft Benes bict XIV. ben an ben gurften ber Balachei Maurocors bato im 3. 1746 abgeschickten B. Jofeph Innocentius Defericius beigefellt murbe. Dierguf lebrte er bie Mbie tofophie und Mathematif ju Bien und Defit mit großem Beifall; bann unterrichtete er ben jungern Rlerus feines Orbens ju Reutra, Baigen, Befprim und Debrecgin in ber bebraifchen und griechifden Sprache, im Rirchens recht und in ber Theologie mehre Jahre binburch, mit bem beffen Erfolg. Begen feiner Berbienfte murbe er tum Consultor und Assistens Provincialis feines Orbens ernant und ben Orbensbaufern ber frommen Schulen gu Befprim, Reutra und enblich ju Defib vorgefest, mels ches Umt er mit allem Gifer fo vermaltete, baf er nicht nur auf Sanbhabung ber Orbens : Disciplin, fonbern auch auf Fortichritte in ben Biffenschaften fab. 3m 3. 1782 murbe er jum Vicarius Provincialis und endlich einmus thig auf 6 Jahre gum Praeses Provinciae ermablt, und erfullte als folder bie Erwartung bes Orbens. Allein ein bofartiges Fieber , bas fich bem Affina, an welchem er bereits feit mehren Jahren gelitten, beigefellte, brachte ihm ben Lob am 20. August 1785. Er gab im Drud beraus eine neue Musgabe ber lateinifchen Gebichte bes Janus Pannonius (bes Funffirchner Bifchofs Cefinge, - f. biefen Artifel), Dfen 1764. 8., in wels der er mehre noch ungebrudte Epigrammen, bie bem frubern Berausgeber Cambucus unbefant geblieben maren, und bie ibm ber berühmte Abam Frang Role lar, Bibliothefar ber faif. hofbibliothef in Bien mitges theilt hatte, befant machte, und ber er eine fchabbare Borrebe de Jani Pannonii, Quinque - Ecclesiarum Episcopi, vita et scriptis verausichicite 1). Chabe, bag Conradi in Diefer neuen Musgabe mebre Epigrammen, Die Cefinge in feiner Jugend gefchrieben und Juveniles lusus betitelt batte, megließ, weil fie erotischen Inhalts find 2). Much beforgte er Musgaben von: Eduardi Corsini a S. Silvestro, e Scholis Piis, Dissertationes agonisticae, Lips. 1754, in ar. 8, und von Paulini Chelucci a Sancto Josepho, e Scholis Piis, Orationum in Romanae Supientiae Archigymnasio recitatarum Volum. II. (Budae 1754. 8. mit einem Elogium bes Berfaffere.) Er überfeste ferner aus tostanifchem Drie ginal bes P. Vincentius Talenti a S. Philippo Nerio; Vita et rerum gestarum compendium Josephi Calasanctii a Matre Dei, CC. RR. Scholarum Piarum Fundatoris, albo Sanctorum inserti und gab biefe core rect und elegant gefdriebene lateinifche Uberfegung in Prefburg 1769 in 8. beraus. Ceine im Druct ericbienes nen Gelegenheitereben und einzeln berausgegebenen Ges bichte übergeben wir. Dach feinem Tobe gab ber Piarift Prof. Endwig Zimanpi, eine Camlung feiner lateis nifchen Dben, Epigrammen und übrigen Gebichte, Deftb 1792, beraus, aus welcher fattfam erhellt, bag Conras bi im Bangen ein gludlicher Dichter mar und bas miscere utile dulci verftanb 3). (Rumy.)

CONRADUS, Alphonsus, geburtig ben Mantua, einer ber vielen Statiener, welche im 16. Jahrb. ibrer religiofen Uberzeugung heimath und Baterland aufopfers ten und in ber Echweis einen Bufluchtsort fanben. Balfdlich fegen ibn J. Deinr. Deibegger (Enchirid, bibl.) und Cagittarius (Introduct, in Hist. Eccles, T. I. p. 916.) unter die fatholifchen Schriftfteller; fein Commentarius in Apocalypsin D. Johannis Apostoli (Basil, apud P.

<sup>\*)</sup> Die Biogr. univ. nent biefes Sanbbuch ein "mauvais ouvrage." Der Recenfent in ber neuen allg. t. Bibl. (3b. 32. G. 235 - 40) fagt: "es mache bem Berf. Chie, und fen mit vieler Ber lefenbeit gefchrieben." ... Elveres Rache, von teutich, Ergien. 1, 90, 121, Menfels Per, b. perft. Gdeifrit. 2, 36.

<sup>1)</sup> Der gelehrte erangelifd : lutherifde Prebiger Daut Bale lasifo geficht in feinem Tentamen historiae litterarum sub Rege gloriosissimo Matthia Corvino de Hunyad in Hungaria, Lips, 1779. 4., mit Dant, bağ er aus Diefer Borrebe über Die Les benenmftante bes berühmten Dichtere viel Renes gelernt babe. 2) Beldem Menfchentenner fann es benn anfiegig feon, bag ber nachmalige Bifchof ale Ingling, ber nech gar nicht jum geiftlichen Stanbe Reigung botte, Junglings Gefuble batte und biefe in Gebichten aussprach? 3) P. Horanyi theilt in feiner Nova Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Pestini 1792) p. 660 - 664 mehre Proben feiner Gebichte mit.

Pernam 1578. 8.) beweiset das Gegentheil, indem der Papist bort wiederholt für den Antiderist erflätt, und Graubändben als ein Zustadisort vor einen Expramei zu priesen wied. Much erwähnt der Verfasser felbs, daß er in biesem Allo sien Bert bearbeitet habe. — Da die Schrift sieh felten ist, so der Gerbert der Verfasser in die Gertist fehr felten ist, so der Gerbert der Verfasser der Verfasser der Verfasser der Verfasser aufgenommen, welche den Widerwillen die sie Schrissselfellers, dessen der Verfasser der Verfasse

CONRART, Valentin, aus einer Calviniftifchen Familie im hennegau ftammend, murbe geboren gu Das ris 1603 und flarb bafelbft 1675. Er mar Rath und Ges eretar bes Ronigs, und ift litterar biftorifch mertmurbig burch bie Beranlaffung, Die er gur Stiftung ber frangofis fcon Afademic gab. Er unterhielt namlich in feinem Daufe eine gelehrte Gefellfchaft, ju welcher Gobeau, Sombauld, Chapelain, Birp, Sabert, Die Bruber Certs fp, Gerijap, Malleville, Faret, Marefis und Boisrobert gehorte, und welche man balb als academie de beauxesprits, balb academie de l'éloquence, balb academie eminente nante. 3m 3. 1634 fprach ber Abbe Boieros bert bem Carbinal Richelieu bon biefer Gefellichaft, und biefer lieft berfelben feinen Cous antragen, und baburch ermuche aus ibr bie academie française, beren Stiftunges urfunde von Lubwig XIII. im Januar 1635 unterzeichnet ift und beftatigt bom Parlament im Juli 1637. Conrart blieb bis an feinen Tob Gecretar berfelben. Bon feinen fdriftftellerifchen Arbeiten find gu nennen: Leitres familieres a M. Felibien, 1681. 12., eine poetifche Beats beitung ber Pfalmen , und einige Gebichte, bie man in ben Bebichten bon Boisrobert und Carrafin finbet. 3rs rig wird er bei ber gu helmftabt 1690, 4. erfchienenen las teinischen Uberfesung \*) bes Berfes: Traité de l'action de l'orateur ou de la prononciation et du geste (Paris 1657. 12.) ale Berfaffer beffelben genant. Der Berfafe fer beffelben ift Dichet le Saucheur, und Conrart mar nur ber Derausgeber. (H.)

Berbindung geftanben batte, und veranlagte ibn, bem Bater zu fcreiben, baf er ibm ben boffnungsvollen Rnas ben, ber feine Reife gur Afgbemie binlanglich bemabrt babe, gur Leitung feiner fernern Stubien gufenben moge. Der junge Conring fam 1620 in helmftabt an, und bes gann biefe Stubien unter ber Leitung feines neuen Dens tore, ber ibm jeboch bereits im folgenden Nabre burch ben Tob entriffen murbe. Inbeffen batte er gerabe lange genug bei ibm jugebracht, um feinen ftrengen Ariftotelis mus fich angueignen, und es mar ein Glud fur ben juns gen Dann, bag er aus bem Dartini ichen Saufe in bas bes Profeffor Diepholb fam, ber gwar feiner Bocation ges maß ble griechifche Sprache lehrte, im Grunde aber mebe Siftorifer und Geograph mar, und eben in letterer Ei genichaft auf ben jungen Conring am meiften gemirft zu baben fcheint. Sier verweilte letterer zwei nicht fruchts lofe Jabre, febrte bann, von feinen Eltern abberufen, in fein Baterland jurud, murbe aber burch bie bortigen Deft, und Rriegeleiben balb wieber genothigt, nach Beimflabt guruct ju febren, wo er feine Stubien mit neuem Gifer fortfeste. Rach ber Gitte feiner Zeit, wels de ben Befuch mehrer Univerfitaten fur nublich und nothe wendig hielt, begab er fich im Sabre 1625 nach Leiben, wo er junachft ben medicinifchen Ctubien oblag, jugleich aber auch, burch bie in Solland berrichenbe Freiheit ber religiofen Meinung und bes gottesbienftlichen Cultus bas ju beranlaft, mit ber Theologie fich naber vertraut machte. Er verweilte bier funf volle Sabre, und febrte bann mit Bergichtleiftung auf Die ibm eröffnete Musficht. Mrit ber in Darie lebenben Teutschen ju merben, nach feinem geliebten Selmftabt jurud, weil er in fich ben Bes ruf jum afabemifchen lebrer fühlte. Und in ber That berrichte bamale auf biefer Univerfitat ein folder guter Beift grundlichen wiffenschaftlichen Treibens und reblich gemeinter freier Forfchung, baf fie bor vielen, ja ben meiften ihrer altern und außerlich begabteren teutichen Mitfchweftern einen ausgezeichneten Rang behauptete, und mabricheinlich eben baburch bie Bahl bes von einer republicanifchen Univerfitat jurudtehrenden jungen Bes lebrten bestimte. 3m Jahre 1632 murbe er bafelbft jum Drofeffor ber Phofit ernant, ju einer Beit, wo unter ben milbeften Sturmen bes Rriegs Die Dufen fcmiegen, bie Stabt und Universitat entvolfert mar, Gras in ben Stras fen muche und bie milbe Pappenheimifche Rotte bor ben Thoren Coreden und Graufen verbreitete. Er inbeffen ließ fich weber in feinem Berufe noch in feinen Stubien fibren, murbe 1634 Licentiat ber Debicin, unb 1636 Doctor in berfelben Biffenfchaft und in ber Philosophie, und firirte fich auch im lettern Sabre burch Deirath ju Delmflatt, mo er fury barauf jum Profeffor ber Rebicin ernant wurde und in bem neuen Regenten, bem miffens Schaftlich gebilbeten Bergog Muguft, einen machtigen und wohlwollenben Gonner fanb. Goon batte fich fein Rubm ins ferne Musland verbreitet. 1649 murbe er gu ber Rurftin bon Oftfriedland, 1650 jur Ronigin Chriffina bon Comeben berufen, von beiben gu ihrem leibargt unb Math ernant und von Chriffing foniglich beidenft. Die Ereue, mit welcher er bei einem fur; barauf erfolgten zweiten Rufe nach Schweben auf feinem Delmftabter

<sup>\*)</sup> De setione oratoris sive de Pronunciatione et Gestu liber utiliasimus, gallico idiomate sine auctoris nomine primom atiquoties, deinde Parisii et in Belgio sub Cornaris Secr. Reg. nomine editus. Det Ubriftper nen fic unter ber Suscianum Melchior Smidius.

108

Lebramte bebarrte, murbe bon feinem Lanbesherrn nicht nur burch ein an Freundschaft grengenbes Bertrauen, fons bern auch burch Ernennung jum Profeffor ber Politif ers wiebert und vergolten. Und nun erft mar Conring in bie Bebens, und Berufebegiebungen eingeführt, fur welche er gefchaffen war und in benen er fo Bieles geleiftet bat. Richt nur baff er fich nunmehr biefem Stubium nach allen feinen Zweigen theoretifch wibmete, und bad Ratur: und Bolferrecht, bas allgemeine und teutiche Staterecht, bie teutiche Geschichte und Alterthumer, Die Diplomatif und Ctatiftif, theile auf bem Ratheber bortrug, theile in eis ner großen Amabl bon Schriften aufflarte, erlauterte und jum Theil felbft guerft begrunbete; fonbern er übte, mas er lebrte, auch practifch aus. Bon mehren teuts fchen und auslanbifden Fürften entweber gum Rath von Saufe aus ernant ober von ihnen jur Begutachtung und Berathung einzelner Salle aufgefobert, murbe er faft tage lich jur practifchen Anwendung beffen veranlagt, mas ibm bie Theorie bargeboten batte. Go geborte er gu gleicher Beit bem ,,Dunfel ber Schule, wie ber Belle bes Lebend" an, wie hente in ber flaffichen Uberichrift feis nes Begrabniforte fo mabr ale icon fagt. Diefes ofs fentliche leben aber mar bamals, wo in Teutschland Alles in truben Maffen gabrte, ein fo wechselvolles, bag man Conring großes Unrecht thun murbe, wenn man ibn mit geringerer Berudfichtigung ber Zeitumftanbe beurtheilen wollte, als bie public characters unferer neueften Beit. Ein Diplomat, welcher alles auf bifforifcher Grundlichs feit ju baffren gewohnt ift, wie es bei Conring ber Kall mar, wird immer fur bas Beftebenbe ftimmen. Das bat auch Conring gethan, fo lange er lebte und mirfte. Bar es feine Could, wenn er fich julegt, als er im teutfchen Reiche biefe confequente Reftigfeit, in welcher er ben Schliefpunft ber Theorie und Braris einmal fand, nicht mehr ju erfennen vermochte, mehr bem frangofifchen Ins tereffe jumenbete? Bolle man boch ja nicht ber Colberts ichen Denfion einen großern Einfluß beimeffen, als er mit bem unbescholtenen Damen eines reblichen und mit Teutichland mobimeinenben Mannes verträglich ift! Unb wie, wenn fich bas bergogl. Braunschweigische Cabinet felbft fruber noch, als es Conring that, bem frangofifchen Intereffe jugemenbet batte? Satte Conring nicht burch fein unfterbliches Werf de finibus imperii, meldes ibm felbft bie Achtung ber Gegenpartei erwarb, feinen teblis den teutschen Sinn bewährt? Menn einft bie bortigen Urchive fich erschließen werben, fo wird auch Conring's, in fpaterer Beit oft verbachtigtes Streben am beften ges rechtfertigt fenn. Er fcheint feinen Einfluß überlebt ju baben; menigftens zeugen bie Rlagen in feinen fpatern. nach Dergog Mugufis Tobe gefdriebenen, Briefen pon ber Ubermacht, melde feine Reiber am Braunfcmeigiden hofe über ihn erlangt batten. Indeffen batte ber welts fluge Mann bie Beit genutt und in ben Lagen bes größten Einfluffes die Erifteng ber Geinigen gefichert, und fo mar fein Ente, welches am 12. December 1681 in feinem 75. Jahre erfolgte, ein rubiges und fummerlofee.

In ber theoretifchen Philosophic war er ftrenger Aris fiotelifer; wentger in ber practifchen, mit welcher er feine Unbefriedigung offen eingeftand, ohne boch felbft etwas

Eigenes fur fie gu leiffen. Eben fo wenig mar letteres in feinen medicinifchen Ctubien ber Rall; aber er bat bie fer Biffenichaft wenigftens pofitib und negativ genutt. Erfteres burch feinen Beitritt gur Darvepichen Entbedung pom Rreislaufe bes Blute burch ben gangen Rorper, me. burch er fich menigftens bas Berbienft erwarb, biefer lebre in Teutschland eine weitere Berbreitung und Stabilitat gu fichern. Regatib aber nutte er burch bie Bermerfung ber alchymistischen Mittel und ber bermetischen Debicin, und burch eine ben Berirrungen feiner Zeit furchtlos ents gegentretenbe Befdranfung bes argtlichen Dupens ber Chemie auf bie bloge Pharmacie, mabrend mehre feiner Beitgenoffen fie auch jur Berichtigung ber Phofiologie und Pathologie angewendet miffen wollten. Fur Die Ges fchichte an fich, welche Conring nur fubfibiarifch fruchtbar behandelte, bat er meniger geleifict, außer wenn wir bas bin rednen, baf er bas bobe Alterthum und bie lange Dauer ber affprifchen Monarchie mit Grunben, welche et aus bem herobot fchopfte, juerft befiritt. In ber Diplos matif brach er Bahn burch funftgerechte Erweifung ber Unechtbeit einer angeblich von Raifer Lubmig ausgeftellten Urfunde. Indeffen war es bier mehr hiftorifch, combinat torifcher Charffinn, welcher ibn leitete, als geubter Blick. Daß er ben lettern nicht befaß, beweifen feine Alterebestimmungen Bolfenbuttler Manufcripte, bei bes nen er fich oftere um mehre Jahrhunberte verrechnet bat. In der Ctatiftit, bie er meift auf politifche 3mede bezog, reichte er gwar nicht an Canfobino's 3bee binan; aber er batte both bas Berbienft, ibren practifchen Ginflug eins leuchtend ju machen, ihr eine tuchtige bifforische Grunde lage ju geben und bie Ibee bes noch ju Leiftenben wenige ftene anguregen. Die bie babin mehr einer betruglichen Dialettif und eigennüßigen Bermendung anbeim geftellte Politif fafte er aus einem neuen bifforifch practifchen Gefichispunfte auf. Er fab ein, baf bie politifche Des flerion bes Befchaftemannes auf Thatfachen gurudgeführt und bie Ctateregirungstunft pon Erfahrungefaten abe bangig gemacht werben muffe. Die Borlejungen über Ctatsfunde, welche er feit 1641 bielt, geborten ju ben erften teutichen atabemifchen Beffrebungen, ben politis fchen Gefcaftemann ju Berhandlungen mit auswartigen Ctaten gefdidt ju machen, und es mar bei ihnen nicht fein geringftes Berbienft . baf er ficte bie Bergangenbeit bernidfichtigte und ben Blitt in bie Bufunft icharfte. Bus gleich mar er ber eigentliche Cchopfer bes teutschen Statse rechts, indem er ihm ein brauchbares allgemeines Ctats, und Bolferrecht, nach Grotins, und Gefchichte jur Grundlage gab. Balb feboch trat ibm bier ber pfeubos nome a Lavide (von Chemnis) burch eine fede Freimus thigfeit uber flatercchtliche Materien entgegen, melde wenigftens einen Theil bes Ginfluffes jerftorte, ben Cons rings auf hifterifcher Begrundung berubende Forfchung fich verfprechen burfte. Ernftlicher, ale irgend ein Ges lebrter bor ibm, unterjog fich Conring ber Bearbeitung bes teutichen Privatrechts in feinem gangen Umfange, leis ber aber nach febr unreinen Grunbfagen. Muf ber einen Ceite ichopfte er aus ber eigenthumlichen Quelle, ber teutichen Gefchichte; auf ber anbern wieber aus bem ros mifchen Recht, einer frembartigen Quelle, und fo floß nun

für lange Zeit teutsches und romifches Recht burch eins

Roch bestigen wir feine Biggrophie Contigge, welche besten Amme werbiente. Mochten wir boffen vierfen, einmal eine zu erholten, welche in bem Geiste geschrieben wäre, wie Eu den is Schlieberung vom Grottig und Homastus! Sie müßte jeht, wo die alten Formen gefalten und mitchin das unbefangene Urtheil erleichtert worden, für den Schuleren wie für den practischen Geichäftes mann gleich belehren sein ihr den practischen Geschäftes mann gleich belehren sein der

Consalvi f. bie Dachtrage unter C.

Conscientiosus, Christianus f. Johannes Angelus. CONSCRIPTIO. Befantlich verfieht man jest unter Confcription bad Einschreiben ber jum Rriegde Dienft verpflichteten jungen Dannichaft und bie Musbes bung berfelben jum wirflichen Dienft. Aber in biefem Sinn baben bie Alten nie bas Bort gebraucht, fo baufig fich auch fonft bei ben beften Edriftstellern bes Miters thums, wie Julius Cafar, Livius, Zacitus u. M. ber Musbrud conscribere milites findet, und bier allerbings pon ber Musbebung ber Golbaten gebraucht mirb, in wies fern namlich nach alts romifcher Gitte bie jum Rrieges bienft beftimte Dannfchaft, nachbem fie zunachft von ben Rriegstribunen aus ber gefamten maffenfahigen Manns Schaft, ba Jeber bom 17, bis 45. Jahre jum Kriegsbienft perpflichtet mar, auserlefen werben, in die Liften aufges fdrieben und gufamt eingezeichnet murben. Die Musbes bung feiber beift Delectus, b. i. Auswahl; feineswegs aber Conscriptio. Diefes Bort wird, mit Bejug auf eine anbere Bebeutung bes Ctammworts conscribere (ets mas fdrifelich auffegen, abfaffen, nieberfchreiben, 1. 3. ein Teffament, ober ein Buch, befonbere gefchichtlichen Inbalte) gebraucht, um einen jeben fchriftlichen Muffas, Abbanblung u. bgl. m. ju bejeichnen, wo es bann felbft im gerichtlichen Ginn gebraucht wird, fur bas, mas wir Protofoll, öffentliches Inftrument u. bgl. m. nennen. (Bergl. Cicer. pro Cluent. 67.), mabrent Ins bere es in bem Ginn bon Schrift, Bud, furmeg bon jebem fchriftlich Mufgefesten gebrauchten. Go erflatt es fich, marum bei ben Schriftftellern bes Mittelaltere Conscriptio gebraucht wird in bem Ginne von Contract. Bergl. Du Cange Glossar. med. et inf. Latinit. s. v. T. I. p. 534 ed. Basil.). Die Bebeutung, bie wir fest bem Bort Conscription ju geben pflegen, ift bemnach

ganglich neueren Ursprungs und junächst in den Zeiten der franglischen Revolution und des darauf folgenden Kalferthums-von Frankreich zu uns herüber gefommen. (E. bierider Recrutirung.)

CONSECA ober Couscas, eine beträcktliche Regers fladt, bie Daupsfladt eines am Eap Bount Musike beigen nen Reichts, auf der Sierten Lenna Küffe bon Gninea, über bessen Musiken bei eneuern Neisenben uneinig sind. Die liegt gwischen Freetown und dem Mesturadsflusse, 12 Meilen von der Kuffe der Angeleichten Vertres bigung umgeben, und hat 4 hore, 20,000 Einto, und ist die Kissen der Sierten der Sierten der Musiken von der Sierten der Musiken der Sierten der Sierten der Musiken der Sierten Gestellen Sierten S

CONSECRATIO, ein Ausbrud, welchen ber Robmer beit dem gebraucht, was den Gotten geweite und das durch als heilig begeichnet ist. Go sinden wir daßer gleich in demschen Ginne, im welchem der Römere von einem Berberder, der sich hurch seine handlung den Bluch der Getter und die Etrafe des Ecotes juggegon, fagter saezeesto, den Ansbrud consecratio capitis 1) gebraucht, zu nächst in Bernauf gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt.

Dann beteichnet Consecratio bie Weibung ober biels mehr Ginmeibung eines zu religiofem Gebrauche beffimten Ortes, ber baburch als beilig und unantaftbar begrichnet murbe, und mirb baber eben fo gut von Relbern, freien Platen, Blachen u. bgl., ale bon Gebauben, Tempeln, Mitaren, Bilbfaulen u. bal. mehr gebraucht. 3mar wolls te Grapius einen Unterfchied annehmen, fo bag in bem erfferen Ralle nur bon einer consecratio, im anbern aber pon einer dedicatio bie Rebe fenn tonne. (G. beffen Dos te ju Cicer. pro Dom. 48. vergl. mit Guther. Jur. Pont. III, 13. IV, 22.) Indeg miberfpricht der Sprachgebrauch einem folden Unterfchieb, infofern in beiben gallen ber eine Musbrud eben fo gut wie ber andere angetroffen mirb, mie 9. M. Ernefti (Clav. Cicer. s. voc. consecratio pag. 364 f. ed. Schütz) naber entwickelt bat. Melde Michtigfeit aber ber Romer auf folche Beibungen legte, beweiff unter Untern bie Angabe bes Cervins 2), bag bei ben Romern nichts fo feftlich fem geachtet worben, ale ber Tag einer Einweihung.

<sup>\*)</sup> Die meiften Werte Cenrings find , ebwel fehr forgles und incerrect, jufammengebrudt ju Braunfchweig 1730 in feche Golianten.

<sup>1)</sup> S. Cicer. pro Balb. 14. Etnefil in ber Clav. Cicer. in bem Index Legg. s. v. Leges sacrat. (Tom. XX. p. 282, ed. Schütz.)
2) Servius ad Virgil. Aen. VIII, 601. betgl. mit

bie Lares und beren Berehrung gu Grunde, fie ift auch bei ber Consecratio berftorbener Eltern von Geiten ibrer banfbaren Rinber in ben Privatreligionen ber Romer fefts gubalten 3). Das erfte Beifpiel aber einer Bergotterung in ber Ctatereligion ift bas bes Romulus unter bem Das men Quirinus 4). Spater feben wir in Griechenland, mo ber Glaube an Apotheofe, mo herrenbienft u. bgl. icon fribe berrichend geworben mar, ben romifchen Gelbs beren und Converneure Altare und Tempel gewibmet, mo bas entartete Bolf feinen herrichern Dofer brachte und Beibrand ftreute. Eben fo erwiefen fie ber perfonts ficirten Roma gottliche Ehre. Mis Cafar ermorbet mar, marb er unter bie Babl ber Gotter aufgenommen und ibm, bem Gemeibeten (consecrato) Refte und Spiele burch ben Muguftus angeordnet 5). Gleiches gefchah bei Muguftus, und bie Borffellung bom Bater bes Baterlanbes, Die eben bemertte icon fruber ubliche Confeccation verftorbener Eltern burch ibre Rinber, bereiteten balb ben ilbergang ju ber volligen Apotheofe ober Bergotterung ber romifchen Raifer, mas nun mit bem Ramen Consecratio bezeichnet mirb. Tempel und Altare murben fortan jebem Raifer, . felbit fcon lebend, jufolge einem Befchlug bes Genats errichtet, ibm bier Opfer burch eigens angeordnete Bries fler gebracht und Gebete ju ibm gefenbet, ale einem Gotte. Daß fo biefe Gitte in eine gemeine und berachte liche Schmeichelei ausgeartet, bebarf faum einer Erinnes rung, um fo mehr ale fie nicht blos bei ben Raifern felbft fteben blieb, fonbern auch auf ihre Gattinnen 6) und ans bere Berfonen bes faiferlichen Saufes gottliche Chre übers trug. Cin Bergeichniß folder unter bie Gotter aufgenoms menen und ale Gotter verehrten Raifer gibt Panvis nius (Fast. II. pag. 249). Debres baruber finbet fich auch bei Rird mann (De funerr. Romm. IV, 13.) und in ben Rachweifungen, welche Saubolb (Institutt, jur. Rom, lineament. pag. 84 fnach ber Musg, von Otto Lips, 1826]) gibt, befondere in ben beiben bort genanten Abbanblungen: J. B. Mencken De Augustorum Augustarumque consecratione ex numis illustrata (Lips, 1694 und Diss, historr. p. 1 ff.); J. D. Schoepflini De apotheosi s. consecratione Imperatorum Romanorum, Argent, 1730 unb Commentt, Historicc. pag. 1 ff. (Bähr.)

CONSECRATIO (christliche), Einweibung, Eins fegnung , Abfonderung in einem bestimten beiligen 3medt 1). Das Alterthum weihete, befondere ju beiligen Befchaften, Perfonen, Thiere und andere Begenftanbe, welche man ben Gottern jum Gefchent machte, opferte; bie nene Beitzbefchranfte bie ju meibenben Begenftanbe auf eine geringe Babl, und fent nur eine geiftliche Beibe, Ginfegnung, welche ben in Dienft ber Rirche tretenben Berfonen, von ber fatholifden bem Bifchof (Consecra-

1) Suicer, Thes. eccl. Tom. 11, p. 1263 s. 1265.

tio), bon ber protestantifden jebem Beiftlichen (Ordinatio), ertheilt wirb. (Dieruber f. Episcopat u. Ordinatio.) Dier ift nur von ber Ginweibung ber fichtbaren Glemente bet ber Reier bes beil. Abendmable bie Rebe, in Begies bung auf Abendmabl (Ebl. 1. G. 71) und gwar banbeln wir bon ben Perfonen, welche weiben, von ben Elemens ten, welche; ber Mrt ber Beibe, wie, unb bem 3mede, motu fie gemeiht merben.

Perfonen. Durften auch bie Stellen Mpoft. Beid. 2. 42. 46. 20. 7. 11. 1 Stor. 10. 14. 11. 23 u. a. 2) nicht bafur unbeftreitbar enticheiben, baf Daulus und bie Apoftel die Bertheilung bes Abendmable permaltet bats ten, fo findet fich boch in ber Unordnung und Bermaltung beffelben burch ben Deiffer felbft unb in ber Beffimmung bes Beiftlichen binreichenber Grund, ihm allein feine Bers maltung anzubertrauen. Bel ber Taufe gibt Jefus nur ben Befehl batu, er felbit taufte nie; beim Abenbmable orbnet er nicht allein an, fondern fpricht bas Danfgebet, weibet Brob und Wein, und theilt beibe berum. Und ift ber Beifiliche bagu berufen, bie 3mede ber Religion Jefu bei und in ben Gliebern feiner Gemeinbe burch Unterricht, Erwedung und Ubung gu befordern, bas Abendmahl aber felbft eine ber fraftigften Erweckungemittel, fo beifdit es bie Pflicht feines Umte, wie bie Burbe ber beiligen Sanblung und beren Erhaltung, baffelbe gu vermalten. 9m 2. und 3. Jahrhunderte mar es befondere Mintepflicht bes Bifchofe, über bas bargebrachte Brob und ben Wein bas Danfgebet ju fprechen 3), und bie ber Diafonen, bies felben an bie Uns und Abmefenden auszutheilen. Bifchof trat, begleitet bon ben Bresbotern und Diafonen an ben Mitar und berrichtete bie Confecration 4), und wenn mebre Bifchofe jugegen maren, gewöhnlich ber als teffe ober ber von allen baju gemablte 5). Roch im 7, und 8. Jabrb, beftanb biefe Orbnung, und murbe nur unters brochen, wenn ber Bifchof burch anbere Gefchafte, Reis fen, Rrantbeit und wol auch Bequemlichfeiteliebe bebins bert marb. Un feiner Stelle und in feinem Auftrage funs girte bann ber Presboter. Giner Mbweichung von ber Drbnung folgten leicht mehre, welche bei vielen Bifchofen bie mubevollern und geitraubenben Gefchafte, mit web chen fie immer mehr belaftet murben, entfchulbigten, fie aber immer feltener am Altare ericheinen liefen. Babrnehmung beffen bewog anbere, biefes Umtegefchaft au bem beiligffen in erbeben, bem fle fich auch unter ben beftigften Rorperfdmergen unterjogen 6). Diefer from me, fich aufopfernbe Eifer ber lettern vermochte aber nicht, bie neue Gitte, ben Presboter an febem Conntage an ben Mitar ju fiellen, ju berbrangen. Der Bifchof et fchien nur an ben boben Sefttagen am Mitare mit zwei ober brei Brieftern, bas beilige Mmt (Sochamt) felbft gu ver malten, an ben übrigen Tagen verrichteten es bie Dresbpe ter ober Briefter und biegen gur Erinnerung baran, bag

<sup>2)</sup> Apoli. Geld. 20, 46. muß vool an eine Korrsehung der Benemadisseiter gebackt werden, 1110 prosedurene vom Krüftlich ub. Sir Part. II. p. 174. und Küncel Comment. Vol. IV. p. 668.

3) Josephin Mart. Apolog. I. 

fle bifcofliche Pflichten erfiften, Pontificantes, oulle Tovoroc. Un Orten, mo fein Bifchof mar, verrichtete bas Amt im fleten Auftrage beffelben ber Presbyter, und, mo bie Gemeinde gablreich mar, theilten bie Diafonen aus; mo aber ber bifchof confecrire hatte, reichte ber Dresboter bas Brob, bie Diafonen ben Relch. Sier ers fcheinen bie Diafonen, wie ibr Dame anbeutet, immer nur ais Bebilfen bes Bifchofs ober Presbpters, nirgend ale Priefter. Das Concitium von Dicha 7) rigte ernft bie Unfitte, baf Presboter ba, wo Bifthofe fichen, cons fecriren, und Diafonen, mo Bresboter, und perbot es beiben, burchaus ben Diafonen, welche nicht confectiren burften. Bur im Rothfalle gestattete es ihnen Die Confes cration 8). - Bu ben fungirenben Berfonen muffen auch bie Donde gegablt merben, bie fruber meber prebigen, noch bie Gacramente bermalten buriten, fonbern ibre eis genen Priefter batten. Spater mablte man aus ibrer Ditte Driefter (leponovayoi), Drieftermonche, und, als Donden und Abten Drivatmeffen nachgeiaffen maren, Megpriefter, welche aber nur in Rioftern und Rlofterfits chen confecriren burften. Gie erichlichen fich immer mebr Freiheiten, und murben im 14. Jahrh. bem Rierus gleichs geftellt, und im 15. mit Privilegien ju Allem, auch ben beiligen Berrichtungen, beeintrachtigenb die Beltgeiffs lichen und machtig bie Abfichten ber Dierarchie forbernd, perfeben.

Solche Berfchiebenbeit geifficher Watebe und Gele ung kent die erangelische Kirche unter ihren Lehrem nicht. Sie überträgt dem ordnitzen Seistlichen ohne Uns rerfchied best Angese und Standes die Bewaltung der Sacramente ?).

Elemente. Ungefauertes Brob Dig Exod. 12, 17. та аўчна sc. Layava Marc. 14, 1. und Bein, yévνημα της αμπέλου, Matth. 26, 19. rother Wein. Uns freitig find biefe bei ber erften Abendmablefeier gebraucht worben. Die griechische Rirche wich bavon ab, unb nante bie Glieber ber abenblanbifden Rirche aluniran bie ungefauertes Brob effen, mogegen ihre Mitglieber bon biefen Fermentarii ober Fermentacei genant murben, weil fie gefauertes Brob beim Abendmable gebrauchten. Sie behaupteten , im Evangelium finde fich tein ausbrucke licher Befehl, ungefauertes Brob ju geniefen; betrachtes ten bie Cuchariftic als eine gwar mit bem Paffahmable verbundene, aber befondere, religidfe Beier (xairi diadiun), welche Jefus einen Lag fruber veranftaltet babe; bie Evangeliften gebrauchten agrov und nicht ra agoua ober ra Layava; nur gefauertes Brob fen für ben Rorper farfend und entfprechenbes Combol bes lebenbigen Leis bes; bort in Emaus hatten Seiben gewohnt, und Jefus fein anberes, als gefauertes Brob, gebrochen; ju Eroas babe man (Apoft. Geftb. 20, 6.7.) bas Dabi pera rac nuepag tow albume gefeiert und bas von Bobihabenben In ben Agapen mitgebrachte und jum Abenbmabl gemablte

Brob fen mtt Cauertein vermifcht gemefen; (Apoft, Beich. 11, 46, 47.); auch fpreche bafur bas Beifpiel ber foinen ben Jahrhunderte. - Es findet auch bis jum 11. Jahrh. in beiben Rirchen bierin feine Berichiebenbeit Ctatt. Ihre Schriftfteller und Polemiter nennen bas jur Mustheilung an Abmefenbe confecrirte Brob Fermentum 19). Erft Dichael Cerularius, Patriarch ju Conftantinopel 1053, flagt bie Lateiner wegen bes gefauerten Brobes an und macht auf ben Unterschied aufmertfam. Roch jest bedient fich biefe Rirche bes gefauerten Brobes. Dages gen vertheibigt bie lateinische bas ungefügerte und bes bauptet, baf bie Urfunde meber fur bas gefauerte, noch gegen bas ungefauerte fpreche und burchaus unbeftimt laffe, ob Jefus bas Paffah gang nach jubifcher Urt begans gen (Luc. 22, 7.) ober nicht ein bon biefem abgefonbertes Dabl; alles Gefauerte babe in ben 7 Refttagen burchaus entfernt werben muffen (Exod. 12, 15.); ber Gprachges brauch laffe tu, baff aproc auch nolling, placenta bes geichne (Levit. 2, 4. 7, 2. Num. 6, 15.); viele Boller bielten noch jest im Drient gefauertes Brob fur unschmads haft und ber Gefundheit ichablich, und ber Bergleichunges punft gwifden beiben, bem Baffab und Abendmabie, fen nicht bas Brobeffen, fonbern bas Brobbrechen; biefes fen weit bequemer mit Mayoth, bunnen Ruchen, als mit Brob; Apoft. Gefch. 20, 6. 7, lehre nur, bag bie Euchas riffie auch außer bem Refte gefeiert morben, und beshalb muffe bas babei gebrauchte Brob nicht gerabe gefauertes gemefen fen; Paulus Mugerung (1 Ror. 5, 7.) widers fprache fich und mare ohne alle Begiebung, wenn man nicht an ungefauertes Brob bente; gefest aber, baß ges fauertes mahricheiniicher mare, fo mar bies fur die Bus funft fein Gebot, und nur Zeitbedurfnift, Die Aubenchris ften bon ibrer Engherzigfeit ju beilen; nirgend werbe bie urfprungliche Bestimmung bes ungefauerten Brobes ges fahrbet, vielmehr burch bie bei ben Mgapen getroffene Eins richtung noch beftatigt. Die Diatonen empfingen bie Oblationen und führten barüber bie Mufficht 11), Um Diebrauchen vorzubeugen, mußten die Communicanten entweder Debl ober eine unbebeutenbe Belbabgabe ents richten, aus welchem Brob gebaden und welches ju Bein bermenbet murbe 12). Befonbere, bagu verpflichtete, Beiber beforaten biefed Brob. - Go viel ift entichieben, baß Rom feit bem 7. Jahrh. bas ungefauerte, Conftantis nopel bas gefauerte einführte. Friedliebend vereinten fich beibe Rirchen auf ber Rirchenversamlung gu Floreng 1439 in bem Grundfate: baf in beiberlei Brob ber Leib Chrifti mabrhaft bargebracht werbe und jebe Rirche nach ibrem Ritus ibn barreiche 13). Leiber murbe er fpater in Conftantinopel nicht beffatigt. - Einige Barticulars Rirs chen fchafften jur Beit ber Reformation bas ungefauerte Brob ab und führren die Softien ein 14). Gie murben

<sup>7)</sup> A. 325, Can. 18. 8) Can. 13. 9) Art. 8chmaleal. De pocessere etc. Ed. Walch. p. 343. An omniom confessione etiam adversariorum, hano potestatem jure divino communem esse omnibus, qui prassint ecclesiis, sive vocentur Pastores: sive Presbritari ; sive Eoiscond.

<sup>10)</sup> Adelung Glosser, Man. med. et inf, latin. Tom. III. p. 507. 11 (Constitutt. Apost. III. 4, VII. 2, 22 (Bons. per, lit. I, e. 23, & 9. 13) Schricht Airchaefic. 281. 28. 405 ff. 14) Softer, bos gefgenter Evol; 20 I et even offerer, bas Dargebracher, cher von offenal, her Mandbiffen, bas par fegender Dereb. Diebe bezichnen bas fest teum Witterlater in Schrichten and geformmene, umgefauerte Teve in her Opfialt einer Mung, mediges criffylichers Raumer tijfelt, Munghl Deradwishightern.

inbeff von ben Protestanten nicht allgemein angenommen, wenigftens von ben Reformirten nicht, welche fich uber gefauertes ober ungefauertes Brob fonft nicht in Erreit permidelten 15). Die Lutheraner haben mit ben Ratholis fen in ben Softien bas ungefauerte Brob beibehalten, und bie Rirche ber erfiern überlaßt ihren Gebrauch , als adiagopor ber Freiheit und bem Gemiffen ihrer Glies ber 16). Much bie Saupter ber reformirten Rirche außerten fich febr gemäßigt über ben Gebraud, ber Softien, und nie murben fie ein außerliches Erennungszeichen ber Barteien geworben fenn, batten nicht einige lehrer ber reformirten Rirche: Chriftian Maffon (Chrift. Bedmann), Fr. Wens belinus, David Pareus, J. S. heibegger, bagegen leis benichaftlich geeifert und bem adiagogor in ben Mugen ber Butheraner eine besondere Wichtigfeit beigelegt 17). Das Inbelfeft ber Dieformation 1817 medte allgemein ben Bunfch und bie Cebufucht nach Bereinigung ber proteftans tifchen Schwefterfirchen, leiber aber auch eine neue Artos mochie 18). Manche Gemeinbe ber Reformirten verlangte onal fangliche Softien jum Brechen und manche ber gus theraner nahm bas Abendmahlebrob ber Reformirten und ihre Andtheilungemeife an. Der Streit baruber gab feine begrundeten Refultate und follte ruben, weil er fels ten gang unparteifch geführt wirb und ins Rleinliche bins überichweift 19).

Rach bem Brobe wird Wein bei ber Mbenbmablefeier bargereicht 20). Aber mas fur Bein? Und gab man ibn rein ober gemifcht? Dies mar bier bie Frage. Richt ber Bein felbit, fonbern bas Musgießen, Bergiefien befs felben, Exgeroneror eig agener auaprimr, ift bas Coms bol, meldes burch bie blutrothe Karbe beffelben noch entsprechender wirb. Ermagend Die Ginfegungeworte Jefu, to alua pov, und bie Farbe bes Beines in Palas ffing - er mar bon buntelrother garbe, und biefer am meiften gefchant - und bas Charafteriftifche beffelben, rietben gu bem Bebrauch bes rothen. Die Berichiebens beit ber auf Concilien und Sonoben gefaßten Befchluffe über bie Rarbe bes Beines - bes rothen auf ber Conobe gu Benevento 1374, bes weißen (wegen ber großern Reins lichfeit) auf ber Sonobe ju Mailand, ftellt bie Gache in bie Reibe ber Abiaphoren, und felbft bie evangelifche Rirche, in welcher ber weiße fast allgemein eingeführt ift,

balt auf vinum de vite und laft bie Karbe unentichies ben 21). Beniger gleichgiltig bat ibr bie Roberung ber alten Rirche gefchienen, baf beim Abendmable gemifchter Bein bargureichen fev. Der Gebrauch ber alten, auf Sprichm. 9, 2. fich flugend, berlangt ein Koana, upager, eine Mifdung bes Beines mit Baffer, einen calicem vino mixtum 22). Eine befonbere Boridrift finbet fich bars uber im Evangelium nicht, mol aber finbet fich ein Rire chengefes , welches bie Richtigfeit jener Roberung auf bas aus ber Geite Refu mit Baffer vermifcht gefloffene Blut grundet, und alfo lautet: non posse absque tribus i. c. pane, vino et aqua hoc sacrificium esse 23). Gerabe biefe willfurliche firchliche Unnahme entichieb bei ben Dice formatoren ber protestantifchen Rirche, ben gemifdten Bein abzufchaffen und reinen , unvermischten Bein zu ace ben 24). Gie wollten auch bier feine menfchliche Mutoris tat anertennen und fanben Grunbe bagegen in ben Eine fegungeworten.

Mrt ber Beibe. Dicfe bat fich von ben frubes flen Beiten und in vielen Rirchen immer veranbert und vers bient bier, ale Sauptthetl, befondere Beachtung. Geit Gregor's bes Gr. Beit bat bie Confecration ber Gurbariffie ben Damen Defis Ranon erbalten und mit ibm eine bestimte Ordnung, in welcher mehr ober meniger Gebete auf einander fotgen 25). Ber eigentlich ber erfte Berfale fer bes alteffen Def , Ranons fep, - bag es ber Apoftel Detrus, ober Clemens von Alexandrien ober ein Anberer aus jener Beit gemefen, zweifelt Jeber - fann aus Gres gor's b. Gr. Briefen 26) nicht bargetban merben. Der bort genante Scholafticus bezeichnet ficher nur einen alten Rirdenlehrer vor Gelafins. In biefem alteften Ranon hat aber Gregor Manches, jeboch Unbebeutenbed, geans bert , wie er felbft geftebt. Rach feiner beffen luturais fchen Ginficht fellte er mehre Gebete, Untiphonien, Res fponforien u. f. w. in eine andere Orduung, und - bad ift feine wichtigfte Beranberung - verfeste bas Gebet bes herrn, mit meldem bisber bie Communion befchlofe fen worden mar, an bas Ende ber Confectation, und ber: ordnete, daß baffelbe nur von ben Prieftern gefprochen werben follte und bie laien baran nicht Theil nehmen. Unentichieben muß es bleiben, ob bie alte Rirche bas Bas ter unfer gur Confectation icon fruber jugezogen babe, und folglich Gregore Berfetung mirflich ale eine Derone berung bes Defis Ranons ju betrachten ift. Die griechis fche und bie Episcopal, Rirche haben biefes Gebet an feis ner alten Stelle gelaffen, bie protestantifche folgt ber Gregorianifchen Anordnung, mit bem Unterfchiebe, baß fie es bor ben Ginfepungeworten obne bie Dorologie. 1. B. in Cachfen, ju fingen und ber Gemeinde mit Mmen au antworten gebietet; in Schweben aber baffelbe nach ben Ginfebungeworten und ber Dorologie (Beilig, beis lia, beilig u.) aber mit ber Dorologie fingend ober bes

VIII. Geite 276 ff. und bem Paffabfuden nabe tam. Ginen fris bern Urfprung berfeiben ermeifen meber Epiphanius Ancorat. c. 57. Opp. T. It. p. 60, ed. Pet. noch Gregor. M. Dialog. IV, 55. Den fruberen Abenbmabiebroben maren Buchftaben und Aiguren eingebrudt, wie fie in Joh. Eresen, Schenid Dies, de oblatis eucher. Helmetaedt 1733 ju feben find, ein einfaches Rreuj, ein A und Q auf ber einen, Befus auf ber anbern Geite. Gin Erucific mit ber überidrift: 1. N. R. 1. abmte man auf ben Softien nach. (5) Calvin, Institutt. rel. ehr. IV, 17, f. 48. Panis sit formentatus, an azymus; vinum rubrum, an album, nihil refert. mentatus, an aryman, 163 Breifoncioce gautor. 319, Breifoncioce gautor. 319, Breifoncioce gautor. 319, Breifoncioce gautor. 319, Breifien gebrauchlich, und 1666. ertlarten fic Die Eheologen ju Marburg und Rinteln auf bem Cole foquio ju Caffel mit Ein : und Radfict. 18) Marbeinede. 19) Mugufft Dentwurdigfeiten VIII. Seite Tittmann u. M. 20) De ber Bein ben Laien bargereicht merben mufs fe? Die Antwort, wie bie Gefchichte von ber Communio oub ucraque geboren nicht hicher.

<sup>21)</sup> Edermann Sanbbud 1c. 28b. 1V. C. 385. naeus adv. haeres, IV, 57. Bellarmin de sacram. Eucharist. IV, 19. Mugufti a. a. D. S. 295. 23) Bernhard Clarevall. Epp. 69. Opp. Tom. 1. p. 70. 71. ed. Benedict. 24) Inthere Berte. Jena. Eb. 3. G. 334. 25) Mnaufi bat 25) Mugufti bat im angef. Buche Die Literatur vollftanbig gefammelt, gor, M. Epp. VII. 64,

tenb, wie in ber Spiscopal, und reformirten Rirche, vor, getragen wirb. Eitere protestantische Speologen 27) rechts fertigen bas Einschieben bicles Gebets, indem es bie Bas ben auf bem Altare beilige; neuere nennen es bier nicht

gang fchidlich, wiewol obne Grunb 28).

Ein Saupttbeil ber Beibung in ber orientalifchen Rirche mar von jeber bie Unrufung bes beiligen Geiftes, aus welcher die Borftellung nicht undeutlich hervorleuchs tet, baf bie Bermanblung burch ben beiligen Grift bemirft merbe 29). In befonbern, feft bestimten Tagen murbe bie Invocatio Sp. S. auch in ber abenblanbiften Rirche ges bort, wiewol biefe ihr im Allgemeinen nicht gunftig mar. Die romifche bat fich biefer Inpocation ftete mit Rache bruck miberfest, und gwar aus bem Grunbe, meil bie Einfegungeworte bon Jefu zwei Dal, bas erfte Dal mit leifer, bas anbere Dal mit lauter Stimme gefprochen worden und folglich als verba benedictionis und distri-butionis gelten mußten. Daher fchreibt fich bie Gewohns beit, bag in ber romifchen Rirche bie Ginfegungeworte bei ber Deffe in secreto, heimlich, gesprochen merben. Dierin folgt ber romifchen Rirche noch bie Episcopals Rirche in England, aber nicht bie protestantische, in wels der zwar einige lebrer biefer Gitte bas Bort rebeten, aber mit Einführung berfelben nicht burchbrangen. Beibe proteftantifche Rirchen halten bie Confecration, aber nicht im Ginne ber griechifden und romifchen, nach welchem burch biefelbe, gleich einer magifchen Formel, Brob und Bein vermanbelt merben, fur mefentlich gur Pibendmablefeier, um fie von jeber andern Reier zu unters fcheiben, und fur binreichend, wenn bas beilige Dabl in Verbindung mit allen Gliebern ber Gemeinbe gefeiert mird 39). . Gie verwerfen bie ftille Confecration und mols len fie bor ber Bemeinbe gefungen ober gebetet baben.

Nicht unterwähnt barf hier das in der morgen; und ahendlandigen Rirche viel geletude Zeichen des Kreuges bleiben, wodung der Zod Jesu am Kreuge steietigt, mit Gedächnis gerusen und ledbast veranschausigt werde, Jase N. Z. gedent seiner nicht, aber dem Miterthums ist est nicht stemb dei der Werdenbundlösseier. In Krüberd der micht seine uns un Mitago der beiligen, Jandlung gewöhnlich, später wurde est oft wiederholt. Innocen Ul. bestimmt eine Anson die Zahl derselban auf 25 22), die seisstiebe Krüche auf 35. Dur die prosesantigde Krüche behieft es dei der Gonssecand but dersiche krüche auf 36. Dur die prosesantigde Krüche behieft es dei der Gonssecand der Verdenbund der Deroede und Weinen, als ein passende Symbol des,

und bie neue preuß. Agende von 1822 abmt ihr nach. Die Episcopal : Rirche mill gmar bas Rreugeszeichen nicht, molaber auf eine recht aufchauliche Weife burch eine eigene Bewegung ber Sand angebeutet baben, mie Jes fus bei ben Borten: rouro dare recht bebeutfam auf bie Elemente bingemiefen, und blieb in biefer Sinficht ber altern Rirche treuer. Reinesmegs barf aber bavon bie in ber romifchen und griechischen Rirche gewohnliche Elepation und Aboration ber Mitargaben abgeleis tet merben. Dothwendig mußten fonft aus weit früherer Beit Dadrichten von ihrem Dafeon vorhanden fenn, als fle wirflich ba finb. Erft im 12. Jahrhundert finbet fich Diefer Gebrauch in Gallien, im 13. in Tentfchland, ob au Unfange bes 11. in England, fann nicht verburgt merben. Bilbelm bon Paris führte ben Gebrauch ber fleinen Schellen ober bas Rlingeln mit benfelben mahrenb ber Glengtion ein.

3med. Der 3med ber Confecration wirb, wie faft Mlles, mas mir von ihr in ben verfchiebenen Rirchen bes merften, eben fo verichieben augegeben. Die romifche und griechische Rirche fchreiben ben gesprochenen ober ges fungenen Ginfepungeworten eine übernaturliche Rraft gu, woburch Brob und Bein in ben Leib und bas Blut Jefu permanbelt merben 33). Die protestantische Rirche pers wirft biefes Christum incarnare, Die lutherifche Rirs denlebre fagt: bag man bei ben Borten Chrifti bleiben und nach benfelben überzeugt fen muffe, feinen leib und fein Blut im Abendmable ju empfangen, obne biefe Worte meiter zu erflaren, ale bag feine Impanation und Trans. fubstantiation angunehmen fep, melde in ben Schmals falbifden Artif. Ebl. 3. Art. 6. ausbructlich verworfen merben, fo bag auf eine unerflarbare Beife bas Brob ale ber Leib Chrifti, ber Wein ale bas Blut Chrifti gu betrache ten und zu empfangen feb. Die lutherifche Rirchenlebre ftebt alfo swifthen ber papfilichen und reformirten Rirs chenlebre in ber Mitte. Gie erflart bie Borte: bas ift mein Leib , bad ift mein Blut, nicht bon einer Bermanbe lung bes Brobes und Beines in ben leib und bas Blut Chrifti, weil Chriftus und Paulus lebren, Brob und Bein fep auch nach ber Ginfegnung Brob und Bein. Gie erflart biefe Borte auch nicht fo, baf ihr Ginn fep: bas bebeutet meinen Leib und mein Blut, weil Paulus lebrt, bag ber Unmurbige fich an Chrifft Leib und Blut perfunbige und ben Leib bes herrn nicht unterfcheibe; als fo baf Brob und Bein im Abendmable als Chrifti Leib und Blut zu betrachten fen und bag auch bofe Ehriften Beibes empfangen 34). Gie bleibt alfo bei Chriftus Worten, obe ne eine weitere Ert arung ju magen 35). (Dr. Schincke.)

<sup>27)</sup> Cotta ad Gerhard, loc, theol. Tom. N. p. 288. 287 for rid on a liver pandbudy. Ed. 22. 6.715. 2. days, "Zuß under Sinde, volicidat sind gan (plidita), but Sairer under all Constituti. Apont. VIIII, 12. Fre. — winder and roots of the part gater restore objust given volt grante obe, and to ridge ridge from the Consection of the Cons

Magem. Encyclop. b. BB. u. R. XIX.

<sup>33)</sup> Paschasins Rabbertus de corpore et sanguine Christi. Untbetre tet Zenneliblantarien, umb bas vierte Concilism Laserao, befahigte brité. 34) @ der m an Nanth, St. 4. 2.53, 3.9 definetre Gegriffen uber he Genferalien: Chr. M. Fift Disser. de connecrations et en consecutions de connecrations de control de consecutions de charisticas per orationen dominic. Vieth. 1772. 4. — Per, Zorn de Catzkigur Vetarum ad Sp. S. in S. Coena, Rostoch, 1705. 4. — Chr. Schrittene de notione et una fje farnatjørfer coci, Grase, ad Sp. S. in Eucharistica, Starg 1723. 4. — Per, Per, De Danzápor tor fjelor merkjurereg in S. coena.

CONSECRATIONSMUNZEN, numi consecrationis, nent man biejenigen romifchen Raifermungen, bes ren Infdriften und Geprage beurfunden, baf Berfonen ber faiferlichen Familien nach ihrem Tobe gu bem Range ber Gotter erhoben murben. Die Apotheofe mar in Rom eine Ctatshandlung und gefchab nur nach einem formlis den Beichluffe bes Senate, bann aber offentlich und mit vielen Feierlichfeiten. Rach ber Leichenbestattung murbe ein Bachebilb bes Berftorbenen im faiferlichen Valafte 7 Tage laug ausgestellt. Um 8ten marb es in feierlicher Proceffion nach bem Forum getragen und bafelbit auf eis nem Prinfbett niebergelegt, mobei man unter Dufitbes gleitung Befange junt Lobe bee Beremigten anftimte, Cobann ging ber Bug nach bem Marsfelbe, mo bie Uns falten jur haupthandlung ber Confecration ichon vorbes reitet waren. Muf einem gefchmudten Altar loberten Opferfener. Daneben mar ein Scheiterhaufen aus obens bin abnehmenden Stoffen ppramidenformig aufgeführt, auf welchen bas Wachsbild gelegt murbe. Im oberften Theile verborgen mar juvor ein lebenbiger Abler anges bunden worden. Dach manchen Cerimonian gunbete ber neue Cafar ben Scheiterhaufen mit einer Sadel an, und feinem Beifpiel folgten bie anmefenben Bornehmen. Die Sanbe bes Ablers loften fich beim Ungunben und er fcmang fich boch in bie Lufte. Die Priefter fagten bann, baß bet Abler bie Cele bes Berftorbenen jum Jupiter trage. Darauf errichtete man ben Bergotterten Altare und ehrte fie mit ber Benennung Divus oder Diva.

Nachbem Auguftus biefe Spre dem Julius Chier erwiesen date, ward es in der Kolge mocht und mehr urt der gur Observant, daß die Kasier ihre Borfahren vergebt zur Observant, daß die Kasier ihre Borfahren vergebt zurn ließen. Richt seiten narb die Engefeligtes Andern sein eine Auftre fieln auf ein geheligtes Andern sein wein finstruck erworden hatten, mie "B. dem Kludblus, in velchem Halle die Spetter wol reimten: Sit Idivus, dam non sit vius. Much Gemahlimen, Britber und Schweftern, Mütter und Breshmitter, Stilder und Richter und Konsten der sein von Auftre und konsten der sein nen, einige der leisteren logger außerbal Rom bet Edzeiten. Dieser Schweften bis daß gelentinian ill., sedach mit Macharen auf den kaften erhalten bis auf Zeientinian ill., jedach mit Mänderungen, indem nach und nach die Det ließprechung in die Konstelle der Engeferation trat.

Die Minnen, welche als Denfmal ber Confectation gereigt nurben, bilben eine ziemlich lange Reihe von Julius Clar bis auf Conffantin ben Großen. Die Jahl ber Personen, von betten sie sieren, bringt man überhaupt auf 60. Die Emsercationsminungen sin größe tentspills ungemein selten, manche aber burch wiebers bolte Ausbrägung vorfdmischer geworben. Nicht alle sind namisch, wie man voraussegen merben, sond ben nächsen Nachfolger ausgegeben werden, sondern nicht werden nicht gewon ben späteren Rassern, aus Ausgegeben werden, sondern nicht gewon späteren Rassern, und Mindelman bie Bergen und Mindelman bie Bergen

bienste wurdiger Borfahren zu erneuern. Namentsich hat Gallienus die Confectationsmungen vom August dis zum Trajan nachschlagen lassen, welche Nachschläge sich in Silber durch den geringeren Gehalt fentlich machen.

3m Allgemeinen erfent man Die Confecrationemun. gen an gemiffen Muffdriften, welche bie befonbere Beziehung aussprechen. Dabin gehort vor andern bas Bort CONSECRATIO., welches man faft immer auf ber Rudfeite liefet. Muf einigen griechifchen Minnen (4. B. bes Carus) fieht baffir Ahlevacis. Wie haufig jenes Wort burch bie gange Reihe ber heibnischen Raifer portomt, fo glaubt man boch, bag bie Bewohnheit bafe felbe aufjupragen erft unter habrian entftanben fep, bie icheinbar alteren, bamit bezeichneten Dungen aber Dache fchlage fenn mogen. Der Rame ber Perfon führt ferner bas Beimort DIVVS, auf griechifchen Mungen GEIOS, ober DIVA, griechifch GEA. Rur felten finbet fid zinmal DEF'S für Divus, und letteres bebeutet nicht Gottheit, fonbern gottliche Sobeit, in abnlichem Berbaltnif, als man jest "taiferliche ober tonigliche Sobeit" beutet. Muß :ibem begieben fich auf Confecration bie Aufschriften: AETERNITAS, griechifch: ALUN; PERPETVITAS; AETERNAE MEMORIAE; MEMORIA. FELIX; SIDERIBVS RECEPTO; ober SID. RECEPTAE. Die Giltigfeit ber Confecration mirb ausbrucflich burch EN S. C. beglaubiget, ober auch burch S. P. Q. R., wie auf ben Confecrationsmungen bes Augustus, bie übereinstimmung bes Bolfe mit ausgesprochen.

Die mannlichen Perfonen, von welchen Confes crationeinungen vortommen, find nach ber Beitfolge georbe net: Julius Caesar (Divi Juli F.), Augustus (Divo Augusto), Claudius (Divo Claud.), Vespasianus (Divo Aug. Vespasiano), Titus (Divo Tito ober Divus Titus Augustus), Nerva (Divo Nervae), Trajanus (Divo Trajano Patri), Hadrianus (Divo Hadriano Augusto ober Divus Hadrianus), Antoninus Pius (Divo Antonino ober Divus Pius), Marcus Aurelius (Divus M. Antoninus ober Divo Marco), Lucius Verus (Divus Verus). Commodus (Divo Commodo), Pertinax (Divus Pertinax Pius Pater), Septimius Severus (Divo Severo Pio), Pescennius Niger (Imp. Caes, C. Pescen. Niger. Just, Aug.), Caracalla (Divo Antonino Magno), Alexander Severus (Divo Alexandro), Titus Quarcinus (Divo Tito?), Marinus (Θιω Μαρινω), Valerianus Junior (Divo Caesari Valeriano), Gallienus (Divo Gallieno), Postumus (Divo Postumo), Saloninus (Divo Corn. Sal. Valeriano), Regillianus (Imp. C. Regillianus Aug.), Macrianus (Divo Macriano), Trebellianus (Imp. Caes. C. Trebellianus Aug.), Victorinus I. (Divo Victorino Pio), Tetricus I. (Divus Tetricus), Tetricus IL (Divus Tetricus Caes.), Claudius Gothicus (Divo Claudio Goth.), Quintillus (Divo Quintillo), Carus (Divo Caro Aug. ober Divo Caro Persico), Numerianus (Divo Numeriano), Maximianus Herculius (Divo Maximiano Optimo - Sen. - Forti - Patri), Constantius Chlorus (Divo Constantio Aug. - Cognato - Adfini), Galerius (Divo Gal, Val. Maximiano), Romulus (Imp. Maxentius Divo Romulo), Constantinus M. (Divo

Lips. 1746. 4. — Fr. Brenners geschichtliche Darftellung ber B. verichtung und Ausspradung ber Euchariftie von Chriftus bis auf unfere Beiten u. f. w. Bamberg 1824. 8.

Constantino P.), Nigrinianus (Divo Nigriniano ober

Divo Nigriano).

Die Confecrationsmunten bes julest genanten finb in gemiffer hinficht eben fo merfmurbig ale felten. Da bie Confecration ausgezeichnete Berbienftlichfeit vorauss feste pber meniaftens eines Bormanbes beburfte, fo ift auffallend genug, baff man biefen Rigrinianus ober Dis grianus eigentlich gar nicht fent. Man vermutbet mol einen Eprannen in ibm; aber es ift nicht befant, wenn und mo er gelebt babe. Die umftanbliche Unterfuchung bon Genebrier (Paris 1704) laft both unausgemacht, ob er ein Cohn bes Aurelian, ein Entel beffelben, ein Zeits genoffe bes Lacitus, ein britannifcher Statthalter bes Brobus, ein Cobn bes Carimis, ein Cobn bes Rumerias nus, ein Cobn bes unter Marentiud in Afrifa commans birenben Mleranber, ober enblich ber Migrinian fen, mels der unter Conftantius II. mit Gergius Conful gemefen. Es gibt feine anbern Mungen bom Rigrinian als nur Confecrationsmunten. Gie fommen in Golb, Gilber unb Ery por, und gmar mit abgeanberten Ginnbilbern. Drei Buchftaben, bie man auf allen findet, murben vielleicht nabere Rachweifung geben, wenn ber britte nicht fo vers fchieden gelefen wurde; benn man lieset balb KAA., balb KAA., balb KAH., balb KAR. ober nur KA.

Die Cinnbilber und Reungeichen ber Confecras tion, melde auf ben Munten ber genanten Perfonen vors fommen und mit jenen Mufichriften gufammengenommen ben Charafter ber Dunge bestimmen, finb folgenbe:

1) Eine Strablenfrone, welche bas Saupt bes Bergotterten giert. Gie bat 7 ober 8 aufrecht ftebenbe lange Spigen. In ber Regel marb fie nur ben Gottern jugefchrieben, wenn gleich Rere und Caligula bergleichen bei Lebzeiten trugen. Bornehmlich mar fie bem Apollo Belios eigen, fur beffen Cobn Muguft gern gehalten feon wollte. Gie herricht auf ben Confecrationsmungen bom Muguft bis jum Bespafian, mechfelt aber bon ba an mit bem Lorbeerfrange ab: oft fehlen auch beibe.

2) Ein Mbler mit ausgebreiteten Flugeln und ges fpreigten Rufen, melder fich emporichmingt, um bie Cele gen himmel gu tragen. Buweilen richtet er bie Mugen gen Simmel (Eitus und E. Berus), jumcilen rucks marts umfchauenb. Oft halt er einen gorbeerfrang im Conabel. Auf Minien bes Antoninus Pius und Carus tragt ber Abler ben Bergotterten auf bem Ruden. Dft ftebt er auf einer Beltfugel, im Begriff fich emporgus fcmingen (Muguftus, Sabrianus u. 21.).

3) Jupiters Donnerfeil anftatt bes Ablers, ober auch mit bem ibn faffenden Abler (Muguftus, Ballienus, Claubius Goth.). Wenn ber Abler fehlt, fo ift ber Dons nerfeil wol mit Blugeln verfeben (Muguftus).

4) Ein Altar, auf welchem bie Opferflamme los bert. Uber bemfelben fcmebt oft ein Abler (Darc. Murcl, Conftantius Chlorus, Bictorinus) ober ber geflugelte

Blis (Muguftus).

5) Ein Cheiterhaufen, nach oben gu ftufenmeife abnehment, fomt febr oft bor. Muf bemfelben ericheis nen brennenbe Sadeln (Marcus Murelius) ober eine Rlamme (Tetricus) ober ein Abler (Antoninus Dius) ober

fpielenbe Rinber (Marcus Murelins) eine Bigg ober Dugs briga Balerianus jun., Lucius Berus, Caloninus, Confantius Chlorus).

6) Ein Tempel (Julius Cafar, Muguftus, Quars cinus, Regillianus, Bal. Maximianus, Conftantius Chlo: rus). Der bes Erfteren mit ber Mufichrift Divo Juli, Bumeilen Schwebt ein Abler über bem Tempel (Romus

lus Marentii).

7) Die Thenfa, ein zweiraberiger Bagen, mit vier Pferben befpant, bergleichen man gebranchte um Gotters bilber bei Reften nach bem Circus ju fahren und mieber in bas Sacrarium gurudgubringen (Claubine, Bespaffas

8) Gine Thenfa, mit vier Elephanten befpant, beren langes leben vielleicht ben Begriff ber Emigfeit ans benten follte (Muguftus, Bespafianus, Antoninus Dius,

Marcus Murelius, Luc. Berus, Pertinar).

9) Ein Phonix, ale Ciunbilb emigen lebens, mit ftrablenbem Ropfe, fleht auf einem Berge und halt einen Blimeig im Schnabel (Trajan).

10) Ein Ctern feht über bem Saupte bes Julius Cafar, andeutend ben Rometen, melder bei beffen Confecration 7 Tage lang gefeben und bom Bolfe fur beffen Gele gehalten mard. Muf einer Munge bes Trajan und ber Plotina fteben grei Sterne neben ihren Sauptern.

Diefe gebn Ginnbilber mechfeln in mancherlei Bus fammenfebungen ab, auch bei gleichzeitigen Confecras tionsmunten nach bem perichiebenen Metall. Go fube ren 2, 35, bie bes Digrinianus in Golb ben Scheiterhaus fen, in Gilber ben Mbler, in Erg ben Altar im Geprage.

Die meiblichen Berfonen, von melden Confecras tionemungen vorfommen, find folgende: Livia, Mugufts Semablin (Diva Augusta), Julia , Angufte Tochter (Diva Livia Divi Aug.), Poppaea, Gemablin bes Rero (Diva Poppaea), Drusilla, Schwester bes Caligula (Diva Drusilla Sor. Caesar.), Lepida, Gemahlin bes Balba (Divae Lepidae August.), Claudia, Tochter bes Dero (Diva Claudia Ner. F.), Domitilla, Bemablin bes Bespafian (Diva Domitilla Augusta), Julia, Toche ter bed Titus (Divae Juliae Aug. Titi F.), Plotina, Bes mablin bes Trajan (Divae Plotinae Aug.), Marciana, Schmefter bes Trajan (Diva Augusta Marciana), Matidia, Richte bes Trajan (Diva Augusta Matidia), Sabina, Bemablin bes Sabrian (Diva Angusta Sabina), Fausting bie Altere, Gemablin Antonin bes Frommen (Diva Augusta Faustina), Faustina bie Jungere, Ges mablin bes Marcus Murelius (Diva Faustina Pia), Julia Domina , Gemablin bes Ceptimius Geverus (Diva Julia Aug.), Julia Maesa, Grofmutter bes Beliogabal (Diva Maesa Ang.), Mammaea, Mutter bes Micranber Severus (Diva Julia Mammaea), Paulina, Gemahin bes Mariminus (Diva Paulina), Mariniana, Gemahi lin bes Balerianus (Diva Mariniana), Fausta, Bes mablin Conftantine bes Großen.

Die meiblichen Confecrationemungen baben viele ber porgefchriebenen Girnbilber mit ben mannlichen gemein. Mur bie Strablenfrone fehlt , als unpaffend jum meiblis den Gotterfchmud. Un beren Ctelle ift gewöhnlich bas

116

hinterhaupt bee Bilbes verhullt. Dagegen haben bie Divae manche ihnen eigenthamliche Sinnbilber, welche bei ben mannlichen nicht vorkommen, namentlich folgende:

1) Ein Pfait, melder hier als Diener der Juno, bie Stelle bes Mblece bertritt, um die Sele in den Schoof der himmelskinigin ju tragen. Der Schmelf ift dals ausgedreitet, bald niedergeschlagen. (Domitilla, Faustina sen. u. jun., Paulina, Mariniana).

2) Ein geflügelter Genius, welcher bie Gele ems portragt, ober eine Factel in ber Sanb halt (ben Schels terhaufen angugunden) ober opfernd por einem Altar fieht.

(Faustina sen. II, jun.).

3) Die Sella ber Juno, ober bleimehr ihr Lectis fternium, vor welchem ein Pfau fieht. Auch ihr langer Zepter ift beigefügt. (Faustina jun.).

4) Die Annen, ein ber Thenfa abnlicher niedriger Bagen, welcher fiatt ber Pferbe mit zwei Maulthieren

befpant ift. (Marciana).

5) Ein june menber Mond gwischen 7 Stere men sollte vielleicht andeuten, daß eine neue Lund den Sietern (Planeten) beigefellt werben sen. Indessen fich biefes auf Müngen der Hauftinen worfdmilige Einstellt auch auf einer Munge des forischen Gegenfallers

Pescennius.

An bie männlichen und welflichen Confectationsmungen reihen sich als eine beitet Battung die ber christlichen Kaiser. Der eingeschierte Gebrauch ward noch beis bebalten, jedoch mit Wesslassung ber beinstigen Sinns bilder. Mus Mungen des großen Constantin finder man noch zweiseln Divo Constantino, aber auch die Weltzu gel mit dem Monogramm Ebristus und der Missfacting Acteroa Pieta. Die Ertschlenktone sicht, und in ihre Stelle tritt ston der Rimbus, der sein und seiner Ges mahlin Zuglas Daupt umgibt. Denselben Simbus sinder man auf Mingen von Justinus II., Manritius, phos cas u. A.

Im melteren Sinne können bie heiligen Mingen ber Neueren zu ben Consecrationsmungen gegablt werben, insbesondere diesenigen, welche zu Street kanvolffere Borfahren ausgeprägt wurden, z. B. die hessischen Elisa better u. a. nu. \*).

Consens f. Einwilligung.

CONSENSUS, 1) Dresdensis f. Kryptocalvinisten; 2) Helveticus f. Hottinger (J. H.); 3) Sendomi-

riensis f. Sendomir.

CONSENTES hießen von dem alten Consere die 12 großen Götter (dii majorum gentium), welche unfams men den hohen Götterach bildeten, und welche Ennius in solgenden Versen zusammen gestellt hat:

Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Dians, Venus, Mars, Mercarius, Jovis, Neptunos, Vuloanos, Apollo. 3u Nom standen ihre vergolbeten Bilbfäulen zusammen auf dem Korum. (Varro de R. R. 1, 1.) (H.)

CONSENTIA, bie alte Sauptftabt im lanbe ber Bruttii, anf einer Unbobe, an beren nordlichem Sufe ber Kluf Rratbie burch bie Bereinigung bes Bufentus (Bus fiento) fich bilbet. Gie mar fcon burch ibre aute Lage eine fefte Ctabt, bie mir in ber Gefchichte fcon bor ben Punifchen Rriegen genant feben, baufig aber in eben bies fen Rriegen, wo fie bei Dannibale Bug fich twar an bie Carthager ergab, aber fobalb ale moulich mieber zu ben Romern freiwillig jurudfehrte. Jest führt fie ben Das men Cofenja und bilbet ben Sauptort ber Droping Calas bria citra. Dach ber merfwurbigen Ergablung bes Jors nanbes (Geric. 30.) ift in ber Dabe biefer Stadt bie Gras besftatte bes Gothifden Ronige Mlarich ju fuchen. Bal Mannert Geograph. b. Griech, u. Rom. Thi, IX. Mbth. 2. G. 164 und bafelbft Strabo VI. p. 893. Appian, Hannib, 86. Civ. V, 58. (Bühr.)

CONSENTIUS, Publius, 1) ein Dichter, beffen Sibonius Apollinaris mit faft übertriebenem Lobe gebenft (Carm. 23.), und an welchen ein Brief biefes Coriftfiele lere gerichtet ift (8, 4.), muß bicfemnach bis gegen bie Ditte bes 5. Jahrhunderts gelebt haben. Er mar bers mablt mit einer Tochter bes Confuls Jovinus, und mit biefer erzeugte er - 2) ben gleichnamigen Cobn, wele der bei Balentinian III. in großer Gunft ftanb, unb von biefem Raifer, ber fich feiner ju einer wichtigen Genbung an ben jungeren Theoboffus bebiente, jum comes palatii ernant murbe. Rach beffen Lobe jog er fich nach Rare bonne jurud, febrte jeboch auf Erfuchen bes Avitus nach Rom jurud, nach einem Jahre aber wieber in fein Baters land, wo er farb. Er hinterließ - 3) einen gleiche namigen Cobn, ber in landlicher Burudgejogenheit einer fconen Duge geniegenb, ber Poefie lebte, und von Ci bonius Apollinaris ale Iprifcher Dichter gerühmt wirb. - - Db einer bon biefen ber Berfaffer ber lateinifchen Brammatif fen, welche Job. Gichard querft berausgab (Bafel 1528), und welche nachber vollffanbiger in ber Camlung von Putichius ericien (Sanan 1605), ift uns gewiß. Der gewöhnlichen Ungabe nach mar ber Grams matifer Confentius aus Conftantinopel geburtig. (Bergl. Saxii Onomast. I. 511. sq. 597.).

CONSERVATIONSBRILLEN find folde Brile len, beren 3med es ift, fcmache Mugen ju erhalten und gu ftarten. Dan richtet besbalb biefelben fo ein, bag bas naturliche licht feinesweges in feiner vollen Ctarfe jum Muge gelangt. Bu biefem Bebufe lagt man bie Strablen burch gefarbte Glafer binburch geben. Die gewöhnliche Ginrichtung biefer Brillen beficht barin, bag man fur bas Muge paffenbe Linfen aus weißem Glafe nimt und bor biefe bann Planglafer bon grinem ober blauem Glafe fest. Inbeffen wird bem grunen Glafe gewöhnlich ber Borgug beshalb gegeben, weil bie grune Rarbe unter allen am mobitbatigften ift. Db aber ber Ruten biefer Borrichtung fo vortheilhaft ift, ale man glaubt, magt ber Berfaffer biefes Artifele nicht gu ents icheiben. Darf berfelbe nach feinen eigenen Erfahrungen urtheilen, fo halt er fich feinesweges für berechtigt bies felbe ju empfehlen. hat man namlich langere Beit

<sup>\*)</sup> Regl. Mencke Angustorum Augusterumque consecratio ex numis illustreta. Lips, 1894. E. khel Doctrina numorum veterum. P. II. Vol. VIII. p. 455.—73. Rasche Lexic, univers. rei numar. veterum. Tom. I, P. II. p., 797.—803. Suppl. Tom. II. p. 5—23.

burch grünes Glas gesehen und entsernt bann baffelbe vom Auge, so erregt die robe Farbung, welche nunmehr alle Gegenstände annehmen und welche burch die vorgere gebende grüne Farbung bervorgerrien wurde, ein böchst unnaqueuchmes Gefühl. Daffelbe gilt vom ben rechne Errablen, welche ins Auge gelangen, ohne durch die Gläse hindurch gegangen ju ichn. Bergl. den Kriftel Vrillen. Bet, Mill. S. S. fif. (L. F. Kantz.)

CONSERVATOR der Electricität nanten an fänglich einige Phofifer den Condenface der Electricität berhald, weil die in der einem Platte vorhambene Electricität durch die entgegengefeste in der sweiten Platte gebunden wurde, fich alle indet in der kuft zerfreune fonte. Mit demielben Rechte indeffien fonte man alle bielenigen Apparate, in welche eine Electricität die ihr entgegengefeste durch Berthellung berorertift, Confervatoren ber Electricität mennen. Gendenfactor, Franklius for Safel, Verbener Rasche, Electrophor, (L. F. Kämtz.)

twen ber Electricität nennen. S. Condensaror, Franklins sche Entel, Leidener Sisasche, Electropher, (L. F. Kämiz.) CONSELVATOUIUM. In Justien, dem Baterlande solcher Anstalten, versteht man unter diesen Bamen große, mit reichen Gistaften verschen, Sosbie taler, in welchen tugleich und twar pornehmiich an twecte maffiger Bilbung in ber Dufit gegebeitet mirb. Dan nimt junge talentvolle Leute (bie es nicht finb. merben balb wieber entlaffen), in biefer Unftalt nur Dabchen, in iene nur Rnaben bon 6-8; in anbern bon 8-20 Sabren auf, bie unentgelblich in ber Tonfunft unter richtet werben, icbes Mitalieb nach feinen befonbern Ins lagen, entweber in ber Gingefunft ober auf irgend einem Inftrumente. Die 3bglinge werben auch in Bobnung. Roff und Rleibung frei, fonft aber giemlich freng gebale ten und find verpflichtet, in ber Regel 8 Nabre lang ben Unterricht ber Unffalt ununterbrochen zu benuten. Dies fer Unterricht mirb gewohnlich von ben bemahrteften Deis ftern ertbeilt, beren Befoibung nie gering, oft mol ubers aus anfebnlich ift. Ubrigens wirb auch Denfionaren ber Butritt verftattet, Die nicht felten find, weil man ben Uns terricht in ben Conferbatorien febem anbern in Mtalien Allerdings bat auch biefes in mufitalifcher Sinficht, fonft noch weit mehr als jest, merfwurbige ganb Diefen nublichen Unftalten, befonbere mas bie Berbreis tung eines iconen, jest jeboch leiber eines überfunffelten Befanges betrifft (bas lette ift nicht vorungsweife bie Edulb biefer Unftalten), febr viel ju verbanfen. Die allermeiften biefer Inftitute batten ibre Entflebung und Erhaltung reichen Bermachtniffen und anbermeitigen Une terflugungen angefebener Privatperfonen ju verbanten : boch find auch einige auf offentiiche Roften errichtet mors ben, 1. B. bas Confervatorium ju Mailand, bas feinem Bicefonige im 3. 1808 feine Grunbung ju berbanfen bat. Die Angabl ber unentgelblich aufzunehmenben Schuler eber Coulerinnen ift naturlich febr perfchieben, ba fie fich nach ben jedesmaligen Ginfunften richten muß. In einigen fonnen nur 60, in anbern 100 bis 200 aufgenome men werben. Stets und an allen Orten wurde fur ges fchicfte Directoren und Lehrer folder Auftalten mit los benswerther Aufmertfamteit geforgt und es finden fich wirflich fo viele gu ihrer Beit nicht nur, fonbern auch noch bis jest bochit berühmte Ramen unter benfelben, baf

man eine lange Reibe angeben fonte, wenn bies obne eine nabere Befchichte biefer Unftalten nur etwas fruchtete. Bor Beiten mar ber Ruhm biefer Muftichulen piel großer, ale ient: benn leiber find bie allermeiften burch Die befanten Sriegeereigniffe berarmt und fonnen baber nicht mehr nach Bunfch fo thatig mirten, ba ibnen noch nicht wieder aufgeholfen morben ift. Gebr berühmt maren bie 3 Conferpatorien in Meapel fur Rnaben; bie Gefdichte berfelben enthalt viel Merfmurbiges. find aber jest nach bem Urtheile aller neuen Reifenben. ia feibit nach ben offentlichen Rachrichten aus iener reis genben Sauptftabt fo febr gefunten, bag nur noch ein Schatten bes alten Ruhmes ubrig geblieben ift. Die Infelftabt Benebig gabit 4 folder Anftalten fur Dabe chen, bie noch zu ben fest in Matien berühmteften ges boren, fo viel auch fie in ben neuern Beiten jum Rache theile ber Runft ebenfalls gelitten haben. Gie heißen: 'Ospitale della Pieta, gli Mendicanti, gli Incurabili und l'Ospitaletto. Uber biefe febe man Maiere Befchreis bung von Benebig. Die Ginrichtung berfelben gieicht jener in Reapei, nur bag bie jungen Frauentimmer bier noch frenger gehalten werben, ale bort bie Rnaben. Bewohnlich bieiben fle in ber Unftalt bis zu ihrer Berbeis rathung ober anberweitigen Berforgung. Much bie Ins ftrumente werben in biefen Inflituten allein bon ben Schilerinnen gefpielt. Man weiß, bag fur Inftrumens taimufit, bie Bioline ausgenommen, in Stalien übers baupt lange nicht fo viel gethan wirb. ale in Leutiche

Rach biefen italienischen Borbiibern legte man auch in Baris, feitbem man überhaupt ber Duff mehr Mufs mertfamfeit fchentte, 1784 einer Dufiffchute an unter bem Ramen: Ecole royale de chant et de déclamation. Die nothigen Mittel batu murben bom State bewilliget. Die große Ummaljung Franfreichs brachte biefer Unftalt feinen Rachtheil, im Gegentheil fie murbe noch bebeu tenb gehoben und erhieit ben Damen Institut national de musique. Much bier murbe, wie in Italien, jugleich für Befang und Inftrumental , Dufit geforgt und bie gante Bermaltung 5 Borflebern anvertraut, beren Das men bereite in ber mufitalifchen Welt fich Achtung ers worben hatten. 1795 erhielt biefes Inffitut ben Ras men Conservatoire, bas man febr reich bebachte unb für 600 Couler und Schulerinnen einrichtete, balb barauf aber auch wieber in ben Ginfunften ober viels mebr Statebewilligungen befdranfte. Der Befanguns Rlaffen ertheilt. Die ausgezeichnetten lehrer (Professeurs) biefes Confervatoires haben fich ber Welt worzuge lich burch mancherlei mufifalifche Unterrichtswerte (Methodes) nutlich gemacht, bavon mehre fich nicht gerins gen Rubm ermorben baben und fich einer großen Bers " breitung erfreuen. Alle Aufjunehmenden baben fich auch bier einer icharfen Prufung ju unterwerfen, bas mit nicht Saientlofere ben beffer Begabten ben Butritt unmöglich machen. Jebes Jahr wird ein febr feierliches, bon bieien boben Ctatebeamten befuchtes, großes Cone cert im groffen Opernhaufe veranftaltet; ben gefchicttes fen Boglingen werben jur Belobung ihred Rleifes Dreife

118

ausgetheilt, und noch bis jest bat fich ber Ruhm biefer Unffalt erhalten. Die Bahl guter Dufifer und Canger, bie bas Conservatoire erzog, ift in ber That nicht ges

In Teutschland gab es lange gar feine folder Uns ftalten : aber bafur leifteten unfere Gingchore an ben Chulen wirflich Großes: aus ihnen find nicht weniger tuchtige Rufifer bervorgegangen. Man fing auch unter und an, Mancherlei gegen biefe Singchore einzumenben und fie eine Beit lang ju bernachlaffigen: fie werben aber jest von vielen Geiten ber wieber geziemenb beachtet. Geit lange jeichnete fich unter biefen Choren bas leipziger Thomaner , Chor, bem eine Reibe febr berühmter Cans toren porftanb, bochft rubmlich aus und bebauptet feinen Rubm bis auf biefen Tag. (G. Gingchore). In neuern Beiten bat bie febr verbreitete Liebe jur Dufit faft in als len nur einigermaßen bebeutenben Grabten Teutschlanbs Singinftitute ober mufifalifche Lifabemien gebilbet, bie jur Berbreitung eines guten Befanges außerorbentlich viel beitragen. Unter biefen Gingafabemien zeichnete fich bie Berliner unter Faich und noch jest unter Bels ter aus, nach beren Dufter auch mebre andere eingerichs tet worben finb. (G. Gingafabemie). Eigentliche mufis falifche Confervatorien baben fich in Bien unb Prag gebilbet. Die erfte ift burch Unterflubungen von Privats perfonen entftanben und bringt bei einem febr mafigen Ronds, wirflich fo Musgezeichnetes bervor, bag bem Bleige und ber Treue ber Borfieber und ber Lehrer bas großte Lob gebubrt. Befonbers tuchtige Inftrumentaliften finb aus biefer Anftalt bervorgegangen. Die Prager mufitas lifche Auftalt ber Art leiftet, öffentlichen Rachrichten gus folge, nicht minber Großes und burfte fich fowol im Ges fange als in Inftrumental Dufif mit jeder andern mefe fen tonnen. Sauptfachlich wird bas Orcheffer gerübmt und pou ibm behauptet, es fev bei ben genufreichen Bors tragen beffelben, bie gewöhnlich im f. fianb. Reboutens fale gegeben merben, nur Gin Strich, Gin Anfas, Gin Athmen! Es ift febr ju beflagen, bag unferer Literatur noch immer eine zuverlaffige, moglichft vollftanbige Ges fchichte ber Conferpatorien feblt. Die Rachrichten bafur mußten nicht allein aus vielen Berfen, worin beilaufig etwas babon ermabnt wirb, fondern hauptfachlich aus ben Archiven ber Ctabte geschopft werben, bie fich in ber hinficht austeichneten und es jum Theil noch thun. Bas unter ber Beit Merfmurbiges und Buverlaffiges gewonnen wirb, fell unter bem Artifel "mufifalifche lebrans falten" niebergelegt werben. (G. W. Fink.) CONSERVE (Conservae), Rrauterauder, ift eine

zusammengeschte Mrgneiform, Die burch Reiben von Rraus tern, Blumen und anberen garten Pflangentbeilen mit feingefiofenem Buder bargeftellt wirb, um bie Rrafte bies fer Rorper lange und unverborben ju erhalten, und eine brodliche Confifteng bat. Die Conferven burfen nicht gant, aber boch fo trocen fenn, bag fich ber Buder barin etwas fanbirt; fie muffen ben eigenthumlichen Beruch und Beichmad ber barin befindlichen Pflangentbeile meber burche Miter, noch burch bie Gabrung verloren baben, mos burch fie leicht fauern und fchimmeln, befonbers wenn fie tu viel Bluffigfeit bei fich fubren. Gie muffen baber an

einem trodnen fablen Orte in Glade ober glafirten Befår Ben aufbewahrt werben, und halten fich bann, gut bereitet, etwa ein Jahr. Dergleichen Conferben finb: C. rosarum, C. cochleariae s. nasturtii, C. fabinae u. a. m. - Uberhaupt find fie megen ber Menge Buders, ben bie meiften enthalten . und wegen ibret Geneintbeit ju ber berben und troden zu merben, unzwedmaßige Arineipras (Th. Schreger.)

CONSEVIUS (Consivius, Consuvius), Beiname bes Janus von conserendo, bem Befaen, weil, nach Macrobius (Sat. 1, 9.), bon ibm als Conne alle Fruchts barfeit ausgeht.

CONSILIUM, ofters verwechfelt mit concilium 1), bis Gronov in einer Rote gu Livius XLIV, 2 (p. 737 seg. ed. Drakenborg 2), ben Unterfchieb fcharfer und ges nauer als bisber gefcheben mar, fofffeste. Sienach wirb concilium bon jeber Berfamlung gefagt, bie blos in ber Abficht, um Etwas anguboren, gufammengefommen, bor melder alfo Einer allein bas Bort führt und enticheibenb Die Gache bestimt, consilium aber von einer Berfame lung, bie, um gemeinfchaftlich uber eine Cache zu beras then, fich verfammelt bat. Daraus erflaren fich einige fpecielle Begiebungen, in welchen bas Wort consilium gebraucht wirb. Go werben j. B. die Beifiber in einem Gerichte, bie Richter, benen ber Prator prafibirt, offere consilium genant, und wir finben Musbrude, wie: Praetor cum consilio, ober mit Bejug auf ihr Gefchaft und Mmt : in consilium ire, in consilium mitti 3), Much ber Rath, ben abminifrative Beborben in ihrer Bermaltung fich an bie Ceite ftellen, wie j. B. ber Rath bes Proconful in ber Propint beift consilium. Co mar auch bas, befonbere fur bie fpateren Zeiten bedeutende Centumpiralgericht in vier Abtheilungen bieweilen auch nur in swei getheilt, welche ben Ramen Consilia fubrs ten 4), und in wichtigen Rallen wol alle burch ben Bras tor, ber in ibrer Ditte ale Prafibent fag, ju einer Ente fcheibung gufammenberufen murben (quadruplex judicium), mabrent fonft auch eine ober bie antere Abtheilung (Chambre) ju Bericht fag. (Bahr.)

CONSISTORIUM ift im wortlichen Ginne ein Ort, wo Debre jufammenfteben. Tertullian nent fogar bie Erbe ein Consistorium. Demnachft bedeutet ce einen Drt, wo Mehre ju einem gemiffen 3mede bei einander fleben, 1. B. bie fürftlichen Borfale. Im befonbern Gine ne aber werben unter Confiftorien gewiffe Collegien vets flanden. In frubern Beiten bei ben romifchen Raifern mar Consistorium ber bobe Rath berfelben, batu ber Praesectus praetorio, ber Quaestor palatii, ber Magister officiorum und bie Comites sacrarum largitionum

Darüber f. bei Heineco, Syntagm. Antiqq. IV, 6,9, p. 665, nebft ber Epitrifie von Saubotb. G. 948. — Siccama, De centumvir. judic. 1,8. fin. 10. in. 12. 11,1. Belbmann: Belmeg uber bie Competeng bee Centenmviralgerichte in Savigny's Beifdrift. Bb. V. 6, 359, 360, not. 3,

als Mitglieder geborten. Der Raifer praffbirte barin, und die Mitgiieber mußten fteben, erhielten jedoch fpater bie Erlaubnif jum Gigen. Gie biegen Consistoriani ober Comites consistoriani und hatten ben Eitel viri spe-Mis nach und nach bie Abminiftration ber drifflichen Rirche Die Rorm ber weitlichen Regirung ans nabrn , entftanben foiche Confiftorien auch bier unter Bis fcofen und Beifilichen, bie fich in einem Lofaie neben ben Rirchen perfammeiten, welches Consistorium bief. Spaterbin trat bad Consistorium bed Papfted ein; eine Berfamlung von Carbinalen unter bem Borfite bes Daps ftes, welche fein bochftes Statscollegium ift. Richt ims mer find babei alle Carbinale jugegen. Es gibt offente liche und gebeime Confiftorien. Bei letteren ericheinen nur Carbinale, welche ber Papft mit befonberm Bers trauen bagu beruft. Bei ben öffentlichen werben aus Ber ben Carbinalen auch Anbere jugelaffen; befonbere Gefanbte, Minifter und anbre Stanbesperfonen. Gie werben mit vielen Ceremonien gehalten.

Much in ber protestantischen Rirche murben balb nach ber Reformation Confiftorien eingeführt, theile gur Jurisbiction, theile jur Aufficht in firchlichen Ungeies genheiten und über firchliche Beamte. Diefe gufams mengefesten 3mede machten es nothwenbig, baß fomol geiftliche, ale weitliche und befonbere rechtstundige Dits glieber in benfelben maren. Es ift aber ber Beichaftes freid ber Confifforien in verschiebenen Zeiten fo verschieben gemefen , und ift es noch in verfchiebenen Lindern , bag fich berfelbe nicht genau bezeichnen laft. 3brem eigents lichen biftorifchen 3mede nach find fie Rathscollegien ber Burften bei Mudubung ber Rechte, welche biefen in Abs pielmebr bie Rechte bes Furften in feinem Ramen aus, baber auch bei ihren Enticheibungen ein Recurs an ben Lettern Ctatt finbet. 2Bo fie aber jugleich Jurisbics tion baben, fann in Rudficht biefer nur Appellation an einen bobern Berichtehof Statt finden. Ihre Bes fchafte, fo wie ihre Gewalt hangen bienach vom Burs fen ab, ber fie ihnen übertragt, baber fann auch ibre Bewait nicht weiter geben, ale bie Rechte bes Rurften felbft in Abficht ber Rirche. Da inbef bie protestantis fche Rirche noch immer als Befellfchaft befonberer Stells pertreter und Leiter ihrer innern Ungelegenheiten ermans gelt, fo fubren fie bis jest auch biefes Gefchaft. Gie tonnen auch, weil die Rechte bes gurften mit benen ber Rirche an fich febr mobl vereinbar find, die Rechte ber Rirs de pertreten, und haben ale Rathecollegien ber Burften, bie überall nur Rechte fcusen, und nie verlegen wollen, bie Bflicht, benfelben alle Ungelegenheiten in ihrem mabs ren Rechteberbaltniffe vorjutragen. Muf Diefe Beife tonte burch fie bie proteftantifche Rirche auch ba gegen Befahren gefchust fenn, wo ber gurft einer anbern Cons feffion jugethan ift, wenn fie nur ftete aus lauter proteftans tifchen Mitgliebern befteben. Da hiebei inbeß febr viel auf bie Derfonlichfeit bes Furften anfomt; ba es auch noch an Einrichtungen fehlt, bas leben ber protestantis fchen Rirche ju erboben und in einer fieinern Angabl Stellvertreter ju bereinigen, fo ift eine zwedmaßigere Rirdenverfaffung febr ju munfchen.

Nicht in allen Lanbern gibt es nur ein Confistorium, sondern oft mehre in verschiedenen Provingen, und biese fitchen dann woi unter einem obersten Unter die beiten Enderschie florium ober auch Ministerium der grifflichen Angelegens beiten. Es daben auch wol einzelne Estaber, Ochabe und Corporationen das Becht, in ihrem Areife befondere Confistorien einzurüchen, die dem abl unter dobern Confistorien einzurüchen, die dem abl unter dobern Confistorien einzurüchen, die dem einer dem Fürsten fleben.

In ber reformirten Ritche werben auch bie Kirchens collegien ber Gemeinen, welche aus ben Prebigern und Kirchenvorsfebern ober Mitesten besteben, Consistorien genant. Auch bie Concilien ber Professor auf Univers sieden werden auf einigen Consistorien genant.

(Märtens.)

CONSIVA, wahrscheinlich die Besamete, ein Beis name der Ops, der Erdgottin, bei den Romern. (Macrob, Sat. 3, 9.) (H.)

Consivius f. Consevius.

Console f. Kragstein.

Consolida maj. f. Symphytum offic. L.

Consolida media f. Ajuga pyramidalis, Consolida minor f. Prunella vulgaris.

CONSOLIDIREN, ein bei dem Statsschuldens westen eingeschieben ih in England in den consolidated stocks zu suchen, und hänfig gebrauchter Kunstausbruckel stocks zu suchen, und hängt mit der Geschäsche erngländische Teatsschulden genau zusammen. Mit der Derabsen genaus geschen der Steten genaus genammen. Mit der Derabsen der Steten zu nur den der sie im 3. 1751 — 52 seste man dert eine Bereinigung und anderweitige Kunderung berschelten in Berbindung; es wurden die Soberungen der Gläubiger, welche sich die Streibselung gesällen liesen, in eine Schuld zusammengeschmeien (consolidating — into one joint sock), wobel vermöge Anatmentschet, justich den den Gelbern, welche zum Abtrag der einzelsen en Schulden und übere Instellung und Stigung der St. ont solidation Schulden und biere Instellung und Stigung der St. ont solidation Schulden.

Cumme biefer Art bilbeten, maren folgenbe: 3 Proc. Annuitaten v. 1731 Eftl. 800,000

1750 1,000,000 2ftl. 8,200,000

Außerbem ein Betrag ans berer 3 Droc. Annuitaten

937,821. 5 G. 1 D.

Aufammen Left. 9,137,821, 5 & .14 D. (Cohen, compendium of finance, London 1822). Im Jahre 1824 beitef fich das Capital ber 3 Proc. auf 366 Millionen Ph. Stert. (The finance accounts of the united Kingdom etc. for the year 1824 – 1322). Da fie bie diteften un größfentbeild in feifen Hahren find, auch bei Bürfungen bef jährichen Gudienabtrags auf ihren Preifs auf langjährigen Erfahrungen sich ermessen lassen, man da ba beiter über auf tieften Annab da beiter über über am unter Million und bei beiter auf in eine Anfande erfolgen muß, wenn den der eine Bertagen muß, wenn der eine Bertagen muß wenn der eine Bertagen muß, wenn der eine Bertagen muß, wenn der eine Bertagen muß eine Bertagen muß wenn der eine Bertagen der eine Berta

120

fie auch aber ihren Mennwerth begahlt werben muffen, fo merben fie vorzugemeife gefucht. Gie fpielen baber in ben großen Gefchaften, welche taglich in ben verfchiebenen Statseffecten gemacht werben, die wichtigfte Rolle. Rach ibrem Preife beftimmen fich benn auch im Mugemeinen bie Preife ber übrigen Ctatepapiere; und ihr Steigen ober Sallen bat Ginfluß auf andere gander. Fur England bas ben fie noch die befondere Bichtigfeit, baf die Grundfleuer mit benfelben abgefauft werben fann. Gie fanfen inbef mabrend bes Rrieges betrachtlich, und im Mai 1817 ftans ben fie noch an ber Borfe ju London 64, boben fich aber bis 1825 auf 96, und fanfen wieber in Folge ber Sandels. permirrungen, famen jeboch von Reuem im Dai 1828 auf 85 - 86.

In Franfreich fand bas Confolibiren unter bers anberten Umffanden Ctatt. In bem Jahre 1798 murben alte und neue Coulben ju bem Betrage bon 174,716,000 Br. Renten um 2 Drittheile berabgefest, und bas bleis benbe 1 Drittheil ju Sprocentigen Renten confolibirt, wel de eben besmegen lange (und unter anberen auf einigen Umfterbamer Preisliften noch jest) ben Damen Tiers consolides bebielten. Rach bem Gefete vom 24, Frimaire bes Jahres VI. betrug bie auf folche Mrt confolibirte Rens te 58,716,000 Fr. Gie murben in bas große Schulbbuch bes Ctate (Grand Livre de la dette publique) eingetras gen und fur unang . fbar (insaisissables) erflart. Durch nachberige neue Unleiben gu 5 Procent vermehrt , fonte Die Benennung: Tiers consolidés fur Die Befamtmaffe ber Sprocentigen Rente nicht mehr gelten; fie find gegens martig vielmehr unter bem Ramen: Cinq pour cent consolides allgemein befant. Dag auch biefe confolibirte Rente von ber frangofifchen Mation ale bie wichtigfte Chulb angefeben mirb, beweifen befonbere bie Stimmen, welche bei und feit ber Ereirung ber 3 Proc. laut murben, bie, ungeachtet aller Machinationen, bes Misbrauche bes Tile gungefonte und ber Ginflufterungen ibres Coopfers (p. Billele), baf ber allgemeine Binsfuß in Franfreich fich auf 4 Proc. geffellt habe, noch nicht ben erwarteten Beis fall erhalten fenten. Mus ber Bergleichung ber Preisnos tirungen ber 5 und Sprocentigen Reute ergibt fich noch ims mer ein boberer Binefuß, ale 4 Procent. Geit einigen Nabren fanten bie Sprecentigen faft flete unter 70 (gu 75 murbe erft 4 Proc. ausmachen), Die Sprecentigen bagegen 1 bis 3 Broc, über Bari, Die laufenden Binfen eingerechnet.

Durch bie im Jahre 1815 in Dfireich ju Mitmir fung ber Tilgung ber alten Banfnoten und Ginlofunge. fceine sc. eröffnete Unleibe, geftust auf ben neuen, mit ber Bilbung ber neuen Bant gegrunbeten Tilgungefonbe, fand gleichfalle ein Confolibiren Ctatt. Es murben beme jenigen in einer Obligation 5 Proc. Binfen in baarer Muns te (20 Rr. fl.) jugefichert, ber eine alte, in ben fruberen Einibfungsicheinen, gefuntenen und fcmantenben Berthe, persineliche Obligation bon 100 fl., nebft einer gemiffen Cumme in Einlofungefcheinen zc. jur Bernichtung einlies ferte, welche lettere Cumme fich nach bem Preife ber

alten Obligation und ihrem Bindfufe richtete.

Die neuen Obligationen, Metalliques genant, (meil ihre Binfe in gangbarer, oben gebachter lanbes munge jugefichert marb), welche über bie feit 1815 contras birte, ju 5 Procent Binfe gefette, Schulb ausgefertigt murben, umfaßten (nad) v. Gens Muggbe) bie Cumme bon 207,960,290 fl. in Conv. Munte. Dabon rubrten etwa 22 Millionen von ber mirflichen Unleibe bes 3, 1815. ungefahr 136 Dill. bon einer Daffe gurudgenommenen Papiergelbes und alter Obligationen, und 50 Mill. bon ber Unleibe bes 3. 1818 ber. In ber Mugemeinen Bei tung Mro. 228 von 1828 wird ber Betrag ber Metalliques su 220 Dill. in ben Banben bon Privatperfonen anges nommen.

Die fo aus verfchiebenen Beftanbtheilen confolibirs ten 5 Proc. Mctalliques, mit welchen Dftreich jugleich wieber eine allgemeinere Circulation bes Detallgelbes und feine Befreiung von bem Papiergelbe beabsichtigte, und bierauf zu mirten fich porfette, zeigten fich auf ben teute fchen Borfen ale ein lebbafter Begenftanb bes Berfebre. Die Rurcht, welche frubere nothgebrungene Berfugungen mit ben Ctatspapieren eingefloft batten, raumte ibnen gleichwol bei ihrer erften Erfcheinung faum einen bobern Berth ein, ale ibn bie bagegen bingegebenen alten Dblis gationen, nebft ben zugelegten Ginlofungofcheinen gubor gehabt hatten. Dit allmablig erfolgenber Bernichtung ber letteren, Seftftellung ber neuen Banf und bes Til gungefonde aber bob fich bas Bertrauen gu ben Detallis queg. Ihr Preis in Bien 1818 mar 70, aber 1824 for gar einmal 96, und feitbem erhielt er fich, mit geringes rer Mbmechfelung, auf 90. Rach bem ilbergange bes Ruffen über ben Druth und ber Befetung ber Rurftene thumer Molban und Balachei batten fie fich, ba man an ben Borfen ber Beobachtung einer frengen Reutralitat bon Gelten Offreiche gewiß ju feon ichien, um 1 bie 2 Brcc. gehoben, fo baß fie im Juni 1828 auf 91 bis 92

In Preufen murben feit bem 2. Januar 1811 gegen altere Schulbfoberungen und aus bem Umlaufe gezogene papierne Zabimittel (Ereforfcheine und andere auf ben Ins haber geftellte Unmerfungen) Obligationen gu 4 Procent Binfe ausgefertigt, und baburch eine verschiebenartige Daffe in eine Ctatsichuld berfchmolgen. Die fo ente ftandenen confolibirten Coulbfoberungen murben burch bie befanten 4 Procent Binfen tragenben Ctats: Chulbs fcheine verbrieft. Gie machen ben anfebnlichften Theil ber Landesichuld aus, und baben nachber bei manchen neuern Rinang Derationen ber preufifchen Regirung mitgewirft Rach bem Gefete vom 17. Jant:ar 1820 beliefen fie fich auf 190,500,000 Ebir. nach bem Mungfuße bon 1764 (ober im 21 fl. Rufe). Dagu fomt noch eine ber Beit beffes benbe unvergingliche Could ben 11,242,347 Ebir., melde fpater ebenfalls burch Ctatsichulbicheine abgeloft murbe. Diefe confolibirten Coulbicheine, mit halbiahrigen Bind. coupons verfeben, bie nach Ablauf auf eine geringe Uns jabl von Jahren erneuert merben, find in in; und aude lanbifden Sanbelsplagen ein angenehmes Papier gewors ben, und in ben preufifchen Grenglandern feit mehren Sabren icon fo allgemein beliebt, bag Capitaliften gern Belber barin anlegen, um bobere Binfen als 4 Broc. ju genießen. Der Standpunft biefer Papiere mar 1. B. am 18. Januar 1820 in Berlin 714 (folglich brachten fie bas mals uber 5 Proc.); fritbem fliegen fie aber fogar ein:

mal bie ju 94. 3m Monat Dai 1828 fcmanften bie Rottrungen nur groffchen 88 und 89, in ber Ditte bes Monate Juni gwifden 90 und 90 ..

Muffer ben angeführten ganbern bat auch Morbamerts fa feine Ctatsichulben confolibirt, und fo reich ober arm Europa mit Ctatspapieren ift, fo theuer begablen fich boch bier bie nordameritanifchen Statepapiere, (v. Bosse.)

Consolato del mare f. Secrecht.

Consonanten f. Mitlaut.

Consonanz f. Ton. CONSTABEL 1) in England. In ber gleichen Bebeutung wie Connetable in Franfreich, geborte ber Constabel in England ju ben bochften Kronbeamten ober Grofmurbentragern bes Reiche (Lord high Constable). Bilbelm ber Eroberer mar ce, welcher biefe Burde ftife tete. Der Confiabel von England und ber Marichall bes Reiches maren Anführer im Rriege, und hatten im boben Rathe bes Ronigs Gis und Ctimme, mo fie borjuglich in Militairfachen zu enticheiben batten. Diefes Imt bes Conftabele von England mar lebnbar bis auf Deine rich VIII, wo man es, ale ju machtig gegen bie fonige liche Dacht, nicht weiter befeste. Rur ju Rronunges feierlichfeiten wird noch ein Lord high Constabel ermablt, ber unter ben Grofmurbentragern ber fiebente im Rauge if. Dagegen befteben fortbauernb bie Conftabels nieberern Ranges, ober bie Conftabels ber Sunbrebe und Gerichtes begirte ber Friebendrichter. Diejenigen, welche Ebuarb L. in jedem Sunbred jur Erhaltung bed Friedens eingefest. beiffen High constables, die in befonderen Orten und Kriedensbegirfen eingefetten aber Petty constables (Dbere und Unter Conftabels). London allein bat beren jest 1040. Die Oberconftabele werden von ben Friedensrichtern in ben pierteliabrigen Sessions (ganbgerichten) ernant, bie Unterconftabels aber bon ber Gemeinbe. Es find burchs gebende Burger und Sausbefiger, welche jur Erhaltung ber öffentlichen Gicherheit und Ordnung bicfes Umt ohne Befoldung übernehmen muffen. Dur Beiftliche, Arite und Rechtsgelehrte find bavon ausgenommen; boch fann jeber Unbere burch eine baju geeignete Perfon feine Stelle bertreten laffen. Die Dauer Diefes Amtes ift ein Jahr, Dit unfern Berichtebienern find fle auf feine Beife ju vergleichen. Ihr Geschaft besteht blos barin, fur bie bie fentliche Rube und Sicherbeit in ben Begirten gu forgen, und Die Storer berfeiben ju verhaften und bor ben Bries bendrichter ju bringen. Gie merben allgemein geachtet, und mer fich ihnen widerfegen wollte, murde felbft als ein Eriebeneftorer betrachtet werben. Als Beichen ihres Ams tes tragen fie einen großen Ctab mit bem foniglichen Bas nen bezeichnet. Diefe polizeilichen Unter: Conftabels mure ben guerft bon Ebuard Ill. angeorbnet. (Bergl. übris gens Connétable.)

2) Bei ber Artillerie bieß Conftabel ober Conftabler berjenige, welcher an bie Ranoniere Bulber und Rugeln jum Laben vertheilte und bie Stude abfeuerte. (Bergl. Feuerwerter.) Die Conftabele ober Coms manbeure ber Gefchute auf Rriegefchiffen fieben unter bem Dber: Conftabel (bei ben Frangofen Maitre canonier), welcher Die Mufficht über bas gange Artilleriewefen bes Chiffe und ju feiner Unterflugung einen ober mehre Gebils Migem. Encuelop. b. BB. u. R. XIX.

fen bat, bon benen ber erfte Unter, Confabel beift. -Der Dame Conftabel foll nicht bon comes stabuli, fons bern bon Constabularius, Stallbruber, fo piel als Contubernalis, Ramerad, abgeleitet fenn. Frift - fagt Mbelung - ift ber erfie, ber beibe Borter geborig bon einander unterfchieben bat. 3bm jufolge fomt biefes Cons fabler bon Stabulum, eine Stelle, Lagerftatt, ber, und Stabularii biefen in ben mittleren Beiten Golbaten. welche einerlei Bobnung batten, Stallbruber, mie man fie auch nante, ober Rameraben. Konig Johann in Franfreich theilte 1351 bad Rugvolf in folche Contubernia ober Constabulia, frang, Connétablies, ben 25 bis 80 Mann, beren Borgefester Constabularius, frang, Connetable, teutich Confiabler genant murbe.

CONSTANS I. mar ber jungfte unter ben brei Gabe nen Conftantine bes Großen, und erft 17 Jahre alt, als fein Bater farb (22. Dai 337). Er bielt fich bamale in Gallien, ber ihm angewiesenen Proving, auf, mabreub fein Bruber Conftantius ben Anfang einer neuen Regirung nach echt orientalifder Gitte mit Ermprbung aller Geitens permanbten ber faiferlichen Ramilie bezeichnete; blos Gale lus und Julian entgingen, ber eine wegen einer Rrante beit, bie ibm obnebin ben Tob brobete, ber anbere wegen feiner Rindbeit, bem allgemeinen Berberben. Die bret Bruber bielten barauf eine Bufammenfunft gu Girmium in Pannonien, um fich über bie Theilung bes Reiches ju bers " gleichen. Conftantin II. erhielt Gallien, Spanien, Bris taunten und bas proconfularifche Afrifa, beffen Saupts ftabt Carthago mar; Conftans bas ubrige Afrita nebft Sicilien, Italien, Juprien, Macebonien und Griechens land; Ebracien nebit bem gangen Morgenlanbe fiel an Conftantius. Diefe Theilung grundete fich auf eine Ans ordnung Conftanting bes Groffen, und marb auch bon feinen brei Cobnen angenommen , boch nicht ohne manche Untufriedenbeiten, Die gulent gu einem Bruberfriege führe ten. Conftantin verlangte bon Conftant bie Abtretung feines Untheils in Ufrifa und ben Ditbefit bon Italien, und als er burch Unterhandlungen feinen 3med nicht ers reichte, gebrauchte er Bewalt. Er fiel mit einem Deere in feines Brubers Bebiet ein, und brang fo rafch bor, bag er fcon bei Mquileja ftand, mabrent Conftans fein Deer erit jufammengog, und ihm nur eine ausgemablte Abrbeis lung entgegenschichen tonte. Diefe entichieb jeboch ben Rrieg auf eine eben fo fcnelle ale unerwartete Beife. Conftantin lief fich in einen Sinterbalt loden, unb marb erichlagen (340) 1). Durch ben Tob feines Brubers marb Conftans herr bon mehr als mei Drittbeilen bes romifchen Reiches, obne baf Conftantius einen Untbeil an biefen erledigten Provincen verlangte, weil er einfeben mochte, baf er burch Bute nichts erbalten murbe, und weil er im Dften burch Rriege mit ben Perfern befchaftigt genug mar, um bie Unmenbung gewaltfamer Mittel gu bermeiben. Im Anfange nabm fich Conftans ber Statsgefchafte mit großer Thatigfeit an. Er vertheibigte Gallien mit Glud gegen bie Franten, und ging im Jahre 348 felbft nach Britannien binuber, um biefe Infel gegen bie Ginfalle ber Dieten und Scoten ju fcuben. Rach einem einjahrigen

<sup>1)</sup> Zonar, lib. XIII, tom, IL p. 9, ed. Venet.

Aufenthalte febrte er nach Gallien gurud, und manbte feine Sprafalt auf bie Unorbnung ber Religioneverbalte niffe. Geine Berordnungen jur Befchranfung bes Deis benthums maren fireng, ohne unvernünftig gu fenn, und um fo geeigneter, Eingang ju finben, je mehr er vermieb, bie Intereffen bes großen Saufens baburch ju verlegen. Go ließ er alle beibnifche Ginrichtungen befteben, in fofern fie mit Spielen und Bolfebeluftigungen gufammenbingen?). Dur ju balb wich aber feine Thatigfeit bem Sange ju Bergnugungen, und mabrent er biefen ju befriedigen fuchte, überließ er bie Gefcafte und bie Berwaltung bes Reiches feinem Finanyminiffer Marcellinus und bem Beneral ber Leibmache Magnentius, jum Chaben feis ner gebrudten Unteribanen und enblich ju feinem eiges nen Berberben. Denn bie allgemeine Ungufriebenbeit fchien bem Dagnentius gunftig, eine Burbe an fich gu reifen, beren Functionen er audubte. Marcellinus gab Die Mittel jur Berführung ber Golbaten ber, und als Mles bereit mar, um einen fubnen Schritt magen ju tonnen, lub er ju Mutun, wo bamals ber faiferliche hof refibirte, Die vornehmften Beamten beffelben gu einem Gaftmable. Magnentius wartete ben Mugenblick ab, mo bie Gafte bom Beine erhist genug maren, um fich bem Untriebe bes Mugenblich ju überlaffen, und trat bann im Purpurmantel und mit einem Diabem gefchmudt in ben Gaal. Die Mitverfdmornen begrufs ten ihn als Augustus und Imperator, und die Stims mung bes Augenblicks ober die Furcht bewog alle Ans wefende, in biefen Gruf einzuftimmen. Die Leibwache bulbigte fogleich bem neuen Imperator, und ber fais ferliche Schap nebft ber Befagung bon Mutun gab bet Ufurpation einen Stuppuntt, auch wenn es Conftans verfuchen follte, fich gegen ben Emporer gu bebaupten. Conftans mar an biefem fur ibn ungludlichen Lage gerade auf ber Jagb, und murbe burch bie erfte Dachs richt von ber Emporung und ber Untreue feiner Trups pen fo befiurgt, bag er alle Renngeichen feiner Burbe ablegte, und fo fchnell ale moglich nach Cpanien gu entfommen fuchte, um fich bort nach bem Often eingus fchiffen. Er marb aber am Rufe ber Dorenden in ber Stabt Beleng (bem beutigen Eina) von feinen Berfols gern eingeholt und getöbtet (Januar 350.) im 30ften Jahre feines Alters und im 18ten feiner Regtrung 3).

(Fr. Lorentz.) CONSTANS II. mar noch ein Rinb, ale fein Bas ter Conftantin III. nach ber furgen Regirung bon etwas mehr als brei Monaten ftarb (25. Dai 641), nicht ohne Beforgniffe fur feine binterlaffenen Rinber, benen bei ben bamaligen Berbattniffen ber in Conftantinopel berrichens ben Ramilie fein gutes loos bevorzufteben fchien. Cons ftantine Bater, Beracline, batte namlich gegen ben Bils len bes Patriarchen und gur großen Ungufriebenbeit bes Bolfed, nach bem Tobe feiner erffen Gemablin, feine rantes volle Richte Marting geheirathet, und bem Cohne bers felben , Beracleonas , gleichen Antheil mit Conftantin an ber Regirung bes brigntinifchen Reiches gegeben. Der offentliche Unwille gwang gwar bie verhafte Dartina, fic aller Einmifchung in bie Reichebermaltung ju enthalten, allein nach Conftantins Lobe, ben bas Bolf, wiewol mit Unrecht, einer Bergiftung burch fie Coulb gab, trat fie aufe neue bervor, um fur ihren Cohn Beracleonas ju res giren. Dies batte ber ferbenbe Conftantin gefürchtet. und aus Beforanif fur bie Gicherheit feiner Rinber bie Befchubung berfelben gegen ben Saf und bie Rante Dars ting's bem Deere empfoblen. Diefer Muffoberung gemaff befeste Balentinus, ber General ber affatifchen Armce, bie Stabt Chalcebon, und ju gleicher Zeit brach ber Uns wille ber Bebolferung von Conflantinopel gegen Martina und ihren Sohn los. Bergebens ertlarte ber Lettere off, fentlich, ein treuer Bormund feiner Reffen feon zu mollen. umfonft beichwor er bie Gicherheit berfelben aufe feiers lichfte: bie Rube fonte nicht eber wieber bergefiellt mers ben , ale bis Conftantine alteffer Cobn, Conftans, allein jum Raifer erflart worben mar. Die flegreiche Bartet schandete ihren Triumph burch Grausamfeit; bem heras cleonas wurde bie Rafe, feiner Mutter bie Junge abges fcmitten, uub beibe in bie Berbannung gefchidt.

Der junge Raifer erfchien barauf im Genate, und erwecte burch feine Rebe hoffnungen und Erwartungen, bie er fpater nicht erfüllte. Babrenb bie Mraber immer weiter borbrangen, und bem bojantinifden Reiche eine Proving nach ber anbern entriffen, beschäftigte fich bet Raifer mit Dichte, ober - was eben fo fchlimm, wenn nicht noch folimmer war, - mit ber Ginführung ber pon ben Monotheleten aufgeftellten Grunbfage. 3mar batte auch bei groferer Thatigfeit bes Stateoberhauptes bas briantinifche Reich ber burch religiofen Fanatismus aufe geregten und bereinigten frifchen Boltefraft ber Araber eben fo wenig widerfichen fonnen, als bas perfifche Reich ber Gaffaniben, allein bie Bertbeibigung bes State und ber Rirche gegen bie Seinbe bes Chriftenthums mare both eines Raifers murbiger gemefen, als bie Theilnahme an theologifchen Streitigfeiten. Dies fühlte Conftans felbif. als bie Araber Anftalt machten, ibn fogar in Configutines pel anjugreifen, und er flellte fich baber im Sabre 654 an bie Spige feiner Flotte, um bie feinbliche aufzufuchen, Er fand fie an ber lpcifchen Rufte und griff fie an, allein mit fo wenig Gluct, baf er felbft faum und nur unter bem Schute einer Berfleibung entfam. Der gwifchen Mli und Moavijab furg barauf ausbrechenbe Burgerfrieg machte bie Araber jum Frieden geneigt, und ber Raifer ging ibn ein, ohne bag er etwas anbere erhielt, als fur bie eros berten und formlich abgetretenen Provingen eine Entichas bigung an jabrlichen Gelbs und Raturallieferungen, pon benen vorauszufeben mar, baf fie nur fo lange entrichtet werben murben, als bie arabifche Diegirung Urfache batte. Die griechischen Baffen gu furchten 1).

Gludlicher, als gegen bie Mraber, mar Conftans auf einem Belbzuge, ben er im Jahre 657 gegen bie Celas vinen unternahm. Wenn er fie auch nicht aus bem nach ihnen benanten Lanbftriche Clavonien vertreiben fonte, fo imang er fie boch wenigftens gur Unterwerfung. Gein argwohnisches Gemuth fab aber nach Befeftigung ber aus Bern Rube einen gefährlicheren Reind in feinem eigenen

<sup>2)</sup> Cod, Theodos, lib. XVI, tit, 10, de paganis, Zonar. l. c. p. 11. Zosim, lib. II, cap. 42. 54, Pagi Crit, ad a. 350, N. 1,

<sup>1)</sup> Theophan, p. 229, Cedren, p. 343,

Bruber Theoboffus. Er lieft ibn im Jahre 659 tum Dia fonus weiben, um ihn gur Ubernahme ber weltlichen Berrs fcaft unfabig ju machen; allein auch bies befeitigte nicht bas Mistrauen eines Derrichers, ber feine eigene Unmurs Digfeit fublen mochte, ie mehr er feinen Bruter bei bem Bolfe in Gunft fleben und mit Unfpruchen und Rabiafeiten gum Throne ausgeruffet fab. Die Ermorbung feines Brus berd follte ibn von feiner Unrube befreien, allein bie volls brachte Untbat erzeugte in bem Raifer eine Bewiffensanaft. bie ibn mit qualenben Bilbern verfolgte, und ibm gulett Conftantinopel fo verhaft machte, baff er es ju verlaffen beichloß. Geine Gemablin und Rinber blieben in ber Dauptftabt jurud; er felbft aber brachte ben Binter bom Sabr 662 auf 663 in Miben ju, und ging im Rrubjabre nach Italien binuber, wo bie burch Grimoalbe Decupas tion ber longobarbifchen Ronigsmurbe veranlaften Unrus ben eine aunflige Belegenheit jur Biebereroberung wenige Rend von Unteritalien bargubieten fchienen 2). Rach feis ber Landung in Tarent rudte er bor Benebent, in welches fich Romuald, ber Cobn bes longobarbiften Ronigs, gemorfen batte; ebe er aber bie Ctabt einnehmen fonte. eilte Grimoalb felbft jum Entfage berbei, und gwang ben Ratfer, Die Belagerung aufzuheben. Doch ungludlicher mar bas Ereffen , tu bent er fich burch bie übereilte Rubers ficht feines Relbberrn Caburrus fortreißen ließ; Die Dies berlage, bei ber er an 20,000 Mann berloren baben foll, fdrectte ibn bon ber Kortfegung bes Rrieges ab 3).

Dom, welches er barauf befuchte, verlor burch ibn viele feiner beften Runftwerfe , bie er mit fich nach Coras fus fcbleppte. Dier nabm er feinen Aufenthalt, obwol ibn auch bier ber blutige Chatten feines gemorbeten Brus bers nicht verließ; bier fant ibn auch bie Rache, ber er burch fein bieberiges unftetes leben eben fo menig entging, als ben fcredlichen Dabnungen feines Gemiffens. Durch brudenbe Muflagen batte er fich feinen Unterthauen im Beften eben fo verhaßt gemadit, ale benen im Often burch feine Regerei und feinen Brubermorb; mas aber feinen Tob gunachft veranlagte, ift unbefant. Giner feis ner Diener, ber ihm im Babe aufwartete, fcblug ibn mit bem Befafe, aus welchem er ben Babenben mit 2Baffer begieffen follte, fo beftig auf ben Ropf, baf ber Raifer balb burch bie Betaubung bes Schlages, und balb burch bas BBaffer, in welches er hilflos gurudfant, feinen Tob fant (668). Ceine Diener fanben ibn fcon entfelt unb ben Dorber entfloben, als fie burch fein langes Bermeis len im Bade beunruhigt hineintraten 4). (Fr. Lorentz.)
CONSTANT DE REBECQUE. Ein abeliches

ber framofifchen Deputirtenfammer, borguglich folgenbe ju bemerten. - Davib, ein Urentel Muguftins, geb. ju laufanne ben 16. Dar; 1638, geft. ben 27. Febr. 1733, ein burch grundliche und vielfeitige philologifche und antis quariiche Rentniffe ausgezeichneter Theolog. Die auf ber Afabemie gu Laufanne begonnenen Ctubien feste er gu Berborn und Marburg, bierauf ju Groningen und gepben unter Marcfins, Coccejus und Sornbet fort. Babrend eines Mufenthaltes ju Daris tam er in nabe Befantichaft mit Dallaus (Daille) . Mieranber Morus und Ampraibus 9m 9. 1658 febrte er nach Laufanne gurud, erhielt bie Orbination und murbe 1664 bon bem Grafen bon Dobna. Befiber ber herrichaft Coppet bei Genf, ale Prebiger borthin berufen. Dier trat er in nabere Berbinbung mit ben Genfer Theologen Trondin . Meffresat und Turretin: befondere aber fnupfte fich swiften ibm und Baple, ber ben Cobnen bes Grafen Unterricht gab, eine enge Rreunds fchaft, und fie festen ibren Briefmechfel bis zum Tobe bes Lettern fort. Unter ben Briefen von Baple (Amfterbam 1714.) finden fich 23 an Conftant, woraus fich zeigt, wie febr biefer competente Richter bie Cebriften bon Conffant fcatte, und wie viele Dube er fich gab, ibn nach ben Dieberlanden gu gieben. (Dan bergl, ben 70, 74, 66. 103, 112, 120 und 127ften Brief.) 3m 3. 1674 murbe er burch bie Negirung ju Bern ale Profesor ber Cloquent bon Coppet nach Laufanne berufen; 1684 jum Profeffor ber griechifden Sprache und 1703 jum Profeffor ber Theos logie ernant. Diefe Ctelle befleibete er bei ungefchmache ten Rorpers und Beifeefraften bis in fein 89, Jahr, mo er auf febr ebrenvolle Beife im 9, 1727 in Rubeffand berfett wurde. Er jog fich gwar aufs Land jurud, nabm aber noch oft an ben atabemifchen Berathungen Theil, bes fuchte bie Predigten feiner bormaligen Couler, und bes wies burch bic Bemerfungen, bie er barüber machte, wie lebhaft und ungefchmacht fein Beiff noch immer mar. Dies fer gludliche Buftanb feiner Rorpers und Geiftestrafte bauerte bis in fein 94. Jahr, in welchem er nach einem furgen Rranfenlager von 3 Wochen rubig entichlief. -Im Umgange mar er munter, gegen feine Couler freunde Schaftlich, und in gelehrten und religiofen Dingen frei von bem ganfifchen Beifte vieler feiner Umtegenoffen. Gein theologifches Profefforat fallt in bie Beit bes rubmlichen Rampfes ber Laufanner Atabemie gegen ben Gemiffends swang ber Formula Consensus (f. Delvetifcher Confens fue), und er nahm febr thatigen Untheil an bemfelben. -Seine wichtigften Coriften finb: L'ame du monde ou Traité de la Providence. Leyde 1679. 12. Musgaben pon Florus, Erasmi colloquiis, Cicero de officiis, de amicitia, Paradoxa, alle mit philologifchen und biftoris ichen Unmerfungen. Genf 1684 u. 1688. - Abrege de-Politique. Cologne 1686. - Systema Ethico theologicum. Laus. 1689. 8. - Debre Differtationen über bie ftorifche und antiquarifche Begenftanbe bes M. E. - ilber alle biefe Cchriften, befonders auch über ben Abrege de Politique, angert fich Baple in ben angeführten Briefen mit vielem Beifall \*). - - Jatob, geft. gu laufanne

<sup>2)</sup> Paul, diac. de gestis Longob. lib. V. cap. 5. 3) Paul. dise. lib. V. cap. 6.—9. 4) Paul, disc. l. c. cap. 11. Theophan. p. 233. Cedren, p. 344.

<sup>\*)</sup> Salchli oracio in obitum Dav. Constantii. - Museum Helvezieum Partic. 2. - Ben Tericon. 16 \*

1730, Davide Bruber, ein Mrgt, der fich befonbere mit ber fcmeigerifchen Botanit befchaftigte. Reben einigen anbern Schriften bat man bon ibm: Medicinae Helvetiorum Prodromus, sive Pharmacopoeae Helvetiorum Specimen. Genevae 1677. 8. Dachber unter bem Sitel: Atrium medicinae Helvetiorum etc. Genev. 1691, 12. und bon ibm felbft ins Frangofifche überfest und vermebrt unter bem Litel: Essai de la Pharmacopée des Suisses. Berne 1709. 12. Leu und Cennebler führen biefe bers Schiebenen Musgaben als befonbere Berte an. Conftant fellt bie fonberbare Behauptung auf, bag es feine Rrants beit gebe , für melde bie Comeit nicht Deilmittel entmes ber von Datur ober burch Runft hervorbringen fonne, fo bag man feine auslandifchen Deilmittel beburfe. Das man auch von biefer Behauptung halten mag, fo bat bie Schrift boch fur bie fcmelgerifche Botanif einigen Berth. Er wollte ben Begenftanb in einer großern Schrift, bie aber nie erfchienen ift, noch weiter ausführen unter bem Titel: Helvetiorum medicina practica, in qua demonstratur medicamenta Helvetiorum indigena sufficere ad morborum curationem. - Camuel, geb. 1729, geft. 1800, ein Entel bes Theologen Davib, trat frub in bols lanbifche Dienfte, mo fein Bater General , Lieutenant mar. Mllein bas Studium ber Berfe von Boltaire und ein bere trauter perfonlicher Umgang icheint bei ibm bie Reigung für ichriftftellerifche Befchaftigung entwickelt ju baben. 9m 3. 1781 erichien jum erften Dal fein Catechisme de morale, veranlagt burch eine dffentliche Muffoberung ber frangofficen Afabemle. Die fleine Schrift, pon melder Conftant noch furt bor feinem Tobe eine neue Musaabe bes forgte, mar febr ichnell vergriffen. Muffer einigen Schaus fpielen fcbrieb er auch folgenbe Romane : Laure de Germosan. Paris 1787. 7 Vol. 12. und Camille ou Lettres de deux filles de ce siècle. Paris 1784. 4 Vol. 12. Der erftere enthalt ein getreues Gemalbe ber bamallgen Gitten und lebensart ju Genf. Der lettere murbe auch in ans bere Sprachen überfest, und einige Dale neu aufgelegt. - In ben innern Bemegungen ju Genf nahm Conftant febr thatigen Antheil; jog fich bann in feinem bobern Mls ter auf ein ganbgut bei gaufanne gurud, fant fich aber 1792 fogleich wleber ju Benf ein, ale bie Ctabt ben frans tofifden Truppen bebroht wurde, und bejog im 63, Jabre, wie andere Burger, als gemeiner Colbat bie Bache, Mis Benf feine Unabhangigfeit berlor, fehrte er auf feinen Panbfit gurud, und blieb bafelbft bis ju feinem Tobe.

(Escher.) CONSTANTIA, ber Rame mehrer Stabte in ber aften Bergraphie: 1) in Defopotamlen, f. Antoniupolis; 2) ebenfalls in Defopotamien, am Ginfluß ber Bilecha in ben Cupbrat, muthmaglich jest Racca; 3) in Palas ffina, Dafenort bei Baja, f. Gaza; 4) in Dheniclen f. Anturadus; 5) auf ber Infel Eppern, jest Coftans a, f. Salamis; 6) in Afrifa, Constantia Zilis in Mauritania Lingitana; 7) in Dispania Batica, Constantia Julia f. Osset. - Ubrigens f. Coutances unb Rofinis.

CONSTANTIA beißt ein ganbgut auf bem Borges birg ber guten Soffnung, welches ber Bouberneur ban ber Stell in einem Thale, etwa brei Stunben bon ber

Capftabt entfernt, anlegte, und mit bem Ramen feiner Gattin benante. Es ift befonbere berühmt worben burch ben bafelbft erbauten Conftantia, Bein, melder bie portuglichfte Corte bes Capmeines ift. Rach Bous gainville's Bericht find es Pflangen von fpanifchem Ruds tatwein, bie man ju Conftantia giebt. Dan unterfcheibet Groß , und Rlein , Conftantia, bie aber nur burch eine Sede bon einander getrent find. Muf Rlein : Conftane tia wird ber weiße, auf Groß Conftantia ber rothe Bein erbaut. Im Monat Muguft, ale bem Anfange bee Frube lings auf bem Cap, foneibet man bie Beinftode; im Ceptember jeigen fich bie Blatter, und im October fann man mit Babricheinlichfeit fagen, ob bie Ernte gut auss fallen werde. Ginige Ctode geben icon im Manuar reife Erauben; weil aber biefe leicht fauer merten, fo pflegt man aus ihnen feinen Bein ju machen. Gegen Enbe Res bruare begint bie Beinlefe, und bauert in ben Dars bine ein. Die Trauben merben, fo mie fie bon ben Dichen abs gefchnitten finb, in Saffet geworfen, und bie vollen Rafe fer in einem Reller, burch ben bie Luft frei bintieben fann. auf plattem Boben bewahrt, ebe man feltert. Reine nicht gang reife Traube und fein Ramm einer Traube mers ben unter die Preffe gebracht, welche Borfichtsmafregel Die übrigen Beinbauer auf bem Cap felten beobachten, und bafur einen minber guten Wein erhalten, welcher jes boch in Europa baufig fur Conflantia berfauft wirb. Dach Barow's Ungabe wurden in ben Jahren 1799 - 1802 ausgeführt 728 balbe Obmen, welche einen Ertrag bon 54,574 Reichsthaler brachten.

CONSTANTIN, ein Sprer bon Geburt, murbe am 25. Mary 708 jum Papft erhoben. Obgleich von vies Ien die Dilbe feines Charafters gerühmt wird 1), fo bem anlagte er both fogleich beim Untritte feines Umtes eine unerborte Graufamfeit, indem er den neuermablten Ery bifdof Belir von Ravenna, ber bie Unterthanigfeit feines Ctuble unter bie Gebote bes romifchen Bifchofe nicht ans ewfennen wollte, bei bem griechifchen Raifer Juffinian II. perflagte, auf nachbrudliche Beftrafung antrug, und bicfen fomlt veranlagte, ben Ergbifchof gefangen gu nebe men , feiner Mugen ju berauben und ine Eril ju vermes fen 2). Balb barauf berief ber Raifer ben Bapft nach Conftantinopel, porqualich um bon ibm bie Anerfennnng und Beftatigung ber Befchluffe bes (im 3. 691 gehalter nen und bon ben bisherigen Papften immer vermorfenen) Trullanifchen Conciliums ju erlangen. Deshalb lief er auch ben Papft überall mit faiferlichen Chrenbezeigungen aufnehmen, und empfing ibn felbft auf die ausgezeichnete Re Beife 3). Conftantin gelgte fich bem Billen bes Rais fere auch geneigt, und erfante bie Befdluffe jenes Cons ciliume an, foweit fie ben lehrmeinungen, Gefeben und Rechten bes apoffolifchen Stuble nicht entgegen maren 4). Dit Juffinians Lob aber borte biefe Einigfeit bes faifers lichen Sofs mit bem Papfte auf; benn Conftantin verwarf und berbamte in einem gu Rom gehaltenen Concilium bie

<sup>1)</sup> Hermann. Contract. Chron. sp. Pistor. T. I. p. 210. T. II. p. 518. Anastasii vita Constantini. 2) Anastasii 3) Anastas. ibid. Almarici Augerii vita Constant, ap. Murator, ser. rer. Ital, T. III, P. 11. p. 66.

125

pon Inflinians Dachfolger Bhllippicus veranffaltete Rirs denverfamlung mit ihren Befchluffen, burch welche bie monotheletifche Lebre jur alleingeltenben erhoben merben follte 5). Babrent ber Streit um biefe lebre noch forts bauerte, farb Conffantin am 8. April 715, nachbem er ben romifchen Ctubl fleben Jahre befeffen batte 6)

CONSTANTIN (Robert), ein humanift, geb. um 1530, ber feine bumaniftifche Musbildung bornebmlich bem berühmten Jul, Caf. Scaliger ju Mgen verbantte, befs fen Tifchgenoffe er mar, und ber ibm fferbend bie Bollens bung und Berausgabe einiger feiner Sanbichriften übers aab. Conftantin bielt fich langere Beit in Teutschland auf, und befuchte bafelbft, um feine griechifden Sprachfents niffe ju vermebren, bie berühmteften Schulen. Dach ber Mucffehr in feine Baterftabt nahm er 1564 ben mebleinis fchen Doctorgrad an, und ertheilte Unterricht in ber gries difden Oprache; ba man aber, aus feiner Erflarung mancher Stelle bes neuen Teffamente, Berbacht gegen feine Rechtglaubigfeit Schopfte, fo begab er fich nach Mons tauban, und ubte bafelbft bie Armeifunft. Weil er auch bier por Berfolgungen nicht ficher tu fenn glaubte, fo febrte er nach Teutichland gurud, und farb bafelbft ben 27. December 1605. Ebrende Beweife von feinen bumas niffifden Rentniffen enthalten feine Geriften, Die große fentheils febr felten finb, und eben beewegen theuer bes tablt merten, befonbere fein Lexicon graeco-latinum. Secunda hac editione partim ipsius authoris, partim Fr. Porti et aliorum additionibus plurimum auctum (Genev.) 1592. foli Elgentlich ein Dachbrud bes Lexici gr. lat. septemvirale. Basil, 1584, fol. mit einigen wenigen Bufagen von Portus. Blos neue Titel finb : Genev. 1607 Lugd. 1637. Richt gefchatt ift bie erfte Musgabe biefes Berfe, ble 1562 ju Genf in 2 Roliobanden gebruckt murs be. Gin Muding barand ericbien unter bem Sitel: Lexicon gracco-lat, ex R. Constantini et aliorum scriptis collectum. Gen. 1566. 4. oft. Mis ein Unbang jum Cas lepinus zu betrachten ift Conffanting Supplementum linguae lat, s, dictionarium abstrusorum verborum (Genev.) 1573. 4. Richt obne Berth ift fein Mustug aus Cont. Geenere Bibliotheca universalis, unter bem Titel: No. menclator scriptorum insignium. Par. 1555, 8, Muss gaben bat man von ibm: Celsi de re medica libri; Sereni poema medicinale et Rhemnii poema de ponderibus et mensuris cum annotatt, Lugd. 1549; 1664. 16. Theophrasti de hist, plantarum. Ib. 1584. 4. mit 3. C. Cealigere und feinen eigenen Unmerfungen , oftere gebr., auch obne ben Tert. Ib. 1584, 4. Unmerfungen jum Diosforibes ic. \*). Baur.

CONSTANTINA, Billa auf ber Cierra Morena, in ber fpanifchen Probing Cevilla, mit Bleis und Ellbers (Stein.) minen,

5) Anastas, vita Constant, Paul. Diac. histor, Longob, VI. 33. Giefelere Mirchengeich, Bb. 1, G. 489. 6) Al-

 VI. 33. Greef et et skingengelog. 202. 1. ee 889. b) Assurable Augerië vita Constant p. 67.
 Colomesii Gallia oriental, 103. Baillet Jugem. T. II, 197. Crenii animadv. philol. T. V. 138. Fabricii hist, bibl. T. III. 257. Clement, bibl. cur. T. VII, 275. Mém. de Nicht. seron. T. XXVII. 245. Teutfd 22 Eb. 90. Eberie bibliogr. Ler.

CONSTANTINA, Constantine, bie größte, fruchts barfte und reichfte Proving bes Ctate Migier auf ber Rufte ber Berberel, erfredt fich vom Bluffe Booberat im 2B., bis jum Rluffe Baine im D., ift 56 Meilen lang, 25 breit, gröfftentheile gebirgig, und wird von gabireichen freien grabifchen und maurifchen Stammen bewohnt. Gie flebt unter einem Ben, ben ber Dep bon Mlgier einfest. -Die gleichnamige hauptftabt liegt 36° 25' Br., 23° 58' 2, jum Theil auf einem beben feilen Relfen, jum Theil unter bemfelben am Rluffe Gufegmar ober Rummel (frus ber Ampfaga), welcher bem Wab et Ribir gufallt, unb worüber in ber Ctabt eine von ben Romern erbaucte gut erhaltene Brude führt. Gie ift mit farfen Mauern ums geben. bat 1 Dalaft bes Bep, ber fich aber burch nichts auszeichnet, enge, winkliche Strafen, nlebrige Saufer, und etwa 30,000 Ginw., eine Bevolferung, bie aus Der manen, Mauren und Juben gufammengefett ift. Bon Sanbel und Gewerben ift nichts befant, boch macht fie eis nen ber Ctapelplage ber umliegenden Begend aus. Es ift bas alte Cirta, eine ber anfebulichften Ctabte Rumis biens und ber Schliffel blefer Momerpropint, Bon Caliquia tur Sauptftabt von Mauritania Cafarienfis erhoben, ers blelt fie unter Conftantin bem Groffen ihren beutigen Das men, batte mabrent ber Berrichaft ber Araber eigene Regenten , marb 1420 von Tunis unterworfen, und 1520 bon Barbaroffa erobert und bem Alglerichen State einvers leibt. Die frubere Bichtigfeit biefer Ctabt beweifen bie Srimmern, Die fich innerhalb und weit außer ben Mauern bes jegigen Conftantine erftrecten. Unter biefen Ruinen geichnen fich 2 alte Thore aus, wobon bas eine aus rothem Steine gebauet und fo glatt polirt ale Marmer ift. 20 Gifternen in ber Ditte ber Ctabt, bie ibr Baffer burch eis nen Mquabuct aus ber Bebirgegend Physgeah erhielten, moven ebenfalls noch Uberreffe porbanben finb, und bie Uberreffe eines ungebeuern Triumphbogend, ben man nur bas Riefenichloft nent. Alle biefe find mit Infchriften. eingegrabenen Figuren u. f. m. angefüllt. Bieles babon ift fcon junt Baue ber elenben Sutten verwendet, Die Gaulen in ben Dofcheen angebracht. Durch Erbbeben murbe Conftantine ben 5 December 1757 febr befchabigt.

(Hassel.) CONSTANTINIANA ober Constantiola, chemas lige Ctabt in Bulgarien, in ber Gegend von Brabilow pher Braila (turfifch Ibrail). (Rumy.)

CONSTANTINOGORSK, eine fleine Teftung in ber Statthalterfchaft Raufaffen, im Rreife Beorgiewet, an ber Pobfunita, ber Grenge gwifden Rufland und ber Abafa, berihmt wegen ber 6 Werfte bavon entfernten warmen Echmefelquellen und Mleganbers, Baber \*), gu beren befferen Ginrichtung alle Unffalten getroffen find, obgleich bie Rachbarfchaft wilber Abaffen und Rogater ims mer noch eine Bebedung von Rofafen nothig macht. Die Baber find am guge bes merfmurbigen Berges Befchtan und verbienen wegen ihrer einzigen Ericheinungen und ihr ter trefflichen Birfungen bie größte Mufmertfamfeit \*\*). (Rommel.)

<sup>\*)</sup> Hans: ma visite aux eaux d'Alexandre 1811. Moscew. \*\*) Bergl. Rlaprothe Reife in ben Raufafus. Eb. 1. C. 487 it.,

CONSTANTINOPEL, noch ihrem Begründer Constantinopolis und von den Gliechen voeringstreeife bie Erabt (röde), von den Berfern, Nrobern, Osmanen und andern Bölfern vo Derient Constantinije, latarnold, Stambul 1), auf türftichen Müngen Islambol (d. i. Mille voet Glaudens) und von den Blidoten und Dulgaren Zaregrad (d. i. Abrigsfinds) genant, ibi in vom 3. 1204 und figder wieder bis 1453 bie Jaupsfladt voet girt dir fichen, byjant int liften oder griechtichen, in bem Zeitraume von 1204 bis 1261 bes latein ichen Rasiferr frumst und firt bem 3. 1433 bie Reihenz bes Guttand ber Ofmanen, ber Centralpunte ber Regitung und die Jaupsfladt bes titt fischen Reiche Stuppfladt bes titt fischen Reiche 20.

1. (Befdichte). Un ber offlichen Grenge Europa's, auf einem burch bas gefundefte Rlima wie burch ben Reiche thum feiner Erzengniffe audgezeichneten Boben am Ges flabe fifchreicher Deere gelegen, fcbien bas, burch fefte Lantmauern nicht weniger, ale burch bie auf brei Geiten mogenben Rluthen bes Meeres und Safens und burch bie Europa und Mien fcheibenben Bafferpaffe bes Selless pontos und Bodporod vertheibigte Bplantium 3), gleich geeignet, mit Mlexanbria um ben Belthanbel ju bublen, unb, wie gegen bie bon außen brobenben Ins griffe ber Barbaren, fo gegen bie Sturme im Innern, Die mantenbe Berrichaft ber Cafaren gu befeftigen. Dit flarem Blid biefe Grunbe ermagenb, vielleicht auch übers jeugt, im nenen Raiferfit bie alten Gotter leichter bers werfen ju tonnen, verlich Conftantin ber Große bas vermilberte Rom, um in Bojang ein neues Rom erbliben ju machen. Mm 12. Dai bes 3. 817, im gwolfs ten Jahre feiner Regirung vollenbete er ben Bau ber ers weiterten Ctabimauern, und biefer Lag murbe feitbem, ale bas Geburtsfell ber Ctabt. - befonbere im 26. Res girungsjahre Conflantine, wo auf bem bon ihm angelege ten forum bie Porphorfaule mit feiner Statue errichtet, Die berrlichen von Ceverus angefangenen Baber bes Beurippus polleubet und bie Tempel ber Diana, Sefate und Benus in driffliche Rirden umgewandelt murben -

mo große Rlagen uber bie elenden Cinrichungen geführt werden, und Engelhards und Parrole Reife in die Krimm u. f. w. 6. 112 ff.

1) Der Plame Istambul ober Stambul, mabricheinlich aus Islambol bervergegangen, ober eine Verftummelung bee fur bie ruttiche Aunge fewierigen Constantinopolis, foll nach b'Anville, Buldeing u. A. aus ben Werten ele rip noler (b. i. in die Stadt) entftanben fenn, womit bie griedifden Canbleute bie erften in Configneinerels Umgegend gefommenen Demanen nach ber Sauptfiebt 2) Gine forgfatrige Bergleichung ber bes bingemielen barren. ften Werte über Conftantinepel bat bem Berf. blefes art. ble liberjeugung gemabrt, baf f. r. Sammer in feinem vortrefflichen Merfe: Conftantinepolis und ber Boeporos, brild und gefdidtlich befdrieben st. 2 Bbe mit bem Plane ber Stabt E. und einer Karte bee 3, Defit 1822. gr. 8. teine ber Leiftungen feis ner Borganger überfeben bat, fein gebaltrolles Wert aber fetbft ben neueften und beften Befdreibungen biefer Grabt mit mehr ober mins ber Mufrichtigfelt gem Grunde gelegt ift. Der Berf. Diefes Artifele ift ibm baber ebenfalls, jeboch nicht obne Benngung felbft ber in Beitichriften mitgerbeiten neuern Radrichten gefolgt. Rachft Gen. D. Cammere Wert ift ubrigens bie Befdreibung von E. in bem Sandte. Der neuft. Erbbefdreibung Ill. Abrt, 1, 20. Weimar 1820 und in Sommere ichabbarem Safdenbuch & Berbreitung geoge. Kentniffe, 7r Jahrg. Prag 1829, bier vorgnalich benupt warden, 3) Bergi, Die Mrt. Byzantium und Byzas Ebl. XIV. G. 176 ff. 181.

fahrlich mit ber groften Reierlichfeit begangen, bis Theodofius berfelben ein Ente machte. Die burch ein Erbbeben febr befchabigte Dauern fellte Arcabius wieber ber, unter beffen Regirung im 3. 401 bas Deer 20 Tage binburch gefroren war. Wabrent ber Minbers fabrigfeit Theobofius II. erneuerte und erweiterte ber Praelectus praetorio Anthemius im 3. 413 bie Mauern ber Stabt bis ju beren beutigem Ilmfang, unb wie biefer, fiellte auch ber Praefectus urbi Eprus im 3. 447 bie burch Erbbeben faft gang gerftorten Dauern in bem furten Zeitraum bon gwei Monaten mieber ber. Durch bas große Erbbeben im 7. 478 flurite bie Ctatue ber Raiferin Theobora bon ber Caule bed Theoboffs fchen Forum berab, und bei ber Emporung ber Mennplate partei ber Grunen im 3. 498 murbe ein großer Theil ber Ctabt burch Reuer verbeert. Um bie Ginfalle ber Bare baren abzuhalten, welche bamale ichon bas bogantinifche Reich bart bis an feine hauptftabt bebrangten, führte Raifer Unaftafius im 3. 512 von Celombria nach Derfos quer über bie Spite ber thracifchen Salbinfel eine 20 R. breite und verhaltnifmaßig bobe Mauer, bie aber, gleich ben Mauern ber Ctabt, im 3. 558 burch bas große Erbbeben, bas auch bie Ruppel ber Copbiafirche berabe fürste, jum Theil gerftort, aber bon Juftinian wieber bergeftellt murbe 4). 3m 3. 527 marb Euphrafius ber Patriarch unter ben Ruinen einfturgenber Gebaube erfchlas gen, wie im 3. 358 ber Bifchof von Difomebien unter Erbbebenfcutt begraben worden war, und im 3. 542 ben 16. Mug. frurgte ein Erbbeben Die beilige gange biefelbe welche fpater (1098) bie Rreufahrer bei Uns tiochia's Belagerung auffanben! - auf bem Forum Cone fantins bon ber Caule. Die Emporungen ber Parteien bes Rennplages fullten unter Juft in ians thatenreicher Regirung wieberholt mit Morb und Brand bie Stabt. melche, sum erften Dale feit fie bes großen Configntinus Damen führte, im 3. 616 pon ben Perfern unter Choss roes Parmis, und im 3.626 bon ben Mbaren belagert wurde , bie fcon im 3. 619 bes Unaftafins große Mauer burchbrochen hatten. Barter als biefe bebrangten bie Araber ficbenmal 5) Conftantinopel, welches bes Rale linifos griechifches Reuer 6) faum ju retten permochte. Denn fo aroft war bes Reiches Schwache, bag fcon um bas 3. 715 ben Doslimen freie Musubung bes Gottese bienfles in ber neben ber Rirche ber b. Trene erbauten Dofchce gefiattet werben mußte. Dem großen Erbbeben, bas im 3. 732 bie Rirche ter b. Frene und bes Raifers Mrcadius Statue auf bem Terolophus, und im 3. 740 Theobofine Ctatue auf bem forum Conftantine gertrums merte, folgte im 3. 763 fo beftige Ralte, bag bas Deer auf bunbert Schritte vom ganbe noch gefroren mar unb bie aufgethurmten Gisichollen bie Grundveffen ber Mauern

<sup>4)</sup> Die Bong bleite Moner gist Guides auf 50 Miglien, Gengries auf 200 Enther, alle mungleht is Einstein Ausgescher – nach Precepius – 2 Sagereifen an. Gyll. die espoge, Const. 11b. 1, 21. D., 12. find baum onde Guren bleite Wahart figheten, 5) 2m 2, 684, 687, 672 – 9, 715, 743, 780 und 788, 6) Auftäl Cehaft fogt het Ernbrang bes Edizipatures burg einer griechigen Philosophen (Kallinites) in das 40. Sahr b. D. (690 n. Chr.)

erfdutterten, bie erft unter Theophilus und Die dael wieber bergeffellt murben. Bieberbolt murbe bie Ctabt in ben 3. 764 und 914 bon ben Bulgaren - bie fcon unter Michaels Megirung ale Silfevolfer bes Rebellen Ibomas por Conftantinovels Mauern erichies nen - 811 pon ben Glapen, fo mie pon bem 1048 tum Raifer ausgerufenen Tornicius belagert und burch Erbbeben berbeert, bie im 3. 875 mehr als 400,000 Menichen unter ben Ruinen ber Gebaube begruben, im 3. 987 bie von Juftinian berelicher wieder bergeftellte Ruprel des Cophiatempels herabfinirgten und 1033, mo bie Erbe 140 Tage bindurch unaufborlich ergitterte, 1037 berbunden mit Deft und Sungerduoth, 1038, 40 und 64 Conftantinorel vermuficten. Biertebnmal mar bie Statt, feit Conffantin ber Grofe fie erobert, perbrant und berrlicher wieder bergeffellt batte, vergeblich belagert worben, ale endlich, von Mlerius IV. ju Silfe gerus fen, bas verbundete Beer ber Rreugfahrer und Benediger unter Graf Balbuins bon Rlanbern und bes greifen Dogen bon Benedig, Danbolo's Rubrung im 9. 1203 Conftantinopel fturment gemann. Dur auf Die eigene Rettung bebacht, verließ ber feige Mlepius III. bie brennente Ctabt, in welche Mlerius IV. am 18, Mult wie im Eriumphe eingog. Richt vermogend aber ben uns geffumen Roberungen feiner Berbunbeten ju genugen und bas burch biefer Barbaren Ubermuth erbitterte Bolf gu befriedigen, foute er ben Musbruch ber Rebbe nicht bins bern, Die ibm und feinem Rachfolger Mle rius V. Thron und leben toffete und Confiantinopel bon neuem jeglichem Grauel bes Rriege Preis gab 7). Sturmend brangen bie bor ben Mauern gelagerten Rrengfahrer, ben Teuts fchen Deter Dlant an ber Gpipe, am 12, Mpril 1204 in Petrion (bem beutigen Ranal) in bie Stabt, bie, burch Plunberung, Mord und Brand verheert, mabrend ber 57jabrigen Daner bes auf ben Trummern bes bogantinis fchen Threnes in Confiantinopel errichteten lateinis ichen Raiferthums faft in Muinen gerfiel. 3mar febrte bie Ctabt, am 25. Juli 126t von Dichael bem Palaologen erobert, unter ber byjantinifchen Raifer herrichaft jurud, allein weber er noch feine traftlofen Rachfolger vermochten bei bes Reiches Berruttung ber Dauptftadt Berfall gu binbern, bie wieberholt in ben 3. 1296, 1305, 31, 44 und 1412 burch beftige Erbbeben serfort marb. Die burch Meerceffutben jum Theil gere trummerten Stadtmauern fellte 1331 Unbronifos II. und unter bes ichmachen Johannes Diegirung 1344 tene Doppelmauer bom Palafthore (bem außerften Enbe auf ber Safenfeite) bis jum goldenen Thore (bem auffere ften Enbe auf ber Ceefcite) aufführte. 2Babrent aber im 9. 1351 bie Geemquern von ber Rorbfeite mit neuen ties fen Baffergraben gegen bie brobenben Ungriffe ber Ges nuefer in Galata 8) befestigt murben, verniochte ber Uns

brang ber Osmanen unter Baigfib bem Blisftrabt im 9. 1393 nur burch bie fchimpflichften Opfer gurudaemies fen zu werben. Gin eignes Quartier in ber Stabt, eine Berichtefielle und eine Mofthee wurde ben Turfen bewils liat . bie . Mobammebe prophetifches Bort zu erfüllen, bas ben Dostimen Conftantinopele Eroberung perbief. im 9. 1424 fcon wieber vor ben Mauern ber Ctabt ers fcbienen. 3mar gelang ce noch biesmal, ben Abzug ber Demanen von Murab II. ju erfaufen; allein weber Danuele It. und feiner ibm auf bem Ebrone nachfols genben Gobne bem turfifchen Ubermuth entgegen gefeste bemutbige Unterwerfung, noch Jobannes VI. im 3. 1438 gewagter letter Verfuch, burch Bereinigung ber griechifchen und lateinifchen Rirche bie Abendlander mit Rachbrud gegen bie Dadit ber Demanen zu bemaffnen. permochten bed, auf ber Sauptftabt Mauern beichranften Reiches Untergang langer gurudgubalten. Dit einem Scere bon 250,000 Dt. erichien Dobammeb II. am 6. April 1453 por Conffantinopel, but nach ficbenmos dentlicher Belagerung am 28. Dai mit Sturm von ber Safen, und ganbfeite gugleich erobert marb. In belbens mutbiger Bertbeibigung ber Mauer, an Giuftinianis, bes tapfern genuenifchen Relbberrn Ceite, fiel, feines Ramens murdig, Conftantinus IX. und mit ibm bic lette Caule bes bojantinifchen Reiche, auf beffen Trums mern fich bas Demanifche mit jugenblicher Ctarte erbob.

Mm 29, Mai 1453 jog Dobammeb Il. burch bie Brefcben ber Landmauern in Conftantinopel cin. bad. 211 bes Reiches Sauptftabt erhoben, von neuem aus feinen Muinen erftanb, boch gu ber fruberen Zeiten Glang und Pracht nicht zu erbluben vermochte. 3mar fuchte Des bammet, ber auch bie bei ber Belagerung gerfterten Mauern und bas Epclobion (j. Chlog ber ficben Thurme) im 3. 1458 berftellte, ben Sanbeleverfebr gu beleben, indem er ben Genuefern einen noch iest giltigen Couns und Rreibeitebrief ertheilte, ber ihnen, gegen Erlegung ber Ropffteuer, Die Musibung ihrer Religion und anbere Breiheiten ficherte "), und er wie feine nachften Rachfols ger waren fraftig bemubt, Conftantinopel wieder jur Sauptftabt ber Belt ju erheben. Allein fcon mit Gos Imans I. Tobe entichmand Die furte Blutbeseit ber Der manifchen Dacht und unter ben Rachfolgern Gelims II. warb Conftautinopel von neuem ber blutgebungte Schaus plat innerer , Die Rraft bes Reiches vernichtenber Rams pfe, in beren Gefolge, wie früher, Feuersbrunfte in ben 3. 1714, 55 und 1808 felbit die Palafte bes Großberen nicht fconten und 1748, 82, 84, 1816 und 17 Daffen von

<sup>7)</sup> Bergi, die Art, Affeine III., IV. mb V. Zb. III. S. A. Zb. 3). S. Schon uner Opfision dem Grefen dirte fich gie Arte fich in Bergin in Genfantinere field in die Fee Begin in Genfantinere field in die Fee Begin in Genfantinere field mit gerfe Begin in Genfantinere field mit gerfe Begin in Genfantinere field in die Fee Begin in Genfantinere field in Genfantinere in Genfantinere field in Genfantinere field

majtra, bis endich beiter Steichen und Mach nuter Michael bem Phalelogian ein die Genarfen derstigun, vonen von um an Gladia eine Angeleichen der Steichen der Steichen der Steichen der feste der Steiche der Steichen der Steichen der Steichen und der die eine Genarfen und der michaelt (il in est. 1295, 96, 1902, 28, 48, 52) Genflantingert um Gehalts um Gaustape des Krigest, an ben, abha ein Genarde balt auf Benarblage Gittr, auch die krigest, an ben, abha ein Genarde Santatugenes Steil nahmen. 9) Gehen früher mas den Richtellung om Intelneißer Jankelsfeure in Galata umd Vera die ginne Geristehnstellung der Steiche der Steiche der Steichen der Steiche Renchigern Beilo, dei den Prinaren Consul umd bei den Genarfen Debesse genant enteren. (2012) den steich ein Genarfen

Saufern verzehren, maßrend verzeerunde Erbeben in den 3, 1611, 1393, 1655, 1718, 29, 34, 63 und 55 die Grundv verfen der in Mossecen versehren dirfillichen Zeungel err schätterten und die Erdenmauern gestöderen, welche 1658 Murcod IV, und, in ihrer beutigen Gestol, Mossechus und med III. in den 3, 1721–23 wieder bestellte, unter beffen Regirung im 3, 1726 ble erste Buchdrudterei in Fonfantinvoglandelte werd.

Mit ber Scichiche ber Neiche, ju beren haupissabet fich Genstantinopel im Laufe ber Zeiten ethoben ich, ift bie Bichichte ber Stadt so eng verbunden, daß wir, auf jene verweinen, die um de happingan missen, Naturecige niffe und Begebenbeiten ergabit zu haben, welche auf, des Schiffeld ber Etate iberbaupt um deren heute Gestaltung von mehr oder minder bebeutendem Einfluß waren 19.

II. (Topographie). Constantinopel, bie Saupte fabt bes pemanifchen Reichs, Defibeng bes Babuchabs und Gis ber bochften Centralbeborben, bes Dafti mit ber Rorperichaft ber Ulema, bes erften griechiichen Das triarchen mit feiner Batriarchalfunobe von 12 Buichofen, eines armenifchen und eines fatholifchen Ergbifchofs, als ler bei ber boben Pforte accreditirten fremben Gelanbten und ber fantlichen Generalconfuln, liegt unter 41° 00' 26" R. B. und 26° 55' 40" D. E. von Paris, in bem Giglet Rumill auf einer, ein ungleiches Dreied bilbens ben Salbinfel - beren Bafis gegen bas Teftland bon Eus ropa gefehrt ift - am Deer von Marmara !!) und am Gingange in ben Rangl ober bie Deerenge pon Conftantinopel 12), welche bie Stadt im D.D. von Stutari und Rafitoi in Afien trent, fowie ein aus biefem Rangl norbmefflich tief in bas Refiland eintretens ber, ben berrlichften Safen bildenber Diceresarm Conftans tinopel bon feinen bedeutenbften Borftabten (Galata, Berg und Topchana) icheibet.

Confantinopel befteht aus der eigentlich en Stadt und fechsiehn gedenntells offenen Borr fabren, den en Borr fabren, den gegentlichen Stadt gelegen ift. Im Med bei hafen, der andere im B. ber eigentlichen Stadt gelegen ift. Im weiteren Sinne rechnet man auch Stutzt und Kafisti zu den Borfabten, so wie im weiteften Sinne alle Ortfabten zu beiben Seiten der Kanals nud an ber Kuite bef Weeres von Marmara bis auf Buint Eiche mehr che in Europa und Kartal in Affen der gegenanten Pringen und Kartal in Affen der der Gegenanten Pringen un feln als Bestandbelte Coussans

tinopels angefeben werben.

A. Die eigentliche Stadt, welche fich, wie das alte Nom, auf und swischen Sieben Jugeln erhobt, bat die Befalt eines krummlingen Dreiecks, orsein west liche nach bem Lande zu liegende Brundlinie 3000, die nordbillich ober Jaferseite 4200 und die süddlich ober Meerfeite 3600 Talen lang ift, so das der gange Umsang Conflantinopels 9000 Talen oder 22 teutsche M. betrau gen wirde 13), den Ir. d. Jammer sedoch auf höcksten

14 teutiche DR. berabfest. Die Stadt felbft ift mit einer 14 bis 20 & boben, giemlich biden landwarts breifachen Mauer umgeben, welche burd vieredige Thurme (beren man uberhaupt 548 gablt) und auf ber Landicite burch einen 25 R. breiten ausgemauerten Graben verffarft wird, unb bat 28 Thore (Kapussi), bon benen fich 14 auf ber Safens. 7 auf ber gand : und eben fo viele auf ber Geefeite befinben 14). Unter biefen find bemerfenswerth 1) auf ber Safenfeite : bas Thor bes Uferluftbaufes (Jalli Koschk Kapussi), jugleich ber Eingang in bad Cerai; bas Gars tentbor (Bagdsche K.) beim gewöhnlichen Landungs plat ber ilberfahrt von Topchana, mo bie jur Pforte ges benben Dolmeticher und bie fremben Gefanbten bei ihren Mubiengaufzugen ans gand treten, und in bem, bart am Ufer liegenden Rofcht von bem Eichaufchbafchi empfangen werben; bas Jubenthor (Tschufud Kapu), nach ben bier in ber Dabe ber Sauptmauth angefiebelten Juben 19; bas Sifdmarttethor (Balikbasar k.), meldes bem gleichnamigen Thore in Galata gegenüber, ju dem fart bes fuchten Martiplas ber agppt, Specereien fuhrt; bas Rerfere (Sindan K.) ober Schiffthor auch, bon bem naben Doftmarfte, bas Truchthafenthor (Jemisch iskele K.); bas Beihmafferthor (Ajasma k.), nach einem von ben Griechen für beilig gehaltenen Brunnen; bas beilige Thor (Aja K.) von ber ebemals gegenüber gelegenen Gt. Theobofia, Rirche; bas neue Thor (Jeni K.), Betrusthor (Petri K.) und Leuchttburms thor (Fener K.) fubren nach bem borguglich bon Gries then bewohnten Stadtviertel Fanar; bas Balafte thor 16); bas Thierpalafttbor 17). - 2) Muf ber Landfeite, vom Dafen nach bem Deere ju: bas frumme Thor (Egri Kapu), welches in Die Borftabt Ginb fubrt 18); swiften bem Mbrianopel , Ebore 19) und

bem Mafitabe ber bem Berfe bes Irn, v. Sammer beigegebenen Rauferichen Rarte bei Chevalier. 14) Rach bem Berichte eie nes offreid. Officiers in Der Bertiner Beitung 1828. Rr. 301 bat E. 28 großere Ehore und 9 Pforten, von benen 15 auf ber Sas 7 auf der Geefeite und 6 nebft 2 Seiteneinagnas & Pforten auf ber Landfeite liegen , teines aber burd Pracht und ebten Gent ber Bauart fich auszeichnet. - Die Babl ber alten Geabirbere gibt Chee palier nach Du Cange irrig auf 33 an. 15) 3n fruberer Beit bae Arfenaithor (nich rou vemplor) von bem Arjenaie ber Gtabt, bas in ber Budic, welche bier bas Ufer frumt, angeiege mar. Rach ber nabe gelegenen großen Mofchee ber Batibe beißt es auch Walide 16) Balat K., fruber nein familien, von bem nabe ft ber Blachernen. 17) Heiven Serai K., frue gelegenen Palaft ber Blachernen. ber n. rob xurnylov von bem benachbarcen Umphitheater, wo bie Ehtertampfe gehalten murben, jest auch Anssari K. nach ber vor berfelben gelegenen Borftabt Gjub einfigri benant. — 3mifden bies fem und bem vorigen Thor murbe, bei ber letten Belagerung, Die Mauer von ben Benebigern unter Davaia verrheibigt. 19) Bis u biefem, fruber bas bulgarifde auch, nach bem Bauauffeber Charfias bei ber Bieberberfteflung ber Dauern unter Theodofius IL. das charfifche genanten, gobile man 7 Thore, von denen jest tein einiges mehr vorhanden ift. Kyloporta, meldes nach ber bolt gernen Rennbahn des beil. Mamas (Kyloportous) fubrie, ließ bon Ifaat Commenus vermauern und Kerkoporta war ein unterirbifdes Ebor, bas nur in ber legten Betagerung in emen Musfall geoffnet marb. 19) Edrene K., chemale Polnanbros genant, meit ben Parteien bee Rennplages, benen unter Theodos fine II. Die Arbeit bee Mauerbaues jugetbeilt mar (bie ber Grunen unter Charfias, die ber Blauen unter Magdatas), von ben beiden außerften Enden ber Grabimauer aus bier jufammens trafen. Bei ber Belagerung burch bie Mvaren im 3. 625 fiel swis

<sup>10)</sup> über die Literatur der Gesch, und Beschreibung von E. pergl.
v. Haumer's oben anges. Wert. 1, Bd. S. XI — XXIV. der Vorzerete.
11) Die Propontis der Men.
12) Der tbras
11st Bobporus, f. bies. Urt. Lbt. XII. S. 72.
13) Rach

bem nachftgelegenen Ranonentbor 20) flieft bas Rluft. den Epcus in Die Stabt, meldes biefelbe queruber in ibrer gangen Breite burchichneibet und ehemale bon Cons fantin in bie Cloafen geleitet mar; bas neue Thor bes Demlana 21); bas Gilivrithor 22) und bas Thor ber ficben Thurme (Jedi Kulleler K.), in beffen Rabe fich bas bermauerte golbne Thor 23) bes finbet. - 3) Un ber Seefeite, von ben fieben Thurmen nach ber Ceraifpipe ju: bas Pfamatias (Psamatia K.) ober Canbthor 24) an bem Ginbuge bes Geftabes, ben bie Alten megen ber Abnlichfeit bes Buchftaben C Sigma nanten 25); Daudpascha ober Vlanga K., nach bem gang bon ben Dauern ber Stabt umfchloffenen großen Gemus fegarten Vlanga bostan 26) benant ; bad neue Ebor (Jeni Kapu führt jum neuen armeniften Biertel; bas Canbthor (Kum Kapu) auch bas Galecrenhafens tibor 27) und, nach bem nachften fogenanten Ctabtviertel,

feben biefem und bem nicht mehr reebandenen Thoce bes Quins tus bas befrigfte Gefecht vor. 20) Top K., fruhre bas Ebor bes beil, Romanus, in beffen Beetheibigung gegen bie guerft burch bie Reefeppeta eingebeungenen Deunanen ber lette ber griedifden Raifer Conftantin IX. und neben ibm ber tarfere Biuft in lant den Betbenteb ftarb. Mud Reancisco von Tos Lebo, ein edler Granier bat bier feinen Ramen mit unvergangs liden Bugen in bie Tufeln der Gefchichte gescheieben. 21) Mev-Iana jeni K. Bwifden Diefem und bem nadpfrfotgenben fcheint bas atte Thor (nuleun) geftanben ju baben, burch welches Juftis nianus Rhinotuetus, als ibm bie Bueger bie Ctabt veefperrt bate ten, mittelft einer Bafferleitung einbeach und bie Begend bann Deuteron nante. 22) Silivri K., chemale Porta Rhegii, weil eine von Juftinian bem Geofen angelegte noch voebandene Strafe ven bier fewol nach Celombria (i. Gilivri) ale uber Rheglum (j. Rutidut tidetmebide) fubet. 23) Die gol. bene Pforte, aurea ports, auch von ben Griechen bas ich be ne Eber (eigenen) genant, war bas lette ber Laubtbere, ber Rolge nach, und bas erfte berfelben bem Range nach, indem von bier bie Raifer - julest Bafilius im 3. 1019 - trimmphirend in bie Stadt jogen , feitdem Theobofius baffelbe nach erfochtenem Siege über Dacimus als bie eigentliche Erjumphoforte ber Stadt erbaut hatte. Muf beefelben ftanden Die Gratuen Theobofius 1. und 11., ber Siegesgettln und bas Reeu, weiche abre famtlich nach und nach burch Erbbeben berabgeflutzt wueden, fo wie auch von ben bie Acheiten bes hertules u. a. nurthologische Gegenstände bars fellenden balberbabenen Arbeiten in Dacmor feine Genr mebr pors handen ift. Das Eber mar icon vor bem 3. 1189 vermauert worden und ift jest von bem Dale ber fieben Charme umfchteffen. 24) Duech biefe Pforte fubrte Belena, Die Muttee Conftantin b. Gr., Das beil. Kreus von Berufalem ein und ftiftete bier ein Rlofter, bas von ben Befagen , woein Die bas Kreug beredenben Biumen foetges pflangt murben, Gaftela bief. In ber Rabe Diefes Thores ober vielleicht gang baffelbe mar bas Thor bes beil. Amiltans, wo Conflantin ble aus Jeeufatem gebrachte Wundeeruthe bes Mofes empfing, ber ju Cheen er bas Riofter bon ber Rutbe (rob bapdov) bart am Ufer erbaute. Spater wurden bas Kerus und bie Ruthe als die grouten Reichefleinebien in bem Patafte aufbewahrt. - Bel ber legten Belageeung vertheibigte Die Mauer von ben fieben Thure men bis ju bem Pfamatiather ber Gennefer Dannet und von bier bis ju bem gweiten Sandthore ber Benediger Contareno. 25) Das bosporifde Sigma ober ber hafen Bosporion lag in ber Buche gwijchen bem bentigen Garsenther und ber Saupts mauth , und ein beittes mit Saulengangen verfebenes im faiferlichen Palafte, ift vermuthtich ber Ginbug wo jest Asab Koschk ficht 26) Diefer nimt Die Grelle bes unter Conftantin b. Gr. von Eleus therus angelegten eleutherifden Safens cin, welcher uns ter Therbaffus Il, mit ber bei Errichtung bet Eriumphfante am foro tauri ansgegrabenen Erde jum Ebeil ausgefüllt, auch ber theos 27) Der Galeccenhafen (Kadriga limani), Dofifche bief.

Lingem, Encyclop. b, 23. u. S. XIX.

das Thor von Condoscale 3); das Shlachters (bor (Ischaladi K.) nach dem vor demfelben ausgesiber ein Gebäude, wordt das Elich geschlachter wide 3); das Stallthor (Achor K.), bei dem ble faiserlichen Ställe liegen und von die Stabtmauern mit benen des Serais zus sammenfallen.

Je großer bie Erwartungen find, welche bie Unficht Conffantinopele ven ber Gees und Safenfeite erregt, mo über bie burch berrliche Baumgruppen unterbrochene ges maltige Saufermaffe prachtvolle Palafte und Mofcheen mit gabllofen Minares fich erheben, um fo bructenber ift bas Befitht, melches ber Eintritt in bie Ctabt felbft bere vorbringt! Unregelmäßige, enge, fcblecht ober gar nicht gepflafterte fdmutige Strafen fubren ju großen mit Trummern befacten Branbftatten, weite Grafplane methe feln mit Garten und Actern; neben folgen Palaften und Tempeln nur belgerne in niebrigem Ctole gebaute Saufer (88,195); überall Commt und Mangel an Runftfint und - mit Ausnahme weniger Theile ber Ctabt - nire genb ein fraftig reges leben und Ereiben. Tobtenftille verbreitet fich fcon mit Mubruch ber Dacht und bie unbes leuchteten Straffen bebeden gabllofe Saufen von Sunben. Beiern und Sabiditen, ben Unrath vergebrend, ber am Zage binansgeworfen wirb. Die einzige icone Straffe ift nach Racipnefi 30) bie bes Thores bon Mbrigs nopel (Edrine iol, bei b. hammer: Edrene Kapussi Sokaghi), welche mit artigen bolgernen Banfern bebant. febr lang und giemlich breit, mabrent bie bes Gare tentbores (Baktsche Kapussi iol, bei b. S. Bagdsche Kapussi Sokaghi) an einer Ctelle nicht über 9 8. 43. breit ift.

ein iconer mit Platanen befegter Plat, auf beffen Gubfeite ber Das laft ber Guttanin Coma ftebt, ift ber von 3ulian angelegte und von Unaftafius Diforus mit Danmen verfebene ehemalige julia : nifde ober, nach bem von Juftinus II. fur feine Bemablin Gos phia bier cebauten Pafafte, fopbianifde Safen. In frater rer Beit bief berfetbe auch bee bes geogen Palaftes - ju bem man bier mitielft einer Marmorteeppe (roner, b. i. Grenge ber Crabe vor Conftantin) binaufflieg - Heptescalon (b. i. fiebens fache Landungetreppe) und, feitbem Michael ber Palaelege nach fibug ber Lateiner bas Arfenal, bas blefe in ben Blachenen auf ber Safrenfeite gebabt batten, bieber verlegte (Neorium Hippodromi), gewohnlich Neorium. In Dee im 3. 819 bier erbauten Rirche Des bell. Lagaens, in welcher Die Roepee bes beil. Lage rus und ter b. Magtatena aufbemabrt mneben , fiftete Kaifer Leo ein Klofter von Ennuchen - bas atcefte Lagaretb ber Chriftene beit, - neben weichem Unbroniens eine große Beebeege fur Reis fente (merdoxeior, weber bas Ital. Fondaco) anlegte. Wen ber bier angelegten Eifenbahn, auf weldee bie machtige Pees pontfaule and Land gefchafft wuebe, bie Conftantin b. G. aus Rem tommen ließ, bieß biefes Eber ebemale bas elferne. fee Ebor mar jugteich bas Safentber bee von Theobofine erbanten Palaftes Bufoleen, nach welchem ber Safen auch ber bulo. Teonifche bief. Diefer Rame lettet Orn. v. Sammer auf Die Bermmtbung bin, bag in biefer Gegend die berühniten Erompeten (bucoinae) ber Gremauer geftanben baben megen, welche bei befs tigem Rord : und Entwinde von bem Winde fetbft geblafen mueten und beren Chall fich burch ein funftliches Echo ber nadiftgelegenen Ehurme wiederbolte, ale Radabmung bes fiebenfachen Echo ber ches maligen begantinifden Pandmanern. Codin. ap. Du Cange I, 13. 30) Graf E. Naci, pneti's materifche Reife in einigen Peeringen bes osmanifchen Reichs. A. b. Poln. überf. u. berausg, n. J. D. Don der Sagen. Mit 2 Spfrt, u. 2 Steinbr. Brrelan 1825.

Unterben 6 offentlichen Blaten (Meidan, mors unter bie Turfen große Renn, unb CpaBierplate (δρόμος) perfichen), und ben 26 Marftplagen (Basar, perfift) Tscharschu, grabifd Suk), ift ber berühmtefte 1) ber G.D. Mia Cofia aclegene At Meidan (Pferbeplas), ber ebes maliae Dippobrom 31), auf bem Wettrennen gu Pferbe gehalten wurben, b. g. E. nur noch 250 Schritte lang und 150 breit, indem ein Theil bes alten Blates jest bie Mofchee und Armenfuche (Imaret) Gultan Abmebe 1. einnehmen. Uber biefen Dlas geben bie feierlichen Mufs suge bes Gultans an ben Bairamsfeffen, wenn er fich aus bem Cerai in iene Mofchee begibt, und bier berfams meln fich alle Großen bes Reiche, um in ber namlichen Defchee, in bes Grofberen Gegenwart, bas Geburtsfeft bed Bropheten zu feiern. Bon bier aus tritt bie Rarapas ne ber Bilger bie Ballfabrt nach Meffa an und bier murs ben ehemale ble großen Befchneibungefefte mehre Lage lang mit Gaftmablen und Gvielen gefriert. 2) Der Ges rais Blas (Serai Meidani), ein Theil bes ebemaligen Augusteon ober forum Constantini, bes hauptplages best alten Briant 32). Die norbl. Scite biefes jest febr fleinen unregelmäßigen Dlates wird burch bie Mauern und bas Thor bes Gerai, Die meftliche burch bas Presbos terium ber Copbia, Dofchee gebilbet. In ber Ditte febt bas in einen Springbrunnen vermanbelte Rufigeftell ber Caule Delenes und Juftinians. 3) Der Plat ber perbranten Caule, ebenfalls ein Theil bes in eine

bloffe Begideibe pon pier Straffen gufammengebrangten forum Constantini, mit ben ausgebranten Erummern ber berühmten Borphprfaule Conftanting bes Groffen 33) und bem Abfleigequartier ber fremben Gefanbten (Eltschichan), mo biefe, ftreng bemacht, wohnten, bis ihnen ber beftanbige Mufenthalt in ber Borffabt Dera geffattet murbe 34). Bon bier führt ber Weg an ber Dofchee Mlie . pafcha's porbei nach bem Gingange bes großen bebedten Marftes (Besestan) und ber Mofchee Gultan Baiafibs, melde beiben Gebaube bas alte forum Artopolion 35) einnehmen. 4) Der Dubnermartt (Tauk basari), ein Theil bes forum tauri ober Stierplages 30), in beffen Mitte bis jum 3. 1204 bie Ctatue eines Reitere mit Rlus ae'n an ben Rufen - mabricheinlich bes aus Untiochien bieber gefchafften Belleropbon - fant, welche bie drifts liche Bolfsfage fur bie bes Jofua, wie er ber Conne gu fleben gebietet, bielt. Unter bem linten Rufe bee feft aufftebenben Roffes follte ein Salisman peraraben fenn. bon beffen Berborgenfenn bas Deil ber Ctabt abbangia geglaubt murbe. Birflich fant fich bier, ale bei ber Ers oberung ber Stabt burch bie Lateiner auch biefe Statue

33) Diefe aus funf, 10 %. boben Gruden gufammengefeste beris fde Caute, beren Bugen vergotbete Siegesfrange bebedten, welche aber foon 1412 burch grobe eiferne Reife erfest murben, foll mit bem noch porhandenen 18 3. boben vieredigen Juggeftell, 100 3. boch gewefent fenn; ber Schaft bat 33 8. im Umtreife. Muf biefe Saule ftellte Conftantin b. G. Die Statue bee Apollon aus bem Seinrel bee phros gifden hetiopolis, ber er feinen, ftatt ber Strabtenfrene mir ben Paffionenagein als Rimbus umgebenen Ropf auffegte. Diefe Bilbs Jatie mußte spater ber de Quiton und biese ber die Steedesstate weigen, welche lettere unter Attribe 1. burch Erdbeten beradger fibrigt, burch ein Arcus erset wurde, das alle übrigen der Gradt weit überragte. Unter den Grundvesten vergrub Constantin das des rubmte aus bem Eempel ber Befta ju Rom entfubrte Pallas bium, bas bochft mabrideinlich bier nech verbergen liegt. 34) Bu ben Beiten bes bojantinifden Reichs mar bas Abfielgequartier ber fremben Gefandten (Xenodochium Romanorum ober Aloni-35) Sier maren bie Badereien (artozium) im forum tauri, polia) und in einem gepflafterten Sofe auf einer boben Gaule tae von Conftantin errichtete Kreu; bes Gleges. In Deffen Rabe fanb Das vierthorige Totrapylon der Rennparteien, weiches unter Thees philus jum Eldacenmartie (xolden udurdumvoj) umgemendelt word, hogs Ansemodulion mit den 12 Statuen der Alinde und bie Wednunde ber Freudenmabden. Bur biefe batte Conftantin ein befonberes Bes baube (in Zeugmate, b. i. an ber überfuhr bes Safens in ber Begenb bes beutigen Janar) errichtet, bas Theophitus in ein Spitat vermanbette; unmeit beffelben ftanb bie beruhmte, unter Juftinus Europalates gertrummerte Statue ber Benus, burch beren tallemas nifche Rraft Die Reufchheit verbachtiger Frauen erprobt murbe. . Ein Geitenfind ju biefer Statue mar bie bornertragende (bes Seleucus Nicator) in ber Salle bes Recriume , welche fich bei bem Bergnnaben betrogener Chenfanner breimal umbrebte. blefem im 3. 393 von Theodofius gemeihten gerum fand auch ber Commerpalaft Conftantine , fruber Palaft bee Geverne , beffen Thor analeich bas alte Stabttber (Porta Cari) von Bojang mar; bet Drt, wo biefes Sher ftant, hieß Protychisma und - eitbem Conftantind Sohne, Conftant und Enffantius ibre freundliche Busfammentunft an biefer Secle durch Aufstellung ihrer Statuen vers emigs batten - Plitladelphi, Gier errichtete Conftantin auch auf einer vergotbeten Porpherfaute bas fog. Ehriftus-Kreus, eines ber brei Kreuje (bas 3cfus . Kreus auf feinem forum, bas Rifos: Kreus auf bem Urtepelion), bie er bem Undenfen an Die ihm in ben engideidenbfien Augenbliden feiner Felbzuge am himmel erichicnenen meibte. Unmittelbar ber biefem Kreuje ftand bas von Mufctios geftifirte Mufcum ba, wo fich jest ber Wefirchan ber Buchbuder und armenifchen Buchbandler befinder.

<sup>31)</sup> Der icon von Geverus angelegte und pon Configntin b. G. mit ben berriichften Berten ber Sinnft ausgeschmudte Sippobrom mit ert verteingen gerten eer singt unsgezonimmer. Pippolofin war 4 Sabien fang, ober nur 1 St. breit. Auf bem Shurme, ber über ben Gittern (Canoelli), worin die Pferbe fanden, fich erfohe, woren die berühmten vier golfenen Pferbe ungleifellt, medide von Athen nach Ebies, und von hier unter Sheobosius II. noch Ben angen nach bert erebering biefer Gabt nach Bes uebig, von bort nach Paris geführt und nach ber Ereberung von Paris wieder an ihre alte Stelle uber ben Eingang ber St. Mars queffirde in Benedig jurudgebracht morben find. Die einzigen noch erhaltenen Denfmaler des Bippodroms find: 1, eine ans brei metalls nen Schlangen gewundene Saule, die ehebem im Tempel ju Dels phi den Dreifuß getragen haben foll und von Confiantin b. Gr. pad C. geführt wurde; fie ift, bei 13 Boll Durdmeffer, nur noch 10 Jug bod. Mobanned II, ichtug bei feinem Einzuge, im Bors beitreiten, mit ber Streitart einen Schlangentopf von der Saute und bie beiben andern murben im 18. 3abrb, jur Rachtzeit abgebrochen. 2. Ein von Marmor : Quabern aufgeführter Pfeiter, 9 8. boch, 8 3. fart, welchen Conftantinus Porphyrogen, mit vergolbeten Rupferptaten batte übergieben laffen, von benen aber teine Spur mehr vorbanden ift. 3. Der 61 3. bobe, auf allen vier Seiten mit Dicroglophen bededte Obeliet von rothlichem Grant, beffen Rugges fell aus vier ehernen Burfeln beftebt, welche auf einem vieredis gen 12 & hoben Marmor : Godel ruben, auf bem in erhobener Urbeit Saupt : und Gtatsactionen bes bie Berrichtungen ber Berrs fcaft ausübenden Kaifere bargeftellt find. Diefer Dbetiet murbe aus Agppren über Ethen nach E. gebracht, und bier, nachdem er durch Erdbeben umgefürzi worden, unter Theodofius wieder aufger richtet, wie die gweifache griech. und tat. Inidrift bes Codels besagt. 32) Bon ben nicht miehr vorhandenen Kunftdenfmalern Diefes Plages ermabnen wir nur des goldenen Meilenzeigers (ullior, millia-rium) auf ber oftlichen Geite (in ber Gegend ber beutigen Menas gerie Arslanchane), von dem zwei ber vorzüglichsten, icon unter Conftantin angelegten Sallen oder bededten Gange, welche bie conjourin angetegen gauen ver vereinen vader, werde big gange Calvi burchtrutgen, aussignen. Das Gewolde bes Mellens geigers war eins ber brei Stadithore (auf ber Lanbfeite) bes alten Byjans, en elfen Ende ber Plafs das, den Confiontin b. G. in das nach ihm benante Forum verwandette.

gertrummert murbe, eine in Bolle geffeibete fleine eberne Rigur, welche bamale ine Reuer geworfen marb. 5) Der Rleifchplas (Etmeidani), ein großer bierediger Plas binter ben bei ber Pringenmofchee (Schehsadegan) geleges nen Cafernen ber Janitscharen, benen bier fonit bas Bleifch gugetheilt murbe. Rach aller Wahrscheinlichfeit ift er bas alte forum Amastrianorum 37), bas gwifchen bem Artopolion und bem forum bovis 38), und, wie fruber, jugleich ber öffentliche hinrichtungsplag. 6) Der Beis bermarft (Awret basari), bas alte forum Arcadianum ober Xerolophi 39) mit bem bon einem Turfen bes wohnten 18 F. boben Suggeftell ber Triumpbfaule, wels che bem Raifer Arcabius im 3. 403 bier errichtet murbe. Die Ctatue beffelben ffurite icon 732 ein Erbbeben bers ab und bie (120 R. bobe) Gaule felbft 1719 gufammen. 7) Der Rifchmarft (Balik basari) in ber Gegend bes ebemaligen Ubungeplates ber Truppen 40). 8) Der Eflavenmartt (Jessir basari) in ber Gegenb bes als ten Artopolion. 9) Der Lausmarft (Bit basari), b. t. ber Canbel; ober Erobelmarft. 10) Der Pferbemartt (At basari). 11) Der Fleifchmarft (Et basari). 12) Der große (Bujuk) und fleine Darft Raramans (Kutschuk Karaman tscharschussi) in ber Rabe ber Mofdee Gultan Mohammebs II.

Unter ben öffentlichen Gebauben Conftantinos pele, welche feit ber Eroberung ber Stadt burch bie Des manen aus ber alten Prachtgebaube 41) Ruinen neu ems porfliegen oder, theils nur den alen Mamen, theils and Bestimmung und Amen mit neuen vertauschten, verdier neu die fasseillichen Palafte und unter biefen wieder des die die Gerei jurif deuen merchen. Auf der Spien, fich spaken, fich spaken

ber bergeftellt und blieb bis jum Untergange bee Reiche ber bee liebtefte Commeeaufentbalt ber gried. Saifer. In bem geogen Parte Philopation wurden bie faifert. Jagben gegeben. 4. Der Palaft beim beil. Damas unmittelbar ver ber Aploperta murbe nebft ber Brude, Die bice burch 12 Bogen beite Hier bes Safens verband, von Leo bem Großen cebaut aber 812 burch Die Bulgas ren verbrant. Die noch beute burch Barten bezeichneten Untiefen bes Sumpfes, in welchem ber Safen endigt, beißen covoodlung und bier fant ebenfalls ein Palaft, ber aber vielleicht einer und berfeibe mit bem verbergebenben ober mit bem Caftelle Coemte bion - unfern ber Stattmauer, bem Palaft ber Blachernen ges olon ... unjeen eet Stacemauer, eem Jouis eer Stagetinn ges genüber ... war, das die Aufentobiet Sodenmode n. a. Jürsten der Kreufsdrer berühmt ift. 5. Der Tempel des Seus Zeu-tlippes wurde schon von Sererus in das swischen dem Pplackt und Hippedrem gefagne berühmte Bad und wie andere biefel Gottes von Constantin d. der, in Kirchen deb deit. Mannas (i. Ejub) und bes beil, Mecius (j. Budrun dechamissi) vermandelt und ben Arianern eingerdumt. - Der nach einer beim Bau bes geuripplichen Babes gefundenen Geatue benante Tenroel bes Pho. bos (Mpollon) . Beurippos in ber Afropolis perbrante mit bem Tempel ber Cintract (ouoroie) unter geot Regirung, 6. Der von Bojas, bem Grunbee ber Stadt, auf bem nachmaligen Airwobrem erbaute Tempel ber Betate. Diefe Gottin hatte in Sippobrem erant Sempel ber hetate, Diefe Gefrin batte in there berfachen Beiebung als Zhate, Dlana Phoephera (am Safen Baiter) als Zhate, Dlana Phoephera (am Safen Baiter) als Zhate, Dlana Dribola biefem gegme uber in ber Gtabt felbf) und als Proferpina Phoephera uber in ber Gtabt felbf) und als Proferpina Phoephera (untern bee Steategiens), eben fo viele Europt im alten Dogant, ale beffen Coutgottin fie fcon auf ben alteften Dungen ber Gradt ericheint. 7. Der Tempel bee Pofeldon an ber Meerfeite, mo frater bie Rirche bes beil. Minas cebeb, von bee bie einzelne Saule vor bem innerften Thore Des Gerais ein Ubcebleibfel fenn foll. Unweit beffeiben war ber Tempel ber Mphrobite; ben im driftliden Conftantinorel bie Recubenmabden bewohnten, 8. Un ber Stelle bes ren Bojas gegrundeten Tempele ber Rhea cebaute Conftantin Die Bafilita Des Genate, und ben Tempel ber Cons ne in ber Atropelie fchentte Ebcobefine - in beffen lestem Res gieungejabee alle noch ubrigen Tempel in Rirden permantelt ober ale andere Gebante verwender murben - ber Copbiafirche ale Bausbof (abig olennurmer). 42) Die Deinung, bag bas beutige Gerai gang bie Greffe bes alten Byjang einnehme, ift nach Den v. Sammer eben fo unrichtig ale bie, bag ber große Dalaft nur gleichen Umfang gehabt habe. Die Manern bee alren Bne jang liefen naulich auf bee einen Geite von ber Afropolis und bem Eugenindeburme (ber Spipe bes Gerais) bis an ben Safen Deos rinn (bie Sauptmaurb) und auf ber anbern von ber Afrepelis bis ju bem Tempel ber Benus (in ber Gegend bes Schlächterthers), weicher Ort auch Tonor bieß; ber große Palaft aber, ober viele mehr bas Aggregat von Prachtgebauben, welche bie alte Kaifers burg bibeten, ceftredte fich auf ber Seefeite bis ju bem beut. Schlachterthore und ven biefem wieber binauf bie ju ber Mofchee Rutichut Bia Goffa. Der Eingang beffelben war auf bem Bine guffeen ber von Unaftafine (497 und 459) erbaute und von Jufts nian (538) wieder beegeftellte eherne Thorpalaft (Chalke, ungefabr an ber Stelle bee beutig. Babi Humajun), ben Bafitius ber Macebonier neu aufbaute und bier eine Gerichteftelle errichtete, hier waren auch die hallen der Leidwachen (Scholas) und Borr wachen (Excubias) und beren haupewacht (Heptalychnos). Vom Eberpalafte gelangte man burd ben achtedigen Gaal ber Danbne ju bem Gale Magnaura und bem Triclinium novemdecim aceubitorum (ber 19 Sifdgenoffen des Raifers) bis ju tem ren Mareianus erbauten goldenen Gaale (Chrysotrielinium), mo fich ber Ehron wie die Ravelle bes beil. Theodor (jest die Miiche bes Mibrab) befand und die Reichetteinobien und Reliquien (Die Rinthe

17 .

<sup>37)</sup> Rad ber Grabt Umaftrie (Ebl. III. C. 316) benant, beren Bewohner ihrer torpeelichen Staete megen ale Geffeitrager, wie Die Carier überhaupt als Laftteagee beliebt, aber ihres Stlas ven : und Diebesfinnes wegen verhaft maren. Auf Diefem Plage mar bas eberne unter Ratentinian querft eingefuhrte Daß bes Megene aufgestellt und banchen auf einer eifernen Granae zwei eberne Banbe, mabriceinlich ben Magverfalichern brobenben Bers luft ber Sanbe andentenb. 38) Rach bem unter Conftans ers richreten geofen ehrnen Ochsen genant, in welchem Berbrecher vers brant murben. Auch bem Tpeannen Photas fiel biefes Loos ju, bernach murbe aber ber Dofe eingeschmolgen und bas Rupfer in Betb ausgemungt. Der Rame bee alten Plages (Boudpoproc) bat fich in bem Ramen ber bier gelegenen Mefder (Budrun dochamissi) und Eifterne (Budrun sahrnidschi) erhalten, bem Sugel Kerolophus batte fon Serverus ein Forum angelegt. 40) Strategion. Der öffentliche Rerter, ben Conftantin bier vergefunden batte, murbe unter ber Regirung bes Epranuen Ibor tae in bas Praterium am forum tauri verlegt. ben jerfterten Palaften und Tempeln ber alten Stadt find bier nur nech ju erweiten nie etwissen bet atten Just fin bet er man bet ur erweiten. 1. bet berühnte Palaft ber Bladter nen an ber Rechipise ber Stadt, von dem noch beute biefe gange Stadtwiertel ben Anmen fuber, wurde 814 von Leo Barbas in die Gradtwarter eingeschieften, von Manuel den Commenn prachtig vergiert, bei ber Eroberung ber Stadt durch bie Rreuglabe rer jerftort, und von Michael bem Palaologen bewohnbar wiebers bergeftellt, bie er, mit ber baran ftogenben, 457 erbauren Rirche ber Bladernen - von welcher nur noch ein heil. Quell (Ajasma) verhanden ift - unter ber osmanifden Berrichaft ganilid perfiel. Ein Ebeil bes Palaftes mit bem von 3faat Engelus ers banten großen Thurme Diente jum Bollweef ber Stabt. 2. Der Dalaft bee Laufne in ber Rabe ber Cifterne bee Philorenos mit ben berrlichften Werten ber bifbenben Runft vergiert, welche nebft ber 120,000 Banbe ftaeten Bibliothet in ber Bafilita im Jahr 475 bas Reuer vergebrte. 3. Der Palaft bes Quelle (rie nnyne) ober Philoparion unmittelbar voe bem goldnen Thore ber Stabts mauer, auf ber noch beute als griech, und armen. Balfahrteort wielbefuchten Statte von Balitti. Unter Bafilus bem Macebonier erbaut, murbe er gwar 929 burd bie Bulgaren gerfiert aber wies

1) Mene Gerai in bem Scheitel best großen Dreie ede ber Ctabt, von welchem es ein abnliches fleineres abfchneibet, inbent ce, wie jene nach zwei Geiten bom Dees re, nach ber britten, ober Stabtfeite, aber burch eine breimal gebrochene Mauer begrengt wirb, fo baf bas Ges rai mehr ale ein febr unregelmäßiges Gecheet ericheint. Much nach bem Meere ju ift es überall mit Mauern einges faft, welche, mit ben Mauern ber Ctabifeite, eine gute Ctunbe im Umfreife baben . und burch bie 12 Thore in bad Innere bes Gerais führen. Dit Recht fann man es baber eine Ctabt fur fich nennen, beren befonbere Gins wohnergahl fich auf 6 bis 7000 Gelen belaufen man, welche, außer etwa 2000 Gartenmachtern (Bostandschi), aus einigen hundert Frauen, eben fo vielen weißen und fcmargen Berfcmittenen, Gartnern, Rochen, Ctallbes bienten , Matrofen ic. beffeben.

Der haupteingang in bas fetige Gerai ift bie fais ferliche Pforte, Babi Humajun, b. i. bas erhabene ober erlauchte Thor, welchen Ramen es bon feinem Ers bauer, Mohammed II. (im J. 1467) erhalten hat. Bon biefem aus nordwarts bie Mauer umfreifend, fuhrt ber Weg in geraber Linie auf bie bobe Pforte (b. b. gu bem Gingange in ben Palaft bes Grogmefire) lange ber Maner bes Gerais bis ju bem Mlai Rofcht, mo fich biefe bem Deere ju wendet. Bwifden biefem Lufthaufe, bas feinen Damen von ben öffentlichen Mufs und Gingus gen in bas Cerai bat, welche ber Gultan bier ungefeben betrachten fann, - und ber faiferlichen Dforte ift bas Thor bes falten Brunnens (Souk tschesme Kapussi) und ienfeits beffelben bas Thor bes großen Grofwefire Go: folli Dobammeb Dafcha, bed Eroberers von Guget. Muf biefes folgt bas fleine fets verfcbloffene Thor bes Gultans Guleiman, und nachft biefem bas große offene eiferne Thor, burch welches nur bie Boffante fchis und faiferlichen Bertrauten eingeben burfen. Ben bier führt bie Mauer bie and Meer jum Ebor bes Uferluft baufes (Jalli Köschk K.), burch bas man in ben großen Garten (Bostan) bes Cerais gelangt, In bem Jalli Köschk, bor welchem ber Bostandschi baschi feine Gerichtefitungen balt unb mo - wie fruber in bem gegene über liegenden Sepedschilar Köschk (Rerbmacher: Lufthaus) - ber Gultan bas Muslaufen ber Flotte beobachtet, Momis ralen Mubieng gibt ic., befinbet fich ein bon Dabmub I. im 3. 1747 errichteter Ehron mit einer Gilberplatte von 7 Ellen

pes Me jest und das heil. Kreu) aufkenahrt murken, und un ben necht der finden der Selfret (Aren's) fielt. Aumfich Arten Galiff find der tes Laufus, auf dem eine einer Verer gekonte necht der finden der der Falle finden der der flechen Florer ist dem kinden ber habeit der der der flechen Florer ist der Küden der flechen finden fi

ind Genierte, ju melder 14000 Drachmen bed reinften Gilbere verwendet worben finb. Das nachfe Ufertbor ift bas Solgthor (Odun K.), welches blod gur Machtgeit geoffnet wirb, um bie Leichname ber im Gerai Singerich teten bier ine Deer ju merfen, bei welcher Gelegenheit jugleich eine Ranone ber benachbarten Batterien abges feuert wirb. Bon bier fomt man an bie Gpite bes Ces rais 43) und bas Ranonenthor (Top Kapu), über bem bie Bebeine eines Diefembiere ber Borgeit, welche unter bem Raifer Unaftafius bei Reinigung ber Ct. Dis nadfirche in ber Erbe gefunden und in bem Palafte ber öffentlichen Bewunderung ausgefest murben "). Muf bie Batterien folgt bas Thor und bie Dofthee ber Stranfen (Chastalar K.), mo ebemale bas jest im ers ffen Sofe bes Cerais befindliche Rrantenbaus fand. Bon bier gelangt man ju einem fleinen immer gefchloffes nen eifernen Thore, und gleich barauf ju bem prachtigen. bon Gaulen von grunem Marmor ober Gerventin getras genen Berlen, Luftbaus (Indschuli Koschk) mit eis nem unter bemfelben bervorquellenben Weibbrunnen 44). Muf biefen folgt an ben Mauern bes Cerais ber Bens fere, Epringbrunnen (Dschellad tscheschmessi) und bas Saus ber Bein (Asab Koschk), von bem aus die abaefesten Befire, nachbem ihnen im Gerai bas faiferl. Giegel, ale bas Combol ber ihnen übertragenen Gewalt abgenommen morben. fogleich nach bem Orte ibs

43) Bler, auf ber Afrepolie, ftand noch unter Entrenis-fus 1. Die Saule bes Bnjas, beren Erbeben ber Statt Unbeil verfundete und, außer niehren in Rirchen vermandelten Tempeln, bas von Conftantin b. G. erbante Beugbans, meldes Conft. Mono: machus in ein Alefter verwandelte, ber nach bezufelben benante Par laft (Palatium manganorum) bes Bafilius Macedo und ber ven Mannet Comm. erbaute Eburm, von bem jur Sperrung ber Pres pontis eine Kette nach bem Leanbertburm fibrte, fo wie ber has jogene Rette unter Leo Ifaur, gesperrt murde. Die Rriegemas fcinen (unrymen) find jest burd Batterien erfest. \*) Das Tob Kapu genante Thor blef chemate bas ber beil. Barbara von beren bier gelegener Rirde, vor welder bie Statuen ber Rale ferinnen Uriabne und Berina bart an ben artabifden Babern ftanben, In beren Dabe Inftinian Die mit ber Bilbfaule feiner Bes mablin Ebeebora gefdmudte Salle am Ufer bes Meeres auffubrte. 44) Diefer Weibquell (Ajasma) geborte, nach Gen. v. hammers Bernuthung, ju ber chemats bier gestandenen Rieche ber. Wieg. welfenben Mutter Gottes (Panagia Hodegetria - wos nach auch ein bier ausgehendes Stadtiber benant mar), in mels der bas vom beil, Lucas gemalte Gnabenbild ber Mutter Bettes ale eine ber toftbarften Relignien bee altdriftlichen Conftantinopele verebrt murbe. Die Raiferin Entoria, Gemablin bes jungern Ebeobofine batte biefes ,, Palablum ber griech. Kaifer, von bem fie Rath und Weifung erfiebten, bas ibnen (wie bie Rabne Des bammebe bel ben Demianen), wenn fie mieber die Reinde auszos gen und wenn fic fiegend beimtebrten, im Eriumphe vergetragen marb," mit pleten andern Reliquien (ben Binbein bee Beilanbes, ber Mild ber gettlichen Jungfrau) aus Bernfalem gebracht und threr Gomagerin Pulcherla, ber Gemablin Marelans, verebrt. Die Lateiner wollen biefee Onabenbitb in ber Schlache bel Philea erbeutet und in Benebig vermabrt baben, mabrend baffelbe in Conftantinopel Micael bes Palaologen Triumphjug gierte und bei ber Eroberung ber Stabt in ber Rirde Choras (j. Kahrije dachamissi), mo es gulest bemabrt murbe, von einem Eurten in vier Stude gerhauen warb. Roch jest ftremen bie Griechen affabrtich am Befte Marid himmelfahrt ju diefem bodverebrien Deibbrung nen, und aberlaffen fich bicht an ber Mauer bee Scrais fomdermerifder Unbacht.

rer Berbannung eingeschifft werden in. hierauf folgt bas neue Lussaus Selims III., in dem von ihm bier angelegten neuen Garten, ju dem das lehte Thor de Berais auf der Seefeite, das schon oden erwähnte Setaltbor (Achor Kapu) führt. Bon bier mendet fich die Mauer wieder gegen die Stadt auf das faiset. Daupt ihr of [Babi Ilunanium) ju, jussischen welchem und dem Meere noch das jest verschloffen Ehor Sultan Baistie [ieat.

Durch bas von ben Kapidschis \*) bemachte Saupts thor gelangt man in ben gegen 500 Cchritte langen erften Sof bes Gerais, welcher ben mit berrlichen Platanen befchatteten Gpringbrunnen Abla's, bas Zeughaus, und eine Dunge 4), bie auf bie ges wohnliche europaische Weise eingerichtet und erft im %. 1726 erbaut worben ift, enthalt. Bei berfelben befinden fich auch bie Bohnungen bes Dungbirectors (Sarbchane Emini), bes Ctabthauptmanns (Schehr Emini) und bes Jasidschi Efendi (Cabinets Gecres tairs). Die Ruftfammer ober bas Beughaus, auf ber linfen Geite, ebe man tur Dunte fomt, - Die alte Rirche ber beil. Grene \*\*), - enthalt mehr altere und feltene als neue und brauchbare Baffen. Der Springbrunnen ift ein ben Griechen beiliger Quell (Ajasina), beifen Baffer ihnen, wie bad bes oben erwahnten an ben aus Bern Manern bes Serais, an ihren Festtagen von ben Bostandschis fur fcmeres Gelb verfauft wirb. Muf ber rechten Geite bes Sofes erblicht man bas Rranfenbaus, Die Bactereien, Die Cafernen ber Baltadschis (Sauss fnechte), bie Rangleien bes Defterdas (Rinangminiffers) mer), und bas Gartentbor, welches in bas Rofens baus (Gulchane) fubrt, bas aber ein freier, fur bie Burf, und Rampfipiele ber Pagen bes Gerais beftimter Plat ift. Diefe zeigen fich bier, befonbers am britten Refttage bes Bairams, vor bem Gultan, im vollen Glange ibrer Rleibung und Maffen 47).

45) hier burfte in dem Eindung des Ufere das Sigma des Palaftes in finden fenn, in delfin Rude die Kirchen des d. Erredan mehd der Geregolierien, der im dem Der Genergolierien, der mit dem Derimonen: im Sigma, fanden, (Bergl. Anne. 25.)

17. De er mid de er, ju une erforde fein gestellt der eine Geregolierien der der der der der gestellt der Kontent de

bes ichulbigen Duftis und Ulemas gerftampft worben fenn follen. Dr. b. Dammer erflart bies jeboch für ein Dabrchen, indem biefe Berfonen, in Rolge ibret boben Burbe, nach ben Reichsgefegen nur mit Lanbess bermeifung ober Rerfer beftraft werben tonnen und auch, fo lange bas Demanische Reich beffeht, nie andere bes ftraft morben finb. Bas aber biefes meite Thor mirts lich ju einem Gegenffanbe bes Schredens macht, ift bie Beffimmung beffelben ale hinrichtungeplat fur bobere Beamte, und bas in bemfelben bennbliche Bes mach bes Senfers (Dschellad odassi). Das Thor wirb namlich burch zwei Pforten geschloffen, movon bie eine fich nach bem erften, bie anbere nach bem zweiten Sofe offnet. Rur ber Raifer barf burchreiten; alle ubrige Berfonen, felbft bie Bornebmften, fo wie auch bie freme ben Gefandten und Botichafter, wenn fle gur Mubieng ges langen , muffen ichon im erften Sofe vom Pferbe fteigen und ju Bufe burche Thor geben. Dies erleichtert ben Wachen und Benferefnechten bie Musubung ihres blus tigen Gefchafts, inbem ber, ins Urtheil Berfallene bier ploblich ergriffen und, ba ibm bie glucht unmöglich ges macht ift, fogleich bingerichtet wird. Die fremben Ges fandten muffen, bem turfifchen Ceremoniell gemaß, bier wenigstens eine balbe Ctunbe marten, ebe fie bie Ers laubniß erhalten, weiter in bas Geral vorwarts gu geben.

Bom Mittelfthor führen brei gepflastere und mit Sammen beseite Wege nach ben Hauptgebauben bes zweise ein ober innern hefes, und, ber mittelste, zu bem ger grudber gelegenen Thore ber Glüd feligfetit (Babi seadet), bem Eingange in ben britten ober innerssen hof bes Gerais, innerhalb bessen ur weiße und schwarze Berchaitten Bache balten.

Das auf ber linten Geite bes Sofes liegenbe, bon Gultan Guleiman, bem Gefetgeber, errichtete Saupts gebaube enthalt ben Dimans, Caal, mo ber orbents liche Diman ober Reicherath mit ben burch bie Gefete ges nau porgefchriebenen Gebrauchen unter bem Borfige bes Grofmefire gehalten wirb \*\*\*). Sinter bem Gibe bes lebe tern befindet fich bie bergitterte Loge bes Gultans, web der bier ben Berhandlungen bes Dimans unfichtbar beis wohnt. Un biefen Caal ftoft ein zweiter - ber Mufs enthalt ber Chodschagans - mo bie fremben Gefande ten, bebor fie jur Mubieng gelangen, ber Berhandlung einiger Rechtebandel beimobnen und bann aus ber Ruche bes Cerais bewirthet werben. Die Speifen fur biefe offentliche Schautafel fowol, als fur ben Gultan und bas Darem werben in ben auf ber rechten Geite biefes Sofes gelegenen 9 Ruchen (Mutbachi Aamire) bereitet, benen unachft bie Gpeifefammer (Kilar) und gegenüber, auf ber Ceite bes Dimans , Caals, bas lofale ber Butters bader (Halwadschi) und Corbetbereiter (Scherbedschi) fich befindet. Bor ben Ruchen wurden auch fonft bie Chuffeln mit Dilam fur Die Janiticharen aufgeftellt, welche an feierlichen Mubiengtagen bier betofligt und bes

<sup>\*\*\*)</sup> Bergi. v. hammer tes seman. Reiche Statererf. z. Il. G. 412 R.

foldet wurden. "Das raffeinde Getöle" — fagt Hr. v. Hammer — "womit von ben Desserbaraen (Schabmeilten), die Sade voll Pflasker den hiezu dem Gedaben Geteinflasse vorgewerfen werben, fil nicht weniger vonpp daf als der Weitlung von wir fie auf die Schifflasse geden. Dem Gefandten wirt dass sie der Schlanisse der Schafflasse der Scha

Bor bem Thore ber Gludfeligfeit im Sofe bes Gerais febt bie oben (Unm. 41) ermabnte alte Caule und in geringer Entfernung bon bemfelben, im britten Sofe, ber bon einem einzigen großes Renfter erleuchtete Mubien ifaal (Ars Oda), in welchem fich ber prachtige Thron bes Gultand befindet \*\*). Weiter als bis in bies fen Mubienge Saal ift feinem fremben Befanbten, ober fonft Jemanben von feinem Gefolge, ber Butritt in bie Bemacher bes innerften ober britten Sofes geftattet, beffen ubrige Sauptgebaube man nur aus Cabers nier's 48), und Beauvoifin's 49) Befchreibungen, ober aus ben Angaben turfifcher Cchriftfteller fent, welche Sr. v. Sammer hauptfachlich als Quellen feiner Beichreibung benutt und angeführt bat. Diefe Saupte gebaube find bie berichiebenen Gale (Oda) bes Ratiers und bes Sofftates, bie Rofchte (Lufthaufer ober Davillone), bie Moideen, Baber, Fontainen und Maffers beden, ber Schat und bie Bibliothet, bas has rem ober eigentliche Frauengemach (welches man irrig oft blos unter bem Borte Gerai verffebt), und ber Pringenterfer (Chimfdirlit, fonft auch Rafes genant).

Unter ben jabfreichen Sålen fibet der. v. 9, ammer (außer bem ichon erwähren Wubens, Seaul) noch folt genbe an: bie vier Såle ober Kammern ber Pagen und Kammerr, die Stade bei Sämmerr bei Stade bei Sämmerr bei Stade bei Sämmerr bei Stade stade bei Stade bei Stade st

lar Odassi); ber beiligfte und berühmtefte ift ber uns mittelbar an bas faiferl. Chlafgemach (Chunkiar Odassi) ftogenbe bes eblen Rleibes (Chirkai scherife Odassi), worin bie Rleinobien bes Reichs, bie Sahne, ber Mantel, ber Stab, ber Gabel und ber Bos gen bes Propheten (Mohammed), bie Ochmere ter ber bret erften Chalifen, Chubefre, Dmars und Domans, fowie bie Schilber, Schwerter und Panger anderer Baffengefahrten bes Propheten aufs bemabrt merben. Jahrlich am 15. bes Monats Mas mafan begibt fich ber Gultan, bou allen Sof , und Statebeamten begleitet, bieber, um ben fcmarifames lottenen Mantel bee Propheten gu fuffen gu geben, einen Bipfel beffelben in ein Gefaß mit Baffer ju tauchen und baffelbe zu vertheilen. Diefen Mantel erhielt ber Dichter Raab Ben Cobair, welcher bas tob bes Propheten befang, aus Dantgefühl von bemfelben gum Gefchent. Mus ben Sanben ber Erben bes Dichters fam er in ben Schat ber Satemiten und ber mamlufifchen Cultane, und aus biefen bel ber Eroberung Mapptens in ben Befit ber osmanifchen Gultane, welche biefes Stleinob in einem befonbern, bem Chass Oda gegenüber gelegenen Gaale aufbemabrten. Gultan Dabmub I. vermanbte nicht meniger als 100,000 Dufaten auf Die Berichonerung biefes Saales mit filbernen Gewolbrofen und reich vergolbeten Gaulen. Die filberne Riffe allein. worin biefe Reliquie aufbewahrt wirb, wiegt 78,000 Drachmen. Much bie Pforte biefes Gaales ift mit reinem Cilber beichlagen.

Unter einem Kösch versteht man ein von allen verten gifenes, nur von oden burch ein weit vorragendes Dad geschützte Gebäude, weichne sich weit vorstendes der geschweite geschweite geschweite geschweite geschweite geschweite geschweite geschweite geschweite zu der geschweite geschweite

Das auf der rechten Seite des britten hofes gelegeme feiterliche Seinsgesdund (Chasine), in beffen Rabe auch die Kammer ber Schafbebeitenten (Chasineli adassi), oll nach Ladernitet in werr Gemble gethellt fenn, bon benen das erfte toftbare Wolffen, das gweite Kieber und Steitzug, umb das diette gemmigtes und ungermänzte Gold umb Gilber abs diette gemmigtes und ungermänzte Gold umb Gilber enthält. In der Mitte bes britten Schagzewöltes ber finnen fich noch im febengeiten Jahrbundert viele But der und handlichten in europäischen Gebrachen, als Ubertrefte der bon den Luften bei der Erderung befrait

im Jahre 1464 erbeuteten Bibliofert des Königs Mar thas Eerdinus. Der Sage nach follon bier auch noch mehre Werfe aus der ehemaligen Bibliotdef? der griechtigen Rasifer aufemant werben; sei steint aber nach den Forschungen, welche der Abbe Seveln, der Abbate Soderlin und ber Defan Carlosfe, die eigens beschalb nach Genstantinppel triften, darüber anger fellt haden, das diese gege unsgezindet fo. Auch in der Bibliofeke im Immerken des Jarenns durfte nach ben ben beit der Bernnuthun wenig deregar unfidst metre von den beit der Gebernung der Stadt borgefundenen Buchern vorbanden fern

m innerften hofe befindet fic auch die faiferliche Wofchee (Chunkiar dechamisst), außer ber noch bie bereits erwöhnte Kranten: Mofchee (Chastalar dech.), am Spialifbere, und die Garten: Mofchee (Bostan dech.) am Garten auf ber hafenfeite innerhalb ber Mauern liegen 31).

Außer ben bereits erwähnten beiben Weißbrunnen umd bem Senterbounnen beinden fich noch mehr Hondin enn im britten hofe und in der Ritte bes zweiten das E flataffeini, ber Bekeitungsder bes zur Erchiung ber Kontainen, Sader und Wasfrebeden: ) in das Serai geleis teten Wasfres. Unter den Addern find vonenhulich die best Eultauns, der Sultainia Chaffeit (Kadoritin) und der Sultainia Balibe (Mutter) zu bemerken; das innerhe prachroelle Sad bes harems ilb blos aus Taverniers und Emisso Merchenungs der hart. 39.

Bunachft bem Thore ber Gludfeligfeit (Babi seadet), rechte vom Gingange beffelben, find bie Bobs nungen bes Oberften ber fcmarien Berfchnittenen (Kislar agassi auch Dari seadet agassi, b. i. Aga bes Saufes ber Bludfeligfeit) und bes Colofibauptnianne (Serai Agassi) und feines Stellvertretere (Serai Kiajassi), linfe bie Bohnung bes Oberften ber weißen Gunuchen (Kapu aga ober Babi seadet agassi, b. i. Mga bes Thore ber Gluds feligfeit). In bad eigentliche ober große Sarem, ben Binteraufenthalt ber Frauen, ift, außer einigen argten, teln europaifder Reifenber borgebrungen; nur bas fleine Das rem bes Frublings, und Derbftaufenthalte im neuen Ges baube am Ranonenthore haben, befonbers burd Bermittes lung bes Gartnere unter Gultan Gelime Regirung, mehre Europäer gefchen, und Clarfe 53) auch gum Theil ichon befchrieben. Bon Guleiman erbaut, brante es unter Dlos hammeb IV. im 7. 1665 großentheils ab, und murbe in ber Rolge burd Rofchte vericonert, beren bochfigelegener,

50) Die erfte swifden bem großen Palafte und bem Genate

aelegene große taiferliche Bibliothet von 600,000 Banben, in wels

Eriman Kofch, auf der dußersten Spige bes erken der fieden Spigel Conflantinworls erbauer is. Jebe der fieden Franen (Kadio) des Gultans hat ihre besondern Sammer (Oda) und hosstat. Die fast ungabligen Odar litin 39 — Estavinnen, aus denen des Gultans Beis Glidferinnen gewählt werden, — find in langen Sangen, wie in einem Frauentsofte weben, — find in langen Sangen, wie in einem Frauentsofte weben, auf der glidflich aufall der Schwangerschaft zu einer Studen der hat der hat der Gultanin Salis der fest, und der Gultanin der hift in der Higgs wieder der jungen in der högige vielleicht gar zur höchsten Würde der Sultan in Entlich errobet 39.

Dart an das Harem angebaut ist der Kases (Kårscho), wein nach Selleniand I. Beless die Pfinzen erze gen werden, und auf dem sie nur dervorzehen tönnen, um das Sem sie nur dervorzehen fönnen, um das Sem sie unt der Sellenianschriften Rame bes Prinzenterters, Schimschrifte, d. i. Schwertplaß, nicht zu verwechseln mit Declimschrifte, ein mit Buch Sebaum besplanzer 191a, im Sartes bes Serais, wo östers Silmenbeleuchungen (Tschiragan, d. k. Ampeusself) gesteter wurden.

Bon bem unter Mahmub I. an ber Meerfeite angelegefnaußern oder Rettgebaube, bem if ei ne no ber herfeit, und Frühlingsch ar em — im Sommer bewohnt der hof bie Landpaläfte am Bospoeus — hat herr v. hammer "I nach eigener Unficht eine burch einem Brig befflebn verfamu lichter, vollständige und genaus Beichreibung gegeben, aus ber wir bas Mertwirbsigte ausgeben.

Durch bas Ranonenthor (Top Kapu) eingelaffen, fuhrt ber Weg zu ebener Erbe linte in bie fleinen und ntes brigen Gemacher ber Gultanin Balibe, in benen blos bie mit Inichriften von Perlmutter, welche bie Perfonbes fdreibung bes Propheten enthalten, eingelegten Banbe taften aus Eppreffenholz bemerfenswerth finb. In bem obern Ctodwert find ble Stategemacher bes Gultans, ber Thronfaal, ber Gefellichaftsfaal, bas Bab und bas bon bem fetigen Gultan neu bergeftellte, bie berrlichfte Musficht über bas Meer und bem Ranal gemabrenbe Mars mor: Luftbaus (Mermer - Köschk), beffen 12 fcone grune Breccia : Gaulen bon außen aller Borbelfabrenben Mugen auf fich gieben. Der mit vielen Spiegeln ausgetafelte und mit zwei, wie biefe gefchliffenen Achatfluden (7 Cpans nen lang, 2 G. bod) bergierte große Sangs und Sefts faal, welcher bie gange Breite bes gwijchen ber Deerfeite und bem Eppreffengarten 57) gelegenen Gebaubes einnimt, ift burch eine Ereppe in zwei Salften getheilt, beren obere, mit einem Gitter verfebene fur ben Gultan beffimt ift, um ben Edngen und Spielen ber Obglifen in ber untern , auch ungefeben, gufeben ju tonnen. Mus biefem Gagle führt

eine Thur in ben langen bunfeln Gang bes eigentlichen Sarems, wo im erften Stod bie Frauen, im untern (su ebener Erbe) bie Gflavinnen mohnen, und eine zweite Thur in bie Gemader bes Gultans (Selamlik b. i. Bes grugungeort): querft ben mit zwei marmornen Sontainen pergierten großen Caal, beffen eifermige Tenfter an bas berühmte Oeil de boeuf ju Berfailles erinnern; aus bies fem gelangt man auf ber einen Geite in bas bon rothem Marmor und Granit erbante und mit einem berrlichen Beriffpl von 35 Caulen vergierte Bad bes Gultans Dabmub, junachft bemfelben in ben blauen Gaal, beffen Plafond blaues Glas ober Porgellan mit golbnen Ctaben burchfchnitten, und burch einen von oben erleuchs teten Gang in bas Marmortofcht; auf ber aubern Seite in ben Diwanfaal Demans II. und in die faifers liche Garberobe.

Un Die bereite ermabuten Gemadher ber Gulfanins nen floft bas 300 Coritt lange, 45 breite Sarem ber Dhaliten, welches bie gange fübliche Geite bes ein Biers ed bilbenben Gebaubes einnimt. Der lange nach wirb es burch eine Doppelreibe blau roth und weiß angeftriches ner Raffen burchfchnitten, welche bie burftige Garberobe ber Eflavinnen enthalten, beren bier fo viele als Tage im Jahre, untergebracht werben fonnen. Der 3mifchens raum grifchen biefen Raffen und ben an ben Banben nes ben ben Senftern angebrachten fleinen Cophas, auf bes nen Die Dbalifen je funftebn beifammen fcblafen, ift 6 %. breit. Un beiben Enben biefes harems find gwei Sties gen mit Sallthuren verfverrt, beren naturliches Gewicht pon oben noch burch fchwere Riegel bermehrt wirb. Bu ebener Erbe geben aus bem harem Fenfter in ben baran fiofenben blauen Spiegelfaal Gultan Dahmube, beffen blaue Manbe mit Spiegeln eingelegt und mit Blus Un ben Glügel men und Fruchtgewinden vergiert finb. bes harems ber Dbalifen fioft ber Spacinthengars ten. mit welchem die britte, bem Sarem ber Gultanins nen gegenüberftebenbe Geite bes Bebaubes, begint, in welcher fich bie eigentliche Wohnung bes Gultans befins bet. In Diefer bemerten wir guerft ein Gemach mit Bus Derichranten, welche bie Sanbbibliothet Gelims III. enthalten: größtentheils Gefdichtidreiber und Dichter in burch Echonheit ber Chrift ausgezeichneten Prachts exemplaren. Bon bem maffiv golbenen Plafond bangen brei golbene Rafichte mit fingenben funftlichen Boaeln berab, an ben Wanben find toffbare Baffen gruppirt und in ber Mitte fieht ein ungeheures Roblenbecten (Tendur) ben bergolbeter Bronge. Mus ber Bibliothet gelangt man burch bas mit gefchmadlos gearbeiteten Marmorpfels fern bergierte Bab Mbbulhamibs in ben mit berrlis den Spiegeln - ein Befdent Ruglands - gefdmudten perfiften Gaal ber Sangleuchter aus biefem in bie Galerie ber engliften Rupferftide, an welche Die Galerie ber Plane und Sauriffe foft, ein 150 Cdritte langer von oben burch fleine runbe Glastenfter (wie bie Baber) erleuchteter enger Gang, welcher bie vierte Ceite bes gangen Gebanbes bilbet und unter bem, gn ebener Erbe fich bie Wohnungen ber Berfchnittenen bes finben. Das große in bas Biered bes Copreffengartens führende Thor berfelben fieht bem Doppelthore bes bas reme (Kutschuk Harem Kapussi) b. i. Thor bed flets nen Sarem 8) gegenüber, burch bas man in ben burch eine Terraffe getheilten Garten gelangt, beffen unterer uns ter Celime III. angelegter Theil 18) von einem 25 &. boben bolgernen Laubgelander in Rrengeeform burchfchuitten wird. Das Gebenswerthefte in biefem Garten ift bas neue bart am Ufer bes Meers eiformig angelegte Rofcht. Bufe bes bie norbliche Geite bes Gartens fchliegenben harems ficht bas Il nanasbaus, an beffen einem Enbe fich ein vergoldetes Gitterbor - Die golbene Pforte - befindet, burch bie man gu bem eifernen Thore bes großen Sarems (Bujuk Harem Kapussi) gelangt, bas auf einen gegen bas Winterharem im Dreiecte gulaus fenben freien Plat fuhrt. Dier ficht eine forinthifche Granitfaule aus ben Beiten Theodofius oder Juftinians mit ber lateinichen Inichrift: Fortuna Reduci ob devictos Gothos. Die gange Breite bes obern ober Terrafe fengartens wird am Enbe beffelben von bem alten Dafs fanpafchas , Roicht bes Gultan Mahmuts eingenems men, beffen Plafond fich burch eingelegte Gpiegel auss geichnet, und auf der Terraffe felbft, Die auf zwei Ceiten ben Barten einfaßt, befindet fich ein Mafferbeden und ein fleinerner lebnfeffel. - Der gewehnliche Gingang ju bem Garten bon ber Meerfeite ift burch bas unterfte Seethor bes Serais, Achor Kapu (Ctallthor) eber burch bas nach ber nahefichenben Windmuble bes Gerais benante Dubltbor (Degirmen Kapussi) unweit bes Rranfenhaufes (Chastalik odassi) bes Gerais.

Das bis bieber befchriebene neue Gerai murbe erft unter Guleiman I. gur Mufnahme bes Sarems eingerichtet und bas 2) alte Gerai (Eski Serai) jum Mufenthalt ber ausgebienten Favoritimen beftimt, fo bag feitbem bei febem Regirungewechsel bie Frauen bes letten Gultand aus bem neuen in bas alte Ges rai manbern, um bier, bis an ibr lebendenbe nicht minber ftreng bewacht gu werben. Bon Mohammeb U. auf bem ebemaligen forum Theodosii in ben 3, 1453 -57 an ber Stelle erbaut, mo bas von leo bem Gros fen errichtete Palatium in Tauro ober bas eigents liche Capitolium ber Stadt fant, ift es mit einer bos ben Maner umgeben, bie ungefahr 3 Stunde im Ums fange hat und burch welche brei Thore, Diwan Kapussig. D., Sultan Bajasid K. bas hauptthor g. G. und Suleimanije K. g. 33., in bas gan; unbefante Innere führen. S) Akserai, ber weife Palaft, bart am Sufe bes fiebenten Sugels ber Stadt, 4) Das faiferliche Ces-Suja batan Serai (b. i. ber in bie Erbe ober bas Baffer verfinfenbe Dalaft), rudmarte ber Pforte bes Grofmefire. nach ber unterhalb gelegenen Cifferne 59) benant; nicht ju bermechfeln mit 6) Sulu Serai (ber Bafferpalaft) am Rufe bes Sugele ber Guleimantie gegen ben Safen gu

gelegen. 7) Haiwan Serai 20) an ber aufferften Gpite bes Binfele ber Land, und Safenmauern. Bei bem bars . nach genanten Stadtthore find noch bie Bemolbe ber ebes maligen Dachenbehalter bes alten Safens fichtbar. 8) Tekfur Serai, ber alte Palaft Conftantins 61) an bem Thore Egri Kapu. 3m 3. 1724 murbe bieber bie Sabrif ber perfifchen Sapence : Arbeiter berfest, welche Gultan Gelim aus Tebris nach Dicaa verpflangt batte, bie aber bort in Berfall gerieth und hier balb gang gu Grunde ging. Unter ber Regirung Mohammebs II. fanb bier ein Rind ben iconften Diamant bed osmanifchen SchaBes, vielleicht aus ber Rrone ber byjant, Raifer, welche im 3. 549 unter Juftinian bie Beftiarien bei einer Proceffion nach bem Debbomon verloren.

Unter ben Palaffen ber Regirungsbebors ben ift ber vornehmfte 1) bie bobe Pforte (2), ober ber Palaft bes Grogwefirs (Vesir Serai), beffen Lage bereits oben angegeben worben ift 61). Er ift bie Bobnung biefes bochften Gemalttragers ber ausibenben Dacht und ber Dittelpunft aller Ctatsgefchafte. Dier ertheilt ber Grofmefir fremben Befanbten bie Unfunftes und Abicbiebe, Mubiengen , bewirthet in ben Dachten bes

Ramafane bie Minifter ber Pforte, balt ben orbentlichen 60) Das alte Kurgyior eber Sestheater. von Conftantin bern Großen im Bebbomon, b. I. auf bem fies beuten Sugel ber Stadt erbaute, von feinen Rachfolgern ermeis terte und (unter Theophilus) burch bie bertlichften Kunftwerte vers ichdnerte Palaft, ber auch ben Ramen Magnaura ober, von feinen funt Thurmen, Pentapyrgion fubrte, ftebt noch jest großentbeile in bem Buftanbe, wie er vermutblich unter bem Palaclegen Johans mes wieder bergeftellt marb, nachdem ibn Apotautos in einen Rers fer fur Die Anbanger feines Gegnere Rantatujenos verwandelt batte. Er ift brei Stodwerte boch, beren unteres 5 Renfter uber eben fo wielen Bogen, bas obere 7 genfter bat. Auf ber Rudfeite im gweis ten Sted beugt fich ein fleiner Erfer aus, ber eine ichene Musficht uber die Grade barbietet und me, ale bier noch bas Triclinium prangte, vermutblich ber Thron bes Kaifers ftand. Anaftafius Die brungte, verantorite ver beim von Aufrite nacht eine Solle berne beute in befem Polofte einen Goal, in welchen er im 3. 318 vom Bige erschiegen ward, Juftinion bas neue Consistorium (Rathfoal – bas alte war im greifen Polofte jundight ber Go-pbiaftiche), Mauritius eine runde Terraffe mit feiner Statut und ein Erfenal (1. 3. 596) Derattius einen Gaal, besten Inschrift bie griechische Bimmentese (Autholog, IV, 23.) aufbewahrt bat, ber Macedonier Bafilins die Rirche bes beil. Samuel, und Michael III. legte in bemfelben eine Philosophenschute an, in welcher ber bes rubinte les febrte, bem ber Kaifer icon fruber bie Rirche ber 40 Martorer jum Somnafium eingeraumt batte. In einer befontere biege erbauten Capelle am Sebbonion murte auch bas Saupt bes bell. 3obannes bee Eaufere verchrt , Das fich im 3. 391 ju Engifus in ben Sanden einer macebonifden grau gefunden batte, von bort nach Chalceben und von baber nach Conftantinopel gebracht worben mar. - Rabe am Gebbemen ober eigentlich auf ber vor bemfelben und por ben Mauern ber Stadt gelegenen Stache, bem Marefelbe, (Campus i. Daubpafda) ven Conftantinopel, mar bas Tribunal Hebdomi, wo die Raifer feierlich ale folde ausgerufen murz ben. 62) Unf berfeiben Stelle ober febr nabe baran, ftanb ber pon Conftantin an ber oftlichen Geite bes forum Augusteum ers baute alte Genat ( βασιλική ). 63) Bie bas Gebaube ber Demanifden Statevermaltung eine Rachbilbung ber Urabifden und Perfifchen, fo bat fich auch und in ber Bejeichnung ber bochften Centralbeborde biefes Reichs bas Andenten an Die Gitte ber altper-Afchen Ronige, unter bem Thore ibres Palaftes Die Rechtebanbel au folichten, in bem Ramen ber boben Pforte erbaiten, ber, feit folame Wefire Die fomachen orientalifden Berfcher von ber Renirung brudenber Laft befreiten , auf ben Palaft bee Gregwefirs (Pascha Kapussi) fetbft übertragen wurde.

Magem, Encyclop, b. BB. n. M. XIX.

Diman, fpricht Mecht über leben unb Job und laft bagttre theil oft bor feinem Angefichte vollzieben. Sier find fers ner Die Rangleien aller 3meige ber Minifferien ber innern und außern Ungelegenheiten, beren Borfteber, ber Rias jabeg und ber Reis Efenbi, famt allen ibren Unters gebenen, ben gangen Tag binburch ber Befehle bes Groffe wefire gewartig, biefelben empfangen und vollftreden. -Durch baufige Beuersbrunfte, julept im 3. 1754, gerftort, beftebt bas jeBige Bebaube erft feit bem 3. 1808, wo ber bamalige Dalaft burch bie Rebellen in bie Luft ges fprengt murbe. 2) Die Pforte bes Defterbars (Defterdar Kapussi) ober bas Finangminifferium befanb fich fruber in einem 1708 fur bie Gultanin Ratima bes ftimten Gerai, aus bem es in bas gerabe binter ber Pfors te bes Grofmefire gelegene Jere batan Serai und ale bies fee 1755 abbrante, in ben erften bof bes Gerai übertragen wurbe, wo fich feitbem bie Rangleien bes Defterchane bes finden, Die Archive aber am Atmeiban 64) in bem alten, ber Mofchee Gultan Abmebe gegenüber liegenben Gebaus be, bem ebemaligen Cerai Ibrabim Bafchas, bas von bem Grofwefir biefes Damens unter Guleiman I. erbaut wurbe. - Um Plate Urmeiban befindet fich auch bie taifert. Dufifcapelle (Mehterchane) und 3) bie Ranglei bee Nischandschi Baschi, b. i. bee Statefecres tare fur ben Damensjug bee Gultans. 4) Die von Gultan Guleiman erbaute und nach bem großen Branbe bes 3. 1749 wieber bergeftellte Pforte bes Mga ber Saniticharen (Jenitscheri Agassi) mit bem Thurme ber Feuers wache (Janginkoschk), von welchem aus man bie gange Stadt überficht und bei Teueregefahr bas erfte garmgeichen gegeben wirb, auf bem Plate ter Dofdee Guleimans. -Geit 1826 ift biefer Palaft bie Bobnung bes Duft i.

Bu ben Bebauben offentlicher Unftalten übergebend, beginnen wir mit benjenigen, melche bem Eultus ber berrichenben Religion, bes Islams - Dos fcheen - und ber gebulbeten, bes Chriftenthums -Rirden - und Subentbums - Spnagogen - ges mibmet finb 65).

Die Dofcheen theilen fich in große (Dschaue b. i, Berfamlungsort) - in benen alle Freitage ein biege befonbers verorbneter Prebiger (Chatib) von ber neben bem Sochaltar (Mihrab) flebenben Rangel (Minber) bas offentliche Gebet fur ben Gultan (Chutbe) perrichtet . und fleine Dofcheen (Medschid b. i. Anbetungeert); und unter ben erften bemerfen wir geworberft bie fais ferlichen Mofcheen, welche bas Borrecht baben, in ben beiligen Rachten bon innen und aufen bis an bie

<sup>64)</sup> Muf bem Sippebrom ftand auch im alten E, bas von Conftantin b. G. erbaute Palatium Quaestoris. 65) Rad Stein bat Conftantinopel überhaupt: 485 Dichamis, uber 5000 Mebichibe, 23 griechifche, 1 ruffich griechifche, 9 fatholifche Rirden mit 2 Careften (in den Borftabten Pera und Galata), 3 are Arragie mir Zeprent fin bei aspfreiche Sungagen. - Den ben in ber ein gentlichen Grob gefreiche Sungagen. - Den ben in ber ein gentlichen Grob gelegenen führt for. v. haumer (o. a. D.) nammer (ba an. D.) nammer (ba an. D.) fiele. Weichen, 18 von Groweffen, 18 von Großenfen, 18 von Großenfen, 18 von Großenfen, 20 von Großen der Ereften Prie patienten und Frauen erbaute, und 6 Moiden, beren Gifter nicht genant find; 36 Mebichibe; 24 griech., 2 armenifche Kirchen und 2 Spnagogen.

Oninen ber Ruppeln binguf, practig beleuchtet gu mere ben 60). Die vornehmfte unter allen ift bie 1) Aja Sofia ober bie große Cophiens Dofchee, bie alte gries difche Rathebralfirche jur beiligen Beisheit 67). Gie bat noch jest, als Dofchee, bie Geftalt eines gries difden in einem Biered befchriebenen Rreuges, beffen obered Enbe, mo ber Altar fand, gegen D., bas untere g. 2B., bie beiben Geitenenben aber g. R. und G. geriche tet finb. Die Offfeite ift gegen ben Dlat bor bem Gerat (ein Theil bes alten Augustenn), bie Subfeite gegen bie Mauern bes Serais gefehrt. An ber N., S. und B.s. Seite find brei Borbofe angebaut, von benen ber norbs liche und fubliche gu frommen Stiftungen fur bie Leichen und Grabmaler ber Gultane verwenbet finb, unb ber meftliche ben eigentlichen Borbof (Harem) bilbet. Dies fer beftebt aus brei offenen mit Ruppeln bebectten Gaus lengangen und bat in ber Ditte, wo fonft bas große BBafferbeden (qualy) fanb, einen Springbrunnen, ju ben gefehmäßigen Reinigungen ber Glaubigen bestimt. Die pierte offliche Seite biefes Borbofs bilbet jugleich bie erfte Borballe ber Rirche, mobin aus bem Borbofe brei eberne Thore fubren. Unmittelbar rechts am Thore bes Saupteingangs fieht ber, burch feine geringe Sobe gegen bie an ben Eden ber Rirche angebauten vier Minares febr abftedenbe alte Glodenthurm ber Cophiafirche. Mus ber außern Borballe fubren funf Thore in bie zweite innere und neun in bie Rirche felbft, beren Boben gegen Die Mugenfeite bes Grunbes fo tief liegt, baf man bon bem Geitenthore ber Gubfeite 12 Stufen berabfteigen muß. Un bem großen und ichonen hauptbom (beffen Ruppel fo flach gewolbt ift, baf bie Sobe berfelben nur i bes Durchmeffere mift) fchliegen fich an ber Ofts und an ber Befffeite, zwei fleine balbe Dome an, an beren jebem wieber brei fleine Ruppeln angebracht finb, fo, bag bas ftufenweife auffteigenbe Dach bes Tems pels aus neun Ruppeln beflebt, bon welchen ber große Dom ben hochften Gipfel bilbet 68). Der Durchmeffer bes lettern beträgt 115 Ruf, ber Mittelpunft beffelben bat 180 Ruf Dobe über bem Boben ber Rirche. Die innere Bange berfelben, bon Rorben nach Guben, ift 143, bie

66) Die Babl ber taiferlichen von Gultanen und Guttas ninnen geftifteten Dicamis überbaupt, beträgt nach orn v. Same mer 36, wovon aber 12 in ben Borftabren und nachfren Umgebungen Conftantinopele gelegen find. 67) Aying Loufing. Diejes im 3. 325 von Conftantin D. G. begrundete berrtiche Denfmal neugriechifder Baufunft murbe foon 338 von Conftantine erweitert, in bem burd Die Beetreibung Des b. Johannes Ehrpfoftomus entftanbenen Mufs rubre (im 3, 404) verbeant, 415 von Theodofius und, burch ben großen Brand im 3, 532 und bas Erdbeben bes 3, 558 von neuem gerftort, unter Juftinian burd Anthemine von Eralles und 3fis borus ren Milet zweimal (538 und 568) prachtvoller wieder bers geftefit. Den im 3. 967 burch Erbbeben jertrummerten Dem ers neuerte Bafilius It., Die beiben Gruppfeiler auf Der Guboftfeite ber Rirche und einen Minare erbaute Mobannueb II., ben gweiten baneben fiebenden niebrigern Sellm II., und Murad III. die belopn andern Minares auf ber Rorbolffeite, über die Geschichte beier Airchens dauten vergl. Inn v. hammers aufstiebeliche Beschritung der Sos phien "Mosche, G. S. 335 ff.) Der auf der Auppel rubente Salbmend - bas auf Mungen ber Gtabr baufig vortenimende alte Woren von Brjang - foll 50 Ellen im Durchmefe fer und ju beffen Bergofbung Murab 111. 50,000 Ducaten permenber baben !

Breite, bon Offen nach Beften, 269 guß 69). Das Ges wolbe bes Dome rubt auf vier großen, bie feche balbs runben Ruppeln auf vier fleinern Pfeilern, swiften benen bie aus bem romifchen Connentempel Murelians berftams menben acht berrlichen Porphorfaulen mit Buggeftellen und Befimfen aus weißem Darmor fteben , außer benen noch acht größere und ichonere Gerpentinfaulen und 24 Gaulen aus agpptifchen Granit bie Laft ber Galerien gu beiben Ceiten unterfluten. Muf biefen 40 Gaulen ber glur rus ben 60 ber Galerie, und aufer biefen fteben noch 4 mitts lere und 3 fleine über ben Thoren, fo baf bie Befamtgabl aller Caulen 107 betragt. In ben vier Eden bes mit 24 Fenftern erleuchteten grofen Domgewolbes fieht man noch vier Geraphim in Mofait eingelegt, und auf ben vier Bogen bes Gewolbes erfent man beutlich bie Umriffe von Marien : und anbern Deiligenbulbern, ebenfalls aus Dos fait. Un bie Stelle mehrer folder Bilber baben bie Eure fen foloffale Infdriften - "wahre Ricfenmufter turfifcher Ralligraphie" - gefest D, nub in ber Ruppel felbft lieft man ben berühmten grabifchen Licht Bere bee Rorans : "Gott ift bas licht ber himmel und ber Erbe," ber in ben Dachten bes Ramafans ben einigen taufent gampen ers leuchtet wirb, Die in brei Rreifen über einanber bangen, Dergleichen gampenreife, nur mehr ober weniger großer und prachtvoller, finden fich, mit Straugeneiern, funft. lichen Blumen und Bufchein bon Raufchgold abmechfelnb, überhaupt in allen Mofcheen. Unter ben vielen Beruns ftaltungen, welche bie ebemalige Copbienfirche burch ibre Bermanblung in eine Mofchee erlitten bat, ift eine ber bebeutenbffen bie Lage und Richtung bes Dibrab. Da biefes in allen mohammebanifchen Dofcheen, fo wie bas Beficht jebes Betenben, ftete nach ber Ribla (b. i. bem b. Saufe ber Ragba ju Deffa), alfo in Conftantinopel nach Guboften gerichtet fenn muß: fo bat es nicht an der Stelle bes alten Sochaltars, welcher gerabe nach Dfien liegt, angebracht werben fonnen, und berlett bemnach alle Res geln bes Chenmafes und architeftonifcher Schidlichfeit. Chen beshalb bilbet auch bie betente Berfamlung eine Menge bon Querlinien (Diagonalen), und berfinnbilbet fo - wie Sr. v. Sammer febr wißig bemerft - "ben gros Ben Querftrich , ben ber Islam ins Chriffeuthum gemacht bat." - In ber Ditte ber Dofchee feht bie gewohnliche Prebigtfangel (Kursi) auf vier Marmorfaulen, und feits warts am fubofflichen Pfeiler Die Rangel bes Freitages gebete (Minber), ju beren beiben Geiten zwei Rabnen aufgeftellt find, welche ben Gieg bes Islams uber bas Juden : und Chriftenthum, ober bie Bertilgung bes M. und R. E. burch ben Roran andeuten follen. 3m untern Theile ber Dofchee, swiften ben beiben Porphorfaulen bes Connentempele, fteben zwei mit Baffer jur Erfrie foung und Rublung ber Glaubigen gefüllte Marmorfruge,

<sup>68)</sup> Die Linge ber Goppien Meigere fielt nach Dalkway Constantionple andeinne ein mod. 1, 91, in der Witter unschen ber Einige bei Zennete bes einunglichen Lugiertes (200 Z.) und der Strick eine Gr. Zennet (275 Z.) 70 Die jen itz jum Zeite 10 Effen langen Buchfleten gefariebenen Daschriften find das Wert best unter Merzel DV, tebende Salfrigupken Dit [tig in 21] die be Witterfar Z [die leb i, der sie nach der Verlehrigt des der Striptens der Verlehrigt des der Striptens Germanner der Germanner der Striptens Germanner der Striptens Germanner der Germanner der Striptens Germanner der Germ

beren ieber 1000 Menen Betreibe faffen foll. Murab III. ließ fle bon ber Infel Darmara berbeifchaffen, unb ers baute auch die beiben in ber Mitte ber Mofchee fich gegens über flebenben, von Gaulen getragenen Mabfils (Empors Fireben), beren eine fur bie gestifteten Lefer bes Rorans. Die andere fur bie Mudrufer bes Gebets bestimt ift. Gine britte bon Abmed III. erbaute und fur ben Gultan felbit befinte Emporfirche (Makssure) befindet fich auf ber lins fen Geite, bem Dibrab faft gegenüber, siemlich an ber Ctelle bes Rirchenftuble (Sedes imperatoria) ber bujans tinifchen Raifer. - Unter ben burch moslimifche Gagen ale Gegenftande anbachtiger Berehrung befonbere berbors gehobenen Stellen ber Cophien, Dofchee ermabnen wir nur bie ich wiBenbe Gaule linfs bom Gingange bes nordlichften Thores aus ber Borballe, beren ausgefchwiste Reuchtigfeit für ein munbermirfenbes Beilmittel gehalten wird; bas gegen R. gewandte falte genfter unfern bes Thores, burch welches ber Gultan vom Plage bes Ges rais nach ber Dofchee geht, wo immer ftreichenbe frifche Buft erquickende Rublung bereitet und ber berühmte Bes fahrte Dobammebs II. bes Eroberers, ber Scheich Mf Schemfebbin querft ben Roran audlegte; ben leuchs tenben Stein an einem gegen 2B. gefehrten Renfter ber obern Galerie 71).

2) Die fleine Copbien, Dofchee (Kutschuk Aja Sofia) liegt fubmefflich von ber borigen nabe am Deere bei Zafchablabi Rapu (Rleifchbauerthor) auf ber Stelle bes ebemaligen Palaftes bes hormisbas, mo Juftinian por feiner Ebronbefteigung wohnte und als Raifer, bie burch eine gemeinschaftliche Salle verbundenen Rirchen ber beil. Apoftel Betrus und Daulus (welche gang pers febmunben) und ber beil. Martprer Geraius und Bacchus (bie ienige Mofchee) erbaute. Der Rame bes beil. Bacs dus bestimte nach allem Unschein ben Baumeifter, bie Rirche mit einem oberbalb ber Caulen ringdum laufenben Rrante von Trauben und Reben ju bergieren, fo bag nur bie wohl erhaltene lange, swifthen ber Rebenbergierung ebenfalls rund um bas gange Innere laufenbe, erhaben in Stein gebauene griechifche Infcbrift, burch Ungabe ber Beit und bes Damens bes Erbauere berhinbert, fich in einen Tempel bes Barchus verfett ju glauben. Das Sange bilbet ein in einem regelmäßigen Biered befchriebes nes Mchted, von breifig Schritt im Durchmeffer; bie Surpel mirb von acht Mauerpfeilern getragen, smifchen melden fich 34 fcone Marmorfaulen befinden, und auch bas Dach ber Borballe rubt auf feche Marmorfaulen. 3) Die Rirchen: Dofchee (Kilisse dschamissi, auch Sirek ges nant) liegt fubmefflich pon bem an ber Safenfeite befinbs lichen Deblthore (Un Kapu), und mar fonft ebens falls eine, bom Raifer Joannes bem Comnenen erbaute Rirche (narrongarogos, b. i. bes Allberrichers), welche jum Begrabnisplag biefer Opnaftie bestimt und bei wels cher augleich ein Rlofter geftiftet mar 72). Gie ift nach unb

nach burd Rener und Erbbeben faft gang jerfiort morben. und bat jest nur noch 12 Ruppeln, beren man nach ber Eroberung 46 tabite. Bon ben alten Grabmalern ber Commenen ift blod ein Garg aus Berbe antico ubrig, mels der fest vor ber Thure ber Mofchee als Bafferbebalter jut Abmafdung ber Moslimen bient. 4) Die Dofchee ber Eroberung (Fethije dschamissi) liegt auf bem Gipfel bes funften Sugels, wenn man vom Safen burch bas Griechenviertel Fanar gerabe auffleigt. Fruber fant bier bas Rloffer und bie Rirche rov Harrenonrov. aus welcher ber Leib bes unter Conftantinus Ropronpmos gemarterten beil. Paulus nach Benebig gebracht murbe. in ber Rabe befinden fich bie Debichiben Ismail Efenbis und Mohammeb Mgas, an beren erfter eine Debreffe geftiftet ift. 5) Die Rofens Dofchee. amifchen ben beiben Safenthoren Mig Rapuffi unb Didubeli Rapuffi, führt ihren Ramen von bem Bes figer 73) bes Grunbes, auf welchem ber Raifer Momanus Mrapros im 3. 1031 bas nach bemfelben benante Rlofter und Rirche erbaute, aus ber fpater ber leib bes beil. Baus lus bes Eremiten in bie Rirche St. Julians nach Benebig, und ber Ropf bes beil. Clemens nach Elugny fam. 6) Die Mofchee bes 3manges (Karije Dschamissi). amifchen Egri Rapu und Ebrene Rapu, ift bie alte Rirche ing geigag, welche bei ber Eroberung ber Stadt werft mit ber Buth ber von biefer Geite einbrechenben Demanen ausgefest mar ?4). 7) Die Dofdee ber feche Dars morfaulen (Exi Marmara Dschamissi), an ber Stelle bes alten Hexakionium, b. i. bes fechefauligen Dlates. Die alte Dofchee mar, wie fich aus ber nabe gelegenen Cifterne Mocifia (Tschukar bostan) fcblieffen laft, ebes male bie Rirche bes beil. Mocius, in melde ber bier geffanbene Tempel bes Jupiter von Confantin ums gemanbelt und ben Arianern eingeraumt murbe. ben unterirbifchen Gemolben war eine Salle, ím melder fruber Aftrologie getrieben marb 75). 8) Die Dofchee Gultan Dobammebell., fubmeflich bom Mehlthore (Un Kapussi), auf bem vierten Sugel ber Ctabt, etwas norblich von ber Stelle, mo bis 1463, gebn Jahre nach ber Eroberung, bie von Conffantin ges grunbete und von Juffinian (im 3, 550.) burchaus neu erbaute prachtvolle Rirche ber beiligen Mpoftel, qualeich bie Begrabnifffatte ber bamaligen Raifer (Heroon) und bie unter Les bem Philosophen erbante Rirche ber beil. Jungfrau bes Conftantinus Cibis geftanben batte. Der Baumeifter ber jehigen Mofdee war ein Grieche, Ras mens Chriftobulos, welchem ber Gultan Dobams meb II. jur Belobnung eine gange benachbarte Baffe ichents te. Das Gebaube ift nebft bem Borbof und ber an ber

Dinterfeite befindlichen Grabftatte auf einer pier Ellen erhobeten Terraffe aufgeführt, und bat bom Grunde bis jum Giebel bes Daches 87 Ellen Sobe. Das Dibrab (bie Difche bes Dochaltars, welche fich bier, wie in allen neuerbauten Mofcheen, bem Saupteingange gegenüber befinbet), bas Dinber (bie Rangel), bie Emporfine bes Raifers und bie Ctatte ber Gebetausrufer (Dabfil) find bon weifem Marmor, im alten einfachen Stole ges arbeitet. Rechts vom Saupttbore febt auf einer Mars mortafel, auf himmelblauem Grunbe, mit golbener, ers bobener Schrift, Die Conftantmopel betreffenbe Uberlies ferung bes Propheten: "Gie werben Conftantinos pel erobern, und wohl bem Furfen, und wohl bem Deere, bas biefes vollbringt," Der Borbof (flarem) ift von brei Geiten mit Saulens ballen umgeben, beren bleigebedte Ruppeln von Granits und Marmorfauten getragen werben. In ber Ditte fieht eine mit bleierner Ruppel gebedte und bon bochfammigen Eppreffen beschattete Kontaine. Die Grabftatte (Rausa, b. i. ber Garten) binter ber Dofchee enthalt bie Graber bes Eroberere und feiner Familie. Bu beiben Seiten ber Doftee liegen bie acht vom Eroberer bier angelegten bobern Chulen (Medresse), bas Saus ber Stus benten (Tetimme), welche burch eine ebenfalls bon ibm berrubrenbe Stiftung unterhalten werben, bas Gpeifes baus fur bie Mrmen (Darol Siafet), ein Rrantens baus (Darol Shifa), ein Raramanferai, unb ein Bab, Alles, fowie bie Dofchee und bie Borballe, mit bleiernen Ruppeln gebedt. Bunachft bem Thore bes Bors bofd (meldes bas Ebor ber garber beifit), liegt eine Rnabenfdule (Mekteb), beren Ruppel eine bon bem berühmten Uftronomen Mli Rufchbichi verfertigte Cons nenubr fcmudt. Much ift bier noch eine in ber Liefe ans gelegte Bontaine, bie ftattlichfte von allen in Conffantinopel, ju bemerfen, ju melder von beiben Geiten fleinerne Treppen binabführen. 9) Die Dofchee bes Cheich Cbul Befa fubrt biefen Ramen von Ebul Befa (b. i. ber Bater ber Erene), einem frommen Cheich in bem Rriegsbeere bes Eroberers, welcher fie ibm zu Ehren an ber Ctelle ber ebemaligen Rirche bes beiligen Theobor Sphoracius errichten lief. Rach bem großen Branbe im Sabre 1717 ift fie neu erbaut worben. Dabe an ber Dofchee ift bie im 3. 1741 geftiftete Bibliothet Matif Efenbis. 10) Die bem Scheich Buchari 70) ju Chren von Mohammeb II. erbaute, und nach bemfelben genante Mofchee nebft bem baju geborigen Rlofter unb Imaret in ber Rabe bes Mbrianopeltbores, binter bem Dlage Raraman. 11) Die Regimente, Dofchee (Orta dschami), b. t. bie Dofdee ber Janiticharen Cafernen, von Mohams med II. gegrundet, murbe bei ben Emporungen biefes Corps, mehrmals burch Beuersbrunfte gerftort und jus lest im 3. 1779 wieberhergeftellt. 12) Die Rofchee bes Ejub liegt gwar in ber gleichnamigen Borftabt, wirb aber besmegen bier aufgeführt, weil fie ju ben gmolf

Mofdeen gebort, welche vom Eroberer felbit gegrundet murben. Gie flebt auf ber Stelle ber Rirche bes beil. Damas bart an ben Danern ber Stabt unb am Safen und ift bie einzige, beren Gingang wegen ber Deiligfeit bes Orte ben Unglaubigen unterfagt ift, inbem bier bas mabrent ber letten Belagerung Conftantinopele von bem Scheich Mf Schemfebbin 77) entbedte Grab bes Pros phetenjungers Gjub und bie b. Statte, wo bie osmanis fchen herricher nach ihrer Thronbefteigung bas Schwert bes Propheten umgurten. Rach Ewlia ift biefe Dofchee im cine fachften Stole erbauet (im 3. 1458) ohne Caulen von innen und aufen, bie Ruppel rubt blod auf 4 großen gemauerten Bfellern. Die brei Geiten bes Sarems, melder 2 Thore bat, beren rechtsgelegenes in einen gweiten mit Mhorne und Maulbeerbaumen befesten Dof führt , find mit Bellen (Chudschre) ber Debreffe umgeben, Die vierte ift ber Eins gang ber Dofchee , gu beffen beiben Geiten fich gwei bobe mit nur einer Galerie beriebene Minares erheben, mele de in ihrer jesigen Beftalt von Ahmeb III, im 9. 1724 neu errichtet murben. In ber Mitte bes Sofs fieht ein Roicht, swiften welchem und bem 1458 errichteten Grabe mal Gjube grei ungeheure Mbornbaume fichen, in beren Breigen ungablige Bogel niften. - In bie Regirung bes Eroberers fallt auch ber Ban ber Dofchee ber Mfab von Elwan Efchelebi, welche aber mit ben mits ten in berfelben febenben Pfirfichbaumen - baber ber Rame : Pfirfich : Dofchee - burch eine generes brunft gerftort murbe. 13) Die Dofchee Gule tan Bajafibe am Plate ber verbranten Caule, ift in ben Jahren 1497 bie 1505 bom Gultan Bajafib Il., bem Rachfolger Mobammebe II., erbaut worben 78). 14) Die Mofchee Gultan Gelime I. nabe am Safen, auf bem funften Sugel ber Stabt, weftlich vom Thore Dichub Ali, murbe in ben Jahren 1520 bis 1526 erbaut und jeichnet fich burch Ginfachheit bes Stole und bie Grofe ber Ruppel aus, welche um eis ne Spanne mehr im Durchmeffer baben foll, als bie ber Cophien , Dofchee. Bu beiben Ceiten bes Gebaubes befinden fich unterirbifche Fontainen, ju benen man 54 Stufen tief binunterfreigt, unb, ale Stiftungen bee Ere bauers, eine Rinberichule, eine Armenfuche, ein Raras manferat, fomie auch 300 Chritte bavon ein Bab. - Die berrlichfte aller Dofcheen in Conftantinopel, bie felbft bie großen Deiftermerte bes faracenifchen Bauftnis aus ben iconften Beiten bes Chalifats ber Ommigben in One rien und Spanien burch bie Regelmaftiafeit bes Dians. Bollenbung ber einzelnen Theile und Bufammeuftimmung

<sup>76)</sup> Much biefer Scheich, ein Innger bes Scheich Ifaft, aus Buchara gederfig, mar im Geleite bes Eroberers, und, mie Eb utwefa, burch einige geftliche Bedicte berühmt, baber beir ber unter ben jattichen aufgeführt werben.

<sup>77)</sup> Mach diefem Schich, murbe and die fteine Mechee bei be Jauprimut bes feine Bandes (Kara Camruk) genant. 73) Die Segenaten Ge bet e E zu von ist (2 ft ib in a met), neicht was ben deit bei Wiefen merjahlich Seiners merfreigt nerben and betrach bei Beitfalben merjahlich bedierte, um fich meterwege bei der die Beitfalben merjahlich bei beitfalben merjahlich beitfalben mitten ficht ein bertücktigen. Mie ber Unterfille beitfalben mitten fich auf eine dite Soge, bei anbeitig ohn der Wausenfiller beitfer Meiche dem Getten der bei bei der Beitfalben die Felle beitfalben die Seine Gette bei Beitfalben der Beitfalben de

bed Banten übertrifft, ift bie bon Sinan, bem gröfften Architeften bes osmanifchen Reiche in ben 9. 1550 bis 55 nach bem übertroffenen Mufter ber Cophiafirche ere baute 15) Dofchee Guleimans bes Grofen fublich bom Solgthore ber Safenfeite, nabe bei bem alten Cerai. Bie bei allen übrigen Mofcheen wirb bad Biere ed ber eigentlichen Dofchee, auf ber Gingangefeite burch ben harem und auf ber Geite bes Dibrab burch ben Raufg, in bem fich bie Ruppeln ber Maufoleen Guleis mans, feiner Gemablin und Rinder erbeben , eingefchlofe fen und auferbem bas langlichte Biered bes ganten Bes baubes von einer Mauer umichloffen, welche 1000 Schritte Umfang und 10 Thore bat und ben großen außern Borbof bilbet. In ber Ditte bes auf brei Geiten mit Caulenballen umgebenen harems, welcher brei Thore bat, febt bie mit einer Ruppel gebedte Fontaine und an ben pier Gden erbeben fich vier bobe Mingred, beren eis ner, wegen ber angeblich eingemauerten Ebelffeine ber E belfte in Dingre beift. In bie Ruppel bes großen Dome, bie bon bemfelben Umfange wie auf ber Coe bienmofchee, aber 7 Ellen bober ift, fcbliefen fich jus bit zwei etwas fleinere Salbfuppeln, und an biefe meis ter au beiben Geiten futrf noch fleinere, gante Ruppeln an, fo baf bie Dofchee in Muem breigebn Ruppeln bat. Die Sanptfuppel wirb von vier gemquerten Dfeilern ges tragen, wifchen benen rechts und linte (auf jeber Geite iwei), Die bier groften Gaulen Conftantinopele einaes theilt finb. Sie meffen am Boben breigebn Schub im Umfang und haben eine berhaltnigmäßige Dobe. Wie bie Capitaler biefer vier Gaulen, beren eine fruber bie Reufcheit prufenbe Benus & Ctatue 79) trug, finb auch bas Mibrab, bas Minber und bas Daffil bes Bultans pon weifem Marmor, und mit ausgehaues ner Arbeit gefchmudt. Reben bem Dibrab feben zwei Riefenleuchter aus vergolbetem Detall, auf welchen in ben fieben beiligen Rachten bide Bachefergen brennen. Die iconen Infchriften, welche bie Banbe unb - ber berühmte Lichtvere bes Roran 80) - bie Ruppel fcmufe ten. find von ber Sand bee Ralligraphen Rara Siffari. Die Guleimanife geichnet fich übrigens auch baburch aus, baff alle Anftalten frommer Stiftungen bes Islams bier bereinigt angetroffen werben, namlich Elementars ober Refefchulen (Mekteb), vier Afabemien (Medresse), ein brigal ber liberlieferung (Darol-Hadiss) fur bie vier rechtglaubigen Gecten, ein anderer fur Die Lefung bes Rorans (Darol-Kiraet), eine Arzneischule (Medressei pibb), ein Spital (Darosch-schifa), eine Armenfuche (Imaret), ein Unterfunfteort für Reifenbe (Karawan Serai), eine Bibliothet (Kitabchane), eine Brunnenanftalt (Sebilchane), ein Berforgungsbaus für Frembe (Taw-

79) Bergl. sen Unm. 35. Durch eine Berwirrung ber Bentlige ich ber Rame biefer auf bem inniene Dagel ber Gobt geschabenen Perpengialer kie stencht, i. b., ber Maddenftlein), ber auf dem werten "Dagel febenden Gault Marcians beigefest marben, noch es weitelem Marror, in Altem aus 38, bech, einen mermeran Böhrfe trägt, auf dem bie Gitatue des Kaliers Bond; auf bert Getten der Schafers find, vonzug und an der viertern guset Gentlem und die Infantier in State und der viertern guset Gentlem und die Infantier. 60) Gura ARIV. Bers 36.

chane) und ein Manfoleum (Turbe). 16) Die Mafchee ber Bringen (Schehsadegan dschamissi) liegt fublich bon ber borigen und ben (ebemaligen) Cafernen ber flas niticharen gegenüber. Gie ift ebenfalls vom Architeften Ginan, nach bem Duffer ber Mofchee Mobammebs (1548) erbaut worben, boch mit bem Unterschiebe, baff ber Dom ber Bringen Mofdee auf allen pier Geiten pon eben fo pielen Salbfuppeln umgeben ift. Guleiman lieft fie als Grabmal und jum Andenfen feines alteffen unb geliebteffen Cobned. Dobammeb, ber im Tabre 1543 als Stattbalter von Magneffa farb, errichten. Epater wurde auch ber Pring Duftafa bier belaefest; bas ber beift fe bie Pringen : Dofchee. Das Innere ift, vielleicht um an bie traurige Beranlaffung bes Baues gu erinnern, viel bunfler ale bei anbern Dofcheen, und bie beiben Dinares jeichnen fich burch eine uns gewöhnliche Menge pon Arabesten und anbern Bergies rungen aus. Die Mutter ber burch Rorelanens Ranfe geopferten Gohne Guleimans - Busbed nent fie Boss phorona - erbaute bie fogenante 17) Defdee ber Chaffefi ju Amret bafar, welche, mit nur einer Ruppel und einem Minare, ben anbern faifert. Mofcheen an Grofe und Umfang febr nachftebt. 18) Die Dofchee ber Balibe am Abrianopolitanerthore foll bon ber Gultanin Dibrmab (b. i. Connenmond) - ber Lochs ter Guleimans bon Churremfultan (Rorelane) unb -Gemablin bes Grofmeffir Ruftempafcha erbaut fen. 19) Abmebije bie Dofchee Gultan Abmebe I. liegt am Plate Armeiban, auf einer hoben Terraffe, und ift im gangen osmanischen Reiche bie einzige, wels che feche Minares bat, mabrend alle übrigen, felbft. bie Mofchee bes beiligen Saufes ju Metta nicht auss genommen, bochftens nur vier baben. Der Grund bas ju murbe im Jabre 1608 gelegt. Die Lange bes Bors hofe betraat 56, bie Breite 77 Schritte. Die Mofchce felbft bat 100 Chritte ind Gevierte. Der Dom wirb pon bier auffallend biden Gaulen getragen, beren jebe 86 Glen im Umfange mift. Die Ruppel bes groffen Dome wird von vier Salbfugeln umgeben, an beren febe zwei fleine gang runbe Ruppeln frogen, welche gerabe bins ter ben, bon aufen wie fleine Thurme fich erhebenben biden Gaulen, bie vier Eden ber Dofchee bilben. Das Dinber ift ein Deifterfind bon Steinbilbnerei unb, nach bem Dufter bes ju Deffa , mit einer vergolbeten Rrone gebedt, über welche fich ein vergolbeter Salbmonb erbebt. Much bie beiben flugel bes großen Ribla : Thos red find mit febr funftreicher getriebener Arbeit aus Erg bebedt und burch Rofibarfeiten aller Mrt, unter benen fich feche an golbene Retten bangente mit Smaragben befeste Lampen befonbere audjeichnen, übertrifft bie Mbmebije alle übrigen Dofcheen ber Ctabt. Dier wirb auch ber iebesmalige lette Ubering ober bas fogenante eble Stleib ber Raaba aufgehangen, welches bie von bier ausgiebenbe Bilgerfaramane flatt bes mitgenommenen Gelbgeichents (Surre) pon Deffa jurudbringt; und in biefer Dofchee feiert ber Gultan alliabrlich bas Gebuttefeft bes Prophes ten (Mewlud) und verrichtet bas Raftengebet an ben gret großen Reften bes Bairams. 20) Die Dofchee bet Balibe am Gartentbor ift an ber Ctelle ber bon

ber Mutter Dobammebe II. erbauten fleinen Gulmije (b. i. bie finfiere Mofdee) von Terdan Gultan, ber Duts ter Mohammebe IV. im Jahr 1665 nach bem Duffer ber Momebe und Bringenmofchee mit großer Bracht errichtet. Sie flebt auf einer 5 Ellen boben Terraffe und ift vom Brunde aus an 70 Ellen boch. Fenfter und Thuren find mit Berimutter ausgelegt, ber Boben mit agoptifchen Matten bebedt, bie Band mit Berfen aus bem Roran in perfifchem Borgellan, weiß auf Lafurblau gefchmudt. Mertwurdig ift befonbers bie fcone Caule bon golbgels bem Marmor unter bem Betfige bes Gultans, bie, für reines Golb gehalten, ihrem Befiger Juffuf Dafcha, bem Groberer pon Ranea, und beffen Berratber gewaltfamen Sob brachte. '21) Die Mofchee ber Gultanin Bas libe, gewöhnlich bie neue Balibe genant, innerbalb ber Ctabt beim Diffir ticharichiff, von Rabia Gulnufch, ber Gemablin Dohammebs IV. erbaut. - Die burch giers liche Musführung ihrer Minares, Einfacheit und Delligs feit ausgezeichnete 22) Dofchee Gultan Demans III. auch Nur Osmani (b. i. bas licht Demans) genant, bes ren Bau im 3. 1748 bon Dahmub I. begonnen, aber erft unter Deman III. im 3, 1755 vollenbet murbe, bat 76 Schritte ind Gevierte, welche zugleich ber Durchmeffer ber Ruppel finb , bie von feinen Geitenfuppeln umgeben iff. In bem Borbofe ber Mofchee, an welcher eine Ges fenicule, Bibliothet und Armenfuche geftiftet find, liegt ein balbvericutteter Porphorfarg, aus bem bie Gage ben Carg Conftantins bes Großen macht. 23) Die Dofchee gatimas murbe erft im 3. 1727 aus einer bers fallenen Mebichib Biri Uga's burch Fatima, Die Tochter Abmebe III. und Gemahlin bee Grogwefire Ibrabimpafcha, in eine prachtvolle Dichami vermanbelt. Die junafte und fleinfte aller faifert. Mofcheen in ber eigentlichen Stabt ift 24) bie Tulpenmofchee (Laleli), welche Duftafa III. auf ber Stelle bes Bartens Marif Efenbis an ber Tulpens fontaine im 3. 1760 erbaute.

 Bon ben kleinen Mofcheen (Medschid) find nur anguführen: 1) Krimi bei den alten Cafernen bet Janifcharen. 2) Charab ficht se nächt Geferen bet Janifcharen. 2) Charab ficht se nächt bet Wodmunebije, im Grunde bes Serei von Sevalim Mosti Gule ten. 3) Pamid Sefends im Wiertel ber Elephantennahbe 1677 erbaut. 4) Arabab ficiar und 5) Appfoght beim Mehmagain. 6) Sinans, bes Baumeisters feldt, am Catentior. 7) Uffias, bes Baumeisters feldt, unfern bes Baubthors. 3) Scheich Freu Jörabimpaichas, unfern bes Baubthors. 3) Scheich Freibab's im Unagabolian und 9) Nustamebfoß hambullah hambil Cichelebis ju Sulamabolfus,

Da ber Errichtung der meisten Moscheen jugleich die Alfofich ebe Seiftrets, an beiliger Statte zu urden, mit jum Brunde lag, so sinden wir auch in ber hinter ber Ribla gelegenen Nause (d. 16. Auften) soll aller genanten Woscheen mehr ober minder prächtige Gradeapellen Auftrete, d. eigentlich Erdhösel der frommem Begründer und ihrer Familien errichtet und jum Thell mit Stiftung gen für keler der Romal und Sanger heiliger Hommen boeitet. Die merkwirdssten unter vleien Turdes find: 1) Die große auftedlige Moskapelle Gule im ans l., in

bier befindlichen alten Gifferne zeigt man einen unters irbifden Bang, ber fich bis nach Tichefmebiche erftreden foll. 5) Die Dofchee bes Molla Rurani unweit ber alten Eifterne Mocifia (f. Tschukur bostan). 6) Die Rofchee bes Molla Chairebbin, bie einzige in Configntinopel, in ber fich binter einanber brei bers fcbiebene Altgrnifchen (Mihrab) befinden; bas Gebet bes frommen Stifters zur Zeit Mobammeb II. foll alle Storche aus Conftantinopel verbant haben. 7) Die Moschee bes Mufti Ismail Efenbi in ber Rabe bes Mittwochsmartts (Tscheharschenbe Basari). 8) Die Mofdee Karrud Riajas innerhalb bes Thos res von Balat; auf ber gegen bie Ribla gewenbeten Mauer batte ein Runftler alle gefährliche Ctationen ber Wilgericaft nach Detta eingegraben. 9) Die Dofchee Rara Efchelebifabe's, welcher ben Dichternamen Ruchliß führte († 1683), ift bie unter Guleiman auf Roffen bes Gubafchi Guleiman burch Ginan erbaute Mofchee bes Debimagagins. 10) Die Rofchee Dis mar, b. i. bes Baumeiftere unfern ber Bajafibs : Dos fchee von bem großen Architeften Remal fur feinen Cols legen Sinan erbaut. 11) Die von Ginan erbaute Dos fchee ber grau (Chatun) in ber Dabe bes Babes von Gulu Monaftir (am alten Gigma), im Grunbe ber Fons taine Ustubli ticheichme, wo fieben Stragen gufams menlaufen , wedhalb ber Ort Jedijolagisi beift. Eine anbere 12) Dofchee ber Frau (Chatun) feht auf ber gegen ben Safen gefehrten Unbobe unfern ber Dobams mebije.

<sup>80</sup> Der Patrigier und Conful Studins erbaute bie Rirche beil. 30bannes bes Laufter im 3. 463 und übertrug babin bas Klofter cw ακοιμήτων. Unter den Steinern murbe bie Rira de gang vermuftet, aber von Andronicus II. wieder bergeftet und

bie beil, Lange hier aufbemohrt, die friher in der Sand der Ses twe Confination auf bem. Forum aufgestellt wer, neh wechte in schetter Beit von Gutton Bajdh 11. mit dem Schommer, dem Rober u. a. Retiquien, dem Papft Innecentius als Gelfgenf überschied und der Beschensten spiechte des Rester Zwosdow auch als Erziebungs s, Kerneisiungs und Begrüdnissert der Kaifer eine unsbegrichert Rolle.

welcher auch Guleiman II, und Abmed II. beigefest finb, und bie fleinere ber berühmten Rorelane in bem Raufa ber Guleimanije. - Rorelanens ungludliche Debens bublerin rubt in ber von ihr geftifteten Dofchee am Beis bermarft und Die Grabftatte ber Cohne berfelben, Dobams meb und Duftafa, befindet fich an ber Pringenmofchee. 2) Das Turbe Durabsill. in bem fublicen Borbofe ber Mja Gofia, in welchem er felbft und feine fiebengebn Cobne ruben, Die beren alteffer Bruber Dobammed III. am Tage feiner Thronbeffeigung binrichten lieft. Diefer († 1603), fein Cobn Mahmub und beffen Mutter, Die er aus ungerechtem Berbacht binrichten ließ, ber Pring Sultan Dichibangir, Muftafa I. und Gultan Ibrabim wurden ebenfalls ju Mja Cofia an ber Geite Gelims II. beigefest. 3) Das Turbe Mibmebe I., worin er und funf feiner Cobne ruben an ber Abmebije. 4) Das Eurbe ber Dofchee ber Balibe am Gartenthor, mo Mobammeb IV., beffen Cohn Ruftafa II., Ahmeb III., Dabmub I. († 1754) und Deman II. († 1757) beigefest finb. Un ber von biefem lettern begonnenen Dofchee Laleli rubt ber Bollenber berfelben, fein Rachfolger Rus fafa III, († 1775), beffen Bruber und Dachfolger Gultan Albbulbamib 4) bie icone Grabcapelle am Bartens thore (Bagdsche Kapu) mit ber baran geftifteten Debreffe und Ritabchane, erbaute, in welcher fowol er als feine beiben ungludlichen Rachfolger Gelim III. und Duffas fa IV. ruben. 6) Das Grabmal Ginans bes Archis teften in ber bon ibm errichteten Dofchee. 6) Die Grabs fratte bes Cheich Ebul Befas († 1490) an ber nach ibm genanten Mofchee und Plage 81). - Abnliche Grabmaler find auch in ber Dabe ber Dofcheen an Rloftern, Biblios thefen , Collegien und Schulen errichtet und gieren bie bor bem Abrianop. Thore beginnenben großen Begrabnifftats ten Conftantinopele auf ber lanbfeite. Unter biefen ber merfen wir: 1) Das Grabmal bes unter Gultan Ibras bim bingerichteten Grofmefirs Rara Duftafapafcha an bem bon ibm gestifteten Collegium. 2) Das Grabe mal bes Grofwefirs Roprili Dobammebpafca an ber bon ibm geftiftete Uberlieferungefcule unb Bis bliothet. 3) Die Grabcapellen ber Grofmefire 36ras bimpafca und Ragbibpafca und bes Defterbar Matif Efendt an ben bon thnen angelegten Biblios thefen. 4) Die Grabftatten bes gelehrten Uhmeb B. Remalpafcha († 1534) und bes Dichtere Gufent († 1587) bor bem Mbrianop. Thore; unmeit ber erftern ficht bas Rlofter Dabmub Tichelebis. 6) Das Grabs mabl bes Dichters Rebichati († 1508) in ber Rabe bes Rloftere ber Ringer 82). 6) Das ber Scheiche Mbools mumin Efenbi und Uner in bem bon bem erffern geflifteten Rlofter bes Dragomans. 7) Das bes Scheich Derfes Efenbis an beffen mit einem Sieber beilens ben Weibbrunnen begabten Rlofter (Camije) und 8) bas bes Cheich hoffein Togbamibebe an bem Rlofter ber Memlemi por bem neuen Thore.

Muffer ben fo eben genanten Ribftern 87), finb bier noch aufuführen : 1) bas vor bem Mbrianopeltbore gelegene Rlofter ber Lobtengraber, benen bie Subrung bes Bergeichniffes ber Leichen und Graber ber großen Begrabs nifflatte obliegt. 2) Das Rlofter Duftafapafcas, welches icon jur Zeit ber Eroberung aus einem driftl. Monnenflofter in ein Dermifchfloffer vermanbelt warb, 8) Das Camije bes Scheich hoffein gamfanis, eis nes Renegaten aus ber Ctabt Defib. 4) Das Rloffer und die Mofdee Emir Bucharis, hinter dem Karas mansplage. 5) Das von Mohammed II. auf dem Blate Befa Meibani erbaute Rlofter Cbul Befas. Das als tefte ber ju Conftantinopel geftifteten Rlofter ift 6) bas bes Cheich Raramani ju Gulibiche, nach welchem 7) bas Rlofter Girleb fchi tetir (b. i. bes Effigbante lere) an ber Wia Gofia folgte, beffen erfter Cheich Omeis mar.

Rach ben brei gu Conftantinopel gebulbeten driftlis den Religionen theilen fich bie Rirchen berfelben in griechtiche, armenifche und fatbolifche, welche lettere ausschließlich ben Borftabten Dera und Galata ans geboren. Unter ben griechifden Rirden find befons berd ju bemerfen: 1) bie im Fanal gelegene ber Milers feligften (Паннахаріоточ), in melder unter anbern Reliquien auch bie Gaule , woran Chriftus gegeißelt murs be, und ber mit Perlmutter ausgelegte Lehnftuhl bes beil. Johannes Chryfostomus gezeigt wirb. Gie ift ber Gip bes griechifchen Patriarchats jum beil. Georg. In bem Patriarchatgebanbe wohnen außer bem Patriarchen, ber ben Litel Паннанаріотатос führt, bie 12 ben Gotteebienft perfebenben Briefter. In bem einen ber gwei großen Rathefale wirb unter bem Borfite bes Batriarden alle Dienftage und Rreitage ber gewohnliche Rath fur bie laus fenben Beichafte gehalten, in bem anbern verfammeln fich bie 12 Detropoliten nur bei aufferorbentl, Belegenbeiten. Der Batriarch batte bis 1826 eine Caniticharen Bache und Die Berichtsbarfeit bes Rerfers fur Polizeivergeben. Die Bachtflube ift unmittelbar an bas Batriarchat angebaut, und unter berfelben befindet fich ber Rerfer. 2) Die aus Berhalb bes Sanal gelegene Rir de rov aylov ragov perorn, ber Gib bes Patriarthen (napuporaros, b. i. ber Allerheiligfte) von Berufalem, und Die Bohnung bes Bis Schofe von Bethlebem und aller aus bem gelobten ganbe tommenben Beiftlichen. 3) Die von bem Rlofter ber gros Ben Soble (uryalor englacor) ju Ralavratha auf Morea abbangige Rirche Harayla Movylia, mit einer baran ftogenben Schule bon funf Drieftern. Sart an biefer Rire de ift bas Vlah Serai, worin bie Furften ber Balachei von ibrer Ernennung bis ju ibrem Abjuge wohnen. 4) Die Rirche bes h. Georg bes Lopfers, von beffen aus ber Rirche navrenonrov hieher übertragenen Gnabenbilbe benant. 5) Die im J. 807 erbaute Rirche jum b. Des metrius am Thore Eploporta an ben Blachernen, nicht ju

<sup>81)</sup> Ein Theil tes Forum Amastrian. Bergl, Ammert. 37. 82) In biefem Riefter verlaumeln fich bie Dinger und Riepffechser (Pebliwan ober Gurisch dechiler) ju gettesbienflichen und Leibesübungen, welche ihnen faut der ersters angerechnet werben,

<sup>83)</sup> Chankalt, Tekie ober Sawie, brei Morte, bie im Perfifden, Zurtischen mier Arieblien unfer Kie fier bebeiten, mur bem Unterfasiebe, bas ber teste Mame nur ben Richten beigetegt wie, werdes an ber fallt be Geifferes angelegt find. — Ben ben febr gabtreichen Richtern fubrt Ber, v. Dammer mehr als 40 namensfic an.

permecbfeln mit ber ehemaligen gleichnamigen Rirche an ber Spite bes Gerais, mo bie Subrer ber erften Colonic bon Megara lanbeten und ben Tempel ber Pallas Erbasia grundeten. 6) Die Rirche unferer lieben Frau mit bem Dolde (Panaja Chandscharli), nach bem einen Dold in ber Sand führenben Gnabenbilbe benant. 7) Die Rirche bes b. Dolpfarpos, unfern bes Pfamatiathores, mit dem Weibbrunnen bes beil, Minas. Man fieht bier bie Thuren unterirbifcher Anlagen. 8) Die Rirche bes beil. Conftantine in ber Rabe bon Gulu Monafit, ift gang neu erbaut. 9) Die beiben Rirthen ber beil. Das raffene (b. I. Freitag) am Plamatiathore und bei ben fleben Thurmen 84). 10) Die Rirche U. E. F. von ben feche Marmorfaulen (Panagia Exi marmara), wie bie phenermabnte gleichnamige Dofchee an ber Stelle bes alten Berafioniums \*). 11) Die Rirche bes Sifchols 8), unmeit ber Bubrun Dichamifft an bem alten forum bovis, oberbalb bes neuen armenifchen Stabtviertels, welches unmittelbar an bas, als hauptfit ber Briechen und Juben auf ber Ceefeite, burch feine Tavernen und luberlichen Saus fer perrufene Ctabtviertel Conboscale ftogt. bier befindlichen nennenswertheften griechifchen Rirchen finb: 12) Die Rirche ber beil. Rpriafi (b. i. Conntag). 13) Die Rirche U.S.R. ber hoffnung (Panaga tis Flpidos) bei ben Lavernen unfern bes Canbthores. 14) Die Rirche bes beil. Theobors wirb, wie bie turfifden Baber, pon oben burch runbe Glasfenfter erleuchtet; unter bers felben ift ein Beibbrunnen.

Bon ber berühmten Rirche ber Blachernen 80) tft nur noch ein Beibbrunnen an bem nordweftlichen Ende ber Stadt übrig, und an ber Stelle ber Rirche U. E. F. bom Quelle 87) ift bie Capelle Balifli, mit einem beiligen Quell und bem Grabmal bes Comibas 89) auf ber bier gelegenen armenifchen Grabftatte, ein vielbefuchter Ballfabrtfort ber Griechen und Armenier 89).

84) Die unter ben Bujantinern berühmte gleichnamige Rirche lon in tractu Areobindi, b. l. auf ber Geite von Galata. biefer Rirche rubren and bie Reliquien bes beil. Sautfon, nach mels dem Juftinian bas G. 133 ermabnte Kenodochium Sumsonis 85) Pearelaion; Diefer Rame ift nur eine neus benante. 90) fessession; viere vouwe ift die fiele nied priedsiche Gerchaberung bes dieren Myralisco, den die Arthe und das einglangene Ausschwitze. 80) Bon der Salferin Pale deria der retaut, wurde diele Kirke von Auffinian ernserer, die verbalt eine Krusse. der in die die die die Gefalt eine Krusse. der indie folge fie 625 in die Gobe befalt eine Krusse. der indie folge fie 625 in die Gob mauern ein; 1070 wurde fie burd Brand gerfiort, aber von Unbronifue I, in vollem Giange wieder bergeftellt, In Diefer Rirche wurde in bem beil. Schrante (er ayler angen) bas Obertleid (Ma-geoprar, ber Schleier) ber Mintter Gottes anfbewahrt. 87) ris xoudonnyng auch er gelonerie (f. Anm. 4t.). Diefe Rirche wurde von Jufinian erbant, burd Erbetben verwüftet im 3. 802 wieder bergeftellt, und, von ben Bulgaren verbrant, im 3. 929 von neuem aufgebaut. Den Ramen bes golbu en erhielt ber ichon in atter Belt berühmte wunderthatige Duell von ben jur Belt ber Bujantiner in bemfelben genabrten Goldfifchen, melde bie Sage in gebadene Rifde vermanbelt bat, bie ber bier beftellte Papas noch beute in bem Duntel bee in ber Capelle eingeschloffenen beil. 88) Der Armenier Comibae, ein Borfabr Des Delmerfders und Berfaffere ber Descrizione copografica della stato praesente di Constantinopoli, arrichita di ngure (Rassano 1744.), murbe im 3, 1707 von dem Grofmefir Efchoritii Ali 89) Ben ben gang verfcounbenen unfduilbig bingerichtet.

Die Mrmenier, melde wie bie Mappter (Ropten) fcon in fruberer Beit eine Rirche in Conftantinopel befas Ben, baben jest, wo fie einen fo großen Theil ber Bes polferung biefer Stabt ausmachen, fowol auf ber Gees als Safenfeite mehre Rirchen, bon benen indeg nur bie alte und neue Patriarchatfirche besonderer Ermahnung verdienen. 1) Die zwischen Fener Kapuffi und Balat Rapuffi gelegene alte Rirche ber neun Chore ber Engel (nalaing ratiagrifs) mar ebemale, wie bie nene biefes Ramens (ayla; ratiagris), cine griechifche Rirche, marb aber fpater ben Armeniern eingeraumt. In berfels ben ift eine munberthatige Caule, um welche Sicbers Der Beibbrunnen tragt ben frante geführt merben. Ramen bes beil. Demetrius, und bie Thur ift ein Bert teutfcher Sculptur mit ben Infdriften: "Beorgius mit helbenmuth ben gift'gen Drachen tobe ten thut," und: "Jefus fam im Tempel und macht aus Stricten Geifel, trieb aus bie Becheler und Berfanfer 707," - 2) Die armes nifche Patriardatfirde ju Gulina, innerhalb bes Thores und bes Ctabtviertels bon Pfamatia, murbe erft ju Anfang biefes Jahrhunderts mit vielem Glange und eis nem Mufwanbe von 200,000 turfifden Biaffern, melde bie Armenier unter fich aufbrachten, auf ben Ruinen bes alten Gulu Monaftir erbaut \*), und beftebt aus zwei abgefonberten Rirchen, beren eine fur bie Danner, bie anbere für bie Weiber beftimt ift.

Much die Juben murben ichon in frubeften Beiten in Conftantinopel gebulbet, mo ihnen - ben Ergbere taufern - Conftantin ber Große eine Conagoge auf bem Martte ber Rupferichmtebe (rois Xaluonogrelor) in ber Dabe bes Cophiatempele verftattete. Unter Theobos fine b. G. murben fie aber ben bier vertricben, und bie Conagoge in die Rirche unfer lieben Frau an ben Chalfoprattien 90) bermanbelt 91). Geitbem haben smar bie Juben wieber feften guß in Conftantinopel ger faßt, allein auch bas armfelige Mufere ihrer jahlreichen Conagogen fpricht bas Joch ber barteffen Unterbrudung und Diebanblung aus, bas in bem gangen osmannifden Reiche auf bem Jubenthume laftet.

und 3. Die bee bel [. Johannes bei ber Granatapfetpforte (Narli Kapu) an ben fieben Thurmen, mo noch jest am Tage bes Seis-ligen eine felertiche Proceffion (Panair. nurgyrope) nach bem Weibbrunnen ber Cifierne von Jurachor Dichamifi Gtatt findet, \*) Diefes Rlofter war urfprünglich die Kirche und bas Riofter U. g. 3. von ber Ruthe f. Anm. 24. 90) In biefer Rieche befand fich ein beil. Schrant (aprog coobs), in welchem ber Gurtel und bae (Unters) Rielb ber Mutter Gottes aufbewahrt wurde. Bergt, Mum. 86, Dier ftant auch bie von Juftinus erriche tere Rirche bes bell. Jacob mit bem Leichname Jacobs, bes

Rirden bes alten Conftantinopele ermabnen wir bier nur noch 1.

fife Miley eve geit. Sauce un rem crimenum Juree, vo-pruière Chilli, u. a. Nilianien. 91) Banduri Antiquitat. Constant. 1, 28. Dos Saby, in welchen unter Sheebelus bie Gennagege abbrante, mor nach Echremos. 334, und hab ber Scremandlung in bie Kirche II. E. 8. unter Dulliuns, nach Shee Phantes 577. Bergi, Dr. a. Damuer a. a.D. 1, 474.

Die faft mit allen Dofcheen verbundenen offents lichen Armen s und Rranten , Berforgungean; falten Conftantinopeld befteben aus 1) Armenfus den (Imaret) aus benen taglich eine gemiffe Angahl Bes burftiger gefpeift merben. Dan jable 101 folther Uns falten, welche gufammen taglich gegen 80,000 Denfchen mit Brob und marmen Gpeifen verforgen. Die borguge lichften find bie von Mja Gofia, Ahmebije, Demanije u. a. faiferl. Mofcheen, fo wie bas von Gultan Abbulhamib geffiftete neue 3maret (Jeni Imaret) am Gartentbor. -2) Die Rrantenbaufer 12), beren fich ju Conftantinopel, Topchana und Stutari 183 befinben follen. Gie faffen gewöhnlich 150, bie größten 800 Rrante, und in einis gen merben Modlime und Chriften ohne Unterfchieb, jes both mit ftrenger Absonberung ber Befchlechter, aufges nommen und bebanbelt. Die größten und noch am beffen eingerichteten find ebenfalls an ben faiferl. Dos fcheen geftiftet 93). - 8) Die 9 Grrenbaufer (Timaristan), unter benen bie an ber Dofchee ber Chafs feti, an ber Guleimanije unb, bas größte und iconfte, an ber Abmebije berühmt finb.

Bablreicher noch als biefe Wohlthatigfeitsanftalten find bie, größtentheils an ben Dofcheen gefifteten ofs fentlichen Unterrichtes und miffenfchaftlis den Anftalten, beren man in ber Stabt und ben Borftabten Topchana und Cfutari 1653 Elementars fchulen (Mekteb), 515 bobere Lehranftalten ober Collegien (Medresse), viele überlieferungofchulen (Darol - hadifs) und Roranslefefchulen (Dar - ol - Kirajet), 20 (nach Mourabja b'Doffen 35, nach Loberini-nur 13) Bis Bliothefen (Kitabchane) und eine faiferl. Buchbruderei (Bassmachane) jablt 24). - Unter ben Debreffes finb bas an ber Mia Gofia und bie acht an ber Mobammebije (Ssahn) als bie alteften bemertenemerth. Gie murben von Mobammeb II. geftiftet, ber jugleich bem osmanifchen Studienmefen bie, bis auf wenige unter Guleiman bingus gefommene Beranberungen , noch jest beftebenbe Ginrichs tung aab. Reicher botirt ale bie Collegien an ber Dos bammebile, beren Tetimme (b. i. Bobngebaube ber Ctus benten) gerabe foviel Bellen, als Lage im Jahre enthalten follen, find bie von Guleiman bem Großen geftifteten vier Collegien an ber Guleimanije, beren Profefforen (Muderris) jugleich bie oberfte Rangftufe bes lebrftanbes einnehmen. -

Bon ben Sibliotheken find nur wenige bem Picht : Mohammebaner gegen befonders dazu ertheilte Fermans juganglich; für ben Woslimen aber fiehen fie, mit Ausnahme bes Freitags, daglich vom Morgen bis jum Rachmittagsgebete offen. In allen bilbet ber Bus

cherfaal zugleich bas lefegimmer, wo bie Bucher, bereit Litel auf bem Schnitte ber Blatter ober auf ber fchmas len Geite bes Futterale angefchrieben finb, in gemalten Schranten magrecht aufgeschichtet liegen. Unter ben 12 taiferl. und 8 von Großweffren u. M. geftifteten Biblios thefen, welche Dr. v. Sammer (a. a. D. I, 518 ff.) naments lich aufführt, bemerten mir 1) bie bereits oben ermabnte innere Bibliothet bes Gerais; 2) bie bon Dus ftafa III. im 3. 1767 im Garten und an ber Dofchee ber Boftanbichis geftiftete aufere Bibliothet bes Ges rais 95); 8) bie icon von Mobammed II. angelegte und von Gultan Rahmud im J. 1743 wieder bergeffellte Bir bliothet an ber Mja Gofia; 4) die an Mofchee G. De mans III. im 3. 1765 geftiftete Bibliothet mit 6 Euftos ben 95); 5) bie Bibliotheten Mohammebe II. an ber Dos hammebije und ju Gjub; 6) bie von Gultan Dabmub im 1. 1753 ju Galata Gerai und, bie jungfte bon allen und fur bie in Galata und Pera wohnenben Europäer jugange lichfte, 7) bie Bibliothef an bem Grabmal und Collegium S. Abbulbamibs am Bartenthor. Eine ber iconften und febenswertbeffen ift auch 8) bie Bibliothet Ragbibpafchas. mit bem baran geftifteten Collegium 1761 begrunbet.

<sup>92)</sup> Darunch schifa b. i. Sans ber Seilung, auch Dewschaus aber Tawahans b. i. Sans ber Stratt aber der Greder auch der Tawahans b. i. Sans ber Stratt aber der Greder auch der Seilung der

Ment Samant n. Com. ben baufigften Bufpruch. Die Rabl ber offentlichen Baber überhaupt gibt Saffel auf 130 an. welche meiftens bon einer ober ber anbern Menichenflaffe portugemeife befucht werben und banach benant find, j. B. bad Frembenbad (Gharib Hamami), Saglobnerbab (Ergad H.) u. a. m. Bon noch grofferer Bichtigfeit als bie Baber find fur bie Bewohner Confantinopels 4) bie Kontainen (Tscheschme); bie Schonite berfelben ift bie unter Abmed III. erbaute por bem großen Thore bes Gerais, ein großes viere ectiges Gebaube mit einem au ben Ecfen abgeftumpften Dach, bad bem einer dinefifden Bagobe gleicht. Das befte Baffer enthalt bie Gimeonsfontaine por bem nach D. gefehrten Thore best alten Gergi, von mels chem ichon feit Mobammed II, taglich brei Bferbelge bungen, jebe ju 20 Ofg. in filbernen Rlafchen nach bem neuen Cerai gebracht werben follen, bie bier von ben baru bestimten Leuten bes Oberfellermeifters (Kilardschibachi) in Gegenwart bes Wafferauffebere mit rothem Bache perficaelt und fo bis jum Gebrauch aufe bemabrt merben; 5) bie Brunnenbaufer (Sebilchane), beren br. v. hammer 14 anführt, find Stife tungen, melde barin befteben, bag an Quellen ober Brunnen befondere Leute bestellt find, um ben Bors übergebenden eingeschenktes, zuweilen auch mit Conce gefühltes Baffer bargubieten. Gewobultch baben fie Die Beffalt eines halbrunben Erfers , binter beffen Bits tern bie mit Baffer gefüllten irbenen ober metallenen Rruge fichen, Die znweilen mit Retten befeftigt find \*). Bon ben fo berühmten 6) Eifternen bes alten Cons fautinopele 98) bat nur bie von Juftinian, unter einer

2) Nien ben Brunnen felbs find bie ihrer Synthetite wegen keinen figige nach er teile an Dre und Griffe ermidder merben. Styl Diletyum Eykif Jose nuter bem Koller Syradlind ausgestedneten stepfen eilfennen weren aufer ber dem angelieben i. 50 in unter dem hannin b. Ott. som bem Genater Politers an der behate und nach dem kennter Eilferne Binkeinerke (L. 1 beitroß Kaulch um Bussel stepfen. Die betret Binkeinerke, C. 1 beitroß Kaulch um Bussel erfeten. Die betriffen meile bed Doch filter, richgiema alleiten in itzer gangen Sykte um 28 finst 4 Beilt in bem untern Giede werte fin bie Galante mur bie an Doch filter, richgiema alleiten in itzer gangen Sykte um 28 finst 4 Beilt in bem untern Giede werter fin der Schalten um bie an in 7 auf 7 3 auf 7 ab. Sykte flowers war der Stehen der

ber Sallen, welche bie Bafilica umgaben, angelegte Cisterna Basilica 99) norbofflich pon G. Cophia und bins ter ber Pforte bes Brofimefire bei Gerebatan Gerai ges legen, ihre eigentliche Bestimmung erhalten. Gie ift noch jest mit Waffer gefüllt 1), 336 Fuß lang, 182 breit und hat 224 Schritte im Umfange; bas mit ges branten Ziegeln (zu 13 304 ins Gevierte und 18 Linien in ber Dicke) gebectte Gewölbe wird von 836 Marmers faulen getragen, Die 28 in einer Langen ; und 12 int einer Breitenreibe, 12 guß von einander entfernt find. Die Capitaler biefer Goulen find von perfchiebener Orbs nung und Brofe. - Dem Mangel an trinfbaren Quele len und Brunnen verbanft Conffantinopel auch 7) feine Bafferleitungen, welche bas Baffer ber 8 bis 4 Stunden bon ber Stadt im Umfange bes Belgraber Bals bes. auf ber weftlichen Seite bes Bosporus gegen beffen Munbung gu, angelegten Benbe 2) theils uber, theils unter ber Erbe in bie Zafffim (b. t. Theilungeplate) ber Stadt führen, aus benen bie Baber, Rontainen ic. gefpeift werben. Diefe Bafferleitungen find gröftentheils libers refte ber großen Mquabucte Dabrians und Confans tins b. Gr., beren erfter bon guftinian 3), fester bon

nop. Ebor ift vielleicht 5. die unter Beraftine verfcuttete aber von Bafilias Marcho wieber bergestellte Eifterne in ber Gegend ben Magnaura (Tekfurserai). 6. Cisterna Aledestiaen in ber 1ften Region auf ber Stelle bes heutigen Satteimartis (Serrad-Anten Argien all eer etter een getingen Stiftenserte (Sarrade 19 fan 19 getragen wies, ein zu gus von m Quequeter, au gus von unander alleben; ein printerne Errpes in Mintel nint ib Stelle ber 24fen Salte ein. Der alte Aussellie befer Elftern fl. iest nijasma. 9. Die jur Art be heraftins von bem Paarigier Bonns an ber alten Kirche Schannes des Talfres im Debba mid erbaute Elftern. 10. Die Clieserna Panatecarorie in der Rabe ber Rliffe bicamiff und 11. eine gielch bancben gelegene Reinere mit folechrgearbeiteten Gauten. Die großte aller Eifters nen mar 12. Die vom Raifer Mannel Comn. im Grabpoiertei Des nen wor 12, die vom Rolfer Mannel Conn. im Gadpwierte Per Ett (1, Fama) angeleigte C. Perris, jest der Eigharteban annele der Wiefege Sust. Seliam. Sie da 78 Kufter ins Sezierte, 16 Per Manera, bit noch jest 8 Aug über der magedunge Geben der Manera, die noch jest 8 Aug über der magedunge Gebreich dervoerzogen, und bente 5,571,720 Kublf; Wolfer beiten. 595) Etc. C. Besilien fehrt eine mid derfelte wie der C. Lili ju fren, im recides Duffnion im Noder 532 den Sef der Bedülen bei Inde servandeter, b. 2, dammer a. a. D. 1. C. 5.54. 1) Gie eine verwandelte, f. v. Cammer a. a. D. L. G. 554. 1) Gie empfangt bas Baffer ber Bafferleitung von Dichebelicht Roi (Cidarie) durch bas Laffim von Cija Sofia. 2) S. Diesen Mrritel Ebl. VIII, S. 475. Rach einer von Grn. v. Hammer (a. a. D. 1, 574.) mitgetheilten Stelle Eichelebsabes wueden bie meiften biefer Bende erft nnter Phoneds itt. Regirnng (im Jahr 1724) angelegt. Wir finden jedoch, daß icon Manuel Comn, unwehl ber Stadt an dem Orte Petra (mabricheinich bas beutige Bels grab) einen abnichen großen Wasserbehiter und Andronited Comn. im 3, 1183 an ben Quellen bes in ben unterirbifchen Mauds burt Juffmiane geleiteten Oybranlie (Belgrad Suji) einen Baffers thuem (nugyoc) errichtete, ber bem Bicden Borghas (Ebl. XII. 1918'en (ruppfes) ertogetet, ver ein gieten Set gig up i e.v. Ait. E. 25 infrijenn und Ramen god. 3 Die Befefreitung Guffe ninns (Moullak Kamer) beftet nat piet daupfarmen, bern einer von bem Inde fembebolie, ber andere wen ben eine Sonie fembebolie, der andere wen ben ier Bente Bed, gradb berfeut, midge beite fich bann im Bosserbeiten we Berggradb berfeut, midge beite fich bann im Bosserbeiten web ber wieder getbeit auf ber einen Gette nach ber Gopbienmeicher, auf ber antern nach Rarti Rapu und ben fiebem Ebermen ibren Lauf nne

Balens 4) wieder bergeftellt, bis auf unfre Beiten Bes genftand ber befondern Gorgfalt ber Regirung maren 1). Mußer biefen findet man noch mehre andre fleine Baffers faben, welche bon ber lanbfeite gwifthen bem Abrianop. Thore und Baliffi in unterirbifchen Robren in Die Ctadt geben. - Ein febr merkwurdiger Theil der hodraulifchen Bauten Conftantinopels find 7) bie fogenanten Baffers pfeiler (Su terasu b. i. Baffermage), obelistenabulich gemauerte, inmenbig bis auf ben Boben binab boble Pfeiler, welche nach Dru. v. hammers mabricheinlicher Meinung, jur Beforberung bes Luftjugs in ben unters irbifden Ranalen bienen. In ber Ctabt befinden fich amei folder aus Quaberfteinen einfach und ichon gebauten Pfeiler, in ber Janitscharengaffe und beim Musgange einer Mofchee (Osmans ober Bajafibe?) und ein britten im erften hofe bes Gerais, ber Dunge gegenüber ").

Unter den difentichen Anfalten und Schäuben, welsde für den, Sambelsberefehr bestimt find, demerfen wir;
1) die debe citen Martte (Lesestan), deren ein Gene flautingeld der gidt. Des alte vom Mohammed II. mi 7. 1461 mmd das unter Suleiman errichtete neu e Bes ic Ran bilben jede sin geglere Suered gewölster mit Rusveln bedetter hallen, in denen alle Traugniffe europ, und sina. Aumfiktieß do aufgescheiter und ausgelegt find, das man die Waren von einertei Mrt immer beisammen findet. Beite Besefrans wurden erft nach dem gossen Benab bed H. 1701 gant aus Setein aufgerübet. Ein deitter ist der auf givet im rechten Windel justummensscheiden Dalen bestehende Misser ist charschussi an der Hargeite Dalen bestehende Misser ist charschussi an der Hargeite unssische mehren Worksern der Misser in erkeiten die

ter ber Erbe fortfegen. Die großere ber beiben geweibten Bafferleis tungen in ber Rabe von Dichebebicht Rol, welche noch jest Juftle mans Ramen tragen, ift ein berrlicher und funftlicher Bau, ber aus 4 gregen Sauptbogen mit burchbrochenen Pfeilern und 2 Stodwerten beftebt. Die Entfernung ber Sugel , Die berfelbe verbinder , betragt 420 Buf, Die großte Bebe beffelben 107 Buf. Das Binfichen, wels ches unter bemfelben wegflicht , ift ber Alibeg Koi faujt und bas, welches unter bem 3 Stodwerte boch gewelbten Maudbuct von Porgos (Pyrgos Koruk Kemer) burchgeht, ber Kiadchane Isuji. Buger bies jen 2 großen tiquedburten , beren legterer wohricheinlich eeft unter fine bronites gebuit worben , geberen noch 4 andere ju bem Softem ber Duffinian. Befeteleiung, von benen aber nur einer bel Ichfebelofigh Roll griechlichen Uriprungs ift, Die brei andern hingegen aus ben Seie ten ber osmanifden Berrichaft berrühren. 4) Die erhaltenen Aberrefte ber Bafferleitung bee Balene befteben in ben fogenanten Komer ober gewolbren Bogen, beren Blaffer aus 2 Armen - bem von Chaifall, melder unter ber Borftabt Daubpafda, und bem ven Chamaftal, melder unter ber Borftabt Soptiabilar burdigebt - bei bem Abrianopelthor jufammen geleitet, in Die Stadt tritt und über bie gewotben Bogen bem Geral jugeht. 5) Die Ges fcice und ausführliche Befdreibung biefer Manabucte f. bei Grn, v. Cammer (a. a. D. I, 560 ff.) und in dem Urt. Wafferleituns gen. - Unter ben Gulianen haben fich theite burch Berftellung der alten, theile durch ben Bau neuer Waffetleitungen befondere Mobammed II. und IV., Guleiman I., Ahmed III., Mahmud L. (welcher im Jahr 1753 die Wasserleitung von Bagbide Koi für die Porfider Kassungsscha , Pera Collein , Cenchano , Kantiertti und Collein and Lander (Lander Lander L Bospore et la partie de Delta de Thrace, comprenant le système des eaux, qui abreuvent Constantinople, Par M. le Comte d'Andreossy. Paris 1813.

fchließlich fur Spezereien, Arzneien und Gemurge beftimt ift. - Muffer biefen bebectten Darften und ben fcon fruber angeführten großen Marttplaten (Basar) baben auch mebre Gewerfe befonbere nicht gebedte Bertaufde flatten (Tscharschu, Suk), fo bie Riempner ober Refs felmacher (Kasandschilar) auf bem Laufbafart, Die Buche binber (Mudschellidler) bem alten Gerai gegenüber ?) Die febendwertheften und mertwurdigften biefer Dartte find ber Couhmartt (Chawafichane) und ber Gattels marft (Serradschehane), beibe mit gewölbten Sallen unweit ber Mohammebije, wo man alle Bedurfniffe ber Fußbefleidung und bes Reifens gu Pferbe beifammen fins bet. 2) Die Magagine (Kapan), Rieberlagen von Les bensmitteln im Großen; Die berühmteften berfelben finb bad Mehl's (Unkapan) und Dolymagagin (Odun kapan) auf der hafenscite, bas Comaly: (Jagkapan) und Dos nigmagagin (Balkapan) in ber Dabe von Roftempafcha une fern von Usumscharschu (ber lange Martt), wo bie Geie fenfieber, Bachetergler und Bucherbacter feil haben. -8) Die Bertftatten und Sabriten (Chane): ber Gilberbrahtzieher (Simkeschehane auch Sirma) aufere balb bes nach Gjub führenden Thores; ber Garber (Habe bagchane), der Flintenmacher (Tufenkehane); Die Buche und Muffelinbruderei (Balschmachane), ble Bacheters genfabrif (Schemichane) und bas Tahmischane, mo ber gange Raffeebebarf ber Stadt von Armentern in eifernen Dorfern geftogen und gefiebt wirb, unweit von Diffe ticharichufft. -, 4) Die Chane, in welchen bie frems ben Raufleute. (Chodscha b. i. Deifter) wohnen, ihra Waren auslegen und Sanbelegefchafte treiben, find groe fe vieredige fleinerne bon allen Geiten mit Gangen umgebene Bebaube, mit einem Sofe in ber Mitte, mele de als fromme Stiftungen (Wakf) gewohnlich mit Dos fcheen, Spitalern ic. in Berbinbung fleben, fo baf biefe von bem Miethzinsertrage (Gedek) berfelben jum Theit mit erhalten merben. Der größte aller Chane ift ber gur Osmanife geborige von ben reichften griechifchen und armenifchen Raufleuten besuchte Jenichan (b. t. neue Chan), welcher fo viele Bimmer ale Tage im Jabre baben Rachft biefem ift ber, vorzugeweife fogenante Chodschachan, (b. i.) Meifterchan) mit 70 3immern, ber gewöhnliche Mufenthaltsort perfifcher, ber Gebedschi Chan, ber Bohnort bodnifcher und fervifchet Raufleus te, ber Essirchan, (b. i. Befangnenchan) mit 200 Bellen. gum Cflavenhandel beftimt, und ber Chan ber Walibe Roffem, (Mutter Gult. 3brabims) aus bem Dalaffe Dicherrahpafchas gebaut, einer ber großten und ichons ften, mit einem Debichib fur bie Inwohner beffelben. -5) Die ansichlieflich jur Beberbergung ber Fremben ber Rimten Raramanferais befinden fich meiftens an ben großen Mofcheen, ber Mja Cofia, Mohammebile. Abmebije ic.; bie eigentlichen großen Raramanferais aber, mo fich bie Staramanen fammeln, find nicht in ber

Stabt, sondern auf dem aflatischen Ufer zu Scufart. Endlich gehören bieber noch 6) die Mauthgebaude (Gunruk): der Seemauth am Hafen bei Balisbasar Rapu und der Landmauth (Kara Gunruk) unweit der Modams

an abil

Co wichtig auch in politifcher und ftrategifcher hins ficht bie Erhaltung Conftantinopels fur bas Demanifche Deich ift, fo wenig ift boch in neuerer Beit fur bie Befes fligung ber eigentlichen Ctabt getban worben, bie burch bie perfallenen gand , und Ceemauern ichlecht gefcutt, nur an einem einzigen Punfte ber ganbfeite burch bas Die Stelle ber Citabelle vertretenbe Schlof ber fies ben Thurme und auf ber Seefeite burch die Battes rien an ber Spige bes Gerais und Topchanas, for wie durch die fcon fruber als Sperrpuntte bes Sas fens bienenben Thurme ju Galata und auf einem Rels fen im Meer 8) vertheibigt wirb. - Das als Ctates gefangnif ber Pforte berühmte fogenante Echlof ber fieben Thurme am außerften Binfel ber Ctabt, murbe an ber Stelle bed bon ben Lateinern gerfiorten und bon Rantafujen fur turge Beit wieber bergeftellten Epclobions bon Dohammed II. im Jahr 1458 nach bem beutigen Plane 9) aufgeführt. Das Gange, mels des einen Blacheuraum von 5500 Quabratflaftern eins nimt, bilbet eigentlich ein Funfed, an beffen jeber Ede ein Thurm und in ber Mitte ber gegen ben Ctabtgras ben gefehrten hauptfeite, ju beiben Geiten bes goldnen Thores (Anm. 28) noch smei vierecfige aus Quaderfteis nen erbaute 100 Ruff bobe Thurme fich erheben, in bes ren fublichem fich bas fürchterliche Gefangnif bes Bluts brunnens, in welchen bie Ropfe ber Singerichteten geworfen werben, befindet. Die Mauer, welche biefe mit romifchen Mblern gefchmudten und mabricheinlich noch aus ben Beiten ber Bygantiner berrührenben Thurs me verbindet, bat gleiche bobe und bas Gefries lauft pon einem jum anbern als Mauerfrang fort. Bon ben erften 5 Thurmen find 3 rund, 2 aber, fich biagonal gegenüber fiebenbe achtedig 10). Der Gingang ift auf ber Ctabtfeite unter einem, nicht ju ben 7 großen geboris gen, fleinen vierectigen Thurme, beffen eiferne rothbes

malte Löver mit einem Hallgatter verfehr And. In dem ersten Hofe, der von dem weiten durch eine Krinerne Mauer mit einem rothbemalten Thore getrent wird, der flude sich der Schotung des Kriaje, eine steine Wosspeck 20 – 30 Haller, ein Saal mit alten Wossfen, uuregele 20 – 30 Haller, ein Saal mit alten Wossfen, uuregele Wosspe Gatten und ein Gehölze. Im weiten hofe die Wosspe (Nobedschi), das Jaus des Aga ober Comp mandanten – in Kriegszeiten das Gesanguss der Gen fandten christiker hose – und ein Garten mit dem Grabstätten der Gestattmung dieses Schoten Grabstätten der Gestattmung dieses Schoten

Bevor wir jur Befchreibung ber Borftabte übers geben, muffen wir noch bes fcon im Alterthume bes ruhmten Da fens (1) gebenfen. Diefer, einer ber fchons ften, großten und ficherften ber Welt, wird burch ben Meerbufen an ber Munbung bes Bospors in bie Pros pontis gebilbet, ift an feinem Gingange gwifchen ber Geraifpige und Lopdana 500 Rlafter breit und erftredt fich an 4000 Rlafter tief in bas Land, mo er an feinem nordlichen Ende bie fleinen Rluffe Barbofes (Aliber isu, b. i. Baffer bes Furften Mit) und Robaris (Kiagadchane fsu, b. i. Papiermublenflug) aufnimt 12), Geine Liefe ift fo bedeutenb, baf bie großten Rriegefchiffe fich bart ans Ufer legen fonnen, auch ift er bem Berichlems men nicht ausgefest, ba bie - bas Ginlaufen erichmes renbe - Etromung, welche aus bem Marmara , Deere an ber Geraffpige einbringt, ben gangen Safen umfreifet und bei Lopdana fich wieber mit bem hauptftrome bes, eine geraumige Mbebe barbietenben Bospors vereinigt, ton flets rein erbalt. Er faßt uber 1200 große Chiffe und ift jugleich bie Station ber ofmanifchen Rlotte. Die Aufgablung ber

B. Borftabte, mit benen beginnenb, welche bie Ctabt auf ber Beftfeite bon bem Deere bis jum Safen in einem Salbfreife umgeben und von bem fublichen Enbe ber Lanbfeite ausgebend, erbliden wir bor ber Spige ber fieben Thurme nabe am Meere 1) Kassabai Salchane. bie Borftabt ber Bleifcher, Barber, Leims und Bleds fleber mit 1 großen und 7 fleinen Dofcheen, 1 Fontale ne, 7 Brunnenbaufer. Muf biefe folgt g. D. 2) Kassabai jeni kapu (Borft. bes neuen Thors) mit 1 Dofchee, 1 Bab und 1 Dermifchtlofter ber Demlemi. Rorbweftl. und weftl. von biefer Borftabt breitet fich bie Ebene von Daub Pafcha 13) aus, swifden welcher und ben Bors ftabten mehre Meierbofe (Tschiftlik ober Sultan Tschiftligi) jerftreut liegen. Rorboffl, bon Daub Bafcha unb nordweftl, bom Morianop. Thore liegt am Bufe einer Uns bobe 3) Kassabai topdschilar nach ber von Dobams meb II. bier erbauten Caferne ber Artilleriften bes

<sup>8)</sup> Der 5. 5. X. Kis Kullesi (b. 1. Mödschetherm) genante, gertobe auf einem dellen (Danalis, folder Arcula) posificen ter Greise und her von Etatari am eine Aller bes Bereise und bet von Etatari am eine Aller bes Peers wen Mormanz enferen Et an ter thu um, wurde neith bem Dyrem me an der Grige de de Gereis (Gerai barran) jur Sperrung der Propositio von Mannett Conn. ausgeführt (verg. 18 fans. 43), führ eine Architectung der Gereise (Gerai barran) jur Sperrung der Spergeise der Gereise (2. der von Eenfannin dem Großen erbauten Zharme ju Gelate (verg. 18 march. 22.), führ nich hiftettig der Gereise; 2. der von Eenfannin dem Großen erbaute Connenariam im gebien Polisi; 3 der Archertrarun bes überson alles Geman, bei zyska (in der Gegend von Gebel); 3. der Dobber der Gereise (2. der der Gereise (2. der Dobber der Gereise (2. der Gereise (2. der Gereise (2. der Dobber der Gereise (2. de

nant; mit 1 Mofchee unb 2 Bontainen. Bfflich bon bles fer, bis faft an ben Safen bin erftrectt fich 4) Kassabai Otakdschilar (Borft, ber Beltaufichlager) mit 4 Dofcheen, 6 Ridftern . 1 Brunnenbaufe und bem iconen Spatiers gang Otak meidani (b. I. Beltplas). Un biefe fiogt uns mittelbar por ben Thoren ber Ctabt 5) bie Borftabt Nischandschi Pascha mit ber gleichnamigen großen und fcos nen Mofchee und einem Babe; und, bor bem Thore bon Saiman Gerai, bicht am Safen 6) K. Dschömlekdschiler (Borff, ber Topfer) mit 4 ganbungeplagen, ber prache tigen Roidee Gal Dafcha, ber bes Defterbar Rasli Rahmub Bafda, wo bie Grabftatte Raffabe's (4 1557) u. m. a. berühmten Danner, und 2 gontainen. Muf biefe folgt 7) Ejub, bie anfebnlichfte aller Borftabte auf biefer Geite bes Safens mit ber oben beidriebenen Mofthee und Grabcapelle Gjubs, mehren andern Dos fcen und jablreichen Turbes berühmter Modlimen 14). Unter ben Bemerbeleuten biefer Borffabt fleben bie Bers faufer faurer Milch (Jodurddschi) und bie Barbierer im befonbern Rufe. hart am hafen liegt ber im 3. 1689 für bie Gultanin Balibe erbaute faiferl. Balaft, ber bis auf unfere Beiten ber Commerpalaft ber Gultanin Mutter geblieben ift und burch berrithe Spagiergange, welche fich auf bem rechten Ufer bes Batbpfes bis zu bem Dorfe Alibeg Kö erstrecken und mit bem kuferl. Lufichloft Beharije ober Beharabad in Berbindung stehen. Diefen gegenüber auf bem linten Ufer bes Apbaris ift ber verfals lenbe Sommerpalaft Kara Agatsch, beffen im 3. 1730 gerftorte practige Gartenanlagen fich bis Riagabchane ers firecten. Unmittelbar an Rara Maatich fiont bie auf ber nerblichen Seite bes Safens, Giub gegenüber gelegene 8) Borfight Sudlidsche 15) mit mehren Dofcheen und Rioftern, unter benen bie Dofchee Tichaufchbafchi's mit bem Grabmal bes berühmten Ralligrapben Rarabiffari und ibas Rlofter Dichaferabab ermabnenswerth. 3mis fchen biefer und ber barauf folgenben Borftabt 9) Piri Pascha, melde größtentheils von Griechen, Armeniern und Juben, bem Gewerbe nach Biegelichlagern und Birtheleuten, bewohnt wirb, liegt bie faiferl. Anters fabrif (Lenkerchane) an ber Dunbung bes uie verfies genben Biagdens Piri Pafca (fonft Cifon). In biefer Borftabt, beren junachft am hafen gelegener Theil nach ber Rirche ber b. Paraffeve (f. Unm. 84) genant ift, find 8 bemerfenewerthe Rofcheen und 2 Beibbrunnen, beren einer 16), im Muguft getrunten, bas Sieber beilen foll. Die angrengenbe Borftabt 10) Chafskoi wirb, wie

bas gegenüber liegenbe Stabtbiertel Balata von Ju-ben bewohnt; bie fich meiftens zur Secte ber Raraiten bes kennen. Auf ben Soben von Chaftbi ift ber allgemeine Begrabnifplag ber conftantinop. Jubenichaft und auf ber Platte bes Sugels binter biefer Borftabt ber große freie Okmeidan (b. i. Pfeilplat), wo bie Ubungen mit Pfeil und Bogen Statt haben, mit jablreiden jum Anbenten berühmter Bogenfchugen (Pehliwane) errichteten fleiners nen Pfeilern. Bu Chaftel gebort auch bie von Ges Iim III. errichtete Caferne ber Bombarbiere (Kischiai Chunbaradschian) mit einer Mofchee und bie mathematis fche Schule (Mubendischane), in welcher junge leute in ben Anfangegrunben ber Geometrie unterrichtet wers ben 17). Die nun folgenbe, bem Kanal anf ber Stabts feite gegenüber gelegene große Borfladt 11) Kassim Pascha umfaßt bas Arfenal (Tersane) ber osmanifchen Sees macht und alle bamit in Berbinbung flebenben Unftalten. Das Arfenal, welches fich bis jur Eroberung Conftantis novels auf ber Stabtfeite befand (f. Mnm. 15 u. 21) wurs be fcon 1515 burch ben Rapuban Diale Bafcha bier ans gelegt und burch Dingunghme eines Ebeile ber Garten von Minali Ramat Gerai 18) von bem berühmten Rapuban Ris libich Mit Bafcha nach bem 3. 1571 erweitert, erhielt aber erft feit bem 3. 1770 burch bie Großabmirale Baft Saffan Pafcha 19) und Rutichut Suffeni Bafcha bie bem tige Geffalt. Der obere, auf einer Unbobe gelegene Theil bes Arfenals umfaßt blos ben Palaft bes Rapuban Pafcha nebft bem baju geborigen Sarem, in bem untern befindet fich am Eingang bes Arfengle, bart an ber Spite einer fleinen Bucht bas Abmiralitats, Gebaube (Diwanchane) unb. in ber Richtung gegen bas Enbe bes Safens. eine fleine Dofchee, bas Sols unb Bleimagagin, bie Berfte, ber Drt sum Ralfatern ber Schiffe (Daragatsch) und bie Cafernen ber Ralfaterer (Kalfatschi), eine Bes maftungemafchine, mehre Sangare (b. i. Schupfen) für bie Ranoniericaluppen, bie nantifche Soule ic. Unmittelbar an ben Berften ift bie Bobnung bes Intens banten bes Arfenals (Tersana Eming) und eine fleine Mofdee und binter biefen Gebauben ber bon Guleiman L. erbaute berüchtigte Rerfer ber Galeerenfclaben, bas Bagno ober bas Sefangnif bes b. Paulus. Mus ferbalb bes Arfenals an ber bier neu angelegten Dode swiften ben Dofteen Raffim Pafchas und Suffein Das chas flebt bie Caferne ber Ratrofen (Kaliondschi) und bie ber Geefolbaten (Lewendi) und unmittelbar binter bem Arfenale befinden fich weit ausgebebnte Grabfiatten, melde ale bie alteffen im befonbern Ruf ber Deiliafeit fles ben, ba bie Gage bie Graber ber bei ben Belagerungen ber Stadt gefallenen Uraber bieber berlegt. - Die gange Borfabt wirb in mehre Biertel (Quartiere), bon benen Dr. v. hammer bie Ramen ber 20 vorzüglichften (a. a. D.

<sup>14)</sup> Unter benen, meiche, durch die Seiligfeit des Orts, als Greschäfte eines der erfen Kelten des Solams, angezenn, dier ihre Judichte eines der erfenn Krieben des Solams, angezenn, dier ihre India feit in der Solams des Solams, angezenn, dier india feit in 1600 p. der Solams der Solam

<sup>47)</sup> Die jurch hire angelegte faifert. Benchenderte morte unter Seilm III. noch Stierer verfegt (f. 2 nm. 9k.) 19 (Dere n brei Seilm III. noch Stierer verfegt (f. 2 nm. 9k.) 19 (Dere n brei Stierer 19 (Dere n brei Seilm III. 19 (Dere n brei Seilm III. 19 (Der n brei Seilm III. 1

11, 71.) auführt, eingetheilt, bat 7 Marftplate (Basar), piele mit reichen Stiftungen botirte Mofdeen, unter bes nen bie fconfte und größte Diale Bafchas mit beffen Grabmal, einem Collegium, Rlofter und Bab in bem gleichnamigen Stabtviertel, febr jahlreiche Derwischlich fter und angenehme Spaziergange. Über die Schluchten zwischen ben Sugeln, auf benen fich Kassim Pascha ges gen ben Dafen berabfente, führen brei fleinerne und mehre bolteene Bruden. — Das Borgebirge, welches auf ber einen Geite bas Enbe bes Safens, auf ber anbern ben Anfang bes Bosporus bildet, nimt die Borftabt 12) Galata 20) ein, welche auf brei Geiten von ben Borftabten Raffimpafcha, Bera und Copchana und auf ber vierten pom Deere begrengt wird. Gie ift noch faft aberall von ben alten genuefichen Mauern umfangen und bat 12 Thos re, unter benen bad Lobtenthor (Meit Kapussi) nach Raffimpafche führt; Kara Koi K., wo bie Sauptmauth; bad Ralfbrennerthor 21), por welchem bie Ruinen bes Thurmes, von bem aus bie Sperrfette nach ber Mfros polis gefpant murbe 22); Topchana K., welches nach ber gleichnamigen Borflabt, und bas (große und fleine) Shurmthor (Kulle K.), welches nach Bera führt. Uns ter ben mit reichen Steftungen botirten Mofcheen ift bie im 3. 1696 vollenbete ber Balibe (Gemablin Mobams mebs IV., Mutter Duftafa's II. und Abmebs II., Die grofite und fconfie und bie fogenante Dofdee ber Araber (Arab dschamissi - nicht zu verwechseln mit Asab dschamissi in ber Rabe bes Arfenals bart am Deere) ble als tefte. Mis bie ebemaligen und jetigen Bohnplate abenbe lanbifcher Chriften in Conftantinopel 23) find Galata und Mera bie einzigen Borftabte, wo man lateinifche ober fas tholifde Rirchen finbet; bie bes b. Beorg am Berge

20) Bur Beit ber Bojantiner bilbeten Galata und Pera nur eine Dorftadt, melde Sykas bif und nad ibere Medana und Pera nur eine Borftadt, melde Sykas bif und nad ibere Melberfeldung unter Duftinian ben American Justinians erhielt, ber federe ben beutigen weichen nuchte. — Mertweidig genne fibret ber le pte gemes fifche Belberr, welcher nach enpferer Berebeibigung von E. Mauten in Galata verblutete, ebenfo ben Ramen bes Biebererbauers bie er Stabt, wie ber lette Raifer ben bes großen Begrunbers Conftantinopele (vergt. Anus. 20). — Die direften Gebaube bier fer Berftabt waren bie Tempel bes Beros Amphiardos, ber Dias na Phosphora und Benus Placiba, melde beibe legtern fpater in Rirchen ber b. Photina und b. Maura vermantelt murten. Ber tiefen gang verfdmunbenen befanden fich bier auch bie grei Ries den ber b. Brene und bes b. Areobindus, mabrideinlich an ber Stelle ber Mofdee Kara Mugafa Paicha's am Bieimagagin (Kurschunti machem) und Arab Dichamiffi. — Uber Die Gefaichte Galata's, fo wie ber italienischen Sandelscolonien ju C. überhaupt vergl, S. b. Sammer a. a. D. II, 85 ff. 21) Kirededschi K., mabre b. Sammer a. a. D. II, 85 ff. focintid bie ehematige Porta catena. 22) Bergt, Minm, 8. Diefer Eburm ift nicht ju vermechfeln mit bem noch vorbanbenen als ten 140 3. boben Bujut Rutle, bei Rulle Rapuffi auf der Geite von Beta, welcher von Ginigen Chriftus Baftei genant, jest ate Zeuerwache bient. 23) Die bentigen Einwohner - Mbtomlinge ber italienifden Coleniften , welche fich im Mittelatter bier mieberließen und mit ben urfprunglichen gried. Ginmobnern bers mifchten - find in Gatata meiftens Raufleute, Rramer und Matrofen und, außer ben europ. Befandten und beren Befolge, in auf ibre genuefifd griechifde Abfunfe vorzugemeile Deroten nennen laffen.

ift faft mitten in Galata an bem Plate, we Donnerflags ber öffentliche Marft gehalten wirb 24), und nabe an ber Lanbmauer bas Dominifanerfloffer und bie Pfarrfirche ber b. Apoftel Beter unb Baul. Auf bem Ruden bes Sugels, beffen Abbang Galata (g. G.) und Topchana (a. D.) einnehmen, liegt bie Borfight 13) Pera, bei ben Turfen auch Beg joli (b. t. Fürftenftrage) genant, eine ets ma ? Deile lange "enge und ftintende Gaffe" welche burch bad bon Guleiman ben Gr. begrunbete Galatas Serat, worin bie jum Pagenbienft bestimten Rnaben erzogen werben, in zwei Balften getheilt wirb, in beren erfter beim Rlofter ber De ew le wi 25) beginnenben fconern und großern bie Palafte ber europ. Gefandten 26) und bie 4 fath. Rirchen 27) liegen, die zweite, an beren Enbe fich lints bas Deft baus und bas Cafffim ber Baffers leitung von Bagboiche foi 28) und rechte bie unter Celim III. erbauten neuen Cafernen ber Artilleriften (Topdschis) bes finden , nur unbedeutenbe und ichmunige Sanfer entbalt. hinter diefer liegen die großen, fo wie binter Memles wichane bie fleinen Begrabnifftatten Bera's. Die auf einem Sugel binter Pera gelegene Borfabt 14) St. Dimitri ober Tatawla, eine Gruppe elenber Daufer in engen Ganden, ift mit feinen Tavernen als Mobns und Erluftis gunggort bes ichlechteften Befindels verrufen. Die an Bera angrengende Borffadt 15) Topchana bat ibren Ramen von ber am Ufer bes Deeres gelegenen Studgter Berei (Top Chane), welche von Mohammeb II. begrins bet, nebft ber von Bajafeb errichteten alten Caferne ber Artilleriften von Guleiman, und wieberbolt von Mbs med III. von Grund aus neu gebaut, ibre jenige Beffalt im 3. 1745 erhielt. Die por berfelben, bart am Ufer an gelegten Batterien vertheibigen, mit ben gegenüber geles genen bes Gerais fich freuend . ben Gingang bes Dafens und fonnen ale beffen außerfter Buntt pon biefer Geite betrachtet werben. Unter ben Dofcheen Topchana's zeiche net fich bie, nach ihrem bier rubenben Stifter Rilibich Mit Pafcha benante an dem großen Landungsplate, befonbere burch große Kenfter, und bie Moichee und bas Rioffer bes Pringen Dichibangir durch ihre eine berrliche Musficht ges mabrende bobe lage aus. Muf bem großen Blate bon Copchana, beffen eine Geite Die erftere Dofchee einnimt. ficht auch bie, ale bie fconfte Configntinopele berühmte

Kontalien Madmubel. Außerdem dat bese Worstad mehr er Denwisch, Athlere, distruction Saber und Saniergadur ge, unter denen der nach Samssunchane (d. i. haus fragen und den nach gelegenen fasser. Doggen) auf dem Woger nach den nach gelegenen fasser. Doggen) auf dem Woger nach den nach gelegenen faster. Des manterden ab de höck für den der Bestehen der Misse aber Europa überselen. Die munterselben außenda anschende Borstadt 16) Fünduklü Wy dat 4 Wostpiese und 2 siches kontrollen und wurde, wie Even danse, vormals self ausschließlich von einer Abgen und fellen Selonie kruden.

Muffer biefen 16 Borfiabten wirb, wie wir bereits oben bemertten, auch Stutari mit feinen Umgebungen und Rafifdi tu ben Beffandtheilen Conftantinopels ges rechnet. Ungeachtet beibe in bem Umfange bes afias tifden Gialet Unatoli belegen finb, fo bat boch bie osmanifche Statepraris ben Canbichaf Robicha Mi, qu bem fie geboren, bem europaifchen Gialet Dichefair bes Rapuban Pafcha jugetheilt, unb, bie enge Berbins bung , in welcher fie mit ber Dauptftabt felbft fteben , bes rudfichtigenb, tragen wir baber um fo meniger Bebenfen, auch bier bes frn v. Dammer's Anfichten zu folgen, mel der 17) Skutari 30) bie grofte Borftabt Conftantie novels nent. Bie biefes, auf und gwifthen fieben bus gein, an ber Munbung bes Bosporus gelegen 31), mar Stutari fruber eine fur fic beffebenbe Stabt , Chrofo: polis, beren Erbauung in bie alteften Beiten bes grofen Perferreiche fallt, Die aber fcon ju Strabo's Beiten ihre Mauern verloren batte 32). Die Dauptflation fur Die affatifchen Couriere, ber Mufbrucheort aller nach Often gies benben Rarawanen und ber Bobnort bes perfifchen Ges fanbten bei ber Pforte, ift bas auf bem geheiligten Bos ben bes afiatifchen Baterlandes gelegene Cfutari jugleich Die viel gefuchte Rubeftatte ber osmanifchen Bewohner Conffantinopele. Die Ginmobner, beren Babl Unbreoffp auf 38,400 berechnet, theilen bie Bemerbe ber Saupte

fabl und unterhalten vorzüglich farte Geiben unb Baums wollenweberet und Garbereien. Bon ben 12 Dofcheen Ctutari's haben bie 5 von Gultaninnen und 3 von Guls tanen erbauten feit bem 3. 1721 bie Erlaubniß, in ben Rachten bes Ramafan bie Minares, ebenfo wie bie faifers lichen Dichamis in C., mit gampenfreifen (Mahije b. L Monbenfreife) gu beleuchten. Die altefte berfelben ift bie im 3. 1547 erbaute Mofchee ber Gultanin Dibre mab (b. i. Connenmond, Tochter Guleimans b. Ge.), ihrer Form wegen auch Strifbichami (b. i. D. bet Gieffanne) genant, am Ufer bes Meeres gegen ben Bodg porus ju, auf einer Eftrade, ju welcher Stufen binauf fubren; bie fungfte bie Dofchee Selime Ill. an ben Cafernen ber Difamit Dichebib Mefers. In ben meiffen biefer Mofcheen find Mebreffe's, an einigen auch Ros ranlefefchulen angelegt und außerbem gibt es noch mehre Elementarichulen. Armenfuchen (Imarets) befinben fich an ben 5 Dofcheen ber Gultaninnen, und ber Dabmub Efenbid. Unter ben Babern ift befonbere bad Guls tan bamami auf bem Martiplate und bie Baber ber Balibe Ceffa und Roffem Gultan gu bemerten. Die Rioffer ber vorzüglichften Derwifch, Drben ju G. find mes gen bes größern und unmittelbaren Buffuffes ber afiatis fichen Raramanen in einem glangenberen Buftanbe, als bie in Conftantinopel felbft. Die berühmteften find bas Riofter Mahmub Efenbis, bas bon Sabicht Begtaid bet Sguslimani, bas Rara Uhmeb Gultans bei ben Begrabe nifffatten, bas Rlofter ber Ausfähigen (Meskin) außerhalb ber Stadt, und enblich bas Rlofter ber Rus fait, welches bon allen Reifenben megen ber Ganflers funfte und Orgien Diefer Derwifche am baufigften befucht und befchrieben worben tit 39). Bon ben brei faiferlichen Serais find jest nur noch zwei vorbanben. Das befons bers von Murad IV. erweiterte und verfconerte Ramat Gerai fand an ber außerften fubl. Gpige von Cfutart (Kawak burni, b. i. Platanenvorgebirg), bie bon gwei Bleinen Buchten umfchloffen wirb, welche ben Ramen ber Lanbungeplate bes alten (Eski harem iskelessi) und neuen harems (Jeni h. i.) führen. Diefes Gerat murbe unter Gultan Gelim III. im Die Cafernen ber neu regulirten Eruppen verwandelt, welche aber in bem Janiticharens aufftanbe bes 3. 1809 nebft ber bier angelegten Ingenieurs fcule und Buchbrucferet (Bassmachane) gerftort murs ben. Das nach Gultan Duftafa genante Geraf und Barten ift im ber Dabe bes Beibbrunnen, lanbungsplages (Ajasma iskelessi) unmeit ber Druderet gefarbter Licher (Bassmachane), und ein zweites faiferl. Gerai erbebt fich oberhalb bes großen lanbungsplages (Bujuk iskele), son wo aus bie Raramanen und Truppen nach bem Safen von Conftantinopet ober nach bem Lanbungeplage bon Bes fciftafch überfahren. Der außerfte nordl. Landungeplat son Cfutari beißt Dguslimant (b. i. Dchfenbafen), bei welchem fraber ein Gerat ber Gultanin Ria ftanb, unb fest bas faft an Stutari anfloßenbe Dorf Rusghunds fchif liegt. Die Rarabanferaien und unter biefen befondere bie bei ben Mofcheen ber Gultanin Mihrmah und ber bier Baliben angelegten, jeichnen fich eben fo, wie bie Begrabnifftatten, burch Grofe und Ccons

beit vor benen ber hauptflabt aus, und bie Befchreibung ber berühmten Eppreffenbaine von Stutari bilbet einen Rebenben Artifel aller conftantinopolitanifchen Reifebes ichreibungen. Muf ber Befffeite ber Stabt erbebt fich ber Leuchtthurm Ris Rullefi auf einem Granitfelfen aus bem Meere, und auf ber Offfeite ber megen feiner berrlichen Musficht über Conftantinopel und beffen Umges bungen baufig befuchte Berg Bulgurlu 34). Über bie fublich von Stutari gelegene Cbene Tughandschilar meidani (b. i. Plat ber galfontere), bem Gammelplat ber pon Conftantinopel ju einem affatifchen Felbunge ausgies benben Truppen, bei bem Barten Daiber Dafcas 35) borbei, gelangt man nach bem am Marmara; Deere, auf ber Stelle bes alten Chalfebon (f. bief.) gelegenen 18) Kasiköi ober Kadiköi (b. i. Dorf bes Richterd , bem auferffen Grentpuntte bes Beichbildes bon E. auf ber afias tifchen Rufte 36) Unmittelbar von bemfelben lauft bie Ruffe nach Guben in bas Borgebirge bes Dolla (Molla burnu) aus, bas mit bem gegenüber gelegenen Fanarburnu 37), einen großen und geraumigen Dafen umfchließt, melder ebemale ber Dafen bes Entropius bieg.

Die Volfsmenge bet Jauptskabt und ihret Boer städte — jedoch mit Austandme von Chatact und Anslied be-berchnet ünverelh nach dem eiglichen Wassiers Ausstellen und Sondied werden und Son, der Demannen, Lataren, Lutsmannen u. a. Wostlimen, 200,000 Geneinen, de Jones und bieten, 200,000 Geneinen, 30,000 Geneiner, 30,000 Juden und der überreich de Kranfen in Galata und Bera. Die Briechen, welche bis auf die neuche 3ct das Groß bes Volfs in den Borfäbten aussmachten, der vohnen in der Setadt selbs der Borfäbten aussmachten, der nochmen in der Setadt selbs der vohnen in der Stadt selbs der Borfäbten aussmachten, der nach vohnen in der Setadt selbs der Borfäbten ausstandten, der nach vohnen in der Setadt selbs der Borfäbten ausstandten, der nach vohnen in der Setadt selbs der Setadt s

34) Der diter Name Dama i vo fin fich in bem ber Beiter Bujuf v. um Knifgut Folg am iblijde (i. beit,) erdelten. 33) Olifer fohnt Plataumfain, besten fichtige Kenting kentain freiher bet 23. n. ell be 3. perum a gera eh icht, fille im Grunde ber lichen Sal, n. ell bes Jorena a grae eh icht, fille im Grunde ber lichen Sal, bern inte Gelle in die kondigie von Kolt mit all is gebra bet die Beiter beiter Besten ber liche Palaft, sich in Grunde ber bei der Beiter bei Besten bei Begrieber bei fallertlichen Palaft, bei fieden Auftra bei Besten bei Besten bei Besten bei Besten bei Besten bei Besten bei Gesten bei Besten bei Gesten bei Ges

Balata (bas Quartier bes Palafithores) Piri Pafca und Chaftoi beidrante finb.

Die Cinwobner nabren fich bauptfachlich pon ben Musfluffen bes Sofflate, ber Centralbeborben, bes jable reichen Militairs 40) und ber Rlotte. Manufacturen und Rabrifen find, wie wir fcon oben gefeben, nicht jabireich : bie vornehmften befteben in baumwollenen und feibenen Beugen und in Leber, auch turfifch Rothgarn; man bers fertigt Gewehre, Bogen, Pfeile, gute Schabracten und Brieftaschen; ichneibet in Steine, faft Juwelen und verfertigt gute Golb, und Gilbermaaren; inbeffen findet man auch unter ben Sandwerfern eine große Unjahl Fraus fen. Der Sandel ift febr betrachtlich, und wird borgugs lich in ben Chans, Bafare und Befeftans betrieben: ber auswartige Sanbel finbet theils mit Affen Statt, mobin Conflantinopel europaifche Producte und Manufacte mits telft Raramanen aus, und affatifche wieber einführt; theils mit Ebrene, wohin ebenfalle große Rameellabungen mit affatifchen Waren abgeben, theils mit ben europaifchen Dationen, bon melden es feine meiften Beburfniffe an Colonials, Material , und Sabrifwaren begiebt und affat. Producte bagegen jurudgibt; auch befuchten früher aries diide Rauffahrer baufig ben hafen, in welchem, bis auf bie neuern Zeiten, jabrlich gegen 2000 Chiffe eins und ausflarirten. Gine eigene Sanbeldichifffahrt unterhalt bie Ctabt nicht, und mas fie auf eigenen Schiffen bolt. beftebt in Korn und Bictualien. Uberhaupt macht bie Berproviantirung Conftantinopele einen Sauptgegenffand ber Gorgfalt ber Regirung aus. Die fornreichen Probins gen muffen baber jahrlich gewiffe Quantitaten von Ges treibe ju einem bestimten Breife in bie Rornmaggzine ber Stadt liefern, aus benen fle bann ben Badern gu einen boppelt erhobten Breife überlaffen merben. Außerbem ift auch die Berforgung ber hauptfladt mit Ermfmaffer. (veral. Unmerf. 98.) von jeber ein vorzüglicher Gegens fand ber Ctatspolizei gemefen, mabrent noch bis auf bie neueften Beiten bie Berbefferung ber Gefunbbeitepoliteis und generanftalten an ber Inboleng ber Dostimen icheis terte 41). - Das Saupt ber Gerechtigfeitepflege ift ber Rabiaster von Rumili, bem bie pier Oberrichter (Molla) pon Conftantinopel untergeordnet finb 47), (Leonhardi.)

CONSTANTIN-ORDEN. Der Urfprung bes Conftantinorbens fallt weit jurud. Alten biftorifchen Schmeichlern mar es aber noch nicht weit genug, baber fie ibn noch tiefer in truben Sintergrund fellten , und feine Geburt mit Rabeln verbramten. Den Raifer Conftantin ben Broken machen fie jum Stifter, und ergablen: bag er im Jahr 313 vor einer Schlacht, bie er bem Rebellen Marentius liefern wollte, ein Rreut, von ber form bes Orbensfreuges, in ber luft erblicht habe, auf welchem bie Borte fich leuchtend gezeigt: In hoc signo vinces. Die Schlacht habe er gewonnen, und gum Unbenten baran und an bie munberbare Erfcheinung einen Orben feines Ramens gefliftet. Giner Biberlegung bebarf bicfes Dabreben nicht, fo menia, ale baf Conftantin ber Stiff ter gemefen , benn im Sabr 313 bachte noch Riemand an Orbensftiftungen. Conftantins Rame murbe nur 800 Sabr fpater jur Benennung bes Orbens genommen. Es fliftete namlich ber morgenlanbifche Raifer Ifaaf Ungelis cus Comnenus, jur Belohnung und Mudgeichnung fur bic, welche fich ber Bertheibigung bes Reichs wibmeten, im Sabr 1190, mit Genehmigung bes Papftes, einen Drs ben, ben er nach ben Regeln bes beiligen Bafilius orbnete und Conftantin: Orben nante. Letteres that er, weil bas Befchlecht ber Comnenen bom Ratfer Conftantin abtits Rammen bon ieber behauptete, und um bem Unbenfen biefes großen Mannes ju bulbigen, ber an ben Ufern bes Bosporus bas romifche Reich grundete. Er nante ibn aber auch Orben bes Ungelicus, weil er felbft fo bief, und ba er ibn unter ben Chus bes beil, Beorgs Rellte, fo murbe erauch bismeilen Beoras Drben genant,

Das man fich viel von diesem Orben versprach, ift baraus ersichtlich, baß ber Grogmeister bavon, Generals vicarien in ber gangen Welt haben sollte. Die Ritter, theils Großpriore, theils Attret, mußten thren Abel

burch 4 Geschiechter beweifen , und aus ihrem Rachlaffe bem Orben 100 Rronen vermachen.

Die Grofmeifterftelle war gleich anfanglich erbliches Eigenthum ber Ramilie bes Stifters, ber Comnenen, und lange Beit behauptete biefe fie auch mit ber bazu nos thigen Burbe. Unter ben Trummern bes morgenlanbis fchen Raiferthums gemiffermaßen mit begraben, mußten bie Comnenen Schut und Unterhalt bei anbern Furfien fuchen. Dies gab Beranlaffung, ben Ritterfchlag bes Orbens zu einem Ermerbetmeig zu machen. Wer bie bes Rimte Zare tablte, erhielt ben Orben, ber freilich baburch berabfant und verachtlich murbe. Der lette Abfommling ber Familie, Unbread Angelicus Flavius, Gurft von Macebonien, ber, feines lanbes beranbt, umbergog, bie Dilfe anberer Rurften in Unfpruch ju nebmeu, fam and im Jahr 1699 nach Parma. Der Aneficht ohne Rachs tommenichaft ju fferben gewiff, bielt er fur beffer, bie Groffmeiffermurbe ober bas Recht gur Ertheilung bes Cons fanting Orbens, noch bei Lebzeiten gu feinem Beften gu vers aufern, als es nach feinem Tobe ohne Bortheil in frenide Danbe gerathen ju laffen , und ba fich ber bamalige Ders jog bon Parma, Frang I., and bem Saufe Farucfe, jum Unfauf biefer Burbe entfdilof, fo trat er fie biefem ab. Bon bem Papft Innocen; XII. und fpater bon Cles mens XI. murbe biefe Abtretung formlich genebmigt, und

9flaem, Encycler, b. 93, u. K. XIX.

bie Bergoge von Barma waren nun, und auf bem giltige fien Bege, jur Großmeifterwurde bes Conftantin, Dre bens gelangt,

Um ben gesunkenen Orben wieder ju beben, ertheilte ibm Frang viele Guter, bestimte Parma jum Gige bes Orbens, und botirte bie Kirche, Madonna della Steccata.

bafelbft reichlich, bei welcher auch Priefter und Raplane bes Orbens angeffellt murben.

Mm J. 1731 flard bie regitenbe Familie Farnese mit bem Deriog Auton aus, inn bermöge rieberre Bertinde fluctoirte in Barma der Jusant Don Carlos, Gobn bes Schigs Philipp V. von Gopaien. Diese erleie effet flag spalet der Bedeut der

And bem Lobe Frebinand V. gelangte Karl zum spanischen Them; seln singerer Sohn, Frebinand, erheite mit ber Krone Reapele die Geoffmeisterwürde des Debens; und im Parma sirecebirte Karls Bruber, Don Philipp, Dieser soberte von leinem Wiesen Fredinand den Genstau tin Orben, als zum hreigschus der gegebeit, seboch seits unsein, zurück. Ben so fruchtieb waren dhuliche

Reclamationen feines Cobnes.

Der Orben blieb bei ber Krone Reapel, wurde nach ber Megnahme bes Königreichs Reapel burch die Franzor fen im Jahre 1806 nach Sicilien berpflantt, und febrte erft mit ber Bertreibung ber Franzofen aus Reapel, im

Jabre 1814 babin gurud.

Der Wechfel bes Schicklaß gab Parma necht Pisacenga it unsfern Zagen bem Jaufe Offrecid princk, inkem
ber Friede zu Varie beite Linder als Eigenthum auf Lebenszeit, der öhrichhichen Erghetzgein Marie Insie, die
mahlin Rapoleons, gewesenn Kaisern von Frantreich,
zuheilte. Diese Dame erfläter sich bierauf m. 23. fyril
1816 sörmlich und frierlich zur Großmeisterin bes Georg
Intinser Oben. Das Korch dazu begründer sie nicht als
lein darauf, daß dieser Orthen vor länger als 100 Jahren
von dem damiligen Bestiger vos hertengtwickerte nicht als
genthämlich erworben, und dieser Verwerb von den Paps
sten befänigt effe, sondern auch auf sier Nöfammung vom
Dause Farnele durch ihre Mutter, der Maria Zheresso,
Pringssin don Eciclien.

Db von Seiten bes Königs beiber Siellen Erflärungen gegen bies Bestiegeraring bes Genfantin. Drabens burch bie Bergogin Marie Lufe von Parma erfolgt find, ift nicht befant. Bon beiben Beiten wird er aber feitbem vergeben und gehert dage unter bage gering 3alb ber Orben, wolche zwei Regentenbaffen angehören, und van benen man fagen fonte: baß fie in zwei Pinien blidgen.

Das Ordensjeichen ift in Parma wie in Meapel gang von gleicher, und iwar noch von der alten Form: ein rothes Areuz, das sich an den Spitzen in Allen endet, auf welchen querüber ein geldnes griechtsches X liegt und auf verfen Theilen die Suchstaden I. U. S. V. (in doc signo

In Reapel gibt es nur beit Klassen: Grofferuse, Mit und bienende Brüder, wovon sich Legtere wieder in mehre Zweige feilen. Brüde erste Klassen tragen die Janfignien um den Habl und gestückt auf dem Riede umd die erste noch, jur Unterschiedung, an der unteren Brüge des Kreuges dem St. Berey hängend. Ihre Berpstichtungen sind: tugendhaft ju leden, in Kriegen dem Brößmeiste jur solgen, zwei Solderen auf eigne Kossen ju unterhals ten, flets mit dem Degen ju erschienen, feine Hausen spiele ju spielen, und nich diegerliche Geschäfte gut teriben.

CONSTANTINUS I. ber Grofe (C. Flavius Valerius Aurelius Claudius) gehort gu ben Manuern, über bie fich meber bei ben Beitgenoffen, noch überhaupt bis jest ein feftes Urtheil bilben fonte. Der bitterfte Daf bat auf ber einen Geite fein Anbenfen berfolgt, ohne baß auf ber anbern Geite bie ibm gunftigen Zeugniffe ben Gins brud ber gegen ibn erhobenen Unflagen vermifden fons nen. Die Doppelfeitigfeit feines Befens und feiner Danblungeweife rechtfertigt lob und Label, und bie bers Schiebene Muffaffnng feiner Gefchichte fann eben fo gut ben Kreund ale ben Reind entichulbigen, ba beibe Stoff genug fanben, um ihn ohne ju grobe unb augenfcheinliche Berletung ber Wahrheit jugleich ale einen ebeln Fürffen und ale einen ichlechten Imperator baruftellen. Muf jes ben Rall ift aber ausgemacht, baf feine Regirung gu ben wichtigften und folgenreichten gebort, und eine um fo ges nauere Betrachtung verbient, je großer ibr Ginfluß auf bie Umgeftaltung ber Belt gemefen ift. Conftantin marb im Rebrugt 274 ju Raiffus in Obermoffen geboren. Gein Bater mar Conftantius Chlorus, ein Dann bon pornehmer Abfunft und in boben Rriegemurben; feine Mutter Delena bagegen fcheint, trop ber Borliebe ber driftlichen Chriftfieller fur fie, niebrigen Ctanbes gemes fen und erft aus einer Beifchlaferin jur Bemablin bes Conftantind erhoben worben ju fenn. Conftantin mar fcon in feinem 18. Jahre und ein Jungling bon großen geiftigen Unlagen und bon militarifder Daltung, als fein Bater im Jahr 291 jum Cafar erflart warb. Bei ber ges fabrlichen Stellung bes Reiches batte namlich ber Impes rator Dipeletian es fur vortheilbaft gehalten, smar nicht bas Reich, aber boch bie bochfte Ctategewalt ju theilen, und bemgufolge guerft einen Mittailer, ben Darimian, angenommen; beibe Raifer vereinigten fich barauf noch jur Unnahme von zwei Reichsgehilfen ober Cafaren. Ihre Bahl fiel auf Conftantius und Galerius. Während Conflautius die Bermaltung und Bertheibigung ber ihm übertragenen Broving Gallien übernabm, blieb fein Cobn

Conftantin gemiffermaßen ale Beifel fur bie Treue feines Batere bei Diveletian , und machte alle Relbinge beffels ben in Mfien mit, nicht ohne Musgeichnung, wenn anbers feine Beforberung ju einem Eribunus bes erffen Ranges eine Rolge feiner Berbienfie, und nicht vielmehr eine Role ge ber Rudnicht fur feinen Bater mar. Kranflichfeit unb Uberbruß an ber Berrichaft bewog ben Diocletian me Ries berlegung feiner Bewalt, und fein College Darimian folgte, wiewol ungern, feinem Beifpiel, und trat ebens falls in ben Privatftanb jurud (305). Der Titel und bie Burbe beiber ging auf Conftantius und Galerius uber. und an ibre Stelle mußten gwei neue Cafaren fommen. Conftantin erwartete, einer berfelben gu merben, allein Galerius mußte es babin ju bringen, baß zwei feiner Rriegegefahrten, Ceverus und Marimin, gewählt mur ben. Tiefgefrante burch biefe Burudfegung und nicht obs ne Argmobn gegen Galerius benutte Conftantin bie erfte Gelegenbeit, fich vom Sofe beffelben, mo er nicht langer ficher ichien, ju entferuen, und es gelang ibm, allen Dachfellungen ju entfommen, Er fant feinen Rater im Begriff, in Boulogne unter Cegel ju geben, um Britans nien gegen bie Ginfalle ber Calebonier ju fchuben, unb bealeitete ibn auf biefem Buge. Er mar gerabe ju rechter Beit angefommen, benn fein Bater farb im faufe bes Commers 806 gu Eborgeum (Dorf), und Diefer Tobeffe fall. ber ibm bei Galerius verberblich geworben mare, babnte ibm jest ben Beg jur bochften Gemalt. Das bris tannifche Deer begrußte ben Cobn bes geftorbenen Rais fere ale Muguftus und Imperator. Benn auch Galerins biefen Titel nicht anerfante, fonbern vielmehr bie erles bigte Stelle eines Muguflus an Geberus übertrug, fo mußte er boch ben Conftantin ale Cafar beffatigen, unb biefes Beifpiel bon militarifcher Ernennung fanb balb Rachabmung. Daburch entftanb eine Bermirrung ber Berhaltniffe, bie Conftantin burch Geiftesüberlegenbeit ju feinem Bortheile ju entwickeln mußte, und que ber et bas Reich neu organifirt unter fich vereinigte. Buerft ließ fich Darimians Cobn Darentius bon ben Bratorianern in Rom jum Muguftus ernennen, und mar auch nach Bers einigung mit feinem Bater, ber ebenfalls ben Burpur wieber annahm, und feine alten Rriegsgefahrten an fich jog, gludlich genug, ben Raifer Ceperus in feine Gemalt ju bringen und ju tobten. Um einem gleichen Schictfale ju entgeben, mußte fich Galerius aus Italien gurudjies ben, boch ernante er mit Beiftimmung bes Diocletian feinen Freund Lieinius an bie Stelle bes gefallenen Gebes rus jum Muguftus (307). Da fich auch in Afrifa ber Bes feblebaber bes bortigen Beeres Alexander bon feinen Eruppen mit bem Burpur batte befleiben laffen, fo mar bas romifche Reich unter fieben Bemalthaber vertheilt, und es bauerte fechstebn Jabre, ebe es um Theil bem Blude, jum Theil ben Talenten Conftantins gelang, bas gange wieber gu bereinigen. Der erfte, melder feinen Untergang fant, mar Marimian. Der alte Mann batte fich mit feinem Cobn entzweit, und bei Confantin Que flucht gefucht, bem er feine Tochter Faufta jur Gemablin und ben Eitel Muguftus gab, allein ale er bie Truppen feines Comiegerfohns ju verführen fuchte, murbe er von bemfelben in Marfeille belagert , und nach feiner Muslies

ferung getöbete <sup>†</sup>). Galerins fant im Jahr 811 ju Sarv bie an Wölfen, und Magmin uluritre ben Liel um der feste alle Provinzen befelben in Affen. Da in bemfelben Jahre unif Micranber gegen im von Magrentius noch Affei de geführtes Deer Derrichaft und beden verlor, so fand das temifich Seich grav wieder blos unter wie Kallern, und and ungefähr in der Affe, wie es Diocletian bei feie ner frühern Seitlung für nöchtg gedalten date, allein ohne das Band der Eintracht, welches die frühern herre feber umfchan, Bleilmehr fanden die jeigen Genalts haber einander so getrent gegenüber, daß ein Ausberuch von Keinheltseiten nicht lange ausbeiben fonte.

Conftantin und Marentius ergriffen querft die Bafs fen gegen einander, ber lettere, wie er borgab, um feis nen Bater ju rachen, ber Andere jur Befreiung Italiens bon bem unertraglichen Drude feines Gegnere. Go groß Die Rriegsmacht bes Marentius war, fo unterlag fie both ber Schnelligfeit, mit ber Conftantin erfchien, ber Ges manbtbeit, mit ber er feine Truppen gebrauchte, und ber Muterflusung, welche ber Chriftenfreund und Befreier in Stalien fand. In ber letten Schlacht, bie bei Rom ges liefert murbe, fturgte ber übermundene Marentius von ber Difpifchen Brude, und enbigte fein leben in ben Bellen ber Tiber (312). Conftantin batte fich mit Licis nine perbindet, bicfer fam ju ibm nach Mailand, unb bie bier volljogene Bermablung bed Licinius mit Conftans tins Schwefter fchien ihrer Berbindung Reftigfeit und Daner gu geben (313). Der noch übrige britte Raifer Marimin betrachtete biefen Bund als gegen fich gefchlofe fen, und fuchte ibm guvorzufommen. Geine fchnelle Ers fcbeinung in Europa war to unvermutbet, bag ibm Der rinth und Bogang in bie Sande fiel, er verlor aber viele feiner Eruppen, bie fich burch bie Berfprechungen bes Lis cining geminnen liefen, und nach biefer Berminberung feis mer Streitfrafte bas Ereffen bei Mbrianopel. Muf feiner Mincht nach Agopten, wo er fich aufe neue feftjeten wolls te, farb er gu Carfus in Gilicien (313).

Babrend Licinius feinen Gegner befampfte unb uns terbracte, bertheibigte Conftantin Gallien gegen bie Franten nicht ohne Gluct, aber mit einer Graufamfeit, Die iches friedliche Berbaltnif an biefen Grengen unmogs lich machen mußte; benn er ließ bie gefangenen gurften und Ebeln ber Franten im Circus ju Erier milben Thies zen vorwerfen. Bon biefen Rampfen rief ihn ein Streit mit Licinius ab, und swifthen biefen beiben noch übrigen Gewalthabern follte nun ber Rrieg enticheiben (814). Das erfte Treffen bei Cibalis am Bufammenfluffe ber Dos nau und Drau entschieb fich vollftanbig fur Conftantin, allein Licinius hatte bas Gluck, ju entfommen, und Rraft und Thatigfeit genug, um ein neues heer jufammengus bringen , mit bem er in einem zweiten Ereffen bei Mbrias nopel wenigftens bas gelb behauptete, und feinen Begs mer , ber es noch ju fchwer fand , ihn vollig ju vernichten, nothigte, auf einen Frieden einzugeben. In biefem trat er jedoch Juprien, Pannonien und Griechenland an Com fantin ab. Diefer befaß jest ben größeren und fraftiges

ren Theil ber romifchen Belt, um bei einem erneuerten Rampfe feinem Gegner überlegen gu fenn, und wenn es auch noch 8 Jahre bauerte, ebe berfelbe gum Musbruche fam. ausbleiben fonte er nicht. Der geringfugige Ums ftanb, baf Conftantin bie Gothen in Thracien, bem Bes biete bes Licinius, angegriffen batte, gab jum Rriege Unlag. Er enbete ungludlich fur Licinius. Bu Lanbe und jur Gee beffegt, gab Picinius Guropa Breis, um fich in Affen befto leichter ju behaupten, aber auch borthin verfolgte ibn ber Gieger mit einer Energie und Schnels ligfeit, bie jeben Biberfant unmirffam machte: bie Dies berlage bei Chalcebon (324) lief bem Licinius feine anbere hoffnung, als auf bie Gnabe und Grofinuth feines ilber: minbers. Er ergab fich, gegen eibliche Buficherung feis nes Lebens. Conftantin bielt es aber fur gu gefabrlich. einen Gegner, beffen Beffegung ibm fo viele Dube ges macht batte, und ber ihm leicht noch einmal furchtbar werben fonte, am geben ju laffen, und befahl balb bars auf, ihn aus bem Bege ju raumen (325). Diefe Sarte gegen feinen Schmager ift vielleicht ale eine nothmenbige Magregel in entichulbigen; auch ben Cob bes jungen Picinianus, bes Cobnes von Licinius, fann man einem Dachthaber vergeihen, ber feine muhfam errungene Alleine berrichaft feiner neuen Gefahr ausfeben wollte; - bas gegen bie Sinrichtung feines eignen Gobnes Griffpud (326) macht bie eble Gefinnung verbachtig, mit ber chrifts liche Schriftfteller ihren Patron ausgestattet haben. Erispus mar von feiner Stiefmutter Saufta perleums bet morben ; ibrer Beichulbigung, baf er eine unere laubte und verbrecherifche Deigung gu ihr babe, batte Conftantin fchneller, ale ce einem befonnenen Manne gegiemt, geglaubt, und feinen Cobn, einen jungen Dann bon ben berrlichften Unlagen, gewaltfam ums Leben bringen laffen. Alls er bie Unfchulb beffelben erfant, rachte er fich an ber Urheberin feines Tobes burch ein neues Berbrechen, burch ihre Ermorbung.

Eben fo michtig, als bie Bereinigung bes Reiches. find bie Beranberungen, welche Conftantin in ber innern Organifation beffelben vornahm, und biefe laffen fich hauptfachlich auf brei Dunfte urudführen: 1) bie Erhes bung bes Chriftenthums jur Statereligion; 2) auf bie Anordnung ber burgerlichen und militarifchen Berfaffing. und 3) auf bie Grunbung ber Refibent Conftantinovel. Bas ben erfien Dunft betrifft, fo gehörten meber Buns ber baju, an welchen es übrigens bie driftlichen Schrifts fteller nicht fehlen laffen, noch große Beiftesgaben, um einen Rurften in ber lage und Stellung Conftantine gur Begunftigung ber Chriften ju bemegen. In ben brei Sabrbunberten feit ibrer Begrunbung batte bie driftliche Lebre vielleicht fo viel Millionen Unbanger gemonnen. als fie im Anfang Taufenbe gablte; Die Lebre felbft mar nur in fofern gegen bie beftebenbe Ordnung ber Dinge ges richtet, als eine anbre von ben Chriffen verabicheute Res ligion in biefelbe aufgenommen mar. Conft ermabnte fie ibre Befenner zum Beborfam gegen bie meltliche Obrigs feit. Ihre Mubrottung war oft und ohne Erfolg verfucht morben, und ber furt por Conftantine Regirungsantritt pon Dipcletian und Galerius im Morgenlande gemachte

<sup>1)</sup> Pagi Crit. p. 344. Bergl, histoire de Provence, tom.

Berfuch batte bie Unmoglichfeit berfelben aufs neue bes miefen, ja toute bie Rurcht erregen, baf ber Duth ber Chriften fich auch einmal anbers aufern fonte, ale blos in fanbhafter Erbulbung ber uber fie perbangten Leiben, Coon bie Bolitif foberte baber gur Schonung einer machs tigen Gecte auf, und biefe Auffoberung marb fur Conftans tin burch feine eigenthumliche Stellung verftarft. batte gegen ben Billen bes Galerius ben Burpur anges nommen, und mar menigftens im Anfange nicht por Beinbfeligfeiten beffelben ficher. Die Chriften maren alfo feine naturlichen Berbunbeten gegen einen Berricher, ben fie ale ihren Berfolger baften, und ben fie furchten muften, wie er; buech ihre Begunftigung gewann er fo viele Freunde burch bas game romifche Reich, ale Gales rius Reinbe batte. Tolerang gegen bie Chriffen gemann baber biefe fur ibn, obne bie Deiben gegen ibn ju erbits tern, wenn er biefelben in ihren Rechten unangefochten lief, und bief Benehmen befolgte Conftantin bom Uns fange feiner Megirung an 2). Wenn baber bas chrifflis de Rreus an ben Rabnen und auf ben Chilben ber Gols baten, mit benen er gegen Marentius jog, ericheint, fo erflart fich bies aus ben Berhaltniffen felbft, ohne baft eine Buflucht gu bem fpater erfonnenen Dabrthen bon bem Beichen bes Kreuges, bas am himmel erichien, und bem Raifer Clea verfprach, nothig ift. Die Rremesfabne, bas fogenante gabarum, murbe erft Reicheffanbarte nach bem Ubertritte ber Raifer gur driftlichen Religion. Dies fe nabm aber Conftantin felbft nicht fogleich an, fonbern beschüste blos bie Chriften, ohne bie Beiben zu verfole In ber Berfugung, melde er im Jabre 312 erlief. fprach er bie Grunbfate einer pollftanbigen Tolerang aus; Beiben und Chriften erhielten eine gleiche Erlaubnif gur freien Mudubung ihrer Religion, und nur bie Profelptens macherei murbe verboten. Licinius, bamale mit Cons fantin verbunbet, nahm biefe Erffarung ebenfalle an, und felbft Maximin erfante fie fur fo zeitgemaff, baf auch er ihr beitrat 3). Eine fur bie Chriften noch gunftigere Bers fugung erlicften Conftantin und Licinius im folgenben Jahre bei threr Bufammenfunft in Mailand; fle erlaubs ten barin ben ilbertritt jum Chriftenthum, und befahlen bie Burudgabe aller ben driftlichen Gemeinben entriffes nen Buter 4). Diefen Berordnungen mußten nothmens big noch mehre tu Gunften ber Chriften folgen, und alle benfelben bemilligten Vortheile murben auf bas Morgens land übertragen, ale es nach ber Berbrangung bee Licis nius unter Conftantine Berrichaft gefommen mar. Muf biefelbe politifch : fluge Beife berfuhr Conftantin bei ben Bebrftreltigfeiten unter ben Chriften felbft; nicht ber Giea ber einen ober ber anbern Meinung, fonbern bie Berftels lung ber Ginigfeit burch Musgleichung ober Berftanbis gung mar fein Biel. Go benahm er fich gegen bie Dos natiften, fo bei dem Streit bes Arius und Athanafine und ber gur Beendigung beffelben nach Micaa berufenen erften Municuifthen Rirchenverfamlung (325). Der Raifer ers fcheint babei burchaus nur als verftanbiger Ctatemaun.

nicht als Britt mit Sheilnahme an dem Gegenflande des Erteites. Mit der Zeit jedt find der eine ünderung in einem Benchmen, die feine wachjende himeigung um Bertifen weräch; katt den Eristen bios Gerechtigsteit niverfahren un lassen, fing er an sie seit der midden 25c vorzugsweise ju begünfligen, umd entlich spar die Jeden einziglichen eine Begünsteit zu den die Bertifen ber Beite der Beite de

So nothwenbig übrigens bie von Conffantin gegen bie Christen ausgeübte Tolerang und gulett ibre formliche

Begunftigung in ben Beitverhaltniffen felbft begrunbet

mar, eben fo nothwendig mar eine neue Organifation bes Ctate. Die neue Eintheilung bes Reiches grundete fich auf bie ichon von Diocletian gemachte Anordnung; ibr sufolge gerfiel bas Reich in vier Prafecturen. Die erfte, Die praesectura Orientis, melde wiederum funf Diocefen und acht und vierzig Provingen umfaßte, beftanb aus bem gangen romifchen Mfien, aus ngopten, aus Thracien und Doffen bis an ben Samue. Bu ber zweiten ober ber praefectura Illyrici (smei Diecefen, elf Propins gen) gehorte bas Ruftengebiet bes ageifchen und jonifchen Mecres nebft ben Donaulanbern. Die britte ober bie praefectura Italiae (brei Diocefen, neun und zmantig Bros bingen) umfaßte außer Stalien und ben baju geborigen Infeln alles, mas in Afrifa romifch mar, mit Musnahme von Mappten, bas einen Theil ber morgenlanbifchen Dras fectur bilbete. Die vierte, bie praesectura Galliarum. mit brei Didcefen und neun und grang Provingen, marb bon Gallien, Spanien und Brugnnien gebilbet. biefer Praefecturen erhielt einen pratorifchen Dras fecten, ber aber feinen urfprunglichen Charafter, ben eines militarifchen Befehlshabers, gang ablegte, und blos bie oberfte Jurisdiction, bie Bermaltung ber Rinamen und bie Musubung ber Polizei batte. Unter biefen Dras fecten fanben bie Bicarten, ober bie Borfteber ber einzelnen Diecefen, in welche jebe Prafectur getheilt mar. Rectoren bilbeten bie erfte bem Bicarius ihrer Didcefe untergeordnete Beborbe ber Provingen. Blod Rom und

Conftantinopel, bie beiben Sauptftabte bes Reiches, cre

hielten jebe ihren befonbern Prafecten. Die untergeorbe

neten Behorben taffen fich als brei Rlaffen darafterifiren.

bon benen bie erfte bie richterliche, bie gweite, bie mit ben

Finanigefchaften beauftragte, und bie britte, bie fur Muse

fertigung von Urfunden und Bollgiehung ber Decrete bes

fimt mar 8).

<sup>2)</sup> Lactantius de mort, persecut, cap. 24. 3) Euseb, hist, eccles, IX, 9. 4) Euseb, I, c, X, 5. Lactant, da mort, persec, cap. 44,

<sup>5)</sup> Rergl. Gothofred. ad Cod. Theod lib. XVI. tit. 10, 6) lb. II. cap 29, 7) Gilbbon hist. of the decline and fall of the Roman empire. tom. III. p. 216: 64 Basil. 8) Rergl. Notic dignit, utriusque imperii in Genevii thes. antiqu, Rom, tom VII.

Eine eigne Beamtenwelt bilbete bie unmittelbare Ums gebung bes Raifers ober ber faiferliche Sof. Der erfte beamte war ber Praepositus sacri cubiculi ober ber Dberfammerberr, bem eine Menge von Cubicularien, Das gen, Gilentiarien, fury alles untergeben mar, mas fur Die Beburfniffe ober ben Lurus ber faiferlichen Ramilie pu forgen hatte. Die zweite hauptdharge mar ber magister officiorum. Er befehligte bie faiferliche Barbe, und bilbete bie vermittelnbe Derfon, burch melche ber Rais fer mit ber Mugenwelt in Berbinbung blieb. Der britte Dauptbeamte bes hofes mar ber Quaftor, nicht mehr wie in ben Beiten ber Republif ein Kinanibeamter, fons bern ein Musfertiger alles beffen, mas ber Raifer entwes ber unmittelbar als Decret erließ ober auf Gingaben vers fugte. Die Stelle eines Rinanzminiftere bagegen verfab ber vierte Dofbeamte, ber comes sacrarum largitionum. Er batte Die offentlichen Ginfunfte gu vermalten; fur bie Domanen und bie Privateinfunfte bes Raifers aber mar ein eigner Beamter nothig, ber comes rerum privatarum divinae domus. Diefe funf oberften Dofbeamten nebft anbern boben Burbetragern bilbeten jugleich bas Cons fiftorium bes Raifere ober einen Musichuff gur Borbes rathung über bie michtigeren Ctatsangelegenheiten. Alle biefe Beamte maren noch außerbem burch Titel unb Ins fignien, in befondere Rangverhaltniffe geordnet, und biefe fleinliche Geite ber conffantinischen Stateeinriche tung bilbete fich bernach im briantinifchen Reiche noch meiter aus.

Sam getrent von ber Civilgemalt mar bie Militars gewalt, eine Einrichtung, bie befonbere von Bofimus ges tabelt mirb 9). Statt ber ehemaligen pratorifchen Dras fecte, bie jest nichts mehr mit Kriegsangelegenheiten gu thun batten, traten ein magister peditum und ein maeister equitum an bie Gpise bes Decres. Unter ihren Befehlen ftanben funf und breifig Generale, Die folgens bermaffen über bas Reich vertheilt maren: brei commans birten in Britannien, feche in Gallien, einer in Spanien, einer in Stalien, funf an ber obern, und vier an ber uns tern Donau, acht in Affen, brei in agppten, vier in Afris fa. Gie biegen duces ober comites, und maren ihrem boben Range gemaß fo angehniich befolbet, baß fie eine Dienerichaft bon faft zwei hundert Perfonen und hundert und funfzig Pferbe halten tonten. Durch bie Erennung ber burgerlichen und Kriegsgewalt fuchte Conftantin bie fruber fo baufigen Emporungen ber Ctatthalter ju vers binbern ober menigftens ju erfchweren. Die eine Gemalt follte gegen bie anbre ein Gleichgewicht bilben, und auf ibrer gegenfeitigen Giferfucht und Befchraufung follte bie Sicherheit bed regirenben Monarchen beruben. Allein bicfe mobithatige Birfung außerte fich oft in einer ans bern Beijehung verberblich, bag namlich beibe Gemals ten fich oft eben fo wenig jum Dienfte bes Ctates, ale gegen ben Monarchen vereinigen fonten. Diefeibe furchtfame Politit, bie ihre Dacht auf Erennung, und ibre Ctarte auf bie Comade ber Untergebenen ju gruns ben fucht, Scheint auch bie Schmachung ber Legionen

veranlagt baben. Wenn fich namlich aus ber Dache richt bes Ammianus Marcellinus, bag in ber bon ben Berfern belagerten Stadt Amiba fieben Legionen ges legen, und biefe nebft ber Burgerichaft und einer Dens ge pon babin gefluchteten Rremben nicht einmal bie Cumme von 20,000 Menichen ausgemacht batten 10). etwas folgern laft, fo muß bie Starfe einer Legion febr perminbert morben fenn; fie tann bann nur taus fend ober bochftens funfgebnbunbert Mann betragen bas ben. Dem fep aber, wie ibm wolle, fo ging boch burch eine anbre Ginrichtung Conffantine im Decre eine Bers anberung bor, bie ben Ruin eines militarifchen Ctate. wie ber romifche mar, herbeiführen mußte. Die Erups pen wurden in Palatini und in Limitanei (Ripenses, Castriciani), alfo in Sof , und Grenttruppen ges theilt, und bie erfteren, ungeachtet ibres leichtern Diene ftes, reichlicher befolbet und beffer gefleibet und bemaffe net, ais bie, benen bie Bemachung ber Grengen anbers traut mar. Die Palatini, ber eigentiiche Rern ber Mrs mce, maren im Innern bes Reiches vertheilt; ihre Gine quartierung brudte bie Stabte, und in Friebenszeiten vers lernten fie bie Disciplin und Baffenubung, burch bie bie fruberen legionen bas mantenbe Reich geftust batten. Mus ben friegerifchen Barbaren mußten baber julest bie Deere recrutirt merben, und Frembe ericheinen in ben bochften Sof ; und Rriegemurben.

Die Erhaltung eines fo jahlreichen Soffate, Die Bes folbung ber Menge von Civil : und Militarbeamten, wel de bie Conftantinifche Berfaffung nothig machte, erfor berte Ausgaben, Die nicht mehr aus ben gewohnlichen Ginfunften beftritten merben tonten. Die Bermehrung ber Steuern mar baber bie nothwendige Rolge ber in ben innern Berbaltniffen bes Reiches eingetretenen Beranbes rung. Bu ben jabireichen Abgaben, Die aus bem alten Coftem beibebalten murben, erfant man zwei neue Mufs lagen, bie fogenante Indiction und bas Chrofars gorum. Die erfte mar eine Befteuerung bes Grund und Bobens, und hatte ihren Ramen bon ber mit ber faifers lichen Unterschrift in Burpurtinte verfebenen Berordnung (Indictio), in melder feftgefett mar, wie viel bas Reich in jebem Jahre aufbringen muffe. Es mar bann bas Ges schäft ber Unterbeamten, Die aufzubringende Summe auf Die einzelnen Geundbefiger nach Recht und Billigfelt ju bertheilen, und fur bie genaue und richtige Erhebung ju forgen. Die Abgaben beftanben theils in barem Gelbe, theile in Maturalien; bie Erleichterung, welche barin ju liegen icheint, baf jeber Grundbefiger einen Theil ber auf ibn fallenden Muflage aus ben Producten feiner Guter abs tragen fonte, marb aber baburch micher aufgehoben, baff er fie auf feine Roften in die faiferlichen Magagine fchaf: fen mußte. Diefe Grunbffeuer traf naturlich nur einen fleinen und zwar bei ben bamaligen Ctanbesverhaltniffen ben vermogenoffen Theil ber Unterthanen; bon ben übris gen fonte man nur etmas ermarten, menn man ibr Ger merbe besteuerte. Dies gefchab burch bas Chrpfargprum ober bie collatio auri lustralis, eine Auflage, bie auf ber

<sup>9)</sup> Zosim. lib. II. cap. 33.

ganein gewerdrechenden Klasse vom erstein Raufmanne am bis zu ben gemeinsten hurenwirten berode ribet. Die Besteuerung einzlere Gewerbe komt zwar schon vor Gonfanktin vor, allein ihre Ausbehnung auf alle Aahrungse zwieze ohne illurerschiede und hier desser Vorobunng ribet von ihm ber. Die Art ihrer Vertrektlung und Schoung firms sehoch unbekant, und ver wissen bod auf Schoung, die einen fürchterlichen Druck auf die Unterrhanen amsähber, und alse naberschiedinfich mir eben so teil Bulle. für verrheitet, als mit unmenschlicher Strenge eingetries ben nach vir.

Micht meniger folgenreich, als bie bieber befchriebes nen Beranderungen und Einrichtungen, mar bie Unles guing einer neuen Sauptftabt, welche bie ihr von ihrem Grunber gegebene Bebeutung und ben von ihm abgeleites ten Ramen burch alle Bechfel ber politifchen Berbaltniffe behalten bat. Man fann überhaupt fagen, bag Conftans tin mehr bas, mas ichon bor ihm ublich gemefen und in ben Beitumftanben begrunbet mar, weiter ausgebilbet und in eine fefte Form gebracht, ale Deues erfunben bat. Bie bie Toleran; ber Chriffen eine nothwenbige Daftres gel mar, und bie neue Organifation bes Reiches barin bes fanb, baf in ein feftes Epftem vereinigt murbe. mas im Theil icon Unwendung gefunden batte, fo mar auch bie Merlegung ber Refibeng burch bie bestanbige Abmefens heit fruberer Raifer von Rom fo vorbereitet , baf fie Dies mauten Bunber nehmen wirb. Echon Tacitus abnete bamale, ale jum erften Mal ein Imperator in einem Relbs fager gemablt morben mar, baf bie Enthullung bes Ges beimniffes, bie bochfte Ctatsgewalt fonne anbersmo. alf ju Rom, und von anbern, ale von bem Genate und Bolfe perlichen merben 12), ber Gtabt Rom einen Tobess fof verfett babe. Biele ber fpateren Imperatoren fas ben bie Samptftabt bes Imperiums nie; ein Mann, ber unter Barbaren geboren, im Relblager berangemachfen, und pon ben Legionen auf ben Thron ber Cafaren gehoben morben mar, fiiblte gegen Rom felbft eine Gleichailtias feit, bie in Berachtung übergeben mußte, wenn er bei berfonlicher Unmefenbeit bie eiteln Unfpruche bes Ges nate, und in Unmillen, wenn er ben gugellofen Gpott bes ebemale fouveranen Boltes erfahren mußte. Die an Rom baftenben biftorifden Erinnerungen paften nicht mehr tu ber veranderten Berfaffung bes Reichs, und bie Grundung einer neuen Refibeng feste baber erft bem gaugen Werte Conftanting bie vollenbenbe Rrone auf. Er felbft beutet in einem Gefete auf einen Befehl Gots tes bin, ber ihn ju biefer Dagregel bestimt babe 13) und fpatere Edriftsteller befchrieben feinen Traum, ben er nach ber Beffegung bes Licinius in Bpjang batte, und ben er als einen Befehl Gottes betrachtet und befolat bas ben foll. Es erichien ihm namlich bas Bilb ber Gtabt Brant in ber Gestalt einer alten von ber laft ber Jahre gebengten grau, bie fich vor feinen Mugen in ein jugenbe liches Mabchen permanbelte, unb pon ihm faiferlich ace fcmudt marb. Dies ift aber mehr eine poetifche Dare ftellung beffen, mas mirtlich geschab, ale eine überire bifche Anbeutung beffen, mas erft gefcheben follte. Es til vielmehr befant, baß Conftantin lange in ber Wabl bes Ortes ichmanfte, mo er bie neue Dauptftabt grunben folite; Minm, Carbica, Gigeum, Chalcebon tamen ihm abwechfelnb in ben Ginn, bis bie überwies genben Bortheile, welche bie Lage bes alten Byjang barbot, feinen Entichlug bestimten. Er berechnete bie Unlage ber neuen Sauptfabt auf eine Mucbebnung unb einen Glant, ber fic uber bas alte Rom enworheben follte, und die auf die Einwohner übertragenen Bribis legien verbunden mit ben Bortbeilen, welche bie Stabe ben Gemerben und bem Sanbel barbot, vermanbelten balb bie Trummer von Bogang in bie erfte Stadt bes romifden Reiches. Rach ben glaubmurbigften Rache richten 14) fallt bie Ginmeibung von Conftantinovel auf ben 11. Mai 330.

Reben ben Erinnerungen, bie fich an Conffantter als ben Beforberer bes Chriftenthums, als Befengeber und als Grunder einer neuen Sauptftabt fnupfen, tres ten feine übrigen Thaten gurud. Bir miffen faum und unbollfommen, bag er bie Gothen und Garmaten feblug. und ben beständigen Ginfallen ber Letteren nicht blos ein Enbe machte, fonbern auch ben größten Theil bers felben burch Mufnahme in Die Reichegrengen aus Reins ben in friedliche Unterthanen permanbelte. Die meite Balfte feiner Regirma verfloß faft gant unter rubigen Berbaltniffen. Alles mar Conftantin gelungen, mas et unternehmen mochte, und wenn man bas ungludliche Enbe feines Cohned Erispus abrechnet, fo batte ibn bas Glud vom Anfange feiner Regirung an begleitet. Ge fonte, feit Muguftus ber Erfte, bas breifigfte Jahr feiner Regirung feiern ju einer Beit, mo bas Reich bes tiefften Kriebens genoff, und von ben Reinben an ben Grenzen eben fo gefürchtet, ale in entfernten ganbern, wie Atbios pien und Indien, Die bem Raifer ibre Ehrerbietung burch Gefanbtichaften fund gaben, geachtet mar. Drei ruftie ge Cohne und eine Angahl von Geitenvermanbten per fprachen feinem Stamme lange Daner, und ihre Gine tracht ichien bem neuerftarften Reiche anch eine aluctliche Bufunft zu verburgen. Bei folden Berbaltniffen brauchte Conftantin nicht gu fcheuen, noch am Abend feiner Zage einen Rrica mit ben Berfern ju unternehmen. Geine ere ften Rriegerige batte er in feiner Jugend unter Diocles tian und Galerins gegen die Perfer gemacht. Diefe bats ten bamale ben Frieben mit ber Abtretung von bebeutens ben Lanbftrichen erfaufen muffen, und maren feitbem mit bem romifchen Reiche in freundschaftlichen Berbaltniffen geblieben. Roch im Jahre 338 hatte ber bamale berre fchenbe Caffanibe Capor II. Gefanbte mit Befchenten nach Conftantinopel gefchicft, und von Conftantin einem gleichen Beweis feiner freundschaftlichen Befinnung ere halten. Der Grund ber Friedensfiorung ift unbefant; mir miffen blod, baß Capor brei Jahre fpater bie im

<sup>11)</sup> Zosim. lib. 11. cap. 38. After bit briben Ettuern I. Go-thofred, ad Cod. Theodos. T. V. p. 2 sqq. 12) Tacit. hist. lib. l. cap. 4:— evulgato imperii arcano, posse principem alibi, quam Romae, fieri.

13) Cod. Theodos. lib. XIII. tit. 5. leg. 7.

<sup>14)</sup> Idatii Fasti. p. 262. Chron. Alex. p. 285,

Arieben mit Galerius abgetretenen Provinzen gurudbers angte, und auf Die abichlagige Untwort Reinbfeligfeiten anfina. Conftantin felbft wollte fich im Frubjahre 337 um Deere begeben, ale er ploslich erfrantte, und vergebens in ben warmen Babern und in ben Mineralquel ien von Drepanum ober Delenopolis in Bithonien Deis fung fuchte. Er ließ fich baber in feinen Dalaft nach Die tomebten bringen, und ale er feinen Tob nabe fühlte fich burch ben Bifchof Eufebius von Mifomebien taufen. Dicht lange barauf verichieb er am 22, Dai 337. Geine Leiche murbe nach Conftantinopel abgeführt, und bort auf eine Beifegur Chau geftellt und verehrt, baf man fagen tonte, er babe auch noch nach feinem Tobe regirt. Die Beiben rechneten es fich gu eben fo großer Ehre, ibn unter ibs re Botter in berfeben, als ble Chriften, ibn ben Deis tigen beigugablen; beffen ungeachtet maren nicht alle Stimmen gunftig fur ibn, und es erhoben fich balb Sabler genug, um bie aufmertfame Rachwelt nicht burch bie frommen und übertriebenen gobreben driftlicher Beiftlichen taufchen gu laffen. Obgleich aber burch ber Parteien Gunft und Sag vermirrt fein Charafterbilb in ber Gefchichte fcmantt, fo geht boch aus einer eins fachen Darftellung feiner Regirung berbor, bag er Rraft genug hatte, einen banernben Juffanb ber innern Bers baltniffe bes Reiches ju grunben, und bem State burch eine Regeneration feiner formen noch auf einige Beit lans ger fein precares Dafenn gu friften 15). (Fr. Lorentz.) CONSTANTINUS II., obgleich ber altefte Cobn Conftautine bes Groffen, mar bod) nicht allein feines Baters Rachfolger. Denn Conftantin 1. bob felbft bie mit fo vieler Dube und mit fo vielem Blute errungene Einheit bes Reiches wieder auf, und bestimte nicht als lein jebem feiner Cobne, Die er zu verichiebenen Beiten gu Cafaren erhoben hatte, fonbern auch feinen beiben Deffen Dalmatius und Sannibalianus einen Antheil am Reiche, Er lieft es an feiner Gorafalt in ber Ergies bung ber Pringen fehlen, um fie ber ihnen beftimten boben und fchmicrigen Stellung murbig in machen; menn aber meber bie auf thre militarifche und geiftige Bils bung vermenbete Gerafalt, noch bie Lebren ber chriftlis chen Religion; in ber fie auferiogen murben, aus ben Cobnen Conftantine fraftige Manner im Gelbe und flus ge Ropfe für bas Rabinet bilbete, ober eble und froms me Befinnungen in ihnen erzeugten, fo fallt bie Edulb nicht auf ihren Bater, fonbern auf ben Umftanb, baf ber Schimmer bes Throns und eine fchmeichlerifche Ilms gebung feine fo gute Chule ift, ale bas Diegeschick und bie Chwierigfeiten, mit benen Conftantin ber Gros fie gu fampfen gehabt batte. Doch bei ihres Baters Lebzeiten erhielten bie Pringen feber einen Antheil an ber Regirung, um fich unter feinen, bes erfahrenen Regenten, Angen in ber ichmeren Runft bes herrichens gu uben. Conftantin II., ber im Jahre 316 ju Arelas tum geboren marb \*), mar ichon am 1. Dar; 317 jum

") Bergi, Die Dem Leben Conftantins bes Gr. von Manfo beis gefügte Seitsafel. E. 363.

Cafar erhoben worben, und feierte 321 bie fünfiabrige Dauer feiner Burbe; bei biefer Gelegenheit bielt ber Abetor Majarius einen Danegoricus auf ben bamals funfjahrigen Anaben und feinen Bater \*). Erft im 3. 835 murbe ibm aber ein Lanbergebiet angemiefen, und smar ber Theil bes romifchen Reiches, in welchem fein Groffvater Confiantius Chlorus merft bie Dacht ber Rlavifchen Kamilie begrundet batte, namlich Ballien, Britannien und Cpanien. Allein Die Anordnungen Cons fantine bes Großen in Begichung auf bie Theilung bes Reiches murben fogleich nach feinem Tobe verlet; noch ebe Conftantius, ber zweite feiner Cobne, melder bei bem Deere im Drient und alfo Conftantinopel am nach ften mar, anfam, um feinem Bater bie lette Ebre tu ermeifen, und feinen letten Billen ju vollzieben, batte bas Deer ichon entichieben, baf bem großen Conftans tin Diemand, ale feine Cobne, folgen follte, und bem Conftantius fehlte es entweber an Rraft ober an Bil len, feine Dheime und Bettern ju retten. Der Bifchof von Difomebien überreichte ibm ein untergeschobenes Teftament feines Batere, in bem biefer feine Bruber ber Giftmifcherei befchulbigte, und feine Gobne jur Rache ermahnte; mehr brauchte es nicht, um ben ichon befchloffenen Untergang bes Cafare Dalmatius, bes Ros nige Sannibalianus und aller ibrer Bermanbten und Unbanger ju rechtfertigen. Gie murben von ben Gols baten niebergemacht, und Conftantine gablreiche Ramilie vertifgt bis auf feine brei Cobne und gwei feiner Defe fen, Gallus und Julianus. Rach biefer blutigen Gces ne, bie bagu geborte, um ben echten Charafter einer orientalifchen Despotie, ben bas romifche Reich burch Conftantin ben Grofen angenommen hatte, ju vollens ben, tamen bie brei Bruber perfonlich jufammen. Db: gleich Conftantin ber altefte mar, erhielt er boch bei ber ganbertheilung nicht mehr, als ihm fchon von feis nem Bater beftimt worden, mabrent fich Conftantius und Conftans in bie burch bie Ermorbung bes Dalmas tius und Sannibalianus erlebigten Provingen theilten. Conftantin begnigte fich mit Britannien, Gallien, Gpas nien und einem Theile bes proconfularifchen Afrita, und icheint fich bamit getroffet in haben, bag ibm, ale bem Alteffen, Die beiben andern Bruber einen gemiffen Borrang einraumten, obgleich alle brei ben Titel Mus guffus annahmen. Much mochte im Anfange fein Rath und fein Bille bei ben jungern Brubern Gingang und Berudfichtigung finben; menigftens brachte er es bas bin, bag Atbanaffins, ber unter ber porigen Regirung nach Erier verwiefen worben mar, und bort fein Bers trauen gewonnen hatte, in feine Burbe wieber einges fest und gegen frine Seinbe und Berfolger gefchust murs be (338). Allein biefer Borrang, ber fich blos auf bie Erfigeburt und nicht auf einen boberen Rang und gros Bere Dacht flutte, icheint nicht lange anerfant worben Conftantin hatte baber einen Grund, bie für einen ihm fruber gugeftanbenen aber jest vermeigerten Borrang bingegebenen Bortbeile gurudgufobern, und verlangte von feinem Briter Conftans bie Abtretung pon

<sup>1. 15)</sup> Tillemont hist, des Empereurs Romains, Gibbon history of the decline and full of the Roman Empire. 19th auto techni Confignition Des Circles.

<sup>\*)</sup> Paneg. vett, or. IX.

(Fr. Lorentz.) CONSTANTINUS III, (ober I., menn man eine neue Sablung ber Raifer biefes Ramens mit bem Unters gang bes meffromifchen Reiches begint), mar ber Gobn bes Raifes Beraclius aus beffen erfter Che mit Eubocia, und alfo legitimer Rachfolger feines Baters. lange nach ber Geburt biefes Pringen mar aber Eubocia geftorben (3, Dai 612), und Bergelius, ein noch ruffiger Dann, ging eine zweite Che ein. Durch bie Babl fets ner Richte Martina, Die er ichon im folgenben Jahre gu feiner Gemablin machte und jur Raiferin erflarte, übers trat er bie Gefete bes State und bie Gebote ber Rirche, und marb burch biefe, wie man glaubte, blutfchanberifche Che eben fo verhaft, ale fein Gobn Conftantin beliebt, Borgunlich richtete fich aber ber Unwille bes Bolte ges gen Marting, und baraus geftaltete fich, befonbers nache bem bie neue Raiferin einen Cobn, Beracleonas gur Welt gebracht hatte, gang naturlich bas Berhaltniß, baf Dars ting in ihrem Stieffobne einen Reind fab, gegen ben fie fich nicht anders ichnien fonte, als wenn fie auch ihrem Cobne einen Antheil an ber bochften Stategewalt verfchaffte. Ihren Bitten vermochte Beraclius nicht zu mis berfieben, und Conflontin mußte einwilligen, feine bers einflige Bemalt mit feinem Stiefbruber Beracleonas gu Conftantine forperliche Comache und fete Rranflichfeit gab einen Bormand ber, ihm feinen Brus ber ale Reichegebilfen beigugefellen. Mm 4. Juli 638 murbe baber ber Genat in ben Pallaft befchieben, um Bruge ber Ceremonie ju feon, mit ber Beracleonas bom Patriarchen jum Theilhaber ber faiferlichen Gemalt ges weiht warb, und funf Monate fpater murbe bie Geremos nie por ben Mugen bes Bolfe wieberholt. Die beiben Bruber ericbienen bei biefer Gelegenbeit Urm in Urm, allein ibre Eintracht mar eben fo menig aufrichtig, als bas Freubengefchrei bes Bolfes und bas ber Raiferin von erfauften Stimmen gebrachte Lebeboch. Dies zeigte fich nach bem Tobe bes Beraclius, ber faum geftorben mar (11. Rebr. 641), ale feine Bitme bem Saffe bes Boltes meichen und fich von allem Untheile an ben offentlichen Befchaften guructichen mußte. Conftantin trat gwar fest allein an bie Gpite bes Reiches, allein feine Rranflichfeit

nahm von Tag zu Tag zu, und machte schon im vierten Monart seiner Rezisung seinem Leben ein Ende Ch. Mat 641). Der Hall des Golffes gegen Martina ward durch den Argmohn dermeter, daß sie an des Kassers frühzeltig gem Tade Schulb sie, und es erfolgte zu Gunsten dem Constantina numündigen Kindern eine Revolution, wech die der Kassers in ihrem Sohne fürze ib. (S. oben den Artiste Constantina und ihrem Sohne kürze ib. (F. doennet, der Der Artiste Constantina).

CONSTANTINUS IV. (II.) Pogonatus, ber altes fte Cobn Conftans bes II., blieb mit feinen Bribern in Conftantinopel gurud, als fein Bater fich nach Stalien bee aab, um burch einen Wechfel bes Mufentbaltsortes ben Mabnungen feines Gemiffens und ben Bormurfen bes Bolfes, bas in ibm ben Brubermorber und Reber perale fcbeute, ju entgeben. Die Conftantinopolitaner batten ein Intereffe babei, bie faiferlichen Brimen in threr Ctabe jurudzubalten, ba es verlautete, bag Conftans ben Cia ber Regirung verlegen wollte; fie lieferten ibm baber feine Rinber nicht aus, ale er biefelben nach Gprafus, mo er feine Refibent aufgefchlagen batte, nachfommen laffen wollte. Richt lange nachber lief bie Rachricht von feiner Ermorbung ein, und nun murbe fogleich (Gept. 668.) fein altefter Cohn Conftantin in Conftantinopel als Raifer ausgerufen. Bon feinem ichonen Barte, ber bom Bolfe um fo eber bemerft murbe, ba er feinem Bater gefehlt batte, erhielt er fpater ben Beinamen Bogonatus. Der neue Raifer mußte fogleich einen Emporer befampfen. Die Steilianer batten namlich nach ber Ermorbung bes Conftans einen Armenier, Ramens Digit, ber burch aufere orbentliche Schonbeit ausgezeichnet mar, jum Raifer et boben . und fich baburch bom bozantinifchen Reiche unab bangig erffart. Der Ufurpator mar aber ju fcmach, um fich gegen Conftantin gu behaupten, und fuchte baber bei ben Garacenen Unterftubung; ebe biefe jeboch aufommen fonte, ericien Conftantin vor Spratus, und brachte burch bie Eroberung biefer Stabt ben Emporer in feine Bemalt. Digit murbe mit feinen vornehmften Unbangern bingeriche tet, und bie Rube burch blutige Strenge gegen alle, bie ber Theilnahme an ber Ufurpation bes Armeniers, ober an ber Ermorbung bes Raifere verbachtig maren, wieber bergeftellt 1). Diefelbe Entichloffenheit, melde Conftans tin bei biefem eben fo fiegreich als fcnell beenbigten Relbe juge bewiefen batte, ftellte er nach feiner Rudtebr ben Dachinationen feiner Bruber Beraclius und Liberius, bes ren Chrgeit ibm gefahrlich ju werben brobte, entgegen. Beibe batten ben Titel Muguftus, aber feinen bemfelben entsprechenben Untheil an ber Reicheverwaltung. Muf ibre Unftiftung verlangten die affatifchen legionen von bem Raifer fur feine Bruber einen gleichen Untheil an ber bochs ften Ctategewalt, und unterftusten ibre Roberung mit bem Grunde, bag nach bem Borbilde ber beiligen Erinitat auch auf Erben bie weltliche Dache burch brei Berfonen reprafentirt merben mußte. Conftantin ließ bie Deputae tion bee Beeres, bie ibm biefen Borfchlag überbrachte, obne Weiteres aufbangen , und fchredte baburch bie Ubris

<sup>\*\*)</sup> eim aussubften ergabtt biefen Burgertrieg Zonar, lib. XIII. p. 9. tom. II. ed. Venet.

Theophan, Chron. p. 225. Cedren. p. 339, ed. Venet
 Paul. Diacon. de gest. Longob. lib. V. cap. 12. Theophan in Chron. p. 233.

gen ab; feine Bruber bagegen, benen er vertieb, liefen fich nicht abbalten, fpater (wabricheinlich um bas Jahr 682) noch einmal einen Berfuch ju magen. Yett erft Derfubr ber Raifer ftrenger; er nahm ihnen ben Titel, uns ter bem fie bisber noch immer in öffentlichen Urfunden ges nant worben maren, und ließ ihnen bie Dafe abichneiben,

um fie jum Ebrone unfabig ju machen 2).

Einen fcmierigern Rampf batte Conftantin mit ben Mrabern in befteben. Diefe bielten ben mit feinem Bater Conftant gefchioffenen Arieben nur fo lange, ale ber Burs gerfrieg swiften Mit und Moavijab bauerte; faum batte ber Lettere nach ber Ermorbung feines Gegners fich auf bem Ctuble bes Propheten fefigefett, als bie Angriffe ber Araber auf bas byjantinifche Reich wieber begannen. Shre Rlotten plunberten ungeftraft bie Ruften von Steilien und Rleinaften, und erichienen endlich fogar vor Conftans tmopel (670). Bie febr im byjantifchen Reiche alle Gis derbeitsanftalten vernachläffigt maren, jeigt fich bei bies for Belegenheit; benn ber Dellespont, ben felbft bie ture fifche Regirung beftanbig in gutem Bertheibigungeftanbe erhalt, bot ben Reinben feinen Wiberftanb bar, unb ibre Eruppen lanbeten ohne Sinderniß fieben Deilen von Cons fantinopel. Die fanatifche Soffnung, bag ben Eroberern ber Sauptftabt bes griechiften Reithes alle Gunben bers geben murben, entflamte bie Araber ebenfo febr, als bie Musficht auf eine reiche Beute; allein an ber Beftigfeit ber Mauern, an ben furchtbaren Birfungen bes griechifchen Reuers und an bem Duthe ber Belagerten icheiterten alle ibre Cturme. Beim herannaben bes herbfies gogen fich bie Caracenen nach Engicus gurud, jeboch nur, um mit bem Krublinge bes folgenben Jahres bie Belagerung aufs neue ju beginnen. Obgleich auch bies Dal bas Unters nehmen midlang, fetten fie boch in biefer Beife bie Bes lagerung fieben Sabre lang fort, und boben fie erft auf, nachbem fie burd Schiffbruch und Reuer einen großen Sheil ihrer Rlotte und mehr als 30,000 Mann perloren batten. Unter ben bei biefer Belagerung Gebliebenen mar auch Mbu Moub, einer ber Begletter bes Propheten; an bem angeblichen Diate feines Tobes errichtete 780 Sabre Spater ble Rrommigfeit ber Turfen bie nach ibm benante Defchee, in ber noch beutzutage bie Gultane bei ibret Shronbeffeigung mit ben Infignien ibrer Burbe befleibet merben. Da zugleich bie Briechen in Mfien einen großen Cieg erfochten, und bie friegeriften Bewohner bes Libas nons, bie unter bem Ramen ber Maroniten ober Marbais ten befant finb, bis an bie Thore von Damascus ftreiften, zeigte fich Moavifab jum Frieden geneigt. Diefer murbe im Sabre 678 auf 30 Jahre gefchloffen, und lief gwar bie Garacenen im Befige ber fruber eroberten Drovinien. perpflichtete fie aber ju einem fahrlichen Eribute von 1000 Pfund Golbes, 50 Pferben und eben fo viel Cclaven 3).

Conftantin batte burch bie rubmliche Mertheibigung feiner Sauptftabt einen neuen Glang auf bie griechifchen Baffen geworfen. Richt fo gludlich mar er aber ges aen einen anbern Reinb, ber unmittelbar nach bem Fries ben mit ben Garacenen ericbien , und bem bogantinifchen Reiche Jahrhunderte lang gefährlich blieb, gegen bie Bulgaren. Diefe zeigten fich im Jahre 679 jum erften Dal an ben Grenien bes Reiches; fie gingen über 100,000 Mann fart über bie Dongu, und machten nicht allein Anftalten, fich bier festjufegen, fonbern auch thre Eroberungen noch weiter auszubreiten. Conftantin fchictte zwar ein Deer gegen fie ab, allein bies erlitt eine Dieberlage. Wenn man bebenft, wie erfcopft bas Reich nach bem Rriege mit ben Garacenen feon mußte, fo tann man es nicht misbilligen, baf Cons fantin ben Eribut, welchen ibm bie Araber ju bezahs Ien batten, benutte, um bamit bie Rube und Gichers

beit bes State von ben Bulgaren gu erfaufen.

Dit ber Abmehrung ber aufferen Reinbe mar aber bie Beruhigung bes Reiches noch nicht vollfommen. Die Lebrftreitigfeiten ber Beiftlichen befchrantten fich namlich bei ben Grieden nie auf ben Rreis ber Belehrten, fonbern murben burch bie bon ben Monchen angeregte und genahre te Theilnahme ber Laien immer Die Urfache von Barteien. melde fich einander aufe bitterfte verfolgten . und baburch eine politifche Bebeutung gewannen, bag wenn ber Raifer fich einmal für eine ber ffreitigen Deinungen erflart batte. alle Unbanger ber entgegengefesten Anficht eine Oppofis tion gegen bie Regirung bilbeten. Roch mar ber Streit uber bie einfache ober boppelte Ratur in Chrifto nicht bes enbigt, als ibn ber Raifer Berarlius in ber mobimeinenbs fen Abficht von ber Belt von neuem anfachte. Durch bie Erffarung, bag nur ein Bille in Ebrifto fen, boffte er bie Parteien ju vereinigen, und bermehrte fie nur mit eis ner neuen Bartet, mit ber ber Monotheleten. Er fuchte. pergebens ben Streit in ein gebotenes Stillfcmeigen gu begraben; benn in Gerufalem und Rom bitbete fich eine energifche Opposition jur Aufrechthaltung ber orthoboren Lebre. Conftantin erwarb fich auch bas Berbienft, bie uns ter feinem Borganger gefforte Rube ber Rirche wieber ber auftellen. Er berief eine dfumenifche Rirchenverfamlung, bie fechfte, welche feit ber Erbebung bes Ebriffenthums gur berrichenben Religion gebalten wurde, nach Conftans tinopel, Die ibre Sigungen am 7. November 680 eröffnete und fie am 16. Geptember 681 fcloff. Das Refultat mar eine Berbammung ber Monotheleten und bie allgemeine Anerfennung ber orthoboren Lebre, bag zwei Willen in Chrifto pereinigt maren.

Die letten brei Sabre bon Conftanting Regirung bers floffen in Rube. Um einem Streite unter feinen Gobnen porzubeugen, und bem jungern bas Schicfal ju erfparen, bas er felbit über feine Bruber verbangt batte, erflarte er blos feinen alteften Gobn Juftinian jum Muguftus und Thronerben. Rach einer nicht obne Rraft und in Berbalte nif ju ber Comieriafeit ber Umffanbe und ber Comache bes Reiche nicht ohne Rubm geführten Regirung von acht: schn Nabren, farb Conftantin IV. im Ceptember 685 4). (Fr. Lorentz.)

ben Meten ber im 3. 681 gehaltenen fechften brumenifchen Rirchenverfamlung gebt bervor, bag bie Bruber bes Raifere bamale noch ben Eitel Muguftus fubrten; fie muffen alfo erft im folgenben Jahre fich eines Bergebene ichulbig gemacht baben, bas fie biefes Girele beraubte, und bie Bergenmunelung ihres Gefichte berbeifubrte. B) Theophan, Chronogr, p. 235. vergt. mit Pagi Crie. ad a. 676. N. 14. Die grabifden Gefchichtschreiber find über biefe fur ihren Raliphen nicht rubmilde Belagerung nicht ausführlich. - Milgem. Encyclop. b. 20. u. R. XIX.

<sup>4)</sup> Die Sauptquelle fur Conftantine IV. Regirung ift Theo-21

CONSTANTINUS V. (III.) Kopronymos ift einet ber fraftigften herricher, bie auf bem briantinifchen Thros ne gefeffen baben; er vertheibigte bas Reich mit Gluct ges gen bie Araber und Bulgaren, und beforberte ben innern Boblffaub. - und boch fann man einen Menichen nicht fcmarter geidnen und teuflifder barffellen, ale bie gries difden Befdichtidreiber biefen Raifer gefdilbert baben. Cein Unglud mar, baf er feines Baters Grunbfate über bie Berebrung ber Bilber mit Rraft, und wegen ber ibm eutgegentretenben Opposition nicht ohne Graufamfeit durchs gufceen fuchte. Muf ben burch Depolutionen im Innern gefdmachten und von aufern Feinben bebrobten Ehron ber Raifer von Bogang mar nantlich im Jabre 717 ein frafte ger Rrieger, Leo ber Maurier, erhoben morben. Er batte bas Reich gegen bie Araber mit eben fo großer Capferfeit pertheibigt, ale mit Rraft und Glud bie Dachingtionen ber Berrather im Junern unterbrudt, und es ichien, ale begonne mit Leo's Regirnug eine neue Epoche fur die bos gantinifde Beichichte. Er ließ fich aber in einen Rampf mit ben Monchen ein, und die Folge mar, bat fich feine und feines Cobnes Rraft in unnuben Etreitigfeiten gers fplitterte: Leo wollte namlich bie uach und nach in bas Chriffenthum eingeschlichene Berehrung ber Bilber abs fcaffen, um gur Befrhrung ber Juben und Dubamebaner, benen befondere ber driffliche Bilberbienft anfionia mar. ben Beg in bahnen; bes Jiauriers naturlicher Berffanb ließ fich leicht überzeigen, bag bie Unbetung eines Bilbes trreligios und undrifflich fen; er fand Geiftiche, Die feine Anfichten billigten und durch philosophische und bifforifche Grunde unterflutten, und fo lieft er juerft im Jahre 726 bie Bilberberchrung fur verwerflich und bem Gelenbeile gefabrlich erflaren, und swei Sabre fpater ein Chict auss geben, in welchem er alle Bilber von Engeln, Beiligen und Martorern aus ben Rirchen meggunehnten befahl. Dogleich auch bald barauf ein bem Cpffem bes Raifers \* gunftiger Geiftlicher auf ben Ctubl bes Patriarden erhos ben marb, und bie Coicte gegen bie Bilber unterfdrieb, fo fand boch ihre Abichaffung ben befrigften Wiberftanb bon Seiten bes gemeinen Bolfes, und befonbers von Geis ten ber Donche, beren Intereffe babet im Spiele mar. ba fle ale Maler einen großen Theil ibrer Einnahme bers loren baben murben. Eine gabireiche Partei batte fich bas ber gegen ble Regirung jum Edjuge ber Bilber gebildet, als Leo am 18. Juni 741 ftarb, Gein Cobn Conffautin V. mar icon fruber ais Ditregent angenommen gemefen, und folgte baber feinem Bater unbeftritten auf bem Ehrone unb, ans Uberjeugung, in feinen Grundfagen über ben Bilbers bienft nach. Die Bilberfreunde batten fich aber nuterbefs fen enger an einander angefchloffen, und ber Raifer hatte feinen Chwager Artabasous in Berbacht, bag er fie bes gunflige, und wielleicht mit bem Pane umgebe, fich burch pel felbft magte er nicht, etwas gegen ibn gu unternebs men; er beichieb ibn baber auf einem Buge, ben er uns mittelbar nach feiner Rronung gegen bie Araber unternabm.

phones in Chronogr. p. 233 - 239, vergilden mit ben bieber geborigen Stellen bes Cebronus, Ricephorus und anderer begannts nifder Befoichfereiber.

gu fich , um , wie er borgab , fich mit ibm über ben Rrien ju berathen. Artabasbus merfte aber bie biefem Befeble gu Grunde tiegende Abficht, und fan gmar, allein nicht ale Unterthan, fonbern an ber Epise von Truppen, um ben Raifer aufzuheben. Dies mare ihm auch beinahe ges lungen; benn nur mit genauer Doth und burch einen Bus fall entging Conftantin ber Gefangenichaft. Bier bogans tinifche Deere batten bamale in Mfien ibre Ctanbauartiere; wei von benfelben ergriffen Conftantine, bie andern bes Emporere Dartei. Much Conftantinopel trat auf bie Ceite bes Lesteren, und ber Batriarch Unaffafius anderte feine Grundfate, und vertheibigte jest bie Bilber mit bengels ben marmen Eifer, mit welchem er fie porber verfolgt batte. Bu feiner Enticulbigung erflarte er Configntin für einen Reber, ber an ber gottlichen Geburt Sefu gezweis felt und behauptet babe, Die Jungfrau Maria babe ben Erlofer nicht aubers geboren, als ibn, ben Raifer, feine Mutter. Der Batriarch magte es fo meit in gehen . weil er Configutin fur verloren bielt. Denn allerbinge mar bie Ubermacht auf Geiten bes Artabasbus, allein Cons fantine überlegene Geiftesfraft und fein ausgezeichnetes Selbherrutalent erfette, mas ihm an Dacht abging. Er foling guerft im Jahre 743 ben Artabaebus bei Garbes, und gleich barauf ben Cobn beffelben, Dicctas, bei Uns cora; bann erichien er noch in bemfelben Monate bor ben Mauern von Confiantinepel. Er beffte burch eine Bemes auna feiner Unbauger in bie Ctabt einzubringen; allein ba biefe aus Gurcht vor Artabasbus, ber felbft in Cons fantinopel befehligte, nichts ju unternehmen magten, mußte er feine hauptfabt belagern. Die Berfuche bet Belagerten, Lebensmittel in die Ctabt gu bringen, fchets terten eben fo wie die Musfalle, welche Arrabasbus mache te, und blefer mar baber megen ber einreifenben hungeres noth genothigt, einen Ebeil ber Bevolferung aus ber Ctabt ju vertreiben. Conffantin nabm bie Bertriebenen auf, und forgte fur ibre Berpflegung, um burch biefe Dilbe bie Berleumbungen feiner Seinde gu miberlegen, und Die Derien feiner Unterthanen wieder für fich ju geminnen. Die Sartnadigfeit, welche Artabadoud bei ber Bertheibis gung Conftantinopele bewies, grundete fich auf bie Soffs nung, bag ibn fein Cobn Dicetas, ber nach feiner Dies berlage bie Erummer feiner Partei wieber gu einem Seere bildete, entiegen merbe. 3m October erichien auch Dices tas mitfild, murbe aber von Confiantin jurudgebrangt, und in bem enticheibenben Ereffen bei Ditomebien nicht bloß gefchlagen, fonbern auch felbit gefangen. Allein auch bice Unglud fonte bes Artabasbus Ctanbbaftigfeit nicht ericuttern, und erft am 2. Rovember 743 gelang es bem Confiantin, fich burch Cturm ber Ctabt ju bemachtigen. Artabaebus murbe auf ber Flucht eingeholt und gefangen. und batte, wie feine Cobne, bas Chidfal, gebleubet ju merden 1). Geinen auf biefe Beife wieber eroberten Thron fuchte nun Conftantin auf ben Untergang ber gangen Gegenpartei gu grunden; alle bie mit feinem Gegner in Berbinbung geffanden batten, wurden entweder mit ber Berbannung ober mit Tob und Berftummelung beftraft.

Theophan, Chronogr. p. 278, 399. Pagi Crit. ad a. 743. N. 15-18.

Blos ber Straffarfte von allen, ber Patriard Annafafus, enrfam mit einer Beldinwbung; nachdem er gegeißelt were ben war, ward er tidtwärte auf einen Efel gefett, und fo gur Schau durch die State geführt. Da ihn aber ber Raifer am befien all fein Berfreing gebrauchen fonte, ließ er bem Elenben die hochfie geftliche Wirde im begantlich

fchen Reiche. Confiantin blich feinen Grunbfaten über ben Bilbers bienft um fo mehr getren, ba er in ben Bilberfreunden eine politifche Partet ju furchten batte, allein bie eben übers Ranbene Befabr batte ibn fo borfichtig gemacht, baß er mit ber Mbichaffung ber Bilberberchrung noch gegerte, bis er bem ericutterten Reiche bie Rube wiebergegeben, unb fich und feinem Gobne ben Ebron gefichert batte. Bugleich fuchte er eine fefte Stute in bem Deere, bas an ibm, bem tuchtigen Relbberen, mit großer Liebe bing; er führte im Jabre 746 einen gludlichen Rrieg mit ben Caracenen, und nabm ibnen viele ber unter feinen Borgangern bom Reiche losgeriffenen ganbftriche wieber ab. Allein weber biefe Thatigfeit fur ben Mationalrubm, noch feine Corge fur ben innern Stor bes Reiches gewaun ihm bie Bergen bes Bolfes; benn balb barauf richteten Erbbeben ichrectliche Berbeerungen an, und bie Deft muthete beinabe bret Sabre in Conftantinopel. Diefe Erfcheinungen gaben naturlich feinen Begnern, ben Monchen, einen großen Bortbeil, ba fie biefelben ale Strafgerichte Gottes megen ber Scinbs fchaft bes Raifers gegen bie Bilber barftellten, und bei bem aberglaitbigen Bolte leicht Gingang fanben. Conftans tin ließ fich inbeffen in feinem Plane nicht irre machen; er war ber Ereue bes Becres gewiß," und nachbem ibm im Sabre 751 ein Cohn geboren und im folgenden Jahre fchen ju feinem Rachfolger erflatt worben mar, begann er bie Abichaffung ber Bilber mit Borficht und Dagigung. Er bielt im Jahre 753 mehre Cilentia, ober Berfamlungen bon Beiftlichen und weltlichen Beamten, und lief burch Diefelben Die frubern Berordnungen gegen bie Bilber ers neuern und naber beffimmen. Bugleich bereitete er ibre Einführung im gangen Reiche baburch bor, baf er fie zus erft in ben Provingen, beren Stattbalter ibm und feinen Unfichten ergeben maren, bolluchen licf. Balb barauf farb ber Patriarch Unaftafine, und Conffantin benutte bie Erlebigung ber bochften geiftlichen Burbe bes Reiches jur Beforberung feiner Abfichten. Er burfte bon ben Bis fchofen großere Rachgibigfeit erwarten, ba jeber fich Doffnung machen fonte, ben Ctubl bes Patriarden gu befteigen, wenn er fich ben Unfichten bes Raifere erges ben jeige. Denn es ichien naturlich, baf fich bie Babl beffelben nach bem großern Eifer fur Die Unterfrugung feis nes Lieblingsplanes richten werbe. Bas baber weber leo noch auch Confiantin bis jest gewagt batte, Die Bilbere verebrung burch eine allgemeine Spuebe auf fanonifchem Bege abichaffen ju laffen, machte bie ledenbe Mueficht auf ben erledigten Datriarchenfluhl jest moglich; Diefe wirfte fo gut. baf bie im Jahre 754 nach Conftantinovel berufene Berjamlung bon 338 Bifchofen ben Billen bes Raifers jum Rirchengefes erbob. Der Bilberbienft murbe als eine Erfindung bes Teufels, um bie Deufchen gu eis ner neuen Abgotterei ju berführen, und ber Raifer als ein Apofiel bargefiellt, ben Gott felbft ernant babe, um ben Erns des Saland zu vernichten. Die Arten des Conceiliums schiefen mit einer Berfluchung der Biberfreunke, namentlich des frühert Patriarchen Germanus und des Weichte Johannes Damadenus I. Conffantin verfolgte die Viller auf als Gegenflähre einer tretligiblen Ander ung, achter fie dasgegen als Auflwerfe; er befahl bar der, bei ihrer Wesichaffung aus den Arten mit der größe ten Schanung au Werfe zu geben. In der letzen Eigung des Gemeilung, die in der Kriche der Valderenn gehalt ein wurde, ernante ber Kaifer der Buchderenn gehalt en wurde, ernante ber Kaifer der Buchderenn gehalt en wurde, ernante der Kaifer den Buchderenn gehalt en wurde, jum Patriarchen.

Eine ber wichtigften Folgen bes Bilberftreites mar bie Loerciffung bes Papfles bom bojantinifcen Reiche. Die romifche Rirche fluchtete fich unter ben Chus ber Frans fen, und erhielt ibn von bem Ronige berfelben, Dippin. ber bas Unfeben bes Dapftes jur Befefligung feiner nech febr unfichern Berrichaft gut benuten fonte. Conftantin mar zu febr mit Seinben in ber Rabe befchaftigt, um an eine Expedition nach bem entfernten Stalien beufen tu fone nen; er fnupfte baber mit Pippin Unterhandlungen an. mabricheinlich, um ibn gu bemegen, bem remifchen Dans fle ale einem Mufribrer feinen Cous in entrieben. 11m ben frantifchen Ronig fur fein Intereffe ju gewinnen, foliug er eine Berfdmagerung gwiften beiben Dpnaften por; fein Cobn und Dachfolger feo follte Dippins Tochter. Biela, jur Gemablu nebmen 3). Der Vapit mußte aber biefe Berbindung in bintertreiben, und Rom blich nun für immer bon ben Raifern in Conftantinopel unabbangia. Der romifche Papft ward bei feiner folgenreichen Bibers feslichfeit burch bie Entfernung Rome von Conftantinovel begunfligt; allein auch in ben offlichen Theilen bee Meirhed und felbit in ber Sauptfladt borte mit ber Enticheibung bes Conciliume ber Bilberfireit nicht auf, fonbern bie Dre pofition bon Ceiten ber Monde mart nur um fo heftiger. und fonte um fo gefährlicher werben, je grofer gewohnlich ber Ginfluß ber Monthe auf bas gemeine Bolf ift. Babs rend ber Raifer gludliche Rriege mit ben Bulggreu führte. mabrent er an ter Epite bes hecres und in ber Bermals tung bed Reiches jene Rraft und Calente entwickelte, bie ibn gu einem ber ausgezeichnetften Berricher in ber Reibens folge ber bojantinifchen Raifer machen, fuchten bie Mons de ibn und feine Madregeln überall gu verleumben, und Die Bemutber gu erbittern. Es ift Daber gu entichulbigen, wenn Conftantin glaubte, mit Etrenge verfahren gu muje fen. Die brantinifchen Gefchichtidreiber ergablen feit bem Jabre 761 viele Beispiele von ber Girenge bes Rais fere gegen bie Bilberanbeter und namentlich gegen bie Donde. Ein Beifpiel wird binreichen, um auf ber et nen Ceite bie Sartnadigfeit ber Donde, und auf ber ans bern bas Berfahren bes Raifers ju charafterifiren. Der fechtigiabrige Dond Ctephanus fland burch fein frommes Leben fcon bei feinem Lebjeiten im Geruche ber Deiligfeit;

<sup>2)</sup> Die fetten biefe Gentillung fieben bei Benen bei Gentilung ern Bied, nehr berden fen annuhrt wurden. Des Beigenslichte finder man bei Baron, ad a. 734. 3) Dies geht aus einem Beite Eireband till, an Verei're Schon beiter, no es biglit: — Constantions imperator niebatur paranalare sanctas menorize mitistame patri Vestra and secspiondan conjugio filit auf germaname Vestram nobilissimam Gislam.

ein folder Mann mar baber burch fein Anfeben bei bem Bolte bebeutenb, und bie Regirung fonte bei feinen Pres bigten gegen bie Bilberfeinbe, bie er in Conftantinopel felbft ju balten magte, um fo meniger gleichgiltig bleiben, je groffern Ginbruct fie machten. Der Raifer versuchte inbeffen werft ben Beg ber Gute; er ichicfte ben Patriars den ju ibm , um ibn jur Ginftellung feiner Schmabreben und jur Untergeichnung ber Befdluffe bes Conciliums gu bewegen. Alle bies umfonft blieb, verbante er ibn nach ber Infel Proconnefus in ber Propontis. Sier fammelten fich gange Scharen bon Monchen um ibn ber, um fich an feinen Bredigten ju erbauen, und bon feinem Beifpiele Biberfeblichfeit gegen bie Dadregeln ber Regirung gu lers nen. Der Raifer batte ibn jeboch auf jener Infel foviel gegen fich reben laffen, als ibm beliebte, mare nicht Stes phanus eigenmachtig in bie hauptftabt jurudgefebrt, und pon neuem ale Segner ber Bilberfeinbe offentlich aufges treten. Er murbe jest verhaftet und in ein bartes Bes fangnif geworfen; allein auch im Rerfer fanb ein fo beilis ger Mann, ber fur eine gerechte Sache fo unverbiente Leiben erbulbete, mitleibige Menichen genug, bie ibm ges gen bes Raifers Willen feine Lage ju erleichtern wußten. Darf man fich munbern, baf Conftantine Gebulb ju Enbe ging, ale er bies erfuhr? In Gegenwart ber Scholariot ober feiner Leibtrabanten entfubr ibm bas unwillige Wort, baf ber Monch in feinem Reiche Raifer in fenn fcheine, und er felbft nichts. Die Ergbanten nahmen biefen Bint für einen Befehl, ermorbeten ben bartnadigen Stephas nus im Gefangniffe, - und ichleppten feine verftummelte Leiche burch bie Straffen ber Stadt nach bem Dete, ber für bie gemeinften Berbrecher beftimt mar. Statt abzus fcbreden, reigten aber abnliche Beifpiele nur bie Begierbe ber Monche nach bem Rubme bes Martprertbums; mit jebem neuen Opfer muche ber Gifer ber Biberfeslichen, und bie Erbitterung ber Opposition, und im Bertrauen auf bie Stimmung bes Bolts verweigerten viele Bifchofe ben Befchluffen bes Conciliums bie Musführung. Cons fantin ninfte entweber bon feinem Dlane abfteben . pbet mit Bewalt bie bemfelben entgegenflebenben Sinberniffe an ber Burgel bertilgen. Gin Mann von feiner Rraft war nicht greignet, feine ilberzeugungen ber gurcht aufzus opfern, und er fcblug baber ben zweiten Beg ein. 3m Jahre 768 murben alle Rlofter aufgehoben, und bie Rlos flergebaube entweber niebergeriffen ober in Rafernen vers manbelt; bie Donche und Ronnen murben gegwungen, fich ju verheirathen, ober wenn fie fich weigerten, mit bem Berlufte ibrer Mugen beftraft. Die Bibliothefen und Die Rirchengefage in ben Rloftern murben offentlich vers fleigert, und bas Gelb in ben faiferlichen Schaf gebracht. Ber Reliquien ober Bilber bon Beiligen bebielt, verlor fein leben ober feine Mugen. Man fann nicht leugnen. baf ber Raifer bei biefer Gelegenheit oft mit bespotischer Barte verfuhr, und manchen Unfchulbigen binrichten ließ, allein bei bem Streite erbitterter Barteien ift Schmache und Rraftloffafeit bes Berfabrens übel angebracht; und wo grei Begenfate mit gleicher Berechtigung gegen einans ber auftreten , muffen fich entweder beide gu einen britten vereinigen, ober ber eine bie auf bie Burgel vertilgt mers ben. Conftantin batte bie gange Frucht feines Beftrebens

aufgeben muffen, wenn er nach Berlaufe von mehr als viergebn Jahren, feit bem Concilium, nicht ftreng auf bie Unnahme ber Befchluffe beffelben gebrungen, und alles binmeggeraumt batte, mas fich bem von feinem Bater bes gonnenen und von ibm fortgefesten Unternehmen in ben Beg Rellte. Die Bollgiebung feiner Befehle mar militae rifch, und es ift baber fein 3meifel, baf bei biefer roben Execution manches unfchagbare Runftwerf und manche wichtige Schrift ein Opfer ber blinben Barteienmuth ges worben ift 4). Gelbft ben Patriarchen feste Conftantin ab, und erhob einen Berfchnittenen, Ramens Ricetas, auf ben Stuhl beffelben. 2Babrend biefer innern Bemes gungen führte Conftantin faft ununterbrochene Rriege mit ben Bulgaren und Sclavinen, und felbft mit ben Ruffen. bie auf bem ichwargen Deere bis an bie Donau gefommen waren ; er mar gewohnlich flegreich. Muf einem Relbuge. ben er im Jahre 775 gegen bie Bulgaren unternahm, murs be er bon einem beftigen Bieber befallen ; er wollte fich gu Baffer nach bem Chloffe Ctrogplum bringen laffen, flarb aber auf bem Schiffe am 14. Geptember 775, im funf und breifigften Jahre feiner Regirung 5).

Conftantin ift bon Theophanes und ben anbern or thoboren Befchichtichreibern fo ichlecht abgefchilbert more ben , bag wir ibn fur einen eingefleischten Teufel balten mußten, wenn nicht feine Thaten mit ben parteiffchen Berichten ber fanatifchen Bilberfreunde im Biberfpruch flanben. Much ben Beinamen Ropronpmos, ben er in ber Befchichte führt, berbantt er bem Saffe und ber Berleumbung ber Donde, bie bon ibm ergabiten, er habe ale Rind bei ber Caufe bas beilige Becten befubelt. und ichon baburch bie Berachtung gegen bie nachber bon ibm verfolgte Religion berrathen. Conftantin bat in ber Bermaltung und Befdugung bes Reiches eben fo viele Zas lente, ale in ber Unterbrudung feiner geinbe Rraft und Barte ber Gele gezeigt ; feine Graufamteit finbet ibre Ents fculbigung in ber Art bes ibm entgegengefesten Bibers fanbes und bes Ranatismus, welchen er befampfen muffe te, und ber ibn einmal an ben Rand bes Unterganges ges führt batte 6) (Fr. Lorentz.)

CONSTANTINUS VI. (IV.) Porphyrogennetus mar ber Entel Conftantine V. Geine Befchichte bangt fo ena mit bem noch ftete fortbauernben Bilberftreite gufame men, bag ju ihrem genauern Berftanbniffe eine furte Ubers ficht ber Regirung feines Baters vorausgeschicht merben muß. Conftantin V. batte feinen Rachfolger Leo IV. jus erft mit einer frantifchen Pringeffin vermablen wollen, und als bies bom romifchen Papfte bintertrieben marb, batte er ibm eine Athenerin, Die fcone und geiffreiche Grene, pur Gemablin gegeben, nachbem er fie porber batte ichmos ren laffen, bem Bilberbienfte ju entfagen. Grene blieb aber in ihrem Bergen ber Bilberverebrung gugethan, und fo war in ber faiferlichen Ramilie felbft ben Bilberfreunden ein Anhaltpunft gegeben. Dagu fam, bag lee IV. nach feiner Thronbesteigung amar ben Grunbfagen feines Daterd

<sup>4)</sup> über bie bei bem Bilberfturm gerftorten Kunftwerfe bat befantlich Sonne in ben Commentt. societ. reg. Goetting, meite 5) Theophan. Chron. p. 275 - 300. 6) &. C. Solloffer, Gefchichte ber thufig gefprechen. Nicephor. p. 30-34. bitberiturmenten Raifer bes oftromifden Reichs.

getren blieb, aber in meich mar, um bie barten Dass regeln beffelben fortsufenen; er erlaubte vielmehr ben pers triebenen Monchen bie Rudfebr, und ließ ihre Unftellung in boben Rirchenamtern ju. Diefe Dilbe brachte eine febeinbare Rube bei beiben Barteien berpor; befto gefchafe tiger maren bagegen bie Donde im Stillen, und felbft Grene lief fich von ihnen bewegen, ben gefchworenen Gib su verleben, und einige Beiligenbilber in ihrem Colafe simmer au verfteden. Die Entbedung biefes Unterfchleifs machte Leo auf bie nachtbeiligen Rolgen feiner Dilbe aufe mertfam, und murbe ibn ju firengeren Dafregeln verans lagt baben, wenn er langer gelebt batte; meniaffend ents fernte er feine Gemablin aus bem Dalafte, allein noch ebe er etwas über fie beichloffen batte, flarb er am 8. Gept. 780. Gein Gobn Conftantin VI., welcher ben Beinamen bes in Burbur Gebornen führt, weil er im Sabre 771 geboren mar, in welchem fein Bater fcon bie faiferliche Burbe befleibete, mar erft gebn Jahre alt; feine Mutter Grene trat baber auf, und nahm bie Bormunbichaft über ibn in Unfpruch. Die gange Partei ber Bilberfreunde mar auf ihrer Geite; bie Begenpartei fette ibr gmar Lep's Bruder, Dicephorus, entgegen, allein Frene mußte burch Schnelligfeit ihre Gegner ju unterbruden und ihr Recht su behaupten. Dit ben Zugeln ber Regirung befam fie auch zugleich bie Bruber ihres Gemable in ihre Danbe, und nothigte fie, um bor ihrem Ebrgeige ficher gu feon, in ben geiftlichen Stand gu treten. Degleich fie eine effets ge Bilderfreundin war, fürchtete fie boch einen ju großen Wiberftand, namentlich vom heere, wenn fie fogleich mit ihrem Plane bervortrate, bie Bilberverehrung gefeblich wieber berguftellen. Gie that baber im Unfange blod allen Berfolgungen Ginhalt, und legte ber Mufftellung bon Bilbern an manchen Orten fein Sinbernif in ben Beg. Much mit bem romifchen Stuble fuchte fie wieber in Bers binbung gu treten, und fnupfte beshalb im Jahre 781 mit bem franfifchen Ronige Rarl bem Grofen Unterhands lungen an. Conftantin VI, marb mit Rarle Tochter Ros trubis berlobe 1)

Die Schwäche einer weiblichen Regirung geigte fich in ben Berbaltniffen ju ben Beinben bee Reiches, Die von Conftantin Ropronpmos flegreich befampft morben maren. Der Entel biefes fraftigen Raifere, ober vielmehr feine Mutter, bie in feinem Ramen regirte, erfaufte ben Fries ben mit ben Arabern burch einen jahrlichen Eribut; ihre Sauptforge war auf eine Angelegenheit ihres Bergens. auf die Bieberherftellung ber Bilber gerichtet. Go une berhullt fie aber auch bie Borliebe fur biefelben jeigte, fo magte fie boch nicht, bie Befchluffe bes Conciliums bon Conftantinopel aufzuheben, bis ihr ber mabricheinlich vers abrebete Mustritt bes Patriarchen Baulus aus feinem Mme te eine Gelegenheit gab, eine fo wichtige Beranberung obne großes Muffeben vorzubereiten. Rach bem Tobe bes Berichnittenen Dicetas, ber von Conftantin Ropronomos auf ben Patriarchenftubl erhoben worben mar, batte lee IV. einen Epprier, Ramens Paulus, an feine Stelle gefest,

ieboch erft. nach bem Paulus feine Reigung fur ben Bilbers bienft abaefcomoren. Diefer verließ jest im Sabre 784 ploblich ben erzbifchoflichen Balaft, und begab fich in ein Rlofter, feinem Borgeben nach aus Reue, baff er fich ju einem Schritte babe bewegen laffen, ber ibn bon ber Bes meinschaft mit anbern Rirchen und von ber Gnabe ber Deis ligen ausgeschloffen. Dies erflarte er allen, bie ibn bes fuchten, und ermabnte namentlich die Grofen bes Reiches und die Anführer bes Deeres, ben auf bem Ctate rubens ben Rluch burch Mufbebung ber gottlofen Beichluffe gegen bie Bilber abzumenben. Go mar ber Schritt eingeleitet, ben nun, ale Daulus noch in bemfelben Jahre ftarb, fein Dachfolger ju thun batte. Zarafius, ber Gebeimichreis ber Grene's, nahm bie Burde bes Patriarchen an, feboch nur unter ber Bedingung, bag gur Beruhigung ber Rirche und jur Untersuchung ber Streitfragen ein allgemeines Concilium berufen werben follte. Die Stimmen , welche fich bagegen erhoben, murben burch eine erfaufte Debrs beit überichrien, und bas Concilium marb auch bon bem romifchen Bapfie Sabrian I. befchicft. Um ber Berfams lung bas vollftanbige Unfeben einer ofumenifchen zu geben, gebrauchte man ben Runfigriff, einige Beiftliche ale Mbe geordnete ber Datriarchen von Antiochien und Micranbrict ibren feierlichen Gingug in Conffantinopel balten gu laffen. Cobald aber im Jahre 786 bie Bifchofe in Conftantinopel versammelt waren, bilbeten fich unter ihnen gwei ents fchiebene Parteien, und bie Bilberfeinde batten um fo großern Duth, bem Sofe entgegen ju banbeln, ba fich Die Beteranen bes Ropronomos ju ibrer Befchütung und jur Mufrechthaltung ber Befchluffe ibres verehrten Unfuhs rere bereit zeigten. Dichebeftoweniger murbe bie erfte Cts Bung am 7. Muguft 786 in ber Rirche ber twolf Apoftel ers offnet, allein bie Golbaten, welche bie Rirche ichon feit bem porbergebenben Tage befett batten, erhoben, fobalb ber Batriarch frubere Befchluffe gu Bunften ber Bilber pors gulefen anfing, einen folchen Tumult, bag bie Raiferin felbft bie Berfamlung erfuchte, ibre Sigung abzubrechen. Rachbem fich barquf bie bem Sofe gunffige Dartei entfernt batte, blieben bie Bilberfeinde unter bem Schute ber Gols baten in ber Rirche jurud, und fprachen bon neuem eine Beffatigung ber unter Conftantin V. gegen bie Bilber abs

gesatien Beschüsse aus ?).
Diese meistungen Berjuch schrecte die Kaiserin
nicht vor einem neuen ab, ju dem sie in der Etitle
Bordereitungen mochte. Nachdem sie die Betrennen,
die mutdigen Bercheidiger des Reiches, entwassiert wie den
verabsiehet hatte, umgab sie sich mit einer neuges
wordenen Garbe. Allein auch den Birgern don Coniflantinopel war nicht zu trauen; dem sie Missuge des Biblerstimmen weren isest schon 60 Jahre vers
sollse den nicht zu state gegen des Bern nicht den gegen des
kern nicht des gegen des Bibler stelles. Tene möhler aus beiem
gegen die Bibler stelle. Tene möhler aus beiem
Brunde Ricka jum Dret der zwein Bernamlung, die
sie auf den Experment 787 dertes, und sie gesonden

<sup>1)</sup> Eginh, vien Cav. M. cap. 19. Die griechischen Geschicher febreiber nennen die frantische Prinzestin 'Equ-9que', mas affenbar eine Uberfesung ihres Ramens fenn son.

<sup>2)</sup> Ignatius in vita Tarasii, ap. Surium, T. I. Theophan. p. 309.

moleich ben Runftariff, nur folde Bifchofe eingulaben. bie ihrem Plane gunftig ober boch meniaftens geneigt maren, ibre Gefinnung ju anbern. Bur Doth marb auch ein Theil ber neugeworbenen Truppen bingefchictt, und einige Officiere mobnten ben Ginungen bes Concts liums bei. Unter folden Berbaltniffen lagt fich bas Refukat beffelben porausfeben; in fieben Gigungen murbe bas game Gefchaft beenbigt und nach Wiberles gung und Berbammung ber Begner Die Unbetung ber Bilber micher jum Rirchengefete gemacht, feboch mit ber nabern Beftimmung, bag man grar bor ben Bils bern nieberfallen muffe, allein ihnen feine gottliche Bers ehrung erweifen burfe; bicfe lettere, bie Latreia, tomme allein Gott gu, bagegen bie Prostonefis, bie man ja auch weltlichen Berrichern leifte, fen gegen bie Beiligen und bie Bilber nicht blod erlaubt, fonbern auch eine Pflicht. Die Rirchenverfamlung murbe bars auf nach ber Sauptftabt berufen, um bort ihre Befchliffe beffatigen gu laffen. Die bem Sofe getreuen Legionen umigaben bas in ben Balaft Magnaura berufene Bolf, und unter Freudengeichrei ber Berfammelten unterzeiche nete ber Raifer Conftantin mit feiner Mutter bie Bes foluffe, melde nun ale bie eines ofumenifchen Concts liume in ber gangen drifflichen Rirche gelten follten 3). Gie murben bem romifchen Papfie maefchieft, um fie ben Ronigen bes Occibente mitgutheilen, allein ber erfte uns ter benfelben, ber frantifche Ronig Rarl, nahm fie nicht an, fonbern lief fie bon bem Concilinn gu Franffurt am Main fur erfchlichen erflaren. Der Grund bavon lag in ber feindfeligen Stellung, melde grene im gabre 788 gegen bie Franten angenommen, und ber gufolge fie auch Die projectirte Bermablung ihres Cobnes Conftantin mit ber frantifchen Pringeffin Rotrubis abgebrochen batte. Denn nach und nach hatte fich bei ihr ber Plan entwickelt und mar bon ben Monthen genabrt morben, fich nicht blos mit ber Regentichaft ju begungen, fonbern ihrem Cobne bie Rrone ju entreifen; bie Monde glaubten bie Bilber fo lange nicht gefichert, ale noch ein Eproffling ber ifans rifchen Donaftie lebe, und arbeiteten baber auf ben Uns tergang berfelben bin. Wenn aber bas gelingen follte, burfte Conftantin nicht bie Tochter eines machtigen und großen Ronigs heirathen, ber feinen Cchwiegerfohn nicht batte fallen laffen. Go fehr fich auch Conftantin bage, gen ftraubte, mußte er boch feiner Mutter geborchen und im Nabre 788 eine Armenierin Damene Maria beiras then. Daraus entfpann fich ein Disperbaltnif gwifchen ber Raiferin und ihrem Cohne, und bies gab leuten, welche ichon langft uber bie Berrichaft eines Beibes ungufrieben gewesen maren, Gelegenheit, bem jungen Raifer bie Mugen zu offnen, und ihn uber fein trabres Berbaltnif gu feiner Mutter aufzuflaren. Gie verabe rebeten mit ibm, bie Raiferin Trene aufbeben und nach Sicilien in Die Berbannung bringen gu laffen. Irene batte aber ihren Cobn mit Runbichaftern umgeben, und erfuhr baber alles noch frub genug, um es vereiteln ju

tonnen. Gie lief alle Theilnehmer an ber Berfchmos rung ftreng beftrafen, und ihren Cobn nach einer bere ben Buchtigung von ihrer eigenen Sand einfperren; von einer gewaltsamen That gegen ibn bielt fie noch immer bie Ungewißheit über bie Ergebenheit bes Beeres ab. Um baber bie Stimmung ber Eruppen ju prufen, fuchte fie biefelben gu bewegen, fich gefallen gu laffen, bag in ben offentlichen Urfunben Conftantins Rame gans ausgelaffen ober boch bem feiner Mutter nachgefest murbe. Die Garben, bas thracifche Deer und ein Theil ber affatifchen Urmee milligten auch ein, bie armenifchen Legionen bagegen erflarten fich entichieben bagegen. Sie verhafteten ihren General, und smangen einen Dofe beamten Ramens Mlerius, ben Irene abgefchicft batte, um fie auf anbre Befinnungen ju bringen, fich an ihre Erine gu ftellen, und fie gegen Conftantinopel ju fabren. Diefe Enmorung gab ben Beteranen und Bilberfeinben bas Gignal, ebenfalls jufammengutreten; alte und vers biente Benerale, wie fachanobrafon, welche gurudgefest morben waren, erichienen an ihrer Cpipe, und Trene mußte ihren Cobn freigeben, und gu ben Ungufriebenen binausgeben laffen, um ben Mufrubr ju fillen. Cons ftantin benutte nun feine Bemalt gur Dinrichtung ober Berbannung ber Gunfilinge feiner Mutter, biefe felbft aber verfconte er, vielleicht meniger aus findlicher Lies be, ale aus Furcht por ben Bilberfreunben und bem größeren Theile bes heeres, ber grene's Grunbfagen ergeben mar. Bei biefer lage ber Dinge lief fich ers marten, baf Irene balb wieber ju ihrem porigen Gins fluffe gelangen merbe; Conftantin mar fo menig felbfts flandig, bag er ichen nach einem Jahre (791) feine Mutter wieber ju feiner Mitregentin aunahm. Dit ihr famen auch alle ihre Rreaturen wieber empor, bie nun für ihre erlittenen Diebanblungen nach Rache branten. mabrent Confiantin burch unnuge Graufamfeit und uns gegrunbeten Argwohn fich feiner beffen Ctusen beraubte, und burch ungludliche Felbzuge gegen bie Bulgaren und Caracenen die Achtung ber Colbaten verlor. Durch bie Edeibung bon feiner Gemablin Maria gab er auch ben Monden Gelegenheit, ihn bei bem Bolfe perhaft in mas chen. Er verftieß im Jahre 795 bie Maria, um eine ibs rer Rammerfrauen, Theobote, beirathen gu tonnen. Der Patriard Sarafine hatte ale feiner Sofmann feine Gine willigung nicht verweigert, aber als Beifflicher fie auch nicht gegeben; bie Donche bagegen, beren plumper Eis fer feine folche Rudfichten fante, erhoben ihre Ctimme faut bagegen, und Irene und ihre Partei maren nicht faumig, bas Feuer immer mehr ju fcuren. Der Abe Plato, ber burch fein hohes Alter ehrmurbig und burch feine Frommigfeit und feinen Gifer fur bie Bilber bes ruhmt mar, erhob fich guerft gegen bes Raifers Bere fahren; fein Bermanbter, Theobor Ctudita, ergriff fos bann bie Feber, und foberte alle Rirchen bes Reiches ju einer Berbindung gegen ben Raifer auf. Ctatt nun fogleich bie unruhigen Monche verhaften gu laffen, mar Conftantin fchmach genug, fich mit ihnen in Unterbande lungen einzulaffen, ja fie burch einen perfonlichen Bes fuch auf feine Geite ju bringen ju fuchen, und ceft als

<sup>3)</sup> Theophan. p. 310. Theophanes war felbft bei ber Rire Genversomlung in Micaa jugegen.

bles nichts balf, foritt er jur Gemalt, mas naturlich jest um fo mehr auffallen und erbittern mußte. Grene brachte unterbeffen bie Groken bei ber Urmee und am Sofe burch Gelb und Beriprechungen auf ibre Geite, und ber ungludliche Conftantin mar langit verratben und vers tauft, che ble Berichmorung, die ihm feinen Ehron toften follte, loebrach. Conftantin unternahm im Jahre 197 einen Belbzug gegen bie Garacenen, Die fo oft in bas griechische Reich einfielen, ale biefes bie Bezahlung bes bedungenen Tribute vermeigerte. Die Berrather, mels the ben Raifer umgaben, fürchteten nichts fo febr, als baf er einen Gieg erfechten, und fich baburd in ber Bunft ber Eruppen foffjegen mochte; fie wuften ihn bas ber burch bas falfche Gerucht, bag fich bie Caracenen wieber jurudgezogen batten, jur Rudfchr nach Confians, tinopel ju bemegen. Raturlich maren nun bie Provingen ben Berbetrungen ber Reinbe Breis gegeben, und ber Daf bes Deeres und Bolfes fiel auf Conftantin, ber aus Reigheit fich jurudgezogen zu baben fcbien. Jest glaubs ten baber bie Unbanger Grene's ben rechten Zeitpunft ges funden ju baben, um fich bes Raifers ju bemachtigen. Mis Conftantin fich am 17. Juni 797 von einem Wettrens nen, bem er beigewohnt batte, nach feinem Palafte gus rudbegeben wollte, famen ihm bie Berichwornen bewaffs net entgegen, um ibn ju ergreifen, allein noch ebe fie nabe genug maren, um ihre Abnicht auszuführen, errieth ber Raifer aus ihrer Amabl und Ruftung ihren Borfas, und nahm die Bincht. Er erreichte vor feinen Berfolgern bie Deerestufte, und fant ein Boot bereit, bas ihn mit einigen Begleitern an bie affatifche Rufte brachte. Irene gerieth badurch in die großte Berlegenheit, und mußte nicht, ob fie ihren Dlan meiter verfolgen, ober fich ber Gnabe ibres Cohnes ergeben follte; ihre Bertrauten bes wogen fie enblich, noch einen legten Berfuch ju machen. Gie lief ben mit ihr Ginverftanbenen, Die fich auch jest noch um bie Perfon bes Raifere befanden, fagen, bag fie alles verrathen murbe, wenn fie ihr nicht ihren Cobn auslieferten, und biefe magten baber bas Mufferfte. Gie nahmen ben Raifer mitten unter ben Truppen, Die er gu feinem Chute batte tommen laffen, gefangen, marfen ibn in ein Chiff und brachten ibn nach Conftantinopel gus rud. Die unnaturliche Mutter ließ ihren Cobn in bems felben Zimmer, mo fie ihn geboren hatte, auf eine fo graufame Art blenben, baf er unter ben Sanden feiner Beiniger geftorben mare, batte er nicht eine ftarte Ratur gebabt. Wenn auch ber geblenbete Conftantin noch eine Reibe von Jahren lebte, fo mar er boch bon ber Belt pergeffen, und in politifcher Sinficht tobt; ba auf Grene's Befehl balb barauf auch die Oheime Conftantins, Die fie fcon fruber gezwungen batte, in ben geiftlichen Ctanb ju treten, bingerichtet murben, fo mar ben Donchen burch ein ranfevolles Weib ihr verruchter Plan gelungen, bie ifauriiche Donaftie ganglich auszurotten +).

(Fr. Lorentz.)

4) Außer Theophanes, ber in feiner Strenographie von S. 304
- 304 77 bie Geichigte Configurite VI. ergabt, geben über biefelte
bie Lebensbeschreibungen bes Portrachen Carafine und bes Menche
Cheeber Studita weiteren Aufschlus, Man vergl. Schloffer in ber

CONSTANTINUS VII. (V.) unb Constantinus VIII. (VI.) regirten beibe eine Zeitlang neben eine anber, und ibre Gefchichte gebort baber quiammen, fo unbedeutend auch der Antheil ift, ber bavon auf Cons fantin VIII. falit. Conffantin VII., melder mie ber fechfie biefes Damens ben Beinamen bes im Burpur Bebornen führt, mar ber Cohn Leo's bes Phi ofophen und feiner vierten Gemablin Boe, alfo ber Eprofiling einer Berbinbung, melde nach ben Ctates und Rite chengefegen unerlaubt mar, und auch von Ceiten ber Beiftichfeit ben großten Wiberfpruch gefunden batte. Conftantin mar in feiner Jugend ben größten Gefabs ren ausgefest, und in feinem fpateren Alter ein fcmas ches Wertzeng in ben Sanben berer, bie ibn entweber gewaltfam ju unterbruden, ober liftig fich in fein Bers trauen einzuschleichen mußten. Er mar noch ein Rind, ale fein Bater leo am 11, Dat 911 ftarb, und beffen Bruter Meranber bie Regirung übernahm, jeboch mit bem Berfprechen, fie bei feinem Tobe feinem Deffen Conftantin, ber gugleich ju feinem Mitregenten erflart murbe, ju übergeben. Alexander entfernte fogleich bie Raiferin Boë vom Dofe, und ging mit bem Plane um, feinen Deffen Conftantin caftriren gu laffen; ebe et ibn jeboch ausführte, farb er an ben Folgen feiner unmaßigen lebensart (912), und ber junge Conftantin marb nun unter ber Bormunbichaft feiner Mutter und einer Regentichaft pon ficben Mitaliebern jum alleinis gen Raifer ertiart. Ein Berfuch bes Generals Cons ftantin Ducas, bie bochfte Gewalt an fich ju reifen, mislang; er murbe bei Erfturmung bes Dalaftes bon ben Garben, bie bie Rechte bes jungen Raifers bertheis bigten, erichlagen. Allein bie Berhaltniffe bes Reiches gu ben auswartigen Seinben geigten balb bie Echmache eis ner Regirung, bie in ben Sanden einer Frau und einer Regentichaft mar, melde unter fich uneinig nur ihren Bortheil fuchte; es gelang baber balb einem anbern Ges neral, fich bem Raifer ale Edwiegervater und famt feis nen brei Cobnen als Mitregenten aufentrangen. Mles ranber hatte namlich bie Bulgaren burch bie fchnobe Mbe fertigung ihrer Gefandten, welche nach leo's Tobe in Conffantinovel bie bieber bestandenen friedlichen Berhalts niffe jum bogantinifchen Reiche erneuern follten, gum Rriege gereigt. Das bamale blubenbe und unter einem Ronige vereinigte bulgarifche Reich mar aber fein verachte licher Reinb; bies fublte bie briantiniiche Regirung, als ber bulgarifche Ronia Gimcon por Confiantinopel radte. Die Sauptfigbt miberftand imar ber Belagerung, allein gang Thracien mar ben Berheerungen ber Reinde Preis gegeben, und die Raiferin Boe mußte baber mit ben Gas racenen Rrieben machen, um fomol eine ganbarmee uns ter ben General leo Phocas, als eine Flotte unter bem Abmiral Momanus Lecapenus gegen bie Bulgaren abs Schiden gu fonnen. Beibe fampften nicht ohne Erfolg gegen die Beinde, allein fie fochten mehr fur fich, ale fir ben Ctat, ba icher burch bie Gunft ber Golbaten an bie

oben angeführten Schrift über bie Geschichte ber bilberfiurmenten Ralfer bes oftromifchen Reiches.

Spite ber Regirung ju tommen fuchte. Der Abmiral Romanus mar thatiger ober gluctlicher, als fein Debens bubler. Er lief im Jahre 918 mit ber ihm engebenen Rlotte in ben Safen von Conftantinopel ein, und feste burch, mas er verlangte. Der junge Raifer marb mit bes Romanus Lochter Belena vermablt, und ber Mbmis ral felbft unter bem neuen Titel eines Baters bes Rais fers 1) an bie Spipe ber Regirung gefiellt, von ber fich Bod guructziehen mußte. Damit aber nicht gufrieben ers bob fich Romanus, nachbem er feinen Gegner Leo Phocas hatte blenden laffen, bon einer Ctufe ber Dacht jur ans bern: am 24. Ceptember 919 murbe er jum Cafar erflart, und brei Monate fpater, am 19. December, ale Mittais fer gefront. Ceine brei Cobne, Chriftoph, Stephan und Conftantin VIII. murben ebenfalls nach einander 2) gu biefer Burbe erhoben, fo bag bad byjantinifche Neich funf Raifer an feiner Spige fah, unter benen ber rechte maßigfte von allen, Conftantin VII., bem Ansehen und Einfluffe nach ben unterften Rang einnahm. Nomamus leitete mit feinen Cohnen alle offentliche Beichafte, mabs rend Conftantin VII. fich rubig mit Runft und Wiffens Schaften beschäftigte, und burch biefe Burudgezogenheit und Anfpruchslofigfeit ber Giferfucht feines Comiegers vaters feine Gelegenheit jum Argmohn gab. Dbmol bes Nomanus Regirung nicht fo ausgezeichnet ift, als man nach ber Thatigfeit und ben Talenten, Die er fruber ents midelt, und burch bie er fich ju biefer Sobe emporges fcwungen batte, ermarten follte, fo mar fie boch auch nicht unrubmlich. Den Rrieg mit ben Bulgaren beens bigte er im Jahre 923 burch einen formlichen Frieden, und befesigte diesen baburch, bag er bem Rachfolger Sie meons, Peter, die Lochter feines Sohnes Christoph jur Gemahlin gab. Auch gegen die Saracenen vertheibigte er nicht allein bie Grenten bes Reiches, fonbern ermeiterte fic auch burch bie Eroberung von Melitene und ber ums licgenben Begenb. Eben fo murben bie Ruffen, melche auf mehr als 10,000 Kahrzengen bie Ruften bes Reiches perheerten, im Jahre 941 von ber bogantinifchen Rlotte ganglich vernichtet.

Co unthatig aber auch Conftantin fchien, fo mar er boch auf icben Umftand aufmertfam, ber ibn gur Biebers berftellung feines fruberen Unfebens fuhren fonte. Die Uneinigfeit feiner Mittaifer fam ihm babei febr ju Ctats ten. Chriftoph mar im Jahre 931 gefforben, und biefer für Romanus fchmergliche Tobesfall hatte bie Frommelei, ju melder biefer Raifer in feinem Alter hinneigte, noch pergroffert. Cein Gewiffenbrath, ber Monch Gergins, fant baber mit feinen Ermahnungen, bag er ben Unges rechtiafeiten und Musichmeifungen feiner Cobne Einhalt thun mochte, um fo mehr Eingang, weil er ben Raifer an Eli und beffen marnenbes Echieffal erinnerte. Allein ber baburch ben Cobnen auferlegte 3mang ichien biefen, und befonbere bem leibenfchaftlichen Stephan, fo uners traglich, bag fich ber Lettere feines Baters zu entlebigen. und ibm eine fur feine Frommigfeit eber, als ber Ebron, paffenbe Mondbelle anzuweifen beichlof. Er überfiel baber mit feinem Unbange feinen Bater, swang ibn ein Monchefleid angulegen, und ließ ibn bann nach ber Infel Prota in ein Riofter bringen (944). Diefe Beranberung fonte aber nicht obne Kolgen bleiben; bas übermiegenbe Unfeben, melches bisber ber alte Momanus ausgeubt batte, feblte jest, und bie brei übrigen Raifer fanben fich voller Argmobn einander gegenüber. Conftantin VII. gemann babei am meiften; bas Bolf erflarte fich fo laut fur ibn, und zeigte fo viele Unbanglichfeit an feine Vers fon und Beforgniß fur feine Cicherbeit, bag feine Dits faifer eiferfüchtig auf ibn murben, und fich gegen ibn vers einigten. Conftantin murbe aber burch feine Gemablin von ihrem auf feinen Untergang berechneten Plane bes nachrichtigt, und fam ihnen juvor. Bei einem Gafts mable, ju bem er fie am 27. Januar 945 einlub, um bas gute Bernehmen swiften ibnen wieber berguftellen, lieft er beibe ergreifen , und gwang fie in ben geiftlichen Ctanb ju treten. Stephan überlebte feinen Kall noch neunzehn Jahre, und ertrug fein Chidfal mit gebulbigem Gleiche muth; Conftantin VIII. bagegen, ber gulett nach Camos thrace gebracht worden mar, fuchte fich zu befreien. Es gelang ihm auch, feinen Bachter zu erichlagen, allein ebe er entfommen fonte, murbe er bon ben Ubrigen, welchen feine Bewachung anvertraut mar, ergriffen und umgebracht 3).

Muf biefe Beife gelangte Conftantin im brei und breifigften Jabre feiner Regirung jum alleinigen Bes fibe ber bochften Stategewalt, um fie noch über viers gebn Jahre ju befleiben. Er mar jeboch in ber langen Beit feiner Buructfesung ju febr an feine friedliche Bes Schaftigungen gewöhnt worben, um biefe jetst mit ber Rraft und Energie eines felbftberrichenben Raifers gu pertaufchen; er feste baber fein bisberiges Leben fort. und überließ bie Bugel ber Regirung ben Sanben feiner Bemablin Belena und feines Gunftlings Bafilius. Da er wegen feiner vielen rubmlichen Eigenschaften von feinen Unterthanen geliebt und burch fein Ungluck ibe nen theuer geworben mar, fo verfloß ber übrige Theil feiner Regirung ohne innere Unruben. Bor ber Famis lie bes Momanns ficherte fich Conftantin baburch, baf er bie Cobne feiner ebemaligen Collegen ju Berfchnits tenen ober Beiftlichen machen lich; biejenigen bagenen. melde ibm gur Berftellung feines Unfebens bebilflich gemefen maren, belohnte er reichlich, und ba er Bers bienfte anerfante und murbig vergalt, fo fehlte es ibm eben fo menig an treuen Dienern in ber Statebermals tung als an tuchtigen Deerführern. Die Generale Leo und Micephorus maren gegen bie Caracenen gludlich. und nur bas Geerauberneft Ereta tropte ber Rlotte und Armee, welche Conftantin unter einem talentlofen Ans führer bortbin geschicht batte; um fo groffer mar ber Rubm, ben fich Dicephorus unter ber folgenben Regis rung burch bie Eroberung biefer Infel ermarb. Dit ben

<sup>1)</sup> Der Rame biefer neuen Birbe mar Bunikonaropia. 2) Chriftoph murbe im Jahre 9:0 bei ber Belegenbeit, ale Romas nue feine Gemablin Ebcebora fronen lich, jum Kaifer ertiart; Stes phon und Conftantin VIII. gelangten aber erft im Jahre 923 jur taiferlichen QBurbe.

<sup>3)</sup> Cedren, hist. compend, p. 496 sq. ed, Ven.

Bulgaren fant Conftantin in friedlichen Berbaltniffen, und von ben Ruffen batte er um fo meniger gu furchten, ba die ruffifche Groffurftin Olga im Jahre 955 nach Cons Rantinopel fam, und fich taufen lief. Berabe von ber Ceite, mo er es am wenigften ermartete, brobte bem Raifer Conftantin Befahr. Gein eigner Cobn Romanus ließ ihm auf Unfliften feiner herrichfüchtigen Bemablin Theophano Gift beibringen, bas aber ju fchmach mar, um thn ju tobten, und ibn nur in eine gefahrliche Rranfheit fürgte, bon ber er nie mehr vollig genas. Bur Berfiels lung feiner Befundheit machte er im Jabre 959 eine Reife nach bem Berge Dipmpus, fehrte aber franter, als er abgereift mar, nach Conftantinopel guruct, und farb am 15. Rovember 959. Er murbe mit großen Reierlichfeiten beftattet, und feine liebensmurbige Perfonlichfeit ficherte thm ein ehrenvolles Unbenten, bas auch in ben Schrifs ten fortlebte, Die er in ber Beit feiner Dufe gur Berberrs lidbung bes Stifters feiner Donaftie, bes Maceboniers Bafilius, aufgefest, ober gur Belebrung ber Mitmelt aus fruberen Berfen nach Urt ber Chreftemathien coms pilirt batte 4). (Fr. Lorentz.)

CONSTANTINUS IX. (VII.) und fein alterer Bruber Bafil II. maren bie Cobne Romanus bes Tung geren und die Entel Conftanting VII. Bet bem Tobe ibe res Baters maren beibe noch unminbige Rinber, und ihre Mutter Theophano übernahm bie pormundichaftliche Res girung, allein ba fie fich gu fchmach fühlte, biefelbe au behaupten, theilte fie fie querft mit bem Eroberer pon Eres ta, Ricephorus Phocas, ber mit ihrer Sand bie Krone erhielt; und bann mit Timisces, bem fie gur Ermors bung bes Dicephorus Unreigung und Gelegenheit gab. Diefe 3mifchenregirung bon zwei ber tuchtigften Raifer, bie auf bem bojantinifchen Throne gefeffen baben (963 -976), mar fur bie Cohne bed Romanus eber vortheilhaft als nachtheilig. Denn von Ricephorus fowol ale befonbers bon Timisces murbe bie Rube und ber Boblitanb im Innern eben fo fraftig beforbert und aufrecht erhals ten. als bas Unfeben bes Meiches gegen bie auferen Reinde geltend gemacht. Da beibe finberlos maren, fo batten fie feine Beranlaffung, bie rechtmäßigen Erben bes Thrones, Bafil und Conftantin, ihrer Rechte ober ihres Lebens ju berauben, und biefe Bringen muchfen, wennt auch ohne eine ihrem Stanbe angemeffene Errichung, boch wenigftene rubig und ungeftort gum mannlichen Mls ter beran, mabrent ibre Ctellvertreter eigentlich unr fur fie fampften, und burch ibre rubmlichen Unftreugungen Die Giderheit und eine großere Muebehnung ihres funfs eigen Erbtheils begrundeten. Gie fanden baber bei bem Lobe bed Timisces, ber im Jahre 976 farb, ein genb: tes, bon Stoll auf erfochtene Giege und von militarifchen Gelbftgefühl befeltes beer, einen gefüllten Gchat, ein sufriedenes Bolf, und Diemanden misvergnugt, als bie,

batte gwar Conftantin IX. ben faiferlichen Sitel geführt, aber ohne Theilnahme an ben offentlichen Befchaften. Cein uppiges und wolluftiges leben, welches gegen bie Lebensart feines Brubers um fo greller abflicht, ba biefer fich eine mehr als mondifche Enthaltfamteit auferlegte. fente Conftantin fort, als er nach Bafile II. Tobe (Dec. 1025) allein gur Megirung gelangte. Cein Charafter batte naturlich auch auf Die Ctatevermaltung einen gros Ben Ginfluß; benn fo menig er auch baran thatigen Ans theil nabm, fo entfernte er both viele bon feinem Bruber eingefeste tuchtige Manner von ben bochften Umtern . um fie an feine Freunde und Rreaturen gu vergeben. Daburch fant bas unter ben vorherachenben Raffern ers bobene Reich wieber in eine folche Rraftlofiafeit, baf es fich faum ber faracenischen Geerauber ermebren tonte. Deun in einem State, ber, wie ber brantinifche, bes, potifch organifirt ift, bangt bas offentliche Bobl gang von ber Perfenlichfeit bes hechften Gemalthabers ab. und bie bon einem tuchtigen Raifer errungenen Bortbeile geben eben fo fcnell wieber burch einen unmurbigen Rachfolger berloren. Bei einer folden Berfaffung mar baber mabs rent Conftantine IX. furger Alleinherrichaft nichts michs tiger, ale bie Regulirung ber Dachfolge, ba meber Bas fil II. megen ber ftrengen Beobachtung feines Reufchheites gelübbes Rinder binterlaffen batte, noch Conftantin manuliche Erben befag. Er hatte blos brei Tochter, Eus bocia, Boff und Theoberg, und fuchte baber fur eine bere felben einen murbigen Dann, ber mit ihrer Sand bie Rrone erhalten follte. Die Babl bes Staterathes fiel auf ben Patricier Romanus Argyrus, allein biefer meis gerte fich feine geliebte Gemablin gu verlaffen, und wellte fich eber ber angebrobten Blendung unterrieben, als fein Chenclubbe brechen. Geine Gemablin mar jeboch bers flandig genug, felbft bie Che aufaubeben, bie feiner Brofe im Wege ftanb; nachbem fie ben Echleier genommen hats te, und in ein Rloffer gegangen mar, reichte Momanus ber gweiten Cochter Conflantins, 30e, Die hand, und wurde jum Nachfolger erffart. Richt lange nach biefer Bermahlung ftarb Conflantin IX. am 12. November 1028) und mit ibm crloich bie macebonifche Donaffie, melche 160 Jahre über bae begantinifche Reich geberricht hatte,

igfied Jahr; sein Ernder Conflantin war dei Jahre innger. Im Mufangs blieb noch die Cataboermaltung in den Nathen best Verschintenen Bastilind und der Katier in Schreiben. Auch eine Sofil in fischte dab Kraft in sich, selbst zu der Verschieben, und erneich sich in seiner langen Megis rung von 970 – 1025 als einen nicht unwirdigen Rachtigen Stadt von der Verschieben von Anfallen der Verschieben Verschieben Verschieben Verschieben Verschieben Verschieben Verschieben Verschieben Verschieben von der Verschieben Verschieben von der Verschaft. (S. den Verschieben Verschieben von der Verschaft. (S. den Verschieben Verschieben von der Verschaft von d

net. Leichi Comment. de vita Constantini Porphyrogeniti. Ber die Shaiften, melde theils von Centantini Porphyrogeniti. Ber die Shaiften, melde theils von Centantin fetter, iteis auf felne Berandslung und unter feiner Aufficht obserlehr murben, f. Pabric, biblioth, gr. Vol. VI, p. 48c. 94.

Lilgem. Encyclop. b. 20. u. S. XIX.

und felbst von brei Usurpatoren in ihrem Rechte geschont

und geschützt worden war \*). (Fr. Lorentz.)
CONSTANTINUS X. (VIII.) Monomachus vers banfte feine Erhebung ber Liebe, welche bie Raiferin 30ë auf ibn geworfen batte, als fie noch mit Dichael bem Baphlagonier permablt mar, und beren fie fich mieber ers innerte, nachbem ihre Sand noch einmal frei geworben, und bie Umffande ihre eine neue Wahl geboten. Boe mar namlich von ihrem Bater Conftantin IX. querft mit Ros manus Argorus vermablt morben; fie batte aber biefen balb aus bem Bege geraumt, um ben epileptifchen Dis chael ben Bapblagonier, mit bem fie ichon langft in einem vertrauten Berhaltniffe lebte, auf ben Thron gu erhes ben. Allein auch Michael, ben bie Bormurfe feines Ges miffens und bie Schmergen feiner Rranfbeit geiftig und forperlich nieberbrudten, marb ihr balb gumiber, und Conftantin Monomachus erhielt ihre Gunft, Die ihm aber ben Argmobn bes Raifers und die Berbannung nach Less 30ë murbe barauf von ihrer Umgebung bos imog. und befondere von bem Gruber ihres Gemable, einem Berfchnittenen, ber ale erfter Minifter alle Gefchafte leis tete, gegwungen, einen Reffen beffelben, ben Dichael Calaphates, ju aboptiren. Der heuchlerifche Michael begann aber feine Regirung, Die er nach feines Borgans gere Tobe (Dec. 1041) übernahm, fogleich mit einer uns bantbaren Sandlung gegen bie, welche ihn erhoben bats ten. Gein Dheim verlor feinen Ginfluß und feine Mooptivs Mutter 30ë ibre Freiheit, allein fo gufrieden bas Bolf mit ber Burndichung bes erften Miniftere mar, bem es alle feine bieherigen Laften gufchrieb, fo menig fand 30e's Entfernung von ber Regirung feinen Beifall. Das uns millige Bemurmel ber Menge brach enblich in einen furchtbaren Aufftand aus, ber bie Raiferin Boë auf ben Thron gurudführte, und bem Michael Calaphates feine Mugen foftete (1042) !. Das Bolt hatte bei biefer Ges legenheit auch Boe's jungere Cchmefter Theodora aus bem Riofter jurudgerufen, und beide Schweftern vermalteten nun eine Zeitlang bas Reich gemeinschaftlich. Indeffen lick meber bie baib ausbrechenbe Uneinigfeit ber Regens tinnen, noch bas Ungewohnliche ber Cache einen folchen Ruftand auf bie Dauer befteben, und ba Theodora fich weigerte, gu beirathen, mußte fich 30e, obgleich fcon eine Matrone von fechzig Jahren, entichließen, burch bie Berfchentung ihrer Sand jum britten Dal bem Reiche eis nen Raifer ju geben. Ihre Babl fiel auf ihren ebemalis gen Liebhaber Conftantin, beffen Beiname irgend eine ausgezeichnete friegerifche That und vielleicht auch eine militarifche Geffalt und Saltung porausfest, bie ihn ber Raiferin empfahl. Conftantin fam auf 300's Befehl nach Conffantinopel gurud, und murbe am 11. Juni 1042 mit ibr getraut. Boe fcheint indeffen bei biefer Che mehr ber Stimme bes Bolfes als ihres Dergens gehorcht gu haben; benn fie mar fo nachfichtig gegen Conftantin, bag fie ber Beifchlaferin beffelben nicht blos ben Litel Despoina gab,

fonbern ihr auch eine Bobnung in bem faiferlichen Bas lafte anmies, und fit fogar mit ihrem Gemable und feis ner Concubine offentlich zeigte. Muf Conftantins Erbes bung folgte fogleich bie Emporung bes Generals Georg Maniaces. Diefer tapfere Mann, ber feine erften gors beeren in Affen erfochten batte, mar ichon unter ber Dies girung Michaels bes Baphlagoniers nach Italien gefchict worben, um bie bortigen Provingen gegen bie Garacenen ju vertheibigen, und er batte nicht aflein bies gethan, fonbern auch wieber in Sicilien feften Ruf gefaßt. Der Bruber von Conftantine Beifchiaferin, Romanus Geles rus mar aber fein abgefagter Reind, und mußte es burch feinen Einfluß am Sofe, ben er feiner Schwefter bers banfte, babin ju bringen, baf ber Raifer bem Maniaces bas Commando in Italien nahm, und ihn gurudrief. Maniaces fab feinen Untergang poraus, wernn er biefem Befehle Folge leiften murbe, und marf fich bem Deere in bie Arme, bas bei feiner Anbanglichfeit an ben tapfern Relbberen leicht gu bemegen mar, ibn gum Raifer auss gurufen und feine Cache ju vertheibigen. Der ibm ges fchictte Dachfolger murbe gefchlagen, und Maniaces aina uber bas abriatifche Deer, um mit ben misvergnugten Bulgaren vereinigt auf Conftantinopel losguructen. erfocht auch einen Gieg über ben gegen ihn abgefenbeten General, murbe aber menige Tage nachber bon einem Unbefanten ermorbet (1048) 2).

Rach ibrem Abmae lief Conffantin bie Truppen nach Affen gegen bie Garacenen aufbrechen. Diefe Entblos fung ber europaifchen Provingen von militarifchen Streits fraften mare ihm aber beinahe verberblich geworben; benn einer feiner Bermanbten, Leo Tornicius, entfam ber Saft, ju ber ibn Conftantine Argrobn verurtheilt hatte, und fand in Abrianopel fo gute Aufnahme und in der ums liegenben Begend einen fo großen Unbang, baf er fich jum Raifer ausrufen lief und im Jahre 1048 por Cons ftantinopel ericbien. Die hauptftabt leiftete inbeffen fo lange Wiberfiand, bis ein Theil ber faiferlichen Urmee in Eilmarichen aus Mfien berübertam, morauf fich Leo gus ructgieben mußte, und bon feinen Unbangern verlaffen in Befangenichaft gerieth. Er bufte feine Emporung mit bem Berlufte feiner Mugen. Saufige Emporungen find immer ein Bemeis von einer unbeliebten und oft von ets

<sup>\*)</sup> Gleichzeitige Geleichrichterfind Leo Diaconus und Mis haet Pfellus, von tenen fich Musichge bei Zenaras und in Pagi's Kritt zu bem Annaten bes Darenius finden.

1) Bergl, bie Kertel Michael Lv. und Michael V.

<sup>2)</sup> Bon bes Maniaces Nebellien geben außer ben bogantinifden Beldichtsdereibein auch die italienifden Chroniten gu ben Jahren 1042 und 1043 Nachricht.

ner ichmochen Regirung; Sonstantind Regirung war eben so teastlos alst unpopular, da er die von dem Bolse ers presten Summen sie unmige Bauten verschwendete. Er überlebt seine Gemahlin Zos nicht lange, sondern farb, oden die Radssige nach seinem Billen regulitrt zu hoben, am 80. November 1034 nach einer Regirung von zwösse.

Sabren und vier Monaten 3), (Fr. Lorentz.) CONSTANTINUS XI. (IX.) Ducas gelauate burch bie gunflige Deinung, bie man bon feinen Tas bigfeiten und Talenten batte, auf ben Thron. Denn nachbem Jahre lang bie unverftanbige und leibenschafts liche Babl gweler Beiber, ber 300 und Theodora, bem Deiche untuchtige Raifer gegeben, batten fich enblich bie Beerführer gegen ben burch Theobora erhobenen Dis chael Etratloticus vereinigt, ihn gefürgt, und einen aus ihrer Mitte, Ifaac I. Comnenus, mit dem Purs pur belleidet (1037). Rach zwei Jahren und einigen Monaten murbe aber Ifaac burch Kranflichfeit gur Dies berlegung feiner Wurde bewogen, und weil er bas Princip, melchem er feine Erbebung verbantte, auch bei ber Ernennung feines Dachfolgers anwenben gu muffen glaubte, fo bielt er ce fur eine beillge Pflicht gegen ben Stat, ohne Berudfichtigung feiner Familie ben Burbigften jum Raifer ju mablen, und feine Bahl fiel auf Conftantin Ducas. Ifaac ließ fich babei mahrs fcheinlich burch bie offentliche Meinung leiten, bie wies berum von Confiantine miffenschaftlicher Bilbung unb Gemanbtheit in Civilgeschaften bestimt murbe. Allein Die Tugenben bes Brivatftanbes find oft fur bie auss gebreiteteren Pflichten eines Thrones nicht hinreichenb, und ber Benit einer unbefchrantten Gemalt gibt Rebe lern, bie porber nicht jum Borichein tamen, Gelegens beit gur Entwidlung. Dies mar menigftens bei Cons fantin Ducas nach feiner Thronbesteigung am 25. Des cember 1059 ber Rall. Statt im Relbe und gegen bie Seinbe bes Reiches fuchte er feinen Rubm in citein und unnugen Siegen über die Rhetoren; ber Bermals tung ber Gerechtigfeit wibmete er bis ins fleinlichfte Detail eine Beit, bie er anbern michtigeren Gefchaften entzog, und feine Corgfalt fur bie Rinamen artete in Geis aus. Um Musgaben ju erfparen, reducirte er bie Armee, und verringerte bie Grenzbefagungen ju einer Beit, wo bie Macht ber felbichuffifchen Turfen fich ausbreitete, und bem bogantinifchen Reiche bas Chicks fal brobte, bas nachber bie osmanifchen Turten über baffelbe gebracht baben. 218 baber im 3. 1064 bie Ug gen in einer Angabl von 600,000 Mann über bie Dos nau in bas Reich einbrachen, fanben fie fo wenig Bis berfiand, baf fie Thracien, Macebonien und Griechens land verbeeren fonten. 218 fie ben ihnen angebotenen Eribut ausschlugen, feste ihnen Conftantin ftatt ber Deere Raften und Bebete entgegen, und er hatte es nur feinem Glude ober bem Bufalle ju verbanfen, baß bie Deft unter ben Ugen ausbrach, und ibn von bies fem furchtbaren Reinbe befreite. Gie murben auf ibs rem Rudzuge von ben Bulgaren und Petfchenegen große tentheils aufgerieben. Balb nachher murbe Conftantin frant, und bachte baber an bie Regultrung ber Rache Dhne ben großmuthigen Patriotismus feines Borgangere nachzuahmen war er nur fur feine Samilie beforgt, und bemubte fich, feinen brei Gobnen, Dis chael, Unbronicus und Conftantin, Die Dachfolge gut fichern. Er mar über biefen Bunft nicht eber berubigt, als bis er bom Cenate bie fchriftliche Berficherung in Sanben hatte, Diemanben anbers, ale feine Rinber, welche alle brei zugleich regiren follten, ale Raifer anzuers fennen; jugleich nahm er feiner Gemablin Eubocla einen Cib, welchen fie auch fchriftlich in bie Danbe bes Datriars chen nieberlegen mußte, barauf ab, baß fie nicht wieber beirathen wolle, und bestellte fie bann gur Regentin und feinen Bruber, ben Cafar Johann, ju ihrem erften Dis nifter. Rach biefen Unordnungen ftarb er im Dai 1067 \*).

(Fr. Lorentz.) CONSTANTINUS XII. (X.), ber fungfte pon Conftantine XI. Cohnen, mar zugleich mit feinen beiben Brubern Michael VII. und Unbronicus I. unter ber Bors munbichaft ihrer Mutter gum Raifer erflart morben. Ber feinen Brubern, bie ihrem Bater noch mabrent feines Privatftanbes geboren morben maren, hatte er ben Bors jug ber faiferlichen Geburt, und er ift baber ber britte Conftantin, welcher ben Beinamen bes im Purpur Bes bornen führt. Co felerlich aber auch burch fchriftliche Berficherungen und Gibe Conftantin XI. eine Berlebung ber Rechte feiner Rinber gu verhuten gefudit hatte, fo ers foberten boch bie Berhaltniffe bes Reiches einen fraftigen Mann, und fcon nach fieben Monaten gab bie Raiferin Eubocia mit ihrer Sand bie Rrone an Nomanus III. Diogenes. Die Barbe ergriff gmar bie Baffen gur Bes fchubung ber Cobne bes Ducas, allein beruhigte fich wies ber bei ber Erflarung, bag Romanus nur ein Stellver: treter berfelben fenn merbe, und bei ber Berficherung ber Pringen, baf bie Erhebung ihres Stiefvaters mit ihrer Einwilligung gefcheben fen. Romanus bemies fich auch burch bie taufere Bertheibigung bes Reiches gegen bie Turfen ber ihm übertragenen Ehre murbig, unb fein Un: glud, bas burch ben Deib und haf feiner Umgebung pers anlagt murbe, mar ber großte Unfall, ber ben Ctat bes treffen fonte. Er gerieth namlich auf feinem britten Relbs juge gegen bie Eurfen im Jahre 1071 burch Berratherei in bie Gefangenichaft bes felbichuffifchen Gultans Mip Arflan. In Conftantinopel murben fogleich bie Gobne Conftanting XI. wieber als Raifer ausgerufen, und ber gefangene Nomanus für abgefest erflart. Dan fürchtete jubiel bei einem Frieden gu verlieren, ber bon einem ges fangenen Raifer eingegangen murbe, und als baber Dos manus aus ber Gefangenichaft jurudfehrte, und fich mit ben Baffen behaupten wollte, marb er als Reind behans belt und bon feinen Gegnern, benen er in bie Banbe fiel. fo graufam geblenbet , bag er an ben Rolgen ftarb. Con: fantin XII. verbanft nur bem faiferlichen Sitel, ben er

<sup>3)</sup> Michael Pfellus im Ausjuge bei Bonaras G. 193 - 205 ed, Venet.

<sup>&</sup>quot;) Außer Pfellus, der fewol bei Isaac I. ale bei Conftant tin XI. in großem Unichen fland, und defien bieder geberige Stellen fich bei Bonaros und Pagi finden, vergl. Nicephori Bryennii bise, lib. I. cap. 5 sq.

ohne ble Dacht und ben Ginfluft eines Raifere fubrte, feine Ermahnung in ber Befchichte; er fcheint inbeffen ber Regirung murbiger gemefen gu fenn, ale fein fchwas der Bruder Michael VII., ber von 1071 - 1077 an ber Spine bes Reiches fanb. Denn als Dichael von gwet Emporern bebranat fich nicht anbere ju belfen mußte, als burch bie Dieberlegung ber unrühmlich geführten Regirung, wollte er feinem jungern Bruber Conftantin bicielbe abs treten, ein Bemeis, baf er ibn fur fraftig genug bieit, ben fchmierigen Umftanben, unter benen bies Unerbieten gemacht murbe, gu begegnen. Allein Conftantin feibft batte bice Gelbftvertrauen nicht, fonbern unterwarf fich bem fiegreichen Dicephorus Botanlates, ber nun ben Thron beffieg 1). Bergl, bie Artitel Dichael VII. und Micephorus III. (Fr. Lorentz.)

CONSTANTINUS XIII. (XL) Palaeologus trat an bie Spige bes byjantinifchen Reiches, als baffeibe auf bie Minamquern bon Configutinopel befchrantt, von bem Bils Ien und ber Bnabe ber pemanifchen Turfen abbing. Geit mehr ale vierthalb Jahrhunderten hatte fein Raifer mehr ben Ramen beffen geführt, ben bas Reich als feinen Ctifs ter und bie pon ihm erhobene Religion ale einen Seiligen berchrte; wie bei bem letten meftromifchen Raifer, ber Die Ramen bes Grunbers ber Ctabt und ber Muciuberrs fchaft ber Imperatoren vereinigte, mar es baber ein felts famer Bufall, bag ber erfte, melder nach einer fo laugen Beit wieder Conftantine bes Großen Ramen trug, auch bie lange Reihe ber Rachfolger beffelben beichlof. Burs biger aber, ale bas meffromifche Reich, ging bas offros mifche feinem unvermeiblichen Ralle entgegen; ber Dels benmuth, mit meldem ter lette Raifer Conffantine bes Großen Ctabt und Religion vertheibigte, beleuchtete ben impofanten Ginfturg bes Cafarenthrons mit einem Cchinis mer bon Ruhm. Daburch ermarb fich Conftantin XIII. bas große Berbienft, baf er bem gefallenen Reiche ein ehrenvolles Unbenten erhielt, und feinen Unterthanen und Glaubenegenoffen eine hiftorifche Erinnerung, an ber fie im Buftanbe ber Unterbrudung ihr Gelbftgefühl erbeben fonten, binterließ, und ihnen bei auswartigen Boltern eine mitleibigere Theilnahme verfchaffte. Denn ba bas Deich nicht mehr zu retten mar, fo blieb einem fraftigen Raifer nichte ubrig, ale fich dem Befchluffe bes Chicffals mit Anftand ju untergichen, und biefe Mufgabe bat Conftantin murbig geloft. Geit Conftantin XII, mas ren manche Sturme über bas byjantinifche Reich binwege gegangen; fo oft auch ber alte Stamm von benfelben acs beugt morden mar, fo batte er fich boch immer mieber aufgerichtet, bis bie osmanischen Turten ibn nach und nad) ber Burgeln beraubten, aus benen er feine Lebeuds fraft jog. Coon in ber Mitte bes 14. Jahrhunberts waren alle Befigungen der Griechen in Afien in turfifden Danben; feit 1361 nabm Amurath I. feinen Gis in Eus ropa, und breitete bier burch bie bon ibm gebilbeten Sas miticharen bie turfifche herrichaft über bie flavifchen Mas tionen grifden ber Donau und bem abriatifchen Meere aus. Den reifenben Rortidritten von Amurathe Dadis

folger Bajageth mare bas bogantinifche Reich unterlegen, ohne bie Dagwifchenfunft bes Mongolen Timur, ber ben Guitan folug und gefangen nahm, und ohne ben Burs gerfrieg, ber gwifchen Bajagethe Gobnen ausbrach; faum batte aber Mohammed I. feit 1413 bie turfifche Dacht in Mfien und Europa nicht blos wieder vereinigt, fonbern auch burch neue Eroberungen ermeitert, ale bie Gefabr fur bas immer mehr befchrantte bnantinifche Reich von neuem begann. Dit feinen Grengen berringerten fich auch bie Musfichten auf Rettung, und nur von einer ibers legenen Kriegstunft ober von ber mirtfamen Silfe bet abenblanbifchen Chriftenbeit mare bie Unterbruchung ber turtifchen Macht zu ermarten gemeien. Bas bie erftere betrifft, fo mar bie Doglichfeit bagu allerbinge in ber Ers findung bes Schiefpulvers und in bem Gebrauche ber Feuergewehre gegeben, allein bie Turten lernten eben fo fchnell, wie bie Griechen, bie Sanbhabung ber Artillerie, und mas gum Conge Conftantinopele hatte bienen fons nen, murbe Urfache feines Unterganges. abenblanbifchen Rreuginge bagegen batte bie Beit nicht ungunftiger fenn tommen, ba Franfreich fich noch nicht bon ben Bunben erholt batte, bie ibm ber englanbis fche Rrieg gefchlagen, und England einem Burgerfriege entgegenging; bas beilige romifche Reich aber mar fcon bamals eine unformliche fchmer ju bemegenbe Daffe, bes fonders als nach Albrechts II. frubem Tobe ein fo rblege matijcher Charafter , wie Friedrich III. an Die Epite fam. Den Papfien batte ce am erften gegiemt, jur Rettung eines drifiliden Ctate bie Chrifienbeit gegen bie Unglaus bigen gu vereinigen, allein fie batten bamale nicht mebr bas Unfeben, mit welchem fie fruber fo entichieben in bie politifden Berhaltniffe Europa's eingegriffen hatten, und ibr Eifer für die Unterfingung Confiantinopele murbe obs nebem burch die hartnactigfeit abgefühlt, mit ber fich bie Griechen gegen eine Bereinigung mit ber abeublaubifchen Rirde ftraubten. Der ben Griechen geleificte Beiftanb ging baber gunachft nur ven ben italienifchen Geeffaten und von bem ebenfalls gefahrdeten Konige von Ungarn und Polen aus. Emen felden Rreuging, bem fich auch fricaelufine Abenteurer aus Tentichland und Franfreich anichloffen, unternahm ber Rouig ben Bolen und Ungarn Labislaus im Jahre 1444; er erfampfte burth eine fiege reiche Collacht einen gebnfabrigen Frieben ven ben Eure fen, ließ fich aber von bem papfilichen legaten jum Fries bensbruche verleiten, und murbe bafur in ber ungludlis den Edlacht bei Barna, in ber er felbft blieb, (10. Dob. 1444) beftraft. Dach biefer enticheibenben Dieberlage balf ber tapfere Biberftand bes Jebannes Corvinus bus niades und bie Emporung Ccanberbeas bem griechtichen Reiche gu nichts, als ju einer furgen Berlangermig feines Dafcons. Mucin fo gefährbet auch ber byjantinide Thren mar, fo blieb fein Befit boch noch immer em Ges genfiand bes Ebrgeiges. Dach Johanns VI. Tobe (31. Detb. 1448) beffand bie berrichende Familie ber Palaolos gen aus feinen brei Brubern Conftantin, Demetrius und Thomas, Confiantin befaß ein Bebiet im Pelopennes, und mar baber bei ber Erledigung bes ibm gebubrenden Thrones abmefend; Demetrius bagegen befand fich in . Conftantinopel, und machte auf die Krone Unfpruch, weil

<sup>1)</sup> Nicephor. Bryenn, lib. Ill. cap. 18 ag.

er das Recht der faiferlicken Geburt der feinem dieren Bruter voraus batte. Allein die Anfeiren Menter, die Beiflickfeit, das Bolf erflärten sich alle six Sensiantin, und der Einwilligung. Sonstantin XIII. wurde dera fuckte Einwilligung. Sonstantin XIII. wurde dera mm 6. Januar 1449 ju Eparta, wo er sich noch den Winter über aushielt, gefrönt, und landete am 12, Mätz in Constantingen. Seine Bestigungen im Belos ponnes fielen an seine beiden Brüder Demetrius und Thomas.

Co lange Amurath II. febte, bauerte bas friedliche Berbaltnif zu ben Turfen fort, und auch nach Amurathe Sobe (1451) gab fein Rachfolger Dobammeb II. freunds fcaftliche Gefinnungen fur ben griechischen Raifer in ers tennen, bis bie griechische Regirung fo unvorsichtig mar, ben Gultan ju reigen. Um bojantinifchen Sofe lebte namlich ein comanifcher Dring, Orchan, ber mabrent ber Thronftreitigfeiten nach Bajagerbe Gefangennehmung nach Conftantinopel gefluchtet mar, in einer Art von Gefans genichaft, und Amurath fowol ale fein Rachfelger bezahls ten fur bie Unterhaltung beffelben eine jabrliche Cumme. Orden mar in ben Sanben ber Griechen ein Echrecibilb für ben berrichenden Gultan, weil feine Freilaffung leicht au einem Burgerfriege fubren fonte, und im Bertrauen auf Die Bichtigfeit biefes Dringen fchictte Conftantin Ges fanbte an ben Cultan Dobammet, ale biefer eben auf einem Relbjuge nach Mfien begriffen war, und lick ein groferes Jahrgelb verlangen, ober brobte ben Ordan in Kreiheit gu feben. Dobammeb verbarg feine Entruftung über biefe Foderung, bis er ben Feldgug in Mfien fo fchnell als meglich beendigt hatte, und nach Europa gurudges febrt mar. Run berrieth er fogleich feine feinbfelige Bes finnung burch bie Unlegung eines feffen Chloffes an ber europaifchen Rufte tes Bosporus, um ber griechifchen Dauptftabt bie Bufuhr aus bem fchmarten Dicere abtus fcneiben, und noch mehr burch eine fcnote Antwort, bie er ben beebalb an ibn abgefchidten griechifchen Ges fanbten gab. Conftantin war nur durch bie bringenbfien Borffellungen feiner Rathe bavon abzuhalten, Die Bes fabr mit Gewalt abzumenben und bie Befchimpfung mit ben Baffen ju rachen; obgleich feine erzwungene Dagis anug noch eine Beitlang ben Frieben erhielt, fo fehlte es both bei ben tagliden Reibungen gwiichen Griechen und Eurfen nicht an Bormanten jum Rriege, und man mar ben beiben Geiten fcon langft jum Angriffe und jur Bers theibigung geruffet, als Dobammeb II. am 6. April 1453 Die Belagerung bon Conftantinopel begann. Der durs fifchen Kriegemacht, Die auf 300,000 Mann angegeben miro, tonte Conftantin bochftens 5000 Griechen und 2000 Soloner unter bem Genuefer Johannes Juftiniant euts gegenftellen. Geine Macht murte großer gewesen fen, batte tie noch immer tablreiche Bevolferung von Conftans tinopel Muth und Patriotiemus genug gehabt, ihr Bers mogen und ihr leben an bie Bertheibigung ihres Baters landes in magen; allein viele entgogen fich burch bie Klucht der brobenden Gefahr, und anbre vergruben ibre Reichthamer ober fparten fie fur ben Eroberer auf, flatt einen Theil auf Die Anmerbung bon Diethtruppen gu menben, um baburch bas Gange ju retten. Bon bem

Abendlande mar aber um fo weniger eine freiwillige Silfe ju erwarten, ba ein neuer Berfuch jur Bereinigung bet griechischen und romischen Rirche im Sabre 1452 an bem Ranatiemus ber Griechen gescheitert mar. Bier genuefis fche Chiffe, welche mit Lebensmitteln und Colbaten fich burch die turfifde flotte burchfdlugen, maren bie einzige Unterftugung, melde bas bogantinifche Reich in biefem fritischen Mugenblicke vom Abendlanbe erhielt. rubmlicher mar bei folden Berbaltniffen Conftantine Ents fchluß, feine Sauptftadt ju vertheidigen, und um fo bes munbernemurbiger ber Delbenmuth, mit bem er ibn ause Dit feinen geringen Streitfraften vertheibigte er ben großen Umfang ber Mauern gegen wieberholte Cturme fo gludlich, baf man im turtifchen lager bet einem um fo überrafchenberen Widerflande, je uners marteter er mar, fchen an bic Mufhebung ber Belages rung ju benten begann. Der Grofvetier, Calil Dafca, ein Rreund ber Griechen, ber mit bem Raifer eine ges beime Correipondeng unterhielt, rieth jum Abjuge und begrundete feinen Rath burch die augenscheinliche Unmoge lichfeit einer Eroberung Conftantinopele, fo lange bie Ctabt nicht auch bom Safen aus angegriffen werben fonte. Den Safen fcutte aber eine farte Rette und eine Blotte bon acht großen Rriegeschiffen und vielen fleineren Rabre jeugen. Muf ber Cee fühlten fich bie Turfen obnebin fchmach, und ibr eignes Beffandnif mufite ben Unglaubis gen die Berrichaft jur Gee einraumen, welche nach ihrem Slauben Gott ben Demanen auf bem ganbe gegeben babe. Mobammed ließ fich aber burch biefe Comierigteit nicht abichreden; fein Genie mußte Mittel gu erfinden, um feine Flotte aus bem Boeperus über bas land in ben Sas fen gu bringen, und feine Dacht foute Banbe genng in Bewegung fegen, um bice Unternehmen mit Leichtigfeit auszuführen. Cobalb feine Rlotte im Safen lag, unb bas turfifche Keuer auch von biefer Ceite bie Ctabtmauern beffrich, fab Confiantin ben unvermeiblichen Rall feines Reiches ein, und fuchte burch Unterhandlungen einen Hude meg. Er erbet fich, ein Bafall bes Gultans zu merben, und einen Eribut von 100,000 Ducaten gu entrichten, als lein Dobammed verlangte ben Befit ber Ctabt, und batte Recht, wenn er bon biefer Foberung nicht abging. Denn fo lange Conffantinopel mit ben Unipruchen und ber Das ieftat bes alten Reiches noch in drifflichen Banben mar. mußte fich bie turtifche Berrichaft in Europa unficher fübe len, weil bie Ctabt einer bei Beranberung ber politifchen Berhaltuife Europa's leicht moglichen allgemeinen Unters nebmung ber Chriffen gegen bie Unglaubigen einen Am baltpunft barbot. Mobammeb verlangte baber von Cons fantin bie Ubirctung feiner hauptftabt, mofur er ibm eine binreichenbe Entichabigung beriprach, und ben Eine mobnern entweder Tolerang ober freie Musmanderung mit allen ibren Gutern bewilligte; im Beigerungefalle brobte er tem Raifer ben Tob und feinen Unterthanen Die Celas verci. Conftantin batte ju viel Ebrgefühl, um fich burch Berfprechungen gu einem ichimpflichen Bertrage reigen, und ju viel Muth, um fich ben Drobungen fchreden ju laffen; er beichlof baber, feinen Ehron bis auf ben letten Athems jug ju vertheibigen und , wenn es Gott gefiele benfelben umguffürgen, fein Grab unter ben Erummern ju fuchen.

Babrent fich bie Turfen burch bas Berfprechen eines bops pelten Golbes und burch bie Musficht auf bie Plunberung ber reichen Ctabt entflamt, auf ben 29. Dai gu einem allgemeinen Sturm rufteten, bereitete fich Confiantin gu einer rubmlichen Bertheibigung ober einem ehrenvollen Lobe vor. Gein Beifpiel und feine Rebe entflamten feine Baffengefahrten, wenn nicht gur hoffnung, boch zu einer belbenmutbigen Aufopferung, Mm Borabent bes Cturms perfammelten fich bie Befehlehaber im faiferlichen Dalas fie, nahmen vom Raifer und von einander feierlichen Mbs ichieb, und gaben fich bas Berfprechen, ihren Poften lebent nicht zu verlaffen. Dann begab fich ber Raifer in Die Ct. Copbientirche, empfing mit feinen Begleitern bas beilige Abendmahl, und nach einer furgen Rube flieg er gu Pferbe, um bie Poffen gu unterfuchen, und felbit ba feinen Ctanbpunft ju nehmen, wo bie Befahr am großten mar. Den am 29. Dai mit ber Frube bes Mors gens begonnenen Angriff bielten bie Bertbeibiger gwei Stunden lang gludlich aus; fo überlegen ber geinb an Untabl mar, und fo wenig bie bon bem tu:fifchen Teuer niebergeichmetterten Mauern und Thurme einen übermies genben Bortbeil gemabrten, fo erfeste bod) bie burd beit Muth ber Bergmeiflung verdoppelte und von Conftantins und Juftiniani's Beifpiel entflamte Rraft ber Griechen und ihrer Silfetruppen ben Mangel an Mannichaft. 211s lein ba ce gerabe bie Derfonlichfeit ber Subrer mar, von ber Conftantinopele Chidfal an biefem Tage abbing, fo marb bie Bunbe, welche Juffiniani erhielt, fur ben Sall ber Ctabt enticheibenb. Gine Rugel ober ein Pfeil burche bobrte ibm bie Sant, und ber baburch verurfachte Schmers zwang ibn, feinen Doften ju verfaffen. Conftantin eilte ibm nach, und fuchte ibn gurudtubalten; er fab bie wichs tigen Rolgen boraus, Die Juftiniani's Entfernung baben murbe; er ftellte fie ibm bor, und befchwor ibn, ibn nicht um einer unbebeutenben Bunbe willen in einem fo wichtigen Moment ju verlaffen. Allein feine Grunde mas ren chen fo vergebens, als feine Bitten; Juftiniani ents fernte fich nach Galata, wo er nur wenige Tage bie Edanbe überlebte, burch fein Beifpiel ben erften Unfloß jur Blucht gegeben ju baben. Deun faum batte er fich entfernt, als ibm bie italienifden Silfetruppen folgten, und ber Biberffand in bemfelben Grabe gu erichlaffen bes gann, in welchem ber Ungriff an Deftigfeit und Dachs brud junahm. Die Turfen erfliegen ju gleicher Beit bie Mauern bon ber lands und Gerfeite, und bie Grieden murben in bie innere Ctabt gurudgebrangt. In biefem fritifchen Mugenblide mar es Conftantine großte Surcht. feinen Reinden lebendig in die Banbe gu fallen; er marf baber ben Durpur ab, und ffurgte fich in bas Getummel, mo ber lette Rachfolger Conftantine bes Großen feinen Sob fanb, und unter einem Saufen bon Erichlagenen begraben marb. Die Art feines Tobes ift unbefant; benn ber Gefchichtichreiber Phranges, ber ibm ben gangen Mors gen über nicht von ber Geite gefommen mar, batte ibn furt porber verlaffen, um feine Befehle nach einem anbern Theile ber Ctabt ju überbringen, und fab feinen herrn nur als leiche wieber, ba er felbft balb barauf in turfifche Befangenichaft gerieth. Wie aber auch Conftantin gefals len feon mag, er überlebte nicht ben Untergang feines Reiches. Seiner Berionlichfeit berbantte Confiantinopel eine rühmliche Bertheibigung, und bas briantinische Reich bie Kraft, fich in feinen leigten Augenblicten feiner eben maligen Majestat ju erinnern, und eine lange Neiße ichmachvoller Jahre burch einen glorreichen Untergang wieber unt um machen.

Mehammet war nicht eber beruhigt, als bis er über Sonsantus Ednissal Genschlete. Man fand ihn unter einem Haufen von Erschlagenen; er war an ben agstenen Ablern auf seinen Schulen fentlich, und der aufrichtige Schuner jer Griecken, als sie das Jaupt ihreitelgten Kallers erblickten, verbürzte ben Lürken, doß sie von Constantin nichts mehr ju früchen bakten. Wohnmed erfante übrigens Constantin Jelbenmuth an, und ehrte ihn Much ein mildioliges Leichensgangis ?).

(Fr. Lorentz.) CONSTANTIUS I. Chlorus, ber Stifter ber flas bifchen Donaftie, ftamte von einem angefebenen Ges fchlechte an ber mofifchen Grenge ab, und mar burch feis ne Mutter mit bem Raifer Claubius II. verwandt. Geis ne Erhebung verdanfte er jeboch weniger biefer boben Abs frammung, ale feinen Salenten und ben Beitumfianden. Denn bas von außern Teinben an allen Geiten angegrife feue und von Aufruhr im Innern beunrubigte romifche Reich war eine gu fchwere laft fur bie Rraft eines Eingis gen, weshalb Diccletian feine Gewalt querft mit bem Darimian theilte, und als fich bies Epflem portbeilbaft geigte, mit feinem Collegen befchloß, noch zwei Cafaren angunchmen. 3hre Wahl fiel auf Conftantius unt Ga-lerius (292). Wenn irgent einer unter ben bamgligen oberften Rriegebefehlehabern Diefe Musgeichnung verbiens te, fo mar es Conftantius, ber mit großen militarifchen Rabigfeiten auch einen milben Charafter und Ginn fur Die nutlichen Runfte bes Friebens vereinigte. Um bie pos littide Berbindung ber neuen Cafaren mit ben Raifern and burch bie Banbe ber Bermanbtichaft ju befeftigen, aboptirte Maximian ben Conftanting, und gab ibm feine Stieftochter Theobora jur Gemablin; in baffelbe Bers baltnif trat Diocletian ju Galerius. Bei ber Theilung bes Reiches erhielt Conftantius Cpanien, Gallien und Britannien. Bon biefen Lanbern mar Gallien burch ben furt verber gebampften Sauernaufftaub und burch befrans bige Ginfalle ber teutichen Bolferichaften in einen Buftand ber Unordnung und Berobung verfest morben, ber gu fet ner Setlung ber großten Kraitanffrengung beburfte . unb Britannien befand fich in ben Sanben eines Ufurpatore, bes Caraufius, ber fich jum Raifer gemacht, und burch feine Ceemacht und feine Berbinbungen mit ben Barbas ren bee Continente bieber gegen alle Angriffe behauptet batte. Go fcmierig baber auch bie Mufgabe bes Cons fantius mar, fo gelang es ibm boch, fie gluduch ju los fen; Balliens innere Bluthe und aufere Cicherheit muts

<sup>\*)</sup> füngnigungen woren: Georg. Phrantzee Chronicon. (ii: et busgabe bes Utterteet erfelten ju Willen 1796.) und Loonardus Chienzis de urbis Constantinopoleon jacturn et captivistes, ap. Loniceri Chron. Turcies. fungeren gebern aus batt Capt. (iii) Configuration for the configuration of the configurat

be wieber bergeftellt, und Britannien bem Unfeben ber beftebenben Regirung unterworfen. Bas ben erften Puntt betrifft, fo ift es unmöglich, in bie bon bantbaren Rhetoren, wie Eumenius ') mit ben ilbertreibungen ber Lobrebnerei angeführten Thatfachen Orbnung und Bufams menbang ju bringen; fo viel geht aber baraus bervor, baf Conftantius bie Ginfalle ber Teutschen mit Gluct abs mebrte und mit Rachbrud burch Berbeerung bes feinbe lichen Gebiets rachte. Dit welchen Gefahren unb Schwierigfeiten bies oft verfnupft mar, jeigt ber etwas ausführlichere Bericht über ben Allemannifchen Rrieg. Die Allemannen maren namlich in großer Menge in Gals lien eingebrochen, und Conftantius rudte ibnen bei Lins gona ober gangres mit einer Dacht entgegen, bie ju flein war, um bie überlegene romifche Rriegstunft gegen bie ungeftume Capferfeit ber Teutschen geltenb gu machen. Die Romer floben in Unordnung, und bon ben Giegern perfolat, ber Stabt Lingona ju, und maren fo eilig. Sicherbeit binter ben Mauern zu fuchen, baf fie bie Thos re foloffen, ebe noch Conftantius, ber eine Bunbe ers balten batte, eingelaffen war. Er entging ber Ihm bros benben Befangenichaft nur baburch, bag man ibm bon ber Mauer Stricke jumarf, und ibn an benfelben binaufs jog. Allein feine Bunde blelt ben Cafar nicht ab, noch an bemfelben Tage bie Schmach einer Rieberlage burch eis nen Gieg wieber gut ju machen; bie Allemannen murben überfallen, und mit großem Berlufte gefchlagen 2).

Durch bie gludliche Befampfung ber teutiden Bols terfchaften und namentlich ber Franten, bie mit Caraufins verbundet maren, babnte Conftantius auch ju beffen Bes flegung ben Beg. Rachbem er Boulogne trot bem barts nadigen Biberfanbe ber Stadt erobert, und bie fibrige Ceefufte in feine Gewalt gebracht und binlanglich ges fichert batte, ruftete er fich ju einem Buge nach Britans nien; ebe aber feine Unftalten beendigt maren, murbe Caraufius ermorbet (294). Diefer Umffant machte ins beffen bie Ruftungen und bie Erpedition nicht überflufs fig , ba Muectus, ber Morber bes Caraufius, Die Stelle beffelben eingenommen batte. Allein zu ihrer Bebaups tung fehlten bem Allectus feines. Borgangere Talente. Unter bem Coupe eines biden Debeld entging bes Cons fantius Abmiral Asclepiobotus ber feindlichen Slotte, bie bei ber Infel Bight lag, und machte burch feine gludliche Lanbung bem Ufurpator feine iberfegenheit gur Gee unnis. Ein einziges Ereffen, in welchem Allectus beffegt und ericblagen murbe (296), entichieb bas Schicks fal ber Infel, und ale Conftantius felbft in Britannien ans land flieg , fant er feinen Biberflant mehr , fonbern allenthalben eine freudige Aufnahme, Die ibm ber Ruf feiner Milbe und Eugenben berichaffte.

Conftantius forgte nach ber Bernbigung und Cides rung ber ibm anbertrauten ganber fur Die Wieberberfiels lung ber Runfte bee Rriedens und fur bie Bluthe ber Bife fenichaften. Ctatt burch Erpreffungen bon feinen Unters thanen einen Chat angubaufen, ließ er bad Gelb fur eine nubliche Thatigfeit in ben Sanben berfelben, weil er in gallen ber Roth von ihrer Danfbarfeit Unterflugung genug ju finden hoffte. Da ibm ber Pomp eines orientas liften Despoten, in welchem fich Diocletian gefiel, eben fo fremt mar, als Maximians militarifche Robbeit, fo fonten fich feine Unterthanen bei einer Bergleichung gwis fchen ben bamaligen Gemaltbabern nur Blud munichen. einen fo milben und boch qualeich fo fraftigen Dann qu ibs rem Beberricher gu baben 3). Bei biefent Charafter mar auch fein nachfichtiges Benehmen gegen bie Chriften nas turlich; er gab bamit feinem Cobne ein folgenreiches Bei fpiel, welches endlich nicht blos jur Emancipation, fons bern auch jur Berrichaft biefer bieber gebrudten aber

machtigen Gecte führte 4).

Mle burch bie Abbanfung Diocletians und Maris mians bie bieberigen Cafaren jur bochften Burbe erbos ben murben (305), bebielt Conftantius auch als Muguffus bie ganber, in benen er geliebt und geachtet mar. Geine Stellung murbe ibm aber erichwert, ba fein College Gas lerius ibm nicht freunbichaftlich gefint mar; er verrietb bies, als er bei ber Ernennung ber neuen Cafaren bes Conftantius Cobn, Conftantinus, überging, und ber bes forgte Bater fonte es faum babin bringen, baf fein Cobn bie Erlaubnif erhielt, fich aus ber Rabe eines argmobs nifchen und gewalttbatigen Raifere zu entfernen. Satte Conftantius langer gelebt, fo murbe mabricheinlich ichon er in Die Streitigfeiten verwichelt worben fepu, Die nachs ber fein Cohn aufs rubmlichfte burchfocht, allein balb nach ber Mufunft Conflantine erfranfte er in Britannien. wobin er gegangen mar, um bie norbliche Grente bes ros mijden Gebiete auf biefer Infel gegen bie Ginfalle ber Calcbonier gu ichuben, und ftarb im Jahr 306 ju Dorf. Muger Conftantin bem Großen, ben er mit feiner erften Bemablin Delena gezeugt, binterließ er von feiner zweis ten Bemablin Theodora brei Cotne und brei Tochter, bie alle bon ihrem Stiefbruber, welchem fie ibr Bater auf feinem Tobesbette empfohlen batte, aufe anftanbigfte perforat murben.

CONSTANTIUS II., Conftantine bee Großen gweiter Cobn, war im Jahre 317 geboren, und alfo bet feines Batere Tobe (357) gwangig Jahre alt. Durch fels nen Mufenthalt in Mfien, wo ibm die Bermaitung der ofs fentlichen Angelegenheiten als eine Borichule für tie Muss ubung feiner funftigen Berricherpflichten übertragen mors ben, mar er ber offlichen Sauptftadt bes Deiche naber, ale feine beiben Bruber, bie fich in ben entfernten Bros wingen bes Beftens befanden, und ibm lag baber bie Pflicht ob, feinem Bater Die lette Chre gu ermeifen. Bei feiner Unfunft in Conftantinopel, mobin bie Leithe bes Raifere gebracht worben mar, fant Conftantius bie Lage ber Dinge fo , bag es uber feine Rraft ging , fich mit

<sup>1)</sup> Eumenius war magister memoriae ober faiferlicher Ges beimfdreiber : Conftantius icese ibn aber mit Beibebattung feines Ranges und febr anfebnlichen Behaltes an Die bobe Schule ju Mutun, wo er icon fruber gelehrt batte. Unter ben Panegg, vert geboren bie 4. und 6., welche ven ibm bor Conftantine und Conftantinte 2) Eutrop. lib. 1X, cap, 15. Oros.

<sup>3)</sup> Tice fagt Entropine, lib. X. cap. 1.: Hic non modo amabilis, sed etiam venerabilis Gallis fuit, praecipne quod Discletiant suspectam prudentiam et Maximiani sanguinariam violentiam imperio ejus evarerant. 4) Euseb, histeccles. lib, VIII. cap. 13.

Chre aus berfelben berauszuziehen. Denn auf ber einen Beite perlangten feine Dheime und Gefchwifierfinder von ibm ben Cont, welchen ihnen Conftantin ber Große ges mabrt batte, und Beftatigung ber Stellung, gu melder fic pon bem verftorbenen Raifer erhoben worben waren, mabrend auf ber andern Seite eine Partei am Sofe ibren Untergang fuchte, und Die Golbaten erflart hatten, Ries manben, als Conftantind Cobnen, einen Antheil an ber Regirung ju geben. Erbichtete Unflagen boten Conftans tius einen Bormanb bar, bem Rathe femer Umgebung und ben Bewalttbatigfeiten ber Colbaten feinen Wiberfianb enigegen ju fegen; er ließ baber gu, bag feine beiben Obeime, feche Bettern und mehre anbre Danner, bie mit bem Saufe Conftantine bes Brofen verfchmagert ober befreundet maren, ermorbet murben 1). Dur gwei Defs fen Conftantine bes Großen, Gallus und Julianus, ents gingen bem Berberben, und Conftantius fuchte fpater burch ibre Erhebung bie Coulb wieber gut ju machen, Die er burch Einwilligung in ben Untergang ihres Baters auf fich gelaten batte. Unterbeffen maren auch bie beiben andern Bruber aus bem Beffen berbeigecilt, und Cons fantius traf mit ihnen gu Cirmium in Pannonien gufams men, ma fie fich über bie Theilung bes Reiches vereinigs ten; bei berfelben erhielt Conftantius bie morgenlanbis ichen Brovingen und mit biefen auch jugleich einen Rrieg gegen Derfien , ber fury vor Conftantine bee Großen Eos be ausgebroden war. Conftantius eilie baber von Pans nonien fo ichnell ale moglich an bie Ufer bes Euphrates, um bie lare Didciplin ber Eruppen wieber auf bie alte Etrenge juructjuführen, und ben Fortichritten bes perfis ichen Ronigs Capor Ginhalt gu thun. Der perfifche Rrieg, welcher mit furgen Unterbrechungen bie gange Des girung bee Conftantius binburch bauerte, murbe von res mifcher Ceite gwar ohne Ruhm, aber auch ohne große Raditheile geführt. Denn obgleich in ben Echlachten mabrend tiefes Rrieges ber Gieg fich ofter fur Die Perfer ale für bie Romer entfchieb, und in bem nachtlichen Erefs fen bei Gingara (345) bie romifchen Legionen fogar eine pollftanbige Rieberlage erlitten, fo bielten boch bie Res fungen Deforotamiens und befonbers Difibis, bas einer breimaligen Belagerung eben fo glidlich ale ruhmlich wis berftand, bie Gertichritte ber Frinde auf 2). Diefer Rrieg mar übrigens Urfache, baf fich Conftantius nach bem Tobe feines alteren Brubers Conftantine II. nicht in Die Angelegenheiten bes Beffend einmifchte, und bie Pros vingen beffelben von feinem jungeren Bruder Conftans in Bents nehmen ließ. 2118 aber nach ber Ermorbung bes Conftans, Magnentine in Granien, Gallien, Britans nien und, nach ber leichten Unterbruckung eines Begenfais fere, auch in Italien ale Raifer anerfant mard, und bie Legionen in Jupricum ihren General Betranto mit bem Burpur befleibeten, mußte Conftantius feine einnen unb feines Saufes Rechte vertheidigen, und Die Betampfung Der Perfer feinen Generalen überlaffen, um ben fdwieris gern Rampf gegen bie Ufurpatoren bes Weftens in eigner Berfon übernehmen gu fonnen. Babrent er burch bie Berhaftung ber Sefanbten, Die Dagnentius an ibn abs gefchicht batte, um einen friedlichen Bergleich ju bermits teln, feinen feften Entichluß erflarte, fich an bem Dors ber feines Brubere gu rachen, fam er bem Betranio, um bas Intereffe beffelben von bem bes Dagnentins ju trens nen, mit bem Unerbieten entgegen, ibn ale feinen Dits faifer anerfennen zu wollen. Betranio lief fich burch bies fee Berfprechen berleiten, fich fur Conftantius zu erflas ren , und mit bemfelben eine Bufammenfunft gu Garbica ju halten (351). Sier gewann Conftantius bie Officiere im Deere Betranio's burch Berfprechungen und bie Erups pen burch eine Rebe, bie er an biefelben bielt, und als Betranio aus bem allgemeinen Rufe ber Golbaten, bag fie nur Conftantins Cobn anerfennen wollten, und aus thren lauten Drobungen gegen bie Ufurpatoren erfante, er muffe entweber refigniren ober untergeben, mar feine Babl fcnell gefaßt. Im Angeficht beiber Scere nahm er bas Diadem ab, und erflebte ju ten guffen bes Conftans tius Bergeibung fur die Unmagung, bag er eine thm auf gegwingene Rrone gebn Monate lang getragen. Gegen einen fo unbebeutenben Beaner, wie Betranio, fonte Conftantius ohne alle Gefahr grogmuthig fepn; er bob ibn freundlich auf, und wies ibm gu Prufa in Bithonien feinen Bobnort und einen anffanbigen Unterhalt an, und bort lebte Betranio noch feche Jahre gludlicher, als er es auf bem Throne gemefen fenn murbe 3),

Micht fo leicht mar Magnentine zu befiegen, ber mit einem machtigen Beere, beffen Rern aus Tentichen ber fanb, im Unjuge mar; bie Lage bes Conftantine murbe noch fcwieriger, als auch ber Perferfonig Capor in aleicher Beit bie bieber eingeffellten Reinbieligfeiten mies ber anfing und in bas romtide Gebiet einbrang. Unter biefen Umffanten gab Conftantius feinen Bettern, bie bieber in Saft gehalten worben maren, Die Freibeit, und ernante ben alteffen berfelben, Ballus, jum Cafar (351), um feine Derfon im Driente gn vertreten, uub bas Intes reffe bes conftantinifden Saufes gu mabren, mabrent er felbft ben Magnentius befampfte. Magnentius mar ein erfahrner General und an militarifchen Zalenten feinem Begner fo weit überlegen, bag Conftantius nach vergebe lichen Berfuchen, Die Golbaten in verführen, und nach bebeutenbem Berlufte in vielen Gefechten, an ber Unters brudung bee Ufurpatore verzweifelte, und ihm bie Uns trage jum Frieben machte, welche er felbft fruber fchnobe gurudaemielen batte. Dies vergalt ibm jest Dagnens tius mit einem gleichen Sobn, fo baf bie Baffen allein enticheiben mußten. Da feboch mabrent ber Unterhande lungen Conffantius ben Anführer ber feinblichen Reuteret, Cilvanus, gu bereben gewußt hatte, mit feinen Truppen in ihm überjugeben, fo gab ihm biefe Bermehrung feiner Streitfrafte Muth, eine hauptichlacht ju magen. Er griff am 28. Geptember 351 ben mit ber Belagerung von Murfa beichafrigten Magnentjus an, und erfocht einen vollständigen Gieg, ber aber mit einem fo großen Berlufie verbunden mar, baf Magnentius feine Cache noch nicht verloren gab, fonbern fich in Stalten gu behaupten

<sup>1)</sup> Eutropine bezeichnet ben Untheil bee Conftantius an biefer Morbfrene febr treffend, wenn er fagt, fie fen geficheben sinente potins, quam jubente. 2) Bergl. ben Urt. Gapor 11. potius, quam jubente.

<sup>3)</sup> Hist miscell, ap, Murator, sorr, rer, Ital, T. I. p. 75.

fuchte. Mur zu balb zeigte fich aber allenthalben Abfall und Berratherei. Die Stabte nahmen Die Bartei bed Conflantius, bie Beteranen Conflanting bed Großen ers flatten fich fur ben Cobn ibres chemaligen Rubrers, und Daguentius mußte mit bem liberreite ber ibm noch ges treuen Eruppen jenfeite ber Alpen eine Buflucht fachen. Die Rraft ber Bergmeiflung perichaffte ibm gwar bei Das Dia, wo ibm eine Abtheilung ber femblichen Armer ben Weg verfperren wollte, einen Gieg, allein auch Gallten war nicht geneigt, große Mulopferungen fur Die Cache eis med Beflegten gu machen, und ale ber Abfall ber gallis fcben Stabte auch feine eignen Truppen anfiedte, und felbft in feinem lager ber Ruf: "lang lebe ber Ratfer Conftantius!" gebort warb, blieb ibm nichte übrig, als ben Tob bon feiner eignen Sand in fuchen, um nicht ein nen fchimpflicheren und qualvolleren von einem unvers fobnlichen und rachfüchtigen Reinde ju leiben. Rachbem er querft feine Familie umgebracht batte, frurgte er fich om 10. Muguft 353 in fein Echwert, unb iberlief feinem Begner ben alleinigen Befit ber romifchen Belt 4).

Conftantius mar in ber Babl ber Dittel, mit bes men er ben Ufurpator befampft batte, fo wente gemiffens baft gemejen, bag er auch die Teutiden gu Einfallen in Ballien aufgefobert batte. Diejer Muffederung batten Die Mdemannen und Franten Rolge geleiftet, aber nicht um bie errungenen Bortbeile an Confantius abintreten, fonbern um fie felbft gu behalten. Ein Eriog mit ben Miles mannen mar baber eine ber unmittelbaren Rolgen bes Burgerfrieges. Dachbem ber Raifer burch prachtige Spiele ju Mrles und Balence feine Gicae über Magnens tius gefeiert, brach er, um neue und ruhmlichere an ers fechten, gegen Die Mllemannen auf (354). Er ging bei Bafel über ben Mbein, allein bie Machrichten aus bem Orient und vielleicht auch bie Muffungen ber Reinde bes flimten ibn, ehe es noch ju einem Ereffen gefommen mar, an einem Krieben mit ben Allemannen. Denn er mußte fich bier Rube verfchaffen, um mit beffo groferem Rache brude fein Anfeben gegen ben Cafar Gullus geltenb machen gu fonnen, ber fich burch Unporfichtigfert, Beichts finn und Schwäche, bes in ibn gefesten Bertrauens uns wirbig gezeigt hatte. Die Urt; wie fich Galind in Uns tiochien benahm, mar fur ben gramobnifchen Conftantius Grund genug, alled von ibnt gu furchten, und er fuchte ibn querft auf friedlichem Wege im frime Gewalt gu brine gen, inbem er ihn nach Italien einlaben lief. Der Mann aber, ben er gu biefem 3mede an ihn abgefchicht batte, ber Beneral ber Leibmathe Domitian, mar bagu umpeffent; feine militarifche Derbheit reigte ben Stoly es Balins ju bem Gefchle feiner Berbaftung, und bet Biberipruch, ben ber anbere Gefantte, ber Quaffor Mone tius, bagegen einlegte, brachte ibn fo auf, bag er bie Abgefanbten bes Ratiere bet Buth ber Golbaten und bes bebeid von, Antiochien Preis gab, :: Ctatt fid) nun unabe singie ju erflaren, mar Gallus fchmach genug, nach fo

pielen Beranlaffungen, bie er ben Conftantius m gerede tem Unwillen gegeben bette, boch beffen beuchlerifche freundichaftlichen Emlabungen nach Stalten gu folgen. Muf ber Reife murbe er aber von ben menigen ibm treu gebliebenen Freunden getrent, und bann ale Befangener ouf eine Jujel bei Pole in Mitrien gebracht, wo ber alles permogenbe Berichnutene Eufebind bie Unterfuchung lets tete, und ben Angeflagten ju fo vielen Geffandniffen brachte, bag ber Ratfer fich bewegen ließ, ben Befehl gur Dinrichtung feines Betters ju untergeichnen. Conftans tius bereute es ju fpat; ber Gegenbefehl , melchen er abs fchiefte, tam erft an, ober murbe erft geoffnet, ale bie hinrichtung ichen vollzogen mar (Dec. 354). Dem Salle bes Gallus folgten, wie bem bes Dagnentius, eine Menge Ungerechtigfeiten gegen Manner, Die ber Umgebung bes Conftantius ju machtig ober ju reich maren. Der von feis nen Berfchnittenen beherrichte Raifer murbe immer grans famer, je mehr man ihn mit Argwohn erfullte, und felbit berbiente Danner, wie Gilvanus, beffen Abfall von Magnentius zum Giege bes Ratfere bei Murfa beigetras gen batte, murben ein Opfer beffelben. Gegen bie miber ibn erhobenen Anflagen fand Gilvanus feine anbere Rets tung, ale in ber Annahme bes Burpurs; allein biefer fcunte ibn nicht gegen Berrath und Meuchelmorb. Uns ter ber Daste eines Freundes fchlich fich Urficinus in fein Bertrauen, mub fand Schwerter genug bereit, um für eine gute Betablung ben Raifer Conftantius pon feinem Begner ju befreien. b Gilbanus murbe 28 Lage mach feis ner Erhebung cemorbet. Much bes Gallus Bruber, 'ins lianus, murbe burch bie Intriquen ber Berichnttrenen ein Opfer von bes Raifers Mietranen geworden fen; batte fich nicht die Raiferin Eufebia feiner angenommen, Muf ihren Rath murbe bem Pringen Athen jum Mufents baltdorte angewiefen , wo er feche Mongte fang ben Mife fenichaften lebte, und feine Liebe ju ben philosophischen und theologichen Grundfagen ber Miten beitarfre. Mus biefer angenehmen Abgeichiebenbeit marb er auf Bermene bung feiner Befchuterin Eufebig an ben faiferlichen Sof jurudgerufen, und ju Matland feierlich jum Cafar et flart (355). Denn Conftantius fühlte feine Rraft gu fcmad, um allein ein Reich gu bertheibigen und ju vers maiten, bad in Gallien bon ben Franfen unb Milemannen. an ber Donau bon ben Carmaten und in Mfien von ben Perfern bebroht mar. Er übergab baber, bem noch unger ubten aber vielveriprechenben Julian ben ichmierfoeren Theil Der Bermaltung, Die Bertheibigung und Mominie Aration bes Befiens, jeboch nicht, ohne ibm Mufpaffer jur Ceite gu fellen, bie alle feine Sanbiungen beobarbten. und wenn fie bem Intereffe bes Ralfere nachtheilig: mas ren, binbern foliten. Radibem Conftantius Rom ibes fucht und ale ein Anbenfen feines Triumphe und feiner Unmefenheit einen aus Elgopten berbeigefchafften Dbeliffe fen batte aufftellen laffen, begabter fich nach Milbeten (357), mo er einige Sahre bermeilte aund burch Giene und Bertrage bie Sicherheit bet Gienge wieder berftellte. Dann ging er nach Mfien (369), wo Gavor burch feine Roberungen, Die er auf ben ebemaligen Umfang bes perfichen Diciches unter Darius und Terpes flinte, einen Rrieben unmöglich und einen Rrieg unvermeiblich gemache

Da bie Gefchichte bes Ammianus Margellinus, jo weit fie the erhalten fit, 'eft mach bem Seinze bes Magnenitie begint, fo muß man bie Nachrichten uber biefen Burgerfrieg aus Aurelius Vigeor und Zonaras nebuten,

Magem. Encyclep. b. M. u. R. XIX.

batte. Conftantius fanb Umiba bon ben Berfern erobert, und mar felbft nicht im Stanbe, einen ber bon benfelben befesten Dlage in feine Gewalt ju bringen, mabrent Jus lian in Gallien Thaten verrichtete, ble biefem jungen Dels ben bie Achtung aller, welche es mit bem Reiche gut meinten . bagegen ben Reib ber Berichnittenen juggen. Des Conftantius argwobnifches Bemuth mar leicht gu reiten , allein Mulian fant ju feft , um ibn fo leicht, wie Ballus, flurgen gu tonnen. Er war geliebt bon ben Eruppen, Die ibre Siege und ibren Rubm feiner weifen und tapfern Subrung verbanften, und angebetet bon ben Unterthanen, welche er gegen bie Bebruckungen ber Beamten in Cous nahm. Richts befto weniger befolgte Conffantins bie Ratbicblage feiner Umgebung, weiche barauf binausliefen , bem Cafar feine Ctuben ju rauben, indem man bon ibm ben beften Theil feines Deeres gur Befchutung von Uffen verlangte. Der faiferliche Befehl jum Aufbruche ber gallifchen Legionen nach bem Drient war aber fur die Eruppen, bie fich nicht bon ihrem Bas tertanbe und ihrem flegreichen Unfubrer trennen wollten, ein Signal jum Mufruhr; Julianus marb wiber feinen Billen bon ihnen jum Raifer ausgerufen, und gezwuns gen, ein Diabem aus ihrer Sanb anjunehmen. Gein Biberftanb gegen biefen 3wang mar gewiß eben fo aufs richtig, als feine Betrübnig über bie bon feiner Geite nos thige Unnahme ber faiferlichen Burbe; ba er fie aber eins mal batte, foberte feine Ehre und Gicherheit ihre Bes hauptung. Er fuchte baber querft auf gutlichem Bege bie Einwilligung bes Conftantius, allein ale biefer, ber feit bem Tobe ber Raiferin Gulebig gant unter bem Gins fluffe ber Berichnittenen fanb, fle ibm verweigerte, brach ein neuer Burgerfrieg aus. Conftantius jog feine Urmee bon ben perfifden Grengen jurud, nachbem er porber mit ben Surffen am Ligris und mit ben unabbans gigen Ronigen von Armenien und Iberien ein Bunbnig gefchloffen batte; er mar aber fcon frant, ale er feinen Darich nach bem Weften antrat, und auf bemfelben nahm feine Gefundheit fo ab, baf er in Mopfofrene, eis nem Stabteben in ber Mabe bon Tarfus, lienen bleiben mufite. Dier farb er am 3. Movember 361 im 45. Cabre feines Alters und im 25, feiner Regirung. Bor feinem Tobe foll er noch Mulian zu feinem Machfolger ernant baben 5). (Fr. Lorentz.)

... Constanz f. Kostnitz. 119 1 Constanzer - See f. Bodensee, Constellation f. Sternbilder, Sterndeutung,

CONSTITUENS, Geffalt; gebenbes Mittel beift in ber Receptirfunft basjenige, woburch eine Arynei bie ibr nothige form, Umfanglichfeit und Confiften erbalt. Bei fiuffigen Argneien beißt biefes Mittel in ber Runfts fprache Vehiculum, bet anbern Praparaten aber Exci-piens. Benn bem Mrgte fein Constituens ju Bebote fieht, welches ungleich als Adjuvans ober Corrigens bies nen fann, fo ift es zwedmäßig, baju ein gang inbifferens tes Mittel, wie 1. B. bei Dulverformen gewohnlichen Buder ober Mildguder, bei liquiben Armeiformen beftil lirtes Baffer ober einen einfachen Gerftenabfub ju mabe len, bamit die Birfung bes Sauptmittels unbeeintrache tiat bleibe. 2Bo biefes an fich fchon bie bem 3mede ents fprechenbe Beftalt befitt, fallt bas Constituens gang meg. (Th. Schreger.)

Constitution f. Verfassung.

178

CONSTRUCTION ber Gabe beißt im Mugemeis nen gwar iebe Cabbilbung; im engern Ginne perfebt man aber barunter bie bernunftgemaffe Unorbnung bet Borter im Cape, beren Mbanberung nach rhetorifchen 3meden Inverfion genant wirb. Die Bernunftmas figfeit ihrer Bortfolge beforbert bie leichte Berftanbliche feit, welche ftete bas erfte Erfobernif einer Sprache bleibt. Darum wirb fle nicht nur in ben Umgangefpras chen geliebt, beren Duffer bie frangofifche ift : fonbern auch bei ber Erlernung ber Runftfprachen, welche jut Ers reichung boberer 3mede im Denfen, Reben ober Dichten mehr ober weniger invertiren, liegt fie bem gangen Uns terrichte in ber Catbilbung jum Grunbe. Rach ihr beurs theilt man bie berichiebenen Arten ber Inberfion, und ju ibr nimt man feine Buffucht, wo bie Inverfion ben Ginn einer Stelle zu verbunfeln fcheint. Go nothwendig alfe auch bie Rentnif ber Inverfionen ift, welcher febe Gpras de nach bem ihr eigenthumlichen Beifte fich befähigt bat; fo methobifch ift es, fich jubor mit ben Regeln ber Cons ftructionsorbnung genau befant ju machen, ebe man ju ber Einübung ber Inberfionen ichreitet. Diefe Consftructionsorbnung ift, weil bie Bernunft überall ihre Bore fellungen nach einerlei Regeln orbnet, in allen Gprachen biefelbe, ba felbft bie wenigen Abauberungen berjenigen Sprachen, welche bie Conftructionsorbnung jum bothften Gefete ihrer Bortfolge gemacht haben, als Inverfionen ju betrachten finb. Die Regeln bet Confiruction finb bas ber an fich gang einfach, und nur ihre Inwendung wird um fo fcmerer, je mebr man burch Inverfion von ber nas turlichen Bortfolge abgewichen ift,

Miles, was wir reben, nimt bie Form eines Capes an, in welchem bon irgend einem Gegenflanbe bed Den fens etwas ausgefagt wirb. Goll nun bie Confiruction eine bernunftgemaße Unorbnung ber Borter im Cape fenn, fo muß fie guerft bas beftimmen, wovon bie Rebe iff, ober bas Gubject, welches ber gangen Sabbil-bung gum Grunbe liegt. Diefem folgt bie Ansfage, fep fie min in einem einzigen Borte euthalten, ober in ein bes fonberes Musfagewort und Musgefagtes, b. b. Copula und Prabicat aufgeloft. Im lettern Salle geht mas turlich bie Copula boran, welcher bas Drabicat um fo mehr nachfolgt, ba biefes felten in einem Borte bollffans big ausgebrudt ju werben pflegt, und mancher Bufabe ju feiner Bervollftanbigung bebarf. Diefe Bufabe finb von boppelter Mrt, auf Cobareng ober Depenbeng ger grundet. Bo beiberiei gugleich Ctatt findet, geht bie Cobarens ber Depenbens por; mir barf man nicht bergel fen, bag auch ber Dependeng eine Cobarent fomol ale eine neue Dependent jugeordnet fenn tann, ... Go wie bas Bras bicat nicht immer in einem Borte poliftanbig enthalten ift, fo fann auch bas Cubject in mehren Worten ausner brudt fepn, welche naturlich nach ber Met, wie fie ben Begriff bes Cubjecte ergangen , bemfelben erft noch bets

<sup>5)</sup> Bon bem 3abre 354 en ift bie Gefchichte bes Ammianne Marcellinus eine queführfiche und glaubmurdige Quelle,

geothnet werben muffen, ebe man ju ber Auslage über gebt. Sofern ieboch nicht boun die Arbei ift, wie man etwas nach der Sonftructionsordnung schreiben soll, sons dern die Vonftruction, welche wir hier vorgiglich vor Ausgen haben, dazu bienet, dem Cinn einem inte mit allerfel Reserbeitimmungen ausgeschwindten Sapes flar aufgriaffen; skobt es allerdings frei, jubor die einfachen Jaupte bestandteile des Sapes berausgubern, und dann beren Rechnschlinnungen in berjagen Debrung nachgubelen.

welche bie beutlichfte Einficht gewährt.

Die Urt ber Dependeng wird burch bie grammatis ichen Formen eines Bortes bestimt; Die Cobareng ift aber perfchieben nach ber Befchaffenbeit besienigen Bortes, welchem fie angebort. Mit bem Gubftantive cobas rirt ein Mbjectio, fen biefce nun ein wirfliches Mbs jectiv ober ein Particip, ein Bablwort ober Pronomen; mit bem Berbum aber, fo wie mit bem Participe ober Mbiective, ein Abverbium, welches auch burch eine Prapolition mit bem bau geborenben Gubffantive ausges brudt fenn fann. Go wie fich nun ein Mblectiv auch Durch einen Relativfas umfcreiben laft, fo fann ein Conjunctionalfat bie Stelle bes Abverbiums bers treten. Daburch wird ber einfache Gas ju einem sufammengefesten erweitert, welcher aus einem Dauptfage mit einem ober mebren Rebenfagen bes febt. Db nun wol im Schreiben bie Rebenfate an ihrer geborigen Stelle in ben Sauptfat eingeschaltet werben, ip ift es boch beim Erflaren eines mit allerlei Debenfagen angefüllten Capes bas befte Mittel, um ju einer flaren Uberficht ber Berbindung bes Bangen gu gelangen, ben Dauptfas werft berauszubeben, und nach ber oben anges gebenen Confiruction bes Sauptfates ichen Rebenfat nach gleichen Regeln ju conftruiren, mobei jeboch ber Des benfaß eines Rebenfates eber borgunebmen ift, als ber Rebenfas irgend cince anbern Beftanbtheiles bes Saupts fanes. Die Cobareng eines Abjectives mit bem Gubftans tibe ift weit inniger, ale bie Cobarent eines Abberbiums mit bem Berbum, fofern bas Abberbium nicht blos ber Copula ober bem Drabicate angebort, fonbern bie gange Musfage naber beffimt. In biefem Falle lagt fich ein bas Mbeerbium bertretenber Conjunctionalfat eben fo gut bem Sangen poranfeben, als binten anffellen, gleich einer Brapofition mit ihrem Substantive, fatt baf ein Relas tibfas unmittelbar mit bemjenigen Borte berbunben wers ben muß, welchem er angehort.

Dieraus erflatt fich die Anfelung bes Gifebers fates in der Werfancesprache, im velchem ber Connuctionaliag den Borderfat, der haupflag aber den Rechfat diebet. Davon unterscheinet fich wieder ber Schaft fat der die Periode der Dichters und Rednutipaache, welche alle Redembessimmungen eines Jauptfates wie die Kiguren eines Gemäldes ordnet, und fienach dem Berchklinffe liedes Gegriffest in den Aupstfate einfhaltert, so das der Worderfat eines Gilederfaged in der Periode als ein Burlichen fa erfohent. Darum febe es dei der Auflichen faber der der jeden Borichenfag entwoert als Borberfag berauf zu heben, der auch der Entwicklung des Haupflages erft nachfolen un laffen, je nachdern es des Erechbung eines

Beriobe mit ber anbern erbeifcht. Bon biefen gufammene gefesten Gasen find aber bie verbunbenen mobl zu nne terfcheiben, in welchen jeber burch ein blofee Binbemort mit einem anbern Cabe verbunbener Gas als ein fur fich beffebenbes Sange ju bebanbeln ift, welches wieber als Bliebers ober Schaltfat bargeftellt fenn fann. Dieraus ergibt fich ber mefentliche Unterfchieb swifden einem Binbes und Sugeworte, welche ber lateiner unter bem einen Ramen ber Conjunction jufammengefaßt bat. Es werben gwar burch beibe gwei Cape mit einam ber berbunben , bie aber burch ein Binbewort nur coors binirt werben, und barum auch gang beterogen fenn fonnen, mabrent bas Rugemort einen Gas bem anbern fuborbinirt, und barum eine homogenitat ber Begriffe bebingt. Beibe liegen zwar ale blofe Berbins bungeworter aufer ben Grengen eines ju bilbenben Canes; aber mabrent bas Sugewort eines Glieberfates mit bem Borberfate bem Gangen boraufgefchicht werben fann, erhalt bas Binbewort nur gwifden bem berbunbes nen Bangen feine Stelle, mofern nicht zwei Correlate beffen Stelle vertreten, bon melden je eines ben berbuns benen Gaben porangeht.

Das Binbewort fann auch einzelne Theile eines Cates mit einander verbinden, und fo einem Cate zwei ober mehr Gubiecte geben, obne bag fich baraus grei pber mehr Cape bilben laffen, wie bei gwei ober mehr verbundenen Copuln und Prabicaten, j. B. "DI und Baffer verbinden fich nicht." Berbindet bagegen ein Rugewort gwel Theile eines Gabes, fo lagt es fich immer in einen befondern Cat auflofen, j. B. "Der Dapft fann als Denich auch irren" fur "fofern er ein Denich ift." Dieraus folgt fur bie Conftruction bie Regel, baf bie burch ein Binbewort verbunbenen Theile eines Canes in ibrer Berbindung ju belaffen find, mabrend man bie burch ein Bugewort verbundenen Theile als fur fich beftes benbe, einander untergeordnete, Gate behandeln fann. Co wie aber bei fo verbundenen Theilen eines Gages ber Debenfas unvollständig ausgebrudt erfcheint, fo tann auch jeber Sauptfat fo unvollftanbig bargeftellt fenn, bag weber Subject, noch Copula, noch Pradicat, barin ent, halten ift, 1. B. "heute mir, morgen bir." Dag es in einem folden galle freiftebt, bel ber Conftruction entwes ber bie fehlenben Sauptbeftanbtheile bes Gates zu ergans gen, ober, weil fie fich von felbft verfteben, nach Guts bunten ju übergeben, bebarf feiner weitern Erinnerung. Dagegen muffen wir bemerten, bag ble Interjection Die Stelle eines gangen Gabes vertritt , inbem fie ben Ges banten in eine Empfindung fleibet. Gie bilbet baber nie einen Gattbeil, fonbern ift als Parenthefe ba eingufchals ten, wo bie bezeichnete Empfindung bingebort. Daffelbe ift mit ber Unrebe im Bocative ber gall, welche nach Umftanben entweber bem Gangen voraufgefchict, ober an berienigen Stelle eingeschaltet wirb. mo bas biefelbe eine leitenbe Berfonwort ftebt.

Co wie man bei der Confruction eines Capes jede Interjection und einfache Bocative fogleich mit bemjenigen Worte verdinder, dem fie zunächst beigefügt find, größere Einschaftungen aber bis aus Ende anfspart; eben so fest man iede fürzere Bestimmung eines Gubstantiede durch man iede fürzere Bestimmung eines Gubstantiede durch

180

ein Bablmort ober Dronomen bemfelben unmittels bar por. Daffelbe fann mit einzelnen Mbjectiven und Moberbien gefcheben; erhalten fie aber noch anbere Beifate, fo orbnet man fie am beften, gleich ben ibre Stelle pertretenben Relatibs und Conjunctionalfagen, binter bem Borte ber, welches burch fie naber beftimt wird. Rebes regirenbe Bort geht in ber Cons Aructionsorbnung dem regirten por, mithin bie Pras pofition, bas Romen ober Berbum bem baven abbans genben Cafus, bas Silfeberbum bem Infinitibe; bas Sugewort wirb aber nicht blos bent Berbum, befs fen Mobus man baburch bestimt glaubt, fonbern bem gamen Confunctionalfage vorangeftellt. Daffelbe pflegt man mit bem Relative ju thun, um bie Cobareng bes Relativiages mit bem vorangebenben Gubffantive ober bem beffen Ctelle bertretenben Borte fofort angubeuten, in meldem Ralle bann eine Drapofition ben Melativfas beginnen fann. Dag aber eine folche Wortfiellung noch fo naturlich fcheinen, jumal ba bie Relative Abbers bien, als mann, wie, mo, bon vielen fur Cone junctionen gehalten werben; fie bleibt immerbin eine Ins verfton, und muß ber oben angegebenen vernunftgemas fen Unordnung weichen, fobalb man einen Cat gur Ers flarung feines Ginnes confirmirt. Bewohnlich bebanbelt man feboch bie Relatio , Abverbien fo febr ale Conjunction nen. baf man fogar bie entiprechenden De monftrative Moverbien auf gleiche Beife ordnet, g. B. "Bie bu mir, fo ich bir." Daf aber felbft bas fo, melches in teutichen Glieberfaten ben Rachfat einzuleiten pflegt, fein blofee Binbes ober Sugewort fen, erhellet aus ber bamit verbundenen Juverfion, welche fich im Teutschen burch bie veranberte Stellung bes Berbums verrath. (Grotefend.)

CONSTRUCTION beift in ber Bcometrie bie Riebung bon geraben ober frummen Linien, Legung von Cbes nen. Bemegung bon Linien um baburch Rlachen ober Rors per einer bestimten Art zu befchreiben, furz Mues, mas bagu bient , eine gemiffe geometrifche Rigur im meiteften Ginne biefes Borte (bergl, ben Mrt. Rigur) bervorgubringen, Cofern bie Confiruction jum Beweife eines Cates biens lich ift, wird fie auch Silfeconftruction genant. Da alle geometrifche Großen nur in unferm Berflanbe ges bilbete Abftracta find, fo tann febe geometrifche Cons fruction eigentlich auch nur im Berffanbe gebacht, nicht burch mechanifche Mittel außer und porgenommen merben. Entwerfen wir inbeffen eine Zeichnung von bem geometris fcen Gegenftande, ben wir and vorftellen, um burch finnliche Unichauung bem Berftanbe ju Silfe ju fommen, fo pfleat man auch biefe im meiteren Ginne eine geomes trifche Confiruction ju nennen; es ift aber, befonbere fur ben Unfander in ber Geometrie, febr wichtig, nicht bas Bilb ober Beichen mit bem bezeichneten Gegenftande felbft an vermechfeln, Go iff t. B. ber Strich, womit wir auf Dem Dapiere eine Linie verfinnlichen , nicht bie bon und gu benfenbe linle, ba er nicht blos lange, fonbern auch ims mer eine gewiffe, wenn auch noch fo geringe, Breite bat, weil wir ihn fonft gar nicht feben wurden. Dan nent eis ne folde Berfinnlichung einer geometrifchen Conftruction, megen bee baju nothigen Gebrauche von Werfzeugen eine

organifche ober infrumentale ober auch mechas nifche Conftruction ').

Siebe gegebene gante Rabi lafit fich offenbar burch eis ne gerabe Linie barftellen ober conftruiren, inbem man irgent eine begrengte gerabe Linie gur gangeneinheit ans nimt, und nun eine gerabe finie tiebt, Die ein Goviels faches von biefer gangeneinheit ift, ale bie gegebene Rahl von ihrer Ginbeit, welches man burch bloffes in ffetiger Folge wieberholtes Muftragen ber Langeneinheit auf eine unbegrengte grade linie leicht bewertftelligt. Jebes Pros buct and zwei gangen Bablen ab laft fich ebenfalls geomes trifd confiruiren und gwar auf boppelte Beife : entweber inbem man , nachbem bie Bablen a und b für einerlei gans geneinheit & ale gerabe ginien bargeftellt morben finb, ein Dechted unter biefen beiben Geiten befchreibt, welches fich bann burch Parallelen mit ben Geiten in fo biele eine ander gleiche Quabrate, fedes = 2 gertheilen laft, als bas Probuct ab Ginbeiten enthalt, ober inbem man gur Langeneinheit & und gu ben als gerabe Linien ausgebruch ten a und b bie vierte Proportionallinie x fucht, mas bier eben fo viel ift, ale bie Berbaltniffe A : a und 2 : b in ein Berbaltnif tufammenfeben (veral, bie Mrt. Berbalte niß und Proportion). - Muf abnliche Art lagt fich ein Product aus brei gangen Bablen abe conftruiren, ine bem man entweber unter ben fur einerlei gangeneinheit ale gerabe Linien ausgebruchten a, b und c ein rechtwinfe liges Parallelepipebon befchreibt, welches fich bann burch Parallelebenen in fo viele gleithe Burfel, feber = 23 jets theilen laft, als bas Product abc Einbeiten bat 2), ober inbem man die Liuienverbaltuiffe A : a, A : b, A : c que fammenfett 3). - Auch Producte aus mehr als brei gans gen Zahlen abcd ... laffen fich als gerabe Linten barfiels len, wenn man jebe ber Bablen a, b, c, d ... ale Linie für einerlei gangeneinheit & ausbrudt und bann bie Bets baltniffe A : a, A: b, A : c, A : d u. f. w. jufa mmenfest.

Eine gebrochene Jahl ober einen Quotienten  $\frac{a}{b}$  fann man burch eine gerabe kluie construiten, wenn man bie a und b für einertel kuncertuhett. a das Kinnen dost ftellt, und num die vierte Proportionallinie x in der Proportion  $b: \lambda = a: x$  nach Euft,  $V_1, 12: \text{ fucht}.$  Den Quotienten  $\frac{ab}{c}$  construiter man eben so, wenn man  $\mu$  ben sinnen (fid ausgebrückten c, a und.) bie vierte Proportion der Grand geber der generalle generalle

portionale x sucht. Den Quotienten abc confruirt man fernet, wenn man die a, b, c, d, e nach der Lineareinfeit La ausbrückt und nun die Berditniffe a' d, b: e, c: d, we fammenfest. Den Quotienten abc d confruirt man, im demmenfest. Den Quotienten abc de confruirt man, im dem man die a, b, c, d, e, f für l, als Längenchiede linearisch ausbrückt, und nun die Berditunffe a: e, b: f, c: l, d: 1, kusmmenfest 4. hieraus terglich field leicht die Confruction aller biemit ahnlichen Jahlens Mussbrück.

Ausbructe wie  $x^a = a^a + b^a$  ober  $x = \sqrt{a^a + b^a}$  and  $y^a = a^a - b^a$  ober  $y = \sqrt{a^a - b^a}$  lassen sind mit diffen sid mit differ some probagoratischen Gesche leicht constructive. Sie in Mostruct wie  $\sqrt{a^a + b^a} = c^a - d^a + e^a$  constructive man, wenn man cest  $\sqrt{a^a + b^a} = A$  barauf  $\sqrt{A^a - c^a} = B$  bann  $\sqrt{B^a} - d^a = C$  bann endight  $\sqrt{C^a} + e^b$ , nach bem pothogoratischen Sade geometrisch barfellt. Sehr etc. Sehr etc. wich die Geoffruction ber Gabicmousbructe oft daburch, daß man bieselben cest in Kactoren terlegt, j. B. wenn  $x = \frac{a^b - bc^a}{ad}$  so berr

wanble man biefen Ausbruck erft in  $x = \frac{b(a-c)(a+c)}{ad}$  und conftruire ibn bann fo, wie oben bei ber Conftruction

ber Dustenten geleht worben iff.
Eine entwicklite rationale Huntion von x fep y = a, x + a, x - 1 + a, x - 2 ... + a, a, 1 x + a, a, fo lagt die fetige Golge ber Werthe, welche bie Gunction y annimt, wonn man bem x nach und nach verschiebene

4) sienen Zweisenten schribt man so viel Zimensfence au, and ber gäbert mehr entre Arattern, benn ber Renner beigen, betr jud ab mad  $\frac{a\,b}{a\,b}$  mad  $\frac{a\,b}{a\,b}$  von einer Abmesssung auch eine Moure filmen,  $\frac{a\,b}{a\,b}$  von jwei tibs eine  $\frac{a\,b}{a\,b}$  von jwei tibs eine  $\frac{a\,b}{a\,b}$  von gast seiner Abmesssung Sweisen Sweisen der bei  $\frac{a\,b}{a\,b}$  von gast seiner Abmesssung Sweisen Sweisen der bei Salern werden der Bertra bei der Bertra Sweisen werden der Bertra Sweisen der bei Salern werden der bei Salern werden der Seiner Gestraten der Bertra Sweisen der Steiner der Schribterie der Schribteri

Weerhe beilegt, auf folgende Art conftruiren: Man drude die Wertbe, woldse man dem deligt, nach einerlei Klangeneindeit als gerabe Linien auf, eben so den ju jes dem naedbrigen Werth von 33 jiebe nun eine gerade Linie (Mofifientlinie) X-X von unbestimter Edinge,



nehme auf biefer einen beliebigen Puntt (Unfangepunte ber Coordinaten) A und trage, fets bon A anfangenb, auf Die Linie AX alle pofitiven linearifch ausgebruchten Berthe von x, dies fenen AP, AV, AQ, AR u. f. w., auf bie ginie AX' trage man alle negativen lineariid) ause gebructten Werthe von x, bies fepen AL, AM, AT, AN, AS u. f. w. Alle biefe linearen Werthe von x nent man Abfeiffen. Durch bie Endpunfte ber Abfeiffen lege man gerabe Linien einauter parallel, am bequemfien fenfrecht auf X'X, und mache jebe biefer Parallelen von ber Abfriffeulinie an gerechnet, fo lang, ale ber lineare Werth von y fur bie jugeborige Abfeiffe x ift, 1. B. bie Parallele burch A mache man gleich bem linearen Berth bon y fur x = o, bie Parallele burch V gleich bem lineas ren Berthe pon y fur x = A V u. f. w. Diefe paralles Ien Emien, welche man Orbinaten neut, lege man ins beffen fo, baf bicjenigen, welche pofitive Berthe bon y ausbruden, wie M M', AA' u. f. w. auf bie eine, bies jenigen aber, welche negative Berthe von y ausbructen wie VV' auf bie andere Ceite von X'X fallen (vergl. ben Mrt. Coorbinaten). Berbindet man nun bie Ends punfte aller Dibinaten S', B', M', A' u. f. w. burch ets ne fletig fortlaufenbe linie 6), fo ift biefe linie ber geomes trifde Det fur bie Endpuntte aller Orbinaten und brudt mithin bad Steigen und Ballen ber Berthe bon y aus. In ben Punften wo bie Linie S' B' M' u. f. m. bie Abs feiffenlime trifft, wie in N, T, L u. f. m., ba ift y = 0, mithin find AN, AT, Al. u. f. w. folche Werthe von x, wofur  $a_0 \times n + a_1 \times n^{-1} + a_2 \times n^{-2} \dots + a_{n-1} \times + a_n$ = 0 wird, b. i. AN, AT, AL u. s. w. sind linearisch ausgebructte Burgeln ber Gleichung a, xn-1 + a, xa-2 ... = o. Geht bie frumme Linie bon ber einen Geis te ber Abfeiffenage auf Die andere Ceite uber (welches ber Rall ift, wenn y fur einen Werth von x pofitiv, fur einen andern negativ ifi), fo liegt swifthen zwei entgegengefets ten Orbinaten, burch beren Endpunfte fie bann geht, ges wiß wenigstens ein Durchichnitt ober eine ungerabe Ins sabl von Durchichnitten ber Curve mit ber Mbfeiffenlinie, b, i. eine Burgel ober eine ungerabe Ungabl von Wurzeln ber Gleichung y = 0, wie in unferer Figur gwb fchen x = AS und x = AB. Dagegen braucht bie frume me Linie, um zwei gleichnamige Orbinaten ju verbinden,

<sup>6) 3</sup>ft y feine rationate Aunetion von x, fo wird biefe Linie nicht immer feetig fenn, fondern oft aus jurei ober mehr von einz anber abgesonderten Theilen bestehen. (Bergl. ben Mrr. Rraums me Linien.)

gar nicht bie Abfriffenare ju fchneiben, ober, wenn fie bies felbe swiften jenen Orbinaten fcneibet, fo muß bies eine gerate Ungabl Dale gefcheben, b. i. es liegt gwifchen grei Berthen bon x, ju benen gleichartige Berthe bon y gebos ren, entweber gar feine Burgel ober eine gerabe Angabl bon Burgeln ber Gleichung y = 0, fo in unferer Figur gwifchen.x = AS und x = AM. Beruhrt bie frumme Linie bie Abfriffenare, ohne fic gu fchneiben , wie in unfes rer Rigur bei L., fo brudt bie baju geborige Abfeiffe (bei und Al.) eine gerabe Angahl einanber gleicher Burgeln ans. Jeber Durchfchnitt ber frummen Linie mit ber 21bs feiffenare aber fann auch auf eine ungerabe Ungabl gleis der Burgeln beuten. Gine Biegung ber frummen Linie gegen bie Abfriffenare gu, welche fich aber wieber verliert, obne baß bie Abfriffenlinie erreicht wirb (wie bel uns in It') beutet auf ein Paar jufammengeborige imaginare Burgeln bon ber form x = a + B / -1 und x = a - β √ -1. - Alles bies bient gur Beranfchaulichung non Gaten aus ber Theorie ber Bleichungen (vergl, ben Mrt. Bleidung). - Da bie Glieber einer grithmetis fchen Reibe jeder Ordnung, ale Berthe einer gunction y = a, xn + a, xn-1 ... + an-1 x + an, wenn man barin x = a, bann x = a + d bann x = a + 2d u. f. m. fest, angefeben merben tonnen (vergl. ben Art. Reibe), fo geigt bas Borbergebenbe jugleich, wie bas Abnehmen und Bunchmen einer folden Reibe geometrifch bargeftellt mers ben fann. - In bem Obigen find bie Burgeln einer als gebraifchen Gleichung mittelft ber Durchschnitte einer Gurpe und einer geraben Linie conftruirt worben, melches bie allgemeinfie, auf Gleichungen jebes Grabes anwenbe bare Conftructioneart ift. Bum Bebufe ber Muflofung einer Gleichung bat inbeffen biefe Dethobe nur geringen Merth, weil bie babei nothige Eurve nur fur Gleichuns gen bes zweiten Grabes ein Regelfchnitt, fur Gleichungen iebes bobern Grabes ichon eine Linie boberer Orbnung (bergl. frumme Linien), mithin nicht leicht gu bers jeichnen ift. Rimt man inbeffen barauf Rucfficht, bag bie Coefficienten in einer algebraifchen Gleichung Combis nationen bon ben Burgeln berfelben find, fo laffen fich für Die Conftruction ber Burgeln quabratifcher, fubifcher und biquabratifcher Bleichungen andere bequemere Methoben angeben, melde mirtlich zur Mufiofung biefer Gleichungen brauchbar fenn fonnen (f. ben Art. Gleichung). Bie fich bie Wurgeln ber Gleichungen x" ± a" = o und x2" -2px" + q = o conftruiren laffen, with in bem Artifel Cotefifcher Lebrfas gezeigt werben.

Consualia f. Consus,
CONSUANETES, wie sie bei Plinius (H. N. 8,
24.) beisen, waren ein Wolf in Bindelicien, in der Gegend von Innsbruch. Strade nent sie Kotuanta (4,
6, 8) und Piolemaus (2, 15.) Konsuanta (41)

CONSUEGIA, Willa in ber spanischen Proving Soledo, Partibo de Alicajar, am Amarguilla und am Jusammenstosen mehrer Dererstressen, mit 5482 Einvobg, nern, einem Kastell, in dem gewöhnlich der Gröpptior von Editlien wohnt, fabrilen bon grobem Luch ju Wönchsbutten, sebhaften Maulthiermarften umd Setein brüchen. (Sein.)

CONSUL. Consules ober Berather nanten bie Romer ibre beiben bochften Statebeamten nach ber Bers treibung ber Ronige, als fie im 3. 245 nach ber Erbauung threr Ctabt bie monarchifche Berfaffung mit ber republis fanifchen vertaufchten. Riebuhr (II, 146.) vermuthet gwar aus Livius (III, 55.), bag bie Confuln erft 60 3abs re fpater nach ber Abichaffung bes Decembirates bicfen Titel ihrer Burbe empfingen, ba fie borber Praetores, wie nachber Judices genant morben feven; allein biefe Bermuthung ift eben fo menig begrunbet, ale bie anbere, baß ibr Dame bie Bereinigung zweier fur bie bochfte Burbe anbeute. Das Bort Consul ift fein Compositum, wie Exsul ober Praesul, fonbern ein Simplex bon ber Deminutivform consulo, beren Stammberbum conso, wovon vermoge bes gegenfeitigen Bechfele eines o mit e auch censeo famt, fich noch in ben Diis consentibus ober ben Mitgliebern bes Gotterrathes erhalten bat. Comie ber Genat ju Rom als summum consilium ober bochftes Statscollegium, welches auch die Ronige zu Ras the ju gichen berpflichtet gemefen maren, ober auch jebes einzelne Ditglied bes Genates auf Befragen fein Gutads ten gab (censebat); fo follten bie Confuln ibrem Damen sufolge bie wichtigffen Ungelegenheiten bes States nicht, wie bie vertriebenen Ronige, nach ihrer Billfur leiten (regere), fonbern ben Genat jubor um fein Butachten bes fragen [consulere \*)], welches als bloffer Senatsbes folug Senatus auctoritas, nach ber Genehmigung bes Belfes aber Senatus consultum bief. Bas fo ber Ges nat befchloß und bas Bolt genehmigte, vollftrecten bie Confuln als bochfte Ctatebeamte, welche baber von ben Briechen mit Recht nicht Apyorres, fonbern Tnarot ges nant werben. Mis Stellvertreter ber Ronige vereinigten fie in fich bie bochfte Nichters und Militairs Gemalt, wede balb fie in ben alteften Zeiten auch Praetores, qui praeirent jure et exercitu, noch Varro LL, IV, 14. und mit bestimterer Bezeichnung ber beiben Gewalten in ber fpas teren Beit (nach Liv. 111, 55.) Judices ober auch, wie Salluft (B. C. 6.) fich ausbrudt, Imperatores genant wurden. Rur bie Prieffergewalt murbe gleich anfangs von ber confularifchen ausgeschieben, inbem man fur biejenis gen Statsopfer, ju beren Bollbringung ein Ronig erfor berlich mar, einen befonbern Opferfonia (Rex sacrificulus) bestellte. Die romifchen Confuln maren bemnach mehr als bie farthagifchen Guffeten, beren Rame fie blos als Richter bezeichnet; und mit ihrem Ramen marb ein folches Unfeben verbunben, bag er feiner anbern Dbrigfeit außer Rom beigelegt murbe. In ben Dunicis plen und Colonien, benen man fpater biefelben Magiftrate gab, wie fie in Rom ublich maren, murben ihre Stell vertreter nur Duumviri ober 3meimanner einer Commis fon, an beren Stelle auch wol Quatuorviri ober Biets manner traten, fo mie beren Cenat nur Collegium Decurionum genant. Bemefene Confuln (ex consule ober Exconsules) murben gur Bezeichnung ihres bobern Rans ges Consulares genant, und wenn fie fpaterbin als Statte balter in bie Provingen gingen, führten fie ben Damen pro consule ober Proconsules. Sochft felten finbet man

<sup>\*)</sup> laidor, 1X. 3.

3unachft befchaftigen uns bier bie Confuln ber alten Romer.

Die Babl biefer bochften Magiftrate in Rom mar feit ibrer Ginfegung burch Brutus auf smet beftimt und blieb biefe 3abl, nur mit einzelnen Muenahmen in ben fpåtern revolutionaren Beiten ber Republit, fets unvers andert, bis mit bem Mufboren ber Respublica unter ben Cafaren Beranberungen eintraten. Denn es fchien ges fabritch 1), eine fo große Bewalt, wie bie Confuiarifche anfanglich war, in bie Banbe eines Gingigen gu iegen und fo einem wieberfchrenben Despotismus fich auszufeben. Bleiche Anfichten veranlagten auch bie Befdranfung bies fer Macht auf ein Jahr 2), fo wie bas Sefet, welches eie nen gehnjahrigen Zwischenraum ju einer abermaligen Ers bebung ju biefem Umte erfoberlich machte 3). Daber auch bie Beftimmung bes Mitere jur Bermaltung bes Cons fulats, weithes burch bie Lex Annalis 4) auf bas brei und vierzigfte Jabe feftgefest warb. Dabei mußte man bore ber bie niebern Amter, ale bie Quaffur, Abilitat und Bras tur burchlaufen haben 5). Ein weiteres Erfobernif mar anfanglich patricifche herfunft; bis es enbiich nach vielfabrigen harten Rampfen, Die felbft ein theilweifes Aufboren bes Confulats burch Ginfegung einer anbern Beborbel (tribuni militum consulari potestate) peraniaffe ten, ben Plebejern gelang burchufeben, baff alliabrig ber eine ber beiben Confuln aus ihrer Mitte gemablt merben follte 6). Ibre Babi gefchab, wie bie ber übrigen Das giftrate in Comitiis centuriatis, mobei die Bewerber pers fonlich ericheinen und voe bem Bolfe fich ftellen mußten, auch burften biefelben in feinem anbern Urnt fieben. Dies

fe Wach sand i son ju Ende Juli oder Mugust Statt, theils damit sie in der Auskansteil von ihrer Ernahlung an die jum Antritt ihres Amtes, am 1. Januar, sich mit den Seschäften befant machen könten, theils auch, damit man nachforschen fönne, ob sie nicht unerdabe Mittel, amenstich Bestehung gebraucht, um zu biefer Wierde, amenstich Bestehung gebraucht, um zu biefer Wierde zu gelangen?). Sie bestehun aberend biefer Statt Consules designati und genoffen bereitst einiges Ansehn, ja fribst einiger Genebergelungen ?

In ihrem aufferen Auftreten teigten bie Confuln gant bie foniglichen Ornamente, mit Musnahme bes Diabem und bes geftidten Purpurfleibes, welches lettere bem Conful blos bei gewiffen Feierlichfeiten, 1. B. beim Triumph gu tragen verflattet mar '). Much ibn begleites ten überall gwolf Lictoren 13), welche jeboch innerhaib ber Stadt bie Beile aus ihren fasces berausnehmen muße ten 11), ais Beichen ber gewonnenen Rreibeit bes Bolfe. beren er fich übrigens überall bediente, um bie gurecht gu weifen, weiche die ibm gebubrenbe Achtung ju erweifen unterlaffen 12). Chen fo batten bie Confuln ben curuite fcen Ctubt, ben elfenbeinernen Cepter, Die loga prae-texta. Diefe außeren Beichen murben fpaterhin unter ben Raifern vermehrt 13); es erhielten bie Confuln einen mit Boid geftidten Purpurmantel 14), fasces laureati, calcei aurati und andere Musgeichnungen ber Mrt in gleichem Grabe, je mehr bie Macht und bad Anfeben bes Coufus lates berabgefunten mar.

<sup>12. 3. 2.</sup> Gie. per Sall 17. 32. pr. Cornel. Mur. 23. 32. Liv. VII, 15. 5. PReptal Coin. in Pro. 4. Sert. 32. Die Sert. VIII. 15. 5. PReptal Coin. in Pro. 4. Sert. 32. Die Sert. 33. Die Sert. 34. Die Sert. 34. Die Sert. 35. Die Sert. 34. Die Sert. 35. Die Sert. 34. Die Sert. 35. Die

184

Sanblung ber Confuln nach bem Anfritt ihres Amtes 18). Sunerhalb ber erften funf Tage mußten fie fchworen 19), ben Gefegen treu gu fenn, und eben fo mußten fie bei Dies berlegung ibres Umtes von ihrem Berhalten mabrend beis felben Rechenichaft geben und bies mit einem Giofchmur befrafrigen, baß fie fiets nach Pflicht und Gemiffen jum Beften bes gemeinen Befens gehaubelt 20).

Bad nun bie Dacht und bie Gemalt ber Confulu bes trifft, fo mar biefelbe anfanglich vollfommen tontalich. wie felbit bie romifden Schriftfteller ausbrudlich bezeus gen 21); fie hatten alle Macht, we the bie Stonige befagen; fie flanben (als Prafitenten) an ber Epite bes Cenats; bon ihrem Bortrag bingen alle Berbanblungen im Genat wie in ben Curien, fo wie in ben Centuriatcomitien ab; im Rriege führten fie ben Oberbefehl, fie eroneten bie Musbebung an und verfügten ftrenge iber Jeben, ber ibe nen nicht Beborfaia leiftete; fie maren in biefer Sinficht im Relbe unbeichranfte Richter über leben und Tob; ibs nen ftanb ber Abichluß aller Bertrage gu, jeboch mit Ges nehmigung bes Bolfe. Durch Eruennung ber Quaftoren bes Chapes waren bie Ctategelber in threr alleinigen Gewalt. Dit biefer Gewalt als oberfier Regirunge und Bermaltungsbeborbe vereinigten fie jugleich Die cenforis fche und praterifde Gewalt; und fiel auf Diefe Beife bie gange oberrichterliche Gemalt in thre Bante. 218 cenfor rifche Dacht fonten fie ben einzelnen Burger erhoben ober erniebrigen, fie fonten bie Musubung feiner angeborenen Stanbesvorrechte hinbern; als pratorifche Gewalt wurs ben fie Quelle alles Rechts, fie ertheilten Die Richter in Civilproceffen, ja, fie ubten felber, jumal in Eriminals fällen, gleich ben Ronigen bad Richteramt aus, und murs ben beshalb auch felber Richter (judices, f. oben) genant. Cie hatten fogar anfanglich bas Recht, Unterthanen in ben Rerter fübren und hinrichten ju laffen, inben boch wol nur in Mbficht auf Die Plebejer; Gelbbufen fprachen Ge que chenfalle ohne meitere Appellation an bas Bolf.

Diefe Macht mar allerbinge furchtbar genug unb fonte in gewiffer Sinficht leicht bespotifch merben; obe gleich weniger fur bie Patricier, welche ficher im Genuß ihrer Ctanbesborrechte fich ber unbeichranften Musibung jener Macht ju entziehen mußten, insbefenbere nur in ben Gurlengemeinben gerichtet murben und auf biefe Beife pon ber richterlichen Enticheibung bes Confule unabbans gig maren. Aber eben biefe Borrechte, Die ber Patricis es, auf welche bad Streben ber Plebejer Jahrhunberte lang gerichtet mar 22), und fo blich die urfprungliche Bes malt ber Confuln, wie wir fie eben befdrieben, in ber Reige nur noch ben Dictatoren in ihrem gangen Umfang. mabrent bie confularifte Gewalt immer nicht befchrante. eben baburch bie Freibeit ber Plebejer beforberte. Blod in außerorbentlichen Sallen und bet gefahrvollen Zeiten bes Ctate matt ihnen unumidrantte Gewalt ausnahmde meife ertheilt 23). Unter Die fruben Emidranfungen ber confularifden Gewalt, felbit wenn man bie nach barten Rampfen errungene Theilnahme ber Dlebejer am Confue lat bieber nicht rechnen wollte, gebort gewiß bie fruber mol icon von ben Patricicia befeffene und nun guerft burch bie Bemubungen bes &. Balerius Publicola sufolae einer Lex, auch den Plebejern zugeftanbene Propocation bon ben Unsipruden ber Conjuin m richterlichen Rallen an bie Eribusgemeinben 24). Gine anbere Befchranfung ber confulariichen Macht in ihrer allgu willfürlichen Muss ubung auf Die Plebejer ift Die Errichtung bes Tribunats. jum Combe ber legteren 25). Die Eribunen, obgleich feme Daggiratur, fonten boch über bie Defligambung bon Gefeten und Rechten machen, und ben Conful an ber Musubung gemalijamer und unerlaubter Dagregeln ger gen bie Plebejer bindern; ba weiter feine Coranfe bent Conful entgegengefrellt war. Aber auch auf anbere Beife marb bas Weien ber conjularnichen Macte verringert unb geichwacht. Da namtich in ber Bolge ber Beiten mir bem Bachetbum ber Depublif auch Die Geichafte ber oberften Magiftrate, bon beuen bie gange Bermaltung, bie gange richterliche und militarifche Gewalt ausging, fich ins Une enbliche bauften und bie Confuln nicht lauger mehr im Stanbe maren, Die Laft ber Geichafte in Diefem Umfang ju tragen, jubem als oftere Rriege ibre Abmefenbeit pon Rom nothig machten, fo murben einzelne Clemente und Gemalten bavon quegefdieben und in eigenen felbftanbie gen, bom Conful unabbangigen Dagiftraten confituirt. Co mard 312 a. u. c. bie Cenfur errichtet und ihr bie Mufe ficht über ben Cenfus und die bamit verbunbene, in ber Rolge fo bedeutend gewordene Muificht über Die Gitten ubergeben; eben fo marb 889 a. u. c. bie oberrichterliche Bemait lorgeriffen und auf einen eigenen Dagiftratud. Praetor, übertragen (f. Die Artifel Censores und l'raetor). Indeffen blieb bad Confulat noch immer bebeutenb genug ale bie bothfie Ctatebeborbe über affen anberm Dagifiraten, mit einziger Ausnahme ber Dictatur 3); cd ftanben bie Confuln noch immer an ber Cpipe ber Republit und murbe nach ihnen, wie in Athen nach bem ere fien ber Archonten, bas Jahr benant bis auf bie Beiten bes Juftenianus berab : welche Bewohnheit Beranlaffung gab ju ben Fasti Consulares, melde bas Bergeichnif ber remifchen Confuln enthalten 27).

Uber bie Schicffale bes Confulats f. Consulat. (Bahr.)

<sup>18)</sup> Ammian. Marcellin. XXII, 9. (Heinecc. Syntagm. Antiqq. Romm. 1, 5. 5. Not. 6. pag. 40 Haub.) 19) G. uters baner bei ben Magiftraten; Livins XXXI, 50. ad Famil. V, 2. ibique Manut, in Pison, 3. Dio Cass, XXXVII, 38, pag. 136, ibique Fabricius. Brissonius de Formull. pag. 21) Cie, de Republ. 11, 32: natque ut Consules potestatem haberent tempore duntaxat annuam, genere ipse ac jure regiam" de Legg. 111, 3. 8. "regio imperio duo sunto" etc. - Gur bie folgende Museinanderfegung f. Liv. II. 1. IV , 3. Polyb. VI, 11. (Tom. II. p. 479 Schwgh.) J. L. Ly-1v ., rotyo, vt. 11, (10m. 14, p. 4/9 Schwigh.) J. L. Lys dus de Magistr. 1, 33, pag. 57., octol. indebefondere mit Dietobr Rem. Ocids, il. S. 11—14. l. pag. 339. u. Olibbon Ocids, bts Reff. b, 91, 92, 1, 3. S. 163 ber Uberies, von Bilend. 22) Breal, befondere Riebube 11. 6. 13 f.

<sup>23)</sup> Durch die befante Rermelt videane consules, ne quid detrimenti respublica capitat. A. D. Liv. 111, 4. VI, 19, Sallust. Bell. Caril. 29, 24) Die leges Valeriae und die Lex Porcia - f. Heineco. Syntagm. Antiqu. Append, Lib. I. cap. 1. (.27. pag. 246 seqq. Bach Histor, Jurispr, Rom, IL 2. 35. pag. 152, - Bergi. Niebuhr R. G. I. S. 340 ff. Cicer. de Legg. 1H, 7. 9. 16. 26) Erm bas Eribunat, bas Bein Dagiftiatus mar, tonn bier nichs in Betracht fonimen. 27) G. Petri Relandi Fasti Consulares ad illustrationem Ca-

Consularminzen f. Familienmunzen. CONSULAT. Um daß Wesen des Confulates under den Kömern gang zu ersassen, mussen wir von der Berkassung Koms unter den Rönigen ausgehen.

Rom batte felbft unter ben Konigen feine reinmonats difche Regirungoform, ba bie fonigliche Gemalt meber erblich . noch unumidranft mar. Der Ronig batte gmar als erfter Priefter, Relbberr, Richter und Befeggeber bie Deraufficht über ben Gottesbienft, ben Dberbefehl im Rriege, bie Enticheibung wichtiger Rechtsbanbel und bie Mufrechthaltung und Bollftrectung ber Befche; aber bie gefengebenbe Bewalt mar both in ben Sanden bes Gena: tes und Bolfes, ohne beren Beiftimmung er meber Rrieg noch Frieden beschliegen fonte. Er war bemnach nur bie bochfte obriafeitliche Berfon, welche nach bem Gutachten bes Genates und auf Gebeif bes Bolfes die Statsangeles genheiten beforgte. Die bochfte Enticheibung batte in als len wichtigen Berhandlungen bas Bolf, und bon ber Bes rathung bes Genates bing vorzüglich bie Statsvermals tung ab. Bollte ber Ronig nicht in feinen Unternehmuns gen bom Genate gehemt fenn, fo mußte er bas Bolt auf feine Geite gu bringen fuchen; baber bas Streben ber Ros nige, Die Bolfegemalt über ben Genat gu erheben, und bas Streben bed Genates, bie Konigsgewalt immer mehr au befchranten und, wenn biefes nicht gelang, bie Ronige and bem Bege ju raumen. Echon ber erfie Ronig Ros mulus marb ermorbet, und ein ganges Jahr hindurch bie Wahl eines neuen Ronigs verzögert, mabrend einer ber Sengtoren bon funf gu funf Sagen ale Interrex ober 3mifchentonig mit allen Beichen ber toniglichen Burbe bie Mentlichen Gefchafte leitete. Roch fühlte fich jeboch bee Senat ju fcmach, bed Bolfes Murren ju unterbruchen, und man fchritt enblich jur Babl eines neuen Ronias, beffen Beisheit alles in ein foldes Geleis brachte, baß bie Ronigsberrichaft fich burch alle Revolutionen noch aber zweihundert Jahre in ihrem Unfeben erhielt und ims mer mehr befcftigte. Als aber ber jungere Tarquin fich mit Gemalt jum Beberricher ber Romer aufwarf unb, um fich ben Beg gur unumfchrantten herrichaft ju babs nen, ben niebern Theil bes Bolfes eben fo fehr mishans belte, als bie Dachtigern unterbructte, murbe es biefen leichter, bas Bolf für gangliche Mufhebung ber Romige: gewalt ju geminnen, und unter bem Schein eines Freis fats ibre eigene Dacht ju begrunden. Die Eprannei bes lenten Ronigs batte alle Parteien bes Bolfes gegen fich m gleichem Intereffe vereinigt, und bamit bie bechfte Stategewalt nicht mehr in ber Sand eines Gingigen rus bete, griff man ben Plan auf, welchen ichon Servius Qullius entworfen haben foll, um bas Bolf gegen ben Drud feiner Beberricher ju fichern. Un bie Stelle eines lebenslänglich regirenben Ronigs traten zwei Confuln mit getheilter und mur auf ein Jahr befdrantter Semalt. Dem Scheine nach gewannen baburch Alle; aber bie Pars tei bes Cenats mußte anfangs bie größten Bortheile bars auf m gieben. Die Mitglieber bed Genats, benen man bie ehrenvolle Benennung ber Bater (Paires) gab, batten

fich gleich anfangs baburch, baf fie ihre Befchlechter, bie fich nur unter fich verheiratheten, von aller Bermifchung mit andern rein erhielten, von ber übrigen Bolfsmenge. Mano, ober Plebs genant, ale einen befonbern Ctanb ausgeschieben, ber fich um fo leichter alle Borrechte einer berrichenben Partei aneignete, ba ber großere Theil ber Bolfemenge von Anfange an feine Clienten ober Sorige maren, melde fich bie Patricier ober fenatsfahigen Burg ger bes Ctates als ihre Patrone ober Contherren vers pflichteten. Co blieben bon bem Gefamtpolfe (Populus) nur wenige übrig, bie fich als freie Burger unter bem Ramen ber Plebejer ben Patriciern entgegenfiellten, und obgleich ihre Amahl burch bie Berpflangung ber Ginmobs ner bon Alba longa und anbern Ctabten nach Rom ime mer mehr muche, und ber altere Tarquin einen Theil ber Reichern aus ihnen in ben Genat aufnahm, fo behauptes ten boch bie Batricier burch forgfaltige Bermahrung ihrer Borrechte ein foldes ilbergewicht, baf eigentlich nur fie burch Bertreibung ber Ronige frei murben, und ba fein Ronig weiter bas Intereffe ber beiben Parteien vermittels te, bie Blebeier einer befto großern Bebructung bon Geis ten ber Patricier ausgefest maren.

Die Batricice batten mit ber Stiftung bes Confulas tee nur bie Rreiheit von ber Konigeberrichaft bemeeft. um felbft ber berrichenbe Theil bes Bolfes in merben; bie Plebejer aber gelangten burch ben Druct ber Patricier balb in ber Ginficht, baf ohne Gleichheit ber Rechte feine mabre Freibeit fur fie ju hoffen fen, und fingen bemnach an bie Borrechte ber Patricier eben fo beftig gu beftreiten. als bie Patricier biefelben bartnadig verfochten. Daber bietet bie Confulregirung in Rom bas Schaufpiel ei nes emigen Rampfes swifthen Patriciern und Plebejern bar, aus welchem diefe immer fiegreicher berbortraten, bis fich bie Ariftofratic in vollige Demofratie aufloffe. welche gulett eine Unarchie herbeiführte, bie ben Weg gum unumfdrantten Raiferthume bahnte. Die Patricier behaupteten allein bie gottlichen und menfchlichen Rechte ju verfteben, und im Befige ber gangen religiofen Bif fenichaft burch bie Mufpicien ju fenn. Darum fonten nur fie Confuln werben , und an ber Stelle ber Ronige berre fchen: Die Confuln murben in ber Berfamlung ber Cens turien gemablt, um bem Ronige in aller Gemalt mit Muss nahme ber bom Opferfonige ju verrichtenben Statsopfer nachzufolgen. Ihr Anfeben zu verftarfen, murbe jebem eine Etrafe von fiinf Dchfen, je 100 Dbolen werth nach Plutarch. vil. Poplicol., und zwei Schafen, je 10 Dbos len werth, angefunbigt, mer ihnen ju gehorchen fich bers meigerte. Die Dlebejer murben bagegen burch Bulaffung einer gemiffen Babl von Mittern aus ihrem Gtanbe gur Ergangung bes Genates begunftigt, beffen Babl burch bie Epranuei bes letten Roniges geminbert mar; unb es wurbe ihnen erflart, bag im Rall einer Unterbruckung fie bas Recht batten, von bem Ausspruche bes Confuls an eine allgemeine Berfamlung bes Boits ju appelliren. Doch bie Patricier allein gaben bie orbentliche 3abl ber Mitglieber bes Cenates ber, in welchem man gwifden Patres majorum und minorum gentium unterschied; und burch ibre Einfdreibung in bie erfte und zweite Bolte:

dicis Justinianei et Theodosiani secundum rationem temporum digesti. Traject. Batavor. 1715.

Migem. Encyclop. b. 183. u. R. XIX.

186

flaffe hatten bie Patricier ein entichiebenes libergewicht in allen Berfamlungen ber Centurien. Go trat fatt ber monarchifchen Regirungeform eine bollfommene Ariftos fratie ein, welche fich bie Patricier mit Musichluß aller Diebeier, wenn fie auch von toniglichem Geichlechte ans berer Stabte famten, ale erblich in ihren Ramilten ans maften. Die Babl ber patricifchen Gefchlechter, melde mir aus ben Saften fennen, ift nicht bebeutenb; mir burs fen aber annehmen, baf bad Confulat nur einer fletnen Bahl von ihnen juganglich mar, wenn gleich alle bagu bes ilberbieff maren fie burch bie große Babl fugt maren. ihrer Elienten, Die ichon unter ben Ronigen gu formlichen Stateburgern erhoben maren, fart genug, ihr Uberges wicht über die murrenden Plebejer gu behaupten. Much verftarften fie fich burch neue Autommlinge: gleich nach Bertreibung ber Ronige fam ein ablicher Gabiner Atta Clausus mit 5000 Mann nach Rom, ber bas Saus ber folgen Claubier ftiftete. Go lange ber vertriebene Ronig noch am leben mar, fdmeichelten gmar bie Patricier ben Plebejern, um ben Ronig aller hoffnung jur Rudfebr gu berauben, burch mancherlei Unordnungen, bie gu beren Gunften gefchaben; ale fich aber nach Tarquinius Tobe Die Patricier meniger gefahrbet glaubten, fingen fie an, immer brudenber gegen bie Plebejer gu merben, bis fich biefe burch gangliche Abfonderung von bem Abel (Secessio plebis) bas Recht erfampften, jur Babrung ibrer Bortheile und Befchutung gegen bie Batricier aus ihrem Mittel eigene Borfteber unter bem Ramen ber Tribus nen gu mablen.' Dicfe arbeiteten ben Patriciern fo glucflich entgegen, baf fie tros aller Gegenmittel, mels che bie Patricier anmandten, einen Borgug berfelben bor ben Plebejern nach bem anbern beftritten, und nicht eher rubeten, bie fie ben Plebejern faft in als lem gleiche Rechte mit ben Batriciern berichafften, ba bann bie herrichaft bes Geburtsabels in eine herrichaft bes Dienftabele ober ber Dobilitat überging. fer Beit an erhielten bie Dlebeier burch ihre Debriabl leicht bas libergewicht, und feit ben Zeiten ber Grachen erhob fich bas niebere Bolt in heftigen bemofratifchen Sturmen , bis ein Einzelner bie baraus entflanbenen Uns ruben ju benuten verftanb, und bie Republit mieber in eine Mlleinberrichaft umfduf. Unter allen ben ermabns ten Rampfen maren jeboch bie Romer gu ben nublichften und vortrefflichften Ginrichtungen bes States gelangt, fo baf es ein borgugliches Intereffe gemabrt, Die Confulres girung burch alle bie mannigfaltigen Beranberungen, mels che ber beftanbige Rampf ber Patricier und Plebejer alls mablig berbeiführte, biftorifch ju verfolgen. Die Confuln mußten babei oft andern Magiftraten meichen, unb wenn fie auch immer wiebertehrten, und felbft unter ber faiferlichen Regirung noch fortbeffanben, fo murbe boch thre Sewalt immer nicht befchrantt, indem nicht nur bie Statsmurten, welche fie urfprunglich ale cingiger volls Arcdenber Magiftrat und alleiniges Berfjeug bes Genas tes in ihrer Perfon vereinigten, unter verschiebene Das giffrate bertheilt murben, fonbernauch bie Berrichtungen, welche fie behielten, am Enbe fo unbebeutenb murs ben, bag fie ju bloffen Schatten, Confuln binabfanten.

Wenn mir baber von ben Borrechten ber Confuln reben, muffen wir forgfaltig bie Beiten unterscheiben.

Anfangs batten bie Confuln ben unumfchranttes ften Ginfluß im Ctate, ba fie als Dachfolger ber Roniae alle obrigfeitliche (Magistratus), richterliche (Jurisdictio) und Militar : Gemalt (Imperium) in fich vereinigten: fie batten bie Ctatstaffe in ihrer Gemalt, und fchloffen Bundniffe und Friebenevertrage bochftens mit Borbehalt bes Cenates; fie verfertigten bie Cenatorenliften und Ritterverzeichniffe, und verfetten unter bie Grarier; fie richteten über alle Bergehungen bis ju bem Berlufte ber Breibeit, ber Buter und bes lebene; im Rriege batten fie ben unumfchrantten Oberbefehl und Gemalt über Les ben und Tob eines jeden Wiberfpenftigen. Mur über Patricier, über welche bie fcon unter ben Romigen eine geführten zwei Quaestores parricidii ober Eriminglrichter und bie patricifchen Eurien entichieben, fonten fie bas Tobesurtheil nicht aussprechen; Die Dlebeier fcuste bas gegen ber Ginfpruch, ben ein Conful bem anbern thun tonte, nur menig. Rein Bunber alfo, menn man biefe Bewalt immer mehr zu beichranten fuchte. Die Confuln batten alle Chrengeichen, welche ben Ronigen gufamen, mit Ausnahme ber golbenen Rrone; auch Die Trabea ober bas meife Rleib mit Purpurftreifen tam für bie Cons fuln aufer Gebrauch, und murbe ihnen nur fur bie Reiers lichfeit bes Eriumphes geftattet; bagegen behielten fie bas elfenbeinerne Scepter mit bem Abler auf ber Spite, und ben curulifchen Geffel. Die mit ben breiten Purs purftreifen verbramte Toga praetexta batten fie mit allen Cenatoren gemein, fo wie ben Rittern nachmale bie Trabea ingeftanben marb. Die 12 Lictoren mit ben Ruthens bunbeln und Beilen, bas Ginnbild ber Oberherrichaft und ber Bewalt über leben und Lob, lief bem Dionpfius (V. 2.) aufolge ieber ber beiben Confuln por fich bergeben. weshalb ein Dictator, ber in gefahrvollen Beiten als uns umfdranfter Gebieter an bie Ctelle ber beiben Confuln trat, mol gar mit 24 Lictoren erichien. Liv. Epit. LXXXIX. Dio C. LIV, init. Aber ichon einer ber erften Confuln Valerius, mit bem ehrenben Beinamen Publicola (Bolfeverehrer) fchranfte nicht nur burch ein Befen bie 12 Lictoren auf einen ber beiben Confuln ein. fonbern nabm auch in ber Ctabt von ben Rutbenbunbeln. bie er maleich por ber Berfamlung bes Bolfes fenfte. bas Beil binmeg, b. b. er nahm ben Coufuln in ber Ctabt bie Bemalt uber Leben und Tob, und erlaubte ihe nen nur bie Strafe ber Beifelung. Db man nun gleich jabrlich zwei Confuln mit gleicher Bemalt ermablte, bas mit einer ben anbern in Schranfen erhielte, und feiner bem State gefahrlich murbe; fo mechfelte both monatlich bie Oberregirung, und ber guerft ermabite Conful, ober ber aus anbern Urfachen ben Borrang behauptete, batte bie Lictoren mit ben Ruthenbunbeln guerff; por bem ans bern Conful ging nur ein offentlicher Cflave, Accensus genant, und bie Lictoren folgten nach. Wenn aber bie Confiln auferhalb ber Ctabt ben Dberbefchl im Deere batten, bebielten fie nicht nur bie Beile ober bas Recht, bie Tobesftrafe ju erfennen, fondere auch jeber ber Cons fuln batte, menn fie verschiebene Deere anführten, Die

Ruthenbundel mit ben Beilen, unb nur, wenn beibe in einem Beere befehligten, wechselten fie mit benfelben, wie mit bem Dberbefehle, taglich ab. 218 bie Confulges malt unter mehre Magiftrate vertheilt marb, fo mußte ber niebere Magiftrat, bem bas Recht ber Ruthenbundel gufam, diefe vor jebem bobern Dagiftrate jum Beichen ber Sochachtung fenfen, ber Conful alfo auch bor bem Dictator, por bem Conful aber jeber anbere Magiftrat. Einem Conful mufite icber Dlas machen und fein Saupt entblogen; wer fag, mußte auffteben, wer ritt, vom Pferbe ftelgen. Plut. Fab. Max. Dio C. XXXVI, 24. Valerius Poplicola perorbnete aber nicht nur bas Gens fen ber Ruthenbunbel por bem verfammelten Bolfe, fons bern ertheilte auch burch ein Befes einem jeben bie Breis beit, bon ben Coufuln an bas Bolf ju appelliren, wie es fchon unter ben Romgen üblich gemefen mar. Gin jeber, ber fich ohne ben Billen bes Bolfs, um etwa Ronig ju werben, in ein Amt einbrange, folle ungestraft getobetet werben fonnen; aber fein romifcher Burger, ber an bas Bolf appellire, folle bon ben Confuln geftraft werben burs Diefes Gefes murbe nachber berfchiebene Dale, und gwar immer bon Baleriern, erneuert, und fpater mit ben legibus sacratis befidtigt. Die Consulgemalt murbe zwar fpaterhin burch bie Ermahlung von Boltstribunen febr gemindert, ba biefe bas Recht batten, fich ihnen in allen Studen ju miberfegen; bod) mar fie immer noch groß, und murbe auch, ale einzelne Theile berfelben an anbere Magiftrate übergingen, burch bie Benennung mafor magistratus ausgezeichnet, weil alle übrigen Dagte frate, mit Musnahme ber nicht : magiftratifchen Bolts: tribunen, ben Confuln untergeordnet maren. Gie murbe fogar in Zeiten ber Befahr unumfchranft, wenn ber Ges nat becretirte, Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat, und bann ber Conful bie Burger mit ben Borten ju ben Baffen rief: Qui rempublicam salvam esse velit, me sequatur.

Mis erfte Confuln werben gewohnlich L. Junius Brutus und 1. Tarquinius Collatinus genant, ber Stife ter ber Freiheit und ber Gemahl ber gefchandeten Lueretia, su beren Babl ber Lucretia Bater, Sp. Lucretius, als Stabtprafect bas Bolf verfammelte. Reiner bon beiben regirte ein volles Jabr, ba Collatinus, beffen Rame und Benehmen bei ber Berfchworung feiner Bettern Berbacht erregte, fich felbft entfernte, Brutus aber im Rampfe ges gen Die Zarquinier fiel. Es mußten neue Confuln noch fur baffelbe Johr in ihre Ctelle treten, unb, mas fonft einem Consul suffectus nicht geftattet warb, nach Beenbigung ibres Amtes bie Comitien jur Babl ber neuen Confuln bal ten. In bee Collatinus Ctelle foll P. Valerius Poplicola getreten fenn, in die Stelle bes Brutus aber ber alte Sp. Lucretios, und ba auch biefer nach wenigen Lagen Barb., M. Horatius Pulvillus. Diefem nach maren gleich im erften Jahre ber Freiheit funf Confuln gewefen, aber Die Angaben ber Confuln in ben erften Johren ber Repus blif find bermirrt, und, wie es fcheint, ju Gunften ber Balerier verfalicht, wie benn überhaupt ble Gefchichte biefer Zeit fo romanhaft ift, bag man eber ein Bebicht, als eine mabre Befchichte ju bernehmen glaubt. Dan icheint

bie Confuln ber nachftfolgenben Jahre in bas erfte Sabr übertragen ju baben, um fich ble Intriguen ber Balerier bet ber Beibe bes noch von Carquin erbauten capitolinis fchen Tempels obne Rachtheil fur ihren Rubm baraus ju erflaren. Polpbius (III, 22.) ber aus Urfunden fchopfte, und und bas Bunbnig erhalten bat, welches bie Romer unter ben erften Confuln mit ben Rarthagern ichloffen. nent Junius Brutus und M. Horatius als erfte Confuin. 28 Jahre vor bes Rerres Ginfall in Griechenland, unb lagt eben biefe ben Tempel weiben. Plutarch (Poplic. 14.) nent bie 3ben bes Geptembers als ben Lag ber Beibe. und ba nach Dlonpfius die erften Confuln ihr Amt um eben biefelbe Beit antraten, fo fcheinen fie bie Beibe bes Tems pele fogleich vorgenommen gu baben, um ben neubegruns beten Freiftat mit bebeutungwoollen Aufpicien gu beginnen. Weun Die Romer nachmale ben 24. Rebruar ale ben Zag ber Ronigeflucht feierten, fo gefchab biefes vielleicht aus feinem andern Grunde, als weil an diefem Lage bie Eins ichaltung bes Monates Merkedonius ublich mar. Die wenig befant ben Romern ber eigentliche Unfang bes ers fen Confulates mar, bat Bredow in feinen "Unterfus dungen über einzelne Gegenftanbe ber alten Gefchichte, Geographte und Chronologie" gezeigt, wo man auch bie Reihe ber Beranberungen in Unfebung bes Untritte ber bochften Obrigfeit in Rom genau beffimt finbet. Bis tum' Anfange bes fiebenten Jahrhunderte nach Rome Erbaus ung, ba man juerft ben Untritt bes Confulates auf ben erfien Januar berlegte, bamit bas confularifche Jahr jus gleich mit bem burgerlichen begonne, haben die Confuln ibr Umt fo verfchiebentlich angetreten, bag außer bem Robember gerabe ber Februar, in welchem man ble Koniads flucht feierte, und ber Junius, beffen Benenning man bon bem erften Conful ableiten wollte, faft bie einzigen Monate im Jahre find, in welchen fein Untritt eines Cons fulates Statt fanb. Die Mutrittejeit bes Confulates murs be nicht nur burch mancherlei innere Streitigfeiten, fomie burch die Emichaltung mehrer Dictatoren und anberer temporarer Dbrigfeiten mannigfaltig berructt , fonbern auch, wenn beite Confuln ibr Umt freiwillig ober gezwuns gen niederlegten, wurden bie in ihre Stelle tretenben Dagiftrate nicht immer blos fur ben noch ubrigen Theil bee Stabres, fonbern auf ein neues Jahr gemablt. Man barf nich baber nicht munbern, wenn fpatere Gefdichte fdreiber bie confulariften Jahre, wonach bie Romer ibre Beitrechnung ju bestimmen pflegten, nicht mehr gant auf burgerliche Jahre jurudguführen bermochten. Suffecti consules unter ben Raifern fonten bie Beitrednung nicht mehr bermirren, weil man nur bie Consules ordinarios, welche ju Mufange bes Nabres antraten, in ben Raften bergeichnete, und nach ibnen alle Berbanblungen bestimte. Ubrigens batte man aus ben Beiten ber Ronige and mabrend der republicanifchen Berfaffung Die Bemobne beit beibehalten, wenn die Confuln abgingen, obne baff neue in beren Stelle ermablt maren, einen Interrex, ber ftete ein Datricier war und nur bon Patriciern ernant wurbe, auf je funf Tage ju ernennen, bis bie oberfie Etategewalt wieder in ben Banben ber Confuln ober auch anberer Magiffrate an ibrer Ctatt mar.

Die Confuln maren urfprunglich bie einzigen Dagis 24

frate in Rom: nur bie Quaffur, ble ichon unter ben Ronigen als eine Mrt von Proviantcommiffion fur bie Mrs fiee beftanben gu haben fcheint, warb ichon burch Brutus ernenet. Much einen Stabtprafecten, bet Genat und Rolf verfommeln fonte, obne felbft Genator ju feon, Gell. N. A. XIV, 8. pflegten bie Confuln mol gleich ben frubern Ronigen gu beftellen, Tac. A. VI, 11. jeboch meift nur, um bie latinifchen Ferien gu fetern. Allem Die Batricier hatten fich faum ein Jahrzebend im Befige bes Confulates bebauptet (benn mit Riebuhr anzunehmen, baß icon ber erfte Conful Junius Brutus, ber ein Bermanbter bes foniglichen Saufes war, bat alle Zeugniffe ber Alten eben fo febr gegen fich, ale bie innere Bahricheinlichfeit); fo faben fie fich genothigt, eine neue Obrigfeit mit uns umfchrantter Gewalt ju fliften. Man ließ an bie Stelle gweier Confuln einen Dictator treten, beffen Befehl ale Befen galt, und ber beshalb auch Magister populi, Senec. F.p. 108, ober Praetor maximus, Liv. VII, 3. genant marb. Die Albaner und andere Ctabte latums batten ichon fruber Obrigfeiten biefes Damens gehabt, Liv. 1, 23. Cir. pro Mil. 10. aber für Rom mar biefe Mirbe neu. Mis Magiftrat obne Provocation und mit ben Beilen in ben Ruthenbunbeln ber Lictoren folite ber Dictator befenbere bie Plebejer fcpreden, Liv. 11, -18, 30. Der Cenat beich loß feine Ernennung, und ber Conful ets nante einen Confularen baju in ber Ctille ber Racht; bas mit er aber auch fur bie Patricier nicht gefährlich murbe, wurde er febes Mal gur Musführung eines beftimt angeges benen 3medes ernant, von welchem abjumeichen ibm nicht erlaubt mar; und weil er in ber Musibung feiner Gewalt von feinem Collegen eingefchranft murbe, ba ber von ihm ernante Befehlebaber ber Reuterei (Magister equitum) nur feine Befehle ju vollziehen batte, fo murbe feine Bes malt nur auf ein batbes Sabr befchranft, und felbft, wenn er fein Befchaft noch nicht beenbigt hatte, nicht obne Roth, wie einft bei Camillus, Liv. VI, 1. verlangert. Much fonte er nach ber Dieberlegung feines Mmtes, bie gewohnlich fogleich nach ber Beenbigung bes ihm aufgetras genen Befchaftes erfolgte, wegen frince Berbaltene gur Rechenschaft gezogen werben, Liv. VII, 4., welches gegen ben Disbrauch feiner Gewalt noch mehr ficherte, ale ans bere Befchrantungen, Die man noch einführte. Das Jabe, in welches bie erfte Dictatur fallt, ift nicht gewiß auszus machen; nach Livius mar bie Rubrung bes latinifchen Rries ges ber angebliche 3med ber erften Dictatur im neunten Mabre nach ber Stiftung bes Confulates; aber ble gurcht bor innern Unruben und meuterifchen Regungen ber Dles befer mag eine bringenbere Beranlaffung gewesen feon. Auch biefes Mittel half nur auf wenige Jahre; fieben Jahre fpater entwichen bie Plebejer auf ben beiligen Berg, und febrten nicht eher nach Rom gurud, als bis ihnen bie Matricier bie Babl plebeiticher Eribunen quarffins ben, um ibre Rechte ju fchugen, bie zwar nicht als Das giffrate galten, beren Berfon aber unverleglich mar. Dit ben Tribunen, querft 2, bann 5, enblich 10, wurden gwei plebejifche Abilen eingefest, um gemeinichafte lich mit thnen fur Bobl und Gicherheit ber Dlebejer gu machen, und Gorge für bie öffentlichen Gebaube und ofe fentlichen Schaufpiele gu tragen; benn nur auf Schus ges

gen Drud, nicht auf Theilnahme an ber Regirung unb ben Burben bes Ctate maren in ber erften Beit bie Roberuns gen ber Plebejet gerichtet. Die Eribunen liefen fich es abet gleich anfange febr angelegen fenn, ibre Dacht ause subebnen, und ben Patriciern nach und nach alle Borrechte aus ben Sanben ju winben. Gie maren bei ibrer Grife tung bevollmachtigt, alle Madregeln ber Batricier, als beren Saupt ber Conful galt, gegen bie Diebejer gu bins bern; aber weber ein Gefch vorzuschlagen, noch einen enticheibenben Entichluß faffen ju laffen. Gin einziger Eribun fonte burch fein Veto alle Collegen binbern; bar um batten Batricier und Dlebejer gleiches Intereffe, bie Babl berfelben bis auf gebn gu vermehren, aber bie Eris bunen verftanben ibr Intereffe ju gut , ale baf fie fich batten entzweien laffen. 3m 3. 3. 282 brachte ein Erte bun, Publilius, ber borber ben Druct ber Confuln em pfunden batte, ein Befeg in Borichlag, daß bie plebeite fchen Obrigfeiten nicht mehr in ber Curien: Berfamlung. wo ber Abel ben Borfis fubrte, und theile burch feine Clienten, theile durch die Mufpicien alle Bablen leiten fonte, fonbern in Berfanilung nach ben Tribus ermable. und außerbem bie Eribunen berechtigt werben follten, in benfelben auch ohne Betfenn ber Patricier bem Bolfe Ges febe borguichlagen, welchen man nachmale im 3, 306 bie Berpflichtung für das gange Bolf ju verfchaffen mußte. Go Arebte Die Demofratie Der Eribus ber Muffofratie ber Cens turten entgegen, welche über Die Dagifirate verfügten. wie Die Eurien über Befehlebaberichatt im Rriege, Um nun auch ber Billfur ber Conjulu. melde nicht nach Gee fenen, fonbern nach bem Derfommen richteten, einen Damm entgegengufeBen, verlangte ber Eribun Zerenting im 3. 293 eine Camlung von Gefeben. Aller Biberffanb ber Batricier mar umfontt, und im 3. 800 murben Mbaes ordnete nach Griechenland und Unteritalien geschicht. um fich mit ber Berfaffung und ben Gefegen griechifcher Stabte befant ju machen. Rach ihrer Rudfebr im 3. 302 mabite man mit Mufbebung aller anbern Obrigfeiten eine Come miffion von gebn Dannern gur Entwerfung ber Befete, Decemviri legibus scribendis, welchen man alle Oberges malt bes States ohne Appellation anvertrauete. ..... 103;

Dhaleich bie Decempien lauter Patricier maren, regirten fie boch im erften Jahre gelinde, und erhielten barum unter bem Bormanbe, mit ber Gefetgebung noch nicht gang ju Ende gefommen gu fenn, bie Bewilligung, auch fur bas folgende Sabr gebn Danner ju mablen. Mis biefe aber, bie famtlich fogleich mit gwolf Bictoren und mit Bellen in ben Ruthenbanbeln erfcbienen, im britten Sabe re ihre herrichaft mit Bewalt ju behaupten fuchten, pers anlagte bas eigenmachtige Berfahren eines unter ibnen. baf fich bas Bolf emporte, und bie Burbe ber Bolfstrie bunen, wie ber Confuln, wieber erneuerte. Bisber batte ber Mbet über bas Gange geberricht, und bie Diebeier, von ber Regirung ausgeschloffen, nur ein Bermeiges runasrecht bei ben Borfchlagen ju Bablen unb Gefegen geubt; bie Beiche ber Decemvirn aber maren billig abs gefaßt, und auf ein gleiches burgerliches Decht geriche tet. Die Confuln liegen fie im 3. 306, in swolf Erge tafeln eingraßt, offentlich anfchlagen; aber bie Bolfse tribunen fchlugen eine Bill nach ber anbern por, um

die Rechte ber Plebeier noch mehr gu beben, bis im 9. 809 Canulejus mit ber Bill bervortrat, welche bie gemifchten Eben swifchen Patriciern und Biebegern erlaubte, bie in ben gwolf Zafeln unter bem Bormanbe, baf manche Opfer nur von patricifchen Befchlechtern gebracht werben burften, noch verboten waren. Daburth marb ber Weg ju einer gleichen Ebeis lung ber bochfen Gewalt gebahnt, uub nachbem ichon im greiten Jahre nach Abichaffung bes Decemvirates Die Quafforen jur Bermalung bed offentlichen Chapes in ben Berfamlungen ber Tribus gewählt maren, wie benn auch fcon bie gweiten Decemvirn gur Salfte Das tricier, jur Salfte aber Diebeier maren, traten im %. \$10 bie Eribunen mit bem Borfchlage auf, baf es bem Bolle frei ficben follte, Plebejer ober Patricier ju Cons fuln ju ermablen. Die Patricier erfanten, ale ibr Biberftanb nichts fruchtete, ben Musweg, in biefem Falle ftatt ber Confuln Rriegetribunen mit cons fularifcher Gemalt zu mablen. Man begnugte fich purft mit breien betfelben, weil bie Batricter vermuthe feon murben, Die uber ben einen Plebejer leicht bas Ubergewicht behaupteten. Die Bahl traf wirflich laus ter Batricier; bennoch wurden fie ichon im britten Das nate genotbigt, ibr Mmt niebergulegen, und feche Jahre bindurch traten mieber patrictiche Confuln an ibre Stelle. Mus Beforgnig jeboch, baß fie am Enbe bas Coufulat mit ben Plebejern wurden theilen muffen, fcmalerten bie Patrieter felbft im 3. 312 beffen Bewalt, inbem fie ben Umfiand, bag feit 17 Sabren fein Cenfus gehalten war, welcher, ichen vom Renige Servius Tullius eins geführt, von ben Confuln in febr ungleichen Zeitraumen ausgeubt mar, gefchieft gu benugen mußten, um einen Theil von ber confularifchen Gewalt ju ihrem befondern Befitthume abgufonbern, und burch Crifiung gweier Cenforen jur Erleichterung ber Confuln in ihren bers mehrten Gefchaften, bie 3abl ber patricifchen Magiftrate pa vermehren. Die Dauer bes Cenforamtes wurde ans fangs auf funf Jahre beffimt, und bemfelben alle Ebr rengeichen ber Confuln mit Ausnahme ber Lictors jus geftanben; jur Berbitung bes Disbrauches ihrer Ges male verordnete jedoch em fpateres Bejeg bes Dictaters Mamercus Aemilius, daß die Cenforen gwar alle funf Jabre ermablt merben, ibre Gewalt aber nur anberte balb Jahre bauern follte. 2Babrent ber Beit mar man mm Theil wieber jur Babl breier Rriegetribunen jus rudgetebrt, in beren Stelle fpaterbin auch bier traten. bis im 3. 849 bie Babl berfelben auf feche flieg, bie nur in ben Jahren 361 und 362 burch bas Confulat, befto ofterer burch eine Dictatur unterbrochen murben. Liptus ergablt gwar (V. 1.), baf im 4. 350 acht folcher Eribunen gemejen jepen, aber aus Berfeben mifcht er die Cenforen und Eribinen Diefes Jahres unter einans ber. Obgleich bie Rriegetribunen ichon ibrer 3abl mes gen weniger Dacht als Die Confulu batten, und ibr Mana nur bem eines Magister equitum gleich fam, mies wol nach Bonaras ( 11, 19.) einmal auch ein Kriegstribun jum Triumph gelangte; fo murben boch lange Beit nur Patricier gu biefer Burbe ermablt, und Livius (V. 12.)

nent P. Licinius Calvos im 3. 354 ale ben erften Ples beier unter ihnen. Die Babl pon 6 Rriegetribunen febrte auch nach ber Eroberung Rome burch bie Gallier mieber, und biefer Buffand bauerte noch bis jum 3. 388. fort, ba enblich I. Sextius erfter plebejifcher Conful murbe. Diefer war mit C, Licinius Stolo von 378 an gebn Jahre nach einander jum Bolfstribun ermablt, und meil biefe ihre Borichlage jum Beften ber Plebejer nicht burchiegen fonten, lieften fie nur bie Babl ber Bolfetribunen und Abilen gu, woraus eine Anarchie ente ftand, Die funf Jahre bauerte. Rachbem endlich burch ben Interrex wieber jur Bahl von Rriegstribunen ges fchritten war, nahmen die Patricier ihre Buflucht gur Babl von Dictatoren, von welchen P. Manlius fogar ben Plebejer C. Licinius zum Magister equitum ernante, bis endlich ber jum funften Dal ermablte Dictator Camillus ben Cenat berebete, ben Bunfchen ber Ples bejer nachzugeben, ba bann juerft L. Sextius, bernach auch C. Licinius Conful murbe.

Raum hatten bie Plebejer bie Theilnahme am Cons fulate erfiritten, ale bie Patricier es bereueten, fo nache gibig gemefen ju fenn; auf Camille Bermittelung fone berten fie nun auch bie richterliche Bemalt von ber cone fularifchen ab, und übertrugen biefe einem befonbern Magiftrate, ber ben Ramen Prator führte, gleich bem Magister equitum feche Lictoren hatte, und ftets ein Patricier fenn follte. Die Plebejer, auf funftige Giege vertrauend, milligten ein, und megen ber ends lich wieder hergestellten Gintracht, verorbnete ber Ges nat die Feier offentlicher Spiele, welche man bis auf vier Lage ausbehnte, und beshalb ludos maximos nante. Da fich die Boltoabilen weigerten, fo toftbare Spiele ju beranftalten, erboten fich junge Patricier bagu, wenn man ihnen ben Gebrauch bes curulifchen Geffels ges Das Bolf willigte auch in Die Bahl zweier curulifden abilen, bie nicht Collegen ber plebejis fchen Mbilen murben, fonbern ben Patriciern, gleich ben Pratoren und Cenforen, einen Theil ber öffentlichen Bermaltung fichern follten. Dan gablte mm brei curns lifthe Burben, bas Confulat, Die Bratur und bie Mbis litat, mid die romifche Stateverfaffung erreichte burch allmablige Scheibung ber fruber in einer Berfon vers einigten Gewalt, und burch ben beftanbigen Gifer ber beiben Parteien, feine ju große überlegenheit bes ans bern Thriles ju geffatten, ben hochften Grab von Bolls fommenbeit. Die Plebejer, unter benen fich befonbers bie Derier auszeichneten, jeigten fich bes Confulates murbig, und je mehr bas Recht ber Confuln gefunten mar, je mehr entwickelte fich bie Rraft bes romifchen Boltes, welches nun anfing, Italien fich gu unterwers fen. Comic man aufborte, Die Dictatur gegen bie Ples bejer ju richten, verlor fie bie alte Echredensgeftalt; man mablte bie Dictatoren nur, wenn bie Deft muthes te, um einen Ragel in Die rechte Ceite bes Jupitere tempele einzufchlagen und Buftage ober theatralifche Spiele anguerdnen; mehr noch, wenn man um Gelbe berren verlegen mar, und bie Doth ben Capferfien unb Befchicfteften an bie Spige rief. 3m 3. 398 ernante

ber plebejifche Conful Popillius querft nicht obne großen Unmillen bes Cenates einen plebejifchen Dictator C. Marcius Rutilus, melder auch ohne Benchmigung bes Cenates über bie Tuster triumphirte, fowie fcon im 3. 394 ber plebejifche Conful C. Poetilius triumphirt batte; und eben jener C. Marcius mar im 3. R. 402 ber erfte Diebejer, ber bas Cenforamt erhielt. 3m 3. 389 mar ichen befchloffen, baf bie curulifchen Mbilen ein Jahr um bas anbere aus ben Plebejern gemablt merben follten: in ber Folge fonten Patricier. und Dies bejer ohne Unterfchieb ju biefer Burbe gelangen, unb im 3. 416 marb Q. Publilius ber erfte plebejifche Pras tor. Co vernichteten bie Plebejer allen verbienftlofen Unterfchieb und Borgug ber Patricier, Die fich nun, gleich ben Plebejern, ju großen Statsmannern und Dels ben bilben mußten, um bemunbert gu merben. Dictatur borte faft gang auf, und febrte nur noch mabs rent ber punifchen Rriege fur außerorbentliche galle wieber. Mis im greiten punifchen Rriege nach ber Dies berlage bee Confule Flaminius an Trafimenus ber ans bere Conful gu entfernt mar, um ihm Berichte gugus Schicken, ermablte bas Bolt ben Q. Fabius Maximus gum Probictator, und M. Minucius Rufus gum Magister equitum. Das Jahr barauf, ale in ber Colacht bei Canna 80 Genatoren bas leben verloren, murbe neben einem anbern Dictator M. Fabius Buten blod gur Ergangung bes Cenates jum Dictator ohne einen Bes febisbaber ber Reuterei ernaut; und noch ein Jahr fpas ter gelangten guerft gmei Plebejer jum Confulate, mels ches feit biefer Beit noch ofter gefchab, obwol ber Sall meit ofter eintrat, baf beibe Confuln Batricier maren. Die Gemalt ber Confuln mar gwar febr gefchmalert, feirbem fie bas Borrecht eines tragbaren Ceffele bei ibren wichtigften Amteberrichtungen, womit zugleich bie bobern Mufpicien verbunden maren, mit andern curus lifchen Burben, ber Pratoren und curulifden libilen, mie ber Dictatoren und Cenforen, theilten; aber ben Dictator, ber nach bem zweiten punifchen Rriege gang außer Gebrauch fam, und bie Cenforen abgerechnet, bilbete bas Confulat bie bochfte Ctufe ber brei curulis fchen Burben. Die richterliche Gewalt mar gwar an bie Pratoren abgetreten, beren mit ber lange ber Beit, wie die Babl ber Proceffe muche, immer mehr murben; allein in außerorbentlichen Fallen übertrug ber Genat ben Confuln, melde auch anfange, ale in ben gwolf Safeln bie Centuriengemeinbe ale bochftes Eriminalges richt für romifche Burger eingefest mar, bie Inftrucs tion bes Proceffes hatten, bie richterliche Bemalt; auch bie Cenfur ubten fie jumeilen, und bas Gefchaft ber Rricgeführung und Leitung ber offentlichen Angelegens beiten gab ihnen ben Borfit im Genate und in ben Bolfeversamlungen. 3m Senate batten bie Confuln bobere Site ale bie übrigen Senatoren: ber eine Cons ful faft auf ber Pratorenbant, ber anbere auf ber Bant ber Eribunen, feitbem biefe nicht mehr bor ber Gurie fagen. Barum bei ben Romern ber lette Plat auf bem mittlern Lifchbette ber confularifche bicf, fatt baf bei ben Griechen ber erfte Dlas ber bornehmite war, und bei den Persern der Bolig den mittlern ein junchnen pistegt, erfalterte Plutard, in der deiten fage de ersten Buches seiner Zischeden am besten das burch, meil diese Bild der besteunste den, verställende Seschäfte absuthut. Die Consulin empfingen alle öffente liche Berichte von den Beschlösdabern der Heere, und die Veiselt von auswärzigen Königen und Staten, und erspellten den senadenstrigen Königen und Staten, und zeiten sichten die konnen Gesanden duben, Jan Artegsegeiten sichteren sie dem Derbeschifd bes heeres, bessen kriegsbridmen sie jum Zheil erianten, wie die Centus rionen und birtigen Offsteiter; und das sich verenwem ermächt sie einer absoluten Semali mit aufgebobener Provocation, und zu einer völlig militärischen Oberges malt in der Etabt selfelt.

Die höchste Gemalt beim Derer erhielten die Confuln burch eine lex curiata de imperio, wobei ihnen pugleich eine Provincia angewiesen wurde, wormense man ein vom State ausgetragenes öffentliches Geschäfte verstand, wie be Kriegssswing in einem Aume, das sieht Provincia bies. Eine solch Proving wurde entweder isbem Consul besonders übertragen, oder beiden gugleich, da sie dann um die Proving zu losen pflegten. Wenn alles bestimt war, ging der Consul auf das Capitol, um Beludamentum ober einem langen geschischen Mantel von Murpur vertauchte, mich der der der der die die Murpur vertauchte, mich eine Losen pflechsischen Panatel von Murpur vertauchte, mich eine Losen platela ibe

Ruthenbunbel mit ben Beilen trugen.

Rach ber Ginführung bes Cempronifchen Befetes pom 9. 681 befiimte ber Cenat immer grei Provingen für bie fünftigen Confuln por ibrer Ermablung, und es murs be jugleich verorbnet, bag bie Confuln nicht über ein Jahr in ihrer Proping bleiben follten. Benn bie Rriegeführung langer bauerte, befchligte er pro Consule; aber auch ein gemefener Conful fonte, wenn ein britter Relbberr notbig mar, pro Consule abgefchidt werben, fogar ein gemefes ner Prator, ober auch ein Privatus, wie es mit Ccipio ber Rall mar. 218 fich bie Eroberungen ber Romer über Italien ausbehnten, murben bie eroberten ganber, unter welden Sicilien bas erfte biefer Mrt mar, in Die Form einer Proving gebracht, bie min ber Conful nach bem Bers fluffe feines Amtes als Statthalter pro Consule regirte. Bie biefe Provingen fich mehrten, theilte man fie in confulgrifche und pratorifche ab, und es fam bem Genate gu, bie Provingen ber Confuln und Pratoren gu beftime men. Begen ben Befchluß bes Cenates in Unfebung ber pratorifchen Propinten fonten bie Eribunen Ginfprache thun, aber gegen ben Befchluf in Unfchung ber confulas rifchen nicht. Buweilen verwarf jeboch bas Bolf, mas ber Genat in Betreff ber Provingen verorbnet batte; mas unter Marine und Cafar bie Beranlaffung zu ben burgers lichen Rriegen gab. Biemeilen murbe auch eine gemiffe Proving einem Conful namentlich extra sortem übertras gen, fowol auf Beheiß bes Bolfe, ale burch einen Bes fcluß bes Cenates. Die Proving burfte niemand ohne Erlaubnif bes Senates verlaffen, wovon man jeboch bei anferorbentlichen Beranlaffungen abwich; auch burfte bet Cenat ben Confuln befehlen, ibre Provingen ju vertau:

fchen, fa fie gwingen, ben Befehl niebergulegen, obmol ibnen eigentlich mur bas Bolt bas militarifche Commanbo nehmen tonte. Dompejus machte in feinem britten Cons fulate, um bie Beftechungen einzuschranten, ein Gefet, baff niemand bor bem funften Jahre nach ber Rieberles gung feines Amtes eine Proving follte erhalten fonnen; Cafar aber, ber es burch bas Bolf babin ju bringen mufi: te, bag ibm feine Proving auf funf Jabre verlieben, und nachber auf andere funf Jahre verlangert murbe, gab nachber bas Befet, bag bie Bermaltung pratorifcher Dros vingen nicht über ein Jahr, die Bermaltung confularifcher nicht übet zwei Jahre mahren follte, welches Untonius mieber abichaffte, fo febr auch Cicero ed erhob. Anfanas war weber ein gemiffes Miter feftgefest, welches man erreicht baben mußte, um jum Confulate ju gelangen, noch murbe es fur ungeziement gehalten, bie geringern Emter nach bem bochften Magiftrate, und biefe mehr als einmal gu befleiben. Dag jemand zwei Magiffrate zus gleich befleibe, murbe fcon im Jahr 410 burch einen tris bunifchen Borfchlag, Liv. VII, 42. eins für alle Dal verboten; nur Priefter fonte man noch fepn, fowie Licinius Crassus, Liv. XXVIII, 31. jugleich Conful und Pontifex Maximus mar, wiewol ber Pontifex nach einem aiten Gefete Italien nicht verlaffen burfte, und Licinius Crassus boch bagu fich genothigt fab. Liv. Epil. XXX. Rein Conful burfte fein Umt uber funf Tage bermalten, menn er nicht auf die Gefebe gefchmoren batte, Liv, XX \ 1 .: biefes fonte aber C. Valerius Flaccus nicht, meil er Flamen Dialis mar.

Durch bie Eribunen murbe jugleich bad Gefet aufges bracht, bag niemand eber ale nach jebn Jabren mieber einen Magiftrat befleiben folle, Liv. VII, 42.; einzelne wurden jeboch von biefem Gefege entbunben, und im zweis ten punifchen Rriege murbe gar nicht barauf geachtet. Co marb in frubern Zeiten M. Valerius Corvus feche Mal Conful, und als die Rimbern und Teutonen Rom bebranas ten, C. Marius, ber überhaupt fieben Dal Conful marb, funf Dal binter einander, jum Theil foggr mabrend feis ner Mbmefenheit. Der angeführte M. Valerius Corvus wurde icon in feinem 23ften Jahre Conful; fpater mar burch bie fogenante lex annalis ein gewiffes Alter fur jes ben Dagiftrat berorbnet. Die erften Spuren eines fols chen Gefenes finden mir bei Livius XXV. 2; aber erft im 9. 573 erwarb fich ber Bolfetribun L. Villius burch biefes Befes ben Beinamen Annalis, und hundert Jahre fpater führte L. Cornelius Sulla eine gewiffe Ordnung in ber Rolge offentlicher Umter ein, bermoge welcher man bon ber Quaffer jur Abilitat, und bon ber Pratur jum Cons fulate aufflieg. Bas fur ein Jahr gur Erlangung eines ieben Umted feftgefest mar, lagt fich nicht mit Bemife beit beftimmen; aber Cicere, ber fich baufig rubmt, jes bes Mmt suo anno bermaltet ju baben, mar im boffen Jahre Quaffor, im 87ften Abit, im 40ften Prator, im 43ften Conful. Gulla felbft hatte nach ber Beffegung bes Marius im 3. 672 bie Dictatur wieber bervorgerufen, welche uber 120 Jahre bor ihm niemand befleibet batte, und fich unter bent Eitel eines Dictator perpetuus bie uns umidranfte Semalt angemaßt , welche er zwar junerhalb meniaer als brei Mabren freimillia nieberlegte, aber Cas

far nach ber Befiegung bes Pompejus feit 706 lebenslange lich bebielt.

Geit Cafar's Dictatur gelangte bie Confulmurbe nie wieber ju ihrem vorigen Glange, mabrent ber Dictas tor zugleich mit bem Confulate bas Cenforamt unter bem Ramen eines Praefectus morum und Die Tribunengemalt auf Lebensteit, nebft bem Bornamen Imperator und bem Bunamen Bater bes Baterlanbes, vercinigte, beds balb 72 Lictoren bor fich bergeben lief, im Genate neben bem Conful auf einem vergolbeten Statsfeffel faft, bie Rleibung und Ehrenzeichen eines Triumphatore trug, unb bergl, mehr. Cafar fchaltete gang nach feinem Gefallen, und mabrend ber Cenat ibm mit febr ehrenvollen Berords nungen aufwartete, fant er nicht einmal bon feinem Gibe auf. Dan trug ibm bas Confulat auf jebn Jahre an, was er jeboch ablebnte, um fich feinen Freunden burch Ertheilung ber Statsamter gefällig zu zeigen. Bei feinem letten Triumphe im %, 709 nabm er gwar ben Titel Cons ful ohne Collegen an , wie auch fcon Pompejus ber Gros fe in feinem britten Confulate im 9. 702 bis auf bie bret legien Monate bes Jahres, ba er feinen Schwiegervater Metellus Scipio jum Gebilfen annahm, alleiniger Cons ful gemefen mar; er trat jeboch bas Confulat fogleich mies ber ab, und ba ber Consul suffectus Q. Fabius Maximus am letten Tage bes Jahres farb, ließ er fur ben Reft bes Tages noch ben C. Caxinius Rebilus jum Conful mablen, mas fpaterbin noch einmal unter Bitellius mit Rosius Regulus gefchab. Tac. Hist. III, 37. Die 3abl ber Pratoren bermehrte er bis auf 16, bie ber Quafforen auf 40, und außerbem belohnte er verschiebene feiner Freunde mit bem blogen Titel eines Confularen, Dratos riers, Patriciers u. bergl., und fette gegen 900 Berfos nen aller Art auf Die Cenatorenlifte, Geine Freigebigs feit auch auf bie Propinten ausbebnent , ertheilte er fos mol gangen auswartigen Collegien als eimelnen Fremben bas romithe Burgerrecht, und ba auf biefe Beife Dillios nen bas Burgerrecht gewonnen hatten, gelangte auch ber erfte aufer ben Grengen Italiens geborne Bürger, 1. Cornelius Balbus, balb jum Confulate. Obgleich Cafar, als er ben Berfuch machte, fich ben Abnigstitel ju verschaften, an ben Iben bes Marges 710 ermorber marb, fo murben boch bie Bemubungen bes Brutus unb Cassius, bie alte Berfaffung wieber berguftellen, burch M. Antonius vereitelt, welcher fich im folgenden Jabre mit bem jungen Octavius und Lepidus jur Andubung eis ner ununichrantten Gemalt unter bem Litel Triumviri reipublicae constituendae perbant. Rachbem es bem Octavius gelungen mar, ben lepibus aller Dacht au bes rauben, und ben Untonius ganglich aus bem Wege gu raumen, grundete biefer im 3. 727 unter bem Eitel: Augustus und Princeps, Die Raifermurbe. Er felbft mußte gmar feine Rolle fo gu fpielen, baß icheinbar bie Republif noch fortbeftanb, inbem er fich ale außerorbents licher Magiffrat feine Burbe auf 5 ober 10 Jahre erneuern ließ, fo baf bie außerorbentliche Magiftratur eines Cas fare und Imperatore erft unter Diocletian, und beions bere nach ber Berlegung ber Refibeng in ben Drient, in eine rein monarchifdie Burbe vermanbelt marb; aber bie Confulgemalt mar ju einem blogen Ochatten binabgefuns

fen. Es wurben gwar immer noch je zwei Confuln ers mablt, aber ibre Gewalt beftand faft blos in bem Eis tel, wiewol fie die Ehrenzeithen ber alten Confuln nicht nur beibehielten, fonbern mit ber Beit fogar ibr außerer Mufjug noch prachiger warb, wie er fonft nur cinem Eriumphator geftattet wurde. Gie batten noch ben Borfis im Cenate, und legten bemfelben die Bers pronungen bes Raifers por; fie gaben gewiffe offents liche Chaufpiele, wie es fcon in ben Beiten ber Dies publif bismeilen geicheben mar; fie verpachteten auch bie offentlichen Gintunfte, welches fruber bie Cenforen gethan hatten (Digest. 1, 10.), und beichafrigten fich auch mehr mit Dechtsfachen, ernanten Bormunber, lieffen Cclaven frei, erfanten befonbere uber Bibeicoms miffe, und ale fpater bafur ein Prator eingejest wurs be, uber bobere Cummen; aber ber Raifer batte alle Ctategewalt in feiner Berfen vereinigt. 3m 3. 735 befchiof ber Cenat, Mugufius folle immer bad Confus lat baben, ba er fich bann wol felbft ben Collegen mablte, aber auch anbere in feine Ctelle feste; er war 13 Dal Conful, und gwar einige Jahre hinter einander mit Agrippa, legte fich jeboch nur 12 Basces gu, unb pflegte in ber Mitte ber beiben Confuln auf dem curulis ichen Ctuble gu fiben. Unter Muguft beftanben noch bie Bablcomitien bes Bolfes, welches er einige Confuln frei mablen ließ, mabrent er andere empfabl, ober auch in unruhigen Zeiten fie felbft befignirte. In fpatern Beisten zeigte er bem Bolfe fchrifilich an, wen es mablen follte; Eiberius übertrug aber bie Babl bem Genate, welcher jeboch nur Die Consules ordinarios mablte, nach benen die Jahre gegablt murben, mogegen ber Raifer bie Consules suffectos fetbft beftimte. Caligula ftellte gwar anfange bie Bolfe . Bablen wieber ber, aber beb bicies fcon im folgenben Jahre wieber auf. Um bie Dacht ber Confuln noch mehr gu fcwachen, fchoben bie Raifer ein, welche und fo viel fie wollten; baburd) wurden ber Consules suffecti fo viel, bağ unter Commobus cinmal 25 Confuln in einem Jahre maren. Die gewöhnliche Uns sabl berfelben in einem Jahre mar ber Babl ber Monate gleich; baju famen aber noch Consules honorarii, welche blos ben Eitel und Rang, aber feine Gefchafte batten. Dero (Suet. Ner, 43.) trat einmal allein bas Confulat an. weil bas Schieffal wollte, baß bie Ballier nur von einem Conful befiegt werben fonten. Domitian, welcher 17 Dal bas Confulat antrat, und andere Raifer eröffneten gewöhnlich bas Jahr, festen alebann aber anbere Cous fuln in ihre Stelle , ob fie gleich alle Statsgefcharte fich porbebielten. Ungeachtet auch unter den Raifern bas Stabrnefes beibehalten murbe, fo ertheilten boch Raifer und Cenat bie Freiheit von biefer Befchrantung, wem fie wollten, fowie es in ben Beiten ber Republif jumcilen burch Gunft des Bolfes geftheben mar. Der an Jahren altere war nicht mehr ber erfte Conful, fondern die lex Julia ertheilte biefen Borgng ber Debrgabl ber Rinber. Gell, II, 15. Die Amtebewerbung fiel meg, aber ans bere Kormalitaten blieben; in ber erften Berfamlung bes Genated nach ibrer Ernennung banften fie bem Raifer. wie fruber bem Bolfe, welcher Gitte wir ben Panegpris eus bes Plinius auf Trajan ju banten haben. Der lette Conful, nach welchem bie Jabre gegablt wurden, mar Auslius Innier unter Justmian, a. u. e. 1294 ober 541 n. Chr. Geb., indem man noch 25 Jahre lang bis 506 post consulatum Basilii jählte. Bor die Katler fichen immer fort, in ihrem erfen Rezietungsfahre die Mühre eines Confuls augunehmen, bis mit heractims auch diese Gemolibet ein Med den, in ihrem erfen (in Gemolibet ein Med och in Med der die Med den, die Gemolibet ein Med och in Med der die Med den,

GONSULAT. Handels - Consulat. 3e mehr fich im Mittelalter bas Gebiet bes fraftig aufblubenben Same bele ermeiterte, um fo fdwieriger murbe bie Beurtheis lung von Rechtebanbeln, welche neu geschaffene, bem alten Rechtsbrauch frembe Sandelsperhaltniffe betrafen: um fo bringender bas Bedurfnig einer, mehr als ber ger wohnliche Rechtsgang verflattete, befchleunigten Ents fcheibung berfelben. Cehr frub mar es baber in ben itas lienifchen Sanbelefrabten ublich '), ftreitige Sanbelde facten ber Beurtheilung und Enifcheibung felbit gemablter fachverffanbiger Cchieberichter ju untermerfens und je moblebatiger fur bas Sanbeleintereffe fich biefer Brauch befonders bann crwies, wenn fern vom Baterlande ente ftanbene Sanbeldgwifie obne bes fremben Diechts Darwis fcentunft gefdlichtet werben fonten, um fo leichter muß te berfelbe in ber Sanbelemelt allgemeinen Eingang fin ben, und fich im laufe ber Beiten gu einem ber wichtige ften Sandeleinflitute ausbilben. Der burch poruberaes benbes Bedurfniß ins leben gerufenen Sanbelsichiede richter finden wir als bleibender Mutoritat unter bem Ras men l'otestas s. l'odestas mercatorum ( Moregraroc. Podesta), Bajulus s, Baillivus (Hatovios, Bailo) und Consul (Cossol) fcon jur Beit ber griechifden Raifer, als Richter und Borfieber ber Dieberlaffungen italienifches Sandeleleute in Conftantinopel 2), fowie in einer Urfunbe bes Ronias Guido von Bernfalem vom 3. 1190 - in welcher berfelbe ben Dandelsleuten von Marfeifle bie Ber ftellung eigener Confuln in Accon verftattet, - und in einer Urfunde Romig Jacobs von Mragonien bom Stabe 1268 - wodurch ben hanbelsleuten von Barcelona für bie überfecifchen Provingen (in partibus ultramarinis et in terra de Romania) gleiche Begunftigungen bemilligt wurden, - am fruheften gebacht. In einer Urfunde vom J. 1828 werben fie auch Regens dels mercadiers que van per mar genant. Ceit bem fünfsehnten und mehr noch im 16. Jahrb. murbe bie Beftellung eigenen Confuln allgemein üblich. Dichard III. von England flelle te im 3. 1485 ben florentinifden Raufmann Lorengo Stroggi ale englandifchen Rational : Conful in Bifa. Deinrich VIII. im 3. 1522 ben luccanifchen Raufmann Panfie be Balthagart ale england. Conful fur bie Ervante auf ber Infel Canbia an, wo biefem 1530 ber Lond, Raufs mann Dionofins harris nachfolgte; und burch ein tonial. Ebict wurden im 3. 1563 in Baris, und 1566 in ben

<sup>1) 3</sup>n Tils, Putc. Benetig und Genna. Muracor i spite, tall. med, arri Vol. It. dies. 20, 1981, 87, 68, Sept. Marcene Précis du droit des Gens. T. I. p. 181.

2) Myl. Benet Mr. Forder sum Du France Glosgar. a. V. Bajitula, Commit, Poscatas. Den Idumen Baile indure der Genetickenfül ber Kenntillt Skencig bei der behen Pfetre, ber im Nang bir britte Erfelt, gleich nach dem fronn, und rengl. Mimboffarberr, eins madm, this jum durerspange bleich Stephats.

vorgäglichsen Sees und Handelsein Frankreifs Conffeit angefelt. Die Rechte und Pflichten beiere Contign, welche schon in den allen Statuten Warfeilie's genauer bestimt waren, wurden aber besonders feite dem 17. Jahrs hundert durch Beträge I und Befege I mehr und mehr eftigliet ein "Dohristenden der bei Sekaltung der Confun felbst ein "Dohristender wurde, das weder Municipals Kadden und Damelsderfüllichten unschlieb.

Bie fruber, fo ift auch jest ben Confuln bie Sanbhabung ber Sanbelegerechtfame und bas Sanbeles intereffe bes State, welcher fie beftellt, in auswartigen Gees und Sanbeleftabten, fur bie fle ernant merben, übers tragen, und ihre Runction beffeht baber bauptfachlich barin, über michtige Sanbelsgegenftanbe Berichte an ibs ren hof ju erftatten, und ben Unterthanen ber Regirung, melde fie angeftellt bat, im Mustanbe Schut zu berichafs fen; rudfichtlich ber Borrechte aber find bie Confuln in Afrifa und ber Levante bon benen in ben porgualichften europaifden Gees und Sanbeleftabten mobl gu unterfcheis ben. Benn ichon bie Confuln in ber Levante mehrentbeils in einer Art bon Abbangigfeit bon bem Gefanbten ibres Dofes ju Conftantinopel fleben, fo haben fle boch, wie Die Confuln in ben afrifanifchen Staten, einen bobern Rang und großern Ginfluß, inbem ihnen bie meiften bis plomatifchen Borrechte gufteben O, benn fie erhalten, wie bie Befanbten, ein Erebitiv, burfen hausgottesbienft balten und haben bie Jurisbiction über ihre Landsleute, bie fich jeboch in Eriminalfallen in ber Regel barauf bes ichrante, baf fie bie Berbrecher, jur Bollftrectung bes Urtheile, in ihr Baterland jurudfenben. - Biemlich gleiche Borrechte find in neuern Zeiten auch ben Confult in ben affatifden und amerifanifden Staten ertbeilt mors ben, mobin politifche Berbaltniffe bie Abfenbung von bis plomatifchen Berfonen bobern Ranges nicht verftatteten. Beit beidranfter find bagegen bie Borrechte ber in ben europaifden Gees und Sanbeleftabten angeftellten Cons fuln, welche meber einen reprafentativen Charafter, noch

Die Borrechte und Eremtionen ber Gefanbten ?) und Ins

felten Unterthanen bes lanbes, in welchem fie refibiren. erhalten fle gwar mehr perfonliche Mufmertfamfeit unb Edus als andere Frembe ober einbeimifche Stateburger. in ber Regel aber find fie weber von perfonlichen Abgaben noch bon ber Civilgerichtebarfeit ihres Mohnorts bes freit 9); und felbft wenn ihnen biefe lettere bewilliat ift. fo wird in Eriminglfallen ibre Muslieferung bom Muss lanbe weber nachgefucht, noch vom Inlande jugeftanben, wenn fie geborne Unterthanen bes Landes finb. mo bas Berbrechen berüht murbe 10). Sie merben gmar bon auswartigen Couverginen ernant, erhalten aber feine Erebitibe, fonbern nur Beftallungebriefe, und muffen bon bem State, in welchem fie fich aufbalten, anerfant und (burch ein fogenantes Exequatur) beftatigt merben, und uber die Unterthanen bes Landes, von welchem fie bestellt worben, ficht ihnen in ber Regel nur eine febr befdrantte Civilgerichtebarteit in Sanbeleftreitigfeis ten gu. In neuern Zeiten theilt man bie Confuln in 1) Bes

CONSUMTION ift ber flatewirthichaftliche Runfts ausbrud, frangofifch Consommation, fur ben Gegenfas ber Production, fur ben Berbrauch ober bie Bergebrung ber gewonnenen Guter gur Befriedigung eines Beburfnife fee, moburd er fich von ber Berftorung unterfcheibet. Diefer Berbrauch gefchiebt entweber mit ber Bernichtung bes Berthes, wie 3. B. bei dem Brennholze, ober burch Umwandlung, ja felbst mit Bermehrung bes Berthes, mie 1. 3. bei bem Caatforn, welches verbraucht ift, fos balb es ausgefaet, aber nicht gerftort, fonbern bielmehr bober verwerthet ift; jerftort fann es aber burch Raturs ereigniffe merben. In hinficht auf bie ermahnte Werthe erhaltung bat bas Bort Berbrauch ober Bergehrung feine Unbequemlichfeit. Der Gebrauch jener Borter in ihrer fatswirthichaftlichen Bebeutung ichreibt fich bon ben Dhofiocraten ber, welche bie Bechfelwirfungen gwifchen Production und Confumtion meifterhaft entwickelten . und mir barin . obaleich mol fur ibre politifche Tenbeng riche tig berechnet, fehlten, baß fie bem flatewirthichaftlichen

<sup>8)</sup> Wenn auch die Eenstein unter einander aber die Preiedern wach dem Wange ihrer Soft Kreitig find, je wahrden fie blein doch falbt tienem Gelandten derriter Kluft erktreiten femmen Volleterstein, Soll. VII. 6. 8-44. 8) Bywellich volleterstein, Soll. VII. 6. 8-44. 8) Bywellich volleterstein, Soll. VII. 6. 8-44. 8) Bywellich volleterstein, Solleterstein, Sollete

Gintheilungsgrunde einen rechtlichen beifugten, und fo ben Brobucenten bie Grund ; und Bebntherren beifunten, mabrent fie alle Arbeiter, bie fich nicht mit bem Landbau beschäftigten, ju ben Confumenten gablten. Den Bers brauch von jenen nanten fie Benug, jouissance, und wie ber reichfte ganbbau ben reichften Genuß gabe, fo fen auch mieber oberfter Wirthfchaftegrundfag, ben vielfachften Ges nuß mit ben geringften Roften ju erreichen. "Aber bie Unterhaltotoften ber Gemerbarbeiter fep reiner Berbrauch ober Rernichtung von Productionen, und nicht Repros buction, weil bie gange Claffe nur bon ber allmabligen Beighlung ibres Arbeitelohnes unterhalten merbe, mel des fich von einer Bermenbung von lebensmitteln nicht trennen laffe, b. b. von einer reinen Berbrauchsausgabe, obne Biebererzeugung bes fo verbrauchten Borrathes, ber vollig von bem jahrlichen Lanbertrage entnommen merbe," Physiocratie G. 50. Mbam Smith bemies nun smar, baf ber Unterhalt ber Gewerbarbeiter nicht reiner Berluft fen, meil fie ben Werth bafur liefern, aber mache te biefen Berth von feiner Bermenbungeweife abbangig. Dagegen bemertte Graf Lauberbale: 'alfo ift mein Roch nicht productiv, wenn er fur mich Pafteten bactt, und er ift es, wenn er fie andern verlauft! Ilm in ber lehre von bem Berbrauche flar ju feben, muß man guvorberft an bie Sachen felbft obne Ginmifchung ber Berfonen, bon bes nen fie einerfeits geliefert und andererfeite benutt wer ben, fich balten. Gegenftand bes Berbrauche ift ber gange Arbeitertrag, morin er beftehe; ce fcheinen aber bavon bie immateriellen Guter: ale Rentniffe, Calente ausges fehloffen gu fenn, obgletch Ctorch fie mit aufführt. Gie eignen fich nicht, wie bie materiellen Giter ju einer Bers außerung, und verbleiben nach ber Unwendung fur ans bere, Die einer Bermittlung burch Sprache ober Beichen. Bilb u. f. m. nothwendig bebarf, ihrem Befiter unverans bert. Bei bem Berbrauche haben bie Phofiocraten bas Berbienft, bie borberrichenbe Wichtigfeit ber lanbesers reugniffe und ihrer Bermendung ermiefen gu haben. Die Borrathe von Lebensmitteln, welche fahrlich bem Boben abgewonnen werben, verbrauchen fich auch fabrlich, und bie lagernben Borrathe find faum binreichenb, um bei Discruten burchubelfen, Die fich ebenfo menig abs menben laffen, ale mir eine ploBliche bebeutenbe Bermebe rung ber Ernten gu erreichen vermögen. Da ber Bers brauch ber Lebensmittel fich gulest nach bem Dafe bes nothwendigen Lebensunterhalts richtet, und ba überall, wo nicht Cflaverei befteht, mehr Menfchen leben wollen, ale leben tonnen, fo fann eine Befchranfung bes Bers brauche ber lebensmittel obne vermebrtes leiben ber Ur, men nicht gefcheben, obgleich fie bei jeber Dieernte ers folgen muff. Muf ber anbern Geite murben Millionen uber Millionen mehr leben tonnen, wenn Jeber fich auf bas nothwendigfte und einfachfte Daß bes lebensunters halts, j. B. auf Rartoffeln befchranten wollte. Go mes nig ein folder Berbrauch bes Erntevorrathes zwechmaffig fen murbe, fo fchwierig ift bie Beantwortung ber Frage, wie foll er verbraucht merben? Bor allem fo, baf bie Bermenbung ben blubenbften Lanbbau gur Rolge bat, ants wortet man gwar, aber mir baben erlebt, mie es gebt,

wenn unverhaltnifmäßige Bermenbungen jur Berbeffes rung bes Lanbertrags einer fummerlichen Gemerbiamfeit gegenüber gemacht merben. Der Berbrauch fur bas landmirthichaftliche Arbeitelohn ift in guter Drbnung. menn bie Arbeitefrafte baburch in pollem Dake und nache baltig unterhalten werben. Der Berbrauch für Die Bes werbarbeit wird auf boppelte Weife mobithatig, benn et gefchicht nur gegen Abgabe bes gleichen Berthes mit bem verbrauchten, ober mit andern Worten bie Bemerbfame feit bezahlt, mas ibr geliefert mirb; und fie permerthet bann ferner bas Gelieferte ju bem erftaunlichften Ertrage. Gie laft burch ibre Dafchinen mehr leiften als menfchlie de Arbeitefrafte permogen, und macht es monlich. baf eine einzige Stabt mehr Einfommen als große Provincen bat, und mehr Cteuern jablt, ale biefe: Aber bie Bes werbfamfeit fann überhaupt, und befonbers burch bie Bunber bes Dafchinenbienftes ibre Erzeugniffe wills furlich und ploBlich vermehren, und ber Berbrauch bere felben fam febr beithranft merben; ja es laft fich benten, bag er eine Beitlang pollig fodt, baf meber Rens bauten gemacht, noch Rleiber unb Gerathe angefchafft werben. Die Ungemifbeit bicfes Berbranche und alfo auch bes Ermerbes wird noch baburch permebrt.' baff ber Berbrauch ber Gewerbmaaren gum Theil vom Mus. lande geschieht, und bort vielen Bufallen, felbft Berbo: ten ansgefent ift. Dimt man nun noch bie Birfungen bes Eigenthums bingn, welches ben Arbeitsertrag mit ben Grundgins ; und Arbeitsberren in theilen gwingt, fo erfent man, bag bie Gemerbarbeiter in einer weit fchtimmern Lage ale bie Landarbeiter finb. Ilbergroffes Landeigenthum fuhrt gwar auch gu ber fchlechteften, ber Tagelbbnermirthicaft, biefe fann aber in einem gemerbreichen ganbe nicht allgemein merben; bagegen ift grabe in bem gemerbreichften ganbe, meldes alfo bie grofite Gemerbbevollerung hat, bas Elenb unter ihr in allen Beftalten unvermeiblich, felbft bei ber forge famften und fraftigften Armenpflege unvermeiblich. Bei folden Erfahrungen ift bennoch, befonbere von Gan mit aller Runft, Die Lebre aufgeftellt: Alles mas jabrlich nes wonnen, werbe auch verbraucht werben, wenn jeber nur verbrauchen burfe, mas und foviel er molle. An bem Willen fehle es nicht, und jum Ronnen muffe bie Statemirthichaft Freiheit und Gelegenheit geben. Dun laft fich allerbinge eine glangenbe Schilberung von ben flatswirthschaftlichen Erfolgen geben, welche gewiß eins treten murben, wenn einmal Milliarben, bie in fo bies Ien Rriegen verfchwenbet morben, jur Beferberung bes Pandbaues, Gewerbes und Sanbels vermenbet, bem Berfehr alle Silfemittel gegeben und bie Betriebfams feit überall angespornt murbe. Aber bas hat wieber feine Grenge, und an biefer murbe man fich mit gefleigertem Berbranche und Bevolferungeffanbe grabe in berfelben Berlegenheit wieder befinden, wie bie Bage bes englanbifden Gemerbftanbes bemeift. Der alte Stoifche Grundfat: Richts juviel, fcheint auch in ber Lehre bes Berbrauchs, ber befte Rath ju fepn. Gine verhaltnifmäßige Bertheilung bes Berbrauche jur gleiche maffigen Befraftigung aller flatewirthichaftlichen Getries

be fcheint ibn jebem Theile ju feiner fortichreitenben

Der Berbrauch ber Gelbfrafte ift im Gimelnen und Sangen febr verichieben. Jeber Zahlenbe verbraucht feine Gelbfraft, aber ber Zahlungsempfänger erhalt fie bon ibm, und fie verbleibt alfo bem Gangen. Es fann aber fcon ber Gingelne mehr Gelbfrafte verbrauchen, als er eigentlich bat, inbem er fich uber fein Bermos gen verfculbet. Benn übrigens Abam Emith meint, ein Bolf bon lauter Berfchwenbern fonne nicht beftes ben, fo laft fich bagegen bemerten, baf ber eine ben anbern ichon in ben Edranfen halten merbe; unb ber Berbrauch bes großen Saufens befchrantt fich auf bop: pelte Beife, benn fein Ermerb reicht nur grabe ju bem nothwendigften lebensbebarf bin, und borgen fann er nicht, weil ibm Diemond leibt. Der Stat fann bages gen ben Berbrauch frember Gelbfrafte meiter ale Dris patperfonen treiben, weil fich fein Bermogen weit mes niger berechnen lagt, und weil er burch einen folchen Berbrauch Die Belbfrafte ber Gingelnen vermehrt, Die bei flatswirthichaftlicher Bermenbung berfelben ibm neue Mittel gemabren, fein Steuereinfommen, und baburch feine Bahlungefähigfeit zu verbeffern. Ubertritt er aber ben Berbrauch ber Gelbfrafte bis jur Jahlungeunfahige teit, fo find unbefchreibliche Berruttungen bie Folge Die Gelbfrafte, welche jur Beffreitung bes Statsaufmanbes verbraucht merben, follen fich eigents. fich famtlich mieber vermerthen, und allen bie Bortheile liefern, melde bie Ginzelnen fich nicht zu perichaffen vermogen. Aber ber Berbrauch biefer Gelbfrafte fant großentheile nur in ber hauptftabt gefcheben, und ba fie bom gangen Lande burch Steuern gufammengebracht werben, fo bereichert biefer Berbrauch bie Sauptflabt auf Roffen bes Lanbes. Das ftatswirthichaftliche In: tereffe erfobert baber, biefen Berbrauch ber Gelbtrafte in ber Sauptstabt auf bas Rothmenbigfte ju befchrans ten. Durch bas entgegengefente Berfahren, burch ben groftmöglichen Berbrauch biefer Gelbfrafte in ber Saupt: fabt, burch bie Berbindung bon Bantiergefchaften mit ber Steuererhebung und Schappermaltung, burch alle Die Runftmittel, um bie Gelbfrafte bes lanbes in bie Sampte fabt und ben Chat ju gieben, lagt fich wol erreichen, eine volfreiche, glangenbe Sauptftabt ju baben, wie benn August fagte: "ich fand Rom von Bactfteinen und hinterlaffe es von Marmor;" aber mahres Gebeiben ift in einer folden funftlich emporgetriebenen Sauptftabt nicht. Der Berbrauch bes lebens burch leibenfchaft ober Mrmuth ift in ibr eben fo rafch als ungeheuer, bie fals fche Belbbewegung bort balt ben Bobiftanb im lanbe nieber, und laft fich ohne allgemeine Berruttung both auch nicht wieder andern, ba bon bem Berbrauche ber Sauptftabt bann groffentheils ber Abfag ber landeser: gengniffe abhangt, um nicht mehr ju erwähnen. Ubri: gens fann die Auflofung bee State julept bie Folge bas pon fenn.

Die Entwerthung, welche bie Zeit an ben Gutern macht, und bie Entwerthung burch ben Uberfluß, burch bie Dobe, ober ben veranberten Bebarf foll hier nur noch dem Ramen und angeführt werden, da sie nicht unter beir Benist der Berbrauch, soldenen entweder der Zere förung, oder bieser Werth; und Pretikerchiberung, gebört, weil sie utcht aus der Amvendung des Wertheß zur Kerfeidigung eines Bedeirstiffes ausscheit. Sie beruh bellende wenigstens auf einer derminderten Brauchdeur seit für biesen Invent, wenn nicht auf bölliger Undrauch darfeit. Wie aber diese, wo Zerkörung ist, da ist seine Katsbirischlaft.

CONSUS (von. Consere, rathern) bet den Römeru ber Gott geheimer Unichtage (Aug. de Giv. J. 4, 11), welchem alliährlich am 13. Ung. die Consualia gesterte burden, zum Ankenfen an ben Rand der Schinerun men; denn fehrer Eingedung schrieb man diesen Pland des Romalins zur Brediktrung Romd zu. In der Ritte bed Eirzus Maynund sand beim Mitag, iebech nur möhren bed Eirzus Maynund sand beim Mitag, iebech nur nöhren der einlegte vergrachen. (Liv. 1, 9. Ovid. Fast. 3, 179. Plat. Rom. 14.) Plutarch (Qu. Rom. 45.) erstärt den Consus sir den Neptunus equester; Dionos von Das Marnas (2, 31.) sir den Erberschütterer Possebon, der jeboch sonn singenet einen untertreißscha Mitas bake, wie bier. Er unternitnt es nicht, biefen Gebrauch zu entsethigten.

Consuvius f. Consevius. Contagio f. Anftedung.

CONTAKINI, eines ber alteften und angefebens ften abeligen Gefchlechter ju Benebig, beffen Rame pont Contadini (ganbleute) bergeleitet wirb. Es geborte nicht nur ju ben alten bergoglichen Saufern 1), fonbern auch ju ben fogenanten gwolf Apofteln b. b. ju ben Ramilien. bie von ben gwolf Eribunen berftammen, welche im Sabre 697 ben erffen Dogen mablten. Rein anderes venedigs fches Saus fann fich, wie biefes, ruhmen, acht Dogen ber Republit gegeben ju baben. Much mar ju ben Zeiten berfelben ber Attefte Contarini del Zaffo erblicher Ritter ber golbenen Stole 2). Ihre Reichthumer erwarben fich bie Contarini in Tanger, Tunis und Barba 3) in ben Jahrhunderten, mahrend welcher bie Benediger in bies fen ganbern Baarennieberlagen und handelsconfuln uns terhielten. Mus ben nachftebenben Unbeutungen wirb es fich ergeben, wie biefelben von ihren Befigern oft auf bas Rubmlichfte entweber jur Grunbung nublicher, offentlis der Unffalten ober ju Gunfien ber Biffenichaften mit vermenbet worben finb. Roch jest unterhalt ber gelehrte Naturforfcher Graf Niccolo Contarini a San Samuele

<sup>1)</sup> Case ducali vecchie. Wan matt in Menchie for 14 set 11 de Saler Nichielar, out reiden Tegra nombit vereiru met rin. 2) Cavaliere della Stola d'ero. — "On ignore Voriegio de cette distinction purement honorifique, qui desti heriditative dans les maisons Contarini, Quernai et Morosini." Daru Historie de la République de Venise. Troisieme del ton. Par s MDCCCXXVI, Tome VIII. p. 236. Su Victor bri Ramilton république de Venise publiques aux la République de Venise résignée per politiques sur la République de Venise résignée en 17%. I. p. 123) nob bte State de Venise résignée en 17%. I. p. 123) nob bte State de Venise de Venise résignée en 17%. I. p. 243. nob bte State de Venise de Venise résignée en 17%. I. p. 123) nob bte State de Venise de Venise résignée en 18% price de Venise de

gu Benebig bedeutende naturbifferische Samtungen 3, ilberhaupt haben fich Mitglieder dieser Jamilien fast in allen Jächern ausgezeichnet. Wir wollen die Wertwürs bigsten nach alphabetischer Ordnung ihrer Vornamen bier anfübren:

Alvisi, flach 1653 im 54, Jahre feines Alvisi, flach 1653 im 54, Jahre feines Alvisi, dauch feine im ber Riche Santa war der Doct zu Benes die heftenbiede Grabschrift nach Lepflier's Ansichten ? ets mas hochtonend Klingen, immer diedt ihm der Auchm den Interbandbungen des für des europätighe Schatenpflem in richtigen mehrhölischen Freihre des Enterholten der Angelender der Republikt und, in therm Ramen, als Bermittler ?) beigewohnt zu bahen. Auch ward er um Bailo b. b. benebigschen Schatenber der Angelen Schatenber der Angelen Schatenber der Lepflich er einträglichste Etelle, welche bie Sinnerie zu versehen batte.

Angiolo, ein Neffe bes Senerals Domenico. Nach einer ben ernfen Entbien ausschießeißig serübmeten Jugend trat er in den Statsbienß, für welchen er geschaften wer. Kamm gibt es ein bedwettendes Amt, das er nicht besteinder dater. Er sach als Procuratore di St. Marco im Jahre 1657 mit dar ju ordentlichen und außerers dentlichen Gesandschaften der Rentbis der Banker oder Angele der Angele von Kranfreich und von England, dem Kasser Serbie nach III. und den Angele der Schwiegen der Schwieden von Kranfreich und von England, dem Nachte und der seine der seine Jahren Verließe der bereit nicht sieden wie eine Schwieden Verließe der bereiten Justifieht stehe wie Engang in der Parochiasstrücke St. Stefan un Benedig 7).

fcheinen, großes Muffeben erregte. Gie erfchien gnerft unter bem Litel: Viaggio ad Uxuncassam re di Persia. In Venezia, per Anibale Fosia 1487 in 4, und ift abgebruckt in einer ber feltenften Albinen: Viaggi fatti da Vinetia alla Tana, in Persia, in India et in Constantinopoli. Vinegia (figlivoli di Aldo) 1543. fl. 8. 3n Jacob, Geuderi Scriptores rerum persicarum. Francof, 1601 ftebet fie in's Lateinische und in van der Aa Recueil de divers voyages curieux in's Frangofifche überfest. Ber über bas geben bes Berfaffere und bie Ergebniffe feiner Reifebemerfungen nabere Mustunft gu erhalten municht, findet über beibes ausführliche Dache richten in bem mit Recht geschapten Berte bes Carbinals D. Placido Zurla betitelt: Di Marco Polo e degli altri viaggiatori Veneziani più illustri, con appendice sulle antiche mappe idrografiche lavarati in Venezia. Venezia 1819 in 4. Vol. II. cap. V.

Andrea. Rad) bem im Jahre 1367 erfolgten Tobe bes Dogen Marco Cornaro fiel bie Bablauf ibn. Um fich berfelben zu entzieben, wogu allerbinge in ber furz zwor getroffenen, bas Anfeben und bie Dacht biefer bochften Statemurbe gleich befchrantenben Beftimmungen mol einiger Grund liegen mochte, fluchtete er in bas Pabuas nifche. Doch bergebens; benn bon bem Cenate mit entehrender Strafe bebrobet, trat er bie Regirung an, bie er ruhmmurbig funfgehn Jahre hindurch fuhrte. Gie fiel gerade in schwierige Zeiten, wie bie Rriege ber Republit mit Erieft, bem herrn bon Pabua (Frans cesco Carrara), bem Ronige von Ungarn, bem Bergoge von Oftreich, Genua, Die 3miftigfeiten mit bem Bifchos fe Paolo Boscari u. f. m. ce bemiefen. Dingen mar ber Rrieg mit Genua einer ber michtigffen, ben Benebig jemale geführt bat. Coon batten bie genuefifchen Flotten ber jum Dogabo geborenben Ctabt Chioga fich bemachtiget, ba beftieg am 21. December 1379 ber Doge bie hauptgaleere mit bem feierlichen Comune erft nach Wichereroberung bes fo nabe lies genben Orte nach Benebig jurndzufebren. Durch bies fen feften Entichluß ermedte ber fiebengigiabrige Breis ben gefuntenen Duth ber Benebiger bon neuem. Ber biefem Bemeife von perfenlicher Aufopferung bethas tiate er noch feine glubenbe Baterlanbeliche, inbem er. um bem außerorbentlichen Gelbmangel bes Stats abgue belfen, feine Guter und fein Gilbergerath berpfanbete. Ihm gebuhrt ber Rubm, mit Bictor Difani, Carlo Bes no und Labbeo Giuftiniani, Benebig von bem Unters gange gerettet gu haben. Much lief er bie 1365 abges brante Rirche St. Maria belle Birgini mit bem bamit verbundenen Muguftiner : Monnenfloffer prachtig wieber aufbauen. Co viele Berbienfte fanben auch eine gerechte Anerfennung; benn bie Signorie lief bei feinem aus Mls terichmache am 5. Juni 1382 erfolgten Ableben, eine die fentliche Leichenrebe halten, eine Ehre, bie bis babin noch feinem Dogen miberfahren mar. Auch murbe auf Roften ber Republit feine Rudfehr nach bem über bie Ges nuefer erfochtenen Giege bilblich bargeftellt. Es ift eine ber fpatern aber auch eine ber borguglichften Arbeiten bon Daolo Beronefe und bangt in ber Gala bel Maggior Cons

<sup>4) ©,</sup> non Martené a. a. û. 1. 367, II. 90, 390. Ert Ertelfer mut fon Grafan Niccolò Contarin fron Richeriche Biffen, gefekteffen und eftigiten jest tekenken Manutepferer Skeneline, ben finn Ettel febr och au erbanden bahr. 3) Roden ertelen, ben finn Ettel febr och au erbanden bahr. 3) Roden Roden er Reine Skeneline Skeneline

figlio 8). Sein in der Parochialkirche St. Stefano bes findliches Grabmal beurkunder, daß unter feiner Negir rung die Benediger fich zuerst des schweren Geschützes bebient baben.

Antonio, Patriarch von Benedig und Permad von Damatien. Außer dem Vereinen die ferfte geftlichtig Würde feines Baterlandes mit Auszeichnung befleider zu baben, dat er nicht nur dem Palacif des Patriarchen vers schonen, sondern auch in bessen den Daupstale eine vollständige, seater noch fortgesetzt Reihefolge von Bildniffen siene Ausstalen alssen den Vergesetzt und bestehe den Vergesetzt und den Vergesetzt und

Bernardino. Der fühnsten Entwurfe schig, ließ bet Micstrakire seines Korvere ibn gern an ber Spije ber untergebenen albaneslichen Reuterel gefährliche Unsternehmungen mogen. Auch bietet seine Seben ein Wertswirbsjefet dar, die in den nendigssche Andrhold Miene Anfroid Mienes der Schighen Jahrbüchern beschiedlich bastebet. Sein durch ein gutes Gemälbe von Mittonio Mienes vereinigten Borschlaß der Derzigse Web wig Sforga (il Moro) mitten in einem Reigsbrashe ben Ropf ju spialen, ward von hen Dietei nicht angenommen! Bernardin, einer der besten Barteigänger seiner Seit, bise in einem Rriege den 1496 bei Reunstlif in Woord bise in einem Rriege den 1496 bei Reunstlif in Woord

führte 10). Bertucci, einer ber twolf Bablberren, bie nach ber Eroberung bon Conftantinopel burch bie Rreutfahrer im Nabre 1204 ben Grafen Balbuin von Klanbern jum Rais fer bon Bojang ernanten 11) - Ein anderer Bertucci befleibete bie michtige Stelle eines ber Abvogabori bel Commun als im Jahre 1628 bie swifthen bem Doge Johann Cornaro und bem Ebeln Reniero Beno entftanbes nen 3miftigfeiten zwei feindlich entgegengefeste Parteien berporbrachten. Die Beniften und Cornariften, wie man fie nante, erregten balb gefahrliche Unruben. Bertucci Contarini, ein Schwiegerfobn bes Beno, im großen Rathe auf und bemirtte burch bie von ibm gebals tene audführliche Rebe am 17. September bes vorbin ers mabnten Jahres, wie ber Runftausbruck lautete, per intromissione bie Bernichtung ber von ben Bebn getroffes nen gefeswibrigen Berfügungen 12). Die Jahrbucher ber Republit haben nur menige abnliche Beifpiele von amtlichem Ruthe gegen bie Billfur bes fur allmachtig ges baltenen Consiglio dei Dieci aufzumeifen.

Carlo. Mach Krancesco Wolfino morde er den 25sten März 1655 jum Dogen der Nepublif ermählt; flard aber school in dem darauf solgenden Jahre. Er liegt in der Kirche Sel. Bonaventura begraden; seine Bulte siehet in Er, Kitale V. Wählernb seiner furzen Siegtung erfoße Lagaro Wocenigo am 26sten Juni 1656 bet den Dare banklen einen Sieg über die Türten under kamen uft das innere venedigsige Statischt angehende Gefehe gu dem Statutenbuch er Newbild 149, Carlo. In ber am sten December 1779 gehaltenen Bersamlung bes großen Nathes magte er es, ben inneren Justanb ber Nepublit zu schiebern und verlangte eine nie berigere Care ber Lebensmittel, freistige Einschrahm best überhahn beimedben übertlebenen Mustrand und bestieüberhahn beimedben übertlebenen Mustrand und bestie-Erziebungsanstalten, um durch die leisten die Eitten zu verbessen, Dadurch wurden Erdetrungen herbeigessührt, bie erst am 21sten Mag 1781 fich dadurch endigten, daß das Consiglio dei Dieci ben steinmissigen Urgeber nach Cattaro verwies 13).

Domenico I. Musgezichnet war die Weishett, mit weicher et als Doge 27 Jahre von 1048 169 1618 1078 die Republif regirte. Während diest Zeit ward der Bau der E. Warcuskirche beendiget. Much dauete er die von dem friegerischen Patriachen von Aquilche verbeante Etadt Bradd mieber auf. In der Spige einer bedeutendem Sees macht unterwarf er im J. 1065 die emphorte Stadt Jara, wobel seine Wissengung gerühmt mich. Er nahm den Ziet einer Horgegs von Damatein wieder an, den sein Dorganger, Flaerunge, aus Dass gegen die Ursolert, nicht gerührt datte. Ein ihm ju Senen erstichetes Derfmal ziert die Kirche St. Miccolo del Libo, die er um das Jahr 1044 das kauen lassen.

Domenico II. als Doge ber Rachfolger bon Johans ned Defaro im 3. 1660. Coon funf Sabre por bem Uns tritt feiner Regirung, bie bis 1674 bauerte, batte Benes big abermals einen Rrieg mit ben Turfen begonnen, befe fen Gegenstand ber Befit ber Infel Canbia mar. Rach einer breifahrigen helbenmuthigen Bertheibigung mußte Francesco Morofini bie Infel am 26ften Geptember 1667 übergeben, worauf balb ber Friede erfolgte. Ubrigens entsprach Domenico Contarini burd) feine Rlugheit, ben Erwartungen, Die man bei feiner Thronbesteigung allge: mein von ihm begte. Raft eben fo cifrig ale ber porbin genante Doge Unbread batte er gefucht, ber ibm gugebachs ten Ehre ju entgeben. Babrent feiner Umteführung murben bie Deputati per la provision di denaro per la guerra unb ber Maggistrato alla compilazione delle leggi geftiftet. Die erften batten jum 3mede, ben burch ben Rriea erichopften Ctatefchas wieber gu fullen ; mabs rend ben letten, unter Bugiebung bes berühmten Rechtss gelehrten Marino Angeli (il Compilator) ber Auftrag obs lag, bie famtlichen bas venebigiche Staterecht betrefs fenben gefeglichen Beftimmungen miffenschaftlich ju orde

<sup>8)</sup> Maleria Schieribung rom Ernébly, Sweite Bull, Étiple 1795, 1, 50, 122, 278. Morcháni L. C., 1440, 589. 99 Maler a. a. D. 1, 49. 10) Daru I. a. livre XX. 18. Et Stret Galerfqishiet rom Ernechig. II. 829, Macchini I. c. 1, 445, 11) Le Stret a. a. D. III. 349, Curit Memoires sur la république de Venise. II. 165, 12) Le Stret a. a. D. 1, 441, 13) Marchini a. a. D. 1, 596, 14) Le Stret a. a. D. III. 67

<sup>505</sup> Daru 1. c. XXXV. §. 2f. und Pièces justificatives (ec. 111. §. 9. 1779 – 1781. 16) § § 57 et a. a. 0. 1. 289. Daru 1. c. 1. 102. 17) Moschini 1. c. 11. 382. Corner delle Chiese venete. 7 Sahrb in 4. 16) Ridji Printid Ill. wit Malet a. a. 0. 1. 6. 779 [agt.

Brabmal, mit Domenico's Bilbfaule gu Pferbe, giert ben Eingang ber Pfarrfirche St. Stefano gu Benedig 19).

Enrico, mar Bifchof von Caffello als unter bem Dos ge Bital Michieli im Jahre 1098 bie Republif mit zweis bunbert Schiffen ihre erfte Theilnahme an ben Rreugus gen bethatigte. Er beffien biefe Rlotte, bie meniger ges gen bie Unglaubigen leiftete als gegen bie pifanifchen Schiffe und gegen Smprna, bas von ihr geplundert marb 20)

Federico, Procurator bi Ct. Marco, bochverbient ale Mitflifter ber mit ber Marcusbibliothef verbunbenen Comlung pon griechifchen und romifchen Alterthumern. Eine in Marmor eingegrabene Infdrift brudt ben Dant ber Republit fur biefe Schenfung aus, beren erfte Unords nung bem beruhmten Baumeifter Gcantoggi unter Cons tarini's Mufficht im Jahre 1597 aufgetragen marb 21). Gr flarb 1613 uber 75 Jahre alt. Gein Bilbnif ift auf bem auf feine Roften von Antonio Alienfe gemalten MIs tarblatte in ber Rirche belle Bitelle gu feben, Die Unbrea Palladio gebauet hat 22).

Francesco, Bifchof von Baffo. G. unten Giovans nis Dietro. ilber fein Benehmen bei ber Belagerung pon Ricofia perbient de Thoue historiarum sui temporis opera. Francof, fol. 931, nachgelefen zu merben.

Francesco, hatte fich burch feine Gefanbtichaften an ben michtigften curopaifchen Sofen 23) und burch feine Bermaltung bes Umtes eines Procuratore bi Ct. Marco ausgereichnet, als er nach bem Tobe bes Dogen Antonio Briult 1623 felbft jum Dberhaupt ber Republif erhoben marb. Babrend feiner furgen Regirung, benn er ftarb bereite am 6. December 1624, befchaftigte ibn bauptfachs lich bie befante Ungelegenheit bes Belteling, beren Beens bigung er inbeffen nicht erlebte. Gein Marmorbilbniß iff in ber von Palma gefchmudten Contarinifchen Capelle in ber Rirche Ct. Francesco bella Bigna ju Benebig 24).

Francesco, Ichtte 1460 bie Philofopbie in Dabua und betleibete fpater Die Stelle eines venebigichen Ges fanbten bei bem Papfte Dius II. Bum Provebitore in Campo ernant, führte er bie Truppen an, melche bie Res publif ber Ctabt Ciena gu ihrer Bertheibigung gegen bie Alorentiner fanbte 25). Er fchrieb bie Scfchichte biefes Relbjuges in brei Buchern, bie Johann Michael Brutus unter bem Titel: Historia Etruriae, sive commentarii de rebus in Etruria 1453 ab Alphonso rege, Venetiis et Senensibus gestis, Lugduni 1562 in 4. berausgab. Gie iff and in bem Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae. Tom. VIII. abgedruckt.

Francesco, bat fich ale Dichter in feiner Mutters fprache befant gemacht. Gebruckt find bon ibm: Madrigali. Venezia 1610 in 12. Discorso intorno l'impresa dell' accademia degl' Imaturi. Venezia 1618, in 4.: Isaccio, tragedia; Il dono dell' inamorato Nerrina, idillo und porguglich La sida Ninsa, pastorale, Padova 1598. in 8. Vicenza 1599. in 12. Diefem Schaferges bicht fann man , wie allen gleicheitigen Rachabmern bes Saffo, ben Borwurf machen, ibr Borbild nicht erreicht gu baben. Daru a. a. D. livre XL, 8. fagt bom Berfaffer; il ne sut ainsi que Louis Grotto et Alvise Pasqualigo imiter ni la fable simple, ni surtout le style du Tasse. Ginguené Histoire littéraire de l'Italie, VI. p. 406, fallt ein gleiches Urtheil über ibn.

Gaspar, Carbinal f. Die Machtrage unter C.

Georg, mar ein naber Bermanbter ber Ronigin Cas tharing Cornaro bon Lufianan, letten Regentin pon Gpe pern. Gie belieb ibn und feine ebeliche Dachtommen mit ber Graffchaft Baffo auf Eppern und mit ber Berrichaft Mecalon bei Terufalem, Litel, bie ber Genat 1476 bes ftatigte. Muf ihre Bermenbung ertheilte bie Republit Bes nedig ber Familie Contarini bie erbliche Burbe ber Ctola b'oro 20). Mis biefe Dabenmutter 1488 non ber Mboptibe tochter bie Abtretung bes Ronigreiche Copern burch ben eigenen Bruber ber Ronigin, Georg Cornaro, foberte, fand Georg Contarini ale venebigicher Brovebitore auf ber Infel. In biefer Eigenfchaft begleitete er Catbarina nach Kamagofta, wo fie fich befantlich einfchiffte, um bie ibr noch beschiebenen Tage ju Mfolo in ber Trebifer Darf zu verleben.

Giovanni, geboren ju Benebig 1549, gefforben 1605. ein Sohn von Francesto und ein Zeitgenoffe bes jungern Balma. Er follte fich ber jurifliften Laufbahn wibmen, boch unwiberflehliche Reigung jog ibn gur Malerei. Durch fein ausgezeichnetes Salent, feinen feinen fiets richtigen Gefchmact, fein ftrenges Beharren bei ben Lebe ren und ber Beife bes Tigian, erwarb er fich ben Ruf eines ber größten Runftler ber venebigfchen Schule. Langt 27) nent ibn im Gegenfate ber Manieriften einen ber borgualichften Erhalter bes beffern Stole. Er befaß eine befondere Gefchicklichfeit in ber Runft Plafonde gu mas len 28). Geine an ber Dede ber Rirche Gt. Rrancesen bi Vaola befindliche Auferftebung gebort ju ben beffen Banbs ober vielmehr Dedengemalben in Benebig 3). Mugerbem gibt es noch in biefer Ctabt eine Menge Altars blatter und andere Dalereien von ibm, namentlich bie fcone Darftellung ber Coladit, burch welche bie Benes biger Berona entfesten 30). Bern entnahm er feine Bee genftande aus ber beibnifchen Gotterlebre, mit ber er ins nig bertraut mar. Rach Maier's Urtheil 31) entiprach inbeffen bie Bebanblung bes Gangen nicht immer bem fconen Colorit und bem feinen Berfen eigenen Muss brud ber Raturlichfeit; boch waren feine Bortraite fo

Repfier's Reifen II, 1174. Macchini I. c. I. 587.
 Darma L. a. 35 (1997) Darma L. a. 604. Fetcas partiers II. a. 8 c. 604.
 Darma L. a. 10 (1997) Darma L. a. 604.
 Percenta I. a. 10 (1997) Darma L. a. 604.
 Macchini I. a. 1. 404, 433. III, 355, 358.
 Darma I. a. 604.
 Darma I. a.

<sup>26)</sup> G. Die Einfeltung jum gegenwartigen Urtifel. Le Bret a. a. D. 11, 798. 1140. Maler a. a. D. 11, 208. ria pittorica della Italia. Edizione quarta. Pisa MDCCCXVI. Tomo Ill. p. 211. 28) "Ebbe ottims perizia del sotto in au." Lanzi l. c. 29) "Questo soffitto si considera tra i primi della città, lanto le figura ne sono vaghe del colorito, ben distinte e ben mosse.". Moschini l. c. l. 21. 30) Mo-schini l. c. 1, 412. 414. 639. 655. 11, 188. 518. 31) a. a. D. 1, 197, 198, 11, 420 u. f.

vollfommen abnlich, baß felbft Thiere babutch getäufcht murben 32).

Giovanni, cluter ber meun Ettiffer ber am 21. Juni 1598 errichteten gelebten die Glefflöhöft zu Beneblg, bie unter bem Ramen Academia Veneta secunda befant gift 239, obgleich man fie als be britte Bertribung beifer Ett in ber Sauptstadt ber Republif betrachten fannt, Den töm fib bie Gehrift; de recto bezoardiscroum usu et purgandis enixis, tractatus. Venetiis, apud J. B. Bartemyn 1614. In 4.

Giovanni- Baptista, with ben feinem Zeitgenoffen Imperiali ?9 nicht pur wegen feiner vortrefflicher Elgeur schaften, sonbern auch wegen feines Schaften, sonbern auch wegen feines Schaften eines Emators bindert ein nicht, fie mehren gebruck ten Schaften auf unter andern: Quaestiones peripateitea de rebun autraufbus ad mentem Aristotelis examinatae min Libri tres de Deo et iis, quae effluxerunt a Deo an ben Lag ju legen. Er war ber Bater best uns tenn neunenben Schmon.

Giovanni di Luca, ftarb ale Priefter 1407. Er fiftete 1878 ju Benedig bas hospital bes beiligen Siebs (Ospedale di s. Giobbe), in beffen Capelle er bes

graben liegt 35)

Giovanni- Pietro. Benige Begebenbeiten ber bes nebiafchen Gefchichte baben fo viele gebern in Bewegung gefest als ber Rrieg, ben bie Republif um ben Befit von Eppern führte. Unter ben barüber gebruckten Werfen perbient bes Giovanni - Pietro Contarini Istoria delle cose successe dal principio della guerra mossa da Selim Onomano a Veneziani fino al di della grangiornata vittoriosa contra Turchi. Venezia, appresso Francisco Rampazzetto 1572, in 4. eine ausgezeichnete Stelle. Mahrheit und eine genque Burbigung ber einzelnen Thats fachen perleiben ber Schrift einen geschichtlichen Berth. Die Beilage, eine Charte, beziehet fich auf bie Begenb, in welcher bie "grangiornata" fpielte, worunter ber Bers faffer nichts anberes berftebet, ale bas im Sabre 1571 in bem Mecrbufen von Lepanto gelieferte Geetreffen, eis ne ber berühmteften Geefchlachten 36). Die vorermabnte Mabrheitsliebe verleugnet fich felbft ba nicht, wo ber Berfaffer als Befchichteichreiber feiner naben Bermanbten

Girolamo, ein berbiensvoller Felbberr, ber bei Sas mos 1657 bie turliche Flette ichlug. Seine marmorne Bilbfaule von Aleifandro Biltoria verfeitiget, fland erfi in ber Kirche il Sepolero ju Benebig, von wo fie in bie Santlung ber Accademia il Bille-Arti verfest ward 37.),

Giulio, Procuratore bi St. Marco und ein Bohls thater ber Rirche Canta Maria Giubenico, wo fein prachtvolles Grabmal fiebet. Es ift eines ber fcbnften Berte von Aleffantro Bittoria 30. Er ftarb 1580.

Giulio, Bruberssohn bes Cardinals Gosbar, Ms.
Sischof von Zellunn wohnte er bem tribentmischen Gencie
linm bei und machte sich met von ihm geaußerten ves ligiblen Mnschen des Unterthums verbachtig; bem der Legiblen Mnschen des Unterthums verbachtig; bem der Eerkudorsson, woner idee et Jesu Christi meritis adseribens et misil oversiben.

"Jacopo, bestiebte bad Amt eines Procuratore bl Et. Marco, als man (in 1275, trog seiner achtig 23, ber, jum Nachfolger bes eben verstoeren Doge Kauren, Erpol ermödiste. Bein bobes Alter isig ibn wünschen abzubanken und ber Senat ectaubte ibn am 8. Mär 1280, ben Palass ju veclassen. Er fabr noch in bemistler Jado re, nachem unter seinem Dogat bie Nepublis Aufsläube in Capo bistin, ju Teist und auf Canbia gestütet, bie Etabt Mimisto in Dalmatien, Montone in Interio und Ervisi in ber Nemagna erworben und Mnoona gezwungen batte, ibre Dberberrschaft auf bem abtaitischen Meere anzuckennen der

<sup>32)</sup> Ne' rizetti fu codi vero, che avendono fatto una a Marco Dolice, receto che fu in casa, i cani, e i grati domestici gli fecero d'intorno festa, e blandizia come al pafene sesso." Lenza I. o. p. 212 — Zanetti Della pittura Veneziane a dario peri sublicati della pittura Veneziane a della peri sublicati della pittura Veneziane a della peri sublicati della pittura Veneziane e della peri sublicati della pittura veneziane e della peri sublicati del

<sup>37)</sup> Deru I. c. XXXIII. 18. Maier a. a. D. 1, 68. Mochini i. a. II. 528. 331 Waier a. a. D. 1, 570. Maschini ni l. a. 1, p. 613. 39) Viz. Lud. a Seckendorf, Commentarius de Lutheranjamo. Francoforti et Lipisiae MIOCXII. 30. p. 602. 40) Vr. 20 ret a. a. D. 1, 598. Daru I. c. p. 327. 41) Diarium tailieum. Parisii MDCCII. in 4, p. 62. 42) Blume iter italieum. Berlin 1924. 1, 214. 235. Durch ble Roicenmoffenighe, etgendept briefe Migenum ethici et fid, mie ble Edgriffelder, ble feiner erredhem, perfejtemastiige Defiger Defilema ampunet. 1. "

Luigi, follte in dem von Daru a. a. D. VII. p. 403. gegebenen Bereichniffe ber Geschäufeisterieber ber Republik Benedig nicht fehlen; benn er ethelt biefes Amt
im Jahre 157949. Er war ein Reffe best Sendinglis
Gaspar und ichrieb in lateinischer Sprache eilf Buider
Gaspar und ichrieb in lateinischer Sprache eilf Buider
bon ber verwießessen Bestehning bes Gangen, das nier
wiels erköhreren ist.

male erfchienen ift.

Marco, war Proveditore all' arfenale, als im Jahre 1460, wie es die am hauptifor befindliche Inschrift bes fundet, bas weltberühmte Zeughaus zu Benedig gebauet ward. Siehe auch Mofch in a. a. D. 1, 72.

Marco Antonio. Seine Schriften Speculum morale philosophorum und Commento sopra la politica d'Aristotele hatten ihm ben Beinamen bes Philosophen erworben. Seine practische Weisbeit ward von der Re-

43) 2 t 2 trit a. a. D. 11, 1422. — "Où II daigna paraitre en roba de sinateur véntiem." Daru I. a. p. 154. 2 t ban bette fiq detrum the West (et al. 2014) et al. 2014 et al.

publik auf mehren Gefanblchaftsposten erprobt. Im Museum Mazzucchel. I. S. 205. befindet sich die Abbils dung einer 1540 zu Padua auf ihn geprägten Denkmunze.

Er flarb jebn Jabre fpater.

Niccolo, ein Freund bon Paolo Carpi, farb im Jahre 1682 als 76jahriger Greis, nachbem er etwas über ein Jahr Doge gewefen war. Babrend er bie bochfte Burbe ber Republif befleibete, ju ber er nach bem Tobe bon Johann Cornaro gelangte, raffte bie Deft über eine balbe Million Gelen im venebigiden Bebiete meg. Beit fruber, namlich 1618, batte er im Genate gu Gunften bes D. Bebro Giron, Bergogs von Offone gefprochen 4/), ber Benebige Silfe anflebete, um fich bes neapolitanifchen Throne ju bemachtigen, auf welchem er bereite, jeboch nur ale Bice: Ronig fag. Mis Schriftfteller ift Diccolo befant burch: De rerum persectione libri sex. Venetiis 1576 unt Modo della Elezione del Serenissimo Principe di Venezia. Roma 1630. in 4. Seine Istoria Veneziana in bier Foliobanden umfaßt bie Jahre 1597 - 1604, Gie ift inbeffen nur hanbidriftlich borbanben, wie bies aus Foscarini Letteratura Veneziana lib. III. p. 259, unb Daru I. c. V. Pièces justificatives p. 469. bervorgebet.

Niccolo. Besting 50) nennet ibn "ingens celsissimi Senatus ornamentum et botanicorum quotquot hoc seculo claruerunt, tum natalium splendore, tum stirpium omnigenarum peritia longe principem." Er lebte noch 1638; benn in biefem Jahre wibmete ibm ber namliche Besling seine Observationes de plantis aegyptiis (Patavii MDCXXXVIII. in 4.) Mus biefem Werte gebet mehrfach berbor, baf er einen fur feine Beit vortrefflichen botanifchen Barten befag und mit ben berühmteften Botas nifern im Bertebt ftanb, wie namentlich Gaspar Baubin (Pinax. Borrebe) fich beffen rubmt. Prosper Alpinus (Exoticae 182.) nante ibm ju Ehren bie bamale neue Datura fastuosa L. - Datura Contarena. Spater ers wiefen ibm Abanfon (Familles naturelles) und Banbelli eine gleiche Muszeichnung. Die Contarena bes erften ift jest ein Corymbium, bie Contarenia bes zweiten wirb in beffen Florae lusitaniae et brasiliensis specimen, bie in Scriptor. de plantis hispan., lusit., brasiliens, adornavit et recudi curavit J. J. Roemer. Norimbergae 1796. p. 125. befchrieben und tab. VII. fig. 20. abgebilbet, Contarini forieb De rebus naturalibus. Venetiis 1633. in Fol.

Pietro, Senator, ist bet erste Containt, bet als Schriftseller auftrat. Sein Bert gehört zu ben seltenen Jutunabeln und sicht ten Litel: Petri Contareni Adorn sitti veneti ordinis senatorii in sunere Marci Cornelii equitis magnanimi et senatoris clarissimi oratio. Im Schluffe stehet: habita Venetiis in aede apoatolorum anni salutis 1479 sexto cal. septembris, impressa vero per Philippom Venetum nonis octobris. 78 molio.

Pietro, war Bifchof von Baffo, als er in feiner Bas terftabt Benedig bas hospital Gl'Incurabili 1522 en bauete, welches ein anderes Mitglied biefer Familie, der

<sup>49)</sup> Daru l. c. XXXI. §. 8. 50) Paraeneses ad rem herbariam publicis plantarum ostensionibus praemisese. Patavii MD.

Mitter Antonio, nach Sanfovino's Entrourfen ers neuerte. Es ift bas jetige Ospedale civico 51).

Pietro, Cavaliere, war im Laufe bes vorigen Jahrs hunderts Shrenbibliothefar von St. Marco; eine Murs be, die man fur eine ber ehrenbollften der Republik ers achtete 33.

Pietro Francesco, Battiatth son Benebig, febte um bas Jahr 1563. Er schrieb Explanationi dei luoghi dissicili negli otto libri d'Artstotele umb de physico auditu. Daru I. c. pièces justificatives Section IV. § 11. stibrt eine Oratio de virtuitubu Petri Francisci Contareni patriarchae und eine Gratulatio ad Petrum Contarenum patriarcham an, bie auf ber Marcusbibliothef sich ber sinden.

Simone, geboren ben 27. Muguft 1563, einer ber gefdicteften Unterhandler, Die bie Republit gehabt bat. Dach einander erichten er mit wichtigen Muftragen bet bem Bergoge bon Gabopen, in Franfreich, Spanien, London, bei Dabomet Ill., bem Ratfer Berbinanb Il. unb bem Papfte Paul V., ber, auf feine Rlugheit beutenb, von ibm fagte: er fep im Ctanbe bas Parabies anguguns ben. Rachber marb er Brocuratore bi Ct. Marco und reis fete als folder wieberum nach Conftantinopel. Es ift ein fconer Bug feiner Menfchenfreundlichfeit und feines MmtBeifers, baß er bie Baterftabt nicht verlaffen wollte. um mit befferem Erfolge belfen gu tonnen, als im Jahre 1630 bie Deft bafelbft muthete. Drei Jahre fpater ftarb. er am 10. Januar 1638. Gein in bem offentlichen Das laft aufgeffelltes Bilb ift eines ber beften Berte bes Cas Baliere Liberio Tinelli 53).

Tommaso. Just Contarint biefest Bornamens leiben im Mincherin ber Rachwell fort, burd bie in ber gros Ben Kirche Sante Maria dell' Drio ju Benedig ihnen ges widmeten marmomen Gradmâter. Der erste erreichte das hohe Alter von 90. Jahren. Er mor Procuratore die. Marco, venedigsfor Bosspaler in Grante printer fein und Kard 1578. In der barbeinischen Bibliothef ju Rom bestadet sich ein band hand schriftliches Wert von ihm über Spanten unter Philippel 11, das in franzischischer Sprache ju Minmelgard 1666 in 12. ersschien 39. Der jweite stade 1617, 53 Jahre alt, nachbem er die venedigsschen Schanklandsposten in Holland, Zeutschland und Rom bestadet hat die Reiche Schaftliche Sprick von bestadet hat die Reiche Schaftliche Sprick von bestade führ ihr der Verlieben der Schaftlichen Sprickschen der Weiter Weiter Schaftlichen Stietschen 30.

Vincenzo, geboren ju Benebig 1577. Schon in feinem 26. Jahre genst er als Gelehrter einen folden Auf, bach, um ihn nur bet Univerfiakt zu erhalten, ber Auf ju Babua einen außerorbentlichen Lehrfluhl ber Berediankeit für ihn errichtete. Er lehrte an biefer hohen Schule bis wenies Lahre bor feinen 1617 erfolgten Zobe. Man

Lillgem, Encyclop, b. EB. u. R. XIX.

bat mehre Schriften von ihm. unter andern: 1) Variarum lectionum liber. Venetiis, apud Giottum 1603, in 4., wodom R. Bondt ju Utrecht 1765 eine neue Auflage in 8. herausgegeben hat. 2) De frumentaria romanorum largitione liber. Venetiis 1609, und 3) De militari romanorum sipendio commentarias, Venetiis 1609, in 4. No. 2 und 3 stehen auch in Graevii Thesaurus aniti, rom. Tom. VIII. und N. Eis betämpfen bie Anstitut, on. Tom. VIII. und N. Eis betämpfen ben högte, doch mit ber Addung und der Befchiedenhert, bie bei literatischen Unterfindungen niemals aus den Augen gesetz werben follten. Auch gest zicher in stehen compend. Gelehrten Lepison den Verfalfer: "Ach eich auch wider Lipsium mit a roßer Modestie."

Zaccaria. Befantlich erflarten ofter frembe Dachte biejenigen venebigichen Robili, welche bei ihnen Gefanbte fcaftspoften befleibet batten, ju Rittern, eine Ebre, bie fle inbeffen nur mit auebructlicher Erlaubnif ber Des publif annehmen burften. Baccaria Contarent mar ber erfte, ben Rari VIII. Ronig von Franfreich, jum Rite ter ernante "). Diefe Chre wiederfuhr fpater bem gubs wig Contarini, ber venebigicher Botichafter am Sofe Rari IX. Ronige von Franfreich, mar S). Den eben ges nanten Gefandten ertheilte ber Ronig 1572 bie Erlaubnif. in feinem Bapen eine rothe Rofe fuhren gu burfen 59). Uberhaupt wird man menige abeliche Ramilien finben, bes ren Mitgliebern mannigfaltigere Musteichnungen gu Theil murben 60). Daß bie Contarini wie bie meiften großen Saufer in mehre 3weige fich theilten, als bel Baffo, a St. Samuele u. f. m., ift aus biefem Artitel erfichtlich. (Graf Henckel von Donnersmarck.)

CONTAT. Louise be Varn, geboren ju Bat it 1709, ist berühmt als Edmatipielerin unter bem Mammen ber Demoifelle En tal. Sie bebutirte in ber Comédie française ben 3. Kebt. 1777. In dos sit ist be Zu lent vortigitig geeignete Vollensfach brachte fie Beaumars dais, ber ist be is Rolle ber Gulanne in firmer höchgett Ligiaro's bestimte. Ihr Nuf mar seitbem sie fie beginnbet; sie verabsamme aber anch nichts, sib nu erbolten, und er beit ihn auch, bis sie krolle ber dochten, und er beit ihn auch, bis sie kreindlig von der Bubne abtrat, nachbem sie ihr der keigteren Zeit, nicht obne gleich großen: Destall, Musterrollen übernommen gehat. Won ihrem Greifucht ihres Grißels sist folgenner Zugipmrichenbed Sugniss. Die Konigin wünsicher i. 3. 1709 von ihre die Stenstein der Konigin von winsicher i. 3. 1709 von ihre bie Gouvernante bargestellt zu seben, welche nicht zu ihren Wollen gebötte. Mit ber größen Ansternante

<sup>151) 370</sup> iet a. a. D. 1, 46k. Maschini l. c. 11, 325.

51) 370 iet a. a. D. 1, 46k. Maschini l. c. 11, 325.

52) Daru l. c. VII. p. 38k.

53) Ye 29 ret a. a. D. 11,

297. \* Elberafor & Biferild, \* bisspathiffee Spunberttroud,

20menus 1824. H. 6. 123 fear, bağ er als Didger brighunt fen.

Berbelfdeinlig bruthet ble suif einer Berneffeting ber Wesneuter,

Daru l. a. Livra XXX, f. 11., XXXL, 515. und Pièces justificatives V. p. 42.

54) Daru l. c. Pièces justificatives V. p. 673,

153 Maschini l. c. 1, 19.

56) X t 9 fer.

<sup>57) 9</sup> c Ø Tet a. a. O. II, 1139. S8) Daru I. e. V. p. 236 8atc. S9) Lettere de Charles rol, portant permission au sier Contrini, ambassadeur de Venire, de porter dans ses armes une my 10 cvg. auther his bifen ûtnité britis expéritées de protes de la contrini, ambassadeur de Venire, de porter dans ses armes une my 10 cvg. auther his is bifen ûtnité britis expéritées désifiere noû. M. Foncariai Dalla letterature venante profes de la contrine de la contribution de la

vermittelft biefes bobern (moftifchen) Organes nun ift bie

Contemplation. Der Uriprung Diefer Jbee ift bei ben Reuplatonifern. Die platonifche rogoic, b. i. unmittels

bare Bernunfts Erfentnif bes Emigen, murbe bei ben Doftifern in eine mpflifche unmittelbare Un fcaus

ung bes Emigen vermanbelt. Gie gingen babei bon ber platoniften 3bee ber Unbegreiflichfeit bes Befens Gots

tes fur men fchliche Erfentnif ans: Plato nent Gott ανούσιος, υπερούσιος. Diefe ανούσια und υπερούσια

Bottes legten bie Reuplatonifer ibrer Unficht ju Grunde,

und folgerten baraus als Grundlage für bie moftifche Uns

fchauung eine gangliche Entfagung von aller irbifchen, nas

turlichen Erfentnif, ein hinmegbenten alles Grbifchen

aus ber Ibee Gottes. Dionpfius ber Arcopagite fprach

bies in ben Formeln ber apaipenic, & di ayraniac ye-

γνωσκομένη γνώσις und απομύειν πάσας γνωστικάς αν-

relingere, aus. Allein über biefe Regation und Apbares

fis festen fie bann eine bobere, mpftifche Unfchauung,

welche eine unverhullte und pofitive Babrnehmung bes

gottlichen Befens gemabre. Darauf bezieht fich menige

flubirte fie biefelbe, um ben Bunfc ber Ronigin zu ers füllen, binnen 24 Stunden ein, und fcbrieb bierauf: "3d habe bisher ben Git bes Gebachtniffes nicht gefant; jest weiß ich, bag er im Bergen ift." Diefe, auf Befehl ber Ronigin befant gemachten, Beilen murben mabrend ber Revolution bie Urfache ju ihrer Berhaftung , aus wels der fle jeboch mieber entlaffen murbe. Gie ftarb ben 9.

Dart 1813. CONTE, Primo del, geb. ju Mailant 1498 aus abeligem Gefdlecht. Dach trefflichen Ctubien marb er, noch febr jung, Professor ber Berebfamfeit in Como, wo Marc' Antonio Majoraggio, Francesco und Antonio bel Conte, Biambattiffa Fontana und Girolamo Rovelli fcis ne borguglichften Couier murben. Dachbem er 1532 in bie Congregation bi Comadca getreten, begab er fich nach Teutschland, von welcher Reife wol fein größter Bewinn bie perfonliche Befantichaft von Erasmus mar. Bei feiner Rudfebr mußte er ben an ibn gelangenben Bunichen verichiebener geiftlichen Orben nachgeben und ben fungern Brubern bie theologifchen Biffenfchaften, insbefondere bie morgenlandifchen Sprachen vortragen, bie er faft alle fante. Die Eroffnung ber tribentinifchen Rirchenverfamlung rif ibn wieber aus bem Rreife feiner Stubien : benn er begleitete babin ale Theolog ben nachs maligen Carbinal Carlo Bisconti. Bon ba fcbicte man ibn nach bem Beltlin, jur Befampfung ber Irrlebe ren, bie, nach ber Unficht feiner Glaubensgenoffen, auch bort überhand ju nehmen brobeten. Dit Bergichtleiftung auf bie ibm angebotenen firchlichen Burben begnugte er fich, feine mannigfaitigen Rentniffe in ben ichonen Bifs fenschaften, ber Beltweisheit, ber Theologie und ben morgenlanbifden Sprachen anbern lebrent mitgutheilen, bis er in feiner Baterfladt i. 7. 1593 farb. Mirolbi nent ibn praecipuum Mediolani decus, Morigia eis nen ber groften Belebrten Staliens, Spinola gar eis nen neuen Gofrates. Wenn bies nun wol Mles übers trieben fenn mag, fo gehorte er both ju ber Angahl auss gezeichneter Danner, bie burch ibr gebramt und ibre Birffamfeit nicht obne Ginfluß auf ibr Zeitalter blieben. Gebrudte Schriften find bon ibm nur wenige borbans (Graf Henckel von Donnersmarck.)

CONTEMPLATION (Contemplatio), Befchaus ung, bezeichnet bie mpftifche Betrachtungeweife bes Gotts lichen , im Gegenfat ber naturlichen , enblichen Betrachs tung beffelben. Die hauptibce ber Doffifer aller Beiten war, bag bas gottiiche Wefen burch blos menfchliche, naturiide Erfentnif nicht erreicht werben fonne, und baß alle Begriffe ber Bernunft nur bei bem Irbifchen, Ends lichen fichen bleiben, und bas Emige nur negativ ju fafe fen vermogen; bag es aber noch ein boberes, übernaturs liches und überbernunftiges Bermogen im Menfchen gebe, burch welches biefe Schranfen ber Enblichfeit und Regas

ftens mittelbar bie ben alexanbrinifchen Bbilofopben (nas mentlich Philo) eigenthumliche Unterfcheibung Gottes als or. b. t. mabres Befen Gottes, und als loroc, b. i. ausgesprochener , in bie Ericheinung getretener Gott, ferner von vloi Brou und vloi rou loyov (b. i. bie Gott nur in feiner enblichen Ericheinung und Birfung erfennen, nicht feinem mabren Befen nach), ber mreduarenoi unb worinol, und ber efoterifchen und eroterifchen Unficht. Beftimter aber wirb bicfe mpftifche Babrnebmung Got tes von ben Reuplatomifern burch bie naralnitic vonsing (bei Philo bie innere, geiffige Anfchauung bes or, Gottes au fich), ober Dempla (b. t. bei Plotin bie geitige Uns fchauung burch ben roug) bezeichnet. Dionpfine ber Areos pagite aber grunbet auf feine agaipenig eine erwaig, eine moffifche Einbeit mit Gott, ale einen Ctanbpunft, ber noch über ber naturiichen und vernunftigen Erfentnif ers haben fen (y uneg ror vour irwais). Dies ift ber Stands punft ber Contemplation. Befondere burch Dionps ben Areopagiten murbe biefe Sbee ind Abenbland verpflangt, und bon ben icholaftifchen Doffifern bes Mittelaltere ans gewendet und ausgebilbet. Der neupiatonifchen Dempla entfpricht bie ichoiaftifche mpftifche contemplatio. Bir baben fur bie Beftimmung biefes Beariffs bauptfachitch auf Bernhard von Clairbeaur, Sugo und Richard pon St. Bictor 1) und Bonabenturg Rudficht ju nehmen. Das Berbaltnif ber Contemplation ju anbern Erfentnife weifen wirb von ben genanten Doftifern im Befentlichen übereinftimmend beftimt. Der michtigfte Unterfchied bers felben bon ben nichtdriftlichen Reuplatonifern ift bier. baf ju bem Wiffen nech bie eigenthumliche ilbergeugungte weife bes Glaubens binjugefommen ift, bag alfo bie Com 1) Richard von St. Bictor, ber bie contemplatio jur Saupte ibee feines muftifden Onfteme machte, fdrieb imei Gdriften bare über: 1. Benjamin minor de praeparatione animi ad contemplationem oder de duodecim patriarchie edet de minori contemplatione; 2. Benjamin major s, de contemplatione eter de arca mystica,

<sup>\*)</sup> Bergt. (Paltrinieri) Notizie intorno alla vita di Primo del Conte milanese della congregazione di Somasca teologo al Concilio di Trento, a cni si aggiungono quelle di alcuni letterati, che furono suoi allievi, le sue lettere e poesie latine, e quelle di altri a lui, e il dialogo di M. Antonio Majoraggio, intitolato: Primus Comes seu de eloquentia. Parma 1663. in 4.

fentniß in bas Muge bes Bleifches, Muge ber Bernunft

und Muge ber Contemplation. Die lettere ift nach ibm

"eine flare und freie Unichauung" und war bie urfprungs

liche, reine Erfentniffmeife bes Menfchen bor bem Guns

benfalle ). Ferner unterfcheiten bie fcholafliften Doftis

fer übereinftimment bie contemplatio bon ber cogitatio

und meditatio. Diefe namlich find nicht ben Gegens

ftanben und ber Materie, fonbern nur ber Form ober

ber Betrachtungeweise nach verschieben. Die cogitatio

(Denfen ober Borftellen) fcweift unficher und langfam

burch mancherlei Abwege bon einem Begenffanbe jum

anbern, ohne Rudficht auf Erreichung ibres Gegens

ftanbes; bie meditatio (Machbenten ober Forfchen) fircht

mit Beharrlichkeit und Anftrengung nach einem feften Biele ber Bahrheit bin, boch ohne es gang ju erreis chen; bie contemplatio bewegt fich mit freiem Fluge

und leichter Beweglichfeit wohin es ber Geift treibt,

und fcwingt fich fcnell ju bem Sochften empor. Die

cogitatio ift ein zwectlofes Spiel mit Borftellungen und

Bilbern, und gwar bon finnlichen Gegenftanben; bie

meditatio ein abfichtliches, auf Erforfchung ber Babrs

beit, und gwar ber geiftigen, gerichtetes Streben; bie

contemplatio eine freie Erbebung bes bobern Beiffes

tum unmittelbaren Chauen bes Emigen. In biefen

Beftimmungen find Sugo, Richard, Bonabentura unb

Thomas Mauin vollig übereinstimmend 9. Bonaventus

ra beffimt Die Contemplation ferner noch genauer burch

thre Unterscheibung von speculatio und intuitiva cognitio. Die speculatio namlich schaut war auch bas Gotts

templation fich nicht allein über jenes, fonbern auch über Diefen erhebt. Rach Bernhard von Clairveaur namlich bezieht fich bas Biffen (scientia) blos auf irbifche unb enbliche Dinge, Glaube und Contemplation aber auf unfichtbare, gottliche. Glaube und Contemplation aber find fich gleich an Gewißheit, aber ungleich an Rlars beit. Glaube namlich ift eine burch freiwillige Unterwers fung unter eine außere, gottliche Autoritat gegrunbete Gewißbeit ber gottlichen Wahrheit, aber obne flares Bewußtfepu bes Inhalts ber Babrbeit, blos eine bunfle Borempfindung einer noch nicht gang enthullten Wahrs beit. Die Contemplation bagegen ift eine gewiffe und zus gleich offenbare (flare, unberbullte) Erfentniß bes Emis gen 2). In ber Sauptfache wird bas Berhaltnig bes Biffens, Glaubens und ber Contemplation eben fo pon Sugp. Richard und Bongventura beffimt, nur mit bem Unterfchiebe, bag biefe, ba fie neben bem mpflifchen jus gleich ben icholaftifchen Stanbpunft gu behaupten fuchen, ben Beariff bes Biffens anbers faffen, ale Bernbarb, ber ber Bartei ber positiben Theologen angeborte. 218 folder verwies Bernbard bas Biffen gang aus bem Ges biete bes Glaubens, und befchrantte es vollig auf bie Ers fentniß bes Enblichen. Jene bagegen fellten über ben Blauben auch noch ein Wiffen, und unterschieden nur bas Biffen ber naturtichen, burch Cunbe berborbenen, bom Lichte bes Glaubens getrenten Bernunft, bon ber auf Glauben gegrunbeten, burch Offenbarung erleuchteten und burch Snabe gebeilten Bernunft. Jene erzeugt bas Biffen der Philosophen und Unglaubigen, bas allerdings jum ilberfinnlichen gar nicht, ober boch nur burch Coluffe aus bem Enblichen und febr berbullt vorbringen fann; bie lettere bagegen bringt bas theologifche Wiffen, ben eigentlichen Ctanbpunft ber Cholafiit, berbor, welches fur bie Racta bes Glaubens bie Grunbe ber Bernunft bins aufucht. Diefes theologische ober icholaftifche Wiffen uns tericeibet fich inbeffen bon ber Contemplation noch bebeus tend baburch, baff es nur eine burch Begriffe und Chluffe vermittelte Erfentnig von bem Ewigen gibt, mabrent bie Contemplation baffelbe unmittelbar anfchaut; ferner, bağ jenes burch mubfeliges Forfchen bee Berftanbes bie Mabrheit erftreben, aber both nie bollftanbig erreichen fann, mabrent bie Contemplation im vollem rubigen Bes fin berfelben ift 3). Diefe Unfichten finben eine nabere Beffimmung in ber Untericheibung ber Contemplation bon mehrern anbern Betrachtungsweisen. Bernbard unters fcheibet eine consideratio dispensativa, aestimativa und speculativa. Consideratio uberhaupt ift ibm ber allges meine Begriff fur Betrachtung ber Babrbeit. Die biss penfatibe Betrachtung berubt auf ber finnlichen Erfents niff, bie aftimatibe auf ber berftanbigen, und bie fpecus lative ift bie uber bas Ginnliche und Berffanbige erhabene Betrachtung, welche in freiem Bluge fich raich jum Une fcauen Gottes auffcwingt. Dier erfceint bie fpeculas tipe Betrachtung als Eins mit ber Contemplation; fo wie er fie auch die consid. contemplativa, bie beiben anbern aber auch bie activa und media nent 1). Diefer Eins

liche an, aber nur buntel, bilblich, gleichsam burch einen Spiegel (burch Schrift, gehre, Beifpiel ic.) jus rudgeftralt; bie Contemplation unverhullt und unmits telbar. Dagegen wirb bie Contemplation erft bollenbet in ber intuitiva cognitio, infofern jene burch gemalts fame Entrudung (per mentis excessum, raptu) über bie naturliche Erfentnig erhoben, fich nicht auf bie Dauer auf bicfer Dobe erhalten fann; biefe aber obne Unterbrechung und Ermubung in Entzudung Gott ans ichaut. Dies ift ber Unterfchieb bes Schauens ber Ges ligen von bem ter irbifden Menfchen 7). Rach Richard und Bonaventura gebort bie cogitatio ber Einbilbungse fraft, bie meditatio bem Berftanb und ber Bernunft, bie contemplatio ber intelligentia 8). Die Mofifer fus den namlich ber Contemplation auch einen pfochologie ichen Grund ju geben, inbem fie uber bem Berffanb (ratio) und ber Bernunft (intellectus) noch ein boberes Beiftesbermogen annehmen, bie intelligentia. Diefe mirb ale ein Bermogen beichrieben , meldes bie über bie 5) De modo dicendi et meditandi, in [Mart. et Dur. thes. nov. anecd. T. V. p. 887 u. 88. "Contemplatio est perspicax at liber animi intuitus in res perspiciendas."

Hugo da modo dicendi et meditandi I. I. Richardus de arca mystica, L. I, c. 3 u. 4. De XII patriarchis c. 87. Bonavantura de septem itineribus. P. II, dist. 2. P. III. dist. 1-3. Thomas Aqu. summa theol. P. II, 2. qu. 180, art. 3. 7) De septem itineribus P. III, dist. 3. Bergt. Thomas Aqu. summ, theol. P. II, 2, qu. 180, art. 5. 8) Richard de sr-ca myst. L. I, c. 3. L. III, c. 8. Bonaventura de sept. itin. 26 \*

<sup>2)</sup> De consid. L. V. c. 3. 3) Bonav. Comm. in Sent. L. 111, dist. 25, 44, L. I, dist. 3, 22, u. 23, dist. 14 8. 4) De consid. L. V. c. 2,

204

Rernunft binausliegenben unfichtbaren Begenftanbe, nas mentlich bas mabre Befen Gottes und bie tieferen Ges beimniffe ber Religion, wie bie Dreieinigfeit, unmittels bar und unverbullt anfchaut, ale gegenwartig und mefents lich mabrnimt 9). Diefe ift nun bas eigenthumliche Drs gan ber Contemplation, fowie biefes Dofticismus ubers baupt. Bu biefen Beflimmungen bes Befens ber Cons templation fomt nun aber noch eine bingu, burch welche ber Charafter biefes Dofficismus erft vollenbet wirb. Die Contemplation ift namlich feineswege blod theoretifcher Datur, fonbern begreift auch in boppelter Sinficht ein practifches Moment in fich. Gie ift practifch, erftlich threr Quelle nach, benn fie ift nicht blos eine Birfung ber Erfentnifitbatigfeit, fonbern auch bes Begebrunges vermogens; fie ift nicht blos nothwendig burch bie Segens Ranbe jur Erfentnif beftimt, fondern ein freier, innerer Mict bes Beiftes, berborgegangen aus Liebe gum bochften But, aus Cehnfucht ju Gott, bemnach ein freies Ers greifen bes Bottlichen aus innerem Eriebe. Daber finb auch gute Berte, Befferung und Reinigung ber Reiguns gen, nothwendige Grunblagen ber Contemplation, benn nur bas reine Gemuth wird Gott fcauen 10). Gie ift aber auch zweitens practifch ihrem Inhalte nach, benn fie ift nicht ein reines Erfennen ber gottlichen Babrbeit. fons bern auch jugleich ein practifches Gefühl ber Freude unb bes Benuffes an bem Gottlichen, burch Ginbeit bes Bes mutbe mit biefem. Richard befchreibt baber ben bechfen Brab ber Contemplation ale einen Buffand ber Bemunbes rung, frommer hingebung und Entzudung fur Gott, als ein Befühl ber überichwenglichen Gludfeligfeit im Genuffe ber unmittelbaren Ginheit mit Gott 11). Eben fo fchreibt auch Bonaventura ber Contemplation eine practifche Bes meinschaft mit Gott ju, bie Eroft, Liebe, Beruhigung, Chonbeit und Ergopung gewähren 12). Und bamit ftimt auch Thomas Mquin überein, indem er mit der Contems plation Rreube und Benug bes gottlichen Befens bers binbet 13).

Die Befdreibung biefer Contemplation in ihren bers fchiebenen Außerungen und Stufen ift ber wichtigfte Ins balt ber mpflifchen Schriften ber genanten Manner. Um ausffihrlichften gefchicht bies von Richard 14). Er fellt feche Grabe ber Contemplation feft, beren gwei ber Gins bilbungefraft, swei ber Bernunft und swei ber Intellis geng gehoren. Die intelligentia namlich, bas Draan ber Contemplation, beberricht als bas hochfte Bermogen im meufdlichen Beifte immer auch bie Begenftanbe bee nies beren Bermogen, Einbilbungefraft und Bernunit, und fo fann bie Contemplation, bie nicht an gewiffe Begens flande gebunden, vielmehr nur eine gewiffe Mrt ber Bes trachtung , ein Ctanbpunft, aus welchem betrachtet wirb, ift, auch bie finnlichen und verftanbigen Dinge in ber Emigfeit, ober ber unmittelbaren gottlichen Wahrs beit betrachtet. Der erfte Grab ift bie Betrachtung ber Dinge in ber Einbilbungsfraft und nach berfelben; er betrachtet bie finnlich mabrnebmbaren Dinge, infofern beren Schonbeit und Gute jur Bemuns berung bes Schopfers und jum Entjuden emporbebt; aber allein geleitet burch bas Spiel ber Einbilbungefraft. Ihre Begenftanbe find Cachen (bie Materie), Berte (außere Sittlichfeit) und Gitten (innere Gittlichfeit). Der ; meite Grab ift bie Betrachtung in ber Einbilbungsfraft nach ber Bernunft, welche biefelben Begenftanbe mit ber Bernunft nach ihrem innern, unfichtbaren Grund, Orbnung, Einrichtung, Urfache, Befchaffenbeit und Rus Ben beurtheilt, aus biefen ju Staunen und Rrobloden gewedt wirb, und in ihnen bie Beisheit, Gute, Mas macht ic. Gottes findet. Der britte Grab ift bie Bes' trachtung in ber Bernunft nach ber Einbilbung & fraft, bie auf bas Unfichtbare, Beiftige gerichtet ift. aber burch Abnlichfeiten mit bem Sinnlichen zu ienen ger leitet wirb. Bon ben Gegenftanben ber Ginbilbungefraft werben bie Bernunftmabrbeiten abgeleitet, aus bem finns lichen Bilbe bas geiftige Befen. Der bierte Brab ift bie Betrachtung in ber Bernunft nach ber Bers nunft, wo ber Beift fich ganglich von ber Einbilbunges fraft und bem Ginnlichen trent, und bas Beiftige rein burch Chluffe ber Bernunft erfent, und baraus jur liebe und Anichauung bes himmlifchen auffleigt. Der Beg baju ift Gelbfterfentnif, benn in und fcauen mir in einem Spiegel Gott felbft und bie emige Geligfeit. Der funfe te Grab ift bie Betrachtung über ber Bernunft. aber nicht gegen bie Bernunft; ber fechfle uber ber Bernunft, und icheinbar gegen bie Bere nunft. Statt Grunden gelten bier Mutoritat, Offenbas rung, Bunber. Dier ichquen wir bie bochfte Bollfoms menbeit bes himmlifchen an fich. Um babin zu gelangen. muß ber Beift aus fich felbit beraustreten, frei bon ben Reffeln ber Ratur, gleichfam aufboren er felbft gu fenn und bie Ratur eines Engels annehmen, um frei in ben bobern Regionen bes Beifteslebens fich ju bewegen, Das bier Erichaute lagt fich theile noch auf vernunftige Bes griffe gurudführen (uber, aber nicht gegen bie Bernunft), theils ift gar feine menfchliche Beftimmung burch Begriffe babei moglich (uber und jugleich gegen bie Bernunft). Das erftere (bem 5ten Grabe geborige) fcopfen wir auch aus der Offenbarung, bas anbere (bem 6ten Grabe) nur burch unmittelbare Erleuchtung. Dies ift ber bochffe Sipfel ber Contemplation, auf bem fich ber Menich aber nur furge Beit erhalten fann. Dan gelangt babin nur burch gewaltsames Sinaufreifen (rapi). Der Geift bringt babin pormarte in brei Richtungen: Ermeiterung (dilatatio), Erhebung (elevatio) und Entrudung (alienatio), In ber lettern wird ber Beift entweber burch Frommige feit ju einer Glut bes himmlifden Berlangene und einer Rlamme ber Liebe erwedt, in welcher fein innerftes Bes fen, wie Rauch verbint jum himmel emporfleigt, aufges loft mirb; ober burch Bewunderung und Ctaunen über bie unenbliche Schonbeit ploBlich bis ins Innerfte ericbits tert, bag er mit ber Schnelligfeit eines Bliges aus fich

<sup>9)</sup> Richardus de erca mystica, L. III. e. 9. Bonaventura 10) Richardus de arca de sepa itin. P. III. dist. 3. art. 3. 10) Richardus de arca myst. L. IV. c. 6 s. 13. De XII patriarchis, c. 83. 84. Benaventura soliloquium c. 4. Itinerarium mentie in Deum c. 7. Thomas Aqu, summs theol. P. II, 2. qu. 180, arr. 1. 11) Rich. I. L. c. 4—19. 12) Bonav de sept. itin. P. III. dist. 5. 13) Thom. Aqu. summ. theol. P. II, 2. qu. 180, 14) In ben angeführten Gdriften. art. 7,

herauf in die höhern Regionen emporgetissen wird, ober durch Entjudien gesättigt und berauscht voher wmeditischen Fälle innerlicher übertivlischer Freuden, daß er vers gist, was er se, gewosen se no sew merbe. — Auf beise Richard sich Seicher Streuben, daß er vers eines sie sie die Konden und Eintheltung der Enn templation if die Bonaventuras gegründet 19, nur daß dier, flatt ber 6 Gerade, nach der Anlagie ber nieme Dreib nungen der Dionpssich der Menglei ber nieme Dreib nungen der Dionpssicher Engelbierarchie 9 Grade sind, ins dem jedes der brei Eelenvermögen: Embildungsfraft, Bernunft und Intelligen, flatt in jwei, in bete finde

ber Unichauung gerfpalten ift.

Contemplatio beift im Mugemeinen bie Gemuthes richtung, bie borgugemeife auf bas Innere, auf Bes fcanung bes Bemuthe gewenbet ift. In ber Eprache ber Doftifer ift contemplatives leben baffenige, bas gang ber eben beichriebenen Comtemplation gewibmet ift, und fomit gleichbebeutend mit Doftit, mpftifchem geben überhaupt. Contemplative find baber in fofern bie Doftiter, im Gegenfat gegen Weltmenfchen, beren les ben mehr auf bas Mugere, weltliches Biffen ober welts liche Thangfeit gerichtet ift. Den Dopftifern, weiche ben mpfliften Buftanb ber Contemplation fur bas Sochite int Leben balten, bebeuten baber Contemplative eben fo viel als Bollfommene (perfecti), Musermablte (electi) 16). 3m befonbern wirb fo bie vita contemplativa ber vita activa entgegengefest. Bernhard erflart fich fo uber bad Bere baltnif biefer beiben Lebensweifen 17): bas contemplative Leben ift bas bobere, beiligere, aber es ift nicht fur Mile, nur fur bie befonders Erleuchteten, und hat feine Dauer; bas thatige leben ift bas niebere, aber fur Mule und nothwendig, bauernd und ficher, und bie nothwens bige Grundlage bes contempl. Lebens. Gie find bemnach nicht feinbliche Begenfabe, fonbern jebes bat feinen eigens thumlichen Berth, und ift nach ber verfchiebenen Mulage ber Menfchen naturlich. Im Befentlichen eben fo wird bas Berhaltnif auch von andern Dofitern bargeftellt 18). Im Mugemeinen barf man bas Berhaltniß bes contemplas tiben Rebens zu ben getiben nicht blos 1) ale bas bestheos retifchen ju bem practifchen auffaffen. Deben biefem muß es auch noch 2) ale bas bes innern ju bem außern; 8) bes paffiven gu bem activen, 4) bes unmittelbaren gu bem mittelfaren, und 5) bes gemuthlichen (gefühlemaßigen) m bem hanbelnben betrachten. In einer befonbern Bes beutung aber erfcheint bas contemplative leben noch in Bes giebung auf Die brei mpftifchen Wege: ber Reinigung, Erleuchtung und Einigung. Dier gehort bas cons templative Leben borgugemeife bem Bege ber Erleuchtung (via illuminativa); ber Reinigung (via purificativa) ges bort bas actibe, b. i. außerlich moralifche leben, ober Die auten Berfe; ber Emigung (via unitiva) gebort bie Liebe, b. i. bie innere, bobere, religiofe Gittlichfeit, bie in ber innern Reigung und Cebnfucht unmittelbar bem Bottlichen jugewandt ift. (H. Schmid.)

Content f. Chocolade.

CONTESSA. 1) Rarl Bilbelm Galicere., murbe ju Sirfcberg in Schleffen ben 19. Muguft 1777 ges boren. Bon feinem Bater, einem angefebeuen Raufe mann, erhielt er eine febr forgfaltige Ergebung; nach bes Batere Ecbe fam er auf bas Pabagogium ju Salle, mo er bier Nabre lang mit feinem bis jum Tobe treuen Freunde Ernft v. Doumalb baffelbe Bimmer bewohnte. 3m 3. 1798 verließ er bicje Unffalt, und bezog bie Unis verfitat ju Erlangen. Dach einem Mufenthalte von einem Jabre tebrte er nach Salle gurud, reifete bann im Bins ter 1800 auf einige Monate nach Parie, verbeirathete fich nach feiner Rudfebr in Salle, und begab fich 1802 nach Beimar, in ber Mbficht, bort ale Drivatmann gu leben, ging aber 1805 nach Berlin, nach bem Tobe feiner Gats tin ju feinem Jugenbfreunde houmald in ber laufis, und bon ba wieber nach Berlin, mo er fich 1808 jum zweiten Dale verheirathete. Rachbem ibm ber Lob auch biefe Gattin im 3. 1816 geraubt batte, verließ er Berlin, und lebte bei houmalb, bis er im 3. 1825 nach Berlin juruds febrte, um bie Silfe ausgezeichneter Arite bei einem Leis ben, welches fich in Rolge einer gungenentzundung in ibm entwidelt batte, in Unfpruch ju nehmen. Er ftarb bas felbft ben 2. Juni 1825. Eine öffentliche Unftellung bat er nie gefucht; er fubrte ein bochft eingezogenes Brivats leben , und mibmete feine Beit abmechfelnb eigenen literas rifchen Arbeiten, ober felbfigemablten oft veranderten wiffenicaftlichen Stubien, ober funfilerifchen Befchaftis gungen, als Dufif und Dalerei. Fur Dalerei batte et ein ausgezeichnetes Talent, namentlich fur bas Sach ber Lanbichaftemalerei. Dufif verftand und liebte er, ubte fie aber nicht mit Musgeichnung aus. Borguglich mar fein poetifches Salent, und mas er ale bramatifcher Dichter und Rovellift geleiftet, erwarb ibm ben Beifall ber gebils beten Mitmelt, und fichert ibm ein ehrenvolles Anbeuten bei ber Rachwelt. Es maren nicht blos Borte aus Freuns bes Bergen, wenn ber Biograph von Callots Doffe mann von ibm fagte: "Cein Rathfel, welches gue erft auf ber Bubne pon Weimar erichien, bleibt gewiß auf bem Mepertoir feber teutiden Bibne, bie gludlich genug ift, ein Publifum por fich ju verfammeln, bem ber Sinn fur ben feinften gemuthlichen Scherz nicht gebricht; und Ergablungen wie Deifter Dietrich, Bergib und unfre Could u. f. w. wird neben bem Berbienft, mit bie erften in biefer Gattung gemefen gu fenn, auch basienige mol nicht beftritten werben, baf fie von feiner abnlichen Leiftung ber fpateren jabllofen Rachabmer übers troffen worben." - "Beniger, fo fahrt ber eben genans te Schilderer fort, ale von bem bramatifchen und bem trefflichen Romanbichter, mußten aber feine Zeitgenoffen pon bem Denfchen Conteffa, und boch war biefer eine noch viel intereffantere Ericheinung, als feine Berte. Bas jene banptfachlich charafterifirte, bas Dag, ber garte Laft fur bie Echeibelinie gwifden bem Buviel und Bumenig , bei ber entichiebenen Babe poetifcher Muffaffung auch bes Biberftrebenben; bas fand fich, wie in bem Dichter, fo auch in bem Menfchen. Richts mas auf ibn einmirfte, und mas er burch bie Rebe miebergab, mat anbers als mit bem Blid bes Dichters gefeben, aber nichts erfchien übertrieben, nichte fragenhaft, alles Datur und

<sup>15)</sup> De septem itin. P. Ill. dist 4. 16) Hugonis allegoriarum in utrumque test. Genea. c. 17) in Cont. eanticorum, serm. Lt, LVII, LVIII. 18) Strgi. 1, 2, Reseaventura censiloquium, P. III, seet. 46.

Babrbeit, in ber munblichen Darftellung, ble ibm. burch eine ungemein lebenbige Gefticulation unterflust, fets fo gelang, baß man fich feinen Mugenblict über fein, wenn auch nicht ausgebilbetes, boch bervorftechenbes Schaus fpielertalent taufchen fonte. Er fprach menia; aber batte man auch nur einielne Worte bon ibm gebort, fo mufite man gleich, wen man por fich batte; benn eben, weil er wenig fprach, flang alles, mas er fagte, bebeutenb. Dabei war fein Schers von grengenlofer Gutmuthigfeit. Meifterhaft bat ibn Doffmann in ben Gerapionsbrus bern, beren einer er mar, gefchilbert. Colveffer - uns ter biefem Ramen fubrt er ibn auf - ift fill und in fich gefehrt; es toftet Dube ibn jum bellen Gefprach au entrunben, bas ift mabr; aber nie ift wol ein Diche ter empfänglicher gemefen fur ein Werf bes Unbern, ale eben er. Ohne baß er felbft viel Borte machen follte, lieft man in feinem Befichte in beutlichen, fprechenben Bus gen ben Einbrud, ben bie Borte bes Freundes auf ibn gemacht, und inbem feine innige Gemuthlichfeit auss ftromt in feinen Bliden, in feinem gangen Wefen, fuble ich mich felbft in feiner Rabe gemuthlicher, frober, freier. Es icheint, ale wenn unfere Dichter recht gefiffentlich über jene Unfpruchlofigfeit binwegfturmten, bie boch eben had Gigenthumlichfle ber mabren Dichternatur fenn moche te , und felbft bie Beffergefinten follten fich buten, nicht, indem fie nur ibr Recht behaupten wollen, bas Comert su guden, welches jene gar nicht aus ber Sanb legen. Entpeffer geht umber, maffenlos mie ein uniculbiges Rind. Dit baben wir ibm porgeworfen, er fen gu laffig, er ichaffe permoge feiner reichen Ratur viel ju menig. Mber muß benn immer und immer gefchrieben werben? Cest fich Spivefter bin und faßt bas innere Gebilbe in Borten, fo treibt ibn gewiß ein unwiberfteblicher Draug baju an. Er fchreibt gewiß nichts auf, bas er nicht mabre baft im Innern empfunden und gefchaut." Davon zeus gen alle Schriften Conteffa's, welche fruber einzeln, und nach feinem Tobe burch feinen Freund Souwalb gefammelt erfchienen finb : E. DB. Conteffa's Gdrifs ten, berausg. von E. v. houmalb, Leipt. 1826. 8 Bbe. 8.

2) Gein alterer Bruber Chriffian Satob Gas lices Conteffa, geb. ju Dirfcberg ben 21, Rebr. 1767, lebte ale Commercienrath in feiner Baterfabt , und farb ju Liebenthal in Schlefien ben 11. Gept, 1825. Geine Schriften laffen bie Geiftesverwandtichaft mit feinem Brus ber nicht vertennen. Gemeinschaftlich mit biefem gab er 1811 bramatifche Spiele und Ergablungen beraus. Gein lettes Bert: Der Freiberr und fein Reffe, ein intereffanter Roman, erichien ju Bredlau 1824.

CONTESSA, 1) fleine Ruftenftabt, an bem gleich's namigen Meerbufen, welchen bas agaifche Deer an ber macebonifchen Rufte gwifthen ber Salbinfel Monte Canto und Rumelien bilbet; ebebem ber Stromonifche Meerbufen. - 2) Dorf im Bal bi Maggara in Sicis lien mit 3000 Ginm., burch eine Colonie von Albanefern erbaut, welche bieber gefluchtet waren. Gie find griechis fcher Religion; bas Dorf bat aber 1 griechifche unb 2 las teinische Rirchen; Rlofter baben Die Ginmobner nie gebuls bet. (Rach Souel.) (H.)

CONTEVILLE, Marftfleden im Beitrt Bont Mus bemer, bes frang, Depart, Rieberfeine, am Ginfluffe ber Rille in bie Ceinemunbung, mit 900 Ginto. (Hassel.) Conti, aus bem Saufe Bourbon, f. Conty.

CONTI, lat. de Comitibus, romifches Rurftens baud, bem Range nach bie vierte unter ben vier groffen Ramilien Roms (bie brei anbern maren bie Drfint, Cos Ionna und Gavelli), bas man, boch ohne weitern Bes weis, von den alten Anticiern ableitet. Eben fo zweifels haft fir es, ob die Phipfe Aberian I., Abrian III., Cere guid III., Johann XI., Johann XII., Serediet VII., Benedict VIII., Johann XIX., Benedict VII., Bene bet X., Bictor IV. diefem haufe angeberen. Ausgemacht bingegen ift, baf bie Conti bereite ju Unfana bes 11. Cabrb, bas Girafenamt in Angani und Gegni, pon welchem fie wahrscheinlich ihren Gefchlechtenamen ents lehnten, befleibet baben, auch baß fie im Laufe bes 13. Mabrb, ber driftlichen Rirche brei Bapfte gegeben baben : Unnocentius III. (Tobann Lothar), erm. 1198, † 1216. Gregor IX. (Sugolin), erw. ben 21. Darg 1227, t ben 21. Muguft 1241, und Mieranber IV. (Rapnalb), erm. 1254, † ben 25. Dai 1261. Bonifacius, Bifchof gu Als bi, um 1050, empfing von leo IX. bie Carbinalsmurbe. Jordan , Bicefangler ber Rirche unter Mlegander IV. und Urban IV., murbe von letterm 1262 mit bem Carbinales bute beschenft, regirte bie Campagna di Roma, und farb 1269. Lucius murbe am 6, Juni 1411 von Jos bann XXIII, mit bem Burpur befleibet, regirte geraume Beit, als Eugens IV. Legat, bie Ctabt Bologna, murs be burch eine Berfchworung ausgetrieben, wieber einges fest, und farb ju Bologna ben 9. Geptember 1437. 9as fob Conti, einer ber machtigften romifchen Barone, mache tiger noch burch feine Berbinbungen mit ben Orfini. lief fich, burch große Cummen, fur Raris VIII., bes Ros nigs von Kranfreich , Dienft geminnen, wie er aber feine Reinbe, bie Colonna, in bes Ronige Gefolge erblidte, bergaff er bie übernommene Berbinblichfeit, und verfagte ben Rrangofen bie Offnung feiner Burg Montefortino. unweit Gegni, fie murbe aber erfturmt und Jafobs Bes fistbum bergeftalt miebanbelt, bag bie gange Familie in Durftigfeit gerieth , wie benn ber im 3. 1521 verftorbene Frang Conti, Ergbifchof ju Conga und Carbinal feit bem 1. Juli 1517, faum begraben merben fonte. Torquas to's, eines aus ben italienifchen und frangolifchen Rriegen rubmlich befanten Relbberren (Gem. Biolanta Rarnefe) Cobn lothar tiente unter ben papflichen Eruppen, bie 1591 ben frangoffichen Ligueurs ju Silfe gefchicft murs ben, wie aber fein alterer Bruber Appius, ber biefen Bug ebenfalls mitmachte, bon bem ibm untergeordneten Dbriften Cancobrino, ben er wegen Ungehorfam fclagen wollte, 1593 erftochen murbe, febrte Lothar nach ber Deimath jurud, um fich mit Clarice Orfina von Lamens tana zu verbeirathen. Clemens VIII. machte ibn gum Ctaterath und jum Bergog von Poli (fruber batte er nur ben Titel eines Grafen von Piatica geführt) und ichidte ibn , einen Beltlichen , was beinabe obne Beifpiel , als Runtius an Raifer Rubolfs II. und berfchiebener Rurs und Furften bes Reichs Sofe, um ein Bunbnif miber bie Burfen, bie feit ber Ginnahme von Raab bie Chriftens

beit immer farfer bebrobten, ju Stanbe ju bringen. In bem Rriege um Berrara fubrte er ein papfiliches Regis ment , und nach erfolgtem Frieden mußte er ben Erbprins gen bon Dobena, ben ber Bater als Beifel gegeben, in Bermabrung nehmen. Gpater ging er ale bee Bergege Manuccio I. von Parma Gefanbter nach Cyanien, und ale bicfer gurft 1622 farb, fein Rachfolger aber noch minberjahrig mar, übernahm lotbar ble botmunbichafts liche Regirung in Parma. Er farb 1685 ale papfie licher Consiliarius a latere, fein jungerer Bruber, Rarl, ben 3. December 1615. Letterer nahm ju Berugia ben Doctorbut, wurde auch bas Saupt ber Academiae Insensatorium, fobann aber Referendarius utriusque signaturae, Bicelegat im Patrimonio Petri und Couverneur gu Camerino, Bifchof von Ancona, außerordentlicher Duntius am faiferlichen Sofe, enblich Legat gu Avignon und Carbinal; feine Comitivae constitutiones murben 1595 ju Perugia gebrucht.

Lothar hinterließ bon feiner erften Gemablin einen Cobn, ben berühmten Torquato, bie anbere, Julia Drs fina bon Bonmarjo, batte ibm acht Cobne geboren, ben Appine, Dtto, Bernhard, Abt von Montorello, + 1640; Rarl, + 1621; Unbreas, Mbt bon Montorello, + 1660; Rarl II., Johann Dicolaus, und Innocentius. Tors quato follte fich bem geiftlichen Stanbe wibmen, erfaufte fich aber, burch Bergichtleiftung auf fein Erftgeburterecht, Die Erlaubniff . In fpanifche Dienfte zu treten. Als Freis milliger mobnte er ben Relbzugen gegen Cabopen, 1616 und 1617, bei, bis fein Boblverhalten ihm eine Infans teries Compagnie verfchaffte. Raum mar aber ber 80jabs rige Rrieg ausgebrochen, ale er fich nach Teutschland wens bete, bei ber faiferlichen Urmee, ale Freiwilliger, fein Blud ju fuchen. Er befchligte bie italienifchen Bolons tairs, murbe aber balb bei Ballenftelns Regiment, fur meldes er in ben Dieberlanben 7 Compagnien Guraffiere und 2 Compagnien Archibuffere geworben, ale Dbrifts Lieutenant angeficult. 218 folder führte er in ber Chlacht am weißen Berge, in bes Dbriften Mbmefens beit, beffen Regiment. Bei Reubaufel, mo Buiquop fiel, gerieth er in Befangenschaft, indem er den Ungarn bes Gelbherren Leichnam ju entreifen fuchte, er murbe aber nach einigen Monaten wieber in Rreibeit gefest, und tum Commanbanten in Olmus ernant. Diefe Res finng bertheibigte er fo tapfer, baf Bethlen Gabor bie unternommene Belagerung aufbeben mußte. Er biente ferner bei Belagerung und Eroberung ber Ctabt Glas, balf bie Schlacht bei Wimpfen ichlagen, und murbe bafur jum f. f. Rriegerath, Rammerer und Dbriffen ernant. Gest wurde er bon Bapft Urban VIII. gurudgerufen, gum Dergog von Guabagnolo creirt, und bei ben papfilichen Bolfern, bie bas Beltlin einnehmen follten, als Benes ral angeffellt: faum mar aber bie Beltlinifche Unrube ges bampft, als er bie Erlaubnig erhielt, nach Teutschlanb jurudgufebren. Er fant 1626 ale Belbjeugmeifter bei Ballenfleine Armee, eroberte 1627 Rrempe, und führte in Ballenfteine Abmefenbeit ben Dberbefehl in Solftein. Doch mar er pon einer ichmeren Rraufbeit nicht vollig bere geftellt, als er ber neu gebilbeten itallenifchen Armee jus getheilt, fofort aber wieber ale Teldmarichall nach Poms .

mern gefchidt murbe, um bem befürchteten ichwebifchen Einfalle ju miberfleben. Guftav Abolfe Landung fonte er nicht berhindern, eben fo menig Ufcbom und Bollin behaupten, aber feine übrigen Dispositionen, fo viel folche mit einer beinabe aufgelofeten Armee moglich, mas ren nicht ungeschicft, und vorzuglich barauf berechnet, ben überlegenen Beind bingubalten und, fobalb es thuns lich, mit Bortheil anzugreifen. Bu bem Enbe batte er, wiber bes Bergoge von Pommern Billen, bie Dberpaffe Barg und Breiffenhagen eingenommen, zwei gager, bas eine bei Stolpe an ber Prene, bas anbere bei Barg fors mirt, und fich ber wichtigen Reffung ganbeberg an ber Barthe verfichert. Aber Guffav machte alle Diefe Bereche nungen ju Schanden. Stettin, und bamit gang Bors pommern, murbe ibm bon bem Bergoge überliefert, und ohne weiter auf feinen Begner ju achten, wendete er fich nach bem Dedlenburgifchen. Torquato, beinahe ohne Armee, überall bon Beinben, beren 3abl er burch feine Erpreffungen nicht wenig vermehrt, umringt, machte noch einen fcmachen, leicht vereitelten Berfuch auf Ctets tin, bermochte eben fo wenig bas burch hunger auf bas Außerfte gebrachte Rolberg zu entfcBen (1631), und legte enblich , jum Theile megen eines frebeartigen Befchmurs an ber Bruft, fein Commanbo in bie Sanbe bes Grafen bon Schaumburg nieber. Uber Bien, mo er bon bem Raifer, nebft einer ehrenvollen Entlaffung, ein bebeus tenbes Gefchent, bann eine Berbefferung feines Bapens fchilbes empfing, febrte er nach Stalien gurud, um bas Commando ber papflichen Truppen ju übernehmen, und er gefiel fich in biefer Stelle fo mobl, bag Ballenflein ibn auf feine Art bewegen tonte, bel feiner neuen Armee Dienfte ju nehmen. Er ftarb im Juni 1636 ohne Rine ber von feiner Bemablin, einer Marchefin Saffatello; bas fürftliche Bermogen, fo er, jum Theile burch febr gewaltfame Mittel, jufammengebracht \*), erbte fein Salbbruber Appius, ber bei bes Baters lebjeiten ben Eis tel eines Pringen von St. Gregorio geführt batte, und von bem Bergoge von Parma, jur Belohnung vielfaltie ger Dienfte, mit bem Marchefat Caftelguelfo befchentt wurde. Applus überlebte nicht nur feine Gemablin, fonbern auch feine brei Tochter, lieft fich nun 1650 jum Priefter weiben, und ftarb 1666. Otto, ein Jefuit, bors ber Malteferritter, geb. 1598, lebrte ju Rom mit gros fem Beifall Theologie und Philosophie, fanb, ale einer ber gelehrteffen Mudleger ber b. Schrift, am papftlichen Sofe in großem Unfeben, murbe Eraminator ber Bifchofe, und fcbrieb anonom Summam quadripartitam quaestionum philosophicarum, ein philosophisches Coffem; fers ner Sylvas rhetoricas, und Christus patiens, novus. Adam sepulchro cordis incisus, eine Dration, bie er bor Ueban VIII. gehalten. Johann Ricolaus, geb. 1618, ein Priefter, murbe nach und nach Bicelegat ju Avignon und ju Ancona, bann Gouverneur von Nom. Alexans ber VII. verlieh ibm, nicht ohne ber Ronigin Chriftina Buthun, am 14, Januar 1664 ben Carbinalebut, wie

<sup>&</sup>quot;) So iconungeles auch Sorquato in Pommern verfuhr, fo ift er boch ficherlich nicht ber Duabe (Bofe), mit bem manche Mutter bott ihre Rinder bebroben.

208

auch bas Biethum Ancona. Er farb ben 30. Januar Innocentius biente als Freiwilliger in Raifer Fers binanbe Ill. Beeren; in bem Ereffen bei Diebenhofen, 1639, führte er bereits eine Compagnie Cueaffiere. In ber Belagerung von Iglau, 1647, bee er ale Obrifter eines Infanterieregimente beimobnte, empfing er eine ges fabrliche Bunbe. 218 bie Prager Rleinfeite bon ben Schweben genommen murbe, befand fich Innocentius eben in Bubweis, und es gelang ibm, fich mit 500 Mann und 4 großen Studen in Die bedrohte M tftabt gu werfen (ben 31. Juli 1648), eine Silfe, Die um fo wichtiger mar, ba Prag beinahe ohne alles ichwere Befchit, Contl auch als einer ber ausgezeichneteften Ingenieuce ber faiferlis then Armee befant mar. Geine Anfunft mirtte baber bes geifternb auf bas niebergeschlagene Bolt, und bie Anftals ten, bie er mit Bligesichnelle teaf, um bornehmlich bie fcmachere Reuftabt ju bermahren, und bie beinabe auss geleerten Beughaufer gu fullen, Die Leutieligfeit, mit melder er auch ben geringften Burger behandelte, bas Beifpiel von Gelbftveeleugnung und Lobesverachtung, bas er Allen gab, feine ungewöhnliche Rentnig bes Die nenfriege, baben vorzuglich beigetragen, bie Ctabt ju erhalten: ein Refultat, bas um fo wichtiger erfcheint, ba es nue gu befant, baf Rarl Guftav, murbe Prag feis ne Beute, trop ber Congreffe in Munfter und Denabruct, ben Rrieg fortgefest haben murbe. Innocentius, wents ger gludlich wie andere Generale, bie ben Raifer um Ars meen und gander gebracht, wurde 1649 mit genauce Roth jum General , Dajor beforbert und mit bem Rame merberrenichluffel beebrt. Doch mae ee befchaftigt, Prag nach einem neuen Spftem ju befeftigen, als Papft Innos centius X. ibn in feinen Dienft gurudrief. Er murbe Ges neeals Lieutenant bes Rirchenftate, erhielt bem papfts lichen Ctuble bie Ctabt Berrara, beren fich ber Bergog nen Mobeng mabrent bes Interregnums ju bemachtigen gebachte, biente ber Republif Benedig, mit Beibebals tung feines Ranges in ber papftlichen Armee, 1660 in Dalmatien, und ftarb, taum ben Gefaheen biefes Gelbs juge entgangen, Unfange 1661 ju Rom, unverheirathet. Rael II. enblich folgte feinem Bruber Appius in bem Bes fine ber Bergogthumer Boli und Guabagnolo, fant als Dbrift , Sofmeifter an ber Ronigin Chriftina Sofe, bis feine Beigerung, bem Darchefe bel Monte ben Titel Ers cellens ju geben, ibm ben Abichied brachte, und murbe in feiner Che mit Mabelle, bes Seejogs bon Mutt Schweffer, ein Bater bon fieben Rinbern. Frant, ber ameite Cobn, farb 1695 in Ungarn ale Dbrift fieutes nant bes Beteranifchen Regiments, gleichgeitig mit feis nem Bruber Mlexander; ber nach Ungarn gefommen mar, ibn gu befuchen. Michael Angelus, geb. ben 15. Dai 1655, murbe Carbinal ben 7. Juni 1706, Bifchof ju Bis terbo 1712, Papft unter bem Ramen Innocentius XIII. ben 18. Dai 1721, und ftarb ben 7. Dary 1724. Berns bard Julius, Bifchof von Terracina, wurde am 16. Juli 1721 in bas Cardinals, Collegium aufgenommen. Der altefte Cobn enblich, Jofeph Lothar, vermablte fich 1677 mit Lucretia, bes Connetable Laurentius Dnuphrius Cos loung Tochter, und farb im 3. 1716, mit hinterlaffung bon funf Rinbern. Der altefte Cobn, Marcus Antos nius, herrog bon Buabagnolo, farb ben 20. December 1724 ohne Rinder von Maria Fauftina, bes Bergoge von Paganica Tochtee. Der britte, Stephan, geb. ben 6. Mai 1688, war bem geiftlichen Ctanbe beffimt, trat abee, ba fein alterer Bruber Rarl, Bertog bon Boli (geb. ben 31, December 1677, + 23, Mary 1751), nicht beiras then wollte, in bie Belt jurnd, vermablte fich ben 9. Res brugr 1727 mit Bictoria Ruspolo, und farb ben 16, Jus ni 1763, nachbem er bereits 1759 feinem jungften Cobne. Mithael Angelus, geb. ben 8. Mai 1739, berm. ben 5. Ceptember 1769 mit hieronoma Bublicola von Canta Ceoce, bes Rurften Baleeius Tochter (ibre Che blieb fins beelos) alle feine Guter und Rechte abgetreten. Die chaels alterer Bruber, Innocenting, geb, ben 2, Rebeugr 1731, trat 1752 in ben geiftlichen Ctanb, murbe im n. 9. Referendarius utrinsque signaturae, fpaterbin Cecretas rius ber Congregation ber Inbulgengen und b. Reliquien, auch Vicarius St. Nicolai in Carcere, Regent ber papfte lichen Ranglei, Ergbifchof von Eprus und Runcius in Bortugal, endlich ben 19. Mpril 1778 Carbinal. - Der Erffgeborne ift febesmal papftlicher gebeimer Erbfammes rer und Ober , hofmeifter (Maestro) bes papftlichen Sofpitii und ber Rapelle; bic beiben Bergogthumer Boli und Guadagnolo liegen neben einander, unmeit Baleftris. na; Pingarone, eine andere Befigung ift fublich bon Rom ju fuchen.

Dee Carbinal Deter Daul Conti, creirt ben 24. Gep. tembee 1759, mar bem romifchen Saufe Conti fremb. und ju Camerino geboeen, (v. Stramberg.)

CONTI, Giambattista, Graf, geb. gu Lenbingra ben 26. October 1740, geft. ben 7. December 1820. Mach eelangter Doctormurbe auf ber Univerfitat ju Bas bua, wibmete er fich ber richterlichen Laufbabn in Bes nebig. Babrent eines langern Aufenthalts ju Dabrib iberfette ee bie beffeen fpanifchen Dichter in's Stalies nifche. Diefe feine Uberfegung mit bem fpanifchen Tert jur Geite eefchien unter bem Litel: Colleccion de poesias castellanas traducidas en verso toscano. Madrid 1782-90 in 4 Banben gr. 8. Der Mbate Bernarbi bat im 3. 1819 ju Pabua in ber Druderei bes Geminars eine vollständige Camlung aller Gebichte bes Grafen Conti beforgt. Gie enthalt in 2 Banben bie ermabne ten Uberfegungen aus bem Spanifchen und außerbem mehre eigene Dichtungen, Unter ben letten ift; l'Incoronazione dell' immagine di M. V. di Lendinara, bie bereits 1795 befonbere erfchien, bie bebeutenbfte. Das Bebicht in terza rima bat 4 Befange. Bei einer einfachen Unlage bewegt es fich in fliegenben Berfen. Dit bem Reichthum an Bilbeen wetteifert bie icone Sprache \*). Bincengio Boggio und Dietro Das rolari Malmignati haben Lobreben auf ben Beefals fer bei feinem Abfterben berausgegeben.

(Graf Henckel v. Donnersmarck.) CONTI, (Giusto de'), aus bem eblen Gefchlechte Balmontone, Romer bon Geburt, Rechtsgelebrter

<sup>\*)</sup> Bergf. da Rio. Giornale dell' italiana Letteratura. Padova 1821, Tom. LV. p. 131.

wend Reberer. Bon feinen Lebendumffanben meiß man menia, nicht einmal bae Geburtelahr, welches in bie lette Dalfte bes 14. Sabrhunberte fallt. Die letten Sabre feines Lebens brachte er in Rimini gu, im Dienfte bes Gis gismonbo Malatefta, welcher ihm in ber Frangistanerfirche ein Grabmal errichten lief. Er flarb, wie Etrabofchi ') bewiefen, ben 19. Rovember 1449. Babricheinlich als er in Bologna ftubirte, lernte er eine Dame, Pfabeta, fennen, welche er in feinen Gebichten befungen. Die Samlung biefer Bebichte führt ben munberlichen Damen La bella mano, weil er, feboth jum Glud nicht gerabe febr oft, Die fcon Sand ber Beliebten in feinen Berfen preift. Er batte fich ben Betrarca jum Borbild gemablt und fiebt ibm unter ben wenigen Dichtern feiner Beit uns Areitig am nachften; nur Schabe, bag er ibn oft in feis men Reblern nachgeabmt. Die alteften Musgaben finb: Bologna 1472, 4. und Benegia 1492. 4. Gebr gefchast tft bie von Corbinelli, Paris 1595. 12. wegen ber Bors rebe und weil Corbinelli einen Unbang alter Gebichte bins augefügt: Raccolta di rime antiche di diversi Toscani, welche man auch in allen neueren Musgaben finbet; fo Firenze 1715, 12. mit Roten von Galvini; Berona 1753 Don Maxmchelli beforgt u. a. m. 2). (Blanc.)

CONTICH Martificden in bem Rieberl. Segirfe inn Browing Antwerpen an der Straße von Antwerpen nach Medelen, hat die beiden großen kandsgiter Aften nach Gedningen, 4 Kirche, über 500 Saufer und 8050 Einwohner, bie 2 Durfabrifen unterholten. (Hassel.)

CONTILE, Luca, aus einem eblen Befchlechte son Siena, marb gu Cetona, in ber Rabe jener Stabt, 1503 ober 1505 geboren. Er flubirte ju Bologna unb bat fein Leben in ben Dienften verschiedener Grofen als ibr Befchaftsführer und Gefretar jugebracht. In Rom, mo er bem Carbinal Tripulti biente, mar et eins ber thatigften Mitglieder ber eben fo beiteren als geifts reichen Academia della virtit. Mit bem Marquis bel Baffo mar er 1545 auf bem Reichstage zu Borms, und bon bem Gouverneur bon Mailand, Ferrante Gons jaga, marb er 1550, man meiß nicht in melchen Bes fcaften nach Bolen gefenbet. Rachbem er feine Bers ren oft gewechfelt, erhielt er enblich 1562 bie Stelle eines fpanifchen Commiffarius in Pavia, Die er bis an feinen Tob 1574 vermaltete. Er mar Ditglieb bers Schiebener Atabemien und einer ber gebilbetften Danner feiner Beit. Man bat von ihm eine Istoria de' fatti di Cesare Maggi da Napoli. Pavia 1564, 8., motin er hie Kriege (einer Zeit in Oberitalien beschreite), und eine ildersegung der goldnen Bulle, Benezia 1558, — Ber rübnter (il er ale Dichter, wenn gleich sebr mit tlur sech tom (einen Brumberern, dem Pertarca an die Seite gestellt. Sech seiner Eangenen: Le sei sorelle di Marte, fild beschoere gebrucht springe 1556 und dann in seinen Wime, Benezia 1550 und 1560. 2. Außerdem det man noch von ihm der Gemdelen in Profa, Mitano 1550, 4. und ein sleines dramatische Gebidt La Nice, un Spren der Britteria Gelomm, Rapoli 1551, 4. Lettere, Bavala 1564, 2. vol. 8. 3mel Geschger der Affectbaumer, L'Agia und La Filli, sind ungebrucht gebileden ?). (Rlanc.)

Continentalsystem f. Napoleon. Contingent f. Teutschlands Kriegsmacht.

CONTO. Im engeren Ginne bezeichnet man bas mit iche Rechnung ober Ausrechnung burch bie Rechnens funft. Alle Beziehungen, welche bas Bort Rechnung hat, tommen auch bem Conto gu. 3. B. Ich fanb meis nen Conto (meine Rechnung) nicht bei biefer Unternehe mung; etwas a Conto nehmen ober geben ic. Im weis teren Ginne gebraucht man biefes Bort fur bie verfchies benen Arten von faufmannifchen Rechnungeverhaltniffen pber auch fur bie Rechnungsbucher über Sanbelsgeschäfte. In ber Buchhaltung in boppelten Boffen, ober ber foges nanten italienifchen Buchführung, unterfcheibet man bors jugemeife und eigenthumlich zwei hauptgattungen von Rechnungen, Conti; per fonliche und unper fonlis de. Es fonnen namlich leblofe Begenftanbe (angenoms mene Rechnungen, Conti) unfere Debitoren und Crebitos ren werben, indem wir biefen leblofen Segenftanben gleichfalls Rechnungen eroffnen, und uns unter ihren verschiebenen Benennungen lebenbe Berfonen vorftellen, melden wir geben und von welchen wir empfangen, und fie baber bebitiren, (belaften) und creditiren (erfeus nen). Die nachfte Begiehung finbet fich ichon im Caffas und Baaren : Conto. Bir betrachten unfer 3ch ale eine frembe Perfon, in bem einen Balle ale Caffirer, in bem anberen als Muffeber und Rubrer bes Baarenlagers. In bem Sauptbuche bilbet jeber Conto ein Banges fur fich; alle Conti fleben barin aber in einer folden Begies hung gegen einander, bag bie Berftuckelung ober ber Rebs ler bet einem einzelnen bie Ginbeit bes Ganzen fioren murbe; baber bilbet auch feber Conto einen Ebeil bes Der perfonliche Conto ftellt und unfere Berbaltniffe mit ber Berfon ober ben Berfonen bar, mit melden mir in Berbindung fteben. Jeber nicht pers fonliche Conto aber ftellt und bie Berhaltniffe bed Bes genftanbes bar, fur welchen ber Conto errichtet marb. Die perfonlichen Conti meifen alfo bas Debet und Grebit ber Geichaftefreunde einer Sandlung nach bem Ramen ober ben Rirma's aus. Bu ben nicht perfonlichen (auch Conti morti genant), welche blos bas Debet und Erebit ber Sanblung betreffen, geboren bagegen, nach Dage gabe bes Beichaftsbetriebs: Caffa . Conto, General : Bags

mb Buijac ernblit ein Bandbritt an dem 2.9 Bischige Starlanten und Buijac ernblit eine Bandbritt und dem 18. Sawte, bie ber Cannelices füngeleit ein Bern 18. Sawte, bie ber Cannelices füngeleit ein Bern 18. Sawte, bie ber Gunde ein Menge anderer bie jett angebrafter Dichtungen, in norden Gunde 6 fenft feufes Minde in milten Erdestannet ausbritel. Gien thessool is one 36 Benetier in bezuse ernenigen, in norden Ern 18. Sawte ernen 18. Sawte ern

<sup>\*)</sup> Tirabosohi VII. P. II. p. 274. Crescimbeni II. p. 385

ren , Conto, Wechfel , Conto, Banco , Conto, Chiffs , Conto, Mobilien : und Berathichaften : Conto, Unfoften s Conto, Intereffen , Conto, Gewinn , und Berluft , Conto, Bilant Conto u. a. Bei einer Trennung ber Gefchafte mit einem und bemfelben Sanbelsfreunde, welche, wenn nicht Unpronung und Bermirrung entfteben foll, in ber Mitbeforgung bon Beichaften Statt finben muß, fest man jur Bezeichnung bes Unterschiebes von bem Berfebr ber übrigen Conto mio (c/m) ober Conto nostro (c/n) . und Conto suo (c/s) ober Conto loro (c/l), meine ober unfere und feine ober ibre Rechnung. - Begen bes italienifchen Uriprungs follten Berbinbungen bes Conto mit frangofifchen Bortern s. B. Conto courant überalt vermieden werben. In ben Busammenfetungen fommen am baufigften por : Conto corrente (Laufenbe Rechnung), Conto finto (Anfchlageberechnung) unb Conto a meta (Rechnung jur Salfte, gewöhnlicher aber im Sinne von Participationerechnung). Conto ift aufferdem im Italies nifchen mannlichen Gefchlechte, und beshalb nur ber Conto richtia. Das Bort ais Meutrum: bas Conto zu gebrauchen, wie bei Abelung u. M., ober gar weiblich: ble Conto, wie Dr. Philipfon (Briefe uber bas faufe mannifche Rechnungemefen, Sannover 1813) es nimt, verfiofit gegen allen Sprachgebrauch. (Supke.)

CONTORTAE. Diefen Ramen gab icon ginné einer naturiichen Pflangenfamilie, welche mit ben Gens tianeen permanbt ift, und ihren Ramen bem Umftanbe perbanft, baf bei vielen bieber geborigen Gattungen bie Corollenlappchen ichief geftellt, ober etwas gebreht finb. Die Gattungen biefer Familie geboren mit wenigen Mus: nahmen gur funften Linnefchen Rlaffe, bie meiften gur zweiten Ordnung berfelben. Bei vielen find bie beiben Piftille von ber Gauie, welche bie mannlichen Theile tragt, ganglich bebectt. Die Brucht ift gewöhnlich ein Balg, und bie Camen baben einen Sagricopf ; boch tommen auch Rapfein, Beeren und Steinfruchte por. Raft alle Contorten enthaiten Dilchfaft, und zeichnen fich burch bas Bormalten polarifcher Grundftoffe aus, baher and viele buntfarbige und fart animalifch riechenbe Bius men bervorbringen. Gie machfen als Baume. Straus der und Rrauter, größtentheils swifden ben Benbes

freisen. Die erfte Gruppe der Contorten bilden die Astles plade en mit fünftbeiligem, Achendeisendem Relch, und eindiefriese, fünftbeiliger, unter dem Frunchtneren sieden der Gruppe der G

stelma R. Br., Carulluma R. Br., Caropegia Li., Héyai R. Br., Pergularia L., Dischidia R. Br., Gymnema R. Br., Sarcolobus R. Br., Gonolobus Mr., Matelea Anbli, Ascleptas L., Gomphocarpus R. Br., Enslenia Nutt., Oxystelma R. Br., Aymanobium R. Br., Calotropis R. Br., Aymanobium R. Br., Cyronostoma K. Br., Cyronostoma K. Br., Cyronachum L., Ditassa R. Br., Dimia R. Br., Sarcostemma R. Br., Cyronachum L., Ditassa R. Br., Dimia R. Br., Sarcostemma R. Br., Cyronachum L., Britishieria Kannth, Eustegia R. Br., Metastelma R. Br., Microloma R. Br., Oxypetalum R. Br., Metastelma R. Br., Maray Br., Christian Br., Sarcostemma C., Br., Caropina Br., C., Popinanthus Marti, Astephanus R. Br., Caropina Brot., Physianthus Martin, Physian Brot., Physianthus Martin, Physian Brot., Phy

2. Mpocpneen. Diese Gruppe mits dacesterisses burth uncertundene Catabassen; Ansheren, seelle ber Lange nach aufspringen, und ihren bollen unmitteibaa und bie Barbe fireuen; einsaches der boppelites Bistill, aum balgartige Studte, beren Camen oft Apartichyse boben. Cite unitals folgende Gattungen: Echiese Lay Vallaris R. Br., Ichnocarpus R. Br., Ichnorarpus R. Br., Unitarbena R. Br., Lyonsia R. Br., Apocyuum L., Cryptolepis R. Bra, Lyonsia R. Br., Apocyuum L., Cryptolepis R. Bra, Balfouria R. Br., Preimm L., Strophantus Canda, Wrightia R. Br., Vinca L., Tabernaenoutan L., Cameraria L., Amsonia Walt., Aegiceras L., Plumeria L.

3. € ariffeen. Diese Bruppe, weldse sich vom ben vorbergebenen neburch unterscheibet, das bie bieber gebörigen Gemendies sich er Salgsfrüche Gemenlagssich. Beeren ober Greinfrüchte tragen, embält bie Gattungen: Carissa L., Theophrasta L., Hancornia Gomea, Willughbeia Scop., Strychnos L., Arduina L., Paederia L., Auabata L. (27), Allamanda L., Geniostoma Forst., Couma Aubl., Gardneria Wall., Leuconnois Jack., Lasiottoma Schreb. (?), Monetia Herit. (?), Cerbera L., Vallesia R., et P. (?), Dicaryum W., herb. (?), Rauwolfia L., Alyxia Banks., Coprosma Forst., Melodinus Forst., Usteria W., Ophioxylon L. (?).

(A. Sprengel.) CONTORNEATI, Conturniati, Crotoniati pumi, Diefe Benennungen bilben bie Uberfchrift eines bunflen Capitele ber Rumismatif. Gie bereichnen Romermine gen, welche mit einem erhobten Ranbe umgeben finb. weshalb man contorneatus von bem ital, contorno pber bem frang. contour ableitet, fo wie Bagenfeil ans nimt, baf ber Dame crotoniati aus xporrera youigpara entftanben fen. Es find Mebaillone ber erften Grofe, vom Umfange ber Guiben. Gie fommen nur in Erg, nicht in Golb und Gilber por. Bumeilen bes fleht ber Rand aus einem andern Metall ais bas Ine nere, g. B. aus gelbem Erg an Rupfermungen, ober umgefehrt. In biefem Salle muß ber Rand bor bem Pragen umgelothet worben fenn, weil man bie Ums, fchriften in beiberlei Metall ausgebruckt finbet. allermeiffen befteben aber and gleichem Metall mit bem Ranbe und icheinen nur por bem Pragen bobl ausges brebt ju fenn, wonach ibre Benennung vielleicht von roproe, tornus bermleiten mare. Biele berfelben baben

bas Befonbere, bag auf ber inneren Rlache gewiffe Ris guren mit Gilber eingelegt find, welches nach bem Pras gen gefcheben fenn muß, weil biefe Gilberfiriche juweis Ien in bie Erhabenheiten bes Geprages einschneiben. Ungeachtet biefer mubfamen Ginlegung, Die fonft auf Dungen nicht vorfomt, und ber zwei s bis breimaligen Bearbeitung ift boch bie Arbeit nur mittelmäßig, oft noch barunter, und verrath feine Deifterband. Sehs Lerbafte Umschriften, wie Alixander, Cladius, Aurgliamus, Salustius - machen zweifelbaft, ob biefe Ranbe mumen unter Mufficht einer competenten Beborbe auss gegeben fenn mogen. Dennoch wird bei ber im Gangen untweifelhaften, wenigstene nicht mit Bemeifen angegrifs fenen Antiquitat berfelben, ihr Preis burch bie ungemeine Seltenbeit weit über jeben Berth gefteigert. Chriftina bon Schmeben faufte beren einige febr theuer.

Die Inschriften und Geprage ber Contornegten finb febr verfcbieben und fann bie Babl ber noch porbanbenen Schlage auf 40 - 50 gefchatt merben. In ber Regel führen fie auf ber Dauptfeite bas Bruftbilb einer taifers lichen Berfon mit ber Damensumichrift. Die Rucffeite fellt meiftens Rampfe ober Rampffpiele bar, 3. B. ben Lowentampf bes herfules, ben Schlangentampf bes Laos toon, einen Speerfampf, eine Eberjagb, auf ber Renns babn fahrenbe Quabrigen; aber auch anbere Gegenftanbe, 1. 3. eine Bictorie , einen Tempel, einen Altar, Ancas mit Anchifes, eine Bafferorgel u. f. w. Die mit Gilber eingelegten Riguren, welche auf ber Rlache ber Bilbfeite fieben, ftellen meiftens einen Dalmimeig bar, ober ein Monogramm, melches aus P und E ober aus PLE que fammengefest ift. Diefer Bug fehlt felten und wird als charafteriftifch angeseben. Das Geprage ber Contorneas ten ift febr flach in Bergleich mit anbern Debaillen von berfelben Grofe. Diefes mar mol nur Rolge ber burch bie boppelte Muchoblung entftanbenen Berbunnung ber Mlatte. Daf babei bie Abficht jum Grunbe gelegen, bas Beprage burch ben Rand befto beffer ju fchonen, ift wol bei beffen Unpollfommenbeit nicht mabriceinlich.

Die Berfonen, welche Bilb und Umfchrift anzeigen, bat Edbel in folgende Reibe gebracht: Julius Caesar, Marcus Antonius, Augustus, Agrippina Senior, Caligula, Nero, Galba, Vespasianus, Domitianus, Trajanus, Antoninus Pius, Faustina senior, Marcus Aure-lius, Faustina junior, Lucilla, Severus, Caracalla, Alerander Severus, Constantinus M., Magnentius, Desi-derius, Julianus, Jovianus, Honorius, Theodosius II., Placidius Valentinianus, Anthemius. Gewöhnlich find fie als lebend benant, jumeilen aber auch als Berftorbene, 3. B. Divus Augustus Pater, Divo Nervae Trajano, Diva Augusta Faustina. Auger ben faiferlichen Berfonen werben auch andere berühmte Ramen in ber Umfchrift ber Bilbfeite genant, t. B. Homerus, Alexander Mag. Macedon., Sallustius, Antinous; ober angebeutet, wie 1. 2. Hercules burch bie Reule neben beffen Ropfe. Mancherlei unbefante Ramen liefet man auf ben Ruchs feiten, wie g. B. Laurentius ober Laurentinus, Eutymus ober Eutymius, Olenius, Monimus, Petronius H. f. ID.

... Diefe Damen und manche Sinbeutungen auf Beite umftanbe laffen mol glauben, baf bie Contorneaten in febr verfchiebenen Zeiten ausgeprägt morben finb, menn auch nicht eben alle gur Beit bes benanten Regenten. Die bon Bero und Erajan fommen unter allen noch am meiften und in ben berichiebenften Bepragen bor, mos nach man bie Entftehung biefer Dungform muthmaße lich in bee Erfteren Beit feten fonte.

CONTRA

Uber bie Bestimmung ber Contornegten find bie Deis nungen getheilt, und feine berfelben bat noch allgemeis nen Beifall gefunden. Eggeling vermuthete, man babe bergieichen Randmungen in ben Comnaften ale Bras mien ertheilt. In biefem Sinne las Cannegieter bas Monogramm: Palma Emerita, Praemium Emeritum ober Praemii Ergo. Bei benen, welche Wettfampfe bars Rellen, gewint Eggelings Conjectur Babricheinlichfeit: bagegen ift fie mit vielen anbern Gepragen nicht mol zu pers einigen. Dicht 3. B. mit bem Contorneat, welcher bes Dero Ropf und Damensumfchrift jeigt, auf ber Ructfeite aber ben Janustempel mit ber Umfdrift: Pace P. R. ubique Parta Janum Clusit. Freilich fonte man ans nehmen, baf biefe Friedensmebaille erft burch Ginles aung bes filbernen Dalmimeiges in ein Brabeon umges chaffen worben fep.

Wenn Anbere mit Patin bie Contorneaten als Dentmungen gu Ebren ber barauf genanten Perfonen betrachten, welche burch ausgezeichnete Leiftungen bagt Beranlaffung gegeben, fo murbe ber porbefagte Reronis fche und mancher anbre mol bafur fprechen, menn nur bas Mugere ber Musfuhrung bem Begriffe einer Chrens benfmunge murbiger erichiene. Allenfalls liefe fich vers muthen, bag fie nicht bom Ctat ausgegeben fenn, fons bern bon ben Berfaufern bes vicus sigillarius herruhren mochten. Bgl. Eckhel Doctrina numor. Vet. Vol. VIIL p. 277-313, Rasche Lexic, univ, rei numar. Vet. T. I. P. II, p. 886-91. Suppl. T. II, p. 73-77.

(Schmieder.)

Contour f. Umrifs,

CONTOY unbewohnte Infel bes Stats Ducatan ober Meriba im Reiche Merico, zu ber Micalbia Ballas bolib gehöria.

Contra-arithmetische Proportion f. Proportion. Contrabals f. die Rachfrage gu C. Contract f. Vertrag. Contra-Diameter f. Diameter u. krumme Linien.

CONTRA - GEOMETRISCHE Proportion ift biejenige Proportion, welche swiften brei Großen A, B, C Statt finbet, wenn A - B : B - C = B : A ober A - B : B - C = C : B ift. Der Rame cons trageometrifche Proportion rubrt baber, baf fich aus jeber flatigen geometrifchen Proportion A: B = B: C bie neue Proportion A - B : B - C = A : B = B : C berleiten laft, mobon bie contrageometrifche gleichfam bas Entgegengefeste ift. (Gartz.)

CONTRA - HARMONISCHE Proportion iff biejenige Proportion , welche swifthen brei Gregen A, B, C Statt finbet, menn A - B : B - C = C : A ift. Der Rame biefer Proportion rubrt baber, bag fie gleiche 27 \*

fam das Entgegengefette ber harmonischen Proporstion (vergl. biefen Artifel) ift, benn bei letterer ift A - B: B - C = A: C. (Gartz.)

Contra Jagen f. eingestelltes Jagen.
Contra Margum f. Castra Augusta Flaviensia.

Contrapunkt, f. bie Rachtrage gu C.

Contrast , f. bie Rachtrage ju C. CONTRAVALLATIONS-LINIEN, beiffen bies fenigen fortlaufenben Berichangungen, womit man ebes male bie belagerten Stabte einschloft, um ber Befagung alle Berbinbung mit Muften abuifchneiben, mabrent bie Circumvallations, Linien gegen ben gum Entfat berbei tommenben Beind gerichtet maren. Diefe Bers fcangungen beftanben immer aus einer bauerhaften Ums mallung, bon einem Graben mit Pallifaben, ober eins gegrabenen Baumen umfchloffen, baf fich felbft fein Spion burchichleichen tonte. In ber Beite eines Bos gen s ober Armbruftfchuffes (etwa 200 Schritt) maren bolgerne Thurme angebracht, um ben gwifchen ihnen liegenben Ball beftreichen und bie Erfleigung beffelben um fo traftiget verhindern ju tonnen. Ja, man pflegte gegen febr fart, und mit tapfern Kriegern befette Stabte, mol bie gange Contravallation, mit ihr ren Thurmen, von Steinen aufzuführen. Go entftanb in ber fleben mouatlichen Belagerung von Granaba burch Rerbinand ben Ratholifchen 1491, burch Die gegen bie Ctabt gerichtete Berfchangung eine neue Reftung mit Mauern und Thurmen, Die ben Damen St. Re erhielt. Die Ginführung ber Reuergeschuse permanbelte bie Mauern in Erbmalle, mit ben nun bie belagerten Stabte eingeschloffen murben, und bie oft einen ungehenern Umfang hatten (in ber Belagerung son Breba 1624 52,600 Cdritt bie Circum, unb 16.000 Coritt Die Contras Ballation; beibe Bers Schanzungelinien maren mit 96 Rebuten, 87 Rorte unb 45 fleineren Schantmerfen verftarft, Herm, Hugo, Obaidio Bredan. fol. 1629). Man icheuete babei feine Dube und Arbeit, Die Ginfchliefung moglichft feft gu machen, und fich gegen bie Mudfalle ber Belagerten gu fichern, wovon befonbere bie Belagerungen bes Diebers lanbifden Unabhangigfeitefrieges merfwurbige Brifpiele geben. Dahin geboren: bie Brude Mleganbers von Darma bei Antwerpen uber bie Schelbe bei einer Rluffe breite bon 2400 Ruf und einer Liefe von 60 guß; bie bon belben Ufern berein auf Pfahlen, swifthen ben bels ben - 52' langen, 40' breiten - bolgernen Raftellen in ber Mitte bes Bluffes, auf 52 Schiffen rubete, und mit Befchit und Golbaten befett mar. Gine Art fdminumenbes Pfahlmert, bas auf 33, burch ftarte Dafts baume verbundenen, gabrzeugen lag, und bem Feinbe fowol gegen bie Crabt als gegen außen 462 jugefpipte, mit Gifen befchlagene Balten entgegenftredte, biente jum Schup ber Brude gegen bie Unternehmungen ber Rieberlanber, und ergwang enblich bie libergabe ber Stadt. In berfelben Abficht ließ ber Carbinal Riches lien 1628 in ber Belagerung von la Rochelle ben Das fen durch einen 4400 guf langen Steinbamm verfcblies fen, ber unten 72 oben aber 24 Suf breit mar, und

duch ju belden Seiten eingerante Pfähle gehalten wirdt, in der Mitte der eine 160 Schritt beite öffe nung für die hindurch fromende Finth batte, die durch verfentte Schiffe hatte, die durch beditten, jusammendangenden Linien gemeine Köhere dass sie, an Einem Vunfte durchbrochen, gänzlich vere loven sind, das auch die Schrieden gehacht. Man begnügf sich jetz, die Angelissen eine Kehere geführen der die Febrea der Gehalten der die führe der Schaftlichen Punfte ju verschäufige offenstie Betwei gungen der Gelagerungs korpt jurichjungerse.

(v. Hoyer.)

Contrayerva f. Dorstenia. Contre - Ali, f. in ben Rachtragen ju C. Contre - Admiral f. Admiral.

CONTRE APPROSCHEN, ober Begenlaufe graben, find Bertheibigungewerfe ber Belagerten, bie feinblichen Laufgraben vermittelft einer, in ber Racht feitwarts angelegten Batterie von 2 Gefdusen, ju ens filiren (nach ber gange ju beftreichen). Diefe Batterie wirb etwa 200 Schritt vom Ramme bes Glacis mit 6 und 8 Ruf boben Schangforben verfenft, ale fluchs tige Cappe erbauer, wenn man vorher bie Berlanges rungen ber Laufgraben in ber Abenbbammerung genau bezeichnet bat. Da man ofterer biefe Batterie burch einen Laufgraben mit bem bebectten Wege gufammenbangt, baben beibe beshalb ben Ramen ber Gegen gaufgraben ers balten, beren Erfindung man bem bollanbifchen Commans banten bon Dftenbe, ban ber Root jufchreibt, und fie ins Jahr 1601 fest. Außer ber Gefchusbebienung befommen fie 50 Mann Bebechung, Die man gu beis ben Geiten bes Befchupes aufftellt, aber nebft bem lete tern bes Dachte gurndzieht, und nur eine Bache von 4 bis 5 Rotten in ber Batterie laft, bie bei ber Unfunft bes Feindes ihr Gewehr abfeuert, und fich bann in ben bes becften Weg rettet, um burch bie gegen bie Batterie ges richteten Ranonen bem Feinbe bie Berftorung berfelben erichweren gu tonnen. Der ichnellere Bang ber Belages rungen neuerer Beit, und eine gredmaffigere Unorbung ber Tranchee verbietet bie Unwendung ber Contre : Mps proche, von ber man nur noch in ber Belagerung von St. Yean D'Mere burch Bonaparten ein Beifpiel finbet. Bon bem ehemaligen Conventebeputirten Phelippeaux geleitet, gingen bier bie Turfen ben grangofen mit einer ameifachen Sappe entgegen und errichteten an ben Enben berfelben zwei Tranfchees Rapen, bie ben angegriffenen Thurm von beiben Geiten beftrichen. (v. Hoyer.)

CONTRE RATTERIEN, sinb bet einer Belages ung biginigen, welche gegen bie Flauken ober Stretch webren, welche gegen bie Flauken ober Stretch webren ber angegrissen Bassione bestimmt find, um ihr Beschieb webried zu schießen und ihre Bruskswehen abgilden mien. Die gehbern abgile in bie Rissfie bet sogenatien De montir Batterien, und werben antweber auf ben Kamm bes bederkten Beges, ober wes nigstens auf ben kamm bes bederkten Beges, ober wes nigstens auf solch Buntte gelegt, wo man bie zu gestiderenden Benscheren Belling feben, und mit ber anneme

Rraft bes Schuffes treffen fann. Gine Contres Bats terie enthalt gewohnlich 4 bis 6 fchmere Ranonen (Bier und grangigpfunber) und wird in bem Couronnes ment bes bebedten Beges, burch Berbreitung bes Laufgrabens bis auf 27 guß angelegt, inbem man bie 8 guß boben Schangforbe an ber innern Bruffmebrbbs fcbung binmegnimt, und biefe bagegen bon ber Coble an mit Batteriefaschinen ober fogenanten Burften bers fleibet. Die Schieficarten befommen inmenbig 22 3oll. auswendig aber 6 Jug Beite, und liegen mit ihrer Dits ten 12 gug von einander. In Berbinbung mit ben Dore fer: Batterien (Reffeln) gerftoren fic bie glanten, unb bie nach bem Ravelin führenben Bruden ober Caponies ren. bemuben fich auch burch ichrage Schuffe bie Breiche und burch Bricolfcuffe bie Schartenzeilen auf ber Eurs tine ju treffen. (v. Hover.)

Contrebande f. in ben Rachtragen bes C.

G. majeure der d'Escurpe, die unter dem Jaupts weiter der unter einem Aavelin hinter der Haupmauer binlauft. Won der Lade nent fie G. magistrale, weil fie auf der Haupfliche des Festungsburmisse liegt. Er des geichnet dagegen durch den Namen der G. majeure der, von den fraugssichen Ingenieuren segenante

G. magistrale, ober de Contrescurpe, unter bem Bange bes gebedten Beges, hinter und gewöhnlich bicht an ber außern Juttermauer bes Grabens. Wirb biefe, bie Keftung umfassiche Gallerie bis unter ben Kamm bes Glacis, ober noch weiter vorgerucht, beißt sie

G. d'Enveloppe, und hat eine, mit ben Schens teln bes gebedten Beges gleichlaufende Richtung; befins bet biefe Gallerie fich unter bem Jufe bes Glacis, befomt

fie ben Damen ber G. commandante.

Die Dorchgamge (bie v. b. Raft Branchen nent), Demi Galeries aber Leouier. laufen von ben eben er wähnten Gallerten auf, und dienen zu ihrer Berbindung mit einander. Eie find gerobnlich ebenfalls ausgemauert, 4 bie 43 fuß bod, und 3 fuß weil. Ibre lange dingt von der Form des Feftungsumriffes und von ihrer gegens fettigen Entferung ab.

Die Minenafte (Rameaux) werben in ben meiften Kallen erft mabrent ber Belagerung aufgeführt, finb 2 Jug weit und 24 bie 3 Buß boch. Ihre lange wird burch bie Liefe ber Minenfammer bestimt, welche sie wenigstens

1 Dal betragen muß.

In Dinfict ber Anlage aller Contregallerien, um bem Belagerer möglichften Biberftanb gu leiften, gele

ten bei ben neuern fortfchritten bes Angriffes - befone bers bes unterirbifchen - folgenbe Grundfate: 1) Mlle umfaffenbe (Enveloppen) Gallerien, welches auch ihre Stelle feon mag, find entbehrlich. 2) Die horchgange muffen gu beiben Geiten ber Capital finien ber Berfe bere geffalt porlaufen, baf ber feinbliche Minirer nicht unges bort swiften ihnen hindurch geben und ihre Ceiten burch eine überlabene Dine einbruden fann. 3) Die gange ber Sorchgange barf megen bes unentbehrlichen guftwechfels nicht 20 Ruthen überfleigen, aber auch nicht unter 16 Ruthen fenn, weil biefes wol bie großte Entfernung ber britten Barallele von bem Ramme bes ausspringenden Bintels ift. 4) Die Entfernung ber horchgange unter einander muß fo groß feon, bag eine mifchen ihnen lies genbe, überlabene Dine nicht beibe auf einmal einbruden fann. Dan wird ihnen bemnach einen Abftand bon 8 bis 12 Ruthen geben tonnen. 5) Die aus ihnen - ehemals rechtwinflich, jest faft immer fcbrage - auslaufenben Afte muffen eine folche gange und Richtung haben, baß fie einander nicht aus ihren Rammern mechfelfeitig befchas bigen fonnen; baf bie lettern beim Sprengen feinen uns berührten Raum grifchen fich laffen, bag fie jeboch mes nigftens 11 ihrer Liefe unter ber Erboberflache von ben nachften Contre : Gallerien entfernt find , um biefe nicht gu (v. Hoyer.) beichabigen.

CONTREGARDE (Bormall), ein von bem italies nifchen Baumeifter Franzisco de Marco erfundenes, ju Dectung ber blog geftellten Buttermauern bes haupte malles beftimtes Beftungewert, batte feinen Plat urs fprunglich bor bem Baftione, baber es auch bon ben alten Ingenieuren ben Damen ber Bollmerfemebre erhielt. Epater, als man bie Bortheile eines großen Ravelins ju erfennen anfing, perfabe man auch mol ein gu fleines Ravelin mit einer Contregarbe, bie nun eigentlich bas Ravelin vorstellte, wo bas alte fleine Berf als Rebuit biente. Bor ben Bollwerfen macht man bie Contregarben fo breit, baß fie hinter ihrer 18 bis 20 Buß breiten Brufts webr mit Ranonen befest werben fonnen, um bem Baftion nicht allein jum Chirme, fonbern auch jum Chute ju bienen. Dan gibt ihrem Ballgange jeboch nicht mehr Breite, als chen fur bie Bebienung ber Gefdute auf Ras fematten , Laffeten nothig ift, bamit ber Beind feinen Raum ju einer Brechbatterie gegen bas Baftion finbet, fonbern genothigt wirb, bie Contregarte burch eine Dine aus bem Wege ju raumen. Der Graben bor ber Contres garbe ift gewöhnlich 6 Ruthen breit, und mit bem Saupte graben von gleicher Liefe (f. Graben); bie Sobe ibres Balles muß fo fenn, bag er bie binter ibm befindliche Ruttermauer bollfommen gegen bie Belbbatterien bedt, und bag man über bie langen Linien bes gebedten Beges binmeg die felndliche britte Parallele befchießen fann; enbs lich, baf fie bas Ravelin um wenigffens 2 Rug überbobet, um ben innern Raum beffelben vollfommen bestreichen und bie Reffegung bes Belagerere in bemfelben moglichft ets fcmeren ju fonnen. Um einen hauptfehler ber gewohns lichen Contregarbe ju vermeiben: bag ber Belagerer groß fchen ibr und bem Ravelin binburch bas Bollmert in ber Begend des Chulterpunftes einschießen fann, muß man ibre Racen bis binter bie Reble bes Raveling perlangern,

und gu bem Enbe bie Coultern bes lettern nach Dorets Borfchlag ausschneiben; ober man muß, nach Blonbels Angabe, eine Brille (Lunette) por bie Offnung legen (f. Seftungeumriß). Das lettere ift jeboch ein Rothe bebelf, und bilft bem gebler nur jum Theil ab. Die Contregarbe auf ihrem Flugel abguichneiben, gewährt nur bann einigen Rugen, wenn ber gebedte Beg tuchtige Rebuits bat, welche ben Mbichnitt in ber Contres garbe binreichend beden, bamit ber Beind nicht aus bem eingehenben Bintel bes erftern ben Graben bes Abichnits tes ber gange nach bestreichen, ber Befagung ben Ruchs aug abschneiben, und burch ben Graben bes Abschnittes ben Ball bes Bollwertes offnen fann. Der Graben ift auswarts burch bie fortgebenbe guttermaner gefchloffen, immenbig gegen bad Bollwert aber offen, bamit er einges feben und befchoffen werben fann. Geine Coble liegt 2 Ruff über bem Bafferfpiegel eines naffen Grabens, ober 6 Ruf über ber Coble eines trodnen, bamit ber Belages rer beim Sturm auf Die Contregarbe nicht gnaleich in ben Abichnittegraben bringen und ben Bertheibigern baburch

ben Rudjug abidneiben fann. Benn bie Contregarbe nicht fur Gefdus eingerichtet ift, fonbern nur einen ichmalen Ballgang, ober wol blos einige Muftritte (Banqueis) binter ber Bruftmebr bat, wie bei bem von Coborn angegebenen Befeftigungsfo fleme; beißt fle eine Couvreface, bie ebenfalls einen 6 Ruthen breiten-Graben vor fich bat. Cehr viele Rrieges baumeifter: Guttinger, ganbeberg, Sturm, Blafer, Berbort, Sallois, Triecam u. a. baben biefe Couvrefacen fur nuglich erflart und bei ihren Ums riffen angebracht, obgleich fie nur ale Daffen bem Reinbe miberfteben , ba bas fleine Bewehr im Reftungsfriege pon geringer Birfung ift. Gelbft bie mit Gefdus bejegten Contregarben erhoben bas Biberftanbebermogen eis ner Beftung nur wenig, obgleich ihre Baufoffen gegen 40,000 Ehlr. betragen. Bauban hat zwar feinen Bas flionen, bie bor ben gemauerten Tours bastionnés (Bollwerfsthurmen) liegen, und burch einen 7 Toifen breiten Graben von ihnen gefchieben find, ebenfalls ben Damen ber Contregarben gegeben; allein fie find pielmebr als abgefonberte Bollmerfe (Bastions detaches) angufeben, beren Spige 39 Toifen bor bem Bollwertsthurme liegt, beren gacen 60 Toifen, und beren Rlanten 22 Loifen lang finb. Obgleich bier ber Sauptwall einen Mbfchnitt bilbet, und nicht mit bem abgefouberten Bollmerte jugleich erfturmt merben fann; leiftet boch ber Thurm megen feines geringen Raus mes mit feiner obern, offenen Batterie, nur geringe Ges genmehr, und ber Belagerer findet oben in ber Contres garbe Raum und Erbe, um feine Brechbatterie gegen ben Thurm ju erbauen und biefen nieber ju legen. (v. Hoyer.)

Contre-Marsch f. Marsch.

Contre - Minen f. Gegen - Minen.

CONTRESCARPE (Contre - Escarpe). Die aus fere Bofdung ber Graben bei Seftungen und Reibs fcangen - nicht bie Gegenicharfe, wie fle unrichtig bon einigen Puriften genant wirb, - ift bei ben altern fpanifchen und italienifchen Seftungen, ohne Rudficht auf bie Beidaffenbeit bes Brabens, gewöhnlich gemquert;

obgleich bei Baffergraben biefes Mauerwerf nur als smede lofe Berfchwenbung ericheint, und bie Roften beffelben fchidlicher gu anbern Berftarfungen angewenbet werben tonnen. Much bei trodinen Graben baben Derbort unb einige andere Ingenieure, nicht ohne allen Grund, bie Ruttermauer ber Contrefcarpe fur entbebrlich gebals ten; bie framofifchen Ingenieure jeboch balten bei troche nen Graben eine, wenigftens 12 guß bobe guttermauer an ber Contrefcarpe fur unentbehrlich, weil fie ben Beind hinbert, Die Traverfen und Baffenplate bes ges becten Weges auf einer flachen Erbbofchung ju umgeben, und es ihm unmöglich macht, ohne alle weitere Borbereis tungen beim Sturm in ben Graben binabiufteigen. Gie legen fogar Ballerien mit Schieflochern unter bie Muss runbung ber Contrescarpe im borfpringenben Binfel. bon benen fich bie erfte Cpur in Italien finbet, benn Dis colo Bonnet legte fie im Graben von St. Damian, 15 Chritt bon einander an, und nante fie Moineaux. Mllein biefe Bertheibigungs, Gallerien ichaffen feinen Dus Ben, weil ber Reind fcon in ibrem Befit ift, wenn fie in Wirfung treten fonnen. Er befest fie bann mit Cous Ben, Die burch ibr Reuer ben Graben rein balten und bie Borbereitungen jum Ubergange begunftigen. In Pergigs nan, Befancon, ber Citabelle von Des u. a. D. finben fich bergleichen Gewolbe, groß genug, um Befchupe auf. gunehmen, ohne baß fie beshalb weniger feblerbaft finb. Beit vortheilhafter wirb bie Graben Bertheibigung burch eine quer über berfelben liegenbe, gemauerte Caponière bewirft, auf beren Begenwehr und Berbinbung mit bem Sauptwalle ber Befig ber Contrescarpe feinen Eine fluß bat.

Dftere wird auch, nebft ber aufern Grabenbofdung. ber gebedte Beg und bas Glacis mit unter bem Ramen ber Contrefcarpe begriffen. (v. Hover.)

CONTREXEVILLE, ein Dorf im Begirt Dires court, bes frang. Depart, Basgan an ber Berre, mit 555 Einw.; bat falte Ctablmafferquellen, bie in großem Rufe fieben. 3bre Beffanbtheile find in einer Pinte: 1,5 Gr. falgf. Ratron, 5 Gpps, 0,5 Bitterfalg, 0,5 fohr lenfaures Gifen, und eine unbeftimte Denge Roblenfaures gas. Dan rubmt fie befonbers in fcrophulofen Drufens gefdmulften und Befdmuren, fomie bei Stein und Gries. bei Berfchleimung ber Rieren; ferner bei fcmacher Bers bauung, chronifchen Exanthemen, bei Samorrhoiben, in der Sicht, im weißen Fluffe it. (Bergl, Précis histor, sur les Eaux minéral, les plus usitées en Médecine etc.; par S. L. Alibert. a Paris 1826, 8. III. Kl. 2, Kap.) (Th. Schreger.)

Contributa f. Julia Contributa.

Contribution f. Kriegssteuer u. Steueroflichtigkeit. Controle, Controleur f. Finanzwesen u. Rechnungsführung.

CONTROVERSE, von controversia, Streitigs feit, freitige Sachen, auch Procef; baber status controversiae, bie lage ber freitigen Cache. Befonbers wird aber Controverfe für gegenfeitige Angriffe gwis fchen verschiedenen Religionsparteien gebraucht; baber ber Rame Controverspredigten. Diefe find aber nicht alle biejenigen Predigten, worin etwas befiritten

wirb, was anbere Religionsparteien behaupten, fonbern welche aus ber wirflichen Abficht, anbere Parteien angus greifen, berborgeben. Wenn ein Prebiger bemerft, baf gewiffe anbere Parteien eigene Grrthumer in feiner Ges meinbe verbreiten, und er rebet gegen biefe Errthumer, fo ift er barum noch fein Controversprebiger. Dies wirb er erft, wenn er bei folder Belegenheit gegen bie anbere Partei überhaupt feindlich rebet; ober auch, wenn er eins gelne Jrrthumer berfelben angreift, ju welchen in feiner Gemeinde gar feine Unnaberung fich zeigt; benn alebann will er nicht feine Bemeinbe in ihrem Glauben erleuchten und befestigen, fonbern nur bie anbere Partei in ein ges baffiges licht feben. Es ftreiten bergleichen Controberfen offenbar mit ber Burbe einer Religionspartel, und haben manninfachen Rachtbeil fur bie Sittlichfeit. Daber finb fie auch in neuern Beiten oft nicht nur in ber proteffantis ichen, fonbern felbft in ber fatbolifchen Rirche verboten mors ben . 1. B. von einigen fatbolifchen Bifchofen im Dfreis chifchen unter ber Negirung Jofephe II. Diemals tonnen aber bergleichen Berbote Bestreitungen folcher Jrethumer frember Porteien betreffen, welche in ber eigenen Relis gionspartei fuß ju faffen anfangen. (Märtens.) CONTUBERNALES beifen junachft Beltgenoffen,

die ein considernium haben, d. b. unter Einem gemeins schaftlichen Zeite leben 3. So wich nun speciell Conubernales von der and zesch Mann beschenben Unterads theilung einer Eenturie gesagt, die unter einem Untersofficier (Vecanus) slebt, und in Einem Zeite im Lager leber 3. Die Absteilung selber, die met dem Decamal eilf Mann bilbete, wird ekenfalls Contubernium 3 ges nant, sowie der Det, in der mit je gemen leben.

Im weitern Ginne murbe bann ber Musbruck auf bies ienigen vornehmen jungen Romer übertragen, bie in bem hauptquartiere bes Generals bienten, feiner Mufficht und Kreunbichaft befonbere empfoblen maren, um unter ibm ben Rriegebienft ju erlernen 4); ober auf folche, bie aus abnlichen Urfachen, um mit ber Bermaltung bes Ctate u. bergl. fich befant ju machen, an ben Proconful ober überhaupt ben eine Probing gubernirenben Magiftrat fich anfchloffen, um burch feinen vertrauten Umgang und feine leitung in ben Statebienft eingeführt zu werben D. Immer ift babei ber Begriff einer genauern Befantichaft und eines vertrauten Umgangs, wie ber von leuten, bie unter einem Belte leben, feftgubalten, mas fich auch in ber gang allgemeinen Bebeutung jeigt, Die mit conjubernalis überhaupt einen bertrauten greund ober Befanten bereichnet 6). Enblich mirb ber Musbrud Contubernales auch von Cclaven gebraucht, in fofern ibre ebeliche Merbinbung nicht eine romifche Che und beren Rechte bes faßt, fein connubium, fonbern blos contubernium ift ?; mit welchem Ausbruck felfsf außereheliche Werb blaimisse freier Wähner bezeichnet werben ?). Weiber von Sclaben (servae) sind baher nicht uzowez, sondern contubernales. S., 30, Terent, Adeph. V., 9, 16. Liber blefe Bebeutung sist besonders zu verziesigen: Gundling, de conturbernio servorum in Gundlingianis. P. X., pag. 412—460. Enigse Amber führt noch Jambeld nr. Insist, ihr. Roman. lineament. §, 360, not. d. Seite 237. br Wings. wom Otts.

CONTUCCI, Andrea, Bilbbauer und Architeft; neb. In Canfovino im Todcanifchen 1460, geft. 1529, war ber Cobn eines Bauern. Bie ben Giotto fanb man ibn , mabrend er bie Schafe butete , fleine Siguren aus Thon bilbenb. Simon Bespucci war auf ibn aufmerts fam geworben, und brachte ibn nach florens, wo er fich gu einem ausgezeichneten Runffler ausbilbete. Gein Bilbs wert in ber Rirche bes beil. Augustinus ju Rom, bas Chrififind mit ber beil. Jungfrau und ber beil, Anna bars fellend, rechnet Bafari ju ben fconften Dervorbringuns gen feiner Zeit. Eben fo jeichnete er fich ale Architeft aus. Der Ronig von Portugal erbat fich ihn von Lorengo von Debici. Reun Jahre bielt er fich in Portugal auf, unb führte mehre große Baumerte auf. Rach feiner Rudfunft arbeitete er im Auftrage bon Leo X. bie fconen Bass reliefe, welche bie Muffenfeite ber Santa Casa ju foretto gieren; vollenbete einen von Bramante begonnenen Bau und befeftigte biefe Ctabt. Sanbidriftlich binterließ er Abbanblungen über bie Perfpective, bie Theater Decos rationen, uber bie Dafe ber Miten und bie Berbaltniffe in ber Architeftur.

Contumacia, Contumaciren f. in ben Rachtragen

Conturniati f. Contorneati.

CONTURSI, Stabt in bem neapol. Princip, citeriore, mit 2500 Gium, hot mehre Mineralquellen. Zu
ben falten gebren jene: del Petrone, del Mulino unb
PAcetosella, ju ben wammen bie Duelle von Oliveto,
della Tufara unb bie ju Babern benußet von Oliveto,
della Tufara unb bie ju Babern benußet von St. Antonio. Die falten find fühler als bie atmolphärtigke but,
bie warmen baben eine Zemperetur von 23. –283 Reaum.
Rall, abente ben bet eines Giene. Die dell' Actosella
besigt bies Robiensaure unb schwerfessenen Ball, Eine
wire innertligh besonders bei dernossigen konstella
besigt bies Robiensaure unb schwerfessenen ba, wo auslösen
Damosgane benußt, bie übrigen bienen ba, wo auslösen
be und absührenbe Wittel angegelas finb; (i. Noticia compendiate di tutte le acque minerali e bagni d'Italia etc.
dal D. P. Raganini. Milano 1827, 8.)

Contusion f. Quetschung.

(Th. Schreger.)

<sup>3)</sup> Straf. 4. 2. Sallust. Rell. Jog. 64. Suscon. Jul. Caes. 2. sais. Cie. pro Planc. 11. Ligar. 7. 2. 6. Vegetius II, 25. Lipsius de milit. Rom. V. dial. 5. 4) Cicer. pr. Ocel. 30. Section. Jul. Caes. 22. 5) Sgl. Heiareccii Systagm. Antiqq. 1. Appead. 5, 109. pg. 322. 6) 20der Rulviutet, net contraberatio admoracy (Socion. Tal. 4). In contributation deliveration of the contributation of the

CONTY, Stabt bes frangofifthen Sommebepartes mente. Begirt von Mmiene, mit 157 Saufern unb 710 Einm., in einer ber anmuthigften und fruchtbarften Lands Schaften, an bem Blugden Gelle gelegen, mar bas Ctammbaus einer bavon benanten gamilie. Die Erbe Ifabella von Contp, + por 1488, hinterließ burch Teffament bie Berrichaft ihrem Bemabl, Colart (Dicolaus) von Mailin, und fie blieb einer Linie bicfes Daufes, bis Friedriche II. von Dailly und ber louife von Montmorenci Tochter Magbalena, fie, famt Gaillo, Talmas, Florens, Contignies, an ihren Gemabl, Rarl von Rope, Grafen von Roucp, brachte. Ihre altefte Zochter, Eleonore von Rope, murbe Lubwigs von Bours bon, bes erften Pringen von Conbe erfte Gemablin, und Conto fam an ben britten Cobn, ben Pringen Brang, geb. 1558, ale Appanage. Ale nach Seinriche III. Ermore bung bie Frage mar, Franfreich einen neuen Ronig gu geben, ficten einige Stimmen auf ben Bringen von Cons ro, er mußte aber feinem jungern Bruber, bem Carbis mai von Bourbon, ben Borgug laffen, weil er nur mit Dabe fprechen fonte, und man ihn unfahig glaubte, fein Beichlecht fortupftangen. Gleichwol binterließ er einen naturlichen Cobn, Dicolans, und feine gweite Gemablin, Louife Margarethe von Lothringen, bes Dergogs Deins rich I. von Guife Tochter, Frau bes fouveranen Furftens thume Chateau : Renaub, an ber Daas (bie namliche, bie fich als Bitme insgebeim bem Darfchall von Baffoms pierre antrauen ließ), batte ibm eine Tochter, Maria bon Bourbon, geboren, Die jeboch ben 12ten Zan nicht überlebte. Wir miffen nicht, wie er ben, feinem Bruder gegebenen Borjug aufnahm, gewiß aber ift, bag er ber erfte gemefen, welcher Beineich IV. als Ronig anerfante, bet ibm bagegen fein ganges Bertrauen fcbenfte, und ibn 1595 jum Drafibenten bes Staterathe und jum Gouverneur bon Baris ernante. Er farb ju Paris in ber Mbtei Ct. Bermain, bie er feit feines Brubers, bes Carbinals, Ableben unter frembem Damen befaft, ben 3. Mug. 1614; feine erfte Bemablin, Tobanna bon Come, Rran ber Bas ronien Sonneffable und Luce, in Daine, farb ben 26. Dec. 1601; bie gweite, bie Pringeffin von Lothringen, ben 30. April 1631. Conty fiel an bas Saus Conbe jurud, und blieb in bemfelben , bie Urmant , bes großen Conbe jungerer Bruber, und bes Pringen Beinrich II. bon Cons be und ber Charlotte Margaretha von Montmorenci jungs fter Cobn , bas neuere Saus Contp fiftete. Mrmanb, geb. ben 11. Det. 1629 und bes Carbinale bon Richelien Bathe, war bem geiftlichen Stanbe beftimt, unb mit ben Abteien Ct. Denps, Clump, Berind und Moteme ausges Rattet, trieb auch feine Studien mit foldem Ernfte, baf man ibn icon im 16ten Jahre ben großten Theologen gleich fellte. Geiner Eltern fruber Tob, Die Lorbeeren, bie fein Bruber fo reichlich pfludte, und eine lebhafte, aber fcmantenbe und regellofe Gebnfucht nach Thatigfeit und Rubm, bestimten ibn, bie angetretene Laufbabn gu verlaffen; es murben ibm alfo ju feinem Erbtheile Cons to . bann aus ber Confiscation feines ungludlichen Dheints Montmo renci bie Grafichaften Mlaid und Pegenas in Lans gueboc, wie auch Beaumont-fur-Dife, mit ben Baros nien I'lle - Abam und la Rere - en - Tarbenois augemiefen.

motu er noch pon feinem mutterlichen Grof. Dheim bod Marquifat Portes und bie Bicomte Teprarques erbte. Mis einer ber Anführer ber Fronbeurs murbe et famt feis nem Bruder und bem Derjoge von Longueville am 18, Jan. 1650 berbaftet, und nach Bincennes, nach Darcouffis und julett nach Dapre - be - Grace gebracht. Dabin bes nab fich Majarin perfonlich, feine Gefangenen frei gu geben (1661), mas inbeffen ben Pringen von Conty nicht abhielt, in bem zweiten Mufruhr ber Parifer abers male mit feinem Bruber gemeine Gache ju machen. Mis biefer aber 1663 Unftait traf, fich nach ben Dieberlanben ju wenben, fanb Conty es gerathen, fich vor bem Care binal qu bemutbigen: vielleicht mar er ber untergeorbnes ten Rolle, bie er neben feinem Bruber fpielen mußte, bes reits überbruffig geworben, (bas bruberliche Berhaltnig wird burch bas befante Biswort: le héros de l'histoire (Condé), le héros de la fable (Conty) genqu beseichnet). Er fuchte und fand Gnabe, mußte aber bed Dimiffers Dichte beirathen; fatt ber Musfteuer murbe ibm bas Souvernement von Supenne. 3m 3. 1656 führte er ben Dberbefehl in Catalonien, wo er Billefranche, Puncerba und Caffellon einnabm; im folgenben Jahre murbe ibm bie burch ben Mustritt bes Bringen von Conbe erlebigte Ctelle eines Grofmeifters bes fontglichen Saufes zu Theit. bagegen mußte er 1657, als er gemeinschaftlich mit bem Bergoge bon Dobena bie Urmee in Stalten befehligte, bie Belagerung von Aleffandria aufheben. 3. 3. 1660 wurde ibm, fatt bes Goubernements von Supenne, jes nes von languebor übertragen, er verzichtete jugleich, ju Gunften feines Reffen, bes berjoge von Enghien, auf bie Burbe eines Grofmeifiere bes foniglichen Saufes, und verschloft fich in feinem prachtvollen, von bem Connes table Beinrich von Montmorenci erbautem Gibe la Grange - aur - pres, bei Begenas, mo er am 21. Rebr. 1665, in ununterbrochenen Unbachtenbungen, verschieb. Ceine Cdriften, von ben Pflichten großer herren, ins fonberbeit eines Gouverneurs einer Probing, wie auch ber Beamten; ingleichen von ber Ubereinftimmung bes freien Billens und ber Gnabe Jefu Chriftt, famen 1711 frang, und engl. mit bes Berfaffere Leben beraus. Der Eractat: du devoir des Grands, ift auch befonbers ges bructt. Ginige Comobien, bie ber Bring in ber Jugend gefdrieben, fuchte er auf alle Mrt ju unterbruden. Ceine Bemablin, Anna Maria Martinoggi, bes Grafen Dieros nomus und ber alteften Schwefter bes Carbmals Dagas rin, Laura Margaretha Majarini Tochter, eine ber mure bigften Frauen und eine mabre Urmenmutter, murbe ibm ben 22. Februar 1654 angetrauet, und farb ben 4 Bebr. 1672, nur 35 Jahre alt. Ibr jungerer Cohn (ber erfts neborne erlebte nur einen Lag), Lubwig Armand, Bring bon Contp, geb. ben 4, Mpril 1661, berm. ben 16, Yan. 1680 mit Anna Maria bon Bourbon, Mabempifelle be Blois, einer legitimirten Tochter Lubwigs XIV. und bee Bergogin bon la Baliere, farb finberlos ben 9, Rob. 1685, nachbem er bei berichiebenen Gelegenbeiten, auch in ber Belagerung von Reubenfel, ale Bolontaire Bes weife von ausgezeichnetem Duthe gegeben, und es beerbte ibn ber jungfte Bruber Frang Lubwig, geb. ben 80. Mpril 1664. Diefer führte merft ben Titel eines Grafen pon

la Marche, bief bann ber Graf bon Clermont, fpater Der Dring bon la Roche-fur-Don, murbe aber durch feis nes Bruders fruben Ted Pring von Conto, Graf von Mlais, Dejenas und Beaumont - fur Dife, Caftellan pon l'iste - Moant, Marquis bon Grabille (bei Saurebe - Grace) und Portes, Bicomte von Teprargues, herr von la Fere-en-Tarbenois, Erle u. f. w. Er batte fich in mehren Felbzugen ansgezeichnet, als Theilnahme an einer hofintrique ibn nothigte, in eine Art von Eril nach Chantilly ju feinem Dheim, bem Pringen von Conde, ju manbern. Der Dheim ertante bes Pringen große Baben, aub fand Borgnugen baran, fie auszubilben, gleichwie ber Schuler alles aufbot, bes großen Meiffere fich murs bin zu bezeigen. Er galt, baib fur bas Duffer eines volls fommenen Bringen , und ber Muf eines tapfern Rricgers, ben er portuglich in ben Relbern bon Steenferf und Reers minben erworben, trug nicht wenig baju bet, nach Gos biesto's Tobe bie Mugen ber polnifchen Ration auf ibn gu lenten: an bem Babitage, ben 26. Juni 1697, batte er die meifien Stimmen, und er wurde am folgenden Tage als Ronig von Polen ausgerufen. Seine Gegner fetten ibm aber, bon bet Armee unterftust, auf eine bocht uns regelmäßige Beife, einen Gegentonig in ber Perfon bes Rurfürften ben Cachfen, und ber Pring trat nur bei Dils ba ans Land (ben 26. Cept.), um fich von ber Unmöge lubfeit, seine Wahl gegen bie Armee und gegen ben mache tigen Rurfurften burchgufeben, ju überzeugen. Er flarb u Daris ben 27. Febr. 1709, bon Maria Therefia bon Bourbon, einer Tochter bes Pringen Beinrich III. Julius von Conec, einen Cobn und zwei Cochter hinterlaffend. Die altefie Pringeffin, Maria Anna, Mademoifelle de Conto, geb. den 18. April 1689, wurde den 9. Juli 1713 mit bem Bergog Lubwig Deinrich von Bourbon vers mabit, und farb ben 21, Dar; 1720; bie jungere, Louife Abeibe b, Mademotfelle be to Roche fir Don, ftarb den 20, Rov. 1760. Der Cobn, Ludwig Armand, geb. ben 20, Nov. 1759. Der Sohn, Liedwig Armand, ged. een 10. Nov. 1695, führte bei des Karers Lebzeifen den Atel eines Erafen von la Wardee. Im December 1714 verb lieb Lönig Ludwig XIV. ihm bas Jurstentbum Orange, porbehattiich boch ber Couveranitat, ber lebenepflicht und ber Appellationen. Ginige Jahre fpater erwarb er Das Bergogthum Mercocur, in Muvergne burch Abtriebse recht. Er farb ben 4 Mat 1727; feine Bemablin, Louife Elifabeth , des Bergogs Ludwig III, bon Bourbon Tedbeter , ben 28, Mai 1775. Bon mehren Kindern , Die fie geboren, überlebten nur met ben Bater. Die Pringeffin touife Benriette, geb. ben 20, Juni 1726, murbe ben 17. Dec. 1743 mit Ludwig Philipp, Derriog bon Chars tres, und nachmals von Orleans, verbeirathet, und farb ben 9. Febr. 1759. Der Pring Lubwig, geb. ben 13. Mug. 1717, mabrent beffen Minderjabriafeit Drange burch Bertrag vom 23. April 1731 an ben Ronig gurudgegeben murbe, Diente bem State als Beneral, Lieutenant und als Souverneur bon Poiton, warb, nach erhaltener papfis licher Dispensation, des Malteserorbens Grofprior bon Granfreich (ben 10. Juni 1749), tobtete, wie es beißt, ben Marichall von Cachfen, ben man gewöhnlich an einem Entjundungefieber fterben lagt, im Duell, und farb ben 2. Mug. 1776; feine Gemablin, Louife Diana, Dades Warm, Encyclop, b. 20, M. S. XIX.

moifelle be Chartred, bes Bergags Philippe II, pon Dre leans jungfte Tochter, verm, ben 22, Jan. 1732, ben 26. Cept. 1736. 36r einziger Gobn, Lubmig Frang Jos fepb. geb. ben 1. Gept. 1734 , foniglicher General: Lieus tenant und Gouverneur von Berry, ift ber aus ber Revos Intionegefdichte binlauglich befante Pring von Contp. Er war einige Jahre burch, bis 1796, ju Marfeille einges ferfert, wurde im Cept. 1797, gleich ben übrigen Bours bons, nach Barcellona beportirt, und ftarb, ale ber legte rechtmäßige 3meig bes Saufes Conto, ben 13. Darg 1814; feine Semablin, Fortuna Daria von Effe. bes Derjogs Frang Maria von Mobena Tochter, verm. ben 27. Febr. 1759 und getrent im 3. 1775, ju Benes big ben 21. Cept. 1803. Die Erummer ber Befigungen bes Saufes fallen nach ber Reffauration an ben Dertog bon Drieans, ale ben Enfel ber an ben Bergog gubmig Philipp bon Orleans vermablten Pringeffin Couife Dens riette von Conto (f. oben), jum Theil auch an ben Bertog bon Bourbon, ober bas Saus Conbe.

(v. Stramberg.) CONUS Le (Mollusca) Regelfcnede (conus, Regel). Die Chalen mehrer Arten Diefer Beiche thiergattung maren icon in alteren Zeiten megen ibrer Conbeit berühmt, bon ben Camlern, als eine Bierbe ber Raturalienfabinette gefucht, und fauben jum Theil in hobem Berthe. Die febr naturgemaße Battung marb. wie fie ginne aufflellte, von ben fpatern Raturforichern augenommen und nur bon bem gerfplitterungefrichtigen Montfort in funf andere gerfallt, welche inbeffen von feinem Softematifer anerfant murben. 3bre Ramen folgen weiter unten. Die Regelfchueden murben icon bon fruberen Condpliologen gefonbert, Bonanni nane te fie Cylindrus, Rumpf theilte fie in Abtheilungen und legte ben fogenanten Momiralen ben Damen Archithalassus bei, und Mbanfon, bem Erfferen folgenb, Rellte fie ale Famille auf. - Diefe an Arten febr sablreiche Sattung gebort nach Euvier in bie Familie ber poctinibranchiata und unter bie Abtheilung buccingideae und if swiften Neriting und Cypraea eingeordnet; Blaine ville bagegen ftellte fie unter bie angyostomata, amis fchen Strombus und Oliva, in einer fpatern Eintheilung aber mifchen Strombus und Terebellum.

Rach bem letteren Schriftsteller, welcher neuerbings Gelegenheit batte, nabere Untersuchungen uber biefe Gergenheit batte, find bie Kenngeichen berfelben folgenbe:

 Being auf bie Art, wie bas Ther bie Schale tragt), bas Gewinbe fpringt wenig ober gar nicht vor; bie nach ber Sange Laufene Mundung fleber fcimat, am worbern Einbe gebogen und oft ausgerandet; ber rechte (außere) Min bungsrand (cippe) if gerabe, (chierbend, ber innere eden falls gerabe, am vorbern Zbeile mit fchrägen Lueftalten,

- Mohre Mrten haben einen fehr fleinen hornigen Derfel. Bon einem Thiere Diefer Battung (Conus papilionacens?) lieferte fruber It ban (on 1) eine Mbbilbung unb Befdreibung; ba inbeffen in ber neueffen Zeit Blains mille 3) heibes genauer . fo wie eine Berglieberung pon Conus Bandanus geliefert bat , fo theilen mir hier lieber biefe ale iene altere unvollftanbige mit. - Der Rorper, pher genguer beteichnet bie Gingeweibemaffe biefes Weichs thiere ift febr quiammengebrudt, jeboch binten meniger ale porne, wie fich bies icon aus ber eingerollten Bils bung ber Schale ergibt. - Der Mantel ift auferorbents lich bunn . befonbere auf ber Geite ber Gpinbel; er ift in feinem ganten Umfreife frei, weber getabnt noch mit Tene tateln hefent, mur an ben Ranbern etmad hicker. Im hine tern Enbe ift er angewachfen, fo, baf er fich in zwei groe Be Lappen theilt, von welchen ber rechte großer, langer, biefer, und am Ranbe etmas umgefchlagen ift. In ber linfen Geite feines borbern Enbes und unten fiebt man eine Art bices, mustulofes und gemlich langes horn. meldes aus bem Dustelbunbel ber Spinbel entipringt es ift bie Athmenrobre. - Der guß ift groß, eiformig, fchmal ; binten quaefpist, porn ; mo er ein wenig breiter iff, vierectig abgeftutt, und bafelbft mit einer giemlich biefen Ranbfurche verfeben. Rach binten gu, lange fete wem bintern Manbe, fist auf ibm ein febr langlich eifore miger Dedel. - Der Ropf ift von mittelmäfiger Grofe. Er verlangert fich born in eine Mrt trichterformige Cauge blafe, welche fchrag abgefchnitten ift und in beren Brunbe fich bie fentrechte Munbfpalte befindet. Geitlich an ber Buriel fteben bie Rublet, welche faft cplinbrift finb, eis ne mittelmaffige gange baben und am letten Biertheil bere felben , auf ber auffern Geite , bie Mugen tragen , baun aber in eine fleine flumpfe Spine duslaufen. - Die Ries menboble an ber gewobnlichen Stelle liegenb, ift febr broß. Sie enthalt imet ungleiche von binten nach born gerichtete Ramme, bon welchen ber rechte viel langer als ber linte, nur einfach gezahnt ift, ber linte aber gwei Reis ben Sabne tragt. - Der After liegt gang am bintern Theile biefer Soble und am Enbe eines fleinen colinbits fchen frei fcwebenben, fchief abgefchnittenen Fortfages. - Die Berbauungborgane jeigen nichts befonbers Merts wurbiges. - Die Dunbbobie ift febr flein, und bat feis ne Rabne, aber eine Bunge und Speichelorgane bon gang eigenthumlichem Bau. Die Bunge ift ein colinbrifches Draan in ber Ditte ihrer lange in einem fpigigen Wins fel gebogen und, in ber Ditte ber Dunbboble entfprins genb, rechte nach binren über ben Dfopbagus fich ers Aredend. Die Banbe bes letteren find bic und mustus los, und innen mit einer ber gange nach faltigen Saut bes fleibet. Die gange boblung ift mit zwei Reihen hornige taltartiger, febr langer, fpibiger Safen befest, welche an ber Muriel etmas bicfer und in ber erften falfte ber Rungenhohle bon binten nach porn, in ber anbern balite bon porn nach binten gerichtet finb. - Die Speichelore nane haben außer ben zwei gewohnlichen fleinen Drufen noch ein anberes Dragn, von welchem Blainville que fange glaubte, es gebore ju ben Befchlechtsorganen, fo fehr gleicht est einem Teftifel . melchem had vas deferens fehlt. Gene finden fich bei beiben Geschlechtern und nehe men ben ganien porbern Theil bes Rorpers bes Thieres unter ber Riemenhohle ein. Man unterscheibet: 1) ein brufiges, etwas gallertartiges Digan, in Form einer Burte, langlich, colinbrift, etwas gefrumt, an beiben Enden frumpf, und aner am porbern Theile bed Mondfeld ber Spinbel liegenb; 2) einen abfonbernben colinbrifchen Ranal pon außerorbentlicher gange, ber, nachbem er and bem rechten Enbe biefes Organs entfprungen, fich quer nach beffen linfen Enbe wentet, und ba bas erfie Bintel bon Umminbungen bilbet; er febrt fich bann wieber nach ber rechten, um bort ein zweites, groferes Bunbel in bilben, richtet fich bann nach vorn, gebt burch ben Mers venring bee Dfopbague, legt fich unter bem lettern und über ber Bungenicheibe an und offnet fich in bie Munbe boble. Dicfe lettere perbinbet fich , obne befonbere Gine fchnurung, mit bem Dfopbagus, ber cplinbrifch und febr weit ift und, nach furzem lauf, fich unmerflich in einen bane tigen Dagen erweitert, welcher von ber rechten mr linfen Geite liegt. - Die geber von mittelmäffigem Umfange bilbet gang nabe am Dagen eine faft fugelige Daffe und ergiefit in benfelben bie Galle burch einen tiemlich meiten Ranal . beffen binteres Enbe jeboch bei ben, ber Untere fudjung unterworfenen Eremplaren gerftort mar. - Der Darmfanal an ber linfen Geite bes weiteffen Dagenene bes entfpringenb, wendet fich bann nach ber rechten Geis te . macht nur wenige Windungen und offnet fich bann in ben Miter. - Bas fonft noch bie Dragne bes Mehmens betrifft, fo erweitert fich bie Mber, welche aus ber großen Rieme fomt, nach und nach ju einem langlichen, von vorn nach binten gerichteten Berjohr, bas fich an ber Geite eines bebeutenben Bentrifele eroffnet, melder porn in einen blinden Gad, binten aber in eine weite und eine gige Morte auslauft. Diefe theilt fich balb nach ihrem Mustritt aus bem herjen in brei große Stamme, bon welthen ber eine jur leber, ber anbere jum Dagen; ber britte in ben Befdlechtsorganen gebort, - Sunfichtlich biefer lettern fonte Blainville fich nicht vollffanbig unterrichten, ob er gleich mannliche und weibliche Erems place unterfuchte, inbem bei benfelben, wie meiftens bei ben Mollusten, welche man mit ben Schaben in Beine geift aufbewahrt, ber bintere Theil gang verborben mar. Inbeffen fant er boch bet einem weiblichen Inbivibuum bei ber leber eine gallertartige, and bem Innern bes Bes windes hervorfommende Maffe, aus welcher ein außers orbentlich großer platter Ranal, beffen Bande ebenfalls gallertartig maren, entforang, ter fich im Baffer noch febr ausbebnte. Der Berglieberer fonte fich über bas Gne be beffelben nicht gang vergewiffern, inbeffen ichien es tom, als ob er fich in einen aufgeschwollenen Rangl forts

<sup>1)</sup> Hist natur, du Senegal pl. 6, f. 1, Jamer. 2)
Frèvoinet Voyage autour du monde. Zoologie p. 437, Atl. pl.
(9, f. 7 - 10,

febe, ber fchief burch bie Athmenboble gebenb, fich jur rechten Geite ber letteren offne. - Bei bem mannlichen Imbinibuum mar ber Teftifel berborben, aber man fab noch beutlich genug bas vas deferens erhaben unter ber Daut auf ber rechten Geite liegen und in ichiefer Richtung nach ber Burgel eines Reigorganes fich richten, welches latt und giemlich lang, vorn an ber rechten Geite bes Rorpers liegt, und binfichtlich feines Baues viel Abnliche feit mit bem ber Urten aus ber Gattung Buccinum bat. -Das Bebirn bilbet eine giemlich bide Querbinbe, melde in ber Mitte und an ben Geiten ju Ganglien aufgefchwols Ien ift. Mus bem mittelften berfelben eutfpringen bie que Rundportion gebenbent Rervenfaben, aus ben feits en aber biejenigen bebeutenben Derven, welche bent Ruf und bem breiten und bicfen Dusfel ber Spinbel ans gehoten.

Die Chalen ber Regelfcneden, welche in ben Samlungen burch bie Berichiebenbeit, Coonbeit und Bertheilung ihrer Farben, fo wie burch bie eigenthums liche Korm ibres Bewindes, welches faft gang in Die Quere aufgerollt ift, fich auszeichnen, find urfprunglich mit einem ichlechten Ubergug (frongofifch drap marin) vers feben. Diefe Saut ift, je nach bem Alter bes Thieres, mehr ober meniger bich und beller ober bunfler braun, ja fcmars. Erft nach beren Wegnahme erfcheint bie gange Coonbeit ber Schnede, welche babon noch überbies viel verlieren foll , wenn bas Thier porber abgeftorben mar.

Die Regelfcneden finben fich nur in ben Deeren ber beißen Bonen und befonders swiften ben Wenbefreis fen, wo fie in einer Tiefe bon jehn bis gwolf Saben an anbigen Ruften porfommen. Dan trifft auch im mittels lanbifden Deere einige Arten an. Ginen befonbern

Duben gemabren fie nicht.

Die Beftimmung ber Arten in biefer Gattung ift febr fcwierig, ba biefelben nicht blos baufig in ber Sarbe, fonbern auch, wie Brugiere behauptet, binfichtlich bes mehr ober weniger in bie gange gezogenen Bewindes und ber mehr ober meniger rauben ober glatten Chale pon einander abmeichen und befonders die garben bochft unbeftanbig finb. Dan tann alfo ben Unterichied ber Mrs ten nur auf bie Gefamtheit ber Bilbung ber Cchalen unb ibrer Berhaltniffe grunben, was naturlich nicht leicht ift. Es haben eben beswegen mehre Daturforfcher, unter ans bern Mbanfon, viele ber aufgeftellten Arten nur als Barietaten angenommen, mogegen wol um fo meniger au erinnern fenn mochte, als befantlich gewinnfuchtige Conchplieubanbler burch Poliren und anbere Runfigriffe nicht blod bie Karben ber Regelfchneden, welche lettere beebalb menigftens in fruberen Beiten faft ein Lupusartis fel maren, ju verandern miffen, fonbern auch nicht felten an ber form fich bergreifen, um, burch Wegnahme fleis ner Theile, ber Conede bas Minfeben einer, von anbern berfchiebenen Art ju geben. - Bir tonnen bier von bies fer Battung, wie fich wol von felbft verftebt, nur bie mertmurbigften Arten anführen, ba bie Unjahl famtlicher wol über 200 ftelgt. Dinfichtlich ber Reibenfolge berfels ben wollen wir bie Mbtheilungen beibehalten , welche gas mard aufgefiellt hat, ba biefe jugleich ben oben ermabns ten Battungen Montfort's entfprechen.

A. mit fronenformigem Gewinbe. Battung Rhombus Montfort's.

1) Conus marmoreus L. Die Marmortegelichnecte. bie Marmor Eute. Langlich fegelformig , fcmart , mit weißen, faft breiedigen Rleden; bas Geminbe flumpf. mit rinnenformigen Linien verfeben 3). - Es gibt mebre Barietaten, je nach ber Große und Stellung ber Flecken. Diefe Urt mirb in ben gfigtifchen Deeren gefunden, ers reicht eine tiemliche Große und gemabrt einen febr ichos nen Unblid. Gie ift eben nicht felten.

2) Conus Bandanus Lamarck. Die Regelfcnede bon Banba. Regelformig, fcmarilich, mit fleinen breis edig s bergformigen weißen, ine Rofenrothe und Blaue fpies lenben Rlecten befest; bas Geminbe niebrig, froneufora mig 4). Diefe Regelfdnede fomt aus ben Deeren bei ben moluffifchen Infeln. Ihre Flecten find fleiner, ale bei ben porigen, fichen biciter und find rofenfarb, manche mal violettblau überlaufen.

B) Conus cedo nulli Lamarck, (C. Ammiralis Cedo nulli, Linne). Regelformig, mit welfen auseins ander flebenben ober jufammenfliegenben Bleden auf bunflerem Grunde, braun und meifgeglieberten Querlis nien; bas Gewinde concap jugefpist. - Diefe Mrt ift bon allen bie berühmtefte, und es find bon ibr viele Mbans berungen befant. Wir geben biefelben nach Lamard.

A) C. n. Ammiralis Lamarck, Der echte Cedo Nulli, ber Unvergleichliche; bas Brachtfiud ber Mbmis rale. In ber Ditte ber Schnede fteben, binbenartig, smei regelmagige Schnure fleiner, verschieben geformter, blaulich weißer Bleden, welche braun umgrengt finb; aus : Berbem zeigen fich noch vier aus weißen, faft runden, perls formigen und auseinander flebenden Blecten gebilbete Comurchen, beibe unbermengt mit braunen ober rofts rothlichen Querlinien, welche burch weiße Punfte geglies bert find; alle biefe Beichnungen befinden fich auf einem simmtbraunen Grunde, Diefe lettere Barbe anbert manchmal theils mehr ins Drangefarbene, theils ins bunts lere Braun ab. - Ilm nur Etwas uber ben conchpliolos gifchen Lugus ber fruberen Gamler anguführen, bemerten mir aus Dartini 5) baf ein foldes "unvergleichliches Brachtfid" bon etma 2 3oll gange, welches fich in ber Camlung bes Mubiteur La Raille fand und in feiner Art bas Einzige ju fenn fchien, welches fich blos noch in Beiche nungen vorfinde, bei bem Berfaufe im Jahr 1732 von einem Raufmann fur 1020 Livres erftanben marb, um, ans geblich, fpater bie Bierbe bes R. Rabinets in Portugal gu merben. Dach einer anbern Rachricht fen es aber in Epos net's, bes berühmten Raupenanatomen, Rabinet gewans bert. - In ber neuern Beit ift jeboch biefe Schnecke feine "einzige" Geltenbeit mehr, obgleich immer noch febr felten. - Diefer echte Cedo nulli, welcher regelmäßige Berlen & Conure und Schnurchen bat, welche in feinem Bufammenhange mit ben weißgeglieberten Linien feben. pariirt faft in jebem einzelnen Gtude.

B) C. c. n. Mappa Lamarck. C. pseudo-cedo

<sup>3)</sup> Martini Condolien : Rab. 11. t. 62. f. 685. 4) Encyelopedie methodig. Vers. pl. 318, f. 5. fchichte der Ratur. l. S. 360. 5) Magmeine Bes

nulli , Blainville. Diefe Unterart flimt mit bem echten Cedo nulli nur in ber allgemeinen form ber Schnecke überein, und barin, baf auf einem bunflen Grunde meife, unregelmäffige Riecken und burch weife Buntte unters brochene Querlinien fteben, in welcher Sinficht fie aber auch nicht bon C, aurantiacus abmeicht. Lamard tablt pon bem Baftarb Cedo nulli folgenbe Mbanberungen auf: a) C. c. Curassaviensis, mit citrongelber garbe; b) C. c. Trinitarius, ber Grund olivenfarbig; c) C. c. Martinicensis, welcher einen faftanienbraumen Grund bat; d) C. c. Dominicanus, mit fafrangelbem Grunbe; e) C. c. Surinamensis, beffen Grundfarbe ochergelb ift; f) C. c. Granadensis, mit gelber, und enblich g) C. c. Caracanus, mit fcmarglich brauner Grundfarbe. - Diefe Art marb fouft im Allgemeinen Dberabmiral genant unb bie Concoplienfamler ftellten eine Menge Abanberungen bavon auf, welche alle wieber ibre eigenen Ramen bats ten, ungefahr fo, wie noch jest bie Relfens, Murifels und Rofenliebbaber, nicht felten willfürlich genug, mit polltonenben Ramen ju belegen pflegen. Bir fonnen biebei nicht umbin, bas Urtheil Linne's uber ben Cons dolien : Lurus feiner Beit wortlich anguführen : "Ammiralium 10 varietates nitidas, Turbinis scalaris et Ostreue Mallei aemulas, nobilitavit docta ignorantia. pretiavit, quam patiuntur opes, stultitia, emtitavit bar-bara luxuria 6),"

Der Cedo nulli wirb in ben fubamerifanifchen Dees ren und bei ben Untillen gefunden; wie fcon bemerft, ift er, nachft ber Gloria maris, Die feltenfte, berühmtefte,

fconffe und foftbarffe Mrt.

4) Conus aurantius Lamarck. Der Drange , Mbs Die Grundfarbe ift citronens ober rothgelb, bie Dberflache fornig, weiß geflecht, mit punftirten Quers linien, bas Gewinde ift fpitig ?). - Diefe Conede ift ben Abanberungen bes Baffarb Cebonulli febr abnlich, aber langer, weniger fornig, und bie Windungen find nicht, wie bei jenen, rinnenformig ausgehöhlt. Die Grunbfarbe anbert aus bem Citronengelben in Drange, Rothlichbraun und Roftfarbe ab. Das Baterland ift ber affatifche Ocean.

5) Conus imperialis Linné (C. fuscatus Lamarck). Die Raiferfrone. - Die fegelformine Schnecke ift brauns grun, mit weißen Bleden befest und bat bunfle Quers linien, bie burch weife gleden unterbrochen finb; bie Dunbung ift an ber Burgel braun und bas Geminbe abs geffust 8). Gine Abanderung bat ein gewolbtes Gewins be. - Diefe ichone zwei bis brei Boll lange Mrt mar fonft ebenfalls febr felten und beshalb theuer, ift aber jest fcon giemlich gemein. Gie fomt bon ben Moluffen.

B. Regelformige Arten mit ungefrontem Gewinbe. 6) Conus tessellatus Born. Die mofaifche Tute. Regelformig, weiß, mitifcharlachrothen, vieredigen, reis big febenben Rleden; flachflumpfem Gewinde und ges furchter violetter Bafid 9). - Eine mar nicht, feltene,

aber ausgezeichnet icone Conede, welche aus ben inbis feben Meeren fomt.

7) Conus Ammiralis Linné. Der Momiral. Res gelformig, citronenbraun; mit einem Dete von breiectis gen , meifen Rleden und gant feinen , gelben Binbert iberiogen; bas Geminbe concap ingefpist. - Bon bles fer im allgemeinen "Momiral" genanten Conecte gibt es eine Menge Abanberungen, bon welchen einige febr ges fcant und von ben Liebhabern gefucht finb. Gie laffen

fich unter folgenbe Rubrifen unterbringen.

A) C. A. polizonus, ber gemeine Abmiral, mit ets ner Binbe; B) C. A. extraordinarius, ber gemeine Dbers abmiral, welcher brei Binben bat; C) C. A. quadrifasciatus, ber Oberabmiral mit vier Binben, ble brei uns tern find gefüllt; D) C. A. Palinurus, ber Doppels Mbe miral, bat brei Binben, von welchen bie mittelfte gret Schnure bilbet; E) C. A. vicarius, ber Contres ober Bis ceabmiral, welcher brei ober vier Binben ohne Schnure bat; F) C. A. Archithalassus, ber gefornte Abmiral; mit Rornern befest, die mittlere ber brei Binben ift in Conis re getbeilt; G) C. A. Archithalassus vicarius, ber ges fornte Biccabmiral, ebenfalls gefornt mit brei Binben obne Schnure; H) C. A. personatus, ber masfirte Mbe miral. - Die Momirale fommen aus ben inbifchen und Gubmeeren, auch von ben Moluffen. Lamard bee merft, bag bie Eremplare aus ber Gubfee fich burch gros fere weiße Rleden austeichnen.

8) Conus Amadis Linné. Die Amadis , Tute. Regelformig, orangebraun, mit ungleichen breiedig bers formigen, weißen Rleden, und einzelnen gelb und braun geglieberten Querlinien; bas Gewinde jugefpist mit rine nenformigen Musboblungen; Die Bafis punftirt ges furcht 10). - Es gibt bavon auch eine orangefarbene Bas rietat mit einer Binbe aus brei geglieberten Schnuren 11). - Diefe fcone, gar nicht gemeine und besmegen bon ben Camlern febr gefuchte Conede fintet fich im großen ins bifden Ocean, und an ber Rufte von Java und Borneo.

C. Eplinbrifche Schneden mit glattem Geminbe.

Gattung Cylindrus Montfort's.

9) Conus gloria maris Hwass. Langlich, colins brifch , fegelformig , weiß , mit orangefarbenen Binben , weißen breiedigen Bleden, bie aufe feinfte mit Braun eingefaßt find, woburch ein Des entfleht, bas bis an bie Spite reicht, bie obern Windungen bes concav gugefpille ten Gewindes find fnotig 12). Diefe auferorbentlich fcos ne Conede, ju ber Abtbeilung "von gulbenem Beuge" ber Liebhaber geborent, balt man fur bie iconfte und toftbarfte ber Gattung. Gie fomt aus Offinbien. (D. Thon.)

CONUS (Fossilia). Es gibt viele foffile Regels fcneden, aber ba ihnen bie Karbe feblt, fo fann man bie Mrten nicht mit Bewifheit beffimmen. Gie fommen übers haupt im Dufchelfalte vor. Lamard gable folgenbe Arten auf: Conus antiquus, betulinoides, clavatus, avellana, intermedius, deperditus, antidiluvianus, tur-

<sup>6)</sup> Syst. nat. ed. XII. p. 1167. ed. XIII. p. 3379. stbbild. Martini Conshyl. Rabinet. II. t. 61. f. 679. bith. Martini e. a. D. II. t. 62. f. 690 — 692. 9 Martini a. a. D. II. t. 59. f. 633. 654. 8) 216= 9) attile.

<sup>10) 216.</sup> Martini a. a. D. 11. t. 58, f. 642, 643. Chemnis Borif. v. Martini's Condol.: Rab. X. t. 139. f. 1293. 12) Chemnis a. a. O. X. t. 143. f. 1324. 1325.

ritus, stromboides, biegu fugt Defrance 1) nech: pedemontanus, coloratus, laevigatus unb pelagicus Brucchi's. Mußer biefen find noch zu bemerten : C. decussatus Deschayer, und mehre andere, welche noch nicht gant ficher beftimt fint. 218 Beifpiele fubren wir nur

folgende Arten an:

1) Conus antiquus Lamarck. Regelformig, phen ermeitert, bie aufere Lippe bogig; bas Geminbe flach. mit faft rinnenformigen Musboblungen; Die Bafis verlos fchen, runglich. Mus Diemont, jeboch ohne genauere Mus gabe bes Funborts. In Beftalt und Große bem C. ara-bicus ahnlich, aber nicht alle Windungen find mit Rinnen perfeben und bie erfte erhebt fich etwas in eine Guine. Die Schnede ift an ber Bafis nur ein wenig wellenformig in bie Quere gerungelt. Bogenformige gangeftreifen. burch bas Bachsthum entftanben, geigen bie Beftalt ber außern Lippe an. Das Gewinde ift bei feinem Anfange beutlich edig, etwas flach, bie außere Windung mit ets ner vollfommenen Rinne berfeben und alle Binbungen beutlich gefonbert. Die gange lange beträgt gegen 8: 3oll.

2) Conus betulinoides Lamarck. ganglich fegels formig, glatt; an ber Bafis mit verlofchenen, auseinans ber febenben Querfurchen; bas Geminbe gewolbt, mit fcarier Spite, an ber Bafis jugerunbet 2). - Diefe große fcone Regelfchnede, welche in ber Lange 4 Boll mift, famt ebenfalls aus Diemont, boch ift auch von ibr ber nabere Fundort nicht befant. hinfichtlich ber form bes Bewindes nabert fie fich bem C. betulinus.

3) Conus deperditus Lamarck. Regelformia, in Die Quere geftreift; bas Gewinde treppenformig, fpitig, mit Rinnen verfeben, faft freugformig geftreift; bie Bafis gefurcht, gangranbig 3). Es gibt babon grei Mbanbes rungen, bon welchen bie eine febr ftart in bie Quere ges Areift ift, bie anbere geferbte Windungen bat. Diefe Art ift febr gemein gu Grignon bei Berfailles, auch finbet fie fich zu Courtaguon in der Dabe von Borbeaur und felbft in Stalien. Gie ift über grei Boll lang. Bruguiere bielt C. textilis fur bas Original biefer Foffilie, allein Lamard behauptet, baf fie beibe bon einanber berfchies ben finb.

4) Conus antidiluvianus Lamarck. Langlich fes gelformig , faft fpinbelformig, mit fronenformigem Ges winde, welches fpigig in die Sohe gezogen, ben britten Theil ber gange megnimt; in bie Quere geffreift; an ber Bafis gefurcht. Diefe feltene Mrt fomt bei Courtagnon in ber Champagne vor, ift über 2 Boll lang und von allen Mrten ber Gattung am meiften in bie Lange gezogen. Die außere Lippe ift gebogen wie bei ben Pleurotomen.

5) Conus pedemontanus Defrance. Regelformig, bas Gewinde wenig erhaben, aus 10 geneigten Binbuns gen, welche an ber Bafis mit Rinnen eingefaßt finb, ums geben. Die Lange 1; Boll. Man bemerft an biefer, in Diemont fich finbenben Urt noch eine gelbe Farbung, wels de fich in wellenformigen gangeftreifen über bie gange Schnede tiebt.

6) Conus coloratus Defrance. Das Gewinde et mas in bie gange getogen, bie Windungen am obern Theis le etwas concav, an ber Bafis Querreifen. Un biefer Mrt bemerft man bie meifte garbung. Es zeigen fich auf ihr roftrotbliche, unterbrochene Streifen, welche bie Schnede girfelformig umgeben und marmorabnliche Rleden, aus Berbem gieben fich noch ichmach violett gefarbte Banber um Diefelbe. Gie finbet fich im Plaifantin. (D. Thon.)

CONVALLARIA L. Gine Pflangengattung aus ber Gruppe ber Duscinen ber naturlichen Familie ber Sarmentaceen und ber erften Ordnung ber fechften Lins nefchen Rlaffe. Char. Die Corolle robrig mit feches fpaltigem Saume; Die Staubfaben auf ber Corollenrobre angemachfen; bie obere Beere breifacherig mit meniafas migen Rachern. Die 15 befanten Arten find perennirende frautartige Bemachfe, bon benen funf in Rorbamerifa machfen: C. pubescens W., canaliculata W., angustifolia Spr., hirta Lam., parviflora Poir.; bret, C. verticillata L., Polygonatum L. (Gglomons Giegel) und multiflora L. in Europa; met, C. majalis L. (Maiblus me) und latifolia L. in Europa und Norbamerifa; brei in Reval: C. cirriflora Wall., oppositifolia Wall. und leptophylla Don; eine am Raufafus, C. polyanthema Marsch. Bieberst.; und eine, C. orientalis Desf. in Rleins affen. - Die übrigen, fruber zu Convallaria gerechneten Arten gehören zu ben Sattungen Majanthemum Wigg., Smilacina Desf. und Ophiopogon Ker. (A. Sprengel.) CONVALLARIA MAJALIS L. Maiblumen,

eine befante, perennirenbe teutiche Bflante, beren runde lich glodenformige, felchlofe, am Ranbe fechefpaltige, meife, febr moblriechenbe Blumchen entlang an bem nachten Stengel fiben, und rothe Beeren binterlaffen, bie man weiland gegen bie Fallfucht rubmte. Jest benust man noch bin und wieber bie Blutben als Riech , und Riegs mittel, entweber trochen gepulvert, als officinelles Pulvis sternutatorius Bor. beim fogenanten Stodichnupfen, bei Ropfweb, ober, als Acetum Convallariae, jum Ries chen bei leichten Ohnmachten zc. (Th. Schreger.)

CONVENNOLE ober Convenevole da Prato. Mlles mas wir bon biefem Manne miffen, befchrantt fich auf bas, mas Petrarca und Sil. Billant von ihm fagen. Petrarca 1) ergablt, bag er noch jung in Mbignon bie ets ften Elemente ber Grammatif und fpater Die Rhetorif von einem alten Manne gelernt, welcher aus Prato (in Tods cana) geburtig, in Moianon Schule bielt. Er rubmt feis ne theoretifden Rentniffe, vergleicht ibn aber mit bem frantofifchen Schleifftein, ber twar fcharf mache aber nicht fcneibe. Der Dann fen fpater in Armuth verfunten und Petrarca habe ihn mit Belb, Furfprache bei Freunden und mit Buchern unterflutt, welche ber Alte bann oft perfette. Co babe er ibm auch bie 2 Bucher bes Cicero de gloria geborgt, babe fie aber nie wieber befommen, weil ber Mite fie verfest ober verfauft habe, und beimlich nach Prato jurudgefehrt fen, wo er vermuthlich gleich nachber geftorben. Muf Bitten ber Ginwobner von Dras to babe Petrarca ibm eine Grabichrift verfertigt. - Des trarca felbft nent ibn nicht; ben Ramen erfahren mir nur

<sup>1)</sup> Diction. des Sc. nat. art. Cone, 2) 216b. Knorr 3) Bronn vorweltliche Condutien. Werfteiner. 11. L. 103, f. 3. t. III. f. 10.

<sup>1)</sup> Senil, L. XV. Ep. 1.

aus bem Leben Petrarca's von Fil. Billant 2). In der Magliaberchiana besinder fich ein lateinisches, sehr mittels mußigese Goloich and ven Robing Robert von Reapel, weit des Mehus 2), nachdem er viele Stellen daraus angerführt, aus bielen Gründen für eine Arbeit Convennole 8 hate

CONVENTIONSFUSS. In ber allgemeinen Reichererfamlung ju Regeneburg wurde am 13. April 1787 beichloffen, ben Leipziger Suß ,ale einen im romis ichen Reiche burchgangig ju autorifirenben und ju beobachs tenben, im Reiche , Corot und Rorn gleichhaltigen, Munifuß feffguftellen." Es warb auch biefer bereits 1690 errichtete 18 Gulbenfuß, in Folge bes unterm 10. Ceptbr. 1738 ju Ctanbe gefommenen Reichegutachtens, burd bas faiferl. Commiffions , Ratifications , Decret bom 1. Decbr. beffelben Jahres jum Reichefuß ans genommen. Er theilte indef mit Raifer Rarle V. Efe linger Mungorbnung von 1524 ein ziemlich abnliches Chidfal. Biele Reicheftanbe faben fich gur Unnahme tenes Rufies wiber ihren Willen veranlagt; fie fuchten bas ber beshalb und megen vermeintlicher Bortheile beufelben eben nicht langer gu behaupten, als bie Unterhandlungen barüber gebauert batten. Abweichungen und Umgebuns gen bes Reichefußes ließ auch jugleich ber nicht unwichtige Umftand ju, bağ ber Reichstag bem Unfuge ber Muspras gung ber Scheibemunge fein Biel gefest batte. Der Rais fer fanb fogleich nicht felten Gelegenheit gur Bermeifung auf ben Reichefchluß; allein bie Bertheibigungen wegen ber Abweichungen gingen babin, bag ber fogenante Reichsichluß nur nach einigen Stimmen aufgefest, gar nicht jur Musführung, ja nicht einmal gur geborigen Bublication gefommen fep. Die Biberfpruche und Uns terbanblungen mußten gwar mit bem , burch ben Lob Rais fer Raris VI. erfolgten Rriege von 1740 bis 1748 aufbos ren: maren nun aber bor bicfem Beitraume fcon einige Die gute Cache bebrobenbe Beichen vorgefommen; fo nabe men fic mabrent beffelben auf eine jerftorenbe Beife gu. Der Friede ftellte Die außere Rube in Teutschland ber: und bie aufgelofte Orbnung bes Dungwefens brach befto beutlicher bervor. Ein Sefthalten an ben vorbanbenen Befchluffen fcbien eben fo wenig moglich, als ein Burude fubren ber bereits ju meit abgewichenen Stanbe und Rreife ju benfelben. Es blieb nur bas fernere Mbmartes geben übrig. Der Raifer Frang unternahm auf eigene Entichließung und Machtvollfommenheit ben Schritt, ben noch feiner feiner Reichsvorfahren gewagt batte. Done fich vorber baju mit ben Reicheftanben in Einverftanbniff tu feben, felbft ohne irgent öffentliche Unfundigung, fas men ploBlich 1748 unter feinem Ramen, Wapen und Bilbniffe, Thaler und weiter berabgebenbe Gorten jum Borfchein. Man nahm balb bie neue Abmeichung von bes Reiche Schrot und Rorn mahr und erfante jugleich bie Musbringung ber feinen Mart Gilbers ju 20 Gulben ; ed maren nunmehr 10 Speciedthaler nur fo viel, als 9 Ctud ber fruberen werth. Dergleichen Muniforten brachte ju gleicher Beit bie Raiferin Maria Therefia in ibs ren Erbftaten in Umlauf. Der Rurfurft von Cachien, Konig von Polen, Friedrich August, schlof fich biefer Magregel 1750 einigermaßen an; allein ber Konig von Preufen, Rurfurft von Brandenburg, fuchte fich aus ber Mungbermirrung nur burch die Unnahme bes 21 Guls benfußes berauszuziehen. Je mehr Offreich fich vers wickelt fab, befto mehr bestrebte es fich, bas Dachbars land Baiern, welches jur Beit fo ziemlich jum 24 Guls benfufe übergegangen war, ju feinem Boricbritte gu bes megen, und es tam mirtlich unterm 21, Ceptember 1753 amifchen bem Erzhaufe Oftreich und Rurbaiern ein Munte bertrag gu Stanbe, ber unter bem Damen: Conbens tion befonders befant murbe. Rach biefem urfprunglich offreich s baierifchen Conventionsfuße berechnet fich bas Berhaltnig bes Golbes ju bem Gilber mie 1 gu 1414; für bie Musmungung ber colnifden Darf murbe name lich feftgefett: 1) Mus einer Mart Gold, ju 23 Rarat 8 Gran

fein, 67 Stud Dufaten zu pragen, wobei biefer eine Gels tung von 4 Gulben 10 Arcuper in Gilbermange erhielt, fo wie die übrigen umlaufenden Gelbforten durch Balvirung in Gilbergelb bestimt murben;

2) bie Mart fein Silber von ben Speciesthalern bis gu ben Grofchen berab ju 20 Gulden auszubringen, und zwar gu

```
10 Ctud in Speciesthalern
20
      5
              Gulben
                              Gebalt 13 loth 6 Gran.
              Salben Gulben
40
           s Ropfftude, ; Gulben
60
      6
                  (20 Rr. Stude)
7014 $
           s Giebengehner
                  (17 Rr. Stude)
              Salbe Ropfflude
120
                                       1
                                                5
1713 5
              Giebener
                                   . 6
                                       5
                                          13
                                                ,
400
              gute Grofchen
                  (3 Rr. Stude)
```

A. Mungewicht, 1 Mart = 16 loth = 64 Quentchen = 256 Pf.

B. Probirgewicht.

1 Marf = 24 Karat = 288 Gran.

b. Bei bem Gilber: 1 Mart = 16 goth = 288 Gran,

Bur bie bodft moglicht genauen Beftimmungen bes Bemeichts einzelner Munftlade j. B. bei bem Einzelns Berlauf ober um fie in Abficht ihres inneren und außeren Werthe ju untersuchen, bient bas Nichtpefennig Gewicht,

welches bie colnifche Mart in 65,686 Richtpfennig Ehelle gerlegt, wett angemeffener, ale bie Eintheilung in 4864

Die Bufage, welche fich bie Contrabenten in ber offs reich : baierifchen Convention, f. 17., gegeben batten, fich moglichft und gemeinschaftlich babin zu vermenben. baß ber von ihnen feftgefeste Dungfuß jum allgemeinen Reichsfuß angenommen merbe, trug in Berbinbung bes fichtbaren practifden Rugens ber Gade, ju ber allmabs ligen Berbreitung bes neuen Munifoftems über ben groffs ten Theil von Teutschland bei. Warb gleich jene Mbs ficht nicht vollftanbig erreicht; fo ift boch in Tentichland nie ein Dungfoftem bon fo vielen Staten angenommen, und mit fo großem Beifall beehrt worben, als biefes. Baiern, fo wie bas Ergftift Calgburg (welches ebenfalls im December 1758 beigetreten mar) michen amar im fole genben Tahre fcon mieber von ber Convention ab; es gelang indef ben Unterhandlungen von faiferlicher Geite. nach ber Muftunbigung Baierne unterm 50. Juli 1754, baft fomol ber Rurfurft, ale bas Eriftift in ber Rortmunmng bei ben Grundfagen bes vereinbarten 20 Gulbenfufes bebarrten, wenn gleich babei eine Steigerung bes aus Beren Berthes bes Getbes um ; nicht verhutet werben fonte. Es bezog fich namlich am Enbe bie Losfgaung meniaer auf bas Befentliche bes Coftems, als auf bie Babl , und Rechnungsart ber nach bemfelben ausgeprags ten Dangen. Beibe ganber mablten in letterer Sins ficht ben 24 Gulbenfuß, ober fehrten vielmehr gu bems felben jurud, in ber Musmungung aber blieb man bei ben conventionsmäßigen Dungforten 1. B. Speciesthas ler, Ropfflude u. f. m., nach welchen fich fortan bas Berbaltnif wie 20:24 = 5:6 = 100:120 feftftellte. (Much beftatigte Baiern fpaterbin ausbrudlich ben Cons ventions : Munifug burch ein Chict vom 28. Rebr. 1809.)

Seit bem 3. 1754 mungten bereits nach bem Conbens tions : Dungfuße Branbenburg : Ansbach, Branbenburg : Baireuth, Burgburg und Rurnberg. Beifällige Ers flarungen batten ferner ber franfifche (1753) und ber fchmabifche Reichefreis gegeben. Der oberrheinische Rreis mar icon 1754 bafür und 1760 ichloff fich ber furs rheinische an. In ihrem gu Franffurt a. DR. am 9. Jan. 1761 errichteten Abichied festen bicfe beiben Reichstreife feft, baf in allen Dungftatten ihrer Begirte nach bem ges nanten Rufe gemungt werben folle. Die brei Rreife Rranten, Baiern und Schmaben vereinigten fich befons bers, mit Bermerfung bes leipziger Rufes, in einem Bes foluffe vom 6. Mai 1761 ju bem Conventionsfufie. Der Unterschied ber vorhin gedachten 3abls und Rechnungsart marb beibehalten, ber Conventions: Speciesthaler j. B. batte ben außeren Berth von 2 Sl. 24 Rr., ber Dufaten pon 5 Rl. im 24 Bulbenfufe, und fo bie ubrigen Goth, und Gilberforten nach Berbaltniff. Der neue Recef ber brei Rreife erlangte bie taiferliche Beftatigung.

In bem größen Thelle Teuischlands berichte fonach entmeber burch Belbehaltung des Leipiger ober ausgebreie tere Annabme bee Conventionssusche Debnung im Mungwesen. Die bin und wieber noch vorhandenen Mungdel, vermehrten fich jeboch balb wieber, und mabrend bet, vermehrten fich jeboch balb wieber, und mabrend bes fiebeniafrigen Rrieges entftanb eine mabre Dunts Mnarchie. Es ging fo weit, bag bie fonigt. preug. Dings pachter Johann David Billert in Dresben, nachber Ephraim Inia und Compagnie in Leipzig pom September 1756 bis in bas Jahr 1759 fich erfrechten, in einer gros fen Menge geringhaltiger Mungen gulett die feine Mart bis ju 67 Bulben auszubringen; und Friedrich II. fonte fich rubmen, eilf Dillionen Thaler babei gewonnen gu baben. In folden Zeiten find bann auch bas Mustippen und bie Mgiotage eintragliche Befchafte. - Mm 15. Res bruar 1763 erfolgte ber Suberteburger Friebe, und bie Deicheftanbe nahmen fogleich wieber ernftlich Bebacht, bem theils fortbeftanbenen, theile neu eingeriffenen Mingunmefen in Teutschland ein Ende gu machen. Cachfen ging mit einem rubmlichen Beifpiele poran. Das unterm 14. Mary beffelben Jahrs, alfo faum eis nen Monat nach bem Friebenefchluffe erlaffene Dans bat beweift, bag auch biefes land, eines ber wichtigs ften bes bamaligen romifchen Reiche, langft eine Bers befferung bes Dungmefens vorbereitet hatte, und gwar bies auf eine rebliche Beife und mit nicht geringer Cachfentnif. Die merfmurbige Berorbnung, woburch ber Conventions : Dungfuß in Gachfen eingeführt marb - melde man in bem vorzüglichften biplomatifchen Werfe über bas teutsche Dungmefen, namlich in Dir fch's Reiche : Mumarchie, vergeblich fucht - erfchien barauf, wie folgt: Ihrer tonigl. Dajeftat in Dolen u. f. w., als Rurfürften ju Cachfen u. f. m. ausführliches Dung : Cbict, modurch in Dero ganben fich ju achten; ergans gen d. d. Dreeben, ben 14ten Dai 1763. Balb ets fant ale eines ber vollftanbigften und umfaffenbften Ges febe von allen, welche jemale in ber Dungefenge: bung Teutschlands befant worben waren, zeigte fich baffelbe, befonbere fur bie norblichen und mittleren tentichen ganber, wichtig und folgenreich. Grund biefes Chiets baueten nathher bicjenigen bon ibnen, welche ben 20 Gulbenfuß einführten, ihr Dung foftem, und richteten fich barnach fomol in Sinficht auf bas Corot und Rorn, ale auch rudfichtlich ber Gintheilung ber einzelnen Mungfude, und mit bem Ronigreiche Cachfen ftimmen noch biejenigen teutschen ganber, welche an bem fo lange bemabrten, bem Burs ger, wie bem Bauer gleich verftanblichen Conventions: Dunfufe, beffen Erebit nicht allein in ber guten Det nung bes teutschen Baterlanbes, fonbern auch bes Mus: landes von jeber fo boch geftanben, fefthalten, forts mabrend in ben mefentlichen Bunften am beften über: ein. Die babei beobachtete Reibenfolge ber Minufors ten bon 1, 2, 4, 8 m. f. m. ober bie Duobecimaltheis lung ift bochft bequem, und ber Bortheil fur bas Bolt, wenn fich bei ibm jeber Begriff bon Gelbgrofe an ein beffimtes Ctud Gelb fnupft, nicht gu überfeben. Der Inhalt ber geschlichen Beftimmungen jenes

Ebicte über bie eigentliche Ansmingung ift folgenber? A. Gilbermunge. 1) Grobe ober Entrentforten. Bom Speciesthaler bie mit Einschluß bes einfachen Gros

Bom Speciesthaler bis mit Einschluß bes einfachen Groschens foll bie feine Wark nach dem Fuß von 13 Athle. 8 gGr: (manila Gulden) ausgeprägt werden. Das Dublieum erhalt babei bie lanbesberrliche Berficherung, baff in 10 Stud Speciedthalern, in 20 Ctud Gulben ober 2 Studen, in 40 Stud balben Gulben ober & Studen. in 80 Crud Bier : Grofchen : ober & Ctuden, in 160 Stud 3meis Grofchen s ober y's Studen, und enblich in 320 einfachen Groften : ober de Ctuden, jebes Dal eine colnifde Dart fein Gilber, und imar Dart für Mart. Edrot und Rorn guverlaffig, enthalten fenn folle, mit ausbrudlicher Mudmeifung bes Geprages auf ieber biefer Gorten, und obne Remebium. Emig benf; murbig bleibt ber Bufat: "Einem jeben aber, ber einen, obigem jumiber, bon Unfern Dungfatten verbangten Rebler ober Unrichtigfeit mabrnehmen und anzeigen mirb, foll nach Befchaffenbeit ber Cache, eine billiamaffige Bratification aus Unferer Rentfammer gereicht merben."

2) Cheibemunge. Diefe foll in Gechfern, Dreiern und Pfennigen befteben. Da übrigend bie fleine Studes lung biefer Gorten weit mehr Dungfoften, ale bie gros Beren erfobert; fo foll ber ilberichuf biefer Roften, ein Debres aber nicht, auf ben im 6. 1. beftimten Dungfuff gefchlagen, mitbin bie Dart fein Gilber auf 14 Ditblr.

(21 Gulben) ausgebracht merben.

B. Solbmunge. Mungfuß und Cours bes Golbes. ... Benn Bir namlich felbft, bergleichen ausmungen gu laffen, Und entichliefen merben, foll bas Schrot und Rorn bes aufrechten Reiches Dutatenfußes (f. oben) beobs achtet, mithin 1 raube Mart colnift, -23 Rarat 8 Gran fein haltenb, ju 67 Ctud Dufaten ausgebracht merben." Der teutiche Diftolenfuß marb von Cachien erft fpater angenommen; ber Dufatenfuß gab baber allein ben Richts fat an, nach meldem bas Berbaltnig aller übrigen cours firenden Goldmungen in ben Balvationstabellen - mels de auch mit Inbegriff ber Gilbermungen monatlich befant gemacht merben follten - auf bas genauefte nach ihrem mabren Schrot und Rorn, mithin ohne Rudficht auf eis nen bei beren Umpragung ju geminnenben Echlagefchat au berechnen mar.

Das Bergogthum Braunichmeig , Luncburg marb gleich im folgenden Jahre mit bem Conventionsfuße begludt. In "Serenissimi gnabigfte borlaufige Dungs Berordnung, ben 1. Juni 176+," beift es: "Dicfe neuen (Conventions;) Dungen, und biejenigen, welde auf gleichen guft gepragt, follen von bem 1. Muguft an, und, wo moglich noch eber, einzig und allein in Unferen Landen Cours baben u. f. m." Um 7. October 1765 crs fcbien bie Reductiones Tabelle. Graumann bat übrigens ben Conventione , Dungfuß in Graunschweig nicht einges führt, auch bebiente man fich feit bem Jahre 1749 beffels ben noch nicht. Es ift berfelbe auch in Mungfchriften unter bem Ramen: Graumannifder Dungfuß nicht bes fant; mol aber murbe pon Graumann (melder imar 1749 noch in Braunfchmeig, nicht lange nachher inbef fonigl. preuf, gebeimer Finangrath und General , Director ber fonigl. Dungen mar) im Jahre 1764 in Preufen ber 1750 angenommene, balb jeboch mieber perichlechterte 21 Guls benfuß bergeftellt, und biefer nach ihm benant. Darnach beburfen einige Stellen in Dr. Benturini's Sanbbuch ber paterlandifchen Beidichte, Braunfchmeig 1809, 261. IV.

S. 196 - 199 einer Berichtigung. Burbe im Beriog thum Braunfdmeig vorzugeweife bas fachfifche Ebict jum Grunbe gelegt; fo gefchah bies theils megen ber großen 3wedmaßigteit beffelben, theils weil bie neue Eintheis lung ber Dungforten gu ber bestanbenen am beften pafte. In ber Mannigfaltigfeit ber Mungroßen marb baffelbe inbeg übertroffen. Deben ben Dufaten, ju 67 Stud aus ber 23 Rarat 8 Gran fein haltenben rauben Mark pragte man in Braunfchweig fcon feit 1742 nach bem Louisb'or , ober Diftolenfufe Karlb'or , und imar aus ber rauben Darf :

Doppelte (10 Thalerflucte) 17; Ctud. Einfache (5 Thalerftude) 35 fiete bei tig bie biet

Salbe (24 Thalerfinde)

Bon ben feit 1764 umlaufenben conventionemaffigen Gilbernnungen find gefehlich einer feinen Mart Gilber gleich: 10 Epeciesthaler, 13 Ein: Thalerflucte (felten), 20 Gulben : ober ? Ctude, 40 halbe Gulben ober ? Ctude, 80 Bier : Gutegrofchen : ober ! Ctude, 160 3meis Butegroichens ober ile Ctucke. 240 3meis Mariens grofden : ober to Ctucte, 320 Gutegrofden : ober de Ctude, und ale Cheibemunte: 504 Marienarofchens ober i'z Ctude, 672 Cechfer ober i Ctude unb 1008 Dathiere ober + Ctuck. Gine jebe biefer Corten laft in ber Umfchrift Die Studgahl ber feinen Mart erfenuen. Die Ansmungung ber feinen ? Ctude ober Gulben nach bem Reichsfuße ift nur megen bes Ertrage bes & Untheils an bem Communiobarge beibehalten, und bie Muspras gung ber 12 lothigen fogenanten Leipziger Ruff ? Ctude geichieht in Folge gunftiger Sanbels Conjuncturen.

70

In ben nachften Jahren folgten bierauf Rurmaing, Rurtrier, Rurpfalg, Beffen Darmftabt und bie Reiches fabt Frantfurt. In befonberen Bertrage naberten fie fich jeboch mehr bem Borbilbe Baierne, ale Cachfene. Durch ben Bertrag bom 1765 festen fie bie Beobachtung bes Conventions : Dunifuffes ale gemeinschaftlichen Richts fated funftiger Bermungungen und Balvirungen feft. In bem bon 1766 erneuerten fie biefe Abrebe mit Bulafe fung bes 24 Gulbenfußes ale bloger Babl : unb Reche nungsart im Berfehr, außerhalb ber berrichaftlichen Abgaben und funftiger Capital : und Bechfeltablungen. Endlich genehmigten auch Raifer und Reich (bie Reiches Ctategewalt) in bem Reicheschluß vom 16. December 1775 bas Conventions : Munifpffem, inben fie bie Ente richtung ber Rammergiele im 20 Gulbenfufe verorbnes ten. Es hatte bis ju bem 1. Januar 1771 bas Cons bentions : Dungfoftem fich in Teutschland nach und nach fo weit verbreitet, bag auffer bem Urbeber beffelben, bem Raifer Frang I., nicht meniger ale brei und achtgig reichsunmittelbare Dungberrichaften, Gilber Gelbforten nach bemfelben batten pragen laffen. (In einem Bers geichniffe berfelben in J. G. J. hagen's Dung Cabinet, re auch Rurbrandenburg jur Annahme bes Conventions's Mungfpfteme ju bewegen gemefen, fo ift fein 3meifel, bag es formlich ju bem allgemeinen bes teutichen Reichs mare erhoben morben. Gine folde, und feine anbere Abficht begte auch mol Jofeph IL, ale er in ben Jabe ren 1766 unb 1767 non ber Reicheberfamlung ein Reiches gutachten verlangte, um "einen burchgangigen, allges meinen und bauerhaften Reiche , Dungfuß feftzuftellen, und in mirfliche libnug ju fegen." Das Reichegutache ten erfolgte nicht. Den Leinziger ober 18 Gulbenfuß bee bieften am langiten Bor : unb Schmebifch : Bommern unb Dannover ale Lanbesmunge bei. Bommern ging im %. 1814 jum Conventions Dungfoffem über, und bie Uns nahme beffelben im Ronigreiche Sannover gefchab burch Die Berordnung bom 1. Rovember 1817. Beibe gans ber folgten binfichtlich ber Gintheilung ber Belbforten bem Borbilbe non Gachien und Braunfchmeig.

Liberhaupt geigt fich bie Rechmungsweise nach Thas fern und Gutegrofchen (1=24) in bem norblichen und mittleren Teutschland, bagegen bie nach Gulben und Rremern (1=60) im Guben porberrichenb. Die neues fe Bestimmung fur bie Berbreitung bes Conventions; Mangfoftem machte Oftreich feit 1817 fur fein im %. 1815 gebilbetes lombarbifch ; venebigides Roniareich (Patent vom 1. Movember 1823). Es bleiben bie Das men ber frubern Dungforten biefeiben, und ibre Gleichs fegung mit bem inneren Berthe ber conventionsmäßigen

ift folgenbe:

1) Der Scube bon 6 Liren gleich bem Greciesthaler, 2) Der balbe Scubo von 3 Liren gleich bem balben

Speciesthaler ober Gulben, 8) Lira von 20 Golbi gleich & Speciesthaler ober bem Conventione : 20 Rremerfind

4) Salbe gira von 10 Golbi gleich i Gpeciesthaler ober bem Conventions , 10 Rremerfind.

5) Biertel Birg gleich is Speciesthaler ober bem Cons

pentions : 5 Rremerftud.

Mus ber bochft reichbaltigen Literatur über biefen Gegenstand mogen folgenbe Berte und Schriften bier einen Plag finben: hir ich, Reiche Mungarchiv; beffen fleine Schriften in Dungfachen; v. Praun, grunbliche Dachricht ic.; Buffe, bas neuere Dungmefen ic.; (Cleumann) Aphorismen und Materialien für Dunges fengebung; Mothes, über Beranberung bes Dumfufes; Rinber, bas Munwefen in Teutschland. (Supke.)
CONVENTUALEN, als besondere Congregation

ber grancistaner f. biefe.

CONVENTUS (b. i. Bufammenfunft), bezeichnet in ber romifchen Berichtsfprache [conventus juridici 1)] bie Tage, melde ber in ber Proving gubernirenbe ros mifche Dagiftrat feftfest, um Recht gu fprechen unb bie Proceffe ber auf biefen porber bestimten Zag an bem ebenfalls vorber bestimten Ort aus ber Proving gufammentommenben Provinzialen gu ichlichten. Das ber bie Ausbrude: conventum indicere 2), ober bom Gefchaft felber: conventus agere 3), melchem bas Gries difte avopalous (scil, nuépas) aren 4) entfpricht.

. 448 ed. Otto. 2) 3. 3. Cicer, in Verr. 1V, 48. bie Uneleger. Milgem. Encyclop. b. BB. n. R. XIX.

1) Bergl, Die verschiedenen Schriften über biefen Segenftand bei Daubolb : Institt. jur. Roman, lineament. f. 905. Not. b. p. 448 ed. Otto. Livius XXXI, 29. Cie. in Verr. V, 11, J. F. Gronovii Ob-servatt."Ill, 22. 4) S. Apoktigeich. XIX, 38. und bafethft

Mber auch bie Orte felber, welche vom Brator porber beftimt find tu folden gerichtlichen Entideibungen. beifen nun conventus 5), und fo finben wir meiter 1. B. bie Proving Difpanien in Betug auf bie Rechtes pflege in ficben conventus, b. i. Rreife ober Diffricte abgetheilt 6); ber bie Provint regirenbe Magiftrat batte biefe Orte (conventus) ber Reihe nach ju burchreifen ?) und ben bier gufammengefommenen Probingialen bie ibm bon benfelben gur Enticheibung porgelegten Streis tigfeiten ju ichlichten, wobei ihm, wie ju Rom bem Prator bie Decemviri litibus judicandis, fo bier ein Collegium bon smantig Recuperatores jur Geite fant 8) motu man aber romifche Burger, Die in ber Broping fich aufhielten, mabite; fo baf am Enbe conventus auch überhaupt gefagt mirb von ben romifchen Bur: gern, bie fich, junachft bes Sanbele megen, ober auch aus anbern Grunben in einer Proving niebergelaffen baben; fo t. B. Cicer. in Verr. II, 13. V. 36. pergl. J. F. Gronovii Observy. III, 22. 3a felbft bon allen benen, bie überhaupt bei folchen Gelegenheiten, ber Proceffe megen gufammentommen und ericbeinen, beift es bann conventus, mo bas Wort wieber gang in feis ne allaemeine Bebeutung übergegangen ift. Co j. B. Horat. Sal. I, 7, 22. vergl. mit Gronovius q. q. D. Much in ber fpateren Latinitat bes Mittelalters mirb mit Conventus bie Bufammenfunft ber glaubigen Chris ften bezeichnet und fpecieller noch ber, ber Jurisbiction eines Bifchofe unterworfene Diffrict. Bergl. bieruber und über einige anbere Bebeutungen biefes Borte in jener Beit Ducange Glossar, med, et infim, Latin. s. v.

Conventus T. I. p. 1206 (ed. Francof. 1681), (Bähr.) CONVERGIREND, fich nabernb, nent man in ber Geometrie: 1) Gerabe Linien, welche in eis nerlei Chene liegen und nicht parallel finb, und zwar in ber Richtung nach bem Punfte bin, mo fie einanber treffen. 2) Diejenigen Soperbeln boberer Ordnung, bei melden zwei Chentel einanber ins Unenbliche nas ber ruden, und baber eine gemeinschaftliche Afpmptote baben. (Bergl, Newtoni enumeratio linearum tertii ordinis, Fig. 68, 69.). - In ber Arithmetif mirb eine Reibe alebann convergirent genant, wenn von ben Glies bern berfelben jebes fleiner als bas nachft porberges benbe ift. Te mehr Glieber bom Anfange an man bann gufammenfaßt, befto mehr nabert man fich bem Berthe, melden bie Gumme aller Blieber hat unb ben man bie Grenge ber Reihe nent. Bricht man bei einem gemiffen Bliebe ab, fo ift bie Gumme aller bann noch fehlenben Glieber bas Complement ber (Gartz.)

Reihe. (Bergl. biefen Artifel). (Gartz.) CONVERSANO, Stadt im Ronigreich Reapel, Proving Bari, mit 3300 Einm., Git eines Bifchofe, bat eine Ratbebrale unb 7 Rlofter. (H.)

<sup>5)</sup> Cicer, in Verr. 11, 20. Pro Ligar. 8, Hirt. Bell. Gallviu, vo. b) S. Plinius Hist. Nat. III, I. (3.). 7) Dat ber Aufbride, wie conventus percurrere bei Hirtius I. I. ober conventus elroumire bei Sucton, Jul. 7, 8) S. Heinese. Syntagm. Antiqq. 1. Append. 5. 111. p. 325 und bas bei Baubelb a. a. D. citirte.

CONVERTITEN (Conversi), nent man in Ofts reich und Ungarn bie jur romifch s fatholifchen Rirche übergetretenen Proteffanten und bie burch bie Saufe in biefelbe aufgenommenen befehrten Braeliten. im oftreichifden Raiferftat, als auch in Teutschland berricht unter ber Debrgabl ber Proteftanten bas Bors urtheil, baff jeber jum Ubertritt fich melbende Protes Rant ober Ibraelit ohne allen Unftand und ohne Drus fung in ben Chook ber romifch fatholifchen Rirche aufs genommen und megen biefes Chrittes unterftust, bes lobnt und ju Umtern beforbert merbe. jum libertritt fich Delbenbe aber wird jugelaffen (notos rifch Unmurbige, bie ber fatholifchen Rirche jur Chans be gereichen murben, merben fogleich abgewiesen) und feiner ohne Unterricht in ber romifch fatbolifchen Res ligionslehre und ohne Prufung aufgenommen. Jeber, ber fich in bem offreichifden Raiferftat berufen fublt, gur romifch fatholifchen Rirche übergutreten, muß die betreffenbe geiftliche Beborbe erfuchen, ibm einen fas tholiften Priefter anzumeifen, ber ibn in ber fatholis ichen Religionelebre, nach ben beftebenben f. t. Bors fdriften, feche Bochen bindurch unterweife, und bann feinen Beruf und feine Burbigfeit forgfaltig prufe. In biefer Bittfdrift muß er jugleich "auf feine Ehre und fein Bewiffen" verfichern: "baß er fich in feinem vorigen Les ben ehrlich aufgeführt und fich feinen üblen Ruf jugegos gen habe, auch nicht mit Chulben belaftet fen; baf er bei feinem angefuchten Ubertritte feine geitliche Abficht babe und bon feinem Menichen gezwungen, perfubrt ober burch Schmeichelei und Berfprechen angelocht worben fen; bag er alfo auf feine geitliche Silfe, Unterbringung, Empfchlung, Beforberung, unter bem Bormanbe bes Albertritte baue, noch funftig bauen merbe; bag er fich endlich beftreben merbe, nicht nur bem Damen, fonbern auch ben Gitten und bem Lebensmanbel nach ein Ratholif ju feon." Es ift burchaus falfch, baf man in Oftreich bei Beforberungen eine besonbere Ruckficht auf Convertis ten nimt. In Oftreich erhalten auch bie Convertiten burchaus feine Gelbunterftugungen 1) und Referent fent mehre Protestanten, bie nach Dieberlegung ihrer unter ben Protestanten befleibeten Amter mit ihrer Familie nun in ber größten Durftigfeit ichmachten und fich in einer verzweiflungevollen lage befinden. . In Ungarn laft als lerdings ber milbthatige romifch , fatbolifche Rlerus ars men und nothburftigen, befonbere mit vielen unverforge ten Rinbern belafteten Convertiten eine Beitlang eine mas fige Unterftugung angebeiben, aber nicht megen bes Ubertritte, fonbern weil fie burch ben Mustritt aus ihrer Rirche in gang neue Berbaltniffe eintraten und gum Theil ihre Erwerbequellen verloren haben, 3. 3. übergetretenen proteffantifchen Bredigern und Schullehrern, ober folden. bie von ihren vorigen Glaubensgenoffen, beren Butrauen fie burch ihren Schritt einbuften, gehaft und verfolgt, im Ermerb gehindert und beeintrachtigt werben, mas vorzüglich von getauften Juben gilt. Bu einer folchen Unterfiugung

Konde, bon welchem bie meiften Broteffanten im Ins und Muslande irrige Borftellungen begen. Er mar ebes male anfebnlich und betrug ju Anfang bes Jahres 1811 im Ganien 108,600 Kl. Banfozettel im Capital 2), bas aber burch bas Rinangpatent vom 15ten Dary 1811 auf bas Runftel berabgefest murbe. Durch mehre Stiftungeurs funben murbe auch ben gur fatholifchen Rirche übergetres tenen protestantischen Junglingen Die Aufnahme in ben abeligen Convicten Ungarne, felbit wenn fie unabelig mas ren, por allen anbern Concurrenten jugefichert 3). Der beimliche ilbertritt von Protestanten gur fatbolifchen Rire che, ber in Teutschland und in ber Schweig ju unferer Beit bei bebentenben Berfonen einige Dal Statt fanb, ift meines Biffens im oftreichifchen Raiferftat nirgende ges flattet; menigftens fann ich ale guverlaffig, aus ber beften Quelle verfichern, baf ihn ber hochbergige Furft Primas bes Ronigreiche Ungarn und Graner Ergbifchof. Alexander von Rubnap burchaus miebilligt und nicht que laft. Mit Unrecht mird ber offreichifche und ungrifche Rlerus von mehren protestantifchen Ins und Anslandern im Bangen 4) ber fo gehaffigten Procelptenmacherei ober bes Convertirens (Convertitenmachens) befchulbigt ; er enthalt fich beffelben, ungegebtet bie Muffoberung baju fo nabe liegt, ba ber Ratholit feine Rirche fur bie alleinfes liamachenbe balt (boch ohne besmegen anbere ju verbams men, wenn ber echte Ratholicismus fein Gigens thum ift) und mithin munichen muß, bag alle Menichen biefer Rirche angehorten. Es bebarf obnebin ber Proses lotenmacherei im ofterreichifchen Raiferftat gang und gar nicht, ba feit einigen Jahren unaufgefobert viele Brotes ftanten und Israeliten (vorzüglich ftubirenbe Junglinge, jum Theil talentvolle Ropfe) fich jum übertritt melben, mas noch baufiger ber Sall fenn murbe, wenn man alle Bedurftige unterftugen wollte ober fonte, und alle gegen Berleumbungen und Berfolgungen von Geiten ihrer nos rigen Glaubenegenoffen fcupen fonte 1). Das fatholis fche Glaubenebefentnig wird von ben Convertiten in Diffe reich (g. B. in ber Raiferstabt Bien), in ber Stille, ohne alles Aufschen, in ber betreffenben Pfarrfirche, jeboch in Gegenwart bon grei Zeugen, welche bann bie Urfunbe uber ben erfolgten Ubertritt, nebft bem Compertiten und bem Pfarrer unterzeichnen, mit lauter, vernehmlicher Stimme, und aufgehobenen zwei Singern ber rechten Sand abgelegt, morauf bann eine Beneralbeichte und Generalabfolution (in beren Ertheilung ber Brieffer einer

2) Comartner's Gratifit von Ungarn III. Theil, G. 468. 3) Comartner's Ctatiftit von Ungarn Ill. Ebeil. 6, 392; "Mertwurdig ift's, bag in ben Stiftungeurtunden bem lutberifden und reformirten Jungling, wenn er fatbolifd geworben, ober auch wenn Soffnung ba war, bag er es werden burfte, jer mechte abelig ober unadelig fenn, in ben meiften Convicten ver aften andern die Aufnahme jugefichert war."

4) Denn einzelne Musachmen 4) Denn einzelne Ausnahmen 5) Eine freche Berteums tonnen nicht abgeleugnet merben. dung mar die neutiche Behauptung in einem teutiden Beurnal. bag ber gurft Primas in Ungarn unter ben proteftantifden gemeie nen Golbaten , mit 10 Gulben 20. 20. fur ben Ropf, eine Menge Prodeinten mache. Ber ben intellectuellen und fittlichen Charafter bed Rurften Primas tent, bat biefe umverfchante erlogene Befchuts bigung mit gerechter Indianation gelefen.

<sup>1)</sup> Mit Muenahme einiger wenigen alten Convertiten : Stiftung gen fur gang Durftige Convertiten mit jablteicher Samilie.

befonberen Einwilligung bes Bifchofs bebarf) famt ber beil. Communion folgt. Das Glaubenebefentnif, mel ches bie Convertiten in Oftreich und Ungarn ablegen, ift fein anderes, als bas bom Dapft Bius IV. porgefdriebene und bem Eribentinifchen Concilium gang gemafe. Ungeachtet man aber biefes Blaubensbefentnif gebruckt lefen fann, fo berricht both bei vielen Protestanten in Offreich und Ungarn bas Borurtbeil und die freche Berleumbung, baf bie Conpers titen in bem abgelegten Glaubensbefentnif ihren bisberis gen Glauben verfluchen und ihre verlaffene Rirche bers bammen, und fich bon ihren Eltern und Blutevermanbs ten losfagen, und viele Convertiten baben besmegen von ibren Unvermanbten bittere Unfechtungen und Bormurfe ju erbulben gehabt 6). In Ungarn ift bie Ablegung bes Blaubenebefentniffes burch bie Convertiten mit offentlis der Reierlichfeit verbunden. Gie geschieht bei jablreis der Berfamlung ber Gemeinbe und es mirb babei pon eis nem Priefter eine angemeffene Rebe gebalten. (Rumy.) Convex f. Concav.

CONVEXGLASER, CONVEXLINSEN heißen biejenigen Linfen, bet welchen bie Strablen nach ber Refraction convergiren, und welche baber in ber Ditte bicter finb, ale am Ranbe. Je nach ber Combination ber fpharifchen Oberflachen fonnen bier mehre Ralle Statt finden. Es fann namlich bie Linfe fo gefchliffen fcon, bag eine gerabe Linie, bon irgent einem Punfte jeber Blache nach bem Mittelpunfte ber Rugel gezogen, su welcher biefe Blache gebort, burch bie Linfe felbft binburch gebt. In biefem Ralle, mo bie Rugelmittels punfte auf beiben Geiten ber Linfe liegen, beift bie Linfe conver : conver.

Es fann aber auch bie eine Rlache ber Linfe eine Ebene fenn, bann gebt ebenfalls ber Rabius ber Rus gelflache burch bas Glas. Diefe Art Linfen beißt plans convere Linfen.

Enblich fonnen zwei Rugelfegmente bergeftalt coms binitt fepn, bag bie Mittelpuntte beiber Rugeln auf einer Geite ber Linfe liegen. Goll in biefem galle bie Linfe eine convere fenn, fo muß ber Saibmeffer ber Rugel, auf beren Geite bie Mittelpunfte liegen, gros fer fenn, als ber Salbmeffer ber anbern Rlade. Durch biefe Combination erhalt man concab convere Linfen, melde baufig auch perifcopifche Glafer beifen.

Der Dunft, melder in ber Mitte bes Rugelfege mentes liegt, beift Ditte ber Blache; biejenige Linie, welche burch bie beiben Mitten binburch geht, ift bie Ure ber Linfe. Geht biefe Ure burch bie Mittelpuntte ber beiben Rugelflachen binburch, fo ift bie Linfe gut

liber ben Weg, welchen bas Licht nach bem Durche gange burch biefe befolgt, f. ben Artifel Linsen. (L. F. Känutz.)

CONVEXSPIEGEL nent man biejenigen fpbaris fchen Spiegel, bei welchen ber Mittelpuntt ber Rugel, ju welcher bie reflectirenbe Blache gebort, jenfeite bies fer Rlache liegt. Uber ben Beg ber Etrablen nach nach ber Reflerion und lage bes Bilbes f. ben Mrt. Hohlspiegel. (L. F. Kümtz.)

CONVIVIUM, allgemeine Benennung eines ros mifchen Gaftmable, es fep baffelbe ein offentliches. ober eine Privatmablgeit unter Freunden; wie benn ber Romer in biefem vom Bufammenleben (a convivendo) entlehnten Musbrud felbft bor ber griechifchen Bes nennung συμπόσιον (b. i. Bufammentrinfen) einen ges wiffen Borgug ju entbeden glaubte. Cicero fagt bars uber: De senectut. 18 fin. Bene enim majores nostri accubitionem epularem amicorum, quia vitae conjunctionem haberet, convivium nominarunt; melius quam Graeci, qui hoc idem tum compotationem, tum concoenationem vocant; ut, quod in eo genere minimum est, id maxime probare videantur. Man bente babei nur an bie griechifden Musbrude ovunootor und ourdenvor, welche auch Cicero in ber gleis chen Stelle ad Divers, IX, 24, nent, Bergi, auch Quinfil, Inst. Orat. 1, 6, §. 44. — Bon Coena unters fcheibet fich Convivium in fofern, ale es ein allgemeis nerer Musbrud ift, mabrent an jenes Bort mehr fpeciell ber Begriff ber taglichen Dauptmablgeit fich fnupft; f. ben Artifel Coena am Gingange. Bas übrigens bort über bie Beichaffenbeit ber romifden Gaftmable im Ginzelnen bemerft worben, gilt baber auch eben fo gut von bem Convivium, und bebarf feiner befonbern Bieberholung. Es ift bies namentlich ber Rall auch bei gemiffen Beimors tern, welche bei convivium eben fo gut, als bei coena borfommen, insbesonbere bei bem Musbrud convivium tempestivum, womit ein ichon bor ber gewöhnlichen Zeit beginnenbes und uber biefelbe bis tief in bie Racht auss gebebntes Gaftmabl bezeichnet wirb, ber Musbrud bems nach nicht in gutem Ginne junachft aufgefaßt werben fann; f. meine Rachweisungen in Ereuger's Abrif ber rom, Antis quit, 6. 272. G. 334, nebft Gernbarb gu Cicer. Cat, s. de senectut, cap. XIV. init. pag. 86. hauptichriften über bie Gaftmable ber Romer find: J. G. Stuckii Anriquitatt. convivall. Tigur. 1582. Lugd. Bat. 1695. (in Stuckii Opp.) Jul. Caes. Bulengeri; De conviviis libri quatuor. Lugdun, 1627, und im imolften Banbe von Graevius Thes, Antigg, Romm., wofelbft auch Erycii Puteani reliquiae convivii priscietc. (Mediolan. 1596.) abgebruct find. Anderes außerbem führt gabricius an in ber Bi-bliograph, antiquar, cap. XIX. 6, 1, pag. 871 ff.

centrirt. Bei Linfen, welche ju guten Fernrohren ges nommen werben, muß biefes flets ber Sall fcon, Legt man burch ben Mitteipuntt und bie Mitte ber entfpres denben Biache eine Ebene, giebt bann bon jenem Punfte nach ben außerften Punften bes auf biefe Urt abges fcnittenen Bogens gerade Linien, fo beift ber bon ibs nen eingeschloffene Binfel bie Beite ber Linfe.

<sup>6)</sup> Daß in Ungarn fur Die Convertiten fets bas bom Dapft Bins IV. pergefdriebene tatbolifde Glaubenebefentniß galt, nicht Bas apotrophilde, Glasphemien enthaltenbe, welches ber aus Uns-garn erilirte protestantifche Prediger Anton Reifer in Ceutschs-land zuerft befant machte, und neutich Profestor Balb zu Roniges berg wieber bervorzog, bar ber gefehrte Abt Alexius Jore baneln in feiner Streitschrift "De liaeresi abjuranda quid etatuat Ecclesia Catholica? adveraus Paschale anni 1821 Academiae Regiomontanae in Prussia programma etc. Strigonit (Gran) 1822, 219 6. 8. hinlanglich bargethan,

CONVOLVULEAE. Diefe natürliche Bflantene familie, welche mit ben Golaneen verwandt ift, begreift Straucher und Rrauter in fich, welche, mit Musnahme pon Cervia Rodrig., burchgangig jur funften ginnefchen Rlaffe, und größtentheils jur erften Ordnung berfelben geboren, alfo funf Ctaubfaben und meiftens nur ein Dis ftill haben. 3hr Reich ift funflappig; bie Corolle regels magig, einblatterig, funflappig, ihr Caum gewöhnlich gefaltet. Die obere Camentapfel ober Beere ift menige facheria; bie Samen, bon geringer Angabl, enthalten im faft vergehrten Eineißforper ben Embryo mit entwichels ten, gefalteten ober runglichen Camenlappen. Die meis ften Gemachfe Diefer Ramilie baben abmechfelnbe Blatter, find Schlingpflangen, und enthalten, befondere in der-Burgel, einen bargigen, bittern Mildfaft, welcher purs girend wirft, baber find einige officinell; Die Murgeln anberer geben wegen ihres Behalts an Crarfemehl ein autes Rabrungemittel. Die Convolvuleen machfen in gröffter Berbreitung swiften ben Benbefreifen, both foms men fie, obicon in geringer Anjahl, auch in ber gemas figten Bone bor. Bu biefer Familie geboren bie Gattuns gen: Cervia Rodrig., Polymeria R. Br., Retzia Thunb., Humbertia Commers., Convolvulus L., Murucua Aubl., Maripa Aubl., Breweria R. Br., Bonamia Thouars., Porana Burm., Fabiana R. et P., Navarretia R. et P. (?), Erycibe Roxb., Cortesia Cav., Argyreia Lour., Menaïs L. (?), Neuropeltis Wall., Evolvulus L., Reinwardtia Spr., Lonchostoma Wikstr., Cressa L., Dichondra L., Falkia L., Cuscuta L. und Reichelia Schreb. (A. Sprengel.)

CONVOLVULUS L. Gine Dflantengattung aus ber naturlichen Familie ber Convolvuleen und ber erften Drbnung ber funften Linnefchen Rlaffe. Char. Der Reld funftheilig, nacht ober mit Stugblattden verfeben; bie Corolle gloden , ober trichterformig mit gefaltetem Caume; bie Rarbe fnopfformig, gelappt, ober gefpals ten; bie Samentapfel eins, sweis, breis ober vierfaches Die Gattungen Ipomoea L., Calystegia R. Br. und Macrostemma Pers. (Calboa Cav.) find nur burch febr fcmantenbe Charaftere, Die getheilte ober ungetheils te Darbe, bie eins bis vierfacherige Camentapfel, unb bie Unmefenbeit ober bas Tehlen ber Stupblattchen von Convolvulus ju unterfcheiben. - Die meiften Arten bies fer Gattung find Schlingpflangen (Binden), einige Straus der und baumartige Gemachfe; am haufigften find fie in ber beißen und marmen Jone. Bis jest find ungefahr 350 Arten befant, bon benen befonbere zwei ihres Rus Bene megen bemerfenemerth finb: 1) C. Jalappa I., eine mericanifche Chlingpflange mit bergformigen, breis bis funflappigen, buchtigen, runglichen, fleifbehaarten, unten etwas filgigen Blattern, ablangen, flumpfen, ets mas geferbten Blattlappen, meift breiblumigen Bluthene ftielen , ausgeschweift lappigem Eprollenfaume, molligen Camen und fnolliger Burgel, welche als echte Jalappens wurgel ein treffliches Armeimittel liefert. (Ipomoea Jalappa Rom. et Schult., macrorrhiza Mx. - 266. Ann. du Mus. II. t. 40. 41.) Ebenfalls officinell, aber wenig im Bebrauch find auch bie Burgeln von Conv. Mechoacanha Vitm. aus Brafflien, C. Turpethum L. aus Dffs Repertor. f. b. Pharm. XV. 3,)

2) Convolvulus batatas I., Batatenwinde, eine in beiben Inbien einheimifche Pflange, beren Burs gelfnollen (Bataten, Pataten, ameritanifch u. fpas nifd Batatas, Camotes, Ajes; portugief. Inhame; engl. Potades, ober bermubifche, auch fpanifche Erbapfel; bollanb. Pattaten) burch gafern mit einans ber jufammenhangen , langlich, meift etwas frumm, ets ma ein Pfund fchwer, außen roth, innen gelblich, auch wol gang weiß, febr jart, egbar find und faftanienartig fcmeden. Gie werben in Oft: und Weftinbien, fo wie in Spanien und Portugal, mit Bortheil angebaut, und wie Rartoffeln gubereitet berfpeift. Abgefocht vers fenbet man fie auswarts als Lederbiffen; fie fcmelgen faft im Munbe. Dan ift fie entweber allein ober jum Bleifch, ober unter anbern Gemufen, auch wol mit DI und Effig ale Calat, ober mit Butter gu Brei gefocht. Getrodnet und jerfloßen geben fie ein gutes Debl ju Brob. Die Beffinbier bereiten baraus mit Buder burch Gabrung ihren Dobby, ein fcmadhaftes, geiftiges Getrante, bas nicht beraufcht, aber fich nicht langer als vier ober fünf Tage balt.

In England und Leutschland ic. hat man bie Batasten ju cultiviren versucht; boch balt bie Pflange, als perennirend, ben Winter nicht aus; (vergl. h. Matters Raturgeschichte ber Bataten, Wien 1825, 8.).

j Convolvulus s. Ipomoca Islapa Dezfont., ifi jen Windenart in Sudametifa, befondert um Jalapa oder Aalapa in Mexico, und in Wera Erux, Fiorida und Arvilina, don der bie fcon 1562 don Dobal at erwöhni Arvilina, don der Jalapae, berflamt, deen Abs tunft men fonft von Mirabilis Jalapa L., Mir. longiflora L., ober von Mir. dichotoma L. berleitete.

Gie fomt ju und entweber als gange, ungetheilte, fcmere, bichte, rungliche, verfchiebentlich große, meift rundliche ober birnformige ABurgel , ober ber lange nach gefpalten in 2-4 Stude, ober in runbe Scheiben ges fchnitten. 3bre außere Rinbe ift runglich und fcmarge grau, innen ift fie buntelgrau, mit buntelbraunen ober ichmarglichen, glangenben, concentrifden Streifen burchs gogen, feft, fcmer, bon eigenem Etelgeruche und abns lichem , fcharfem , fragenbem Gefchmade. Berwerflich find bie meiflichen, leichten, leicht gerbrechlichen, berg moberten, fchimmlichen und wurmflichigen Burgelftude. Colche, aus benen bas barg fcon mit Weingeift ausges jogen ift, fallen im Bruche nicht mehr ftreifig, fonbern burchaus gleichbraun aus, und geben mit Weingeift wes nig ober gar fein barg. Die betrügerifch eingemengte Raunrubenwurgel (Bryonia alba) unterfcheibet fich leicht burch ibre bleichgelbe Rarbe , ibre ringformigen Streifen, ibr fcmammiges Gewebe und ibre Leichtigfeit.

" Sundert Pfund echter, guter Jalappe gaben Dorfs furt nach berimaliger Austichung mit Weingeift 114 Pforeines gerreibliches Barg, und aus ber ruchftanbigen Blufs figfeit erhielt er noch 365 Pfb. bicken mafferigen Extracts.

Mach Cabet be Gassischen 500 Gran bestehen 500 Gran berselben auf 24 Massisch 30, dan, 220 anmingen Extracts, 12,6 Statrmehl, 12,6 Pflangneisweiß, 1,46 Deitz saire, 4,02 phosphori, Kalt, 8,118 satzlauren Kait, 0,2 sait, Kalt, 1,882 bassisch folient, Kalt, 2, fohien, Kurt, 0,105 sohien. Elsen, 2,7 Kiesterbe, übrigens Eppuren von schweister, tohen, Statteretbe, Elses saire, Sant, 2, der glutter, 3, der glutter, 4, der glutter, 2, der glutter, 4, der glutter, 2, der glutter, 4, der glutter, 2, der glutter, 2

5. G. G. Geeler fand in 500 Gir. 24 Waffer, 30 Getafruch, 13,6 Einseiffen, 78 Bummi mich aphelaurem, pbosophor, und schwefelf. Rali und Kalssalia, 89,5 gee lind fredenden Errectivsche mit etwas salignarem Kali, 12 Hyssisiauren kalistan. Kalt mot still genarem Kali, 12 Hyssisiauren kalistan. Kalt mot still genarem Kali, 25 hyssisiauren, 2,5 salignaren Kali, 23 hyarthar, 16 Weiche harr, 5,5 phosphort. Lastrebe, 2 bergl. Kalterbe, 16 Kassisiauren Kalistan. Salignaren Ka

wie iff, als Purgirmittel, nur angegeigt: bei schlen, wein griphern, phigmatischen Naturen, bei Bridgeit des Darmfanals atrophischen obkaturen, bei Bridgeit des Darmfanals atrophischen ober epilepilifete Ainber, und wonfersichtigen, melancholische und tobliech eiger Greife, bei Würmern neben wurmwörigen Witteln, Entjambliche, der auch feroburtisch Datelpil, Reigung zu Stuanhöufungen und Krämpfen im Unterliebe, Butte füge und zu geoße Tordenbeit des Körperts verbieten ger abetu ibren Gebrauch. Gebr gern läßt sie Tordenbeit ber Darme und Defleuctionen guräd. In steinen Gebrauch bürfte sie febr wirffam seyn bei Torpiblat der Netvenges flechte und Drame des Aluterliebes.

Bum Purgiren gibt man fie Rinbern gu 6 - 12, Ers wachienen gu 15 - 20 Gr. in Pulver, mit Juder a. abs gerieben; bei Wurmern befonder mit Calomel, Zittwers famen, sonft auch mit Mittelsalgen, Rhabarber, Genna

ic., jur Berbefferung bee Geschmads aber, und jur Ber, butung bon Leidweh und Bladungen mit einem Olguder ic., und last viele schleimige Getranke ober Fleischbrühe, Kaffer ic. nachtrinken.

Praparate: Pulv. laxans Dan., für Ermache fene ju 80-40 Gr.; - Edinb. ju 2-8 Cfr. - Extr. Jalapae Lipp., ift entbehrlich. - Tinct. Jalapae Edinb., ein fehr unficheres Mittel. - Resina Jalapae s. Jalapina, Jalappenhary, gewöhnlich in gebrehten Stengelden; troden, außen riffig, burchicheinenb bell, fart, wie Jalappe riechenb; in Beingeift leicht und gang aufloslich, barf es bas bamit angeriebene beife Baffer nicht braunen. - Bei ber trodnen Deftillation gibt es, nach Cabet, fein Gas, fonbern blos 28 Proc. DI, 62 Baffer und Effigfaure, nebft 10 Roble und bars gigen Rudftanbe. Es fcheint baber Bafferftoff, Gauers ftoff und Roblenftoff in folden Berhaltniffen gu enthalten, als gerabe gur Bilbung jener Stoffe erfoberlich finb. -Das fau fliche ift insgemein nicht geborig ausgewaschen. ober abfichtlich mit mafferigem Extracte, Jalappenpulvet tc. berfalfct, ober mit ichlechtem Brantwein ausgezogen, und fallt bann bunfler, unburchfichtig aus, mirb an ber Buft feucht, ober ift immer fchmierig, Bei ber Mufidfung in Beingeift bleibt ein unaufloslicher Schleim liegen. Das mit Colopbonium, Guajathars, gemein. Dars ober Dech, Terpentin ic. berfalfchte riecht auf Glubfoblen barnach; ober man lofe etwas bavon in fo wenig Alcohol wie mogs lich auf, gerfete bie Muflofung mit Baffer, und giefe gu ber mildigen Fluffigfeit fo viel Atlange, bis ber Riebers fchlag fich wieber aufgeloft bat, tropfle bann noch etwas ABlauge gu; ift bas harg rein, fo bleibt alles belle; int Begentheil entfeht ein Rieberichlag, meil bie gebilbete Colophoniumfeife grar in Baffer, aber nicht in Ablauge loblich ift. - Reiner, mithin rothlich braun, nicht femarg, nicht gerbrechlich, noch gabe, bagegen im Bruche glangenb, und im Beingeiffe gang aufloslich, fallt bas vom Mpotheter felbft gefertigte Jalappenbary aus, j. B. nach Gobel's Dethobe im Archiv bes Apothefervereins sc. 1. 4. 6. 311 sc. - Uberhaupt lagt fich bas barg leichter und bequemer nehmen, ale bas Bulver, jugleich aber beffen Menge ficherer bestimmen. Dan gibt es Rins bern tu 2-5, Ermachfenen tu 6-10 Gr. porquagmeife mit Gigelb ober Manbelol, Mimofengummi unb Budet ju einer Emulfion abgerieben. Das etwa barauf erfols genbe Leibichneiben lagt fich burch fleifiges Dachtrinten bon Graupenichleim, Dafergruße ic. leicht perbuten ober beben; fur Erwachiene und weniger reitbare Berfonen pafit auch die Villenform mit Geife und Calomel. - Sapo Jalapinus Bor., braunlich grau, gerieben weiße grau, in Weingeift und Baffer gang ibelich, und von jalappenharzigem Geruch und Gefchmad. Gie ift bas ficherfte und bequemfte Praparat für Rinber ju 2-8, für Erwachfene gu 10 - 15 Gr. in Baffer und Beingeift ges toft, ober in Emulfion, in Pillen. - Pilulae laxantes Bor., 12 - 20 Gran für Ermachfene.

4) Convolvulus Mechoacanha L., weiße Jas lappe, eine perennirende sidamerifanische Windenart, beren Wurgel, radix Mechoacanhae, wir in großen, außen mit einer grauen Rinde umgebenen, innen weißen ober meifigelblichen, feften, gerreiblichen, aber nicht ichwammigen, geringelten, geruchlofen, fußlich fcmedens ben Echeiben erhalten. Cabet be Bafficourt fanb barin 2 Droc. blige Cubftang, 50 Ctartmebl, 2 Pflane geneiweiß, 16 maffer. Ertract, und 80 eines in Baffer und Beingeift loslichen Rudftanbes, aber feln Sarg. Sie bat alfo wenig Abnlichfeit in ibrer Bufammenfegung mit ihrem Familiengliebe, ber Jalappe, und boch wirft fie, wie biefe, nur nicht fo braftifch , mithin bebarf man faft feche Dal mehr bavon, wodurch fie in ihrer Unwens bung febr unbequem und miberlich mirb.

5) Convolvulus Scammonia, eine in Offinbien und im wefflichen Mfien, befonbere in Sprien, auf ber Infel Mbobus ausbauernbe Binbenart, aus beren oben quer burchichnittener Burgel ein Milchfaft flieft, unb, an ber Conne erbartet, bas Gcamoniumbarg barftellt, woron im Sanbel 3 Corten porfommen: 1) bas aleps vifche (Scammon. Halepense), Die befte Gorte; 2) bas imprnaifde, und 3) bas antiodifche (f. une

ten ben Artifel Gcammoniumbarg).

6) Convolvulus scoparius L., wobon eigentlich bas officinelle Lign. Rhodii famt, welches wegen fel nes mefentlichen Dis (Ol. ligni Rhod.) jum Rauchers werf taugt, bat mehr bas Unfeben eines Ginftere, als einer Binbe, und fomt, nach Buch, nur auf ben canas rifden Infeln, befonbere auf Teneriffa bor.

7) Convolvulus sepium, Baunwinde; Chevals lier fant barin eine in Ather losliche fette Materie, ets ne abnliche in fochenbem Alcohol losliche, bei bem Ers talten fich abicheibenbe Gubftang, 5,02 lagirenbes Sart, meldes aber bas Jalappenbarg nicht erfeten fann, Eis meiß, Buder, Gummi, effigfaur. und falifaur. Ummos nium nebft fcmefelfaur. Ralt, in ber Miche fohlenfauers liches, fal; und fcmefelfaur. Rali, foblens, fcmefels und phosphorfaur. Ralt, Gifen, Schwefel und Riefels erbe. - Debr vom obigen Burgirbarg enthalt Convolvulus arvensis; (f. oben. Bergl. Buchner's Repetor. f. b. Pharm. X VI. 8.).

8) Convolvulus Soldanella L., Meerwinbe, an ben engl., friesland. ic. Geefuften, mit frautartigem Stengel und nierenformigen Blattern. - Man gebrauchte fonft bas Rraut, als ftarfes Burgirmittel, in BBaffers

9) Convolvulus Turpethum L., eine ausbauernbe Pflange auf Zeplon in feuchten , fchattigen Gegenben , bes ren lange, colinbrifche, frummaftige, aufen braune, frifch milchfaftige, fuglich, binterbrein flechend und wie brig ichmedenbe, troden faft gant gefchmadlofe Burgel. nach Boutron: Charlarb \*): Dary, eine Bettfubffang, ein fluchtiges DI, Ciweif, Gasmehl, gelbes Pigment, Polifafer, freie Apfelfaure, fcmefel , fals und baffis iches toblenfaur, Ralt, phosphor. , und foblenf. Ralt unb Eifenorph enthalt. Gie wirft, gleich ber Burgel von Convolv. Scanumonia, farf braftifch, ju 10-80 Gr. in ber Bafferfucht ic., noch ftarfer bas bargige Ertract baraus ju 12 Gr. Beibe Mittel find jest vergeffen. (Th. Schreger.)

\*) 3n Stoljes Berl. Jahrb. f. b. Pharm. XXIV, 2, 6.88 x.

CONVOY. Ein Rriegeschiff, bas Rauffahrteis fchiffe begleiten muß, um fie gu befchagen. - Dan bers ftebt auch unter biefem Musbructe bie gange Rauffahrteis Rlotte , nebft bem Geleitschiffe berfelben. Die Rauffabry teis Chiffer erhalten bon bem commanbirenben Officier am Tage ber Mbfabrt Berhaltungebefeble, Geonbriefe genant, welchen biefelben punttlich folgen muffen. (Braubach.)

Convulsion f. Krampf. Convulsionairs f. Jansenisten.

CONWAY, ein Bluf in ber engl. Lanbichaft Bales, welcher die Shire Caernarvon und Denbigh fcheibet, und bei Aberconway in bas trifche Deer geht; er burchflieft ein febr angenehmes Thal.

CONYZA L. Gine Pflangengattung aus ber Brups pe ber Rabiaten, ber naturlichen Samilie ber Compositae und ber greiten Ordnung ber 19ten ginnefchen Rlaffe. Ihr Charafter beffebt in einem bachtegelformia: fcuppis gen gemeinschaftlichen Reich, nachten Kruchtboben, breis gefpaltenen, faft zweilippigen Strablenblumchen und bags riger Camenfrone. Die 130 befanten Arten biefer Gats tung, theile ftrauchartige, theile frautartige Bewachfe, fommen am banfigften in ben beifen unb marmen ganbern aller Belttheile bor, nach ben Bolen gu nehmen fie ims mer mehr ab, fo baf in Teutschland nur noch eine Mrt. C. squarrosa L. einheimifch ift. Dies ift ein perennirens bes frautartiges Gewächs mit gottigen Blattern, von bes nen bie untern eiformig ablang und gefagt, bie obern abs lang slangettformig und glattranbig finb, mit gufammens gefetten, am Enbe bes Ctengels flebenben Dolbentraus ben und abftebenben Schuppen bes gemeinschaftlichen Rels ches. 266. Fl. dan, t. 622. Engl. bot. 1195.

(A. Sprengel.) CONZ, ein Dorf, 11 Stunde oberhalb Erier, wo bas fcone Erieriche Thal gegen Guben fich enbigt, liegt am Einfluffe ber Gaar in die Dofel, und ift biftos rifch merfwurbig, weil bier bei ber fleinernen Bruce über bie Gaar ber frangofifche Marfchall Erequi im 3. 1674 eine enticheibenbe Schlacht gegen bie Teutichen berlor. Die altern Diftorifer unfere ganbes (Meelbaum, Bros wer), auch die folgenden feben ben romifchen Ort Cons cionacum an ben Ginfluff ber Gaar in bie Dofel, borts bin, wo jest Cong liegt. Dier, fagt Meelbaum, fins ben wir bie Refte eines faiferlichen Sommerpalaftes, bier an biefer ichonen Stelle, wie feine im gamen Dofels thale ift. Unbezweifelt ift auch, baß bas alte Concionas cum nicht febr entfernt bon Erier lag; benn wir miffen. bag Raifer Balentinian 1., nach einem gu Erier verfundes ten Befege, am folgenden Tage ein anberes ju Concionas cum befant machte. Der gelehrte Tefuit. Mleranber Bilt beim bat aber bieruber eine anbere Bermutbung. Die bier boch auch beigebracht merben muff. Da, mo jest Cong liegt [fagt er in feinem banbidriftlichen Bers fe 1)], find noch anfehnliche Refte romifcher Gebaube gu feben 2); aber es (pricht nichts bafur, fabrt er fort, baff

<sup>1)</sup> Luxemburgum Romanum betitelt. 2) Biltheim hat ihren bamaligen Buftand (im 17. 3abrb.) une in Beidnungen interlaffen, Allerdings waren fie bamate noch bebeutenb. In une fern Sagen finden wir taum Die Stelle mebr.

es ein einziger Palaft gewefen fcp. Much bie Ableitung bes Ramens bestreitet er 3), und balt vielmehr bafur, baf ber Ort Conteren im Luremburgifchen bas romis fche Concionacum gewefen fep. Rabe bei biefem Dorfe, fagt er, beffen neuer Dame naber verwandt mit bem als ten ift , flieft ber flare Bach Gire burch ein icones und fruchtbares Thal. Richt weit bon bem Bache, auf einer Erbobung, find Refte romifchen Gemauers in febr großer Musbebnung gu feben. Da fand man von jeber berrlich gearbeitete Untifen. Lange ber einen Geite bes Thales jog bie romifche Strafe borbei, welche bon Dalbeim (Castrum Dalaheimianum) nach Erier geführt mar. hierbin alfo fest Biltbeim bas eigentliche Concios nacum. Bon bieraus, fagt er, fonten ble Imperatoren in einem balben Tage gemachlich nach Erier reifen - bler maren fie bem Castrum ju Dalbeim in ber Rabe - bler maren fie in ber Mitte vieler Straffen, und fonten leicht ibre Befehle nach allen Geiten fenben - bier fonten fie auch, in biefer ftillen freundlichen Datur, von Beit gu Beit ber Rube leben 4).

Es find und vier faiferliche Berordnungen befant. melde Balentinian I. im Nabr 371 gu Concionas

cum erlaffen batte 5).

Wyttenbach.) Conz, K. Ph., f. bie Rachtrage gu C.

CONZA. Das Land Conga im jenfeitigen Brins cipato bon Reapel, enthalt Die Rirchfprengel bon Cons 1a, Bifaccia, Gt. Ungelo be' Lombarbi, gaces boina und Monteverbe, jufammen mit 58,031 E. - Die Gtabt Conta, bor Mitere Compfa, auch Coffa , murbe i. 3. R. 498 in eine romifche Colonie bers manbelt. Im Mittelalter war fie eine fo betrachtliche fes ftung, bag unter anbern Bedingungen, welche Rarl b. Gr. bem Beneventifchen gurfien Grimoalb vorfchrieb, auch biefe mar, bie Ringmauer von Conja ju fchleifen. 3m 9. 987 murbe bie Stabt burch ein Erbbeben permuffet. blos in einer Rathebrale, einem Birthebaus und wents gen elenben Bobnungen. Die burgerliche Gerichtsbars feit ift in ben Sanben bes Ergbifchofe, welcher in Ct. Unbreg, einem ibm jugeborigen Leben, feinen Gis

murbe am 27. October 1728 1) ju Marton, einem Dorfe

und bat fich feitbem nicht wieber erholt. Gie befteht nun bat. (Rach Galanti.) COOK, Jacob. Diefer ausgezeichnete Geemann 3) In unfern Chroniten bee 12, 3abrb, bieg bie Gaarbrude bei Cens pons Conctus, und bas in ber Rabe liegende Dorf Concha ober Conchum. Den Schluß, bag Concha aus Concioanderen entftanden fen, will Biltheim nicht gelten laffen.

4) 6. Erieriche Ehronit, gebruar 1821, wo ich biefe Meis nung Biltheims aufgestellt babe.

5) Ce waren folgende: IV. Cal. Jul. De omni agro deserto an Crescentius, Vic. Africae; 111. Cal. Jul. De custodia reorum an Probus, Praef. Praet.;

pelius, Praef. Praet. ; und Vil. Cal. Sept. De naturalibus filiis et matribus eorum an ben Ramtiden: 1) Go geben feinen Geburtetag Kippis Life of Capt. Cook. T. I. p. 2. Rees in ber Cyplopiidia und Rossel in ber Biographie universelle an. Lichten berg in feiner Biographic Coe's Georg Christoph Lichtenberg's vermifchte Schriften. 8. Thi. IV. gen 1802. G. 30) nent ben 3. Devember, an welchem Coot nach Kippis 1. 1. getauft murbe, wie biefes aus bem Kirchenbuche

IV. Cal. Aug. De denuntiatione vel editione rescripti an Am-

ju Marion fich ergibt.

im norblichen Theile von Dorffbire geboren. Gein Bas ter, Jacob Coot, mar Rnecht auf bem lanbe (servant in husbandry) und zeichnete fich burch Ehrlichfeit und Bleis aus. Mis unfer Jacob 8 Jahr alt mar, übergab Gie Thomas Stottom, ein reicher Gutebefiger in ber Begend, bem Bater bie Bermaltung ber Meierei Mirps Solme. In ber Chule ju Apton lernte Coof auf Roften Cfottow's lefen und bie Anfangegrunde ber Arithmetit, feine Bilbung ers fredte fich alfo nicht weiter ale bie eines jeben Sandwers fers. Doch nicht 13 Nabr alt, fam er ju einem Raufmann Sanberfon ju Staithe, in ber Dabe von Damcaftle unb Bhitbp, in bie Lehre. Aber ichon bon Jugend auf hatte er eine grofe Borliebe fur bas Sceleben gehabt; als er fich baber mit feinem lebrberrn beruneinigt batte, fo berließ er biefen und ging ju ben Chiffsberten John und henry Balfer aus Bhithy auf fieben Jahre in bie lebre; bie Schiffe, auf welchen er biente, murben bauptfachlich jum Roblenbanbel an ben englanbifchen Ruften gebraucht. Rach Berlauf feiner lebrjabre biente er als gemeiner Das trofe, bis er julett auf einem Schiffe von John Balter

Bebilfe bes Schiffers (mate) murbe.

Als beim Unfange bes fiebenjahrigen Rrieges große Rachfrage nach Geeleuten war, befant fich bas Schiff, auf welchem Coof biente, jufallig in London; um bem Preffen gu entgeben, bielt er fich einige Beit verborgen, trat aber fpater ale Freiwilliger in fonigliche Dienfte. Co fam er auf ben "Abler," welcher bamale unter bem Commando bes Capitan Samer fand, über welches aber balb barauf Capitan Pallifer ben Befchl erhielt. Sier geichnete er fich burch feinen Duth und feine Thatigfeit aus und er trat baber im Dai 1759 ale Schiffsmeifter (Master) auf ben "Dercurp." Diefes Chiff mar nach Morbamerifa bestimt, mo es mit ber glotte unter Gir Charles Gaunbers gufammentraf, welcher in Gemeins fchaft mit ber landmacht unter bem General Boolfe Quebec belagerte. Da es nothig mar, ben Gt. forenge ftrom swiften ber Infel Orleans und bem nordlichen Ufer genau ju fonbiren und biefes im Ungefichte bes befeftigten Lagers ber Frangofen ju thun, fo murbe Coof vom Capis tan Pallifer ju biefer gefahrlichen Unternehmung empfobs len. Unter vielen Gefahren vollendete er biefe Arbeit gur großen Bufriebenheit feiner Borgefesten. Bor biefer Beit bat er mahricheinlich nie gezeichnet, auch wol überhaupt feine Rentniß bes Beichnens befeffen. In ber Folge nahm er auch noch biejenigen Theile bes Stromes unters balb Quebec auf, beren Beichiffung mit vielen Schwierias feiten und Befahren berbunben ift; auch biefe Arbeit murbe mit feinem gewohnten Bleife ausgeführt und als biefelbe vollendet mar, murbe feine Charte bed Ct. Los reniftromes mit ben nothwendigen Condirungen und Uns meifungen fur bie Befchiffung berausgegeben. Dieje Charte mar fo genau, bag man in ber golge feine neue Mufnahme fur nothig gehalten bat.

Mach ber Eroberung Quebece ging Cool ale Mafter auf ben "Rorthumberland." Das Schiff überwinterte in Salifar; bier fubirte er Geometrie und Mitronomie mit größtem Eifer. 3m Geptember 1762 ging biefes Echiff nach Rem Boundland und Coof nahm hier ben bas fen pou Placentia mit einem folden Bleife auf, bag ber Capitan (fpater Mbmiral) Grabes, Gonbernehr ber Ins fel, auf ibn aufmertfam murbe. Der Gouberneur faßte eine bobe Meinung von feinen Gefchidlichfeiten und Diefe wurde vollfommen burch bas übereinftimmenbe Beugnig aller Officiere, unter welchen er gebient hatte, beftatigt. Da chem er fich bei feiner Rudfebr and England im Jabs re 1762 berheirathet batte, ging er im Frublinge 1768 mit bem Capitan Graves nach Remfoundland, um bie Ruffen biefer Infel aufzunehmen. Er vollenbete bis jum Sabre 1767 bie gange jubliche und ben größten Ebeil ber norblichen Rufte und gab nach und nach Specialdarten beraus; es erichienen biefelben in 8 Blattern bei Steffes tp6, Durry ic. "Man barf, fagt Lichtenberg 2), biefe Blatter nur fluchtig anfeben, um über bes Dannes Bleis ju erftaunen. Die Menge ber großeren Deerbufen , fleis neren Buchten, Sanbbante, Riippen und Abweichungen ber Magnetnabel, bie er angegeben bat, welches obne Deffung ungabliger Binfel und ein beftanbiges Peplen mit bem Burfblei nicht gefcheben fonte, ift außerorbents lich. Dabet ift bas land an ber Rufte fcbiecht bewohnt. bochftens find ce Fifcher und Solibanbler, bie meber Mders ban noch Biebjucht treiben, bie fich ba aufhalten. Das Innere bes ganbes bewohnen noch bie alten Eingebornen, ein wilbes ungefelliges Bolf, und in bem norblichen und norbweftlichen Theile ber Infel find bie ungefchlachten und oft treulofen Esquimaur. Frifche Lebensmittel mufs fen alfo burch bie Sifdherei und Jagb berichafft werben. Die erftere überließ Coof feinen Matrofen, Die lettere übernahm er felbft und er fam niemals ohne Banfe , Ens ten und andere Bogel, womit bie bortigen Ufer und Bels fen oft gang bebedt finb, reichlich beladen gurud. Muf einer biefer Jagben batte er bas Unglud, bag einmal fein Pulverborn, eben ale er es in ber Sand batte, Fener fing, ibm ben Daumen ber rechten Sand jerfchlug unb emige anbere Ringer befchabigte. Die Bunbe murbe mar burch ben Chirurgus von einem ber Rriegefchiffe, bie jur Bebecfung ber Sifcherei bort immer liegen, balb gebeilt, allein Coof fonte fich boch beim Schreiben bes Daumens nun nicht mehr bedienen und hielt feit ber Beit immer bie Reber gwifchen bem Mittel , und Beigefinger. In miefern er ben Berluft guter Gefellichaft bort empfuns ben haben mag, lagt fich nicht beftimmen, ben bon Bes machlichfeiten bes lebens bat er wenigftens nicht gefühlt. Er bebiente fich vielmehr biefer Belegenheit, feiner Spars famfeit , bie er oft gu weit trieb , gang nach eigenem Gnte bunten nachzuhangen und verfagte fich auch noch bie ges meinften Bequemlichfeiten. Er trant 1. B. feinen Thee niemals mit tem auf ben Schiffen gewohnlichen Speifes ander, fonbern, um jenen ju erfparen, mit fcmargem Corup; ja fogar bie Talglichter, bie ibm boch bie Regis rung vergutete, brante er nicht, fonbern bafur ben Thran, ben man aus Geebunbefett fcmoly. Diefes muß freilich sum Theil mit aus feiner niedrigen Erziehung und ben Uns gewohnheiten aus einem Stanbe, ben er faum berlaffen batte, erffart merben, bag aber boch noch etwas mebres mit barunter flecte, fieht man icon barans, baf er g. 3. megen feines gerichellten Daumens, als ein in foniglichen

Dienften Bermunbeter, eine fabrliche Bergutung von 4 Bfund Sterling aus ber Raffe annahm, in welche jeber Matrofe, er biene auf toniglichen ober auf Rauffahrteis Schiffen , monatlich von feinem Gebalte 6 Pence bejablen muß, um frante und bermunbete Geeleute baraus gu pflegen."

Babrent feines Anfenthaltes an ben Ruften bon Remfoundland beobachtete er am 5. Muguft 1765 cine Connenfinfternif und leitete baraus bie gange biefer Ins fel ber. Die Mbhanblung, welche er bieruber ber fonige lichen Gocietat mittheilte (Philos, Trans. Vol. 57, p. 215.) erwarb ibm ben Ramen eines gnten Dathematifers.

Mber mabrend biefe bieberigen Arbeiten nur bagn bienten, unferem Idmes Coof ben Beifall feiner Borges festen und bie ftille Unertennung feines Fleifes bei ben nach Rorbamerifa gebenben Schiffern ju erwerben, fo trat er jest in eine Laufbabn, welche ibm bie Bemunbes rung ber gangen gebilbeten Belt verfchaffte. Eine neue Periode begint mit ihm in ber Gefchichte ber Geographie, er lebrte neue fander und neue Bolfer fennen; er lofte Probleme, um welche man fich feit langer Beit geftritten batte; er jeigte, wie man Blibe behandeln muffe, und wenn auch alle biefe Entbedungen nicht gemacht maren, wenn er feinen einzigen neuen Relfen aufgefunben, feis nen einzigen Punft genauer beffimt batte, als feine Bors janger, fo murbe er fich fcon baburch einen bleibenben Damen erworben baben, bag burch feine Bemubungen bie Bermuftungen burch ben Scorbut auf Schiffen verbins bert murben. Babrenb auf ben fruberen Gee Reifen in ber Regel mehr als bie Salfte ber Mannichaft fiel, brachs te es Coof babin, baß gegenwartig biefe Rrantheit fich faum auf ben Schiffen jeigt, baß große Erpebitionen obne bebeutenbe Berlufte vollenbet werben, ja bag jest jabrs lich eine Angabl bon Schiffen ohne große Borbereitungen und ohne Burcht bie Erbe umfegeln 3).

Berfen wir einen Blid auf bie fruberen Geereifen, fo werden wir finden, baf biefe in einer gang anberen Mbs ficht unternommen murben, als bie in neueren Beiten. Bei ben alteren Reifen, beren Uberficht uns noch furglich Davarete in feiner trefflichen Einleitung gu ben Reifen bes Columbus gegeben bat, batte man nur ein Los fungewort "Gold." Dur bortbin ging man, wo Gold gu fuchen mar. Beil man ftete nur biefes ober anbere toftbare Probucte fuchte, fo famen bie Reifenben fete mit bem Borurtbeile an, bag bort welches porbanden fen. und wenn bie Eingebornen es nicht in binreichenber Denge bringen fonten, fo maren Dorb und Bermuffungen bie Rolge bavon. Baren auf biefe Mrt Bolfericaften faft gang gu Grunde gerichtet, fo tamen bie Beiftlichen, welche unter bem Beichen bes Rreuges und mit ben Worten ,, Liebe und Demuth" im Munbe, biefelben vollig vertilgten. - Go murben bon Cpanien und Portugal, England, Danes mart, ben bereinigten Dieberlanden und anbern Staten mehr ober weniger große Reifen unternommen. Aber am

<sup>3)</sup> Man lefe nur altere Reifen, j. B. von Un fon und vers gleiche Diefe mit neueren. Der einzige mir befante Reifenbe neues rer Beit, auf beffen Schiff ber Gforbut mithete, ift Baubin, wer aber bie Erzablung Perone von Diefer Relfe gelefen bat, wirf wiffen, wie ichleche biefer feine Mannichaft behandetee.

Erft Ronia Beorg II. mar es, melder folde Reis fen aufe neue anftellen lieft. Ein lebbafter Ginn fur bie wiffenfchaftliche Bebandlung ber Geographie mar aufges regt worben. Durch bie Arbeiten bon bugbenius und Demton mar bie Geftalt ber Erbe theoretifch beffimt worben, einzelne Erfahrungen ichienen biefen Unfichten gu widerfprechen, es wurden baber genauere Deffungen angeftellt und bicfe Mufgabe geloft. Aber fo wie flete in ben Biffenfcaften eine Entdeckung eine Reibe vermanbs ter Phanomene and licht giebt, fo machten auch bier bie mathematifche und phpfifche Geographie bebeutenbe forts fcritte. Beorg II. und forb Canbwich, einer bon ben Lorbe ber Mbmiralitat, hatten ben größten Gifer, bie geographifchen Rentniffe ju erweitern, zwei Erpebitios nen gingen nach ber Subfonebai; Boron, Ballis und Carteret begannen im 3. 1763 Reifen um bie Ers be, nur in ber Abficht, unfere Rentnif ber Erbobers

flache ju berbollftanbigen. Da murbe im Jahre 1769 ber Durchgang ber Benus bor ber Connenscheibe erwartet und felten bat fich mol ein fo allgemeiner Gifer jur Beobachtung einer aftronomis fcen Erfcheinung gezeigt, ale bier; gelehrte Befellfchafs ten fenbeten einzelne ihrer Ditglieber nach ben entferntes ffen Buntten ber Erbe, Regirungen unterflutten reifenbe Mitronomen auf bas reichlichfte. Unb fo foberte benn auch bie fonigliche Gocietat ju London ben Ronig im Fes bruar bes Jahres 1768 auf, eine Erpedition nach einer Infel ber Cubfee gu fchiden, um bort ben Durchgang beobachten ju laffen. Dit ber größten Bereitwilligfeit marb biefe Roberung bewilligt. 216 Beobachter murbe bon bem Gecretar ber Abmiralitat, Stephens, unb bem Gir Dugh Dallifer ber bisberige Schiffemeifter und Landmeffer bei ber Momiralitat, Coof aufe brins genbfte empfohlen; Diefer felbft burch bas Patent bom 25. Ral 1768 jum Lieutenant in ber foniglichen Marine ernant. Die Babl bee Beobachtungeortes fiel anfange lich auf eine ber Darquefas , Infeln, allein Capitan Ballis, welcher um biefe Beit nach England jurudfehre te, fagte, es fen fein Punft ju biefer Beobachtung fo pafe fent, ale bie von ibm entbedte Infel Dtabeiti, welcher er ben Ramen Georg's ; Infel gegeben batte. Daber follte Coof borthin geben. Der "Enbeavour" ein Schiff von 370 Tonnen marb baju ausgeruftet und bem Lieut. Cool das Commando gegeben. In begleiteten Char, Ies Green, frühre Behilfe Inallegs auf dem thaig lichen Oblervatorium zu Greenwich, Hepp Bant fo, der befante Bolanier und der Dr. Solander. Die Berpfiegung diese genanten Belehten, einger Waler, fo wie des Gommandeurs selbst, übernahm Bants aus seiner Aufer.

Der Enbeavour enthielt bei feiner Abfahrt aufer Coof 84 Derfonen, 22 Ranonen und mar für 18 Monate berprobiantirt. Mm 26. Muguft 1768 verließen bie Reis fenben ben Safen ju Dipmouth, gingen über Dabeira (13 - 18. September) nach Rio Janeiro und fellten uns terweges fo viel Beobachtungen als moglich an, naments lich überzeugten fie fich, baf bas leuchten ber Gee pon Thieren berrubre. Um 7. December verließen fie Rio Janeiro und am 14. Januar 1769 befand fich Coof am Eingange der Strafe le Maire. hier warf er in ber Bat bes guten Erfolges (bay of Good Success) die Anter aus; bie Gelehrten machten botanifche Ercurfionen auf bie bes nachbarten Gebirge. Dier lofte Coof bas erfte fur bie Schifffahrt wichtige Problem. Er jeigte, bag es weit befs fer fen, bas Cap horn ju bubliren, wenn man aus bem atlantifchen Meere in ben großen Ocean ju geben beabs fichtige, ale burch bie Dagellansftrafe ju fahren; ohne großen Schaben an feinem Schiffe vollenbete er bie Reife in 33 Tagen, mabrent er jur Befahrung ber Magellands ftrafe menigftens brei Monate gebraucht baben murbe. Muf bem Bege bom Cap horn nach Otabeiti murben bers fchiebene Infeln entbedt, welche ju ben Gruppen ber niedrigen und Befellichafteinfeln geboren. Die meiften biefer Infeln maren bewohnt und bad lebbafte Grun ber Balmbaume gab biefen Infeln bei Perfonen, welche fo lans ge an ben traurigen Unblick ber Ruften bes Teuerlandes gewöhnt maren, gang bas Unfeben irbifcher Parabiefe.

Mm 13. April 1769 lanbete Coof im Safen Databai auf ber Infel Otaheiti und errichtete fogleich in 17° 29' 15" G. und 149° 32' 80" 5) fein Dbferbatorium; ber Durchgang ber Benus marb mit moglichfter Benquigfeit beobachtet 6). Dit ben Bewohnern ber Infel fant er in gutem Bernehmen. Bor feiner Abreife von biefer Ins fel murbe er bon Eupia, einem ber bornehmften Bries ffer bee lanbes, welcher mit ben Englanbern mabrenb ibres Mufenthaltes fets in einem guten Bernehmen ges ftanben batte, erfucht, ibn und einen 13jabrigen Rnaben mitgunehmen, mas er auch bewilligte. Mm 13. Gulf murben bie Anter gelichtet; bie Infeln Ulieteg, Sugheine. Dtaba und Bolabola befucht, und bier bie Schiffe perpros biantirt; bie Bewohner berfelben maren friedlich, obgleich fle Tupia ale febr gefabrliche Menfchen gefchilbert batte. Bon allen biefen Infeln nahm Coof im Ramen feiner britannifchen Majeftat Befig. Am 13, Anguft fam Coof nach ber Infel Obeteroa fublich von Dtabeiti; ba inbeffen bie Bewohner feinbliche Abfichten jeigten, fo lanbete er nicht. Dier borte er bon Tupla, baf mebre Infeln in peridiebenen Entfernungen gegen Guben und Norbmeffen

<sup>4)</sup> Die Schieffale ber Erpedition von le Maire und Schee: ten find ein binreichenber Beweis baron,

Affgem. Encyclop. b. 2B. u. R. XIX.

<sup>5)</sup> Mile Langenangaben in Diesem Muffahr find von bem Meribiane ber Sternwarte ju Greenvich gerechnet. 6) Philos. Trans. LN. 397.

lagen; bas füblichfte land, welches berfelbe fante, nans te er Moutou, etma brei Lagereifen fublich von Obercs roa, er fügte aber bingu, baß fein Batee ibm ergablt bas be, weiter gegen Guben lagen noch mehre Infeln. Dets balb entichlog fich Coot, nach Guben ju fteuern, um bort bas langft vermutbete fubliche Continent aufzusuchen. Mm 6. October endlich entbedten unfere Reifenben ein großes land, welches fie anfanglich fur die Terra Australis incognita bielten, es ergab fich aber balb barauf, bag fe einen Theil von Reus Ceeland por fich faben. Liens tenant Coof warf am 8, bie Unter und flieg nit Bants und Colanber nebft einigen Golbaten in einer Baf an ber Munbung eines fleinen Bluffes and land, um mit ben Bewohnern in freundschaftlichen Berfebr gu treten. Dics fe nahmen indeffen eine febr feindliche Stellung an und brobten auch an bem folgenden Tage mit ihren langen. Tupia rebete fie in einer Sprache an, welche ein Dialect ber ibrigen mar, und welche fie auch verftanben; er fagte ibnen, baf unfere Reifenden nur lebenemittel und Bafe fer nothig batten und bag fie bafur Gifen geben murben, beffen Gebrauch er fo weit erflarte, ale ibm moglich mar. Inbeffen blieben ihre Gefinnungen feindlich und fie festen auf Die ihnen bargebotenen Gefchente gar feinen Werth. Bulest fagte ihnen Eupia, bag wenn fie noch weiter Reinbs feligfeiten auduben murben, fo mußten einige bon ihnen als Opfer bes Biebervergeltungerechtes fallen. 218 auch biefe Drobung nichte gefruchtet batte, fo murben einige pon ibnen in bem barauf folgenben Befechte a tobtet ober permunbet. Das ftrenge und ernfte Benehmen, meldes Coot bei biefer Belegenbeit jeigte, mar von feinem ges mobnlichen verschieben und ale er in ber Folge rubiger baruber nachbachte, fo billigte er felber es auch nicht. Mis Coof alle Bemubungen, ein freundschaftliches Bers baltnif berguftellen, fruchtlos fab, fo entichlof er fich, biefen Ort, welcher ibm faum andere Bedurfniffe als Sols barbot, zu verlaffen, er nante benfelben Bai bet Armuth (Povertybay), die Eingebornen nanten biefelbe Taoneroa, bie lage berfelben ift in 38" 42' G. und 1810 36' 2B. Er verlief biefen Punft am 11. October unb beichloß, bie Ruften von Reu : Geeland genaner aufzus nehmen, ale bicfes frubere Reifende, namentlich Cass man gethan batten. Saft 6 Monate gebrauchte er gu Diefem Unternehmen; er ftenerte juerft nach Dorden und aing bann an ber Morbfufte bes lanbes gegen Beffen. bis er bas pon Taeman entbedte Cap Maria ban Diemen erreichte. hier borte er von ben Eingebornen, baf ges gen NDB. ein land lage, welches fie Ulimaroa nanten. Mm 14. Januar erreichte er ben füblicher liegenben Gunb ber Ronigin Charlotte am Gingange ber fpater nach ibm benanten Coot's, Strafe. Dier nabm er Baffer und holt ein, und ließ bas Chiff, welches bei einem frites ren Cturme viel geluten batte ausbeffern; jugleich fanb er bier bei ben Bewohnern Die untriglichften Beweife ber Anthropophagie. Bon einem benachbarten Berge bes merfte er, baf bie Bucht, in welcher er vor Anter lag, fich weit gegen Often erfredte. Rachbem er fich übers jeugt batte, bag ber norbliche Theil von Reus Sceland eine Infel bilbete, fegelte er bom Cap Turnagain an ber Offfufe ber fublichen Infel entlang, bublirte bas fubliche

Borgebirge (Caje South) befelben und erreichte, indem er be Westliebe verfolgte, endlich wieder den Engang der Strafe, welche die beiben Theile Rus Secland treen nut welche nach ihm, shoo's Sectaged' genant wurd be. Um 27. Mar; war diese lande trie Gestlandent. — Wit wenigen Musaadmen alm er die Gestlandent. — Weit vernigen Musaadmen alm er die Gestlanden beit und Rube, wie est wenne Actiende gestlan doekn, siede er alle unaugenehmen Berbältniffe ausgusseichen, und venne fich auch er fich auch er gestland ben die walt geneichspiele Rus die entwelle geneichspiele geneich gemein geneich geneic

Jest, nachdem er bie lage und Grofe von Reus Geeland beffimt hatte, beichloß er, nach Europa gurude gufehren; er berließ baber am 31. Darg bas in 40° 53' C. und 189° 9B. liegende Borgebirge Raremell; am 19. Mary erreichte er Reus Solland, und marf bier am 28, bie Unfer in Botany Bai aus, wo er bis jum 6. Mai vers weilte. Er berfolgte bie Dfifufte Deus hollanbe gegen Morben mit ben groften Gefahren, und gab ben aufges funbenen Bunften bie Ramen, welche noch jest größtens theils auf ben Charten fleben. Diefe Reife burch einen Strich bes Deeres, welchen vermuthlich vor ibm nie ein europaifches Chiff gefeben, und ben auch mir ein Mann wie Coof, von ber Berfichtigfeit, ber brennenben Bes gierbe nach Rubm, und bem faft an Dartnachiafeit grens genben Bebarren in einem einmal gefaften Borfas, bes fabren fonte, ift unftreitig eine ber glorreichften Begebens beiten feines lebens. Drei Menate lang mußte er fich mit bem Centblei in ber Sand burch eine Rette von Rlips pen burchtaften , Die feinem Cchiffe jeben Angenblid ben Untergang brobten. Wie Mauern und Eburme fliegen Die Corallenflippen aus ber Liefe berver, bad Chiff fonte in einem Mugenblide auf biefelben getrieben merben. mabrent man fich noch uber einer unergrundlichen Liefe ju befinden glaubte. Und einmal gefchah es benn auch, bag bas Chiff 24 Crunben auf einer folden Rlippe bans gen blieb und nur burch die anfommende flut wieber flott gemacht murbe. Die Befchabigung bes Conffes aber, fo wie ber fich jelgende Cforbut nothigten Coof. irgendwo angubalten, und er ging baber am 14. Juni in ben an ber Munbung bes Enbeavourfluffes liegenben Das fen (15° 26' G. und 214° 42' 30" 93.), mo er aber nur Candbante und Canbichollen fab. Saft nur Rifche, mels de in Menge gefangen wurden und bas Bleifch von Rane geruhe fonten ben Rranfen gegeben werben. Die Bils ben waren bier fo feindlich gefint, baf fie nur burch Dude tetenicuffe in Rube gehalten werben fonten. 2m 10. Mus guft begann er bie weitere Berfolgung von Reus hollanbe Rufte, fuhr burch die Endeavourftrafe und überzeugte fich, bag Ren: Solland und Deus Guinca getrente gander mas ren. Im 3. Ceptember erblichte er lettere Infel, murs be aber burch einen Angriff ber Eingebornen am ganben berhindert. 'Am 9. October endlich erreichte er bie Rhebe bon Batabia, wo er bas Schiff ansbeffern und bie Manns fchaft ftarfen wollte. Aber in furger Beit jeigte fich ber fchaoliche Ginflug bes Rlima's; juerft farb ber Schiffse arst Montboufe, baranf bie beiben Dtabeitier und Coof felbft murbe frant. Enblich verließ er biefen ungefunben

Drt am 27. December, um nach bem Borgebirge ber gus ten hoffnung ju geben. Aber bie Rranfbeiten, welche fich bie Reifenden in Batavia jugezogen batten, nahmen immer mehr überband und ibre lage mar febr bebenflich, faft taglich farben Denfchen; ber gauge Berluft betrug 80 Mann, unter biefen befand fich ber Aftronom Green und ber Daler Parfinfon. Diefe Unfalle trieben ibn an, über bie Mittel nachtufinnen, burch melde bie Bes funbbeit ber Gecleute erhalten werben fonte. 21m 15. Darg 1771 erreichte er bas Cap und verweilte bier bis jum 14. April, worauf er über St. Selena fuhr und am

11. Juni in Downe landete. Raum angefommen murbe er vom Lord Gandwich bem Ronige vorgeftellt, welcher ihn febr gnabig aufnahm und am 29, Muguft 1771 jum commanbirenben Chiffes meifter, welcher feinen Rang gwijchen ben Lieutengnt und Schiffe Capitan bat, ernante. Der Enthufiasmus, mit meldem bie Reifebefdreibung aufgenommen murbe, mar febr groß, aber noch immer nicht waren alle Probleme ges loft. In ber norblichen Salbfugel befindet fich ein gros fee Continent, es ift alfo febr mabricheinlich, bag es in ber fiiblichen ein eben foldes gibt, welches bem nords licen bas Gleichgewicht halten mut. Diefe und abnliche Fragen maren es, beren Beantwortung bie Rrafte ber Geographen um jene Beit vielfach befchaftigte. Die lorbe ber Mbmiralitat befchloffen, Diefen Bunft naber unters fuchen gu laffen, und mer mare mol tauglicher gu einer folden Reife gewefen, ale Coof? Deshalb murbe ibm ber Auftrag ju biefer Reife gegeben. Aber bie Gefabren berfelben waren groß, und man beichloß baber, zwei Schiffe auszuruften. Das großte berfelben "Refolution" batte 462 Tonnen, bas fleinere von 336 Tonnen bieg "Moventure." Bum Chef bes erfteren wurde Coof am 28. Dovember 1771 ernant, um biefelbe Beit murbe Tos biad Furneaux Commanbeur bes zweiten. Dit ber größten Gorgfalt ließ ber lorb Canbwich bie Echiffe aus: ruften und verprobiantiren; ale Gelehrte gingen mit Dieinhold Rorfter und fein Cobu, Georg Rorfter, als Naturforicher, Billiam Bales und Billiam Baplen ale Mitronomen, Billiam hobges als Daler; jugleich nahmen fie vier febr gute Chronometer pou Mrnold und Rendal mit. Bante und Cos lander, welche anfanglich mitgureifen beabfichtigten, traten in ber Folge gurud. Ceiner Juffruction gemaß follte Coot bie Erbe in moglichft bober fublicher Breite umfegeln und bauptfachlich enticheiben, ob es ein großes Cubland gabe ober nicht.

Mm 17. Juli 1772 verließen die beiden Chiffe Plps mouth, gingen über Mabeira, Gt. Jago nach bem Borger birge ber auten Soffnung, wo er am 29, Geptember ans fam und noch ben fcmebifchen Raturforfcher Gpars mann ale Begleiter aufnahm. Coon auf biefem Bege wurden mehre Mittel gegen bie gewöhnlichen auf bem Deere berrichenben Rrantheiten mit Erfola angewenbet, es muß aber gugleich bemertt werben, bag unferem lanbes manne Johann Reinbold Forfter eigentlich bas gröffte Berbienft bicbei gufomt, und baf Coof nur bie pon biefem borgefchlagenen Mittel nicht binberte. Fors fler namlich bemerfte im unteren Theile bes Coiffes eis nen bochft unangenehmen Beruch, welcher von bem fter benben Baffer berrubrte; er ichlug baber por, bort Reuer anzugunden und burch bie Erhitung bie flintenbe Puft ju pertreiben, ber bamit verbunbene fleifige Genuft bes Sauerfrautes mirfte fo febr auf Die Befundheit ber Mannfchaft, bag von 120 Menfchen in brei Jahren eis gentlich nur einer an einer Rrantheit farb.

Mm 2. Dobember verließ bie Erpedition bas Borges birge ber guten hoffnung und ging faft gerabe nach Gus ben, mo fie am 10. December in 50° 40' G. und 2° D. auf bie erften Infeln fcwimmenben Gifes traf. In mehrs facher Richtung burchfrengte Coof bas füdliche Polarmeer Billich vom Meribiane bed Cape, nirgenbe aber fanber land, obgleich bie Eriften; eines folden aufänglich aus fiebens ben Eisfelbern gefchloffen murbe, mas um fo mabricheins licher ju fenn fchien, ba bas Gismaffer einen fo fuffen Gefdmact batte, baf Coof gaffer mit Gis fullen lief und baburch feinen Bafferporrath ergantte; auch bas Bors banbenfenn groffer Chagren von Bogeln auf Diefem Gife fchien bie Dabe von gand anzubeuten, aber alle Bemis bungen maren vergeblich, nirgends fonte folches gefun: ben merben. 216 Coof fich am 17, Manuar 1772 in 67° 15' G. unb 39° D. befond, fonte er nicht meiter porbringen, er entichlof fich baber gegen D. jurutfjutebren, um fo mehr, ba ein großer Theil bes Commere verfirichen mar. Er fuhr beshalb in ber fublichen Breite bon etma 60° ges gen Offen, und mar ber feften Deinung, baf er fein Land von Bebeutung überfeben babe; am 17. Mary 1778, tro er fich in 59° 7' D. und 146° 55' D. befchlof er nach Meu : Ceeland gu geben, feine Mannfchaft gu ftarten nub bas Chiff auszubeffern; eben fo ermartete er bier bie Abventure, von melder er feit ber Mitte Rebruare getrent mar. Bidrige Blube verbinderten ibn, bie Offfufte von pan Diemen's land gu befuchen. Um 26. Darg erreichte er bie buffre Bai (Dusto ban) und marf am folgenben Tage im Safen Dictergill's in 45° 47' 26;" G. und 116° 18'D. bie Anfer aus. Er mar jest 117 Tage auf bem Meere gemefen, ohne je auch nur bie minbefte Cpur von Land ju erbliden, aber ungeachtet beffen mar nur ein ein: giger obnebin ichmachlicher Mann frant. Wenn auch bie bisherige Reife tein fant gezeigt batte, fo mar fie both baburch michtig, baf mehre fur bie Mautif und bie phos fifche Geographie michtige Beobachtungen angefiellt murs Es eraab fich namlich aufe beffimteffe, baf bie Bafferponel feinesmeges bie Dabe von gand bemeifen. mas gmar icon altere Reifenbe behauptet batten, aber nicht meiter beachtet mar. Coof machte ferner bie Ere fahrung, baf Geeeis nach bem Echmelgen trinfbares Baffer gebe (f. Bolareis und Bolarmecre); fo bann geigte fich , baf ber perichiebene Ctanb bes Chiffes einen wes fentlichen Einfluß auf bie Abmeichung ber Dagnetnabel habe (f. Compaf Gect. I. Thi, XVIII. C. 385), enblich' murbe bas fubliche Polarlicht, welches mir im Begens fate bes Morblichtes füglich Gublicht nennen tonnen, auf biefer Reife mit Bestimtheit beobachtet (f. Polarlichter).

Im 11. Mai verließ Coof bie buffre Bai und fraelte nach bem Gunbe ber Ronigin Charlotte, mo er ben Capitan Kurncaur mit ber Abbenture wieber fanb. Dies 80 \*

fer batte unterbeffen van Diemen's ganb befucht unb war ber Deinung, bag biefes nicht burch eine Strafe bon Ren : Solland getrent mare, fonbern baf fich bier nur eine febr tiefe Bai befanbe.

2m 7. Junius verlieffen beibe Schiffe ben Gund ber Ronigin Charlotte und fegelten nach Often, fpaterbin norblich, bis fie in 19° 36' G. 131° 82' BB. bie Paffat; winde erreichten, worauf fie gegen 23: R. 2B. gingen, und ju ben niedrigen Infeln bes gefährlichen Archiv pels famen. Um 17. August erreichte er Otaheite und fogleich begann ein lebhafter Sandel mit ben Bewohs Bon bier ging er nach Suabeine, Ulietea und nahm allenthalben einen reichlichen Borrath von Les bensmitteln ein. Muf ber Infel huabeine murbe ein Eingeborner, Ramens Omai aufgenommen, welcher bie Erebition nach England begleitete. Mm 17. Ceptember verließ er biefen Archipel, ftenerte gegen Weften, ents bedte am 23. September harvey's Infel (19" 18' S., 158° 54' 2B.) und fegelte fobann nach ben Infeln Amfters

bam und Mibbelburg.

Am 7. Detober begann er bie zweite Reife nach Guben, inbem er nach Reu: Geeland fegelte, mo er eis nige Camereien und Sausthiere gurudlief. Muf bies fem Wege war es, wo bie Abventure mabrend eines Sturmes bon ber Refolution getrent murbe; beibe Schiffe famen von nun an nicht wieber gufammen. Um 26, Rovember verließ Coof Reus Geeland, um bie übrigen Theile bes fublichen Polarmeeres ju unterfus chen; am 12. December traf er in 62° 10' 6. unb 172° 2B. auf bas erfte Eie. Der füblichfte Dunft, mels chen er erreichte, lag in 71° 10' G. und 106° 54' BB. Bier traf er auf fo grofe Maffen feftfebenben Gifes, baff er fich gur Rudfebr entichloff; er fugt inbeffen bingu 7): "Ich will nicht behaupten, baf es unmöglich mare, an irgend einer Stelle meiter nach G. borgubrins gen; es mare aber ein febr gefahrliches und voreiliges Unternehmen gemefen, biefes ju versuchen und es murs be auch wol Riemand in meiner Lage baran gebacht bas ben. 3ch fowol, als bie meiften auf bem Schiffe mas ren ber Deinung, baf biefes Eis fich bis jum Pole erftrectte ober an irgend einem ganbe lage, an welchem es feit uralten Beiten befefligt mare, und baf bie meis ter gegen Rorben fcmimmenben Gieinfeln nur losges riffene Stude maren, welche burch Sturme abgebrochen und burch Strome nach Rorben getrieben wurden."

Go mar fein Auftrag freilich erfüllt und er batte bie Rudfehr nach England antreten tonnen; aber hatte er bamals mit einem guten auf Entbedungen ausges fchidten Chiffe, mit einer gnten Mannfchaft und reichs lichen Borrathen feine Reife beenbet, fo murbe er, wie er fich ausbrudt "), einen Mangel an Ausbauer gezeigt baben und er entichlof fich baber, ben Binter swifthen ben Benbefreifen gugubringen und im folgenben Jahre ben fublichen Theil bes atlantifchen Meeres ju burchfreus gen. All er feinen mit vielen Comierigfeiten verbnubes nen Plan feiner Mannichaft mittheilte, fo erhielt berfelbe allgemeinen Beifall. Er ging baber nach Rorben . um bas von Juan gernandes in etwa 38° C. entbedte ganb gu befuchen, ba er baffelbe aber nicht auffinden fonte, fo mar er ber Meinung, bag biefes bochftens eine fleine Infel fenn fonte. Um biefe Beit murbe Coof gefabrlich frant; er befam ein heftiges Gallenfieber und als er auch mies ber hergeftellt mar, fo fehlte es an gefunder und flars fenber Dabrung 9). Rur ein Lieblingehund bes Dr. Forfer murbe noch gefchlachtet, um ben Capitan bars aus ftarfenbe Bruben ju bereiten. Am 11. Darg ers reichte bie Erpedition bie Ofter : Infel, am 7. April bie Marquefas, mo ein lebhafter, anfanglich burch Diebes reien unterbrochener Sanbel mit ben Gingebornen bes gann. Bon bier feuerte er nach Dtabeite und berbolle ftanbigte bie Rentnif ber benachbarten Infel. Dit ben Bewohnern von Dtabeite fland er, wie bei fruberen Belegenheiten im beften Bernehmen. Auf Ulietea, huas beine, murbe ber Proviant ergangt; fobann entbectte er am 16, Juni Palmerfton Infel (18° 4' G. 163° 10' 2B.), am 20. Cavage Infel (19° 1' G. 169° 37' 2B.) und landete am 26. auf ber Infel Rotterbam (Mnnas moofa), wo er viele Rachrichten über ben Archivel ber Freundschafte : Infeln fammelte. 2m 1. Juli entbedte er bie Chilbfroten Infel (Eurtle Island), erreichte fos bann bie neuen Debriben und beffimte mehre neue Ins Dachbem er fich bier langere Beit aufgehalten hatte, begann er aufs neue bie Reife nach Guben. wollte aber feine Leute erft auf Ren : Geeland farten. Wenige Tage nachher (4. Ceptember) entbette er Reus Ralebonien und mehre benachbarte Infeln; fobann Rore folf: Infel (29° 2' 30" G. und 168° 16' D.). Bom 18. October bis jum 10. Rovember vermeilte er im Gunbe ber Ronigin Charlotte; ba er bei ber Sahrt nach Gus ben fein land fant, fo entichlof er fich, bas Reuerland

<sup>9)</sup> Coof nabm faft nie gebervieb u. f. w. ju feinem eigenen Gebrauche mit. Das Poleitfteift war am Ente ber Reife febr foliecht. "Unfer gefaltende Aleiche, logt geffert Corbochtungen S. 539), welches im ber Tbat von ber besten Beidwiffende ge. wefen, veranderte fich fo febr, bag es in ber Botge nicht viel befe fer ale faut mar; bas Galg batte bas gett aufgelofet; und ber Beruch , fewel bes roben als gefechten Bleifdes mar auferft mie brig, obnerachtet man ce, in ein Res gewidelt, vier und grangig Stunden lang binter bem Schiffe bergejegen batte, woburch bas Sali großtentheils und ber Gernch einigermaßen abgewafchen, bae gegen aber auch nichts weiter ale bie blogen Mustelfafern, mit gegen der aus niege wetert aus ver einen vorwertigierin, mit wielem Salgt eremissis wirst gebieben moten. Die Godierte, weich wie field ber eingenftig webelderfeit Behi fie, war genigd vers schrieben vor die die fin gelieben vor die die die fin gelieben vor die die die fin gelieben die fin die die fin die first die and folgenee eringinete, recuse up mit tougenerigs werten mire befein mis, leigt noch am beffiche, roos fir Etille auf bem Gofffe juwellen gelogt mute, wenn er senst feine ju jogen gab. Ein alter Anatterneister, Ever derwirdige Greaters verbreit, das man beiter Anatterneister, State eine Liebings er Rose eine Etilise gestellt etilise geste Schiffe fing. Mit blefem Lederbiffen bielten es bie beiben greune be folgenbergefialt: Bobn Civel jog ibr bas Bell ab, nabm fie aus und briet fie; wenn alles fertig mar, fo erhielt bie Kape erft die außeren Theile und auch wol einige fleine Biffen vom Rumpf , und alebann af John Elvel bas übrige.

<sup>7)</sup> Voyage towards the South, Pole. T. I. p. 268. 8) 1, 1, p. 270.

ju besuchen. Er steuerte daher nach Often, erreichte am 17. December die Wesselftlisse des Guerelandes und worf am 20. die Anter in dem von ihm benachten, "Weichnachtssunder (Christmas sound) aus, einige Zage barauf ging er um das Cap Dorn und durch die le Maire's Errase nach dem Etatenlande. Aurs nachher fand er Eide Georgia, das südliche Thule, Saur andher fand er Eide Georgia, das südliche Thule, Saur andher fand eine beide die die beschaftbarten Justeln.

Der Buftant feiner Borrathe und bie Gefundheit feis ner Mannichaft nothigten ibn nunmehr an bie Rudfebr ju benten; vergeblich suchte er auf bem Wege nach bem Borgebirge ber guten hoffnung bie Infeln Devia und Marfemeen, melde Sallen in 41° 30' C. und etma 4° offlich vom Cap vergeichnet batte. Enblich marf er am 22. Darg in ber Tafel Bai bie Unfer aus. Dier bielt man die Ergablung feiner Reife fur einen Roman; man fonte nicht glauben, baf ein Mann 28 Monate in Gee ges mefen fenn fonne, obne auch nur einen einzigen euros paifchen Dafen befucht ju haben. Dachbem bie nothigen Arbeiten vollenbet maren, verlief er am 27. April bas Cap und fegelte über Ascenfion, Ct. Belena, Raval und landete am 30. Juli in Portemouth nach einer Abmefens beit bon 3 Jahren und 18 Tagen, in welcher Beit er nur vier Mann und unter biefen nur einen burch Rranfbeit perloren batte.

Greß wor ber Enthussamus, mit welchem God empfungen wurde; ber König ernnet ish om 9. August jum wirflichen Schiffscapitan und brei Zoge darauf erhielt er eine Stelle beim Josphial zu Greenmich; die Knigliche Societät, welcher er zwei Aufläße mittbeilte, über die Erhaltung der Gelündbeit auf langen Secretifen (Philos. Trans. LXI, 402) und über Sebe und Stath im Südes, daupfächlich in Endeadourflusse (b. p. 447), ernante ihn zu ihrem Mitaliech und pad öhm Sedrere Gelord's aldeme

Dentminge

Aber Coof follte feine Tage nicht in biefer bebagligen Lage beschließen. Die Frage, ob eine Durchfahrt aus bem atlantifchen Deere in ben großen Ocean moglich fen, wurde lebhaft befprochen; Bbipps (gord Rulgrave) batte vergeblich biefelbe aufgefucht; burch eine Darlas mentbacte murbe bemjenigen, welcher biefelbe finben murs be, eine Belohnung von 20,000 Pfund Sterling pers fprochen. Coof murbe allgemein fur ben Ceemann ges balten, welcher biefe ichwierige und gefahrliche Reife am beften vollenben murbe; man magte es inbeffen nicht, ibn, ber fich fcon fo vielen Gefahren unterzogen batte, birect ju berfelben aufzufobern. Lord Canbmich brachte baber eines Tages, mo Coof bei ibm in Tifche mar, bie Rebe fcheinbar gufallig auf biefes Unternehmen und fos gleich erbot fich biefer, Chef ber Erpedition ju werden. Um 10. Februar 1776 erhielt er feine Bestallung als fols der. 3mei Schiffe murben ausgeruftet, Die Refolution namlich unter Cools Commando und die Discovery uns ter Capitan Clerte. Die Chiffe follten über bie Befells fcafte Infeln geben, bort Omai abfeben und fobann an ber Beftfufte von Rord : Amerita eine Durchfahrt aufs fuchen. Am 12. Juli 1776 verlief Coot ben Safen von Plomouth, ging über Teneriffa, St. Jago und erreichte

am 18. October bas Cap, wo bie Discovery erft am 10. Movember anfam. Mm 3. December reifte er von bier ab, und fand balb barauf bie ichon bon Ernget entbeds ten aber nicht benanten Infeln, welchen Coof ben Ras men ber Infeln bes Pringen Eduard (46° 58' G. und 37° 46' D.) gab ; fodann besuchte er Rergnelens Land (25. December). Bon bort ging er nach ban Diemens Land, mo er am 26. Januar 1777 in ber Moventure Bat bie Anter auswarf; er besuchte bierauf Deu : Ceelanb, entbedte bie Infel Mangeea (21° 57' G., 201° 58' D.), Bateeoo (20° 1'G., 201° 45'D.) und mehre in ber Rabe liegenbe. Da inbeffen bie Jahreszeit fo meit vorgeructt war, baf er nicht mehr nach boben norblichen Breiten geben fonte, fo fleuerte er gegen Weften nach ben Freunds fchafte, Infeln und nachbem er bier einige Zeit permeilt hatte, nach Dtabeite, mo er bon ben Taiterinnen bon rheumatifden Beichmerben gebeilt murbe. Er befuchte Eimeo, und begab fich nach huaheine, wo er Omai abs feste und ibm ein Daus bauen lieft. Dachbem er ant 8. December 1777 bie Infel Bolabola verlaffen batte. fleuerte er nach Rorden und entbedte am 25. December bie Beihnachte: Infel (Chriftmas Island in 10 59' D., 202° 30' D.). Bei ber Fortfetung feines Beges nach Morben, bemerkte er brei Infeln, er ging am 22. Jas muar 1778 ju einer berfelben, welche die Bewohner Atoot nanten, und balb barauf überzeugte er fich, bag er fich mitten in einem Archipel bon Jufeln befinbe, melchen er feinem boben Gonner ju Ehren "Gandwich's Infeln" nante. Da ibn inbeffen bie Beit brangte, fo berichob er bie genauere Unterfuchung bis jum nachften Jahre, er verließ baber biefe Gegend am 2. Februar und ers reichte am 7ten Dart bie Rufte pon Reus Albion. Un ber Rufte bon Rord : Amerita, welche er munmehr vers folgte, beftimte und benante er eine Amabl von Bors gebirgen und Baien. Mm 29. Darg erreichte er Mootfas Sund (49' 29' R., 232' 29' D.), mo er die Schiffe ausbefferte und mit ben Bewohnern einen lebhaften Sanbel betrich, in welchem er namentlich viele Belge eintaufthte. Er befuthte barauf Rape's Infel, Pringen Bilbelme Gund, und glaubte bald barauf bie Durchfahrt nach Beffen gu finben, überzeugte fich aber, baf er fich mur in einem großen Meerbufen (Meerb. Renaist, Cool'eriper ber Englander) befinde. Am 19. Juni ers reichte er bie bon Bering besuchten Edumagin's Infeln und am 27. Die Infel Unalafchta, wo er bon ben Eine gebornen febr guvorfommend aufgenommen murbe. Er ging bon hier wieber nach ber Rufte Amerita's, welche er beim Borgebirge Memenbam (58° 42' R., 197° 36' D.) berührte; balb barauf entbectte er eine Infel, welche er ju Chren feines fury borber geftorbenen Bunbargtes "Underfond Infel" nante. Er burchfuhr barauf bie Bes ringeftraffe und fant im norblichen Gismeere viele Schwierigfeiten, melde ihn an bem meiteren Borbrins gen nach Morben verbinderten. Er febrte baber nach Unglaichta jurud, mo bie Schiffe ausgebeffert murben und bie Mannichaft fich erholte. Im folgenben Jahre wollte er aufs neue nach Rorben. Mm 26. October verlief er Unglafchta und fleuerte nach ben Canbmiches

Infeln, mo er am 26. Rovember anfam. Die Berrobs ner famen mit reichlichen Borrathen; er felbit bielt bie Entbedung biefer Infeln fur eine ber größten, weiche in ber Gubfee gemacht maren.

In ber Rarafafua: Bai auf Dwaihi marf er bie Uns fer am 17. Nanuar 1779 aud; groß mar bie Freude ber Eingebornen, aber bald begingen biefe Diebereien, gumal ba fie faben, baß fie ber Babl nach weit ftarter maren, als bie Englander. Dennoch murbe ber freundschaftliche Berfebr nicht aufgehoben, ber Ronig ber Infel felbit medielte mit Coof ben Ramen, ja ale er borte, baf bas Schiff balb abfahren murbe, forgte er felbft mit bem großten Gifer fur Lebensmittel. Die Erpebition unters fuchte bie Ruften ber Jufel naber, febrte aber am 11. Fcs bruar nach ibrer fruberen Ctation jurud. Diebereien murben jest in größerer Menge begangen, bas Benebs men ber Infulance, welche fich jum Theile bewaffnet Balb barauf murbe ein Boot batten, mar verbachtig. gefichlen, welches gur Discovery gehörte. Um baffelbe gurut ju erhalten, wollte Coof ein Berfahren auwenden, welches ihm bei abnlichen Borfallen fiets fehr nuplich gemefen mar. Er wollte namlich ben Ronia ober einen von ben Großen bes lanbes auf bas Cchiff au locken fuchen und ihn bann fo lange ale Beifel bes balten, bie bas Boot gurudgebracht mare. Deshalb verließ er mit Ring, Philips und neun Matrofen bas Schiff. Babrend biefe am Ufer marteten, ging Coof jum Ronige, melden er ju fich einlub, eine Eins latung, welche ber Ronig auch annahm. Aber eine feiner Lieblingefrauen bat ihn mit Thranen, bas Cchiff nicht zu befteigen, bas Bolf ftimte in biefe Bitten ein und brobte pon allen Ceiten. Dit Bewalt hielt bas Bolf ben Konig bom Beitergeben ab. Coof gab baber fein Borhaben auf, meil es leicht moglich mare, bag viele Infulaner getobtet werben fonten. Die Boote ber Engs lanber inbeffen, welche ben Muftrag hatten, bie Canoe's ber Canbwiche's Infulaner an ber Abfahrt aus ber Bucht gu verhindern, feuerten auf eine, welches entflieben molls te und tobteten ungludlicher Beife einen Suhrer bes ers ften Ranges. Diefe Dachricht erreichte febr ichnell bas Dorf, in welchem Coof ben Ronig verlaffen hatte und aus welchem er langfam nach bem Ufer ging. Die Dans ner bemaffneten fich jest mit Speeren und Steinen, einer bebrobte ben Capitan, welcher mit Schrot auf ibn ichoff. Da murbe bas Bolf mutbend, marf mit Steinen, Coof fenerte tum tweiten Dale mit einer Rugel und tobtete eis nen ber porberften Danner. Gin allgemeiner Angriff ers folgte, bie Matrofen fenerten auf bas Bolt, melches fich gegen bie Boote bewegte, vier Matrofen tobtete und bret permundete. Coof felbft murbe getobtet, man fab ibn aufent, wie er pomilfer aus ben Booten gurief, man follte mit Schiegen aufhoren. Diefes gefchas am 14. Februar

Die Beiftlichen, welche bier eine große Bewalt auss riften, fellten bas gute Bernehmen balb wieber ber, aber weber mit Gute noch mit Gewalt fonte man ben Leichnam erhalten, tann mehr als ber großte Theil ber Rnochen

murbe ausgeliefert, melche am 21. Rebruar mit ben ges mobnlichen Chrenbezeigungen beerbigt murben 10).

Dach Coof's Tobe übernahm Clerfe, melder Coof's Begleiter auf feinen beiben fruberen Reifen, fo mie ber bon Boron auf feiner Reife um Die Belt gemefen mar. ben Dberbefehl ber Expedition und ging auf Die Refolus tion über; Gore murbe Subrer ber Discovery. Mis in ber Rolge bie beiben Cchiffe wieber nach Rorben gingen, murbe auch Clerfe frant, burch alle Bitten Giner Manne fchaft mar er nicht gur Rudtehr nach Guben gu bemegen. bom Bette aus führte er bas Commando. Er farb bei Ramtichatfa und murbe bort begraben 12). Gore erbielt jest ben Dberbefehl, Ring führte bie Discoverp. Mis im 3. 1779 Franfreich und England fich gegenfeitig ben Rrieg erflarten, fo murbe allen frangofifthen Schiffen uns terfagt, bie Erpedition Coot's anjugreifen, es murbe ibs nen fogar befohlen, biefelbe mit aller Achtung zu bebane beln.

Ich will noch Giniges über bie Perfoulidfeit und ben Charafter Coet's hauptfachlich nach Lichtenberg, mit bem auch bie übrigen Biographen übereinftimmen, bingufugen. Coof mar ein burrer, bagerer Mann, von breiten Gouls tern, farfem, gefundem Rorperbau und meniaftens 5 Buff 11 3oll bie 6 Fuff lang. Er ging, wie alle Cee leute bon betrachtlicher Leibeslange, farf gebucht, um

<sup>10)</sup> Geine Gebeine murben nach feinem Sobe verebrt, bas Rleifc verbrant, wie es bel ben Sauptanführern gefdiebt. Debe res baruber erjablt Ring in ber Bertfegung von Coot's Sager buche. Sier bat Cool gewoonlich ben Ramen Drono bei ben Gine gebernen. Die Grunde baju gibt Ellis in feinen Reifen : "Uns ter ben Konigen Samaile (Omaibi'e) regirte in ber Bett, Die in ber Lanbesgeschichte Die fabelhafte genant werben fann, Giner Ras mens Rono ober Drono, welcher von feiner Gemablin beleibigt, biefetbe ermorbete. Er berenere nachber biefe Ebat, und verfiel in einen Buffand von Geifteberrwirrung, in melden er burch bie In-fel reifte, mit Jedem fechtend und ringend, bem er begegnete. Racher ging er in einem eigens gebildeten Kance nach Saiti Daugher ging e'm einem eigens genieren kance nach 33att ober einem freinden auche, und wurde nach einer Abreife von ober einem Endbekeuten, die ju seinem Andenken jabelig wiedertebena- de Kacht um Dingsspiele füsteren, getrilig vereber. Gedalb Goef antam, verbreitete fich das Gerücht ven ber Rudsteb Ronofs und Das Bolt marf fich ibm auf feinem Wege burch ben Ort ju Gugen; ba man aber bei bem auf ibn gemachten Ungriffe fein Blut fließen fab, rief man: "Rein, bies ift nicht Rono." Biele bieten ibn inbeffen nach feinren Sobe noch fur Rono, und glaubten, bag er wiedertehren werbe. . Ginige feiner Anochen, feine Rippen und fein Bruftbein murben als Sheile Rone's fur beilig gebalten, und in et nem, biefem Gotte geweibten Sempel, an ber andern Seite ber Infel aufbewahrt. Man jollte ihnen religiofe Bulbigung und fie murben jabrlich in Projeffion nach verfchiebenen anbern Beians gebracht, ober von ben Prieftern uniber getragen, um bie Opfer gur Aufrechts erbaltung ber Berehrung Rono's von bem Bolte einzusammein. Die Knochen bewahrte nian in einem fleinen geflochtenen, ganglich mit rothen gebern bebedtem Rerbe auf. Die Miffende baben fich viele Mube gegeben, ben Ort, wo die noch übrigen Gebeine Goo's aufbernahrt werden, ju ersabren, aber obne Erfolg: bie Priefter und Oberbaupter vermeiben ce gern, über biefen Gegene ftant ju fprechen." Reife burd Samail ober Ombobee. Rebft Bemertung über Die Befdichte, Gagen, Sitten und Gebrauche ber Cinwebner ber Sandwich : Infeln von William Elis. 8. Damburg 1827. C. 67-68. 12) G. Elerfe Geet. I. Shl. XVIII. 30.56. Mehre wichtige Beitrage ju feiner Biographie liefert 3. R. Berfter Geichichte ber Entbedungen und Schifffahrten im Rerben. 8. Fraulfurt a. b. D. 1784. G. 460 u. 467.

nicht an bie Raintenbede ju ftoffen. An feinem Gange: zumal wenn er gefchwind geben wollte, erfante man noch immer ben gemeinen Matrofen; et war lang gefpalten unb Daber feine Schritte, felbft in Bergleich mit feinen Store per groft. - Der herrichenbe Charafter feines Gefiche tes aber mar ein finfteres, fortifches, jurudhaltenbes Befen, beffen Musbruck burch bie überbangenbe Obers lippe febr verftarft murbe. In ben mannigfaltigen Brus chen beffelben erfante man nicht unbeutlich ben Mann von fruber Anftrengung und Erfahrung, ber viele Sinders niffe und viel Glent überftanben, ber ber Echmid feines eigenen Gludes mar, und bei biefer beifen Arbeit oft mas rebliches geschwist haben mag; alles biefes mar endlich bei ibm fart mit ben Bugen bes bespotifchen Ediffe Capitans verwebt, ber bei bem minbeften Bers feben eines Matrofen mit bem Bufe ftampft und bann ben Donner feiner Cegenoformeln bis binunter in bie Bulvers fammer erichallen laft.

In feinem Umgange mar er nicht ber angenehmfte Mann. Seinheit, Artigfeit, Bis und eine gemiffe Culs tur, Die nothig find, um in Gefellichaft zu gefallen, fehls ten ibm gantlich. Er mar meiftens in einer Urt von murs rifter Buruchaltung mie vergraben. Er fonte mit vier Berfonen auf bem Chiffe Tage lang umgeben, frubs fluden, ju Mittag fpeifen und gu Abend Punfch trinfen. ohne mehr als guten Morgen gu fagen, und feine gewohns lichen Gefundheiten: ber Ronig - gord Cand: mich - bie Marine - Dr. Pallifer und gute Freunde aller Orten, auszubringen. Allein Connabends Abends, wenn er fouft bie gange Boche nicht gesprochen batte, pflegte er fich menigftens bei bem erften Glafe Dunich, welches mit ber Erinnerung: Sarturday night ausgeleert marb, in erbeitern. machten bieje Connabend : Mbende unfern guten Coof febr munter und gefprachig, er ließ fich in Dabemecums: Ges fchichten aus, und rif jumeilen mol mit unter Boten.

In Anfehung feiner Religion fchien er ein bon allem Aberglauben gamlich entfernter Mann gemefen gu feon. Das Bewuftfeon feiner Uberlegenheit an mahrem,

gefundem Menichenverftande und an Macht bes eigenen Dachbenfene, hatte bei ihm eine Beraditung gegen alle Belehrfamfeit, mathematifche etwa ausgenommen, bes wirft. Als baber Ring bei ber britten Reife gugleich mit bem Bergnugen, bas ihm bas Gluct machte, unter eis nem fo großen Befchishaber bie Belt umfegeln ju tons nen, feine Berlegenheit gegen ihn barüber außerte, baf feine Belehrten mitgingen, fagte er: ber Teufel bole Die Belehrfamteit und alle Belehrten obens brein. Much ale man ihm einige Bucher über bie Theile pon Amerifa nordmarts von Ralifornien ju lefen geben wollte, verbat er fiche anfange und fagte, er wollte es icon felbft finben.

In Befahren batte er beibes, Bornicht und Duth, nur will man oft nicht genug entschloffene Ruble an ibm bemerft baben. Er ftampfte und tobte und folgte bann oft bem fragemeife gegebenen obgleich fich felbit mibers ferechenben Rathe feiner Officiere. Dft übernahm ihn

auch bie DiBe.

Arbeitfam mar er im bochften Grabe, und in ML lem, mas er unternahm, beharrlich bis jum Eigenfinn. Chraeit und Begierbe nach Glud und Reichthum mas ren mol bie Saupttriebfebern feiner Sandlungen; es fonte auch nicht fehlen, Die Art, wie er fich gehoben batte, namlid blos burch eigenes Berbienft auf einer Laufbahn, mo er lange fich genothigt fab, fparfam gu leben, muften enblich ben Sang bei ibn bemirten, eis nen etwas zu hoben Berth auf bas Gelb ju feben.

Mis Scefahrer betrachtet, mar er von ber Ratue ju Entbedungereifen wie beftimt, und ber Dann, bet thn bem ford Samte guerft vorfchlug, bat gewiß ein grofice Bertienft, weil es icheint, baf fich fein Bors fchlag auf bie genaucfte Rentnig bes Charaftere und ber Talente bes Capitans Coot gegrundet babe. Den unfferblichen Rubm, ben England bei ber Rachmelt bics fer. Reifen megen haben mirb, bat es biefer gludlichen Babl allein gu banten. Denn bie Reifen von Boron, Ballis, Carteret und Furneaur haben wenig ober gae nichts jur Musbreitung unferer Rentniffe über biefe uns befanten Theile ber Erbe beigetragen. Jene Mannee verftanben ben Cecbienft mol fo gut als Coof, allein in Entbedungereifen mußten fie fich nicht gu ichiden; fie mußten meber mo, noch mas, noch wie fie unters fuchen follten; fie hatten nicht Gelbfiverleugnung ges nug, bie Befehlehaberftelle auf einer Fregatte gegen bie auf einem unaufehnlichen Roblenfchiffe aufzugeben; ihre Morforge furd Chiffvolf ging nicht fo meit ine Datail; fie mußten fich nicht fo gut wie Coof in bie Bilben gu fchicfen 12); fie hatten meber bie mathematifchen Rents niffe biefes Dannes, noch bie grofe practifche Fertigs feit in Aufnehmung und Entwerfung ber Geefarten, und am allerwenigften bie Gebnlb 3 bis 4 Jahre auf einer Entbedungereife gu liegen.

Die fonigl. Societat ju london ließ jum Anbenten eines ihr ausgezeichneteffen Mitglieber eine Denfmunge fchlagen. Muf ber einen Geite ift bad Bilb Coot's im Profil mit ber Umfchrift: JAC. COOK OCEAN! INVESTIGATOR ACERRIMUS und ber Unters fcbrift REG. SOC. LOND. SOCIO SUO. Muf ber Rucffeite ift Britannia mit ber Erbfugel abgebilbet, mit ber Umichrift: NIL INTENTATUM NOSTRI LIQUERE und ber Unterfchrift AUSPICIIS GEORGI III.

<sup>12)</sup> Gebr mabr fagt Mif Sannab More in ibrem Ges . bicht on Slavery von Cool (Rees Cyclopaedia s. v. Cook):

Had those advent' rous spirits who explore Thro' ocean's trackless wastes, the far-sought shore, Whether of wealth insatiate, or of power, Conquerors who waste, or ruffians who devour, Had these possess'd, O Cook! thy gentle mind, Thy love of arts, thy love of human kind; Had these pursu'd thy mild and liberal plan, Discoverers had not been a curse to man! Then bless d Philanthropy! thy social hands Had link'd dissever'd worlds in brother's bands Careless, if colour, or if clime divide Then lov'd, and loving, man had liv'd and died.

Toof hinterlief eine Wittre und feche Kinder. Rim war fein Tod befant geworben, so wendeten fich die Lood ber Abmitalität an den König mit der Bitte, der Familie eine Pension zu geben; der Wittre wurden jährlicht 200 Pinud, jebem der der der Gebie 25

Pfund bemilliat.

Eine ausführliche Biographie Coofe befindet fich im vierten Banbe ber Biographia Britannica; biefe ift befons bers abgebruckt unter bem Titel : The Life of Captain James Cook by Andrew Kippis, 8. Basil. 1788. 2 Bbe; eine frangofifche Uberfegung bavon beforgte Caftera im 9. 1788 in 4. und 1789 in 2 Octabbanben. Much bie icon oben genanten Lebenebefchreibungen in ber Cyclopaedia bon Rece, in ber Biographie universelle und bie von Lichtenberg enthalten fehr viele Thatfachen aus feinem Leben. Die wichtigften Quellen fur feine offentliche Thas tigfeit find bie Journale feiner Reifen. Das von ber erften Reife gab Samfesmorth im 3. 1773 in 3 Bon biefer beforgte Guarb Quartbanben beraus. 1774 eine frangofifche Uberfegung in 4 Quart ; und 8 Octapbanben. Db bie von mir benutte beutsche libers febung, melde in Berlin im 3. 1775 in 4 Octavbanden unter bem Litel: Musführliche und glaubmurbige Ges fchichte ber neueften Reifen um die Belt von Samfess morth ic.; überfest burch Joh. Friedr. Schiller, erichien, eine vollftanbige ilberfegung ober nur ein Musjug ift, fann ich in Ermangelung bee Driginales nicht enticheiben.

Bon ber zweiten Reise gab Coof die Beschreibung unter bem Titel berauß: A Voyage towards the South Pole and round the world, Performed in His Majesty's Ships the Resolution and Adventure, in the Years 1772, 1773, 1774 and 1775, written by James Cook. 2 Banbe in Quart mit vielen Rupfern. Erfte Musgabe 1777, britte Musgabe 1779. Frangofifch von Guard 1770 in 5 Quarts banben. Gine Erganjung ju biefer Befchreibung ift A Voyage round the world in His Britannic Majesty's Sloop, Resolution by George Forster. 2 Bbe in Quart. London 1777. Die miffenschaftlichen auf biefer Reife ans geftellten Beobachtungen in: Job. Reinb. Forfter Bemerfungen über Gegenftanbe ber phofifchen Erbbeichreis bung, Raturgefchichte und fittlichen Philosophie auf feis ner Reife um bie Belt gefammelt. Liberfest und mit Unmertingen vermehrt von beffen Gobn und Reifenefahrs ten Georg Forfter. 8. Berlin 1783.

Das Lagebuch feiner beitten Reife führte Goof bis ju feinem Lobe, darauf murde es von King sortgesest; es erfchien 1784 in 3 Quartbanden, die feangblische don mir demugte überseitung bat den Litel Troisieme Voyage de Cook traduit de l'Anglois par M. Diewe. (Démeunier), Paris 1785. 4 Quartbande oder 8 Octadbande mit Kilas.

Cooke, Eduard, f. Coke.

COOKIA. Dick Pflampengartung and der natür ichen Familie der Agrumen (Aurantia Juss.) und der ers fien Ordnung der 10ten kinnesschafte das Sonnes rat so genant nach dem großen Welkumsezier za mes Cook. Der Gattungscharafter wird gegeben durch einen simfoldatrigen Reich, sinns schiffermige Gerollenblatichen und eine sünstächerige, süussamige Apselsson. Die beis den besanten Arten beiere Battung wachsen als Säume im süblichen Allen. 1) C. punctatus Sonner. (Voy. aux. Indes II. t. 130., Jacqu. schönder. I. t. 101.) mit gester Blättener, eissemigen, jugessigten, glattendigen Blättshen, und am Ende der Zweige siehender, wetts schweiser Blütheruisse. Im süblichen blina und auf den Woludssichen Inseln. (Quinaria Lansium Lour. cochinch. I. p. 334.) 2) C. falcata Cand. (Prodr. I. p. 537.) mit gesteberten Blätten, und am Ende der Zweige keepender Blätten, und am Ende der Zweige keepende Blüthentrauben. 1) ne Gosjachina. (Aulacia falcata Lour. I. c. p. 335.) — Cookia cyanocarpa und chlorosperma Blum. gebören gut Glycosmis Corr.

(A. Sprengel.)
Cookseinsahrt f. Kenaizkajagolf.
COOKSFLUSS in Renholland, fällt in die Botande
Bai. (H.)

COOKSINSEL, liegt in ber Sharfsbai bes gros fen Auftrallandes. (H.)

COOKSTRASSE, auch Charlottensund. Der beitet Annal im Muftraloccane, welche bie beiben Justin Betugelands von einander trent, und von dem großen Beetgelands von einander trent, und von dem großen Beetgelands von Einstellen welt, wird im Often dom Ege Dallifer und Eampbell, im Welfen vom Ege Erepbens und fleinere Inseln. Im seinen fühligen ulfern auf Zawal finder man den Reghrit, worden der Reghrit worden bei Armal finder man den Reghrit, worden der Reghrit werden bei Beringstrasse Edil, IX. S. 139.

COOLGRENY, Martificeen in ber Jrifchen Grafs Schaft Werford, wo 1798 bie Insurgenten befiegt wurden: er bate am 1, Mart einen Jahrmarft. (Hassel.)

COOLHAAS, Coolhaes, auch Coelhase und Colhase (Kaspar), ein freifinniger reformirter Gottesgelebrs ter, ju Colln 1536 geboren. In ber fatbolifden Relis gion erzogen und anfange ein Dond, predigte er in ber Folge bas gereinigte Evangelium gu Trarbach und in ans bern teutschen und bollanbifden Rirchen, feit 1576 ju Leiben, wo er, außer einer Predigerftelle, einige Zeit auch ein theologisches Lebramt befleibete. Balb murbe er mit feinem Amtegenoffen Deter Corneliffen in einen folgenreichen religios politifden Streit verwidelt, aus bem eigentlich alle jene Banfereien über Die weltliche Bes walt in Rirchenfachen bervorgingen, Die fpater in ben Dieberlanden jum Musbruche famen. Es betraf bie Babl ber Alteffen und Diafonen, beren Berufung Corneliffen ben Confiftorien und ber Beffatigung ber Gemeinben bins bicirte, mabrent Coolhaas behauptete, baf bie Gemable ten querft von ber weltlichen Obrigfeit beftatiget werben mußten. Die Grunde fur biefe Behauptung entwidelte Coolbaas in feinem Berfe: de jure christiani magistratus circa disciplinam et regimen ecclesiae, unb ba ber Magiftrat in Leiben, wie fich benten laft, feiner Deis nung beitrat, fo erhielt Corneliffen feine Entlaffung. Da Coolhaas bie ftrenge calvinifche Prabeftinationslebre verwarf, und alle biejenigen fur Bruber anertant wiffen wollte, welche in ben Sauptlebren bes Ebriffentbums

übereinftimten. fo entftanben neue Streitigfeiten zwifchen ibm und feinem Amtegenoffen Defpe, ber bie unbebingte Mnnahme aller bogmatifchen Diffinctionen bon benen fos berte, welche jum Abendmabl jugelaffen werben wollten. Coolbaafens moberate Denfungsart erhellet unter anbern aus feiner 1609 ju Gouba gebrudten Rachricht über bie Disputation bon ber gottlichen Prabeffination u. bergl. m. Eine Conobe, bie fich 1578 ju Mibbelburg verfammelte, fprach aber bas Berbammungsurtheil über ibn aus, unb, obgleich ber Dagiftrat in Leiben ibn in Schut nahm und bem Bebanten feine Befoldung fortbegabite, fo jog er es boch bor, ben geiftlichen Ctanb ju berlaffen, murbe ein Deftillirer, und farb 1615 in Leiben. Unter feinen Schriften, bie alle eine polemifche Tenbeng baben, befins bet fich auch eine nieberteutiche ilberfebung von Geb. Frants Berantwortung \*). - Ein Abfomling bon ibm ift

COOLHAAS, Wilhelm, als Schriftfpeischer rüßms isch seiner Jed, ju Desnotente 1709. Rach Bollenbung scinter Sentiere den 11. November 1709. Rach Bollenbung scinter Studien auf der Hochschule ju Utrecht, warde er Prediger ju Langeraf am Lect, fam 1758 als Professon er verientalischen Eprachen an des Espekens ju Utrecht, umb stab 1773. Muster efformitrer Prediger deschift, umb stab 1773. Muster 2 Banden Prediger in hollanbischer Sprache den man von ihm: Dissertationes grammatico-aarze, quibus analogia temporum et modorum linguae hebr. investigatur et illustr. Amst. 1748. 8. Observationes philol. exeg. in quinque Mosis libros, allosque lib. hist. V. T. bl. 1752, 8. Disservationes, Roch 17. (\*). (Baux-)

COONINXLOO, Gilles, ein portuglicher Lands ichaftemaler, ju Untwerpen 1544 geboren, erbielt feis nen erften Runft sUnterricht bon bem jungern Deter ban Melft, bann von Leonhard Rroes, einem Gefchichte, und Lanbichaftsmaler, und julegt noch einige Zeit von Gilles Moftaert. 218 er fich in feiner Runft felbftanbig fubls te, ging er nach Frantreich, und malte viel in Paris und Orleans. Ginige Beit arbeitete er bann wieber in feis ner Baterftabt, bis ibn bie Unruben bes lanbes bestims ten, wieber nach granfreich ju geben; boch fam er nicht babin, fonbern blieb in Franfenthal, mo er jebn Jabre lang lebte, und hierauf wieber mit feiner gamilie fich ju Antwerpen nieberließ, wo er noch um 1604 arbeitete. Er mar ber größte ganbichaftemaler feiner Beit, ben viele Runftler nachahmten. Fur ben Ronig von Spanien führs te er eine große lanbichaft aus; eine andere von 16 guf gange fur ein Saus in ber Rabe von Untwerpen; mehre Bemalbe fur ben Raifer. Geine Berte maren in folder Mufnahme, bag er fur bie fremben Raufer faum genug arbeiten fonte. (G. Descamps, T. I. p. 172. Bergi. Dubere Catal. I. 261.) (Weise.)

COOPER, eine ber britifchen Bermubafinfeln gwis

(Hassel.)
COOPER, eine Grafischaft im nordamerikan. Cate
Miffurg am Miffurg, 1820 mit 6959 Einw, worumtr 637 Sclaven; der Hauptort heißt Jefferson. Sie hat überfuß an Salz. (Hassel.)

COOPER, bie Berfonen biefes Ramens f. in ben

Machtragen su C.

COOPMANS, Georg und Gadso, Bater und Cobn, gelehrte bollandifche Argte. Der Bater, geb. ju Dafe fum in Friedland ben 27. Juni 1717, flubirte ju Franecter, wo er 1748 bie mebicinifche Doctormurbe annahm, und benutte barauf ben Unterricht Borbaabes, Albire und ban Swietens gu Leiben. Mußer ber mebicinifchen und dirurgifden Brazis, bie er in Rraneder bis ins bochfte Alter mit bem ausgezeichnetften Beifalle trieb. ertbeilte er auch Unterricht in berichiebenen Theilen ber Debicin. und ließ fich noch in feinem 80ften Jahre bewegen, Die Euratel ber bamale nicht in ben beften Umftanben fich bes finbenben Sochichule ju Franeder ju übernehmen. Benuf einer allgemeinen Sochachtung farb er ben 30. Dars 1800. Geine Dufe mar immer bem Ctubium ber Unatos mie, befonbere ber Reprologie gewidmet, und als grunde licher Forfcher zeigte er fich in feinem auch in Teutschlanb mit Beifall aufgenommenen Sauptwerte: Nevrologia et observatt, de calculo ex urethra excrete, Francq, 1789; 1795. 8. Goon 1754 gab er M. Monro's anatomifches Bert über bie Derven in einer lateinifchen Uberfegung (de nervorum anatome contracta) beraus, permebrt 1762 mit einem Capitel de cerebri et nervorum administratione \*). Rubmlich trat in feine gufftapfen fein Gobu Babfo, ber ju Franecfer bas lebramt ber Debiein und Chemie befleibete, aber mabrend ber politifchen Sturme, die im letten Jahrzehend des 18. Jahrhunderts in hol land ausbrachen, sich zuerst nach Frankreich, dann als Brofeffor ber Chemie nach Riel, und barauf nach Ropens bagen begab, bann aber wieber in fein Baterland jurud's febrte, und ben 5. August 1810 ju Amfterbam in feinem 64. Jahre ftarb. Done berborftechenben Berth finb feine Opuscula physico-medica, Havniae 1793. Vol. I. 8., aber als lateinifcher Dichter murbe er rubmlich befant burch fein gebraebicht: Varis sive carmen de variolis, Franeq. 1783. 4.; Lugd. Bat. 1787. 8. Bon einem ans bern Gebichte: Petreus (jum Lobe Deters bes Groffen) wurden nur 2 Befange, ale Manufcript fur Rreunde, in fleiner Unjahl gebruct \*\*). (Baur.)

am fubmeflichen Enbe auf einer Stoglie bas fort Dems brofe, welches ben Eingang ju St. Beorg bewacht.

<sup>&</sup>quot;) Freheri theur, aruditor, Ernell's Kirácus und Reterbiff, 3 281, 55. Geneirs metertalin, Sipirie, 39. Gepter Kirácuszto, 18 (18 p. 18 p.

Migem. Encyclop. b. 28. u. R. XIX.

<sup>\*)</sup> J. Mulderi laudatio fun. G. Coopen. Leuwaard, 1800. 4. Baurs bift. Kanbudrierb. über bas lehte Jahrschub d. 18. Jahrs. Biogr. univ. T. XIX. (von Marren). \*\*) Biogr. univ. ib.

ner pon ben beiben Durchiconitten einer geraben Linie und einer Rreidlinie bon gegebener lage, und welcher bon beis ben er fep. Da ferner bie Umringe gweier Rreife, welche ju einerlei Rugel geboren, einander nur gwei Dal fchneis ben, fo wird auf einer gegebenen Rugelflache ein Bunte baburch beftimt werben fonnen, bag man 2 Rugelfreife angibt, Die einander in biefem Puntte fcneiben. Much burch ben Durchfchnitt einer Rugelflache und einer geraben Linie von gegebener lage laft fich ein Puntt beftimmen.

Es find nun bier fogleich folgenbe Ralle ju unterfcheiben : 1. Wenn bie Lage einer burch ben Dunft P gebenben Chene befant ift. In biefem Falle braucht man nur auf gedachter Chene willfurlich zwei eins anber ichneibenbe gerabe Linien XX', YY' (Fig. 2.) von unbestimter gange, aber bon bestimter lage, beren Durche schnittspunft A alfo auch bestimt ift, angunehmen, und burch P bie Linien PB, PE ben XX', XY' parallel gu gieben. Gibt man nun bie gange ber ginien PB und PE, ober ber ihnen gleichen AE und AB an, und beftimt jugleich, in welchem ber vier von XX', YY' eingefchlofe fenen Binfel ber Bunft P (alfo auch fowol PB ale PE) liegt, fo ift baburch bie Page pon l' pollig beffimt, ober, nach euflibifchem Gprachgebrauche, gegeben. Dan braucht namlich bann nur, um ben Punft P wieber ju fins ben, auf AX bas Stud AE = PB und auf AY bas Stud AB = PE gu nehmen, und burch E und B Parale lelen mit YY' und XX' ju gieben, fo wirb ber Durche fchnittepunft biefer ber lage nach gegebenen linien ber Puntt P fenn. Die als Linien von firer Lage angenommenen XX', YY' werben nun bie Coorbinatenagen, unb gwar bie eine von ihnen, etwa XX', bie Mbfciffene are ober Mbfeiffenlinie, bie anbere YY' bann bie Orbinatenare, ihr Durchichnittspuntt A aber, ber Unfangepunft ber Coorbinaten genant. mit ben Aren parallel gezogenen PB, PE beifen Coor binaten bes Puntes P, und gwar bie ber Abfeiffens are parallele PB = AE die Abfeiffe, bie ber Orbinas tenare parallele PE bie Orbinate ober Applicate bes Bunftes P. Der Binfel XAY = BPE beifit ber Coorbinatenwintel, unb, je nachbem berfelbe ein rechter ober fchiefer Wintel ift, beifen bie Coorbinaten rechtwinflig ober fchiefwinflig. - Ein anberes Mittel, Die Lage eines Puntes P ju beftimmen, wenn bie Lage einer burch P gebenben Ebene befant ift , bieten bie foges nanten Polarcoorbinaten bar. Bieht man namlich in ber gedachten burch P gebenben Cbene irgend eine geras be linie von unbeftimter lange, aber von beftimter lage, X X' (Fig. 8.), nimt in biefer Linie einen firen Bunft A. befchreibt um A mit bem Salbmeffer AP einen Rreis, fo wird ber Puntt P gegeben fenn , fobalb bie Grofe bes Dalbmeffers AP und bas Berbaltnif bes Rreisbogens OP jur gangen Peripberie, ober, mas mit bem lettern einerlei ift, bas Berhaltnif bes Binfels XAP (vorauss gefest, baf biefer Binfel großer als 2 rechte merben fann) ju einem rechten Bintel gegeben finb, und beftimt ift, nach welcher Geite von XX' bin man gwifchen A und X, ober gwifden A und X' ben Anfang O bes Rreidbogens ju benten habe. Der fire Punft A mirb ber Pol, jebe Emie, wie AP, aber ein leitftrabl (radius vector)

genant. Es erhellet, bag fur jeben Punte P, P', P" u.f. m. entwober ber leitstrahl AP, AP", AP" u. f. w. eine ans bere Große, ober ber Bogen QP, Q'P', Q"P" u. f. w. ein anberes Berbaltniß jum gangen Rreisumfange bat, ober beibes jugleich. Dan fieht leicht, bag nur ein Rreis um A, etwa QPP" ju befchreiben nothig ift, auf beffen Umringe man bie Buntte angibt, mo er bon ben beint innend ber beren Beilangerungen getroffen wird, benn bie Bogen O'P', Q'P'', Q'P'' find abnifch ben Bogen Q'P', QP', O'P'', bafer lestere flatt jener bier, wo es nur auf das Berbaltniß ber Bogen ju thren gangen Beripberien antomt , gefett merben fonnen.

11. Benn bie Lage einer burch ben Puntt gebenben Rugeloberflache X YX' Y', alfo ber Mittelpuntt K und ber Salbmeffer einer folden Rugelflache gegeben ift, fo nehme man irgend zwei auf einander fenfrechte größte Rreife bon bes fanter Lage, etma XAX' und YAY' au, mobon ber Ums ring bes erftern X A X' nun bie Stelle ber Mbfciffenare, ber Umring bee lettern bie Ctelle ber Orbinatenage bers tritt. Bon P falle man auf XAX' ein fpharifches Pers penbitel PE, fo wird ber Buntt P gegeben fenn, fobalb bie Berhaltniffe ber Rreisbogen PE und AE (ober, flatt bes lettern, bes ihm parallelen und abnlichen PR) gu ben gangen Beripherien, wovon biefe Bogen Theile finb, gegeben find und jugleich bestimt ift, auf welcher Seite ber Chene X AX' ber Bunft P liege. Chen fo wird P' burch AXE' und P'E' bestimt \*). - Dit geringer Bers anberung tann man biefe Coordinaten in Polarcoordinaten umwanbeln. Ift namlich AY ein Quabrant, und find wie vorber, bie größten Rreife XX', YY' auf einander fents recht, fo ift Y ein Pol bes Rreifes XX'. Legt man nun burch Y und burch jeben ber Bunfte P, P', P" u. f. m. größte Rreife, fo braucht man nur bie Berhaltniffe ber Bogen YP, YP", YP" u. f. w (b. i. jedes Mal bes furs gern unter ben beiben von Y nach jebem ber Bunfte P, P', P" u. f. m. gebenben Bogens) und ber Bogen A F., AXE', AXE" u. f. w. ju ihren gangen Peripberien, ober, fatt ber lettern Bogen, Die Grofe ber ipbarifchen Bintel AYP, AYP', AYP" u, f. w. (immer bon A gegen X su gerechnet) anjugeben, um bie lage ber Punfte P. P', u. f. w. genau ju bestimmen. Offenbar vertreten bann bie Bogen YP, YP' u. f. m. auf ber Rugelflache bie Ctelle ber geraben ginien AP, AP' u. f. m. in Fig. 3., und tonnen baber auch ale Leitftrablen betrachtet merben; Die Bogen AE, AXE' u. f. m. bertreten bie Stelle bet Bogen QP, Q'P' u. f. m.

III. Benn feine burch ben Bunft P ges benbe Chene ober Rugelflache ber Lage nach befant ift, fo nehme man (Fig. 5.) zwei einanber fcmeibenbe Sbenen XAY, XAZ, beren Lage befant ift, und beren Durchschnittslinie XX' baber auch eine geges bene Lage bat. In biefer Durchfchnittelinie nehme man

<sup>.)</sup> Golder rechtwintligen febarifden Coordinaten bebient fic Die Mftronomie, um Die Lage ber Puntte an ber fceinbaren Die meletugel, und Die mathematifche Geographie um Die Lage ber Puntte auf ber Erdeberfide ju beftimmen. Bergt bie Mriftet: Ajimuth, Gobe, gerabe Auffteigung [Rectafcenfion], Abweichung [Declination], Lange, Breite.

ferner einen firen Punft A, und lege burch benfelben eine britte Ebene von befanter lage, YAZ, fo ift beren Durchs fcnittelinie YY' mit ber erften Ebene fowol, als auch ibre Durchfdnittelinie ZZ' mit ber greiten Ebene gleiche falls bon gegebener lage. Diefe brei Durchichnittelinien find nun bie brei Coorbingtengren; ber Bunft A. wo fie einander ichneiben, ber Unfangepuntt bet Coordinaten. Durch P giebe man bierauf jeder ber brei Aren eine Peinie PQ", PQ, PQ parallel, fo wird PO" bie Ebene Y Z, PO' bie Ebene X Z, PO bie Ebers ne XY treffen; bies gefchebe in ben Bunften O", Q', Q. Misbann find PQ", PQ', PQ bie Coorbinaten bes Pnuftes P in Begug auf bas angenommene Coorbinas tenfoftem, beffen Unfangspuntt A und beffen Uren X X' YY', ZZ'. Bird nun bie gange ber PQ, PQ', PQ" angegeben und jugleich bestimt, innerhalb welches bon ben acht forperlichen Winfeln, welche burch bie Coorbis natenaren eingeschloffen werben, ber Duntt P, alfo auch bet PQ, PQ', PQ' liegen, so wird daburch die Lage des Punttes P gegeben. Dies erhellet leicht so: Legt man durch Q"PQ', Q"PQ, Q'PQ Cbenen, so ist von Diefen bie erfte ber Chene XY, bie zweite ber Ebene X Z, Die britte ber Ebene YZ parallel; baber entftebt ein Parallelepipebon PRAQ, moran PQ, PQ', PQ" folglich auch AR, AT, AS von gegebener gange finb. Man fann baber immer wieber unter AR, AS, AT unb bem pon ihnen eingeschloffenen forperlichen Coprbingtene mintel ein, aber nur ein Parallelepipebon bon beftimter Lage und Große conftruren , beffen bem A gegenüber lies gender Ectpunft nothwendig ber Bunft P feon mirb. -Statt breier gerablinigen Coorbingten fann man in bem borliegenben Salle, wo feine Ebene und feine Rugelflache von bestimter Lage burch P geht, auch Folgenbes jur Bes ftimmung bes Punftes P anwenden; man nehme (Fig. 4.) traend einen Bunft K von befanter Lage an, lege burch benfelben irgent zwei auf einanber fenfrechte fire Chenen XAX', YAY', und beschreibe bann um A eine Rngel, beren Salbmeffer = KP. Wirb nun KP ber Grofe nach und werben ferner bie Berbaltniffe ber Bogen AE, PE su ihren gangen Peripherien gegeben, fo ift baburch, wie unter Nr. II., bie Lage von P beftimt. Ubrigens fieht man leicht, baf es nicht nothig ift, fur Punfte, wie P u. P" beren Entfernungen bon K berichieben finb, jebes Dal eine neue Rugelflache um K ju befchreiben, fonbern bag man nur auf ein er folden Rugeloberflache, gleichviel auf welcher, bie Punfte anjugeben braucht, wo biefelbe von ben geraben Linien KP, KP" u. f. w., ober von beren Berlans gerungen getroffen wird. - Roch andere Berfahrunges weifen, um auch bier Polarcoorbinaten anzuwenben, mufs fen mir, um nicht zu meitlaufig zu merben, übergeben. Bergl. barüber 4. B. bas nachber anguführenbe Werf von Biot.

Rann man vie Lage febes Pumfted einer Linie ober einer Flidige angeben, so ift deburch offenbar bie Lage ber gangen Linie ober Flidige gegeben. Die Coorbinatenmes toobe wird benmach jur Bestimmung ber Lage und Bestalt aller Linien und Flidden gebraucht werben fronnet. Wie bie geschecht 6. b. Art.: Linie, krumme Linien, ebene Fliche, gestrümmte Fliche, gesonetrischer Ort.

Um bie fur bie neuere Geometrie fo bochft wichtige Anwendung ber Rechnung bier moglich ju machen, find bie Coordinaten aller Punfte, welche bei einer und bers felben geometrifchen Unterfuchung portommen, unb auf biefelben Coordinatenaren, ober (beim Bebrauche ber Polarcocrbinaten) auf benfelben Pol bejogen werben, nach einerlei beliebig angenommenen Lineareinheit als Bablen ausubruden. Die baburch entftebenben Ausbrude wollen wir nun im engern Ginne Coordinaten nennen. Die Linien aber, welche biefe Bablenaudbrude barftellen, mogen linearifche Coorbinaten beifen. Jene Coorbis naten im engern Ginne werben nun, wenn allgemeine Formeln angewandt werben follen, nicht alle als positib betrachtet werben burfen, wie leicht aus folgenber Bes trachtung flar wirb. Es fep (Fig. 6.) XX' bie Mbfciffens are, YA die Orbinatenare, A ber Unfangepunft ber Linear: Coordinaten. Dructen wir nun bie Abfriffe jebes Bunfte P, P' u. f. w. in berfelben Ebene und in Being auf bies Coorbinatenfoftem burch x, bie Orbinate jebes folden Bunftes burch y aus, fo find x und y veranbers liche Grofen , ba fur P fenn wirb x = bem Bablenaus. brud für AE, y = bem Bablenausbrud für PE, für P' bingegen x = bem Bablenausbrud fur AE', y = bem Babe lenausbrud fur P'E' u. f. w. Die Bablenausbrude fur alle bon A nach X gu liegenben linearen Absciffen mollen wir als pofitip betrachten. Goll nun flatt YA bie auf berfelben Chene ibr parallel gezogene Y'A' sur Are ber y \*\*) angenommen, und follen bie bon bem neuen Unfanges puntte A' gerechneten Abfriffen mit x', ber Abftanb bes alten und neuen Anfangepuntes AA' aber mit a bezeiche net werben, fo ift AE = AA' + A'E, b. i. fur ben Puntt P innerhalb bes Bintels XA'Y' ift x = a + x'; bingegen ift fur einen Punft P' innerhalb bes Bintels X'A'Y' offenbar A E' = AA' - A'E', b. i. x = a - x'. Goll bemnach einerlei analptifche formel x = a + x' fowol für ble Abfeiffen ber im Binfel X'A'Y' als ber im Bins fel X A'Y' liegenben Bunfte gelten, fo ift flar, baf fur lettere bie x' negativ genommen werden muffen; alfo mufs fen bie x' bas entgegengefeste Borgeichen erhalten, fobalb Die ihnen entfprechenden linearen Abfeiffen in ber Richtung pon A' nach X' ju liegen. Bas jest von ben negativen x' in Being auf ben Unfangepunft A' gezeigt morben ift. gilt, wie man leicht einfieht, auch fur bie negativen x, fo baf bie ben lettern entiprechenben linearen Abfeiffen. 1. 8. AE", in ber Richtung von A gegen X' ju nehmen find. Muf gleiche Beife erhellet, bag, wenn bie y por fitto finb, welche ben linearen Orbinaten bon A gegen Y su gerechnet entiprechen, bann bie y, welche ben von A gegen Y" ju liegenben linearen Orbinaten entfprechen, negatib ju nehmen finb. - Satten wir bie von A gegen X' gu liegenben x pofitib gefest, fo wurde auf bie nams liche Beife flar, baf bie bon A nach X bin liegenben x negatib ju feben fepen; eben fo, wenn wir bie y bon A gegen Y" ju positiv feben, fo muffen bie von A nach Y ju negativ gedacht werben. Ift also bestimt, in wel chem ber pier von XX', YY' eingeschloffenen Bintel bie

<sup>\*\*)</sup> Go pflegt man ber Rurge balber ftatt Orbinatenare ju fagen; eben fo fagt man "Are ber n" ftatt Abfelicuare.

x und y pofitip gebacht werben follen , fo find baburch jus gleich fur bie in ben übrigen brei Winfeln liegenben Bunte te bie Borgeichen ihrer x und y bestimt, fo bag, wenn bie x und y bon Punften wie P', P", P", P'v auch ber abfoluten Große nach gleich finb, fie boch in ihren Bors seichen fich pon einanber untericheiben; benn ift fur P' for mol x als y pofitiv, fo ift fur P" bas x negativ, y pofitip, für P" fomol x ale y negativ, für Piv aber x pofitio, y negatib. Es fann alfo feine Bermechfelung bicfer vier Bunfte Statt finden. - Bei ben Coordinaten auf ber Rugeloberflache (Fig. 4.) muß man eben fo, wenn Die Orbinaten in ber Richtung nach Y wie EP, E'P' pofitiv gebacht werben, die auf ber entgegengefesten Salbs fugel nach Y'au liegenben ale negatib benfen. - Bei brei Coordinatenaren XX', YY', ZZ' (Fig. 5.) erbellet eben fo, baf, wenn man bie bon A nach X liegenben x, bie bon A nach Y liegenben v. bie pon A nach Z liegenben & pofitib fest, bann bie von A nach X' liegenben x, bie bon A nach Y' liegenben y, und bie bon A nach Z' liegenben z negativ ju feben finb, und umgefebrt. Es ift alfo auch hier burch bie Borgeichen, welche bie x, y und z eines Bunftes P baben, fogleich beftimt, inners balb meldes ber acht von ben Coordinatenaren einges fchloffenen torperlichen Bintel ber Puntt P liege.

Es ift febr baufig nothig, wenn die Coordinaten eines Bunftes in Berug auf ein gemiffes Coorbinatens foftem gegeben find, baraus bie Coordinaten beffeiben Puntes in Begiehung auf ein anbered Coordinatenfos ftem, welches gegen bas erflere eine befante Lage bat, ju bestimmen. Dan nent bies Beranberung [Erans, formation] ber Coorbinaten. Da es bier gu weitlaufig feon und ju viele Figuren erfobern murbe, wenn bie bagu nothigen Formeln mit ihren Beweifen alle angeführt werben follten, fo begnugen wir uns, auf folgende Schriften ju verweifen: L. Euler, Introductio in Analys. Infinit. T. II. Cap. 2. Ejusd. formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum, Nov. Comment. Petrop. T. XX. p. 189 -270. - Ejusd, Nova methodus motum corporum rigidorum determinandi. ibid. p. 208. — A. J. Lexell, Theoremata nonnulla generalia de translatione corporum rigidorum, ibid, p. 239. - J. B. Biot, essai de géometrie analytique. Sixième édition. 6, 89 - 103. D. B. Branbes Lebrbuch ber bobern Geometrie, 36.1. 6, 18 - 36. 6, 642 - 663. 3. M. Grunert, Die Res gelfchnitte. Cap. 3. - über ein neues Berfahren, Die Lage von Punften ju beftimmen, welches in bem Werfe: "Der barpcentrifche Calcul u. f. w. von M. g. Dobius" Leipzig 1827. vorgetragen wird, vergl. b. Mrt. Schwerpunkt. (Gartz.)

COORG, Curg, ein Diffrict in ber brit. Prov. Malabar, lange ben weftlichen Chate, welcher bon bem Paffe Tambacherry bis jur Drov. Bebnor reicht, faft gang aus Bergen, Sugeln und unburchbringlichen Balbungen , bie voller Elephanten fleden, beftebt, aber auch reiche Thaler umfaßt, beren Einwohner, bie Coors gas ober Eurgas, meiftens Rairen, und megen ber befanten baumwollenen Beuge, bie nach ihnen benant werben, berühmt finb. 3br Raja, ein Bafall ber

Briten, nent fich Bir Raja, und refibirt ju Mercara. In ben Balbern feines Gebiete lebt eine Bemeinbe, bie Dalap Eubiru, bie nicht buntler als geborne (Hassel.) Portugifen finb.

Coornhert f. Cornhert. COOTE, Eyre, engl. General, geb. 1726, geft. Dachbem er im 3. 1745 gegen bie Rebellen in Schottland feinen erften Felbjug gemacht, wurbe er, ale Capitan, mit feinem Regiment nach Offinbien einges fcbifft, mo er mehr und mehr Belegenbeit fant fich ause quieichnen; benn fein bortiger Aufenthalt fiel in bie Beit, mo ber Rrieg, ber fich swiften England und Kranfreich in ben Balbern bon Ranaba entfponnen batte, nach Offindien verfest worben mar. Mis im 3, 1757 bie Enge lauber unter Clive und Batfon bas ihnen fo michtige Cale cutta wieber erobert hatten, mar er eine Zeitlang Gous verneur biefer Stabt , und in ber berühmten Schlacht bei Plaffep im Juni 1757, worin ber Rabob von Bengalen überwunden wurde, geichnete er fich fo aus, bag man ibm großentheils ben Gicg jufchrieb. Bum Obriften ers boben fclug er am 22. Juli 1760 bie Frangofen in einem Ereffen, und leitete fobann bie Belagerung von Ponbiches ri, wo er nach 15 Monaten bie Frangofen notbigte, fich auf Discretion ju ergeben, und baburch ihre Dacht in Offinbien brach. Die Directoren ber englanbifch offine bifchen Compagnie befchentten ibn beshaib nach feiner Rudfunft im 3. 1762 mit einem mit Diamanten befete ten Degen. 3m 3, 1769 marb er gum Dberbefehlebaber ber engianbifchen Kriegemacht in Offinbien ernant, fehrte jeboch im nachsten Jahre icon, in Folge eines Streites mit bem Gouverneur bes Forts St. Georg uber Baffora ju lande nach Europa jurud. 3m 3. 1771 erhielt er ben Bath Drben, 1778 ein Regiment in Schottlanb, und murbe nachmale Mitglied bes boben Rathes von Bengas len und Oberbefehlebaber ber britifchen Dacht in Offins bien, ju einer Beit, mo bas Reich ber Briten in Inbien mit bem ganglichen Untergange bebrobt mar. Mis im 4. 1780 Spber Mup mit 100,000 Mann in Rarnatif einges brochen mar, und bie Englanber von gang Rarnatif nur noch ben Blat, worauf fie campirten, und bie Reftung Mabras hatten, gab er ber Cache eine beffere Benbung, indem er im Juli 1781, mit nicht mehr als 10,000 Mann bas Deer Sober Mllo's von 150,000 Mann bei Bortos Movo fching. Bum zweiten Dale fchlug er Sober Mllo im 3. 1782, und Diefer mußte Rarnatif raumen. Babrenb nach feinem Tobe fein Gobn Tippo Cabeb ben Rrieg forts feste, farb Coote ju Mabras. Gein Leichnam murbe nach England gebracht und in ber Weftminfterabtei bes graben.

COOTEHILL, Martifleden am fleinen Rluffe Coote in ber irifden Graffch. Cavanier, ift nett und freundlich gebauet, unterhalt eine farte Linnens und Drellweberei und macht einen Sauptmarft fur Bettleine wand in biefer Grafichaft aus; wochentlich merben fur etma 40,000 Gulben umgefest. (Hassel.)

COOTWYK, Johann, Rechtegelehrter ju Utrecht, wo er 1629 farb, machte gegen Enbe bes 16. Nabrb. Reis fen burd England, Franfreich, Teutschland, Italien, Briechenland, ben Archipelagus, Palaftina und Gprien.

tarenus de republica veneta. COP ober Copus, ein fest erlofchenes Beichlecht gu Bafel, aus welchem borguglich Bilbelm und Dicos laus befant geworden find. - Bilbelm Copus murbe ju Bafel in ber sweiten Salfte bes 15, Nabrb, ges boren; bort erbielt er auch feine erfte Bilbung, begab fich bann aber nach Paris, wo er fich vorzuglich bem Ctus bium ber Debicin und Mathematif widmete. 3m 3. 1495 erbielt er ben medicinifchen Doctorgrab, und fein Ruf berbreitete fich fo febr, bag er bei Ludwig XII. unb Frang L ale erfter Leibargt angeftellt wurde; jugleich bes fleibete er einen medicinifchen gehrftubl an ber Univerfis tat. Erasmus batte ein fo großes Butrauen ju ibm, bag er mabrent einer Rrantbeit, Die ibn im 3. 1526 überfiel, feinen anbern Mrst branchen wollte , fonbern fich in einem Briefe um Rath und Dilfe an Copus mandte. Er pflegte and ju fagen, Die Dedicin babe erft burch Copus fprechen gelernt; benn burch biefen murbe allerbinge eine große Revolution in biefer Wiffenschaft in Frankreich ju Ctanbe gebracht. Borber maren es namlich ausschliegenb bie Schriften ber Araber, welche in ben Schulen ber Urste gelefen murben. Copus felbft batte biefen Ctubiengang befolgt; allein feine grundliche Rentnig ber griechischen Eprache führte ibn auch auf die Benubung ber griechts fcen Argte, und balb erfante er in ben überichatten Aras bern folechte und ungetreue Compilatoren und Abfchreis ber ber Briechen. Daber gab er fich nun alle Dube, bie Mraber aus ber Schule ju berbannen und bad lefen ber Briechen einzuführen. - Dbgleich baber feine Cdriften nur in Uberfebungen ber griech. Argte befteben, fo bat er boch wichtige Berbienfte um bie Berbefferung ber Armeis miffenichaft in Kranfreich. Er farb ben 2. December 1582. - Ceine überfegungen erlebten alle eine bebeus tenbe Babl von Muflagen. Dan bat von ibm: Pauli Aeginetae praecepta salubria, Paris 1510. 4. - Hippocratis Coi Praesagiorum libri tres; ejusdem de ratione victus in morbis acutis libri quatuor. Paris 1511. 4. -Galeni de affectorum locorum notitia libri sex. Paris 1513. 4. - Galeni de morborum et symptomatum causis et differentiis libri sex. Paris 1528, 4. - Borruglich gefchatt ift folgenbe Musgabe: Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis opera - nunc tandem per M. Sabium (Calvum) Rhavennatem, Gulielmum Copum Basiliensem, Nicolaum Leonicenum et Andream Brentium latinitate donata etc. Basil, 1526. in Rol. - - Micolaus Copus, ber Cobn bes porbers gebenben, flubirte gu Paris und murbe Profeffor ter Phis lofopbie. Die Ronigin Margaretha von Ravarra fchatte

ton febr. und übergab ibm ihre Schrift: Le miroir de l'ame pecheresse (bie fich auch in ihren Berten finbet, bie ben Eitel baben: Marguerites de la Marguerite des princesses, très illustre Reyne de Navarre 1547.) per ber Befantmachung gur Durchficht. Die Corbonne miebile ligte biefelbe, aber ber Ronig bob bas Urtheil auf. Cos pus mar aber ein beimlicher Reformirter und befuchte ble gebeimen Berfamlungen feiner Gigubenegenoffen. Dit Calvin, ber fich bamals ju Daris aufbielt, mar er febr bertraut. Mis nun im 3, 1533 bas Mectorat ber Univers fitat ber Reibe nach an ibn gelangte, mar er fo unbefons nen, beim Untritte feines Umtes am Muerbeiligen Refte eine offentliche Rebe uber bie Gerechtmachung burch ben Glauben ju baiten, welche Calvin foll verfertigt haben. Mifobald murbe er burch bie Corbonne beim Parlament wegen Regerei angeflagt und von biefem vorberufen. Da bie Protestationen ber Univerfitat gegen biefen Eins griff in ibre Drivilegien vergeblich maren, fo entichloff er fich endlich, bor bem Parlament ju erfcheinen. Allein auf ber Grafe (ben 25. Jan. 1534) gewarnt, baß er wers be ins Gefangnig geworfen werben, fehrte er ploBlich um, und flob fo eilig aus Paris, baß er von feinen Cdriften nichte in Gicherbeit bringen fonte. Db es aus Bermirrung ober abfichtlich gefchab, bag er bas Giegel ber Univerfitat mit fich nabm, ift ungewiß. Durch bie Bermittlung ber Ronigin Dargaretha und Calbins, ber bamale am Sofe noch in Gunften fant, murbe bie Bes fabr abgemanbt, melde bie Entbedung biefer Schriften ben Reformirten ju bringen ichien. Inbeffen murbe auf bie Ginbringung von Copus ein Preis von breibunbert Rronen gefest; allein er entrann gludlich nach Bafel. Db er bort geblieben, ober fich anbere mobin gewandt, fo wie überhaupt feine weitern Schicffale find unbefant, Schriften bat er feine befant gemacht. - Gennebier (Hist. Litt. de Genève Tom. l. p. 345.) vermechfelt mit biefem Dicolaus einen Dichael Copus, Brebiger gu Genf, bon beffen Eifer Die Ratheprotocolle ju Genf vom 3. 1546 ein Beifpiel enthalten. Dit Calvins Gutheifen mar ein geiftliches Schaufpiel, Les Actes des Apotres, aufges führt morben. Copus tabelte nun beftig auf ber Rangel bie Krauen , welche mitgefvielt batten, indem fie bies nur thun, um fich offentiich feben ju laffen und unerlaubte Begierben zu erregen. Da er nun beim Rathe angeflagt murbe, balf er fich burch, inbem er bebauptete, er babe ibnen nicht biefe Abficht Coulb gegeben, fonbern nur von ber Befahr gefprochen. Bon biefem Dichael Copus bat man: Exposition familière des Proverbes de Salomon, en forme de brieves homélies etc. 4. Genève 1556, mos bon auch eine englanbifche Uberfebung erfchien, gonbon 1580, 4. - Exposition familière du livre de l'Ecclesiaste. Geneve 1557. - Rach Sennebier (ber ibn uns richtig erft 1549 als Prebiger gu Genf auftreten lagt), farb er im 3. 1557. - Doch wird ein Bruder bes obis gen Ricolaus ermabnt, Johannes, von we chem einige uriftifche Abbandlungen erichienen find. (G. Athenae Rauricae, Tom. 2. p. 32.)

COPAIFERA L. gen. Gine Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber leguminofen und ber erften Orbnung ber je bnten Linnefchen Rlaffe. Der Battungs.

Copaiva f. b. vorberg. Mrt. COPAIVABALSAM, Balsamus de Copaiva, famt von mehren Arten ber Gattung Copaifera, naments lich: C. Langsdorfii Desf., coriacea Martii etc., und wird, nach Senry (im Journ, de Pharm. XI. G. 425), wenn er rein ift, nachbem man ihn mit Baffer gefocht bat, jerreiblich, bleibt aber auch, mit wenigem Ricinuss öl verfalicht, nach bem Sieben immer etwas weich. Rach Planche (in Buchner's Repertor, f. b. Pharm. 1826, XXIV, 1.), und Badenrober (im Archiv bes Apotheferver. ic. XXIII, S.) wird ber reine Balfam burch Mmmoniumfluifiafeit bon 20° B. milchig, flart fich aber burd Bufas von Baffer wieber auf, und opalifirt, wenn er nicht berfest ift. Dber man foll, nach Uncelin, ben Balfam mit Comefelfaure vermifchen, und Alcool jus feben. Reiner Baliam loft fich nicht auf, wol aber ber mit Ricinusol verfalichte. - Much lofen fich in 500 Gr. reinen Balfame 15,6 foblenf. Bittererbe auf. Apfalis und annatronfluffigfeit find unfichere Prufungemittel. Der echte Copaivabalfam befleht, nach Stolbes neues ffer Unalpfe (in b. Berl. Jahrb. f. b. Pharm. XX VII, 2. 1826.), in 100 Theilen aus 38 burch Defillation mit Baffer erhaltenem Atherdl, 1,66 braunem fchmierigent Dart, 52 bruchigem Dary, 0,75 bemfelben Dary mit Gpus men von Extractivftoff, 7,59 atherischem Di im deftillirten Baffer vorhanden ic. Diese Bestandtheile find Coucte. Das fluchtige DI reagirt etwas sauer, welches blos von Spuren mit übergeführten Barges berrührt, und bat übrigene viele Eigenschaften mit bem Terpentinol gemein. Un bem gelben bruchigen Sarge ift vorzuglich bie fcmache faure Reaction merfwurbig, bie nicht bon frember Gaure fomt, fonbern bem Sarge eigen ift.

Mach Pelletier frofialistet bas harz biefes Balf eines gu berfcheinenen Bilaten und fechletigen Bilaten ern, auch jugefpisten Prismen. Um ben Balfam ohne Efei ju nehmen, fann man ihn ju j linge mit 2 Drachmen Bilstreereb ju 72 Hillen machen, jund jede bavon in Zers pentin ober Mastir tauden, ober, wie gegen Bienner thogie, ju 2 Drachmen bis 1 linge burch Glootter mit weng von einem schleinigen Webstell ju einer Emussion gemacht, im Kipsteren anwenden, woer, nach gelepal, jud bie die eine Belgieren anwenden, woer, nach ficherer wirten soll. Wergl. oben Balfam. Dit. VII. S. 271 f. und ib. besten mehr. Sixtinung 3. D.

Ropp in Sufeland's Journ. b. pract. SR. 1827. 4. Ct. S. 82 f.). (Th. Schreger.)

COPAI. (Kopal, Pancopal), ein schwierig in Meinzeist in Weinzeist löstliches Darchtyat, welches aus khus copalinum (Vaieria indica L.), einem nebamerichanschen Samme, ausstießen soll. Mer, nach Martius Erfabrung, wird der west ind isch von allen Symenaen, und der ber aftilische von Trochilobium Marianum, so wie den einer neuen Mrt der Gattung Vouapa, nämlich V. phaselocarpa gesammelt. Da die Indiamer salt die burch, schiegen Baumbarge Espalli nennen, so ist der uns zuspeschiedte sich verschieben.

I. Der feinere ausgesuchte Pancopal muß weiß. faft mafferbell ausfeben, einen Dufchelbruch baben. 1,069 fpecif. fcmer, bart, glangend fepn, beim Reiben auf Blubtoblen fein gemurghaft riechen, bei maffiger Barme fliegen, leicht an ber Flamme mit blaffem Rauche berbrennen, und etwas Roble gurudlaffen. Er liefert burch Berfegung mit Bitriolol vielen Runftgerbftoff. loft fich in Calpeterfaure und in Ralilaugen, nur jum Theil und mit merflicher Beranberung in Schwefelalfos bol, nach Sausmann auch in bem burch Berfestung ber Gelfe mittelft einer Gaure erhaltenen Gemijch von Salge und Difaure, beegleichen ein wenig in abfolutem. faum in magrigem Alfohol auf; Die Auflofung erfolgt reiche licher, wenn man jerftudelten Copal ben Beingeifts bampfen ausfest, ober bem Beingeift etwas Rampber jufest. - Durch Rochen mit Befall bis gur volligen Gate tigung wird er, nach Bergelius, in zwei Sarge gerlegt. Steinol loft fochend faum Tas Copal auf, fo auch Terpens tinol, es mußte benn in Dampfgeftalt einwirten, ober mit bem Copal in einem verichloffenen Befage uber ben Siedpunft erbist, ober ibm Ummoniumlauge jugefest werben, welches aber einen fcmierig troduenben Kirnis gibt. - In Leinol zc. fcheint er erft bann aufloelich, wenn man ihn fo lange fdmelgt, bis er feine fauren, murgigen Dampfe mehr ausftogt. Rach John ift er gus fammengefest aus: 75,00 in Weingeift loslichen Sarres. 8,90 in Beingeift nicht, aber in Ather auflöslichen, eis genthumlichen Barges, 0,50 bittern, in Beingeift und Baffer loslichen balfamifchen Extractioftoffs, 0,50 mit ber Bernfleinfaure ibentifcher Copalfaure und Baffers. 15,00 Copalin (f. unten), 0,10 - 15 copalfauren Rali und Ralfs, phosphorfauren Ralfs und Gifenorobs. (Bergl. John's Maturgefch. bes Guccine. Coln 1816, II. G. 73-93). Rach Bap, Luffac und Thenarb enthalt er 76,811 Roblenftoff, 12,583 BBafferftoff und 10,606 Gauerftoff.

II. Der gemeine Copal fiebt gelb aus, ift weniger burchsichtig, nicht so hart, und manchmal auch innen weid, riecht nicht so kein, bent schwerer, und ist minder auflöstich, als ber Pancepal. – Seide Sopalarten fommen auch in Studden jusammengeschieltet vor.

Mit Genegalgummi verfalicht ift er jum Theil in Baffer loslich.

Technifch benutt man ibn faft einzig zu ben mans derlei feinen, wenig ober gar nicht gefarbten Copalfirnis fen und Polituren u., zum Golds Copallact, (f. Firnis).

Bon ben Juwelleren wirb er, wie ber Maffir, jum Bers

111. Der foffile Copal, Res. Highgate, ein braunrothes, balbburchstdichtiges, auf bem Bruche bary glangiges, gemürshaft riechentes Dart in formilofen Stidten, welches bei bem Schloffe Dishbate bei lonbon auß ber Erbe gegraben wir.

binben ber Ebelfteine als Dubletten angewandt.

COPALCHI – ober Copalkerinde, cortex amarus (Espatifichiene), Copalchee, Bark etc., beiff bei ben Mexicanern eine seh bittere Ninde, die, nach Alex. d. D. um do 161, d. an Bergen und dan Gaben, dom Croton Cascarilla L., ober einer andern Erostnart: Eleutheria, suberoum ober discolor? abstammen soli; sp. 1-4 and langern, spetie gang, thesid balb aufgerollern. 1-4 30ll langern, spetie gang, thesid balb aufgerollern Stillen mit preigrauer Oberdaut, innen röbjich weiß, zebtich der und punftitt. 30- Bernat sig steam er de sinder sig spetien und sinder sig spetien sig s

Mercabieu (im Journ, de Ch. med, 1825, T. VII. 6, 236 f.) fant in ibr eine taftanienbraune, jufammengies benbe Gubftang, einen fart bittern abftringirenben Stoff, einen grunen Bettftoff, Barg, thier. Daterie, Starts mebl , Solgfafer , nebft phosphorf. und oralfaurem Ralt, in ber Afche aber falgfaures und fcmefelfaures Rali, Ei fens und Manganorob, toblenfauren Ralt nebft Bitters und Rieselerbe. - Rub. Branbes (f. beffen Archiv ic, XVII. G. 197 f. XIX. G. 80 f. XXV. 1.) erhielt bars aus eine bittere, bem Coloconthin und Broonin abnliche gelbe Materie, aromatifch ; fcharfes Weichbars, Gruns bart, Salbbart, apfelfauren Ralt, Bache mit bemfelben, autifirten Leim mit vielem falgfaurem Ralf, apfels, fcmes fels und etwas phosphorfauren Ralt, Salg mit Gruns bart, Cimeiggerinnfel, losliches Cimeif, Ertraetipfloff, orals und ichmefelfauren Ralt, fcmefels und falgfaures Rali, Bitter: und Riefelerbe, Gifenorph, Fafer, Baffer und Berluft; (vergl. S. E. b. Ganben bollftanbige Unas Infe in Berfon's und Julius Dagat, b. ausland, Lie teratur b. gef. D. R. 1827. Gept. und Det. G. 364 f.). Die wirffamften Beftanbtbeile Diefer Rinbe find wol ber bittere, gelbe, in Micohol und Baffer losliche Stoff, fo wie bas icharfe, aromatifde Sary. Nach ben neueften, in ber Berliner Charité bamit angeftellten therapeutifchen Berfuchen fteht fie ber Chinarinbe, melder fie ubrigens analog wirft, an Rraften weit nach; (vergl. oben ben Mrt. Chingrinde, Thi. XVI. G. 353.). (Th. Schreger.)

fich ein wenig auf, aber ber größte Theil scheibet fich in Flocken ab, welche in ber Fluffigfeit schweben bleiben. (Th. Schreger.)

COPAN, ein Thal in bem Diffrict Comapagua ber Buatemala, Drov. Sonburas. Es ift noch jest fart bes wohnt. In bemfelben lag eine ber größten Inbianers flabte, bie bie Spanier bei ber Erpberung bon Buates mala borfanben. Roch fest find babon Trummern porbans ben, barunter ein merfmurbiger Circus, ber mit fleiners nen Ppramiben bon 18' Sobe umgeben mar. Un bem Bufe biefer Poramiben fant man maunliche und weibliche Biguren eingegraben und mas auffallend mar, in caftilis icher Eracht eingegraben. In ber Mitte bes Circus fant eine Erhobung, wo bie Opfer gebracht wurden, in beffen Dabe ein Porticus, ebenfalls mit menfchlichen Siguren in caftilifder Eracht, und unweit babon bie Soble bon Tibulca, bie ju einem großen Tempel eingerichtet mar, auf orbentlichen Caulen rubete und fatt ber Genfter in ben Belfen eingehauene Offnungen batte. Juarras, bet blefe Ruinen befchreibt, fagt gwar, baf fie 1750 befucht, aber nicht, ob fie noch borbanden finb.

COPELAND, zwei fleine Eilande bor ber Carricts Bergudbai ber irifchen Graffchaft Down, auf beren eis nem unter 54° 39' Br. und 16° L. ein Leuchtthurm fieht. (Hassel)

COPERNICANISCHES WELTSYSTEM ober Copernicanifche Sppothefe (lettered Bort in ber Bebeutung genommen, worin es bie mathematische Phos fit gebraucht; bergl, ben Mrt. Sppothefe) nent man bie von Dicolaus Copernicus in feinem Berfe: De revolutionibus orbium coelestium libri VI., querft ausführs lich bargelegte und begrundete Unnahme, bag bie Erbe und alle Planeten fich in Rreifen , in beren Mittelpuntte bie Conne fiebe, um lettere bewegen. Es wird am swedmaftigften feon, bies Coffem bier nach ienem Berte bes Copernicus fur ju fchilbern, bie Berbefferungen und Beftatigungen aber, welche baffelbe burch Repler, Galileo, Demton u. M. erfahren bat, erft in ben Biographien biefer Danner, fo wie in bem Art. Planes ten anjugeben. Eine Bergleichung tiefes Goftems mit bem ptolemaifden und toconifcen f. in bem Mrt. Beltfoftem. Dort und in bem bienachft folgens ben Artifel wird auch über bie Gefchichte biefes Cofiems weiter bie Rebe fenn. - In ber an ben Papft Paul Ill. gerichteten Borrebe feines Berte erffart Copernicus, baff Die Ungulanglichfeit ber Sppothefen, melde man gur Er flarung ber fceinbaren Bewegungen ber himmeleforper u feiner Beit anmanbte, und ber Mangel an Commetrie in ber Unnahme ber Cpharen, und ihre theils rotirens ben, theile oscillirenden Bewegungen, ferner in ber Uns nahme ber eccentriften Rreife, ber Epicofeln u. f. m., ibm nach langem Rachbenten barüber unerträglich gewors ben fen 1). Er babe baber bie Berfe aller Philosophen, fo viel er ihrer babe erlangen fonnen, mieberholt gelefen, um ju feben, ob nicht traend eine anbere Erflarung ber Bewegungen am himmel barin fich fanbe. Ac reperi

<sup>1)</sup> Dafieibe hatte ichen Alfone X. von Cafillien über biefe . Softene geursheilt; f. b. Etrt. Alfone.

quidem, fahrt er fort, apud Ciceronem 2) primum Nicetam sensisse terram moveri. Postea et apud Plutarchum 3) inveni quosdam alios in ea fuisse opinione, cujus verba, ut sint omnibus obvia placuit hic adscribere: Ol μέν άλλοι, μένειν την γην. Φιλόλαος δε ο Πυθαγόρειος, κύκλω περιφέρεσθαι περί το πύρ κατα πυπλού λοξού, ομοιτοροπως ήλίω και σελήνη Πρακλείδης ὁ Ποντικός και Εκφαντος ὁ Πυθαγόρειος κινούσε μέν την γην, ου μήν γε μεταβατικώς, τροχού δε δίκην ένζωνισμένην από δυσμών έπ ανατολάς, περί το ίδιον guing nevroor. - Inde 4) igitur occasionem nactus, coepi et ego de terrae mobilitate cogitare etc. Man fiebt bieraus, baf Copernicus, weit entfernt, fich bie eis gentliche Erfindung bee von ihm benanten Epfteme angus magen, vielmehr Miles, was in feinen Rraften fanb, gethan babe, um biefelbe bem Alterthume gu vindiciren, mabrent er fich felbft nur bie ibm unbeftreitbar gufoms menbe feffere Begrunbung biefes Coftems vorbebielt. Much mar ber große Mann, wie man nachher aus feiner Biographie feben wird, biel ju befcheiben und vorfichtig, ale baß er mit einer fur feine Beit in ber That noch gefahre lichen Behauptung, aus Ruhmbegierbe hatte berbortres ten follen. - In bem erften Buche feines Berte gibt er eine Uberficht feines gangen Softems. Er tragt bier fels ne jum Theil freilich noch nach icholaftifcher Detaphofit fcmedenben Grunde fur bie Rugelgeffalt bes gangen Beltgebaubes, fo wie ber Erbe und jebes himmelsfors pers insbefondere bor, mobei er jeboch fcon ben erft lans ge nachber von Remton weiter ausgeführten Gebanten einer allgemeinen Comere außert. Er thut bierauf bie Moglichfeit bar, bag bie Erbe fich bewege und zeigt, wie piel leichter fich alle Bewegungen ber himmeleforper ers flaren laffen , wenn man annimt , bie Conne befinde fich im Mittelpuntte aller Planetenbahnen, um biefe bewege fich junachft Mercur, weiterbin Benus, bann bie Erbe mit ibrem Monte, in großerer Entfernung Mare, biers auf Jupiter und eitblich Galurn. Diefe Region ber Plas neten umgebe ringe in unermeflichem Abstande bie Gpha re ber Firfterne 5), welche, eben fo wie bie Gonne, unbes meglich fep. Die Umlaufszeiten ber Planeten um bie Conne gibt er fo an : Mercur 80 Lage, Benus 9 Dos

nate, Erbe mit bem Monbe 1 Jahr, Mars 2 Jahr, Jus piter 12 Jahr, Caturn 30 Jahr. Der Erbe fcbreibt Cos pernicus eine breifache Bewegung gu, namlich : 1) eine Bewegung um ibre eigene Ure, woraus er bie fcheinbare tagliche Bewegung ber himmeletugel erflart und babet jugleich bie meiftens von grober Unfunbe ber Dechanit geugenben Begengrunde feiner Biberfacher flegreich wie berlegt. 2) Eine Bewegung in ihrer jabrlich ju burche laufenben Bahn um bie Conne, woraus er bas icheins bare fortruden ber Conne in ber Efliptif, und bie wechs felnbe Erfcheinung ber Rechtlaufigfeit, bes Stillftanbes und ber Rudlaufigfeit ber Planeten erflart. 3) Gine Bes wegung ber Erbare, woburch biefelbe flete fich felbft pas rallel erhalten werbe. Die Rachfolger bes Copernicus baben balb eingefeben, baf es nicht nothig fep, biefe lette Bewegung vorausfegen, ba bas Phanomen, ju beffen Ers flarung Copernicus Diefelbe annahm, feiner folden Ers flarung bebarf. - Den Reft bes erften Buches nimt eis ne Unleitung jur ebenen und fpharifchen Erigonometrie ein , welche fcon fruber von Rheticus eingeln berauss gegeben mar. - 3m zweiten Buche banbelt Copernie cus von ben Rreifen an ber himmeldfugel, von beren las ge gegen einander, von den Theilen bes Lage und ber Dacht, bom Mufgange und Untergange ber Geffirne u. f. m. Mm Schluffe gibt er ein Firfternverzeichniff, welches ins beffen blos bas prolematiche ift, nur baf Copernicus, bes Borrudens ber Rachtgleichen balber, bie lange jebes Sterne um 6° 40' verminbert bat. - 3m britten Buche wird ber fabrliche Umlauf ber Erbe um die Conne und ber Unterfchied bes tropifchen und fiberifchen Gons nenjahre naber betrachtet. Um bas Borruden ber Rachtgleichen ju erflaren, gibt Copernicus ber Erbare noch eine Bewegung von febr langer Periobe, vermoge welcher ber Belipol einen Rreis um ben Dol ber Efliptit befdireibt. Da er feboch, aus Bergleichung ber in ben berichiebenen fruheren Jahrbunderten angestellten Beobs achtungen, benen er freift größere Genauigfeit jus fchrieb, ale fie befiten, eine Ungleichformigfeit in jenem Borructen ju bemerten glaubte, und jugleich mabrnabm, baf bie Chiefe ber Efliptif fich geanbert babe, fo legte er ber Erbare noch eine Libration bei, und nahm barum auffer bem mabren Beltpole noch einen mittlern an, um welchen ber mabre fich in einer gewundenen Linie (etma bon ber Form ∞) bewegt. Im bierten Buche tragt Copernicus feine Theorie bes Mondes, im funften und fechften bie ber übrigen ibm befanten Planeten por.

COPERNICUS, Nicolaus, ber unsterbliche Ber grinder ber nach ihm benanten Theorie bes Weltgebaus bes, wurde gebern ju Ebenn in Frungen an 19, Kebruar 1473 1). Sein Water, Alteolaus Adpernit, war ein Wundart, aus Kradau gebutig; feine Mutter, Harbara Wagelrobt, eine Schwester bes nachmas ligen Bilichof von Erneland, kucas Wagelrobt von Milen; von Beschwestern wird nur eines Bruders, Marbaca, exudant, nedere eben sow er Ricolaus & Marbaca, exudant, nedere eben sow er Ricolaus &

<sup>2)</sup> Quaset, sead, lib. IV. esp. 39. De placit. Phili lib. 3. esp. 13. 17. 49. Sepersios fante med nick mangte aubert Griden, netiden jufeigt Phili el au s von Kreten, ter eigt eine und Sin dus von Setzt; und figheting ber berühren für filt est von Senten nicht bied die Umtrebung der Erte um ihre Ett, sphorten aus die ferführerierde Bewegung bedauptet den filten. Gegar Plate foll nach Piltentage Merligt, metker Et espersion beitet, im schwen filter im Weitung angeneumen baben. Dieg. Leser. lib. Vill. § 85. — Plut. in Norma — Archimed. in Arean. — Plut. Quaset. Plat. 7. 3) Wiede für die Griegen der der Griegen der

<sup>1)</sup> Go gibt Maftlin an, Junctin bagegen ben 19. 3a: nuar 1772.

in Rom gemefen und Domberr in Krauenburg geworben iff. - Unfer D. Copernicus erwarb fich theils in feiner Baterflabt, theile fpater auf ber Univerfitat ju Rrafau eine, wie feine Schriften zeigen, genaue Befantichaft mit ben alten Claffifern, flubirte überbies Philosophie und Medicin, in welcher lettern Facultat er ben Doctorarab erhielt. Bon fruhefter Jugend an aber fühlte er fich gur Dathematif bingezogen und borte baber mit Gifer bie aftronomifchen Borlefungen Albert Brubtemefo's in Rrafau . ber ben hoffnungebollen Tungling gern feines nabern Umgange murbigte. Der Ruhm bes unter bem Ramen Regiomontanus befanten Mathematifers, Johann Duller, war fur Copernicus ein neuer Eporn, feine Lieblingswiffenfchaft mit verboppeltem Rleife ju flubiren, woju ibn ber Umgang und Wetteifer mit einigen gleichgefinten Jugenbfreunden ebenfalle ers munterte. Unter ben matbematifchen Biffenfchaften mar es nachft ber Aftronomie vorzüglich bie Perfpective, wors auf er anhaltenben Rleis bermanbte und beren Regeln er augleich burch Ubung im Zeichnen und Dalen in Anwens bung brachte. Geine Abficht bei lettern Ubungen war pornehmlich , auf ben von ihm beabsichtigten Reifen , bes fonbere nach Stalien, fich bon allen ibm porguglich merts murbig icheinenben Gegenftanben Bilber zu entwerfen. -Rach ber Rudfebr bon ber Univerfitat verweilte er einige Beit in Thorn und unternahm bann in feinem 23. Jahre eine Reife nach Stalien. Dort bielt er fich juerft in Bos logna bei bem in jener Beit berühmten Mitronomen Dos minicus Maria Novarra auf, ber ihn nicht fowol als feinen Schuler als vielmehr wie feinen Freund und Bebilfen behandelte , und ihn an allen feinen Beobachtuns gen Theil nehmen lief. Bon Bologna ging Copernicus nach Rom, wo man ibn balb fo boch ichatte, bag man ibm faft biefelbe Achtung wie fruber bem Degiomons tan erwies und ibm eine gebrfelle bet mathematifchen Biffenichaften übertrug, in welcher er burch feine Bors trage großen Beifall einerntete. Rach einigen Jahren tebrte Copernicus in fein Baterland gurud, und erhielt bier von feinem fcon ermabnten Obeime, bem nunmehe rigen Bifchof von Ermland, ein Canonicat am Domftifte au Granenburg. Anfanas ichien ibm biefe Stelle nicht bie neboffte Dufe fur feine mathematifchen Stubien gu bers fprechen, ba er mehr als einmal in bie Sanbel feines Domcapitele mit bem teutichen Mitterorben verwickelt, und fogar bon biefem Orben, bem er ale muthiger Bers fechter ber Rechte feines Stifte ein Dorn im Muge mar, in einer Edmabfchrift angegriffen wurde. Dachbem es ihm gelungen war, fich einige Rube ju berichaffen, bers theilte er feine Beit fo, bag er erftlich feine geiftlichen Amtepflichten gewiffenhaft erfüllte, bann ben Armen argts lichen Beiftand leiftete 2) und enblich, fo viel ibm noch an Beit ubrig blieb, auf Fortfegung feiner Studien vers manbte. Richts beffo meniger gab bas große Bertrauen. meldes die übrigen Mitglieber feines Domcapitels in

feine Rlunbeit und in Die Scharfe feines Urtheils festen. noch oft Beranlaffung, bag er aus ber ibm erwunfchten Einfamfeit und Ctille in bas geraufchvolle Gefchafteleben jurudfebren mußte. Debr als ein Dal murbe er pon bem baufig abmefenben Bifchofe ju feinem Stellbertreter ernant, ober, wenn berfelbe anwefend mar, um Rath gefragt; bei feinen Lebzeiten murbe ber bifchofliche Stubl mehrmais erledigt, und bann mußte er, obicon ungern. febes Dal feinem Domcapitel barin willfahren, baf er bas Amt eines Generalvicars und Abminiftratore ber Gie ter bes Bisthums übernahm. Dies Mmt permaltete er unter anbern auch nach bem Tobe bes Bifchoff Rabian von Lofengen, bes Rachfolgers feines Dheims. In lettgebachter Stellung legte er einen ftarten Beweis feis nes Muths, feiner Ctanbhaftigleit unb Berufstreue bas burch ab, baf er, unbefummert um bie Reinbichaft ber teutschen Orbensritter und polnifden Großen, einen Bes febl vom Ronige von Polen ermirfte, bemgufolge biefe Mitter bie von ihnen anmaglich in Befit genommenen Stifteguter jurudjugeben verpflichtet murben. Beniger erfolgreich maren zwei Jahre vorber feine Bemubungen auf bem Reichstage zu Graubent gemefen, mobin er burch einftimmige Babl feines Domcapitele ale Abgeorbneter gefanbt worben mar. Ein hauptgegenftanb ber bortigen Berathungen mar bie Regulirung bes Dunymefens, ba ber Gilbergebalt ber Dungen burch bie porbergegangenen Rriege febr verringert, und noch furs porber pom Deers meifter bes teutschen Orbens aufe neue berabgefest more ben mar. Es murbe nun berathfchlagt, ob man wiebers um nach bem alten, ober nach bem bereite in einigen Pros bingen gewöhnlich geworbenen fchlechteren Dungfuße auspragen, und mober man bas bagu nothige Gilber nebmen folle. Die Raufleute batten namlich faft alles Silber, bas im ganbe gemefen mar, eingefchmolgen und für Specereien nach Bortugal gefanbt, wo man bamals nur Gilber in Barren ale Bezahlung annahm. Copernis cus berfertigte nun eine Bergleichungs, und Rebuctions, tafel ber Berthe aller in ben berichiebenen Drobingen bes Ronigreichs gangbaren Rungen. Diefe Arbeit nahm bet polnifche Reicherath bantbar auf, und legte fie ju ben Acten, um bei gunftiger Belegenheit Bebrauch babon an machen; in Dreufen aber murbe biefelbe feinesmeas mit Beifall aufgenommen; am meniaften bebagte ben brei großen Stabten Dangig, Elbing und Thorn, bie im Muste pragen fchiechter Runge ibren Bortbeil fanben, ber Bors fchlag bes Copernicus, baf fie thre Mungen an einem ber fonbern Orte unter offentlicher Mufficht folagen laffen follten. - Dies mag binreichen, um ju beweifen, bag Copernicus, obgleich mehr jum contemplativen leben ges neigt, boch, wo es barauf anfam ju banbeln, fich nicht fcheu jurudjog, fonbern auch im Gefchaftsleben mit Ringe beit und Reftigfeit auftrat 3). Wenben wir und nun in

Milgem, Encyclop. b. 23. n. R. XIX.

<sup>3)</sup> Erndint werden mag hier noch , daß er auch munde greße Ben auffahrte, nummtlich mehre Beschriftungen; wen denne bei der Beschlich auf bei der Beschlich auf der Beschlich geschlich geschlich geschlichen, der fie dam der Beschlich geschlich geschlichen, alle fie dung die Engelich geschlich geschlichen, alle fie dung die Engelich geschlich geschlichen, die fied und die Engelicht mutter

feinen aftronomifchen Arbeiten! Bas ibn beweg, bas ptolemaifche Beltfoftem aufzugeben, ift fcon im borigen Mrtifel gefagt morben. Es mag bler nur noch bemerft merben , bag auch bie (von ben Mapptiern entlebnte) Meis nung bes Martianus Capella, wonach Mercur und Renus fich um bie Conne bewegen, baju beigetragen bas be, ibn auf bie rechte Cour ju bringen 4). Etwa von bem Cabre 1507 an begann er feine Bebanten bierüber niebergufchreiben. Um aber nicht wie bie Bothagoract und Andere feiner Borganger bloß allgemein bin feine Bes bauptungen auszufprechen, um vielmehr feine Sppothefe baburch ju bemabren, bag nach berfelben beffere aftronos mifche Safeln berechnet merben fonten, ale bie ptolemais fchen und alfonfintichen, unternahm er felbft Beobachtuns gen, bie er mit benen ber alten Aftronomen veralich. Er wollte nach bes Ptolemaus Beifpiel einen Quabranten ges brauchen, um bie größte und fleinfte Mittaashobe ber Conne in ben Colffitien in bephachten . und baburch bie Lage bes Aquators, Chiefe ber Efliptif und bie Bolbobe feines Beobachtungsorts ju beftimmen. Obgleich er aber bie Ginrichtung biefes Inftrumente beichreibt . fo finbet fich boch nicht. pb er mirflich Gebrauch bavon gemacht bat. Bielleicht fand er folgenbe anbere Inftrumente jum Bebrauch bequemer: Er verfertigte fich mit eigener Sand bie fogenanten ptolemaifchen Regeln 5) aus Tans nenbolt; Die langfte berfelben, mit Eintenftrichen in 1414 gleiche Theile getheilt, biente als Gebne eines rechten Binfele, von beffen beiben Schenfeln jeber 1000 eben folde Theile enthielt. Db er fich auch Armillen verfere tigt babe, ift ungewiff, ba er twar ibre Ginrichtung bes fcreibt und Unweifung zu ihrem Bebrauche bei Unfertie gung eines Rinfterntatalogs gibt, aber bie Orter ber Rirs ferne nicht nach eigener Beobachtung, fonbern nach bem Brolemaus angibt. Giderer ift, bag er fich einen radius astronomicus verichafft babe, um bie Abftanbe ber Stere me von einander ju meffen. Den Abftand gwifchen ben: Wenbefreifen fand er 46° 57' meniger ein Runftel Die nute, alfo bie Gdiefe ber Efliptit 23° 28',4. Die bobe bes Aquators fand er, aus benfelben Beobachtungen, får Frauenburg 35° 40',5 6) und berechnete baraus feine Bolbobe su 54° 19',5. Mus Connens unb Monbfins fterniffen, bie bon ibm ju Requenburg und bon feinen: chemaligen Ditidulern ju Rrafan beobachtet morben mas ren, fand er, bag Rrafau, fo wie auch Dyrrachium in Macedonien unter einerlei Meridian liege, und reducirte barum feine Beobachtungen auf bes befanteren Ortes Rrafau Meribian, welchen er eine Ctunbe bom alexans brinifden unterfchieben feste. Er beobachtete nun alle Blaneten mit Musnahme bes Mercur, welchen, wie Cos permicus auslagt, Die aus ber Beichfel auffteigenben Dunfle und bie Schiefe ber Cobare an feinem Beobache tungeorte felten ju feben erlauben. Rur Die unvollfome

menen Inftrumente, beren er fich bebiente, find feine Beobachtungen wirflich mufterhaft, übrigens mar er felbft weit entfernt, fich von feinen Bertzeugen große Bes nauigfeit ju verfprechen, wie feine Mugerung gegen ben Abeticus beweift: Ego vero si ad sextantes, quae sunt scrupula decem, veritatem adducere potero, non minus exsultabo animis, quam ratione normae reperta-Pythagoram accepimus. Much fab er immermehr ein. baß bie meiften Boobachtungen ber alten Mftronomen nicht febr zuverlaffig fepen, bag auch in ibren Ungaben ber Riefternorter Rebler bon 10 Minuten porfamen, und baff fie oft, porgefaften Deinungen ju Liebe, Die Beobachtungen verfalfcht batten. Er empfand baber lebbaft, wie nos thin es fen, erft eine lange Reibe forgfaltiger Benbachs tungen bor fich zu baben, um feinem Gofteme einen pon ibm noch nicht erreichten Grab ber Bollenbung in geben. Gludlicher war in biefer Sinficht faft bunbert Jahre fpas ter ber mit Brabe's Brobachtungen ausgeruffete Rene ler, ber barum gleichiam als zweiter Begrunber bes Goe pernicanifthen Coffems angefeben merben muß. - Um bad Jabr 1530 mochte Copernicus fein großes Berf ziemlich fertig ausgearbeitet haben, hielt es aber noch jurud und fubr fort baran ju beffern. Bom Jabre 1516 an legte et fich befondere auf die genauere Beftimmung ber Umlaufde geiten bes Monbes, wogu ibn bie auf bem lateranifchen Conclium aufe neue in Anregung gebrachte Raienbers perbefferung veranlafte ?). Die im lateran perfammele ten Bater batten eine eigene Congregation, ju biefem 2mede ernant, beren Borffeber 8) ben Copernicus in eie nem Briefe um Rath fragte und ibn bringent erfuchte. burch feine Rentniffe und Gefdidlichfeit bas Borbaben in unterftugen. Diefem Briefe mar ein Schreiben bes tum Geheimfchreiber ber bamaligen Rirchenverfamlung ers mabiten Bernbard Coultetus, Decans ber erme lanbifchen Rirche, eines Freundes von Copermens, beiges fugt, welches bie namliche Bitte enthielt. Dennoch nahm Copernicus Anftanb, jest fcon etwas mitgutheis len, was er felbft noch fur unreif bielt, verfprach jes both , nach Kraften zu bem wichtigen Borbaben mittus wirfen. Die Ralenderverbefferung blieb besbalb bamals noch unausgeführt, both mar bem Copernicus, wie er felbft fogt 9), baburch neuer Antrieb gur genqueren Beftimmung ber Jabress und Monatelange gegeben morben, und feine Beobachtungen bienten nachber bei ber bon Gregor XIII. angeordneten Ralenberverbefferung jaur

<sup>4)</sup> Bergl. De revolutionib. Lib. 1. cap. 10. biefe und andere bier ermabnte, jest nicht mehr übliche Infirus mente vergl. J. F. Weidler de mechanica astronomiae medii sevi. Vitemb. 1742. 6) Dag er bierin und in ber porigen Beebachung burch Richtbeachtung ber farten Refraction beim Bins eerfelftitio geitrt habe, fanb fcon Tocho's Schiler Ella6 Diaus.

<sup>7)</sup> Schon lange batte man bie Rothwenbigfeit efe Berbefferung gefühlt und bereits auf ten Concilien ju Conftan un Bafel barüber verhandelt. Auch mar dies ber Amed, ju wertigen Papft Girtus IV. den Regiomon en nach Rom berefen batte (Bergl. b. Mrt. Rafenber.). 8) Paulus Middelber Foro - Semproniensis episcopus. 9) .... Hi nostri lab si non me fallit opinio, videbuntur etiam reipab, ecclesiastica conducere aliquid.... Nam non jam multo ante sub Leone X in concilio Lateranensi vertebatur quaestio de emendando e Jendario ecclesiestico, quae tum inde cisa hano solommode ob causam, quod annorum et mensium magnitudines, asque solis et lunas motus nondum satis dimensi haberentur. quo equidem tempore, his accuration observandis animum intendi, admonitus a praeclarias, viro D. Paulo episcopo Semproniensi, qui tum isti negotio pracerot. Pracfat, in librar revolutionum.

Beunblage 10), obicon bie alfonfinifche Jahresform beis bebalten murbe. - Der Ruf bon bem Goffeme bes Cos pernieus batte fich ichon über bie gange bamalige gelehrte Belt verbreitet, als Copernicus noch immer jogerte, fein Berf barüber berauszugeben. Er fürchtete, mol nicht mit Unrecht, baff feine Beitgenoffen, gewohnt an bie feit Jahrhunberten allgemein angenommene ptolemaifche Sopothefe, es fur ein absurdum axpoana balten mochs ten, wenn er mit ber Behauptung hervortrate, bag bie Erbe fich bewege. Much mochte er vielleicht, wiewol er bies nicht fagt, voraussehen, baß fein Gpitem bei ber Beiftlichfeit Anflog finden, und fur ihn Bertegerung ober (man bente an Galilei!) einen Biberrufebefehl gur Bolge haben tonne. Auf jeben Sall glaubte er burch forts gefeste Beobachtungen feine Demung immer beffer bes grunben und bann ein um fo gereifteres Coffem bem Bublicum porlegen ju fonnen. Dies Miles bewog ben nicht furchtfamen, wol aber flugen und bebachtigen Mann, fein Bert bis gegen bas Enbe feines Lebens jus rud gu balten. Doch gab er, nach Wert des Dothagoras, feinen Freunden, gleichfam feiner efoterifchen Schule, fcon fruber bie nothigen Muffchluffe. Go erbielt 3. ber Carbinal Micolaus Coonberg fcon im bus. Drei Jahre fpater fam ber wittenberger Brofefs for Georg Joachim Rheticus, ein geiftvoller und gefchicter junger Dann, nachbem er feine Profeffur nies bergelegt batte, felbit nach Dreugen, um von Copernicus gu lernen. Durch biefen wurde guerft im britten Monate feines Aufenthaltes bet Copernicus eine etwas ausführe liche Radricht über bas copernicanifche Goftem, in form eines langen Chreibens an feinen ebemaligen lebrer, ben Mathematifer Job. Cooner in Rurnberg, bers breitet, und balb nachher unter bem Titel narratio prima gebrudt 11). Much brachte Rheticus, als er fpaterbin aus Preugen gurudfehrte, einen, für ben bamaligen Bus fand biefer Biffenfchaften recht guten Abrif ber ebenen und fpharifchen Trigonometrie bon Copernicus nebft bagu geborigen für ben Salbmeffer 1000000 berechneten Gie nustafeln mit, und ließ ibn ju Bittenberg bruden 12). -Durch alles bies murbe bas Berlangen nach bem ausführe tichen Berte bes Copernicus immer großer. Copernicus aber bielt baffelbe aus ben ichon angeführten Grunden noch jurud, jumal ba fich bie Mbfichten feiner Teinbe fchon fett beutlich genug verriethen, indem fie einen Comobiens foreiber anftifteten, ibn, wie im Alterthume Ariftobbas nes ben Cofrates, auf Die Bubne ju bringen und lachers lich ju machen. Obgleich bies boshafte Unternehmen midlang, und ben Unwillen aller Gutgefinten erregte , fo ging boch aus bemfelben bervor, bag Biele, freilich mit

fcreienber Ungerechtigfeit, ben Copernicus für einen rubmfüchtigen Reuerer bielten. Copernicus entichloß fich baber enblich , nur , um ben Bunfchen feiner Rreunbe ju genugen und ber Belt wenigftens ben unmittelbaren Ruben, ben ibr fein Werf bringen fonte, nicht mentgieben, Safeln nach ben von ibm gefundenen Clementen gu berech nen und biefelben, jeboch ohne alle Erlauterungen und Beweife befant ju machen. Der eigentliche Renner werbe bann icon, fo boffte er, aus ben Tafeln bie Grunbe, morauf fie berubten, abnehmen, jeber Anbere aber mes nigftens bie Orter ber himmeletorper nach ihnen bereche nen fonnen. Damit maren aber feine Rreunde, portias lich ber Bifchof von Gulm, Liebemann Giefe, nicht einverflanden, fondern meinten, bas Bert murbe unvolls tommen bleiben, wenn Copernicus nicht, wie Dtolemaus, bie Grunblage feines Coffeme mit allen baraus zu giebens ben folgerungen, bollftanbig barlegte. Coon bei ben alfonfinifchen Zafeln, fagten fie, fen es fcmer, eben weil fie blos Bablen enthielten, bie jum Grunde Regens ben Sppothefen beraus ju finden; wie viel mehr murbe Dies bei ben Copernicanifchen ber Sall fenn, ba biefe auf Borausfegungen berubten, bie gant von ben bieber ges wohnlichen abwichen. Gelbft wenn ein geschickter Mftros nom aus folden Zafeln erriethe, baß fie auf bie Munahs me gegrundet feven, bie Erbe bewege fich, fo murbe et bicfe Unnahme, wenn fie fo obne weitern Beweis ba . ftanbe, immer ju bermerfen geneigt fenn. Much fep es jes bem benfenben Denfchen unangenehm, wenn aftronomis fche Zafeln, wie bie alfonfinifchen, blofe Bablen enthiels ten, welche man auf Treue und Glauben annehmen muße te, ohne ju miffen, wie fie gefunden fepen. Der Gpott uber bas icon ruchtbar geworbene neue Goffem murbe am beffen burch eine bollftanbige Befantmachung ber Grunde biefes Enftems jum Schweigen gebracht merben. - Co bon Borftellungen und Bitten feiner Arcunde ber fturmt , und vielleicht auch abnend, baf ihm nur noch furs se Beit ju leben vergont fen, willigte enblich Copernicus in bie Berausgabe feines, brei Dal langer, als bie boras gifche Regel vorfdreibt, jurudgehaltenen Wertes 13). Er übergab baffelbe an Giefe, bem er es überließ, bie Der ansgabe nach Billfur ju veranftalten. Diefer fanbte es fogleich nach Sachfen tum Abeticus, mit meldem er fcon Berabrebung beshalb getroffen batte. Rheticus war aber ber Meinung, bas Bert fonne nirgenbs beffer als in Rurnberg (bem Dauptfite bes bamaligen teutiden Buchbanbele) berausgegeben werben; fer es ihm auch nicht moglich, felbft bort gegenwärtig gu fenn und bie Mufs ficht über ben Drud gu führen, fo murben bies boch feine gelehrten Freunde in Rurnberg, Schoner, Dfiander u. M. gern übernehmen. Go gefchab es benu, bag Ins breas Dfianber Berausgeber bes Berte murbe, mel cher fich zwar nicht nante, aber in einem furgen Borbes richte bie Borurtheile ber Zeitgenoffen gleichfam ju ver, fobnen fuchte mit bem neuen Coffeme. Es ericbien une ter bem Titel: Nicolai Copernici, Torinensis, de re-

<sup>13) ...</sup> Qui apud me pressus non in nonum annum solum, sed jum in quartom novembum latitasset, Pracf. ad Paulum III. pontif. max.

32 \*

volutionibus orbium coelestium (4) libri VI, in quibus stellarum et fixarum et erraticarum motus ex veteribus atque recentibus observationibus restituit hic autor. Praeterea tabulas expeditas luculentasque addidit, ex quibus eosdem motus ad quodvis tempus Mathematum studiosus facillime calculare potest. Norimbergae 1543. Fol., nachgebrucht murbe es 1566 gu Bafel und 1617 cum annotationibus Nic. Mülleri gu Umfterbam. Rury por Beenbigung bes Druds feines Berfes erfrantte ber fonft fo fraftige 70jabrige Greis. Balb labmte ein Chlagfluß feine rechte Ceite; fein Gebachtniß und feine übrigen Geiftestrafte wurden fcwach, und am 24. Dai 1543 perichied er. Benige Stunden por feinem Tobe wurde ihm noch bas erfte, fo eben angefommene, Exems plar bes fertig geworbenen Berfes überreicht. - 9m Dome ju Frauenburg, vor bem Altare, wo er Reffe gu lefen pflegte, ift Copernicus begraben. Dort ließ ber , 36 Jahre nach feinem Lobe jum ermlandifchen Bifchof ermablte, Gefchichtfchreiber Dolens, Dartin Eromer, eine marmorne Platte mit einer Infchrift legen, welche jeboch jest nicht mehr vorhanden fenn foll. Much Meldior Pornefius, ein Mrgt ju Thorn, ers richtete feinem berühmten landemanne in ber bortigen Johanniefirche ein Denfmal, woran jeboch mehr ber gute Bille als bie Musfuhrung ju loben ift. Furft Jablonomsty, welcher fich ju Raffners Beit in Leips gig aufhielt, fanbte eine Bufte bes Copernicus nach Thorn, wo fie aber nicht gefiel und barum nicht effents lich aufgestellt murbe. - 3m 3. 1584 fanbte Epche be Brabe feinen Echuler Elias Dlaus nach Krauenburg, um bie Lage biefes Beobachtungsortes bes Copernicus nach genaueren Methoben gu bestimmen, als Corpernicus angewandt batte. Dlaus murbe von ben Domberen aufd freundlichfte empfangen, einen Dos nat lang bemirthet und erhielt bei feiner Abreife bie ptos lemaifchen Regeln bes Copernicus jum Gefchente fur Tocho, welcher bies Inftrument zwar nicht anmenbete. wol aber als Reliquie bes von ihm bochverehrten Mans ner heilig aufbemahrte, und es fogar in lateinifchen Bers fen befang. - Bad ben Charafter und Beift bes Cor pernicus betrifft, fo erbellet aus ber gangen Gefchichte feines lebens, wie vorurtheilefrei, unericutterlich rechts Schaffen und beharrlich in bem ale mabr und aut von ibm Erfanten er gemefen fen. Dit Freundlichfeit und Bobls wollen gegen alle Menfchen, befonbers gegen feine Rreuns be, verband er eine ernfte Unficht bes Lebens, bie ihm jebes zwed : und gehaltloje Gefdmas mangenehm machte. Dit mannlichem Duthe vereinigte er bobe Befcheibenheit und fluge Borficht. Bon feiner vielfeitigen Bilbung, feis nen medicinifchen Rentniffen und feiner vertrauten Bes fantichaft mit bem claffifchen Mitertbume ift ichon oben

bie Rebe gemefen. Ginen noch nicht ermabnten Bemeis bavon gibt feine Uberfegung bon Theophylacti scholastici Simocati epistolae morales, rurales et amatoriae que bem Grichiichen ins Lateinische 15) - Es gibt mehre Abbilbungen bes Copernicus; Die eine, melche Copernis eus felbft gemalt haben foll, befaf Encho Brabe; eine andere, bie aus ber Boiffarbichen Bilberfamlung copirt ift, bat Baffen bi feiner vita Copernici und banach vere muthlich auch Weft phal feiner Lebensbeichreibung bes Copernicus vorgefest; eine britte hat Bullialb an ber ftrasburger Uhr gefeben; eine vierte bat Bernegger aus Breufen befommen und por feiner lateinifchen libere febung von Galilai's Gefprachen in Rupfer flechen laffen : eine funfte enblich , bie fich im Befite eines gemiffen bul fargemety, Rammerherrn eines ermlanbifchen Bifcofs bes vorigen Jahrhunberts befand, hat ber bangiger Argt D. Bolf copiren laffen und biefe Copie ber tonial. Co. eietat gu London im 3. 1777 gefchenft, wovon in ben philosophical Transactions gebachten Jahres ausführlie de Machricht gegeben wirb. - Briefe von Copernicus follen mehre miffenfchaftlichen Inhalte in ben Sanben bes Job. Brofcius, Profeffor ber Aftronomie zu Rrafan. gemefen fenn 16).

COPET (Coppet), ein Fleden mit einem über dem felben geiegenen schonen Schlosse, eine Stunde von Genf entfernt, süber den Sittel eine Munde von Genf entfent, fert ben Littel einer Baronie und gebört zu ber eichsten herrichaften im Paos de Baub. Als der Braf von Dobna im Besth derfelben war, leibe Ban fle dafelbst alst Leber den beschen im Lieben (1670 – 72). Dulegt batte Ned er ste erlauft, und sie ging auf dessen Zachter, Krau d. Stael, über, dei meicher mehre Jahre lang Benjamin Confant und M. W. B. Schleget laben.

COPHOSUS. (Entomologie). Käfergattung nach Defean aus der Familie der Lauftöfer (Carabiei) und der Webtellung Thoracie mit zwie etweiterten Zasseng siedern, wohin als Borbild C. cylindricus Herbst, Dulischmidt, Sturm gehört, die aber noch nicht genauer begeichnet ist. (Gernutz-)

COPELAND, eine jur irischen County Down, Prov. Munster, geborige, von Fischersantlien bewohnte Inselsgruppe. Die beiben geboten find Meco, wo unter 548 89'n. B. 16' E. ein Leuchthurm ficht, und Burr. (H.)

COPIAPO, 27° 15' f. Br. 306° 34' 30" L. Daupte flot eine Difficite in bem fibdmerifanischen Stat Spile, bei nörblichsie Stat de Betat, an ber Rindung des Kulfes gleiches Kamens in ben vortrefflichen hafen Calbera an ber Subse, auf einer Goldmine, umd bar ber die reichste Stat der S

<sup>14)</sup> Raffier meint, wid dieder dien ihm undarfintere, die Wette erkeim voolseling eine in gelig Damete, well Mettud an Edgener zel übere erweissionum faire, Dies feine mir ober teil genigenter Ormb für eine feide Amadus, das Meterias demaks nach nicht bie feste für der Druck Erfinier übertien demaks nach nicht bie feste für der Druck Erfinier übertien demaks nach nicht die gestellt der Druck erfieler erm Litter fante, in einem Zeiefe, wol durz die libris revolusionum fereden feint,

<sup>15)</sup> G. G'à gen & Mortmitishylvien ber finigi. Miliothet ju Derbeite, Bl. 2, domit. I. No. 4, G. 6. 16) Murt den fider angeführten Wierka des Esperaicus und Rheiticus find der die Zufeln mentier. P. Gazoccia Nic. Copperaici, Warmiensis Canonici, astronomi illustris vita, (En Pise dong ju diffichten Breff, die Trebonis Brabeit. Hages Comit. 1655). Käftsers Gefch, der Waltfemallt. Bd. 2, G. 339 f. — Delambre Hist. de l'estronomie moderne, Tom. 1, p. 85 f. — Nic. Esperaicus. Dangeführ von 3, d. Beffp da L. Scaffanz 1622. — Philosoph, Transesse of the year 1792.

1 Pfarrfirche und 1 Rloster. In ber Rabe ift ber Bulfan von Soplapo. (Stein.) Copie, Copiren, Copirmaschine, Copist f. in ben

Copinshai f. Comholm.

COPPENPRUGGE, 1) Amt in ber Sanover, Lante broftei Sanover. Es liegt am meftlichen Abbange bes Offermalbes, bat etma einen Rlacheninhalt von 78 Quas bratmeilen, und einen wellenformigen Boben mit vieler Balbung, aber nur geringe Bache, und enthalt in 1 Marttfleden, 5 Dorfern und 1 ganbaute 325 Reuerft. und 2483 Ginmohner, Die fich pom Acerbau, ber Biebe uncht, bem Rlaches und Barnperfebre und bem Solthans bel nabren. Es begreift bie alte Graffchaft Spiegels berg, beren Grafen 1557 außftarben; ihre Erbichaft murs be bon ben Bergogen bon Braunfchweig eingezogen, tie Grafichaft 1631 aber bem Saufe Raffau Dranien berlies ben, both ohne Oberhobeit, und bas jus circa sacra, ble Militarausbebung u. f. m. blieb immer bei Calenberg. 1806 fcentte Raifer Mappleon biefe Graffchaft feiner Schwefter Pauline, bie fie bis 1813 behielt, und 1821 verlaufte ber Ronig ber Meberlande blefe Domane an Sanober, worauf baraus ein fonigl. Mmt gebilbet ift (f. ben Artitel Spiegelberg). - 2) Marttfleden unb ber Gis bes vorgebachten Umts an einem Bache, bat 1 Schloff, morin bas Mmt fich perfammelt. 1 Pfarrfirche, 3 Mublen, 137 Saufer und 1135 Einm., Die 3 Jahrs marfte balten. Unmeit bapon licat im Oftermalbe bie fogenante Teufelefu che, ein wildes mit jaben fpigigen Relfen bebecttes Thal. (Hassel.)

OOPPER, so beigen mehre Filiffe in ber nordsmette fanischen Union, als ein Juffuß bes Shippeman, bes Misse fippi und ein Filig in Wieginia. Der Copper min eft us burchiehe bas westliche Sinnensand, nimt wohrscheinlich aus den im Junern belegenen Geen seinen Ursprung und gehe mit nordlicher Richtung in den Bolaroccan. Er ist 1771 von Harren einterest und bon Frantsin auf besten 1771 von Harren einterst und bon Frantsin auf besten leiterer Resse bestehen. Webt von ihm und ben an sein ein und kannen werden der mit ihren belegenen Minen s. Aupferminen sie und Hassel.)
Aupferge folge.

COPRIS. Pillentafer. (Entomologie). Gine bon Geoffron querft aufgeftellte, von Olivier, Rabricius und bent fpatern Entomologen angenommene, jeboch in Ibe rer Musbehnung febr perichleben begrente Rafergattung aus ber Abtheilung ber Bentameren, Ramille ber Blate terborner, einen Theil ber Arten ber Gattung Scarabaeus Linn. umfaffenb. Geoffrop und Dlivier begriffen alle Scarabaen mit blatteriger Sublerfolbe barunter, welche fein Schilden befigen, Fabricins trente noch bie Gattungen Ateuchus und Onitis bavon und ließ unter Copris nur bie ungeschilbeten Arten mit bemaffe netem Ropfe ober Salsichilbe, Latreille fonberte noch bie Mrten mit plattem Rorper und freisrundem Salsichilbe in ber Battung Onthophagus und MacLeay \*) biejenigen, benen bie Borbertarfen ganglich fehlen, und baburch an Onitis Fab. anfchlieffen in ber Gattung Phaneus. Jest befchrantt fich bie Gattung Copris auf Diejenigen Arten

ber lamellicornen ober Blatterborner, bie einen gewolle ten Rorper, fein außerlich fichtbares Chilbchen, ftarfe Beine. bie binterften weit von einander und bon ben mittleren abftebenb, breite breiectige Schienen. bie porberften brei bis viergabnig und funfglieberige Carfen au allen Beinen befigen. Die Subler find neungliebes rig, bie Tafter behaart, bas lette Glicb flein, Ropf und Salsichilb haben gewohnlich porffebenbe Bahne ober Dorner und die Rarbe ber meiften ift fcmart, ober mes tallifch. Gie finb vorzuglich in marmern Gegenben gu Saufe, wo fie im Dunger leben, und fich Locher in Die Erbe graben, und man fent gegen vierzig Arten, uns ter benen einige gegen zwei Boll gange baben. Die in Teutichland einheimische Art ift Copris lunaris: fcmart, glangenb, Ropfichilb halbfreisformig, in ber Ditte auss geranbet, mit einem aufgerichteten horne, Salefchilb porn geflugt, mit einer breiten, in ber Mitte gefurche ten Mittelerhobung und einem fpigen Jahne an jeber Ceite, Dedichilbe geftreift. Das Ropfhorn bes Danns chens ift fpigig, bas bes Beibchens am Enbe ausges Einlge Schriftfteller haben bas Beibchen fur eine besondere Urt gehalten und unter bem Ramen Copris emarginata beichrieben. (Germar.)

COPÄOPHAČI. (Entomologie). Cine von Lastreille angenommene Unterathfeilung ber Carabariben, melde biejenigen Gattungen umfaßt, die acht bis neum glieberige Juhler, pergamentartige verbedte Lefte umb Rimmbaden, mit einem großen häufigen dappen berige hene Rimmlaben und ein fleines Endglieb der Zasterbeiten Latteille rechnet bahin die Gattungen: Aleuchus, Gymnopleurus, Sisyphus, Onitis, Oniticellus, Onthophagus, Phaneus, Copris, Aphodius umb Paammobius.

COPROSMA. Diefe Pflangengattung aus ber Gruppe ber Cariffeen ber naturlichen Samilie ber Cons torten und ber greiten Ordnung ber funften Linnefchen Rlaffe, bat Joh. Reinh. Forfter (char. gen. pl.) megen bes bochft unangenehmen Beruchs, melder befonbers ber zweiten Art eigen Ift, fo genant (nongog Dift, oaun Beruch). Char. Pologamifche Bluthen; ber Reich funfe theilig; bie Corolle glockenformig, funf bis flebenfpaltig; funf bis fieben Ctaubfaben; swei, von einander weit abstebenbe Griffel und eine gweisamige Beere. Bon ben brei befanten Arten, auftralifchen Strauchern, machjen amel in Reufeeland, C. lucida Forst, (gen., Lam, illustr. 1, 854.) und C. foetidissima Forst. ben Staubfaben, melde aus ber Corolle hervorragen. fene afterbolbenartig fnopfformige, in ben Blattachfeln ftebende Bluthenftiele und glantenbe Blatter; Diefe einzeln flebende, einblumige Blutbenfliele und opate Blatter. Die britte Art, C. hirtella Labill. (nov. holl, I. p. 70. t. 95.), Ift in Reuholland einbeimifch und bat faft ungeftielte, gufammengehaufte, von ber Corolle eine gefchloffene Ctanbfaben und febr lange baarige Griffel. (A. Sprengel.)

COPTIS. Eine von Salisburp (Transact, of the Linnaean soc. VIII. p. 305.) fo genante Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Ranunculeen

<sup>\*)</sup> Horse entemologicae (London 1819) vol. L. p. 125.

und ber letten Orbnung ber 13ten ginnefchen Rlaffe. Char. Ein corollinifcher, funf bie fecheblatteriger Reld; robrenformige Deftarien; mehre langgeftielte, menige famige, mit bem Griffel gefronte Balgfruchte. Die beiben befanten Arten find fleine franterartige, perens nirende Gemachic. 1) C. trifolia Salisb. I. c. (Helleborus trifolius L. amoen. ac. II. p. 855. t. 4. f. 18., H. trilobus Lam. enc., Anemone groenlandica Oed. fl. dan. t. 566., und ale Coptis nochmale bargefiellt fl. dan. t. 1519.) mit gebreiten glatten Blattern, ums gefehrt eiformigen, etwas gelappten, fachlichtftumpfs gegabnten Blattchen und einblumigem Chaft. Bachft in Gronland, bem arftifchen Gibirien und Rorbamerifa. 2) C. asplenifolia Salish. (1. c. p. 306) mit zweimal gebreiten Blattern, meift halbgefieberten, fcharfgefagten Blattchen und gefpaltenem, zweiblumigem Schaft. Muf ber Beftfufte von Norbamerifa. Dieber gehort nach Smith (in Rees Cyclop. vol. 19.) Thalictrum japonicum Thunb. (act. soc. Linn. II. 837., Willd. sp. pl.). (A. Sprengel.)

COPTODERA. (Entomologie). Ağregartung bon Dejean '') errichtet, aus ber Hamille ber Carniboren und Abtheliung ber Lauffafer (Carpbici) bie sich bon Lebia burch ben gerad abgefuhren hinterramb bes Hassen unter haben bei ungeslappter vorlegtes Glied ber Larfen unterscheibet. Dejean jählt fünst in Amerika einbeimische Atten auf.

Coptogaster f. Scolytus.

Contorus Schönherr f. Zygops.

COPULA ift bie logifche Bezeichnung ber Bers fnupfung bes Prabicates mit bem Cubiecte eines fates aprifchen Urtheiles, welche entweber bejahent (afferis renb) ober verneinend (negirenb) fenn fann. Diefe Bes neunung bat man auch in ber Grammatif auf basienige Bort übertragen, welches jene Berennpfung ausspricht. Beil aber bie Bernelnung in ber Gprache befonbers begeichnet ju merben pflegt, ober bochftens nur burch eine Bufammenfenung mit ber Affertion bezeichnet wirb. mie in bem altperfifchen nast im Gegenfage bon ast, und in bem altteutichen nist im Gegenfaße bon ist; fo ift Die Benennung Assertion fur Copula in ber Grammatif um fo mehr borgugieben, ba biefe auch febe Berfnupfung zweier Begriffe außer bem Urtheile, wie Die Berfnupfung ganger Rebensarten, Gage und Gase gefüge, burch ein Binbewort mit bem Ramen ber Co-(Grotefend.) pula begeichnet. Copuliren, f. in ben Dachtragen gu C.

CÓQUELEY de Chaussepierre (C. G.) Mobofat beim Parfement ju Paris, no et 1730 geborn nor unb 1791 flatb. Er gab beraud: Code de Louis XV. ou recueil d'édits etc. depuis 1722 jusqu'en 1740. Par, 1758. Vol. XII, 12. mb Eiudes du droit civil et coulumier franç. 1789. 8. Etnige buttesfe Eirber umb Paroblen (le roud vertueux, poeme en 1V chants 1770. 8. unb Monsieur Cassandre, drame, Ed. III, 1781. 8. unter bem Manmen Douct) jusquen von tôdy.

terifchen Anlagen, hatten aber nur ein temporelles Instereffe. Am Journal des Savants war er vor 1752 bis 1789 ein fleißiger Mitarbeiter \*). (Baur.)

COQUEILEĂU (Charles Jacques Couits), 2016s gleb ber mebicinifichen Squalitat, und hyrofeifor ber 9thor fiologic und Varionisch son der 1744 geborr ern mar, findiret und ben 11. Mungult 1756 fard. Ein gaarbeter Argt und fieligier Berboarber, ebitte gemeinschaftlich mit 32. be Lyffleit: Oeronomiam inter animalem et wegetabilien analogia. Par. 1770. 4., bears beitter für bie Gallerie francaise mehre Biographien, und vollendere die on 2. 9t. 9t. Detiffant angefangenen Berte: Biblionideque physique de la France. Par. 1771. 8. (refeder abgebruft in Sontetic's Bibl. hist. de la France), und braid des curreux, ou calalogue raisonné des plantes les plus belles etc. Par. 1771. 8. \*\*).

COQUET, 1) ein fleiner Fluff in der engl. Grafs schaft Northumberland, welcher in das teutsche Meer fallt. 2) Eiland im teutschen Meere an der Rufte von Northumsberland, hat nur 4 Meile im Umsange. (Hassel.)

COQUILLE, lat. Conchylius romanus (Sui) herr von Romenan, ein Rechtsgelehrter, ausgezeichnet burch Rentniffe und Burbe bes Charafters, geboren gu Decife in Divernois ben 11. Dovember 1523. Rachbem er auf ben Sochichulen ju Pabua und Orleans feine Gtus bien vollenbet batte, abvocirte er ju Paris, lief fich bann gu Revers nieber, und murbe bas Drafel ber gangen Provint, benn an Belebrfamfeit und Scharffinn that er es allen feinen Stanbesgenoffen gubor, und man gab ihm ben Beinamen le Judicieux. Oftere murbe er bei biplos matifchen Berbandlungen gebraucht, und Beinrich IV. munichte ibn ale Ctaterath in feiner Dabe in baben. Er jog es aber por, General Procurator von Rivers nois und Domiois gu bleiben, und farb gu Revers ben 11. Dary 1603. Bis ins bochffe Alter bebielt er ben freien Gebrauch feiner ungemeinen Beiftestrafte, mußte bei bem geschäftenolleften leben immer einige Beit ju miffenfchaftlichen Befchaftigungen ju finden, und ftanb in Berbindung mit Baco, Brantome und anbern Belebre ten feiner Beit, bie er bei ihren literarifchen Arbeiten uns terftuste. Er felbft lief bei feinem leben nichts bructen als Poesies latines. Nevers 1590, 8., aber nach feinem Tobe murbe fein literarifcher Dachlag einzeln und gefame melt, bem Drud übergeben: Oeuvres. Par. 1665. Bourdeaux 1703. Fol. Das Wichtigfte in biefer Camlung ift fein großes Werf über bie Freiheiten ber frangofte fchen Rirche, bas man lange fur verloren gehalten batte, und eine aus ben beften Quellen gefchopfte, mit fritifcher Gorgfalt bearbeitete : Histoire de pays et duché de Nivernois. Par. 1612; 1622, 4, berausgegeben bon G. Jolo u. M. Loifel 1).

1) Sein Leben bei feinen Berten, und ebenbafeltit bie Genealogie de la maison de Coquille, auch einzeln s. L. e. a. 4.

e roud vertneux, poeme en IV chants Monsieur Casandre, drame, Ed. III, bem Ramen Doucet) jeugen von dich jeuge

COQUIMBO ober la Secena 29° 54' 40' 8, 306' 20' 30' 2. Jauptstadt bed Diftriets Coquimbo im südames rifansischen Stat Ebite, am Fins zieler Stannens, der biter in den Bussen von Coquimbo sätt, mit 2 hasten numd handel mit Weisen, Soumwolle, Schweiel, Aupfer, Ladg, Filchen u. s. w. In der Räde viel Gold, Kupfer, Sülber, Luckfliber, Setteite und die, Am der Küsse sieler ihre die Mehren Coquimbo in sein nimitig Legen die underwohnten Coquimbo in sein nimitig Zeboral, Westlones und Hajaras.

COQUINAS, Fluß auf der Infel Sarblinten, ents fpringt oberhalb bem Fluß Tiefo bei Zudoss aus dem Wonte acuto, und täuft gegen Vorben, wo er sich 6 Meilen von Cafel Carbo in dos Meer ergießt. Es ift nichts Eeltenes, daß er im Sommer verfiget. (H.)

COPA, (Aen. 6, 776.) Stadt in Latium, latinische Colonie, fiel im J. N. 252 nebft Pometia an bie Murum fer ad (Liv. 9, 16.), und runde nachmals nebft Euffe eine Etabt ber Bolefer. Der seigige Fleden Cort im Richgestate hat noch Nuinen von den alten Mauern und von einem Zempel des Caster und Pollux. (H-)

CORACHIANA, Marktflecken im Kantone Llapas das der Infel Corfu in dem Freistate Jonien, jahlt 2000 Einwohner. (Hassel.)

Coracias f. Coracina,

CORACINA Viellot. Bogelgattung aus ber Orbs nung Insessores und Familie l'ipridae Vigors, welche Semmind angenommen und folgenbermaken darafteris firt bat: Conabel fart, bart, wintelig, unten conver an ber Burgel niebergebrucht, gemolbt, an ber gufams mengebrehten Spipe gebogen, fchwach ober gar nicht ges sabnt. Untere Rinnlade gerabe, an ber untern Blache platt; Burgel bes Schnabels mit furgen fleifen Saaren Rafenlocher an ber Bafie ber obern Rinnlabe rundlich, born offen, hinten burch eine platte ober mit fleinen Rebern befeste Saut berichloffen. Bufe fart; Rerfe furger als bie Mittelgebe; bie vorberen 3 Beben von aleicher gange; bie außern bis jum erften Belente mit ber mittleren verbunden, bie innern nur an ber Burgel. Mingel lang, Die Ste, 4 u. 5te Schwungfeber bie langften. Er rechnet folgende ben Tropengegenben bon Mmerita angeborigen Arten bieber :

1) Corvns calvus Gm. enl. 521. Grofe einer Rrabe, Zabafsfarben, Geficht nacht. Eppus ber Gats

tung Gymnocephalus Geoffr.

2) Cephalopterus ornatus Geoffr. annal. du Musie XV. pl. 49. Grofe bes Jobers, ichwarz, Febern ber Unterbruft verlangert, bie an ber Mutzel bes Schnabels wie ein Reberichten aufgerichtet.

3) Coracias militaris Schaw, Vaill. ois. d'Amerique et des lades pl. 25 und 26. Lange 15 30ll. Prachettg roth, bas Beibchen grau unten weiß. Guiana.

4) Corvus nudus Gm. Gracula foetida Gm. Gracula nudicollis Schaw, enl. 609. Grofe bes Sahers. Schwang und Flügel blaulich. Der Ropf mit fammetars

tigen Febern befleibet, Seiten bes Salfes unbeflebert. Cayenne,

5) Cotinga cendré Vaill. ois. d'Amer. pl. 44. 6) Corucius scutata Lath. col. Lange 17 30k, Glangend schmarz, Reble und Hals prachtig roth, Bruft und untere Flügelbeckfebern rofiroth gestacht.

7) Muscicapa rubricollis Gm. Vaill. ois. d'Amerique pl. 47 u. 48 enl. 381. Kleiner als die vorige Art. Ebenfalls schwarz, ber Rehl s und Halesteck violetroth.

Die leitbenanten Bogel, die einander überaust nabe fleben, leben jum Bobei von Fridden und follen inder Ebensweise libereinstimmung mit den amerikanischen Haben und den Boben. Die übrigen haben jum Ibeil zu wenig abnlichfeit mit einander, um in einer Gaftung vereinigt zu werden. (Boie.)

CORACÍNUS. Linter biefem Mamen hat Pallad in f. Zoographia rosto-asiatica III. p. 255 f. eine Kjithy gattung aufgefellt, bie auf gret, son thm in fedwarzen Meter entrectten Arten julammengefest iff. Ei feljeint ju ber Dimertifichen Mamitte Lepidoponi unter ble Baudhoffer ju gehören, ihrem Jabitus nach aber mit ben Umberfichen bir meife Bermantifichet ju baben.

Ihren Sauptdoratter (est Ballas in die Beichaffenbeit der Nücken um Artersfoße. Die Rückensfoß ein einfach, in zwei Zhelfe geschieden: der erste besteht aus 10 flachlichen Ertoblen, die vorme von bem Heinsten an immer höber, die legten wieder niedziget werden, die fich dam durch eine Daut mit dem weiten weichstradigen, voll langen Ibbel voerbinden. Die Altersfoße besteht ab die indezigen, umd durch einen farten, wessen, wieden, knockligen mit ihm vereinigten Etachel unterstügt wird, die vollegen Englichen find weich. Die Klemenderl sind die von sind fenden und mit Schuppen bedeckt; die Klemenbaut von sind fenden die die die die die die die die von sind fenden die die die die die die die die von sind fenden die die die die die die die die von sind fenden gestigt, die etras binter dem Frusse son sind fenden die die die die die die sieden für die son fünst erzeich en gestigt, die etras die einem fürgern Eradel und fünst methem Eradelen. Die Arten sind:

1) C. Chaleis Pall. Der Röpper von ben Seiten unfammengebradt; ber Mund done Barfidden. Im Min fange ber Seitenlinie iff eine große Schuppe ober Platte, die mit sehr fleinen Schuppen dahigeelformig bebeckt ist. Sie abnilde, balvitelformige Platte fibt unter ber Bruffloffe. Der budeifermig erbobene Nachen blie bet jur Berbergung der Middenfloffe eine Ninne. Die Schuppen find gefecht, die Karbe flabiblau, auf ben Seiten mehr flieberbau, unten führen. Die Sange bis us den mehr flieberbau, unten führen. Die Sange bis us de

30II.

2) C. Boops Pall.? Sciana cirrhosa Arted, gen, 88. syn, 65. Der Kerper von teinabe enibentich bandicht, und bid, nach binten mehr pisammengedrückt, an ber Unterefinalade ein furget Bartfaden. Die vordere Banelle ber Kiemendedt gezühnelt, der budlige Kaden obste Kinne. Die Edmonaftoffe, die del der erfen Ert gerad linigt war, ist mondbermig ausgeschniten. Die Edmopen von der Größe eines mentschlichen Rageite, ungeferbi; der gange Körper das Elikspelant, sie gegen dem Kücken zu blaulich, der Rücken selbst ber und ber die gegen der Kücken zu blaulich, der Rücken selbst ber und Leiten feldst braun. Die Länge bis zu

Beibe Arten fchwimmen in fleinen Cchaaren, und geben ein febr fchmadhaftes Rleifd). (Lichtenstein.) CORACOCINTO, Rebenfluß ber Guabiana in ber

fpanifchen Proving Tolebo. (Stein.) CORAL (el) de Calatrava, Billa in ber fpanifchen

Broping Mancha, Partibo be Cinbab Real, unmeit ber Buabiana, mit; einem Rlofter, meldes ber hamtfin bes Orbend von Calatrava ift, und bemfelben ben Damen ges geben bat. (Stein.)

CORALLENACHAT. Gine Abanberung bes Athats, mo Lagen von traubigem Carneol mit Amethoft und Quart mechfeln, die fich bei Conrabsborf bei Freis berg auf einem Gange finbet. Der Coralloachates von Plinius, ber aus Offinbien fam, und auf blutrothem Grunde golbene Bleden und Puntte enthielt, icheint eine abnliche Abanbering gemefen zu fenn.

Corallenerz f. Quecksilber. CORALLEN - INSELN, Madreporen - Inseln, Corallen-Klippen, Corallen-Banke. Inbem ich unter biefem Artifel alle Mabreporen : Bilbungen gufammen bes banble, fceint es mir am zwechmäßigften, borgugsmeile Die eigentlichen Corallen Sinfeln naber zu betrachten, weil biefe und bad Eigenthumliche biefer Bilbungen am inters effanteften jeigen. Ein viel gewanderter Reifenber, wels der werft bie Erfcheinungen, bie er und feine Borganger in bem großen Occane beobachtet batten, unter einem philosophischen Gefichtepunfte vereinigte, theilte bie Ins feln, melde er in ben Equatorialgegenben jenes Deeres gefeben batte, in mei Rlaffen, bobe und niebrige 1). Sleich auf ben erften Blid, fagt ber genante Beobachter, entbedt man ben Unterfchieb biefer bon Grund aus uns abnlichen Infeln. Die fogenanten niebrigen Eilanbe find fcmale, gang flache Corallenflippen, welche einen Rreis bilben, und innerhalb beffelben eine lagune ober eine Urt von fleinem Gee einschliefen. Mehrentheils fieht man in ibrem Umfreife bier und bort fleine fanbige Stellen, um ein Beringes über ben bochften Standpunft ber Rluth erhobt, mofelbft Rofospalmen und eine geringe Unjabl anderer Pflangen fortfommen. Alles übrige bies fes Relfenringes ift fo niebrig, bag bie Bellen faft bes fanbig, auch felbft jur Ebbezeit, barüber in bie Lagune geben. Die hoben Infeln, welche entweber von Ebenen umgeben, ober jum Theil auch bon Corallen Riffen eins gefchloffen find, fieht man in ber Gerne wie Berge aus bem Meere bervorragen; jum Theil find biefelben fo boch. baf ibre Gipfel felten unbewolft ericheinen.

Mule folgenden Beobachter, welche biefen Begens fanb aufmertfamer unterfucht baben, ftimmen mit biefen Bemerfungen Forft er's mehr ober weniger überein; for balb biefe Infeln ifolirt ericheinen, finden wir, daß bie Geftalt berfelben mehr ober weniger freisibrmig ift, Ballis, Carteret, Coof und Boron, welche jus erft wieber jene Begenben aufmertfam burchfuchten, murs ben burch iene Configuration nicht wenig überrafcht, fie flagten febr barüber, bag ibnen, bie fich fo febr nach einem Landungeplate febnten, bie gewaltige Branbung an bics fen Rlippen bas ganben permebrte.

Beron, melder bie Birffamfeit biefer Roophpten mit feiner gewohnten Mufmertfamteit auf Eimor ftubirte, und bie Spuren ihres Baues bon bem Deere bis in bas Innere biefer Infel verfolgte, weift biefen Thieren ben 34ften Grab nordlicher umb fublicher Breite ale bie Grente ibred Bobnortes an 2), und biefes geht auch aus bem febr ausführlichen Bergeichniffe bervor, welches er in feis

ner Reife mittheilt.

Mbalbert v. Chamiffo, welcher auf Rabact Gelegenbeit batte, bie Bilbung ber niebern Corallens Jes feln genauer ju unterfuchen , betrachtet eine Gruppe bies fer Art ale eine Telfenmaffe, bie fich mit fenfrechten Bans ben aus ber Tiefe bes Dreans erhebt, und oben, nabe an bem Mafferfpiegel, ein überfloffence Plateau bilbet. Sene freisformige Bilbung entfleht nach ihm baburch, bag ein bon ber Datur ringeum am Ranbe biefer Ebene aufs geführter breiter Damm biefelbe in ein Beden umwandelt. Diefer Damm ift meiftens auf ber Seite bes Umfreifes, bie bem Binbe jugefehrt ift, etwas erhobt, und ragt ba bei ber Ebbe aus bem Baffer berbor. Muf biefer Geite. und befonbere an ben ausspringenden Binfeln, fammeln fich bie mehrften Infeln auf bem Ructen bes Dammes an. Unter bem Binbe bingegen tancht berfelbe meift unter bas Baffer. Er ift ba flellenweife unterbrochen, und feine Luden bieten oft felbft großeren Schiffen Rabrwege bar. burch welche fie mit bem Strome in bas innere Beden eine fabren tonnen. Innerhalb biefer Thore liegen biters eine gelne Relfenbante, Die fur Bruchfinde ber eingeriffenen Dauer ober fur Undeutungen berfelben angufeben find. Andere abnliche Bante liegen bier und ba im Innern bers felben gerftreut. Diefe icheinen von gleicher Beichaffene beit als bie Ringmauer ju fepn, überragen aber ben Bafe ferfpiegel nie. Der Grund in ber Lagune befieht aus Coa rallenfand unb Corallen 3).

Bei biefer Sopothefe laffen fich inbeffen mehre Rras gen febr fcmer beantworten. Es wird babei bie Erifteng eines Plateaus, alfo einer eigentlichen Bergebene anges nommen, an beren Peripherie fich ein Damm porfinben foll. Bie biefer Damm befchaffen, wie feine Bilbung entftanden fenn foll, bas wird weiter nicht gefagt. Da nun bie Erfahrung jeigt, bag mifchen ben Benbefreifen in ber Region ber Daffate bie Geftalt einer folden Infels gruppe feinesweges freisformig , fonbern elliptifch ift. ins bem bie große Ure mit ber Richtung ber Binbe gufammens fallt, fo ift es fcmer ju begreifen, weshalb biefes Dlas teau fich von Dften nach Beffen erftreden foll 4), man mußte benn annehmen, bag bie Bemaffer, indem fle pon

<sup>1) 3.</sup> R. Rorfter Bemerfungen über Gegenftanbe ber pins fifchen Erbbefdreibung, Raturgefdichte und fittlichen Phitosophie, auf feiner Reife um Die Welt gefammelt, & Berlin 1783, G. 5.

<sup>2)</sup> Péron Voyage aux Terres australes. 4. Paris 1816. T. 11. p. 174. Wenn Ballis in ber Magellanifden Grafe mehrmals Coraffen ermabnt (Samlesworth Samlung. 4. Bertin 1774. Ib. I. G 162, 173 u. (. m.), fo bat er mabricheinlich bie eigentlichen Corallen mit abnlichen Bildungen verwechfelt. Mb. v. Chamiffo in Rogebue's Entbodungereife. 4. Beimae 1821. Eb. 111, 6, 106, 4) Die Infeln ber Gubfee find es auch unt, über beren Configuration man bis jest etwas Genaueres weiß; uber bie bes indifchen und chinefichen Meeres, welche fic in ber Region ber Mouffens befinben, feblt es gan; an Beobache tungen. Efcholg in Rogebne's Reife. Ebl. 111. 6. 188

Dfen nach Weffen getrieben werben, bie norbliche und fubliche Ceite eines folden nrfprunglichen Berges abges fpult batten. Enblich erwahnt Chamiffo eine Thate fache, welche einige Berichtigung ju verbienen fcheint. Diejenige Blode namlich, welche fich im Innern ber Las gune befinden, follen nie bie Dberflache bes Deeres ers reichen. Dfter trifft es fich, bag in ber Ditte ber Lagune eine ober mehre Infeln liegen. Co jeigt bie Bruppe ber Rrufenftern's Infeln auf ber beigegebenen Rarte gant reutlich eine Infel in ber Mitte ber Gruppe, und RoBes bue, aus beffen Reife biefe Rette copirt ift, brudt fich mit ber größten Beffimtbeit barüber aus. Er fagt nams lich: "Bir erreichten bas lanb, welches aus einer Gruppe fleiner burch Riffe verbunbener Corallen : Infeln beftanb, beren Musbebnung bon NNO nach SSW breigebn Meilen betrug; biefes mar auch bie großte Lange ber Gruppe, weiche einen geschioffenen Rreis bilbete, in beffen Ditte ein großer Gee, mit einer barin befinblichen, Rart mit Balb bemachfenen Infel, biefen Rreis febr fentlich machte" ). Es bleibt biebei freilich noch immer ble Frage unbeantwortet, ob biefe Infel ebenfalls errallinifcher Ratur gewefen fen, burfen wir inbeffen nach ber Unalogie ber übrigen Bilbungen biefer Urt folgern, fo fcbeint biefes febr mabricheinlich ju fenn. Eben biefes fceint von Gambier's Infeln ju gelten, von weichen J. Wilson in Missionary Voyage to the Southern Pacific Ocean. (4. London 1799.) eine Rarte gegeben bat.

Undere Beobachter baben biefen freisformigen Bau nur aus bem Beftreben ber Thiere, fich gegen ben Uns brang ber Bogen ju ichunen, bergelettet. Ramentlich war biefes bie Meinung J. G. Forfter's. Die Burs mer, fagt berfelbe 6), fcbeinen ben Trieb gu baben, ibre Bes baufungen bor ber Macht bes Binbes unb bes ungeftumen Meeres ju fichern; baber legen fie ihre Corallenfelfen im beifen Erbftriche, mo ber Mind mehrentheils immer aus berfelben Begend webet, bergeftalt an, baf fie gleichs fam eine freisformige Mauer bilben, und einen Gee bom übrigen Deere abfonbern, wo feine heftige Bewegung Ctatt findet, und ber polppenartige Burm eine ruhige Bohnung erhalt. Efch bolg, weicher glaubte, bag ber Bau auf ben Gipfeln bon unter bem Baffer befindlichen Bebirgen aufgeführt murbe, leitet jum Theil Die Bilbung biefer Infeln auf eine abnliche Urt ber; er fugt bingu, baf bie groferen Corallenarten, welche einige Raben in ber Dide meffenbe Blode bilben, fich borguglich am Mus Benranbe bes Riffs befanben 7).

In seine Considerations on Volcanos hat Poulett Scope eine new Ansicht über bie Billings beier Juffeln ausgestellt, nach welcher sie mit ben Erscheinungen ber Bultane im Jayammenhange stehen. Da mit intellen biefe Schrift nicht ju Gebote steht, so kann ich nur bassenige mittbellen, was in einer siehe ausgestellt bei der Bultane in Jayammenhang bei der dassibilitäten Necensson biefes Bertes im Ecioburgh Journal of Science hier wieder ausgeste in den bie der gebet ein antiell.

faffer nimt an, baf bie Corallen's Infeln ber Gublee große tentbeile auf ben Gipfeln fubmariner Bulfane erbaut finbs inbem thre freisformige ober elliptifche Geftalt ber Erbbe bung bes Centralfratere eines Bulfanes entfpricht." Benn wir eine bulfanifche Grundlage fur biefe Infein annehmen, fo fcheint es am mabricheinlichften, bag mir feinen bulfanifchen Rrater im engern Ginne, alfo feinen Eruptionefrater ale Bafie bieles Riffes anfeben; wir muffen vielmehr bie Erhebungefratere Buch's als Runs bament einer foichen Rette in ben bei weitem meiften Bals len betrachten. Und hieraus icheinen fich mehre Erichets nungen weit einfacher ju ergeben, als aus ber Amahme, bag biefe Thiere ihre Bohnungen auf ben Soben fubmas riner Bebirge aufführen. Die runde Configuration fine bet in ber Geffait ber Erbebungefratere ibre naturliche Erflarung. Bill man namlich annehmen, bag biefe Meeresbewohner ihren Bau bergeftalt auffubren, bag fle von ben anbringenden Deereswogen am wenigften bes unruhigt werben, warum bauen fie benn nicht fpaleich windmarte ber erften nach Often gerichteten Band meiter? Es murbe auf biefe Art ein compacter, feinesmeas aber ein freisformiger Bau entfleben, und gerabe bie Lagune wurbe am erften ausgefüllt werben. Rehmen wir bages gen einen Erhebungetrater ais Bafis an, fo fallen bie im nern Banbe eines folchen in ber Regel febr fchnell in bie Liefe, wie und biefes bie Somma bes Befund, bie Infel Umfterbam und febr viele andere Punfte aufe entichiedens fte jeigen; wenn bann bie Lithophyten ibre Bohnungen allenthalben gleich fcnell aufführen, fo ift leicht begreifs lich, bağ eine weit langere Beit erfobert wird, ebe fie bie Dberflache bes Deeres im Innern erreichen, als biefes

auf bem Ranbe bes Rraters ber Rall ift. Dieraus ergibt fich bann auch bie elliptifche Beffalt, welche in ben von Chamiffo unterfuchten Gruppen bon O nach W gebehnt mar, und welche auf ben erften Biid ber angegebenen Soppothefe ju miberfprechen fcheint . ba namlich bie Rrage aufgeworfen merben fann , worin biefe Configuration unter ben genanten Umffanben ibren Grund babe. Es ift inbeffen burch bie Unterfuchungen ber herren b. Buch, b. hoff, b. humboldt und Gcrope binreichend ermiefen, bag bie vulfanifden Ericheinungen feinesweges ifolirt fleben , fonbern bag bie Bulfane innig mit einander verbunden find, und bag wir die Eruptions fratere als Rauchfange einer gemeinsamen Effe gu betrache ten baben. Daber liegen bie bulfanifchen Infeln in einer Reibe; baber bat ber Rrater felbft in ber Regel bie Bes falt einer Ellipfe, beren große Are in ber Richtung ber pulfanifchen Cpalte liegt, baber endlich ruhrt bie effiptis fche Geffalt ber Infeln, welche als mabre Erhebunges fratere ju betrachten finb, wie biefes bie Mleuten unb Eurilen fo ausgezeichnet beweifen 9). Bie nun, wenn fich bie bulfanifche Cpalte, auf welcher bie bulfanifchen Infeln ber Gubfee fteben, von Diten nach Beften ets firedte? Die gange Infelgruppe in ber Rabe von Zaitt bat eine abnliche Erftrectung, fo wie bie großte Musbebs nung biefer Infel felbft jene angegebene Lage bat. In

<sup>5)</sup> Robebue's Entbedungsreife. Th. I. p. 123. 6) Beebs achtungen S. 128. 7) Robebue's Reife. Th. III, S. 187, 8) Edinburgh Journal of Science conducted by Brewster. Vol. IV. p. 351.

Migem. Encyclop, b. 20. u. R. XIX.

<sup>9)</sup> Eine nabere Ausführung biefer Behauptung f. im Mrt. Buttane.

andern Gegenden, wo die Spaffe, auf welcher biefe Edhedungsfratere liegen, eine andere Nichtung dat, scheint damn auf die Engenage eine andere zu seine jene. Bergleiches wir z. B. die Jufelfette Kaback und Naltet, vok welche und Roeb eine eine Karte geliefert, so sinche wie die biefen von Nach Staufenden Infeltelben mehre Gruppen, beren Längenage sich leinen gestellt die Vergleichte der Vergleiche der die die die die wir die die Gruppe ber het eine Justien als eine zulams mendangende Kette biefer Urt betrachten, so ersteckt fich biefelbe von NO nach SSW, gaug analog ber in biefel Gegend liegenden wilkansschaften Spatte, obgleich die Zus eins alleedings fohen in der Region ber Wegelnoß liegen.

Indem biefe Thiere ibren Bau aufführen, fo erreis den fie enblich bie Dberflache bes Decres, fegen abet ibren Bau nur bis jum tiefften Ctande bes Baffers bet ber Ebbe fort. Berolle und und Corallenblode, welche bon ben Wogen binjugetrieben werben, vergroffern bas Bolumen ber Infein; baber ift bann bie nach Often ger richtete Ceite flets weiter ausgebilbet, als biejenige, welche unter bem Binbe liegt. Aber mober nun bie Dos be, welche biefe Infeln jum Theil erreichen? Diefes Uns fpulen tann offenbar nur bis ju ber größten Sohe Statt finden , welche bas Deer bei Sturmen und Springflutben erreichen fann. Forfter fpricht fich nicht entichieben uber biefen Ergenftanb aus; ba, mo er von ber Bermins berung bes Mecres banbeit, bemerft er, baf er auf Turtles Eiland einige Lithophpten gefeben babe, welche vollig über bem Baffer ftanben. Er fügt bingu, bag man ents weber eine Abnahme bes Meeres, ober eine Erbebung burch bulfanifche Rrafte ale bie Urfache anfeben muffe 19). Dag biefe bloge Anfputung feineswegs Urfache ber Erbes bing biefer Gruppen über bem Deere fenn tonne, geht aus ben jum Theil bebeutenben Soben berbor, in well then wir in unbern Begenben viele Mabreporen : Bilbunts gen antreffen. Go fant Banconate nicht blos bie Rufte Reus Sollants mit Corallenflippen umfaumt, fom bern auf ben bochften Sipfeln in ber Dabe von Ronias Beorge: Cund in Rupt's gande bemerfte er Corallenafte bon berfelben Bilbung, ale biejenigen, welche er aus bem Meere berausjog. Und Peron verfolgte biefelben von ben Ruften Eimor's burch biefe gange Infel bindurch, bis gu ben bothften Spigen in ber Gegenb von Coupang; in ben tiefften Sobien, in ben breiteften Spaiten, allents balben überzeugte er fich von ber Eriffens berfelben. Da nun blefe Infein jum Theil noch gegenwartig gunehmen. fo wird es wenig mabricheinlich , baf fle ihre Sobe burch eine Abnahme bes Deeres erreicht haben, benn follte bas Dibean bes Oceans an einer Ctelle bes Deeres finfen, fo mußte biefes nach bobroftatifchen Grunden allenthalben auf ber Erboberflache gefdeben; nehmen wir aber bie Dielleicht aus localen Urfachen berguleitenbe Berminberung bes Baffere im bornifchen Deerbufen aus, fo lagt fic eine Abnahme bee Deeres im eigentlichen Ginne nirgenbs auf ber Erbe beweifen. Daber fcheint es am mabricheine lichften, eine Erhebung burch buifanifche Rrafte angus nehmen. Wenn bie obige Sopothefe, baf bie Infeln auf Erhebungstratere gebaut finb, richtig ift, to bebarf es wol taum eines Beweifes, bag eben bie Rrafte, welche Diefe Blafen in Die Dobe trieben, auch im Stanbe find, Diefelben in ber Rolge noch weiter ju erheben. Go bemerte Efcholy, bag biefe Infeln gumeilen burch Erbe beben erfchuttert werben follen 11), und Gerope führt bie baufigen Erbbeben auf biefen Infeln als Unterflugung feiner Meinung an. Deron nent bie Regelmäßigfeit in ber Structur ber Corallen auf bebeutenben Soben ale eie nen Cinwurf gegen eine bulfanifche Erhebung. Aber nicht felten finben wir an benfelben Duntten Dabreporen unb bulfanifche Bebilbe. Co ift bie Gibfeite ber Infel Buas bam gang vulfanifd, mabrend bie Rorbfeite aus Mabres poren: Bebilben beftebt 12). Ja bie gange Rette ber flets nen Antillen wigt biefes Phanomen im Großen, inbem Die weftliche Reibe berfelben bulfanifch ift, mabrend bie öftliche Reihe jum Theil aus Mabreporenbilbungen bes fteht: fo find Granaba, Gt. Bintent, Ct. Incie, Dass tinique, Dominica, Guabeloupe, Monferrat, Riebes, St. Chriftoph, Ct. Guftach vultanifd, und befigen ents meber noch thatige Bulcane ober Golfataren, mabrend Tabago, Barbabes, Marie Galante, Granbe Terre, la Defirate, Antiqua, Berbata, Ct. Bartholomo unb St. Martin neuere niebere Raltfleininfeln finb 13). Mus Diefem Grunde bermuthet v. Soff, weither noch auf bie Beobachtung Lescalliers, bag nanfich ber burch einen fcmalen Kanal getrente niebrige Theil bes vulfanifchen Snabeloupe aus ben fungften Kalfbilbungen beftebe, aufs mertfam macht, baf bie Bulfanitat biefer Infeln aus eis ner Beit berrubre, wo fie noch gang bom Deere bebectt maren 14).

waren 19.).

Benn nun die Punste, an welchen wir Madreporens Bildungen antressen, genauer wegilchen werden, so schein wir sie sein von eine Welchen von ist sein von eine wie die kin Werekenwohrer eben so wie dieses der Verlagen der die Verlagen der die die Verlagen der die die Verlagen der die die Verlagen der die Verlagen die Verl

Wein nun auf diese Art der Sau im Aggemeinen aufgeführt fl. so wird die Derfläche beier Inseln durch das Anspilen von Geschiedern, Wuscheln und Saumen endlich mit einer Almeb von Humus übergogen, und das durch une Lutur fäbig gemacht. Ein seinen werste Sauh, auf Addreprentrummern, debeckt den vossserbeiteiten Abschwie der Jaumes (\*). Benigs Arten ziertlich äftige

<sup>11)</sup> Korchuck Riff 1.1. 12) Arago promennede antour du monde. 11.60 1.30 Buch in Soggan-berf 4 Graden. K. 526. 14) Ochsichet der durch überlieferung nachgemiefenne natütligen Verdinberungen der Erebeberfache Z. 65. 15) Fe ifter, Brobachtungen. S. 5. 16) Chamisso I. 1, p. 107.

Mabreporen ober Milleporen erbeben fich fellenweife aus biefem Grunde, in welchem fie mit fnollenformigen Burs geln baften. Anbere und mehre machfen an ben Steins manben großerer Rlufte, beren Grund Gand erfüllt. Mrs ten, die ben Stein übergieben, ober fich fuchenformig geftalten (astrea), fommen in ben flets bemafferten Muss boblungen bee Bobens junachft ber Branbung por.

Ift nun burch Berfegung und Unfpulung nach und nach eine Lage von feiner Erbe entftanben, fo merben bon ben Bogen Camen bingeführt, welche gum Theil murgeln und burch ibre Bermefung enblich humus erzeugen. Muf bem Erummerbamme, welcher biefe Infeln nach außen umfaumt, machfen guerft Scavola Konigii und Tournefortia sericea, welche fich allmablig erbeben, und burch ibr gebrangt verfchlungenes Gezweig bie Begetation im Innern bor bem Binbe fchuten. Der Pandanus unb, wo ber humus reicher ift, eine Cerbera, bilben nach Chamiffo ben Sanptbeftanbtheil ber Begetation auf Rabad. Guettarda speciosa, Morinda citrifolia, Ter-minalia Moluccensis find auf allen Infeln gemein; Hernandia sonora fehlt auf ben reicheren felten; Calophyllum inophyllum, Dodonea viscosa, Cordia sebestena u. f. m. fommen einzeln bor. Dur am innern Ranbe ber Lagune gebeibt bie Cocospalme am beffen, und bort ichlas gen bie Bewohner ibre Sutten auf.

Es bebarf übrigens wol faum einer Ermabnung, baf bie niebrigen Infeln biefer Urt alle Erfcheinungen bars bieten, welche wir auch bei anbern Infeln bon unbebeus tenber Bobe antreffen. Dabin gebort namentlich, bag fie teinen Einfluß auf Die Richtung ber allgemeinen Daffas te außern; baf fie feine Quellen befigen, weil ber atmos fpbarifche Rieberfchlag fogleich in eine Liefe binabbringt, welche unter ber Dberflache bes Deeres liegt, baber bas ben biefe Infeln baufig Baffermangel, und bie Bewobs ner muffen fich burch Eifternenwaffer belfen. Mur auf ben großern Infeln biefer Urt ift fein Baffermangel, es quillt binreichend in bie Gruben , welche ju biefem Bebuf gegraben werben. Außerbem wird noch als Eigenthums lichfeit biefer niebern Jufeln ermahnt, bag bes Abenbs Bein Than fallt , und baß fie feine Gemitter verurfachen. Das erfere beshalb, weil bie Barme ausftrahlenbe Blas che febr flein ift, und auf ihr eben fo menig ein Riebers fcblag Ctatt finbet, als auf bem Deere, mo ber Than immer ju ben Geltenbeiten gebort. Da ferner biefe nies brigen Infeln feine bebeutenben Soben baben, an mels then eine Conbenfation ber Dampfe Statt finden fann, ba fie ferner in einer Region liegen, wo faft bad gange Jahr binburch bie Paffatwinde regelmäßig weben, fo ift leicht beareiflich, baf bier Bemitter eben fo felten finb, ale in ber Region ber Baffate auf bem Deere.

Bas enblich bie Corallenbante und Rlippen betrifft, fo icheinen biefelben ebenfalls auf fubmarinen Erbobuns gen tu ruben, und baber finben wir, bag fie in ber Regel bie Ruften umfaumen und bie Schifffahrt bafelbft febe befchwerlich machen. Gie find um fo gefährlicher, weil fie in ber Regel fenfrecht aus ber Tiefe bervortreten, und ber Chiffer fich über benfelben befinbet, mabrent er fury porber mit bem Gentblei feinen Grund erreichte. Diefe Rlippen umgeben bie Ruften ber Continente fowol ale ber bobern Infeln, und bier und ba find Durchfahre ten burch biefelben moglich. Co ift faft gang Dene Dole land bon einem folden Caume umfrangt, und baber bie Schifffahrt bafelbft fo befchwerlich, wie biefes bie Tages bucher bon Coof und Rlinders am beften bemeifen ; fo find bie bobern Infeln zwifchen ben Benbefreifen ebens falls von Rlippen umgeben, nur an menigen Stellen ift eine Durchfahrt burch biefelben moglich, wie biefes Dtas beite und benachbarte Bunfte zeigen. Ja felbft bobere bag eine Durchfahrt mifchen ihnen mit Schiffen nicht moglich ift, wie biefes 1. B. bei Dtaba und Ulietea ber Sall ift, welche etwa zwei Geemeilen von einander ents fernt finb, und beibe innerbalb eines Corallen : Riffes bergeftalt eingeschloffen finb, baf fein Schiff zwifchen benfelben burchfegeln fann 17). (L. F. Kamtz.)

CORALLENSALZ, sal corallinum, ein alter febr unpaffender Dame bes in ben feinften zweigabnlichen Muss wuchfen froftallifirten effigfauren Ralts. (f. Essigsaure.) (Th. Schreger.)

Corallenschwamm f. Clavaria flava. Corallia Cuv. f. am Enbe bes Banbes.

CORALLIA, (Boophpten , ober Thierpflangenges baufe) Corallen (chem.). Gie bringt Satchett uns ter bier Rlaffen \*):

Die erfte Rlaffe begreift biejenigen, welche aus feinem foblenfauren Ratte mit febr wenigem Thierftoff ober Gallerte beffeben, und ben Porgellanmufcheln ches mifch abneln; (peral, Conchyliengehäuse);

bie zweite Rlaffe folche, welche vielen Thiers ftoff mit reinem toblenfaurem Ralte in fich baben, und ben Berlenmuttermufcheln abnlich finb; (f. oben Conchyliengehäuse);

bie britte Rlaffe jene, welche vielen Thierftoff nebft foblenfaurem und phosphorfaurem Ralf enthalten; bie vierte Rlaffe bicjenigen, welche, aufer ber eigenen hornfubftang (f. unten), etwas Rochfalg ic., aber wenige ober feine Ralffalge bei fich fubren. Jene nabert fich ben Eruftaceen (f. unten), biefe bem Sorn (f. Hörner und Hornsubstanz.),

Connit bat hat chett bei feinen Untersuchungen auf bie thierifche Materie und bie Ralffalte, ale bie jur Bil bung ber Zoophptengebaufe wefentlichften Stoffe, mehre Rudficht genommen, als auf bie andern weniger charaftes

9, 10, 11, 12 m. Bergt. Richelfen's Journal etc. Vol. IH.

<sup>17)</sup> Coot in Samtcemorth Gefdichte, Ebl. H. S. 267. Dugrtausgabe. - Die beiben beigegebenen Karten, melde fur ben Ban ber Corallen : Infein febr inftructiv find, habe ich aus Robebue's Reife entnommen. Mebre Blatter in ben Reifen von Coof zeigen eben biefe Siguration trefflich. Gin febr ausführtiches Bergeichnif ber Puntte, an welchen man Mabreporen gefunten bat, gibt Peron in Voyage des decouvertes, T. Il. p. 163, mos felbit auch bie Literarur über diefen Gegenstand mitgetheilt ift. Inbeffen ließe fich diefes Bergeichnist fehr leicht verdoppein; fo hat er mehre Puntte überfeben, welche in ber von ibm benugten Same fung ven Dawleeworth genant werben; bie westindischen Jusein, wo wir ebenfalle baufig Mabreperen findent, werden nur einige Male erwodent. Reuere Reifende hoben aoch eine Meine winde Puntten nachgerolfen, an welchen wir dies Formacion antreffen. \*) In J. Phil. Tenn, 1799, p. 243, teutich in S. C. et ef-chen. Ann. 1801. St. t. & 439 x. Get. 7. S. 57.—68. St. 8,

riftifden Beffanbtheile berfelben, wie: Riefelerbe, Bits tererbe, erbige und falifche Galge, Gifenorob u. a. Pigs mente ic.

In die eifte Alasse nimt er von den Punkts coralien ibe Millepon caerulen und aleconie, die Millepon caerulen und aleconie, die Nobrencesal; ferner solt gende Gerencesalen auf: Madropan virginea, mieriaca, ladyrinktica eie. (In einer von E. 1Ewie erdallenen rothen Madreport samt Bauquetin, außer häufige Waterie, einen rothen, fich mit Kallen violes särbenden Harbestoffen, solienaren Kalt und Kochslied gegen ein einem weisen Geral (Makropora ocialis) dagsen in einem weisen Geral (Makropora ocialis) dehen ertwad dipelin, die in den auf höchhors sautem Kalt und Vitterete bestehnben Harvallafensteinen enthalten find.

Bur zweiten Rlaffe gehoten von ben Sterns corallen: Madrepora ramea und fuscicularis; bon ben Punftcorallen: Millepora cellulosa, fascialis und truncata; von ben Staubencorallen:

Isis Hippuris u. a. m.

Der britten Rlaffe geboren von ben Bunfts corallen an: Madrepora polymorpha etc.; von ben Staubencorallen: Isis nobilis, bie, gleich ben ubrigen rothen Ctanbencorallen, nach Sourcrop \*\*) aus tohlenfaurem Ralt, Gallerte und wenigem Eifenorpt, nach M. Boael aber aus 1.6 thierifchem Bebaute, 27,5 Roblenfaure, 50,5 Ralf, 3,0 Bittererbe, 1,0 rothem Cifenoryb, als Pigment, (welches Satchett theils für einen in Calpeterfaure und Galtfaure unaufloslichen Raferfloff, theile fur eine rothe Cubfiant annimt, welche pon ber Calpeterfaure gerftort wirb), 0,5 fcmefelfaurem Ralf nebft einer Spur Rochfals, und 6,0 2Baffer beftebt. Much Morosso will Ratron und Bittererbe nebft phose phorfaurem Ralf barin gefunden baben (f. Bibl. fisica d. Europa. IV. p. 158. V. p. 167. 1788.). Dur im gebranten rothen Corall, nicht aber im frifchen, jeigt fich Phosphorfaure. Roch gehoren in biefe Rlaffe: Flustra foliacea, Corallina opuntia, in welcher les tern ebenfalle nur, wenn fie gebrant ift, Phosphorfaure zum Borfchein fomt; Corallina officinalis, ein, gleich ber fonft officinellen Corallentinetur, gang entbebrliches Argneimittel, welches, nach Bouvier, 10 Rochfalt, 66 Gallerte, 34 Eiweiß, 3 phosphorf. Ralt, 7 Riefels erbe, 2 Eisenorpb, 19 fcmefelf. Ralt, 23 Bittererbe, 420 Ralf, 196 foblenf. Ralt, 57 foblenf. Bittererbe und 141 Baffer enthalt; Isis ochracea, ein Ctaubencoralt, welcher, außer einer bautigen Enbflang, foblenf. und etwas phosphorf. Ralf, noch einen in Cauren nicht loss lichen, pulvrigen rothen Sarbeftoff liefert. Co befteben auch, nach Satchett, Alcyonium asbestinum, A. ficus und A. arboreum que einem weichen Gebaute, burch foblenf, und etwas phosphorf, Ralf erbartet. -Bei ber Gorgonia nobilis mit gelbrotblicher Saut führt bie barte Gubftang toblenf. und wenigen phosphorf. Ralf mit rothem, burch Canren jerftorbarem Digment bei fich. und ber Ctamm befteht aus einem glutinofen Stoffe, ber mit einer membranhlen, fallfholdigen Meterie übers 1999en ilf. Dagene entholien, nach Jat dett, bie Gorgonia ceratophylla, flabellum, suberosa, pecitinalis, sebosa, undraculum und verrucosa in ihrem Stamme hemfublan, mit fohienfaurem und belem phose phofiquem Ralle. Mußerbem fand heuteilich Balerd in der Gorgonia, Zostera macina u. m. a. Seepos iopen u. Ervächdien, auch Vin

Bur vierten Rlaffe geboren enblich: 1) Gorgonia Antipathes (mit einem Ctamme obne Rinde), mele the blod and Dornfubftang, und, wie bie fcmargen Cos rallen überhaupt, nach Satchett, aus concentriften Dembranen, etwas Gallerte, wenigem Rochfals und ets mas Gifen, ober einem anbern fcmary farbenben Stoffe befteht; 2) bie perichiebenen Arten pon Comammaemache fen, 1. B. Spongia officinalis (f. oben Babeichwamm). Spong, cancellata, oculata, infundibuliformis unb palmata, bie, nach hatchett (in Scherei's Journ. b. Chem. VI. S. 301 ic.) aus ber hornfubstang ber Gorgonia befteben, nur baf ihr horngewebe feiner ift; aus ferbem enthalten fie Job und zufallig Rochfalt, auch ets mas Ralf; fochenbes Baffer giebt aus ihnen Gallerte. (Uber Deerfcmamm f. Badeschwamm, und über Burmconferbe b. Art. Conferva Helminthochorton.) Die roben, bloe bon ber Rinde befreiten, jeboch burchbobrten und aufgereiheten Corallen geben in großer Denge nach ber Wefffufte bon Afrifa, als Schmud für bie bortigen Eingebornen. Bon ben feinern gefchliffenen Corten tommen ansebnliche Cenbungen nach Ruftanb. Bon ben allerfeinften brillantirten Corten find bie febr buntelrothen bie gefchatteffen , aber and theuerften. Bei einer ungewöhnlichen Grofe berfelben finbet ber boppelte, ja breifache Breis um fo mehr Statt, ale biefe grofte Corte unter bie Geltenheiten gebort. Uberhaupt gibt es mobl 100 Gorten ber fertigen Corallen, nach Grofe, Form, Farbe und Reinheit. In ber levante fchagt man fie oft faft bober, ale Diamanten. Die größte Corallens fabrit finbet fich jest in Darfeille. (Th. Schreger.)

fennen.

Dies Körper, iange schon besant, und micht esten, find boch noch immer ein Gegenstand ber Ungerusschei, binschrich der Ertelte, welche ihnen dei Emitheting der Naturtörper gebiber, innem sie bald ju den Detren, bald ju den Pflangen gerechnet wurden und noch werden. Einne, Ellief, Lamart. 2 am autrup: rechnen sie ju den Thieren; Pallas, Cavolini, Spallanjani, Dlivi, Remieri, Palianville, Schwerier, von eine ber Mermung, daß man sie zu den Pflangen rechnen misse. Den einwei sich bedeit alle den Pflangen rechnen misse. Den einwei sich debet auf ben Dau ter Espatimen. an der

<sup>\*\*)</sup> Syst. des connaiss. chim. IV.; vergt. Fourcrop u. Bauquellin in b. Ann. d, Chem. October 1812.

men Ellis fleine Bellen bemerft haben will (Ellis Maturgefchichte ber Corallen, uberf. v. Rrunip. Tal. 24. f. B. t. C.54.), welche Gpallangoni aber blos fur Dffs nungen abforbirenber Gefage balt. Demnachft führt man und querft ginne, als meitern Bemeis ber thierifchen Ratur an, baf bie falfartige in ben Corallinen enthaltene Das terie thierifchen Urfprunge fen, inbeffen enthalten auch mehre Bucusarten eine bebeutenbe Menge Ralf. Die Unalpfe Bouviers fpricht aber etwas mehr fur bie thies rifche Ratur ber zweifelhaften Gegenftanbe, befonbere wenn man mit Lamourour annimt, baf allerdings noch biel an berfelben vermift merbe. Capolini mill burch vergleichenbe Berglieberung von Rucus und Corollis nen fich bon ber Begetabilitat ber lettern übergeugt haben. Diefem miberfpricht jeboch ber neuefte, gewiß genaue Beobachter Lamourour (fiche Corallineae). Blains wille bat bie Coralline im lebenben Buffanbe an ibrem naturlichen Ctanborte ebenfalls aufs genauefte und forge faltigfte beobachtet, will aber feine Gpur bon Thieren an berfelben gefunden haben, auch foll nach ibm ber Ctamm feineswegs eine bornige, faferige Mchfe, von Ralfmaterie umgeben, enthalten, fonbern berfelbe viels mehr ein zelliges Gewebe barftellen, in beffen Bellen bie faltige Materie abgelagert fep. Richts befto meniger will er bie Coralline auch nicht fur eine Pflange gehalten mifs fen, und laft bie Stelle, mobin fie gebracht merben muffe, noch ungewiß. Comeigger enblich (Beobs achtungen auf naturbift. Reifen, 5. 19 folg.) fage: Corallina rubens und officinalis fepen ber C. Opuntia abne lich organifirt, biefe aber geige, frifch unterfucht, beutlich, daß fie begetabilifcher Ratur fen, befonders burch ben Bau bes Beligemebes. Das Parenchom beffebe aus blaffgen, 5 und bedigen Bellen, swifthen welchen faftige grune Baben. Je junger bie Glieber, befto beuts licher jeigten fich bie faftigen grunen Bellen, welche bei ber Ablagerung bes Ralfe verfchwinden, aber je nach bem Alter ber Glieber mehr ober minber beutlich wieber ericeinen, wenn man ben Ralf in Cauren auflofen laft. Mbgefeben bon biefen 3meifeln, menden wir und nun wies ber jur Raturgefchichte ber Corallinen. - Gie meichen im Allgemeinen wenig bon einander ab, zeigen immer ges glieberte Stamme, welche mehr ober meniger gufammens gebrudt, mehr ober weniger breitbeilig aftig finb. Co lange fie frift find, haben fie eine rothliche ober purpurs abnliche garbe, und geben, eine Beitlang ber luft, ber Beuchtigfeit und bem Lichte ausgefest, nach und nach in bie iconften Ruancen uber, in unenbliche Abftufungen som garteften , lebhafteften Rofenroth bis an ein fcmugis ges ober grunliches Braun. Alle aber merben an ber fuft fchnell weiß. Gie finben fich, wie es fcheint, in allen Meeren, unter allen Breitegraben, und in ben berfchies benften Liefen, jeboch am meiften an ben Ruften in Ben Bertiefungen ber Rlippen. Die Arten, welche in ben bem Mquater naber itegenben Deeredgegenben porfoms men, jeigen fich aber groffer, ichoner gefarbt und in ber Regel gierlicher gebaut. Deiftentheils figen fie auf Bels fen ober auf andern barten Rorpern feft auf, und mibers fleben fraftig ber Bewalt ber Bogen, fo bag fie felten aufe Ufer geworfen werben. Rur gwei ober brei Mrten

machfen auf Geepflanen (Thalassiophyten), inbeffen faft alle Arten ber Battung Jania nur auf biefen vorfommen. Die Corallinen werben nicht febr groß, bochftens etwas über einen halben Buß lang. - Die Alten machten einen farten Gebrauch bon ben Corallinen ale Anthelminthicum und Absorbens. Ju Anfang des 18. Jahrhunderts war bies Argnemittel jedoch sal gang vergessen, ist aber wie der in Sebauch gekonnen durch den Auf, welchen sich Gigartina Helminthochorton (Fuus Hel. Auctorum), beffen Gigenschaften mit benen ber Corallinen überein gu fommen icheinen, erworben bat. Lamourour bemerft, baf er baufig in ben Officinen bie Corallina officinalis unterfucht, und fie immer mit einer Menge thierifcher ober begetabilifcher Cecs Erzeugniffe anderer Art bermengt gefunden babe, ohne bag biefe ber Birfung Gintrag ges than batten. Rach ber Unalpfe Bouvier's in Marfeille enthalt Corallina officinalis, wie fie in ben Offis einen und Camlungen vorzutommen pflegt, folgenbe Beftanbtheile: - Geefalg 10, thierifchen leim 69, Eimeifftoff 64, fcmefelfauren Ralt 19, Gilicium 7, Gifen 2, phosphorfauren Ralf 3, Bittererbe 23, Ralf 420, toblenfauren Ralf 196, toblenfaure Bittererbe 51, Baffer 41 Theile. (Annales de Chimie. VIII. p. 808.) Mus biefer Analpfe, meint inbeffen Lamourour, fcp nichts ju fchliegen, weil fie mit Dolppenftammen anges fullt worden fen , beren Ortverfchiebenbeit nicht bieber bes flimt gewefen, und die durch Eintrochnen, Berreiben und burch Licht, Feuchtigfeit, vielleicht noch durch wieders holtes Abwafchen vieler animalifchen Theile beranbt was ren. Burbe bie Unalpfe mit bem frifchen, eben aus bem Deere fommenten Polppenfiamm, ber noch feine Thiere enthielt, borgenommen werben, fo murbe fich mahricheins lich ein gang anberes Refultat ergeben. - Bon ben jahls reichen Arten ermabnen wir nur ber C. officinalis (Mbbild. Ellis a. a. D. 1, 24, f. a. B.). Gie bat eine grunliche Rarbe, ift breitheilig veraffelt, Die Lifte find gefiebert, bie Biebern zweireibig, meift cplindrifd und maßig gus fammengebauft; Die Glieber bes Ctamms und ber Afte find feilformig und etwas jufammengebrucht. Gie finbet fich in allen Deeren; inbeffen meint Lamourour, bag es vielleicht mehr als eine Urt fcon tonte. (D. Thon.)

CORALIANA (Zooph, fois.) Fortis in feinem Bette: Mémoires pour servir a l'histoire naturelle et principalement a l'oryctographie de l'Italie. Paris 1802. tom. I. p. 45. engôfit, baß et foffile Coralline n'âlte in ben Beltigen von Bennold in Italien grunnen boke. Motere Chriffieller gebenfen berartiger Foffilen micht. Blot möglich, baß bie beobachterue Entdie ber Gatung Flabellaria angebörten, welche unter ber Methogaria flabel en Gentlinese flebt.

Corallina Ellis f. Corallia unb Corallineae. Corallina Corsicana s. rubra f. Conferva Helmin-

Corallina officinalis f. unter Mooscoralline. CORALLINEAE, Lamouroux (Zoophyta? Bot.?) Fine Ordnung ber biegfamen Corallen und ber Abtheis

Eine Ordnung der diegfamen Corallen und der Abtheis lung der kaltigen (calciferi) der letteren. Sie hat sols gende Kennzeichen. Die pflanzenabnitien Bolyvenstam me bestehen aus zwei Substanzen, die eine innere, oder bie Achfe, ift bautig ober faferig, mitunter robrenformig; bie anbere aufere ober bie Rinde, ift mehr ober meniger bid. falfartig und bicht mit Dolopensellen befest, welche im lebenben Buftande bem unbewaffneten Muge nur felten fichtbar finb, nach bem Auftrodnen bes Ctammes aber gang verfchwinden. Eltere Edriftfteller, 1. B. Ellis und andere, haben unter bem Ramen ber Corallinen alle biegfamen Corallen, 1. B. Die Sertularien, Tubularia u. f. m. vereinigt, neuere baben nur bie oben naber bes geichneten Polopenfiamme barunter begriffen , welche Las mourour in mehre Battungen gerfallt, ba bie babin ges borigen Arten in ihrem gangen Unfchen, Form, Bers aftung, Organifation febr bon einander abweichen und man aus bicfen Rennzeichen auch auf eine Abweichung ber Thiere, welche fie bewohnen, ju fchließen wol berechtigt fen. Wir haben fcon in bem Artifel Corallina bes Streite ermabnt, welcher über bie eigentliche Ratur ber Corallinen obwaltet und berühren bicfen Gegenftanb bier nicht weiter, wollen jeboch bie fpeciellen Beobachtungen, melde gamourour gemacht baben will, nicht überges ben. Die Erifteng ber Polppen wirb hauptfachlich burch bas Borbanbenfenn von Bellen, bie ihnen gur Bohnung bienen tonnen, bedingt. Es find aber die Bellen ber Cor rallinen aus ben europaifchen Meeren fo flein und bers fcminben fo leicht, bag man fich nicht munbern barf. wenn fie bem Beobachter entgeben. Bei Arten aus ben Liquatorialmeeren tann man fie oft fcon mit unbewaffnes tem Muge beobachten und eine gunftige Gelegenbeit wird auch bie fie bewohnenben Thiere feunen lebren. Lamous rour fant mehrmale an ben Ruften bon Calvabos eine febr grofe Coralline, eine Abanderung ber C. officinalis. Gie mar mit einfachen burchicheinenben Raben, melde eis ne lange pon einer balben bis gangen Linfe batten, bes bedt. Diefe zeigten eine eigenthumliche Bewegung, und verschmanben, fo wie tas Waffer im geringfien bewegt wurde, ober auch an ber Luft. In legtem Balle fonte ber Beobachter mit einer febr ftarfen Lupe boch burchaus michte, weber von ben Reften biefer Saben, noch von ib. rem Anbeftungspunfte ober Bellen entbeden. Er ift bas ber felbft noch zweifelbaft uber bie Ratur berfelben, um fo mebr, ale er biefelben nur im Commer und nicht an allen Jubivibuen entbedte, glaubt jeboch, ber Unalogie nach, fie fur bie Erjeuger ber Polppenftamme balten su muffen. - In ben Corallinen ber Gattungen Corallina und Jania bemerft man oftere fleine ober großere Rorns chen, welche auch von verschiedener Gubfiang find. Las mourour balt fie fur anglog mit benjenigen, welche man bei ben Gattungen Amphiroa, Halimeda, Udotea und Melobesia antrifft. Bielleicht find es Gierftode, welche Reime ju neuen Stammen enthalten, eine Deis nung, welche bie Analogie ber Fortpflangung ber birgfas men Polppenfiamme für fich bat. Bas binfichtlich ber Beftalt im Magemeinen, ber Grofe, Farbe, Berbreis tung u. f. m. ber Corallineen ju bemerfen mare, fo bers meifen wir auf Corallina, bas bort Befagte leibet Ins menbung auf Die gange Familie. - Die Corallineen gere fallen in brei Unterordnungen:

1. Stamm und afte robrig. Einzige Battung Ga-

II. fifte gegliebert. G. Neesea, Jania, Corallina, Cymopolia, Amphiroa, Halimeda,

III. Affe ungegliebert. G. Udotea. (D. Thon.)
CORALLINITES, Coraldites, Coraldies, Coral

CORALLIS. Rach Plinius ein Stein von mennigs rother Farbe, ber aus Indien und Sina fam. Babrs icheinlich ift Jaspis barunter ju verfleben, (Germar.)

CORALLIUM, Lamarck. (Zoophyta), Bon nogaklior. Ebelcoralle, Diefe Battung ber Bfigniens thiere wird von gamourour folgenbermaffen charafteris firt. Der Polovenstamm bat ein baumformiges Unfeben, ift ungegliebert, bat eine ficinartige, berbe, fefte, auf ber Dberflache in bie lange geftreifte Achfe, melde bart genug ift, um eine ichone Politur aunehmen gu tonnen; fie ift mit einer fleischigen Rinbe umgeben, melde mit ber Achfe burch eine febr bunne Baut gufammenbangt, bie jes boch beim Erodnen unfichtbar mirb; bie Saut felbft aber mirb burch letteres freibenartig und gerreiblich. - Bas mourour fellt bicfe Gattung an bas Enbe ber Orbe nung ber Gorgonien in Die Abtheilung ber Rinbencorallen (Polypi cortici feri), Lamard bringt fie an bie Gpipe biefer letteren und Cupier bat fie unter Isis gebracht. - Die einzige Art ber Gattung ift C. robrum, Lamarck. Gie mar ichon in ben alteften Zeiten befant, fo mie ibr Rundort, indem ichon Plinius von ber Corallenfischerei Man befrachtete fie bamale theile ale einen Stein, welcher in Baumform machfe, theile fab man fie mirflich fur eine Pflante an. Gie mar icon quies nen Beiten febr berühmt und jum Theil febr geschapt. Man benutte fie ale Lurusartifel, und befonbere maren fie als folder bei ben Indiern in großem Unfeben, bie Priefter trugen fie als Amulette und bie Ergte verord neten fie in vielen Rrantbeiten ale eine toftbare und bilfreiche Argnei. Die Meinung, baf bie Coralle ein Bemache fen, marb noch von Marfigli bestätigt, mel cher 1703 bie Bolopen berfelben fur bie Bluthen bes Baumchens anfah und als folche befchrieb. Depffonel gab uber bie Matur ber Ebelepralle ben richtigen Mufichlug und ihm folgten andere Beobachter, unter andern Guettarb und Juffieu, welche fogar von ber frangofischen Academie ber Biffenfchaften mit einer desfalfigen Unterfuchung beauftragt murben, und fo marb jene Entbedung, als bollig mabr, beffatigt. Linné nante Die Ebelcoralle Madrepora rubra, Pallas brachte fie als J. nobilis gut Isis, Golanber führte fie als Gorgonia pretiosa, Emelin als G. nobilis auf, bis enblich Lamard, ba fie zu feiner biefer Gattungen pafte, fie als eine eigene aufstellte. — Die Achse ber Coralle, welche ben Stamm abgibt, auf welchen bie eine gelen Polopen figen , ftellt mirtlich einen fleinen Baum bar, melder eine Sobe von ungefahr einen guß erreicht und im ftartften Durchmeffer ungefahr einen Boll mift. Er fist immer mit einer Erweiterung auf, melde man fonft irrig für eine Burgel bielt, benn fie bat gar

nichts mit ben Gigenschaften einer Burgel gemein; ja micht einmal bie Beffalt berfelben; fie gleicht vielmehr bemfelben Theile, wie er fich an manchen Lucus Mes ten finbet, und welcher eben nur bagu beffimt ift, bies felbe an ihrem Ctanbpuntte gn befestigen. Mus biefer Erweiterung fleigt nun ber Ctamm empor, welcher balb gang rund, balb etwas jufammengebrudt ift und fich balb in lifte theilt, beren Ctand ebenfo unregelmäßig, als thre Form ift. Much findet man einzelne fleine ufte, welche in eine flumpfe Spite enbigen, bie offenbar viel reis cher, als ber ubrige Stamm find. Der Corallenftamm bat binfichtlich feiner Structur einige Abnlichfeit mit bem innern Bau ber Baume, er befteht namlich aus concentrifden, beutlich ju unterfcheibenben lagen, wels the fich befonbers bei ber Calcination zeigen, in benen man ieboch burchaus feine Langsfaffern bemerft, vielmehr bes fteben bie lagen aus einer tornigen Bufammenfegung, welche um fo bichter wirb, jemehr fie fich bem Mittels punfte nabert, alle befonders bie außerfte geigt ber Lane ge nach feine Streifen. Unmittelbar auf bem fteinars tigen Stamm liegt eine weiße ober weißliche Bebedung, welche giemlich weich ift und einen netformigen Bau zeigt, in bem man fleine mit einem weißlichen Gafte gefüllte Gefaffe bemertt. Uber biefer Saut liegt nach außen ber meiche Theil, melder bie fogenante Rinbe bilbet, und ber mit bem Ctamm giemlich gleiche Farbe bat. Er zeigt auf eine nepformige Structur und in ben Dafchen eine Mens ge rother Rorperchen, enthalt aber außerbem wirflich feiner gamen gange nach bis auf bie Bafis bes Ctams mes eplindrifche Ranale, melche mit ben Dafchen in Berbindung fteben. Diefe Gefafte follen einen milchars tigen Gaft enthalten und Blainville nimt an, baff fie Die Enben ber einzelnen Thiere finb. Berftreut auf ber Dberflache biefer Rinbe finden fich fleine Erhöhungen, welche ungefahr einem Milchtropfen gleichen und bieg find nun bie eigentlichen Wohnungen ober Zellen ber Polopen. Gie zeigen an ihrem obern Ende eine raube, regelmäßig achttheilige Dffnung. Diefe Zellen befteben aufen aus ber allgemeinen Bebechung ober Rinbe, innen find fie burch bie untere Saut ansgefleibet. Alle fteben ichrag pon unten nach oben und find an ben jungften aften am tiefften. Die Polopen felbft find weiß und nicht febr burchfichtig, ber Leib berfelben ift cplindrifch und gang in bie Belle verborgen. Rach Blainville's Meinung bangt er mittelft ber Gpige mit berfelben gnfammen und febt in feiner weiteren Fortfegung auf biefe Art mit ben Befafen ber allgemeinen Bebechung in Berbinbung, obs gleich Donati behauptet, baf er gang abgefonbert fen. in ben acht Bertiefungen bes Bellenranbes fteben bie acht Erme bes Polppen, pon gleicher Lauge und an ben Geiten gebartet. Im Innern bes Polppenleibes will Donati febr fleine, runde Rorper beobachtet haben, welche er fur Gier balt. - Die Blutcoralle finbet fich im Mittellanbifchen Meere, in ziemlicher Tiefe, fo bag man fie fcon 6 - 700 guft unter bem Bafferfpiegel beraufgefifcht bat. Die Corallenfifcher bebaupten, baf bie Grofe ber Eremplare mit ber Tiefe , in welcher fie fich finden, abnehme. Darfigli verfichert, bag man fie

mie feichter, ale gebn gug unter bem Baffer finde und baff fie nur im ruhigen Baffer am beftem gebeibe. Das Bachsthum iber Coralle foll febr langfam vorgeben, und um fo langfamer, je tiefer fie fich im Baffer bes findet. Die Rifcher ju Deffina theilen wenigftens ibe ren Corallenbiffrict in gebn bestimte Theile, von benen nur einer jabrlich gefifchr wirb, und Gpallangant ergablt, baf bie bafelbft gefifchten Corallen Diefelbe Gros Be batten, als biejenigen, welche man an Orten findet, wo verber noch nie gefischt morten mar. Go mare alio bie Wachsthumsgeit gehn Jahre. Aber auch binfichtlich ber einzelnen Stellen im Meere icheint bie Coralle eine große Auswahl zu treffen, wiewol bie Deinung falfch ift, baf fie blog in Soblungen vorfomme und immer nach bem Mittelpunft ber Erbe ibre Richtung nehme. In bem Meerbufen von Meffing finben fich bie Corals len immer an ber Offfeite, wenig an ber Mittagsfeite und gar nicht nach ben beiben anbern himmelegegens In ben frangofifchen Ruften bagegen liebt bie Blutcoralle bie ber Mittagsfonne ausgefesten Riffe, felten findet man fie an ben oftlichen und weftlichen Geiten und nie an ben norblichen; auch fomt fie ba nicht in fo betrachtlicher Liefe bor, und an ben Ruffen bes norblichen Afrita's greifen bie Corallenfifcher am tiefften. - Die rothe Karbe ber Corallen geht burch mehre Farbennuancen bindurch ine reine Beif uber, eine Ers fcheinung, melde man fonft nur burch Runft bemirft glaubte, ja es follen fich fogar mehre garben in einem Ctude finben. Much foll bie Coralle im Deer burch eine Raibe (Nais) angefreffen werben. Muf ber Saut eines febr ausbunftenben Menfchen getragen, verliert fie balb ibre Coonbeit und wird gaut unicheinbar. -Uber die Corallenfifcherei und Die technifche Benugung ber Corallen . fiebe bie befonbern Artifel. (D. Thon.)

fanten Arten finb frautartige , blattlofe Bemachfe , bereit Burgein verhalenigmaßig febr groß, bidfaferig, vielfach peraffelt und manchen Corallen abnlich finb. 1) C. innata R. Br. (in Ait. hort. Kew. ed. 2. V. p. 209., Ophrys Corallorrhiza L. sp. pl., Fl. dan. t. 451., Engl. bot. t. 1547., Cymbidium Corallorrh. Swartz in act. holm.) mit wenigblumiger Blutbenabre, jugefpisten Relchblatts chen , bon benen bie untern abwarts gebogen find, ablans gem, etwas jugefpistem Corollenlippchen und faum bes merfbarem Eporn. In ben Balbern Europa's unb Rorbs amerita's. 2) C. multiflora Nutt. (Amer. bor.) mit viels blumiger Bluthenabre, flumpfen, aufrechten Relchblatts chen , runblichem , wellenformig , geferbtem Corollenlipps chen und beutlichem Sporn. In Ranaba. 8) C. odontorrhiza Spr. (syst. III. p. 733., Ophrys Corallorrhiza Mich. Am. bor., Cymbidium odontorrhizon Wild. sp. pl.) mit abrenformiger, vielblumiger Bluthentraube, jugefpitten, aufrechten Relchblattchen, und ablangem, fumpfem Corollenlippchen. In Rordamerifa. Plakn, Alm. t. 211. f. 1. u. 2. (A. Sprengel.)

Corallus f. in ben Rachtragen gu C.

CORAN, vulfanifcher Berg im frang. Depart. Bup be Dome, an beffen Auße zwei Mineralquellen finb. (H.) CORANZA. Ein Regerftat auf ber Golbfuffe von Buinea, im Beffen von Cofo und Satima, und offlich burch ben Cebirrie von Inta gefchieben, mit gebilbeten unb (Hassel.)

betriebfamen Ginwobnern. CONAZON, ein 14,820 guß bober Berg ber Mns Stein.)

ben im colombifchen Ctate Quito.

CORBACH, bie eigentliche hauptftabt bes gurftens thums Malbed und bie hauptflabt bes Diftricte Eifenberg. Gie liegt unter 510 16' 35" Br. an ber Itter, ift ums mauert, hat 3 Thore, 1 fürftliches Schlof Gifenberg mit bagu geboriger Meierei, 2 evangelifche Rirchen, bas lans beegmuafium mit 6 Lehrern, 1 hospital, 305 Saufer und 2062 Einwohner, und ift ber Gip bes Lanbeshofges richts und eines geiftlichen Convents. Die Ginmobner nabren fich pom Acterbau, Biebjucht, burgerlichen Ges merben, worunter viele Bollenzeugweber und Garber. und pon ber Rramerei; 5 Jahrmarfte, 2 Dublen \*). (Hassel.)

CORBAN (tentich Cattenborf), ein fatholifthes Pfarrborf von 310 Gelen in bem berner Oberamt Duns fer. Durch bie Unterfuchungen bes gelehrten Eifterciens fermonches Dom Marcel Moreau ift es ermiefen, bag ber berühmte Geehelb Jean Bart, ben bie Gegnet Granfreiche ben frangofifchen Teufel nanten, aus biefert Ort famt \*). Geine Rachfommen find bier noch pors banben. (Graf Henckel v. Donnersmarck.)

CORBARA, eine fleine Ctabt im Beg. Calpi ber Infel und bes frang. Dep. Corfita obnweit bem Deere (Hassel.) mit 997 Einmobner.

Corbavia f. Croatien.

CORBEIL, Die Sauptfladt eines Begirfe im frang. Dep. Geine Dife, welcher auf 19,44 Quabratmeilen in 4 Rantonen und 96 Bemeinden 51,751 Einm. gablt. Gie lieat 48° 48' Br. 20° 6' E. ba, mo Seine und Effonne mfame menfliegen: erfter Strom theilt fie in Bieil Corbeil, bas auf bem rechten Ufer belegen ift, und Rouv, Corbeil, bas fich auf bem linten Ufer ausbreitet; beibe bangen burch eine maffibe Brude gufammen, und enthalten 4 Pfarrs und einige vormalige Rlofterfirchen, 1 Dospital, 800 Saufer und 3598 Ginmohner, welche Rattunbructereien, Barbereien, Bapiermublen, 1 Bulvermuble an ber Gffons ne, und Baumwollfpinnerei unterhalten, und einen ausges breiteten Rorn : und Dehlhandel treiben; an ber Effonne liegen mehr als 40 Dablmublen, und Corbeil gilt in Dinficht bes Rorns und Deble für einen ber erften Bers forgungsplate der Refideng. Auf bem Camp bolent nabe bei Bieil Corbeil foll einft Julius Cafar bie verbunbeten Ballier in einer großen Schlacht beficat baben. Corbeil ift ber Geburtsort bes berühmten Belleniften Billoifon. (Hassel.)

CORBENY, Marftfleden in bem Beg. Laon bes frang. Dep. Miene nabe an bem gleichnamigen Balbe mit 147 Saufer und 681 Einwohnern. Sier murbe einft Rarl ber Große nach Rarimanns Lobe von ben Stanben ber Kranten und Auftrafier als einziger Konig gnerfant. Das alte Benebictinerfloffer, mo Granfreiche Ronige nach ibe rer Galbung ju Rheime ibre Anbacht verrichteten und bie Rraft, Rropfe gu beilen, erhielten, exiftirt nicht mehr.

CORBEYRIFR, ein Dorf in bem fcmeiserifchen Ranton Baabt, liegt etwa 1600 guß bober als Migle '), mobin es pfarrgenoffifch ift. Es mar pormals von einem Berge beberricht, ber gleichsam am Rufe bes befanten über bas Mittelmeer fich 5690 guf erhebenden Tour b'Mi Diefer Berg fturgte unter beftigen Erberfchutter rungen am 4. Mary 1584 auf Corbebrier und bas benache barte Doorne und begrub ben groften Theil beiber Orts Schaften unter feinem Schutte. Die am leben gebliebes nen Einwohner baueten fich wieber an, fo baff nur eine machtige Schuttlage fie bon ihren ehemaligen Unfiebeluns

<sup>\*)</sup> Corbach befteht aus ber alten und neuen Stabt , welche in frubern Beiten in allen Gruden, auch buch eine erft 1593 abges jeubern Betten in aum Studen, aus Duch eine file 377 aber miter brochen Schlebenauer, abgesobert woren, feit 1377 aber miter Einem Rath vereiniget sind. In der Altenfadet besinder fich die bem beil, Killan gewöhntete hauptpfarrkliche, ein so vortrefiliches und anschniches Gedabae, daß desgleichen weit und breit nicht, aus getroffen wird. In der Renenftadt ift bie Pfarrfirche ju Gt. Ricos laus, in beren Eber bas Grabmal bes 1692 ju Mrolfen verftorbenen Gurften Georg Griebriche ju Balbed, Geafen ju Pormont und gurten Grong errorings ju Roueru, Geugen ju Donnen und Eurschwirz, gefchen ju nerben verbein. In Cerbach fit auch die große Landesssule des Aufenthums, welche in bem gewesen Ob-tervantenmöncheltofter 1576 ihren Anfang genommen dar und 1579 ben 7. Mai inaugueitr worben fit. Das Schulbaus wurde feit 1770 maffin neu erbauet. Desgleichen ift bier bas 1817 in die Juftigfangs lei bes malbed : und pnementifchen Conbes verwantelte Sofgerid meldes bie babin ber oberfte Berichtehof im Lande ober bas Mpe peffarieneribunal mar. Dier wohnen auch Die furftlichen Juftigund Rentereibeamten Des Diffricte Gifenberg. ift ein fürftlicher Commiffarius vorgelett. Die Grabt bat ibr eiges nes peinliches Bericht und ein hospital, aber nicht mehr bie ches malige Boltemenge und ben frubern Wehiftanb.

<sup>\*)</sup> G. (Bridel) Course de Bale à Bienne par les Vallées du Jura, Rale 1789, p. 72. Sienach fann auch ber Utrifel Borth (Jean de) VII. Ehl, G. 442 ergauft werben. 1) Conservateur Suisse VI. p. 299,

gen trent. 3mar behauptet ber Graf G. Majoumowefp 2), Corbeprier habe bei biefem Bergfturge nicht viel gelitten; bagegen flimmen bemabrte ichweigerifche Schriftfteller als Bribel 3), Saft 4), Fußli 5), Ticharner 9, Ginner 7), Wagener 9), Picot 9) u. m. M. barin überein, bag es fo gut als Doorne verschuttet morben fep. Much lagt nach unferem Dafurhalten ber am 9, April 1584 über biefes Maturereigniß gefdriebene ausführliche Brief gar feinen 3meifel übrig, ba ber Berfaffer, Dr. Job. Rubolph Buls linger (ein Cohn bes Reformators), als Mugenzeuge bes trachtet werben fann. Diefer Bericht ftebet in Cde uchs zer's Raturs Distorie bes Schweizerlandes. Zürich 1716. l. S. 129 abgebruckt. Roch jest wird man ibn mit Jutereffe lefen, benn gemuthliche Theilnabme und Babrbeiteliebe fpricht fich barin allenthalben aus, bes von Scheuchger erinnerten Umftanbes ju gefchmeigen; "weilen ber Geribent ben Mugenfchein felbe bon bicfer traurigen Begegnuß eingenommen, und am umftanblichs ften barbon gefdrieben."

(Graf Henckel v. Donnersmarck.)

CORBIAN, pher Corbiac (Mayestre Peire de wie ibn bie Sanbichriften nennen), provenzalifcher Dichs ter, ber am Ende bes 18. und am Anfange bes 14. Jahrs himberts blubte '). Bir haben gwei Gebichte von ihm. Das erfte ift fein Thesaur, Lehrgebicht in 840 Alexandris nern, famtlich auf benfelben Reim. Diefer "Chat" foll alles Biffen jener Zeit umfaffen und ber Dichter weiß fich nicht wenig mit feiner Beisheit 2). Er begint, nach einer furgen Ginleitung, mit ber Erichaffung ber Belt und bes Menfchen, verfolgt bie gange Gefchichte bes alten und neuen Teffamente, bes jungfien Tage weits laufig gebenfend, geht bann gu ben fieben freien Runs ften über und befpricht, mas er von Seilfunde, Baubes ret, Babrfagerei, Mothologie und Gefchichte weiß 3). Crescimbeni meint, unfer Dichter habe bem Brunetto Latini Die Ibee gu feinem "Trefor" gegeben; Erescimbeni bat aber zweifelsohne latini's Trefor meber im Driginal noch in ber italienischen Ubertragung bes Buono Giams

boni geschen, noch meniger siel ihm ein, daß Bruncttekanis ang andere Quellen in Italien und im wördischen Frankreich (er schrieb seinen Bessey aberiss für seine krobert sinden sonte, als ein prosenzalisches Gebicht von verbätnissänsig so geringen ilminga und — daß Gere biant's Gedicht waderichteinlich erst nach Brunctte Latinis Zod geschiechen ward 19. Dos preite Gebicht Coebiant's Zod geschiechen ward 19. Dos preite Gebicht Coebiant's üst ein Gedet jur Jungfrau Maria; die Horm diese Gebichtes kann man getungen nennen, der Indalt ist sieh, holischnittertig 9.

Corbicula, Meg. v. Mühlfeld, f. Cyrena.

CORBIE, Stadt im Bet, Amiens des frant, Dep. Somme am rechten ufer der Somme 49° 54° 32" Br. 20° 10' 281" 2, dat 5 Airchen, 1 Josephiad, 411 Jaine fer und 2057 Einwohner, und 1 Heilquelle, die aber weuig besucht wich. Sie war vormals neit blübender. (Hassel)

Corbière, Gegenpapft f. Nicolaus V.

CORBIERES, teutich Corbers, einer ber grolf Umtebegirte bes fdweigerifden Rantons Freyburg mit 1732 fatholifchen Ginmohnern und 606 Bebauben, mo: bon im Jahre 1819, 594 in ber Brandverficherunges anftalt mit 342,300 Franten abgefchatt maren 1). Die Lanbichaft erftredt fid am rechten Ufer ber Gaane, (Sarine) mitten in ben Frepburger Mipen. Die Bes mobner reben Patois und ernabren fich bauptfachlich bon ber Biebjucht. Im Amtebegirfe liegen folgende funf Pfarren: 1. Pontsta , Bille. 2. la Roche. Dies ift ber jegige Rame eines Bergthales, bas por bunbert Jahren, ale bie teutsche Sprache barin noch bie herrichende mar, felbft noch auf fpatern Rarten bas Schermplerthal bieß. Die Rirche liegt eigentlich in Gerville, einem Beiler, bas auf Teutich Schermpl genant mirb. 3. Billars : Bollarb. 4. Sautes ville und 5. Corbieres, ber Gig ber Amtebeborben. Der Oberamtmann bewohnt bas Chlog; an ber Rirs the ift ber Detan Dematra Pfarrer, beffen febends merthes herbarium alle Pflangen bes Rantons enthalt und ber felbft über biefelben geschrieben bat 2). Ilne ter allen Gemeinden bes Rantons befaf biefer Ort bis gur Revolution Die ausgebehnteften Borrechte. maren ihm von Amabeus Grafen von Capppen 1390 verlieben worben. Damale erfreuete fich ber jest faft bebeutungelofe Bleden einer gabireichen Bevolferung, wie bies urfundlich nachgewiesen werben fann 3). Go

<sup>2)</sup> Peregge miedralogiques dan le poursemenent A'sigle. Leasanes BLOCLIXXIV. 9. 10. 3 Recherches 1. e. hebtes des montagnes en Suisse im Conservatore Suisse. VII. p 198. 4) dieuts un Derbefejerbeing Fraganc Acteurie fem Ehpselfebett. Bärde 1706. 1. 6. 802. 57 Grafs sam Erbefejerbeings ber dieberichen Ehpselfebett. Gestress ber dieberichen Ehpselfebett. Gestress in Erbefejerbeing ber dieberichen Ehpselfebett. Gestressen Erbefejerbeite State in State i

Milgem. Encyclop, b. 23, u. R. XIX.

<sup>1)</sup> Uhrer's Dandbuch bet Schweigerichen Gestrecht. Merit Musgade. Marau 1821, S. 311, 2: Arterither Munanch für das Jahr 1810, Suich, S. 16. Dematra. Essei dune monographie des rosiers du Canton de Fribourg, Fribourg 1516, 3), Ma Cerbriech find Urthards gereter Teceltering? 2-6. Weit, Ler in den Schriften von Kort Liter von Danketten

266

maren 4. B. ble Bleifcher auf 14 feftgefest 4), mabs rend beut ju Tage faum einer befteben fann. Sprs bieres batte fruber feine eigene herren bie Gires ober Barone be Corbières, bie bei bem Bolfe les Corberots bieffen. Diefes Saus gerfiel in brei 3meige, wobon ber eine ben Rlecten und bie Umgebungen, ber zweite ben Bal be Charmen (f. biefen Artifel) und ber britte bie Ballee De Bellegarbe mit bem Schloffe Jaun befag. Es erfante ben Schut und bie Dberlehnsherrlichfeit von Gavopen Diefe Derren murben ofter in gebben mit ben bes nachbarten Grafen von Grevery verwickelt, von benen bie Cage fie abstammen taft, mabrent ber gelehrte Schults beif bon Dulinen bie Unficht begt, baf fie mie bie Derren pon Blonap und bon Dron Otto von Granbion, ber 1068 Attalens befaff, jum Stammvater haben. Ben Eribs fcung ber Corbières fam bas ganb an ben vorftebenb genanten Grafen bon Cabopen, ber es einem Baftarb feines haufes verlieb. Rach beffen Tobe gelangte es an bie Brafen bon Grepers, mobon ber lette, Ramens Michael, es 1535 an Frepburg verfaufte ).

(Graf Henckel v. Donnersmarck.) CORBIGNY, Ctabt im Beg. Clamecy bes frang. Dep. Diebre am Unguifon mit 2 Rirchen, 382 Saufern und 2315 Einwohnern, Die Garbereien unterhalten und Solibanbel treiben. (Hassel.)

CORBINELLI, Jacopo, aus einem vornehmen forentinifden Beichlechte. Er verlief fein Baterland, mabricheinlich wie bamais viele, weil bie letten Bers fuche jur Befreiung beffelben verungindt maren, und fam an ben Sof ber Catharina bon Debict, mit welcher er meitlaufig vermanbt mar und welche ihm ben Unters richt ibres britten Cobnes, bes Bergogs von Aujou, nachs male Deinrich III., übertrug. Es wirb von ihm gerühmt, baff er felbft an bicfem Sofe ben Mbel feiner Gefinnung nicht verleugnet und fich burch bie Strenge feines Charafs ters allgemeine Achtung erworben habe. Mis Seinrich IV. Paris belagerte, foll Corbinelli, ber fich in ber Ctabt bes fant, mit eben fo viel Duth als Berfchlagenheit, ibm michtige Dienfte geleiftet baben. Er ift vorzuglich als Berausgeber mancher feltner und wichtiger Berfe befant. Co lief er ben Corbaccio bes Boccaceio, Paris 1569. 8. abbruden; ben lateinifchen Eert bes Dante De vulgari eloquio, Paris 1577, movon bisher nur bie Uberfegung bes Eriffine befant mar; Die Fisica feines ungludlichen Greundes, bes Rittere Daolo bel Roffo, melder, meil er für bie Freiheit von Floren; gefochten, ben größten Theil feis nes lebens im Gefangnig jubrachte, Paris 1578. 8.; an eben biefen greund bat er auch einige Bebichte gerichtet. Enblich gab er Paris 1595. 12. bie Bella mann bes Giufto be' Conti, mit einem bon ihm gesammelten Anbange als ter Gebichte, beraus. Er mar auch einer bon benen, melde Taffo über fein Gebicht zu Rathe gezogen batte \*). (Blanc.)

Sweite Anflage. Burich 1824. S. 151 und in ber Gichichte Schweigerischer Eidgenoffenschaft britten Theil. Leipzig 1806. Ill, S. 235.

4) Conservateur Snisse. Tom. IV. p. 187, 

CORBINIAN gebort unter bie erften Bifchefe Baierns, benen man eine groffere Berbreitung ber driffe lichen Religion bafelbit verbanft, ba von ben fruberen Aposteln jener Lander, nur febr wenige ausgenommen, faum einiges Buverlafffge aufgefunben merben fann. Co viel auch in neueren Zeiten fur Aufbellung ber baierifchen Beschichte gescheben ift, fo find boch manche Buntte bis in bas 8. Nabrhundert noch mancher Unterfuchung bedurfs tig, ju beren naberen Beftatigung bie atteften, wenn auch fabelvollen Rachrichten von beiligen Mannern Giniges beitragen durften. Benigftens wirb man burch Bergleis chung folder, meift bis in bas Rleine bearbeiteten Les benebeichreibungen ber Beiligen mit politifchen Ungaben auf nicht unintereffante Bermuthungen, wenn auch mir felten auf offenbare Berichtigungen geführt. Much liegt es ju febr in ber menfchlichen Ratur, fich von allem, mas man blos bem Ramen nach fent, jum Rachtheil juberlaße figer und befanter Dinge, eine viel bobere Borftellung ju machen, bie bei einer bestimten, wenn auch bin und mies ber ungemiffen Erfentnift, ben oft ichablichen Ginfluft bes Unbegrengten verliert. Je meniger nun gewohnlich auch in ausführtichen Werfen von Corbinian ergablt wird, und je meniger es Bielen mogtid ift, bie Berte, in benen ber gleichen auf bad Breitefte gegeben wirb, gur Durchficht gu erhalten, befto nuglicher und ermunichter, hoffe ich, mirb es befonbers für jungere fich ber beiligen Befchichte mibe menbe Bemuther fenn, Die meift unbeachtet gebliebene Befchichte biefes Mannes mit Weglaffung bes vollig Lees ren bier ju finden, wenn fie fich auch gleich in bas muns berliche Gewand ber Legenbe gebullt bat, bas mir ibr auch nicht abunehmen gefonnen find, fo febr auch fur moglichft genaue Angaben im Wefentlichen geforgt were ben foll.

Der Streit uber bas Baterland unfere Deiligen. ben Manche fur einen an ber Etich in Majae (Daife), ober in Bonburgt, jest Bonnenberg, Gebornen ausges geben baben, barf um ber Grunde millen, bie Dabile Ion und bor allen ber altefte Lebensbefchreiber Corbis nians, Mribo, einer ber Machfolger beffelben, beibrache ten, als beigelegt angefeben werben. Mugemein und mit Recht beifit er ber Beffrante, beffen Beburteort Castrus ober Castrae und Castra, bas beutige Chartres an bem Fluffe l'Orge (Orgia) ift, jum Gebiet von De lun (Melodunum) gehorig, welche Stadt als Bohnort ber Borfahren unfere heitigen genant mirb. Der Bas ter beffelben bief Balbefifus (Balbechifus), beffen Ras men auch ber Rnabe in ber beiligen Laufe erhielt. Da ihm aber fein Bater einen Zag por feiner Beburt ges ftorben mar, nante er fich in ber Rolge nach bem Das men feiner Mutter, Corbiniana, vielleicht um ihr feine Liebe und Dantbarfeit fur ibre treue Ergiebung ju ber weifen. Bleich von Jugent auf jeigte er fich, mie bas bei Beiligen gewohnlich ift, außerorbentlich fromm, las beilige Bucher, faftete, machte, fang Pfalmen, wibmete fich befonbers ber Berehrung ber Jungfrau Maria und batte bie größte Liebe gur Ginfamfeit. Er errichtete fich baber eine Belle, bie nur biejenigen betreten burften, bie ibm Lebenemittel brachten. Dan brachte bem jungen Deiligen allerlei Gefchente, fein Anfeben muche und feine Belle murbe erweitert. Befonbere viel hielt er auf bas fromme Stillfcmeigen, um welcher Tugend willen auch mancherlei Bunber geschaben. Un biefen Bunbern mertt man fchon. baff er ben beiligen Benedict abnlich merben follte. Ginft batte ihm ein Dich ein unbemachtes Mauls thier geftoblen und es in ben Balb geritten. Die fuchens ben Diener melben ihm endlich ben Berluft; er bieß fie autes Muthes fenn, geht inm Gebet und beachtet fein Stillfcmeigen bis jur grubmetten. Unter bem Morgenges bet wird ibm offenbaret, bas Maulthier merbe mit bem Diebe gu feinem Ctalle gurudfehren. Er bantt Gott, perfammelt bie Geinen burch ben Schall ber Glode, ers Affnet ihnen, mas geschehen merbe und befiehlt ibnen. bem Diebe ja nichts Unangenehmes gutufugen. Raum batte er ausgerebet, als man auch fchon bas Thier jur Pforte traben bort, ben Dieb auf bem Ruden. Der Un: giuctliche mar vom Geftripp bes Baibes ichmer gerfleischt und baibtobt, wie angefeffelt. Die Diener balfen ibn berunter. Corbinian ermedt ibn aus feiner Letbaraie und entlaft ben Reuigen mit Gefcheufen. Daturlich machte bie Cache Muffeben und felbft Dipin von Berftall, nach beffen Winten Gallien verwaltet murbe, fublt fich bemos gen, einen feiner Lieblinge an Corbinian ju fenden, um fich bem Gebete beffelben angelegentlichft zu enwfehlen. Bie batte ibm nun nicht Mit und Jung guftromen, feine Ermabnungen boren und ibm Gefchente bringen follen! Da bebachte Corbinian bie Gefahr, baf er in feiner Eins famfeit bie Einsamfeit nicht mehr finben, in feiner Mrs muth bem Reichthum und ber eiteln Ehre nicht mehr ents flieben fonne, flagte baruber mit Beinen und Cenfjen und mar auf Unberung feiner lage bebacht. Da fam es thm in ben Gina, mit ben Geinen nach Rom gu manbern, ob er bort einen einfamen Wintel finben mochte und pacte gufammen. In Rom begab er fich vor allen Dins gen in bie Rirchen ber Apoftelfurften, fic um bas Gelins gen feines Borhabens bittenb. Darauf ging er gu bem bamaijgen Bapft. Gregor II., ber feibft ebebem Benebictis ner gemefen mar, marf fich biefem großen Manne gu Ruffen und bat ihn auf bas Ginbringlichfte um Die Erfullung feiner Bitte. Gregor aber mar bochft erffaunt uber ben machtis gen Erguf ber Berebfamfeit beffelben und bewunderte bie Deiligfeit und bobe Bildung feiner Gele fo febr, baf er gang anbere über ben Bittenben beichloß. Rach genauer Berathung mit ben Seinen ertheilte er bem Erichroces nen ben Musfpruch, bag er gar nicht fur bie Ginfamfeit gefchaffen fen , fonbern jum Beile Bieler wirfen folle und erhob ibn , fo fehr biefer auch fich ju ftrauben vers fuchte, jum Bifchof; ja ber verftanbige Papft zeichnete ibn fogar mit bem Pallium aus und gab ihm fomit bas Recht, bas Chriffenthum überall ju verfundigen. Dies gefchabe 716. Corbinian vermeilte barauf nicht lange mebr in Rom, ging mit ben Geinen wieber nach Gals lien gurud, mas Aribo ansbrudlich berichtet, und beeis ferte fich auf bas Rraftigfte, ben Pflichten bes Pries ferthums genug ju thun, fo baff er auch eine Menge Bornehmer und Beringer jur Befferung ihres Wandels bewog nicht obne Bunber, Unterbeffen mar Rarl

Martell major domus pher pielmehr Beberricher Bals liens geworben (Dipin von Berftall farb 714 im Da cember). Much biefer ließ ben wunberthatigen Mann an ben Sof berufen. Er geborcht. Unterwege ftofft er auf eine Menge Menfchen, Die einen übel bebandels ten Strafenrauber jum Tobe führen; er bittet um bef fen Befreiung. Der Richter meint aber, bamit merbe er bem ganbe einen ichlechten Dienft thun und bie Schuld bes Raubere auf fich felbft laben: er erlaubt feboch bem frommen Dann, ben Bofewicht beichten gu laffen und ibm Eroft juufprechen. Rachbem nun Cor: binian uber ben Reuigen bas Zeichen bes beil, Rreutes gemacht batte, eilt er an ben Dof, wirft fich bor Rarin auf die Rnie und bittet um ben Leichnam fenes Ber: urtheilten. Rarl laft ihm ben Leichnam bes Gebenften berbeifchaffen, und fiebe jum Erftaunen Aller lebt bie Leiche wieber auf, fo frifch mie porber. Und ber ges bangene, wieber ins Leben gerufene Abelbert anbert nun freilich fein Bemand und lebt noch lange in ber Befebrung (b. b. im Monchestanbe) unter bem Borbilbe feines Meiftere. - Diefes Gefchichtchen mirb poringe lich barum michtig, weil baburch etwas jur Schlichtung bes Streites beigetragen wirb, ob Corbinian im Monches fanbe lebte, ober nicht. Dan fiebt bieraus meniaftens. baff es bie Deinung feines alteften Biographen ift. Go fcreibt auch Dagn. Dtto, Bifchof von Freifingen in feis nem Chronicon I, 5 c, 24, ale er bon ber Rirche rebet, bie Corbinian bafelbft erbauete "monachorum ibi sacrum conventum adunavit." Und menn Aribo non Corbinian fagt: exoptavit, sub sanctae conversationis regula vitam ducere: fo tann es nicht mol eine andere, als Benes bicte Regel gemefen fenn, weil bamale unter bem Borte regula feine andere verftanben murbe, ba bie etma noch porbandenen feinen Ruf erlangt baben. - Much bes weift es nichts gegen bas Donchsthum Corbinians. menn ber eben genante Biograph bie Schuler beffelben Rierifer nent, benn bie Donche maren berfelben Che re theilhaftig geworben, wie Mabillon weitlaufig geigt.

Mis nun ber Ruf Corbinians und ber Bulauf bes Bolfe ju feiner Belle wieber übermäßig groß geworben mar, beforgte ber fromme Dann, es moge bas Bes fantwerben ber ibm jugetheilten Bifchofemurbe ibm ein noch boberes Amfeben in ben Mugen bes Bolts geben und machte fich ju einer zweiten Reife nach Rom bes reit, um feine Burbe bafelbft feierlich niebergulegen und in ein Rlofter eines Anbern ju geben. Er nabm nun einen gant anbern Beg burch Gegenben, mobin fein Rubm noch nicht gebrungen mar; er manberte bas ber burch einen Theil Allemantens ober Schmabens, bann nach Germanien, uber ber Donau gelegen unb enblich nach Moricum, unter welchem Ramen Aribo Baiern verfieht. In allen biefen Begenben fant er Belegenheit, bas Chriftenthum etwas befanter ju mas den; portualich ergriff ibn bas grofte Mitleib mit bem, erft neulich jum Chriffenthume gebrachten Bolle ber Baiern. Er belehrte fie uber bie Beheimniffe bed driftlichen Glaubens und murbe bon ben Chriften mit

fchene nicht bereben lief. Des Bergogs Gefchente nahm er jeboch jum Bortheil ber Reife und ber Armen an. Darauf gelangte er in bie Lander Grimoalbes, bes Gobnes jenes, ber feinen Gig in Freifingen aufgeschlagen hatte. Diefes Freifins gen murbe balb gu Binbelicien, Balb gu Rhetia secunda, balb in Moricum gerechnet. Die beiben Berge ber Stadt hießen Beihenftephan und Tetmons ober mons Teutonis, auf welchem fich oft bie Seere ber frantis fchen majores domus lagerten. Die weite reigende Ebene, bie man von hier überfchaut, foll vorzuglich reich an Strichen und im Berbft an Staaren gemefen fenn, fo bag man in einer Racht jumeilen gegen 20,000 fing. Die Ctabt foll ben romifchen Lagern ihren Urs fprung gu berbanten baben und ber alte Rame Fruxinis ober fruxiniae (von frux) gewefen fenn. In alten Schriften finbet man Frixinia. - Much bier prebigte Corbinian eifrig und bewegte nicht nur bes Bolfes, fons bern auch bes bergogs Gemuth fo febr, bag Mlle ihn mit Bitten besturmten, bei ihnen ju bleiben. Unbewealich perbarret ber Chre und Reichthum Aliebenbe in feinem Entichluß und Brimoald fab fich genothigt, ibn ju ents laffen. Er beehrte benfelben mit reichen Gefchenfen und tief ibn von ben Geinen bis an bie Grenze ber Lombarbei begleiten. Corbinian nabm feinen Beg burch Iprol nach Burffermang, mas hernach Bintichgau, nach bem alten Venusta vober Vallis Venustica, genant murbe. Dier übernachtete er mit feinem Befolge. Gin bungerns ber Bar ftrectte bafelbft eins feiner Dferbe nicber. ben Bericht feines Brubers Unfericus befahl ihm Corbis mian, bem Baren bie Laft bes getobteten Roffes im Ras men bes Derrn aufzulegen und bie Beftie geborcht unb tragt willig bie ibm aufgelegte Laft. Der Antor Rarl Meichelbect, ein Benebictiner, beffen Bert (Historia Frisingensis, August, Vindel, 1724, fol.) mit ber auß ber Biographie Aribo's gezogenen Lebenebeichreibung unfers Eorbinian's anbebt und von G. 1 - 26 reicht, beflagt fich nach ber Ergablung biefes Borfalls, bag ein gelehrs ter Gallier ju behaupten gewagt habe, bie Gache gehore unter bie poetifchen Bictionen. Aber in Freifingen bat man jum Bahrzeichen biefer Begebenheit ben Bar mit unter bie Infignien ber Stadt aufgenommen. Uber Eris bent, wo ihm burch bie hinterlift bes Statthalters fein fconftes Pferb entwendet morben mar, gelangte er nach ber Combarbei, wo ihn ber Ronig guitprand mit ben größten Ehrenbezeigungen aufnahm, ibn 7 Tage bei fich bebiett und begierig feinen Lebren borchte. Einer ber fonigl. Minifter, ber beauftragt worben mar, ben Beilis gen bis an ben Do ju geleiten, war anders gefint. Much er munichte bem Corbinian eines feiner Roffe abuhan: bein, mas ihm ber Reifenbe nicht ablaffen fonte; jener

lief aber bas gemunichte Rof beimlich nach ber Stadt führen, mofar ibn Gott bon Stund an ichmer anthtiate. Ameimal mar ber Beilige mit ben Geinen in Gefahr ges tommen, am 6ten Tage Fleifch effen ju muffen: aber ein Dal murbe er burch einen Abler und bas andere Dal febr munbervoll burch feinen Bruber von biefer Gunbe gegen St. Benebicte Regel gerettet. In ben übrigen Tagen, bemerft Deichelbed, ift ben reifenben Benebictis nern bas Bleifcheffen erlaubt. (G. 11). Ein fconer Beis trag num Streit über bas Rleifcheffen. - Enblich langte Corbinian gludlich in Rom an und beeilte fich por Allem in bie Baticansfirche bes beil. Paulus ju geben. Dars auf marf er fich abermals ju ben Rufen bes beil. Bas tere nieber, ber ibn aber fogleich neben fich fegen bief. Rach ber Gitte ber bamals nach Rom Banberuben brachte ber Beilige erft feine Gefchente bem beil. Bater bar und trug barauf mit glubenber Berebfamfeit und mit Ehranen bem erftaunten Papite vor, bag nur allein ber Bunfch und Eroft feines Bergens in einem einfamen Leben beffebe, mo er ju beten und ben Mcter gu bauen babe. Aber ber Papft mar nicht geneigt, bes Mannes Bunfch ju erfullen, trug jeboch bie Cache abermals por bem volligen Befchluffe einer Ennobe por, bie es gleiche falls für unrecht erflarte, einen folchen Dann ber bis Schöflichen Burbe ju entfleiben. Corbinians Bitten maren vergebens und betrubt ichieb er wieber von bans Mis er por bie Thore ber Stadt Teffin fam. fiebe ba murbe ein Tobter binausgetragen. bie Leiche bes Grafen, ber ihm bas Pferb entwenbet Und man erfante bie gottliche Strafe, benn ber Graf mar pon Stund an in Rrantheit verfallen. Die Witme aber fam und warf fich ju bes Beiligen Ruffen und gab ibm bas Pferd wieber, wie ber Sters benbe vererbnet hatte, und baju noch 200 Golbftude. und bat um Gurbitte. Cogar ber Ronig Luitprand ces rothete nicht, fich bem Sciligen gu Rufen gu merfen und ihn gu erfuchen, bas Dargebrachte nicht gu vets fchmaben, mas auch gefchabe. Da erfchraf hurfing, ber Statthalter bon Tribent, febr und fam bem Beili gen mit 2 Pferben entgegen, bie er ibm nebft 200 Golbfluden einhanbigte fur bas geraubte Roft und bes tante, baf er an einer Geuche 400 Pferbe berforen babe jur Strafe feines Frevels. Und ber Ctattbalter lief ibn bochft ehrerbietig bis nach Daja geleiten, mas fonft eine Ctabt mar. Damals aber batte ber Beg burch Eprol viel Schwierigfeit, benn erft einige Jahr bunberte fpater bat ibn ein Burger von Bulfanum, Das mens Rhunter auf fürftliche Roften ju Ctanbe gebracht. Schon ermarteten Grimoalbe Gefanbte ben viel Gechts ten in Maja, weshalb er, erfchrocen, fich in bie Rammer bes beiligen Balentin fluchtete, an ben Ort bes Begrabniffes Balenting. Rachbem er fich biefen Beiligen ju feinem Schuppatron ermablt batte, batte er ernftlich por, fich in ber Stille niebergulaffen : er ging aber both nach Freifingen ohne fein Bepad, mas feiner Rudfunft mit ben Geinen barrte. Da er untere mege bernahm, Grimcalb habe feines verftorbenen Brus bers Theodibalbe Beib jur Frau genommen , erflarte et,

baff er nicht eber por bem Rurften erfcheinen werbe, bis er bie wiberrechtliche Ebe aufgehoben babe. Das nahm ber Bergog ubel und noch mehr Dilitrub, fo bief bie juns ge Bemabiin. Corbinian aber bat Bott, ihre Bergen gu Biergig Tage verfloffen, ba lagen Beibe reutg au feinen Rugen und er blieb bei ihnen, 724. Es mar aber lange porber icon eine Rirche ber beil. Jungfrau gu Ebren in Breifingen erbaut worben und Corbinian bauete eine greite gu Ehren bes beil. Benebict nicht obne große Dinberung, bie meift aus bem beimlichen Born ber Dilis trub berborging. Corbinian faufte auch viele gandereien ju Daja jum immermabrenben Befit ber Befehrten. Und er pflegte feines Umtes. Mis ibn nun einft eine große Leibesichmache überfallen batte, bag es ibm uns moglich mar, ben grubmetten auf bem Berge St. Stes phand beigumohnen: verorduete er forgfaltig, baf bie laudes von ben Ceinen mol gefeiert murben. Da faben bie bem beiligen Orte Dabenben ploBlich burch bie Racht bie Rirche munberbar erglangen, wie bon einem gewaltis gen Lichte und fie vernahmen beutlich bie fußeffen Lieber ber fingenden Engel bes himmels. 218 fich bie Denge nabete, verfchwanden bie bimmlifchen Tone und bas bells leuchtenbe licht : aber einen bimmlifchen Beruch empfanben Mile, ber auch ju breien Tagen jur Bezeugung ber Babrs beit ber himmlifchen Erfcheinung bafelbft gu fpuren mar. Corbinian aber weinte lange, bag er bie bimmlifche Dufit nicht vernommen batte und gewann ben Berg febr lieb, baff er fich und ben Geinen bort Sutten bauete. Es mar aber fein Baffer auf bem Berge. Da nahm Corbinian pertrauend feinen Stab und fclug auf ben Boben, unb eine Quelle fprang berver und fließt noch fort gum Eroft ber Gefunden und Kranfen. Co muchs Corbinian an Anfebn und allem Reichthum und auch ber Derjog batte ibn gern um fich und borte feine Borte, benn er mar fanft und feurig. Es trug fich aber ju, ale ber Bifchof beim Bergog jum Dable fag und bantent Speife und Erant mit bem Beichen bes beil. Kreuges gefegnet batte, bag ber Deriog mabrend bes Dables etwas von bem gefegneten Brobe feinen Junden vorwarf. Darüber entbrante ber Beilige, ber eben fo fchnell jum Born, ale gur Bergebung mar, warf mit bem rechten gufe ben Lifd um, erhob fich und ging bavon und fprach: "Es flebet mir ferner nicht an, bes herzoge Dable beigumohnen." Da erhob fich Billierub mit Lift und fuchte ibm ju fchaben: aber ber Ders jog fühlte fein Bergeben, ging mit Gefchenten jum Bifchof und erhielt leicht Bergeibung feines Sehlers. Und Corbis nians Reichthum nahm immer mehr ju, je weniger er ibn liebte. Dur Dilitrub blieb ibm gebaffig und martete beimlich auf Belegenheit, fich ju rachen. Wie nun einft ber Beilige bes Rachmittags jum Gebet in Die Rirche ber beil. Jungfrau gebt, begegnet er einer Bauerin, Die frus ber fcon im Beruche ber Bauberei geftanben hatte. Unb ibre Diener trugen Bleifch und führeten ein Lafttbier mit fich. Der Bifchof ging jum Beibe und fragt, mas bas fen und mober fie tomme. Und bad Beib antwortet ibm : Durch Rraft bee Gpruches beilte ich ben Gobn ber Pilis trub bon Plagen bofer Beiffer und meinen lobn fchaffe ich beim. Da entbrunte Corbinians Born gegen bie uns perfchamte Rebe bes Beibes, bag er fie bom Pferbe rig

umb ichlug fie ins Geficht und vertheilte ben Gewinn ber Bauberei im Ctabtthor unter bie Urmen. Aber mit fchals fenbem Gebeul und fliegenben Saaren und mit blutenbem Beficht rent bas Beib ju ibrer Befchuberin und fcbreit um Dache. In Pilitrud fochte ber Born, und bie Riugbeit bes Beibes vergeffent, gemann fie unporfichtig ben Dis nifter Rinus, bag er in nachfter Racht ben Corbinian umbringe. Der unflug verbanbelte Unichlag fonte jes boch fein Gebeimniß bleiben und Erimbert, ein Bruber bes Beitigen bem Blute und ber Religion, b. i. bem Monchsthume nach, binterbrachte es bem Bifchof und er entwich in ber Dacht mit ben Geinen und verbarg fich in einer benachbarten Billa, von mo er bes anderen Tages fich in feine Rirche nach Daja begab. Befichert bor ber Buth feiner Berfolger verfundet nun Corbinian der Bilis trub und bem Grimoalb bie nabe Strafe bes Simmels, und bag er fein haus bestellen moge. Betroffen fenbet ber Bergog Gefandte, bie um bes Bifchofs ichleunige Rudfehr bitten. Der Beilige lagt ibm aber nur erwies bern, er folge bem Erempel bes Propheten Etias, ber fich und die Geinen vor ber Buth Jefabellens ficher felle, und blieb bafelbit. Grimoald aber peraaft feines Bers fprechens bor ben Reigen ber fconen Pilitrub und Beibe verfielen in den alten Grauel und bie gottliche Strafe mar por ber Thur. Dicht lange barauf gefchabe es, bag Bris moalb bon feinen Reinden erichlagen marb. Die alten Schriftsteller gebenfen ber nabern Umftanbe nicht weiter : nur Abentinus (Annal, Bojor. 1, 3.) berichtet bie Bes gebenbeit fo: ber Beriog Theobo batte gang Baiern in 4 Theile getheilt unter fich und feine 3 Cobne, Theodo ober Theodoald, Grimoalb und Sugibert. Der Bater batte fich Unterbaiern vorbebalten und refibirte in Regenes burg. Saigburg, Ortingen und bas Benachbarte befaß Sugobert ober Sugibert; Grimoalb regirte Oberbaiern an ben Alpen und ber Gobn Theobo mar herr von Eprol. nordlich von Eribent; auch verwaltete er ben Theil feines berftorbenen Bettere Theodopert. Diefer lette batte 3 unmundige Cobne binterlaffen, Lanbfrieb, Balbram und Eliland, welche Theodoald erzog. Darauf befeste Gris moalb auch bie Lanber feines perftorbenen Baters und nicht lange nachher ging auch Theodoalb ben Beg alles Bleifches. Grimoalb murbe gefangen bon ben Reigen ber iconen Bitme feines Brubers, ber oft ermabnten Dilis trub, einer Franfin, und nabm fie gur Gemabtin. Dicht minber bemachtigte er fich ber ganber, Die feinem Bruber bon Theodopert anvertraut worden maren. Die Gobne Theoboperte muchfen aber flattlich befan und verlangten ibr rechtmäßiges Erbe. Ihre wiederholten Gefuche blies ben umfonft. Da griffen enblich bie 3 Bruber ju ben Baffen und Lnitprand, ber Konig ber Combarben, fand ibnen bilfreich bei, benn er Batte ibre Schwefter Guntrub jum ebelichen Bemabl. Und Grimoald fiel in ber machtis gen Schlacht. Aber noch mar ber Streit gwifden ben Burften nicht geschiichtet. Da erschien Rarl Martell mit feinem Beere ber Franfen und vereinigte bie Bergoge ber Baiern und wies jedem ihren Befit an. Die Gobne Gris moalbe, bie aus feiner erften Che entfproffen maren, überlebten ibn lange: aber bie Rinder ber Pilitrub murs ben vertifgt. . Theoboperte 3 Cobne gelangten zu ihrem

rechtmäßigen Erbtheil, benn fluglich hatten fle fich an Corbinian angefchloffen, feit er fich nach Daife gewandt batte, und aus Dantbarfeit murben fie bie erften Gruns ber bed Benedictiner, Rlofters. Minus bingegen empfand Die Strafe bee himmels und fam um. Bilitrub aber mar bem Rari Martell nach ihrem Baterlanbe gefolgt , verlor barauf beffen Gunft, murbe ihrer Guter beraubt unb bes bielt nichts, als einen Efel, auf welchem fie nach Stalien ritt, wo fie auch in Armuth und unbeachtet geftorben ift. - Da ber Etreit ber baterifchen Burften wieder nen und beftig geworben mar, febrte Rarl Martell mit feinem Deere wieber und feste ben Sugibert, Grimoalbe Brus ber, jum alleinigen Bergog uber Baiern ein. Diefer bom himmel fo boch begnadigte Burft batte alsbalb nichts Ungelegentlicheres ju thun, als ben beil. Corbinian wies ber nach Freifingen gnruck ju berufen. Und ber fromme Bifchof ließ fich willig finden jur Freude und gum Eroft bes gangen Bolfes. Diefen Berlauf ber Cache fest nun mar Brunner (Annal, Boic.) in bas Jahr 722 ober 23; Mabillon mit bem Abentinus nach ben altes fien Annalen ber Franfen 725; boch ber Muter Boicae gentis Annalium gibt bas Jahr 728 an, was auch im Bergleich mit bem Borigen bas Babre fen muß. Much fann bie Rudfehr Corbinians nach Freifingen nicht lange bor feinem Tobe fich begeben haben, ba nur noch febr wes niges bon ihm gemelbet wirb. Unter biefem wenigen lieft man auch eine Ungeige, beren Deutung nicht leicht mit Bewiffbeit unternommen werben burfte, Die aber boch einigen Schriftfiellern wichtig genug vorgefommen ift, meshalb wir fie ben Liebhabern mit ben Borten bes Aribo beifegen mollen: "Hugibertus sacro fontis lavacro Corbinianum sibi sociavit." Ubrigens wirb bem Corbinian theils bie Errichtung, theils bie Einweibung verschiedener Rirchen jugeichrieben, 1. B. bes Oratorii St. Stephani, jest Beibenftephan, mas aber ichon vor bem Corbinian berühmt war; ferner St. Georgii im Dof (welchen Bets namen fie entweber bavon erhielt, baf fle mitten in bet Stadt ober in einer Sumpfgegenb lag), bie jest unter ben Parochialfirchen ber Stadt Freifingen (b. i. vor 100 Sabi ren) bie porzüglichfte ift; bann bie Einweihung ber Rirche St. Valentini gu Altenhaufen bei Daife. Much bat et bem Bolfe und feinen Donchen bie Freiheit gu Gtanbe ger bracht, fich ihren Bifchof felbft ju mablen, welches Recht ibnen burch ein fürftliches Schreiben beftatigt murbe (Meichelheck, hist, Freising, T. I. p. 21.). Richt mine ber bat er fur ben Reichthum ber Rirche geforgt und viele Lanbguter, Biefen, Beinberge u. bergl. an fie gebracht. Mber es nabete fein Enbe und ber herr ließ ibm auch biers in ben Borgug bes beil. Benebicts, feines Borbilbes, ges niegen, und er mußte nicht nur ben Tag, fonbern auch bie Ctunbe feines Beimganges beutlich voraus und vers funbete es ben Seinen. Geine letten Lage wibmete et gan; beionbere ber Gorge für bad Bohl ber ihm Unbers traneten. Und er fanbte feinen Bruber und Rachfolger Crimbert ju Luitprand, bem Rouig in Teffino, ber bas male Daja inne batte, und ließ ibn bitten, bag er bie von Grimonib und bem balb Scheibenben ber Sirche gut Breifingen gefchentten bortigen ganbereten als immermabs penbes Eigenthum berfelben anerfennen und geftatten

wolle, baf feine, bes Bifchofe leiche, neben bem Grabe bes beil. Balentin, feines Schuspatrons, begraben murs be; welches lette er fich auch vom Bergog Sugibert erbite ten ließ. Alle nun ber Beilige mußte, bag fein Enbe nas be mar (es mar am 8. Geptbr.), befahl er feinen leib ju fcmuden wie gur Dochgeit, ging und hielt noch jubor bas beil. Cacrament ; barauf begab er fich auf fein Lager , for berte einen Trunt Wein, machte bas Beichen bes beil. Rreuges an feine Stirn , und ohne irgend ein Mertmal eis nes Schmerges gab er fanft feine Gele in bie Sanbe feie nes Baters. Aber bie Freifinger wollten feinen Leib nicht aus ber Stadt bringen laffen und begruben ibn in feiner Ratbebrale. Da bob es an vom himmel zu reanen unb regnete obn Unterlag 30 Lage lang. Da nun bie Moth groß marb, befahl ber Derjog, baß man thun folle, wie ber Entichlafene verorbnet babe. Und Riemand mante fich ju wiberfeben, benn man fürchtete fich vor woch gros ferm Born bes himmels. Mis man ibn nun aus ber Gruft genommen batte, war fein Ungeficht lieblich, wie bas Untlig eines freundlich Schlafenben, bag Mile bewegt maren bon ber munberbaren Ericheinung. Aber ein Dabs chen mit Ramen Magara fant unter ber Menge ber Beis nenben , bie fprach ju ihrer Rachbarin: "Diefer Bifchof war mit mir febr bertraut, als er noch am leben mar, und aar ein trefflicher Befelle." Doch bie gottliche Res mefie bulbete nicht ben unberfchamten Unflat eines fo ruchlofen Dunbes. Und im Mugenblick erftarrete ibr bas eine Bein, und ber gange Dbericonfel jog alsbalb fic frumm, und fie behielt bas Beichen bis an ihren Tob. Und es begab fich ein anberes Bunber. Unterwegs ges fchab es, baff ber tobte Leidmam gu bluten begann fo marm, als wenn Blut flieft aus ben Rafen Ecbenbiger und Gefunder. Daffelbe fing man auf in irdenen Gefa fen und begrub es am Orte, wo man übernachtete. Much beilete bie leiche im Bebiet ber Ballenfier ober ber Ebglieute, namlich ber Bewohner bes Innthale, einem romifchen Burger bafetbft bas bartnactige Rieber. 218 man barauf in Maife bie bectenbe Sulle von feinem leiche nam nahm, leuchtete fein Untlit wie von himmeldalant, und abermale flog marmes Blut aus feiner Rafe. Der Stab aber, mit welchem ber Beilige bie Quelle auf bem Stephandberge fcblug, war in Freifingen lange Beit in ber Bifchofsfirche am beil. Altare in ber Rabe bes Muere beiligften aufbewahrt worben: er ift aber im Jahre 1581 am Tage ber Berfunbigung Maria entwendet worben und feitbem nicht wiebergefunden.

Das ift bas leben bes beil. Corbinian, bas und ber Dater Rarl Meichelbect befchrieb in feiner Gefchichte pon Freifingen und ber furge Inbegriff beffelben ift folgender: Beboren gu Chatres in Gallien etwa 680, ermarb er fich in feinem Baterlande ben Rubm ber Rrommigfeit gur Zeit Dipins von Berfiall, ben Dtto von Rreifingen mit Bipin bem Sleinen verwechfelt, weshalb er auch ben Corbinian falfdlich bis 770 leben lagt. Geine bifchofliche Orbings tion murbe ibm in Rom 716 ertheilt, worin bie beften Schriftfteller übereinftimmen, als Baronius, Aribo unb ber genaue Pagius in feiner Critica. Er mar alfo ein Bifchof obne feften Gis nach ber Gitte jener Zeit. Colde Bifchofe biegen regionarii, adventitii und porta-

tiles. Rach feiner Befbe blieb er 7 Sabre in Ballien, reifete burch Teutschland abermale nach Rom und murbe Bifchof ju Freifingen 724, was Pagius und Cave in fels pen Scriptoribus eccles. beftatigen. Es fehlte aber basmale in Oberbaiern weit mehr an Bifchofen , ale in Untere baiern, mo fcon mehre fich finden. Bon Corbinlans Zeit an ift bie walbreiche Gegenb um Freifingen immermebr nrbar gemacht worben. Die meiften und beften Ges febichtefdreiber fesen mit Pagins und 3 Ratalogen (von ben 6) ber Freifingifden Bifchofe bas Tobesjahr unferes erften Bifchofs bafelbft 730, mas auch allgemein anges nommen ift, obgleich einige 732 angeben wollen. farb alfo ungefahr in feinem 50, Jahre. Geine Leibede geffalt mar mittelmaffiger Lange. Rach feinem Tobe aber blieb ber Kreifing'iche Bifchofefit 10 Jahre unbefest, morauf bem Corbinian fein Bruber Erimbert in biefer Burbe folgte, beffen Leben und Birten gleichfalle in Meichelbech histor. Frising. ju lefen ift. (G. W. Fink.)

CORBIS Cuvier (Mollusca) Rorbmufchel. Gine sweifchalige Dollustengattung, welcher eigentlich ber ibr von Megerle von Mublfelb fruber beigelegte Rame Fimbria gebubrt. Sie ift aus Venus I. gefondert und bat folgende Rennzeichen. Die Duschel ift mehr breit als lang, gleichichalig, bie Sinterbacten fleben einander ges genüber und find nach innen gebogen; es find zwei Saupts und zwei Rebengabne borbanben und von ben letteren iff einer bem Schloffe mehr genabert; es ift nur ein Dustels einbruct vorbanden. - Bunachft ift biefe Gattung mit Tellina vermanbt, bon ber fie fich hauptfachlich burch ets ne unregelmäßige Salte am Borberranbe ber Dufchel, ber faft allen Arten ber Rorbmufchel feblt, unterfcheibet. -Mis Eppus ber Gattung ift C. fimbriata, (Venus fimbriata, Chemnitz VII. t. 43. f. 448. 449.) ju betrachten: Sie ift eifdemig, mehr breit als lang, aufgeblafen und gleichfotmig geftreift, Die Streifen find fenfrecht burch frampfe, wellige Blattchen in ber Richtung ber Ranber burchfreutt, welche lettere ftumpf und geferbt finb. Die Broke biefer im indifchen Oceane fich findenden Dus fcel betragt etwa brittebalb Boll. (D. Thon.)

CORBIS (Mollusa fassilia). Bon ber im vorigen Artifel dvarfterliften Gattung finden fich quid einige fig. fill Effeten. Die debeutendle und größte dauch einige fig. Pecianculus, Lamarck. Eie ift falt teriformig, plate ter als die lebende Art, aber eben fo wie bleif gestreift mit Slätforn durchfreut, Die leigteren find beinfach vorlotten. Die flatteren find einfach gebout, mit Ausnahm bes dveteren Kanbes der Scholen, wo fie getreiften die hier der Scholen. Die Alnebe felbst find gefreht und bid. Die Rundsdere biefer, über berei 30ft longen Muffele find die Eigend von Wolognach, bie Umgegend von Paris, Perne und Ehaumont in Krante

reich). (D. Thon.)
CORBONES, Rebenfluß bes Suabalquibir in ber fpanischen Probint Sevilla. (Stein.)

CORBRIDGE, Martifieden am Tone in ber engl. Siere Northumberland mit 1182 Einw. Er hat in ben footlichen Rriegen febr gelitten; man finbet einige Alter thumet. (Hassel.)

CORBULA Brugière (Mollusca). Die Renngels then biefer Battung ber zweischaligen Dufcheln find:

Die regefmäffige Dufchel bat ungleiche, ungleichfeitige, menta ober gar nicht flaffenbe Chaien; auf jeber Schale. ftebt ein tegelformiger, gefrumter, auffleigender Saupts. jahn, jur Geite eine Brube, Die Rebengabne fehlen unb in ben Gruben fine bad innere Schlofibanb; Die Schale bat zwei Musteleinbrucke. - Die Stellung biefer Bats tung im Softem ift vielfach veranbert worben. Der Bes grunder ftelte fie in die Rabe von Mya und Capsa, Eus vier neben Macira, Lamard bat neuerbings aus ihr und Pandora eine eigene Familie Corbulaeae gebilbet. Diefe Dufcheln find in ber Regel nur bon mittlerer Gros Be, :febr merfwurbig burch bie außerorbentliche Ungleiche beit ihrer Cchalen und, mit Muenabme ber foffilen Mrs ten, felten. Bon ben lebenden fubren mir nur an: C. australis, Lamarck. (Anim. sans vertebr. V. p. 495. n. 1.) Gie ift eine ber groften Arten , oval , fchs uns gleichfeitig, flafft feitlich ein wenig, ber Borberrand ift faft ichnabelformig verlangert und edig. Bon Farbe ift fle weißlich und bie Binterbaden fteben menig bor. Gie ift einen Bolt bier Linten lang, boch gibt es auch eine flets nere Barietat. 3hr Baterland ift Meuholland, wo fie in ber Ronig Georg's, Bat gefunben mirb. Euvier glaubt, bağ einige Arten in Belfen , ale fteinbohrend leben und rechnet babin C. monstrosa, (Venus monstrosa Chemnitz VII. t. 42. f. 445. 446. a. b.) Diefe ift weiß, cifots mig, in bie Quere und fentrecht geftreift, und bie eine Schale, welche viel großer ale bie andere, überragt biefe mittelft Anbangfeln am Chlof fowol, als vorn. Gie fomt bon ben Ricobanichen Infeln und ift febr felten. (D. Thon.)

CORBULA (Mollusca fossilia). Bon biefer im borigen Mrtifel charafterifirten Gattung finben fich auch eine Menge foffile Arten. Gie fommen nur in ber jungs ften Ralfformation por. Um baufigften jeigt fich C. Gallica Lamarek. (Bronn urweltliche Concholien t. IV. f. 18.). Gie ift mebr breit als lang, oval, breiedig, bauchig, bie Chalen finb ungleich groß und fein geftreift, befonbere nach bem Schloffe ju. Jebe Schale bat einen Samptgabn; ber ber groffern Schale entfleht unterhalb bes Caumes, und frumt fich nach bem Sinterbacten, ber Bahn ber anbern Schale entfleht auf bem Caume felbft, ift jufammengebrudt und fieht perpendifular jur Gcas lenebene. Muf ber Chale ficht man manchmal vier bis funf fleine unregelmafine Rippen. Die gange ift etwa anberthalb Boll. Diefe Mrt finbet fich ju Grignon bei Berfailles, ju Fontenai Ct. Deres bei Mantes und in andern abnlichen Gebirgelagern in ber Umgegenb von Das ris. Sochft felten findet man beibe Schalen gufammen. (D. Thon.)

CORBUJAEAE ober Corbulaceae, Lamarik (Mollusea). Eine Asmitte ber weifchaligen Mollusten, welche jur Motheftium Conchilera tenuspeda gehören. Die Schalen der hieber gehörigen Gattungen find uns gleich, und bas Schollenden befinder fich innerbalb der felben. Seie besteht nur aus ben beiben Gattungen Corbula und Pandora.

CORBULO, Cnej. Domitius, hatte bereits unter Liberius bie Pratur verwaltet, und genog einer ausgas geichneten öffentlichen Achtung, als er fich veranlagt fab,

fich burd Muflage beim Genat ber ungegiemenben Inmas fung bee jungen & Gulla ju erwehren, welcher, im Bahn feiner eblen Abfunft und ber Geltung feiner angefebenen Cippfchaft, jenem bei ben öffentlichen Glabiators Spies len ben Ehrenplay nicht geraumt batte. Drufus mußte inbef burch eine weife Dagigung ben 3wift ju fchlichten, umb bem Beleibigten eine ausreichende Genugthuung ju gemabren. - Eine noch lautere Befchwerbe erhub Cors bulo, auf feine eigene baufige Erfahrung geftust, über bic, burch Coulb ber Ortebeborben beinabe ungangbar gewordenen Bege burch gang Italien , und ließ fich bom Cenat mit ber Corge fur die Bieberberfiellung berfelben beauftragen. Allein er berfuhr babei mit fo unnachfichts licher Strenge, und beeintrachtigte baburch bas Inters effe und ben Ruf fo vicler Perfonen, bag biefe Reform, als mit ben Umftanben unverträglich, balb wieber aufges geben murbe.

Wie nun auch ein folder, anscheinend nicht zur biege samere sich dere dere niemer so mit dere geten Zeit hindurch zu winden, despekte sich sindurch zu winden, despekt sieder sinden mußter. 10 muß doch angenommen merben, das Eordulog zegen das Ende den Zeitung siedelteit sieden als Studer von desse lieden Leiter Gemahlta Milonia Edionia) der ausgegeicheten, det wandelbaren Gunst firme herr genoß, da er zwar auf zwei Wenate zu den Erhen des Schulduss erhoden, dann dere auch, samt sieden des gen, zu einer eben so unerwarteten, als schuppflichen Stefenung verurtbeilt wurder, die den Alfangeren spekten sieden.

blutigen Celbfimorbe trieb.

Corbulo , obgleich bis babin noch nicht jum Deerfubs rer von einigem Ruf gebieben, ichien, unter ber barauf folgenben Regirung, bem Raifer Claubius gleichwol por Unbern bagu geeignet, bie Ungelegenheiten am Riebers Rhein ju ordnen, mo, nach bem hintritt bes Proconfuls Canquinius Marimus, bas Ruffenvolt ber Chaugen, uns ter ber Unführung bes Caninefaters Gannasco, fich mits telft feiner leichten Sahrzeuge langs ben Ruften Galliens einer eben fo gefahrlofen als einträglichen Freibeuteret unteriog. Raum auch mar ber neue Belbberr bort einges troffen (47 n. Chr. G.), fo bereinigte er auch die auf bem Shein und beffen Rebengemaffern vereinzelte romifche Chiffemacht, fo gut und fcnell es fich thun ließ; gers forte bie Barten ber Geerauber, und machte ber anges maßten Rolle ihres Befehlehabers ein Enbe. Allein cis nen unbeilbrobenberen Beind fanb er in ber Bugellofigfeit feiner eigenen Logionen ju banbigen, bie beinabe allen Ges borfam berlernt hatten, und fich entweber ber Unthatigs feit ober eigenmachtigen Streifereien überließen. Durch blutigen Eruft gelang es thm, bie alte romifche Rrieges aucht unter ihnen wieber berguftellen, und fie an jebe Bes ichmerbe bes Dienftes ju gewöhnen. Birtte biefer neue Geift bes Unführere mobitbatig auf bas beer, fo flogte er nicht minder ben Grengnachbarn einen beilfamen Schrefs fen ein; fo, bag auch die Friefen, obwol im Bergen ben Romern abgeneigt , ihre inneren Ginrichtungen feiner Ins orbnung unterwarfen und burch feine Befagungen im Ges borfam erhalten wurben. Much ben Chaugen lief er friebe liche Untrage jur Unterwerfung machen, und mußte fich qualeich mit gelungener Lift bes Gannasco gu bemachtigen,

ber, früher unter ben romifden hilfefruppen eingereibt,

Die Urtheile über bies Berfahren fielen nicht übers all gleich gunftig für Corbulo aus. Befonbers traf ibn in ben naberen Umgebungen bes Raifers ber Tabel. baß er bem Reiche nur neue Feinde jugezogen, und, auch beim gunftigften Erfolge, fich bem Regenten burch ben erworbenen Rubm entweber verbachtig, ober boch befchmerlich machen muffe. In ber That auch faumte Claubius nicht, alsbald ben Befehl ju ftellen, bag jes bes neue Unternehme. gegen bie Teutschen eingefiells und bie borgeichobenen romifchen Befagungen bie an ben Rhein jurudgezogen werben follten. Diefe Beis fung traf ben Belbherrn in bem Augenblid, wo er bas mit beichaftigt mar, fein Lager auf Teinbes Boben abs guffeden; allein wie flar er auch alle Dachtheile bers felben erfante, beanuate er fich boch mit ber Bemere tung: bag weiland boch bie romifchen Scerführer glude ficher baran gemejen - und ließ fofort bas Beichen sum Ridug ertonen. Die ibm bierauf ber Regent, ber, obwol er ibm ben Rrieg unterfagt batte, bennoch bie Ehren eines nicht ju berbienenben Eriumphe juges fant, fuhr Corbule fort, fem heer vor Dlugiggang ju fcugen, indem er burch baffelbe einen Ranal gwis ichen bem Dibein und ber Daas, von 28 Dillien in ber lange, ausgraben ließ, burch welchen er ben bins terliegenden ganbfirich gegen bie Uberflutbungen bes Deeres ju fichern bezwectte, und beffen Cpuren man noch jest in bem Bliet swiften Glupe und Lepben ets fennen will.

Neboch ben eigentlichen Schauplat feines friegeris fchen Rubmes fand Corbulo im Beginn von Rero's Res girung, ale er, unter bem lebhaften Beifall bes Ces nate, baju erfeben murbe, bie Angelegenheiten Großs Mrmeniens auf eine, bes romifchen Mamens murbige Weife ju fchlichten. Lange fcon mar bies Land ber Giegenstand eines eiferfuchtigen Dabers mifchen Romern und Parthern gemefen, mabrend innere Erfchutteruns gen ben Ebrgeis balb bes einen, bald bes anbern Ebrons bewerbere begunftigten. Much jest mar Mhabamiftus, Rom's Chugling, biefer herrichaft von neuem verlus flig geworben, und Bologefes, ber machtige Regent bon Barthien, arbeitete baran, feinem jungern Brus ber Tiribates biefe Rrone ju fichern. Coon batten fich feine Truppen bes Lanbes bemeiftert, ale eine Empos rung feines eigenen Cobnes Barbanes ibn nothigte, biefelben wieber abjurufen; und fo gewann Corbulo bie Beit, in ben Provingen bes Drients bie Legionen und hilfenolfer au fammeln, welche einem fo bebeutenben Reinbe entgegengeficut werben mußten (58.)

Maren nur aber auch die here herenfisten bon bem innern Schalt geweien, den ein part hij die Rrieg in den Augen jedes Kömers zu erfodern ichten! Denn als der Feldberer die Truppen, welche er in Riemp Affen vorfand, dei Augen in Elicien mit den decken Legionen, die ihm Inadoratis Minibius aus Evrien zuitabte, vereinigt batte, erfannte et blijt, unter den felben sogar Vertranen zu finden, welche ein anger Kitchen in dem Maße betreichigth fatte, den Mit anger

eine Helmache gelban, Ball und Graben als etwas Nies gefebrete an flietern, und pelm und Ongre als unverträgtich mie ihrem sierlichen Aufput hielten. hier galt es bemnach, ichnell eine freiftig burchgreifigte Artegs gunde einzielberen; und Serboli war auch ein Raum da ju, fein here in dem rauben Kappabecten und Galatten burch alle Beichwerben eines winterlichen Riebbirnfes mit unerbittlicher, aber für bad Bang wohlfdage Errenge abzuhären, indem er felblich in jebem ju erbulbenber Wähfal mit feinem personlichen Beispiele wader voraus eine.

Bologefes, um auch feinerfeits Zeit ju gewinnen, batte fich baju verftanben, fur fein friebliches Betragen Beifel gu fellen, wogu er fchlau biejenigen eblen Arfacis ben auswählte, welche ibm ais Rebenbubler verbachtig ericbienen. Dennoch blieb er weit entfernt, Die Cadje feines Brubere in Armenien fahren gu laffen; und auch Corbulo erffarte es bes romifchen Ramens für unwurdig, ein Land aufzugeben, welches einft Luculind und Domres jus tributpflichtig gemacht batten. Go entipannen fich benn im nachften Frubling (59) bie Feindfeligfeiten allmabiig pon neuem; Eiribates, von feinem jahlreichen Unbange, fowie ben parthifchen Sitfetruppen unterftust, brach in Armenien ein; ericbien und veridmand, und mußte burch Die Schnelligfeit feiner Bewegungen jebes, von feinen Gegnern gefuchte ernftlichere Bufammentreffen gu vermeis ben, ohne ihnen nichte befto weniger ben empfindlichften Chaben gugufugen. Corbulo fah fich baburch genothigt, ben Rrieg in abnlicher ungeregelter Beife ju fuhren, und mit Aufgebot aller ibm verbundeter lanbesfürften bon mebren Ceiten gleichzeitig bas ftreitig gemachte Gebiet bis in feine innerften Schluchten gu übergieben, als bas geeignetefte Mittel, jene gefährlichere, ben Parthern eis genthumithe Saftif gu vereiteln. Birflich auch fam Els ribates auf diefe Beife, und noch mehr burch eine, su ber namlichen Beit in Spreanien gegen Bologefes anges fponnene und biefen gan; befchaftigente Emporung berges Ralt ins Gebrange, bag er balb barauf feinen Bunfch nach friedlichem Mustrag ber Cache an ben romifchen Dros conful brachte. Schon fruber mar Mbabamiftus burch bas Comert feines eigenen Baters, als lohn eines an bemfeiben verfchulbeten Berrathe, gefallen : um fo mes niger fand etwas ber, von Corbulo entgegneten, Muffos bernna entgegen, fich unbedingt in bes Raifere Arme gu werfen, und Armeniens Rrone um fo ficherer aus beffen Danben gurud ju empfangen.

Macm. Cacpelor. b. E. u. K. XIX.

Unftalten fo gefchicft und fraftig ju treffen, baf brei bers felben an Ginem und bem namlichen Tage in feine Sanbe fielen, und noch mehre ibre Thore freiwillig öffneten; und nun burfte ber Gieger fich auch um fo zuberfichtlicher ers fubnen, feine Rrafte feibft gegen Artarata, bie Saupte fabt bes lanbes, am Mrares gelegen, ju berfuchen. Tiribates fonte, ohne ben fchimpflichen Berinft aller feis ner Unfpruche, weber ben Dlas feinem eigenen Schidfal überlaffen, noch magte er es, bie Reuterei, feine Saupte ftarte, in biefe Bebirgegenben ju verwicheln: boch lieft fich , unter bem Echeine einer angebotenen Schlacht, bem auf bem Marich begriffenen Beinbe vielleicht ein berberbe licher Sinterbalt legen. Corbulo, feine Abficht burche fchauend, bewegte fich ingwifchen feinem Biele in eben fo porfichtiger als fefter Saltung entgegen, ben Ruden burch taufend Meuter gebectt, benen nur Abmebr, aber feine Berfoigung geftattet fent follte. Diefe Dagregel allein genugte, bes Begnere gangen Plan ju burchfreugen: benn nachbem er bald zu broben , baib zu ichmanten gefchienen. fab er fich mit Ginbruch ber Racht jum Rudjuge ges brungen.

Moch war Certulo unfchiffig, ob er fofort einen Spanbfreich gegen Artarata anoffübren, ober est auf eine regelmäßige Belagerung anlegen sollte, als bereits am adaften Moegan bie Erabt fich bem Eigert zur friedlichen Ergebung anerbet, aber nichts bestom ibner, wenn gleich mit Sicherfiellung bes Lebens ber Einwohner, in einen Michaufen verwandelt murbe, well se von zu großem Umfange war, um mit einer hiereichenben Befagung ver

feben ju merben.

Diefe ausgezeichnete Rriegsthat, welche babeim von ber bofifchen Schmeichelei benutt murbe, um bem, faum junt Jungling berangereiften Dero, famt anbern imges meffenen Ehren, ben Imperator: Titel gu becretiren. mufite indeg noch weit mehr Giang auf ben Belbberen gus rudftrablen , ber ienen Titel mit ungleich befferm Rechte pon feinen Truppen verbient batte, und icht ungermeifelt ale ber Erfte und Gepriefenfte feiner Beit betrachtet mues be. Er felbft fchritt indef unaufbaltfam auf ber Babn bes Rubmes fort, inbem er ben Schreden ber Reinbe bas zu benügte, feine Baffen alebalb auch gegen Ligrange certa ju wenden, beffen Bezwingung ibm, ale ftrenger ober milber Gieger, neue Lorbeern beriprach. Der lange und befchwertiche Bug gegen biefe Sefte, mo es eben for wol gegen bie feinbfelige Gefinnung ber Gebirgevoller. ale gegen Froft, Sunger und Dubfeligfeiten jeber Art. und felbft gegen perfonliche Rachftellungen wiber Corbus lo's leben gu fampfen gab, marb burch smedmaffige, wenn gleich oft berbe Borfebrungen gludlich übermunben. Doch ber bedrobte Plat fanbte, ju jeitiger Befchmorung bes berannabenben Cturmes, Friebensboten entgegen, welche bie Offnung ber Thore und eine gutliche ilbergabe erboten; fo bag auch bie fonigliche Befagung, unfable bie Refte tu behaupten, fich im nuplofen Biberftanbe por und innerhalb ber Mauern vertebrte.

Moch immer dauerten indeff, ju Bologefes nicht ges tinger Berlegenbeit, die Untuben in horconien fort; und Abgeordnete von bortber bielten bei dem remiffern heers führer um eine engere Berbindung an, mabreub ein aber

35

274

mallger Einfall bes Tiribates in Armenien, ben er von Mebien aus verfuchte, burch eine babin entfanbte Erups penmacht fraftig abgewiefen, und bas, mitunter feinbfelig gefinte Land nun formlich, als ein erobertes, auch feinbs lich behandelt warb. Bu gleicher Beit betrat Tigranes, ein fappabocifcher Bring, und von Rero gum neuen Res genten Armeniens erfeben, bied Bebiet feiner funftigen Derrichaft; verfchmabt von nicht wenigen lanbfaffen , bie fich bem Ctamm ber Arfaciben geneigter fühlten, aber willig aus Rom's Sanben entgegengenommen von noch Debren, welche bas Joch ber Parther fur fich noch bruts tenber empfanden. Freilich aber mußten fur ben Mugens blid romifche Truppen, ibm gugetheilt, blefen fcmantens ben und jugleich burch verschiedene abgeriffene und ben Rachbar , gurffen jugemiefene Lanbftriche verfummerten Ebron um fo mehr ftugen, ale Corbulo fich veranlagt fanb, nach Gprien, welches burch ben Tob bes Binibius feiner unmittelbaren Pflege anbeimgefallen mar , abjugies ben. Dennoch fublte Tigranes ben Duth, ju einem Angriff gegen Mbiabene, welches unter parthifchem Coute fand, bervorgubrechen; und Bologefes, batte er auch nicht Eiribates Cache ju verfechten gehabt, fab fich, je langer, je unausweichbarer, gebrungen, fein bieberiges Caumnif burch angestrengte Rraft, Mugerung ju bergus Reierlich alfo mant er bas tonigliche Diabem um feines Brubers Stirne, und ordnete einen farten Deers haufen feiner reifigen leibmachter ab, um ben Ufurpator Tigranes aus Armenien in vertreiben, mabrent er felbft Dorcanien ben Emporern preisgab, um feine gefamte Dacht gegen bie Romer gu febren.

Corbule, Diefem langft vorausgefebenen Ungewitter gu begegnen, verftartte feine Eruppen in Armenien mit amei Ecgionen, jeboch unter ber gemeffenen Beifung, bier ben Rrieg nur bertheibigungsweife ju fubren : benn allers bings fchien ibm Gprien ber bringenberen Befahr ausges febt; und fo wie er bier feine volle Baffenmacht am Ufer bes Gupbrat fammelte, unterließ er auch feine, auf bie Datur bes Lanbes berechnete friegerifche Borfebr, um an biefer Ceite mit Rachbrud aufzutreten. Allein gleichzeis tig auch feine Art fluger Dagigung verleugnenb, unb mabrent noch Tigranes fich gegen ben Ginfall ber Bartber binter ben farten Mauern bon Tigranocerta mit Glud ju bebaupten mußte, beschickte Jener Bologefes mit ber Unfoberung, unverzüglich von ber Belagerung ber Befte absulaffen, ober feinen eigenen feinblichen Einmarich auf parthiften Boben ju gemartigen. Der Ronig, bie aus genblidlichen Rachtheile feiner lage erwagenb, bequemte fich ju ber ausweichenben Untwort, bag er gefonnen fen, Die Refiftellung ber Ungelegenheiten Armeniens und bie Erhaltung bes Friedens von bem Erfolg einer Befanbts fcaft nach Rom abhangig bleiben ju laffen. Bu gleicher Reit befahl er. bie Belagerung bon Tigranocerta aufzus beben, und jog fich felbft bon ben Greugen, fo wie auch Die romifche Befatung aus bem genauten Dlate jurud; worauf auch Ecrbulo feinem Beifpiele am Euphrat folge te, - nicht obne einigen Tabel, baf er feine Bortbeile ju leicht aufgegeben, ober auch nur ben Rampf vermicben haben moge, um feinen bereite gewonnenen Rubm nicht wieter auf & Gpiel zu fegen.

Schon fruber hatte inbef Corbulo bem Raifer bors ftellig gemacht, bag ibm ber Rriegeichauplas zu weitlaus fig fcheine, und bag, mabrend er felbft in Gorien bes fcaftigt fen. Armenien einen befonbern Scerführer erfos bern werbe. Ein folder war nun auch wirflich aus Rom in ber Perfon bes Cefenius Batus angelangt: allein ber åltere Relbberr, eiferfüchtig auf fein gebietenbes Unfeben. ging bennoch ungern baran, feine Dacht ju theilen; und bas nur um fo mehr, ba Patus, unbefant mit ber Ratur biefes Rrieges, bie bisber getroffenen Dagregeln als viel zu unfraftig verwarf, und fich vermaß, alfobald mit bem pollen Rachbrud bes romifchen Ramens aufurtreten. Diegu glaubte er fich auch um fo ichneller bie Belegenheit geboten, ba bie parthischen Gesandten ihren 3wect bei Rero verfehlt hatten und der Krieg nunmehr jum formlis chen Musbruche gedieb. Er ging bemnach mit feinen eis ligft gufammengezogenen und ichlecht verfebenen Eruppen uber bas Caurus Bebirge; boch anftatt, wie er fich ges lobt, Tigranocerta, bas burch Tigranes frubgeitiges Abs ferben (62) wieber berrenlos geworben, jurudjugemins nen, mußte er fich mit einigen maßigen Bortbeilen bes gnugen, bie nicht behauptet merben fonten, und beint einbrechenben Binter nur einen um fo langern und bes ichwerlichern Rudmarich nothwendig machten. Um fo rubmrediger mar jeboch fein Bericht an ben Raifer, in welchem er ben Rrieg burch feine Unftrengungen als bes reite beenblat fculberte.

Corbulo, an feinem Theile, richtete fein nachftes Mugenmert barauf, fich jum herrn bes Euphrats ju mas chen, und benfelben mittelft einer bauerhaften, mit Thurs men gebedten Schiffbrude ju überfchreiten, beren fcmes red Burfgefdus, ben partbifchen Dfeilen bei meitem überlegen, Die feindliche Reuterei in einer ehrerbietigen Ferne ju balten vermochte. Diefe gebietenbe Stellung fcredte jugleich ben Ronig von jebem Ginbruch in Gorien ab, und bewog ibn, feine Streitfrafte vielmehr gegen Urmenien gu richten. Batus, ber feine Truppen weithin gerftreut hielt, fab fich bier burch Bologefes vollfommen überraicht; und obwol er fich, trop ber Minbergabl feis ner Legionen, in bem eingenommenen perfchangten Lager und bei genugenben Borratben mol eine geraume Beit bats te halten fonnen, achtete er boch feinen mannhaften und beilfamen Rath feiner friegsverftanbigen Umgebungen, um beffen nicht bedurftig ju erfcheinen, fonbern bot bem Reinbe eben fo leichtfinnig bie Colacht an, als er, nach bem erften erlittenen geringen Stof feiner Borbut, übers eilt und bergagt ben Rudgug antrat. Entichloffen aber und mit Glud burchbrach Bologefes alle Sinberniffe, mos burch Datus biefen Rudjug ju beden und eine Umginges lung abjumehren verfuchte; indef biefer fich mit eben fo viel Bibermillen entfcbloft, Corbulo ju feiner Unterftusung berbeiturufen, ale ber Lettere abfichtlich auf feinem anges tretenen Beranmarich jogerte, um feinen ju leiffenben Beiftand befto geltenber ju machen. Reue Boten aber aus bem bart bebrangten Lager foberten balb biefe Silfe noch andringlicher; und jest auch bewied Corbulo, eine bobere Berantwortlichfeit fcheuenb, neben jeber getroffenen fries gerifchen Borficht, auch in ben angestrengteften Marfajen bie gestemende Gife, um zwei romifche legionen vor der Schmach einer ganglichen Riederlage zu bewahren. Und mabriich! es hatte Roth gethan um biefe Rete

Und mabrlich! es batte Doth getban um biefe Rets tung, je mehr fich bie entmuthigten und von ihrem Gelbs berrn fo fchlecht berathenen Truppen ftunblich bes Chicfe fale ber ungludfeligen Lage von Caubinum und Rumans tia verfaben, und Batus, in feiner Bergweiflung, nicht urnbin gefont, fich mit feinem Bebranger erft auf fcbrifts liche, bann auf munbliche Unterbanblungen einzulaffen, moburch ein entebrenber Bertrag jur ganglichen Raus mung und Abtretung Armeniens, gegen Berbeifung eines, ben Romern ju gemabrenben ungeftorten Abjugs, gu Stande gebracht, und faum einige außere, ben Schein einer Ergebung fummerlich rettenbe gormen beobachtet murben (Bergl, ben Urt. Cef. Patus.). Go gefchab es benn, bag Corbulo, ju fpat fur feinen 3med, bem ente laffenen Deerführer bereits am Euphrat auf feinem, einer Klucht nur ju abnlichen Rudjuge begegnete; - ein traus riges Begegnen, mobei ber Eine fich, nicht obne Brund, über bie Fruchtlofigfeit feiner Unftrengungen bitter bes flagte, ber Unbere, bolt Scham und Reue, barauf ans erng, jur Ctelle bie Abler gu wenden, und mit bereinter Macht mieber in Armenien einzubringen. Corbulo fand gleichwol triftiges Bebenfen, fich auf ein Unternehmen einzulaffen, woru ibm bes Ratfers Weifung ermangele; vielmehr werbe er fortan vollauf ju fchaffen baben , fich ber Bartber in Gorien zu erwehren.

Bologefes, fich nunmehr im entichiebenen Bortbeil mabnend, foberte junachft ben lettern Gelbberen auf, feine famtlichen Stellungen jenfeits bes Euphrats ju raus men, und biefen Bluf ale alte Grenge gwifchen ben beis ben Reichen wieber berguftellen. Corbulo binwieberum verlangte ein Gleiches binfichtlich ber, in Armenien gus rudgebliebenen parthifchen Befagungen; worein fich ber Ronig auch enblich fügte, und welchem nach alfo Mrmes nien feinem eigenen Echicffale überlaffen blieb. Diefer smeifelhafte Erfolg bes Rrieges verhinderte gleichwol nicht, bag man ju Rom, felbft wiber befferes Biffen, allen Prunt eines vollftanbigen Gieges entfaltete (64). Doch als nun Bologefest cigene Boten an ben Raifer ents fanbte, um beffen Anerfennung und Beflatigung für Tie ribates auf bem armenifchen Ebrone gu beifchen, und nun Die entftellten Siegesberichte bes Datus in ihrem mahren Lichte erfchienen, gewann jene Botichaft ben Ausbrud einer zu grellen Berbobnung, um nicht bie eifrige Forts febung eines zweifelhaften Krieges einem ichimpflichen Rrieben porgugieben. Co marb benn bie erftere im Rathe bes Raifers befchloffen, und Corbulo, ale ber Runbigfte und Erprobtefte, ju bicfer, mit neuen Mitteln auszurus Renben Rriegführung abermals erlefen, und mit erweis terter Dachtvolltommenbeit verfeben, wie fie in fruberer Beit nur Pompejus im Piraten : Rriege in fich vereinigt.

Alfsbald auch rechtfertigte ber Proconful bas in ibn gestes Bertrauen nicht minner burch bie, jum nächste Feldpuge weislich getroffenen Vorbereitungen und ben ere neuerten Muth, ben er ben Truppen einzuschäften wuße, als burch bie fahnen und fichte eingeleiteten Operationen, womit er seinem Beganer die Stinne bot. Selbf Lirbas kes und Volgegese fauten fich die Beschor nicht verbergen,

bon melder fie fich burch ein fo überlegenes Salent bebroke faben, und fuchten berfelben gettig burch friedliche und nachgibige Eröffnungen, bie auch von bem Romer nicht gurudgewiefen murben , ju begegnen. Bugleich mar auch bas Bertrauen in beffen Rechtlichfeit bei ihnen tief genug gewurgelt, um feine verfohnlichen Rathichlage nicht uns beachtet ju laffen; und fo gebieb es auf bem namlichen Lagerplate, welcher Beuge von Datus Comach gemefen mar, ju einer perfonlichen, burch mechfelfeitige Rreunds lichfeit ausgezeichneten Bufammenfunft mit Giribates. mobei diefer fich bequemte, mitten unter bem ftrablenben Rricgeprunt ber Legionen, fein Diabem untermurfig por Dero's aufgerichtetem Ctanbbilb niebergulegen, um es, bem Bertrage gemaß, bemnachft aus beffen eigener Sanb gu Rom wieber ju empfangen. (Bergl, ben Artifel Ziris bates.)

Co mar es benn, ba auch Bologefes biefer ilbereins funft beifitmte, bas entschiedene Berbienft Corbulo's. bem parthifden Rriege, beffen mogliche Rolgen faum gu berechnen fanben, ein eben fo fcnelles ais für Rom ebe renvolles Biel gefest gu haben (66), Wol batte eben bies bervorleuchtende Berbienft ibm in ber Bunft feines Gebies ters wuchern follen , bem er flete mit mantellofer Treue gebient, - treuer fogar, als fich bei ber eifrigen Erges benbeit feiner vielen und bebeutenben Rreunde, fo wie bei ber Unbanglichfeit ber bon ibm befehligten Truppen. mit feinem regen Ebrgeit fcbien veremigen gu laffen. Doch eben bierin, und in ben gebeimen Ginflufterungen feiner Reiber, bon Datus Schlage, lag obne 3meifel auch ber Grund, bag Rero ibn, wegen Emporung beargwohnenb. mit gewohntem Unbant von bem Chauplane feiner Thaten abrief, jugleich aber auch bereite bei feiner gans bung ju Cenchrea, bem Safen bon Corinth, ihm beims lich ben Benfer beftellt batte, ber fein Dafen blutig ens bigen follte. Raum noch behielt Corbulo bie Frift, bies fem Eprannen lirtel burch eigenen freiwilligen Tob tus portueilen; und fich in fein Schwert furtenb, entfiel ibm nur ber Gine Gomergensruf, eines fo unrubmitchen Enbes werth gemefen gu fenn, weil er ein Ungebeuer auf bem Ebrone gebulbet.

Rach einer Anführung beim altern Plinins (Hist. Nat. 11, 70.) muß eine, von Corbulo's Sand berfaste Beschreibung feiner armenischen Felbzüge vorhanden ges wesen feon "). (Haken.)

CORBULONIS MUNIMENTUM, wahrscheins lich eine von Corbulo bei den Friesen angelegte Festung (Tac. Ann. 4, 28.), die man für die Grundlage von Eroningen hält. (H.)

CORBY, Martifleden in ber engl. Shire Lincoln, ber nur 464 Einw. gablt, aber boch einen Bochen; und 2 Nahrmartte halt. (Hassel.)

CORCHORUS L. Gine Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Tiliaceen und ber erften Ordnung ber 13ten Linnefchen Rlaffe. Char. Der Relch funfblatts

<sup>\*)</sup> Tacit. Ann. III, 31. XI, 18 - 20, XIII, 8, 9, 34 - 41. XIV, 23 - 26, XV, 1 - 17. 24 - 31. Hist. II, 76, - Dio Hal. 54, 15. 60, 62, 19. - Xiphillin. - Plin. H. N. VII, 5. - Goltz. Fast. p. 238.

rig, leicht abfallenb; eine bis brei Marben; bie Samene tapfel fcotenformia, smeis bie funffacherig, mit edigen Camen. Die bieber geborigen 20 bis 30 Urten fint als Straucher und Rrauter in ben warmen und beifen Lans bern von Affen, Afrita und Amerita einheimifch. 3. 8. C. olitorius L. sp. pl., ein Commergewache mit ablans gen, faft brebrunben, unbehaarten, funffacherigen Cas mentapfein und eiformig ablangen, gefägten Blattern, beren unterfte Babne lange, borftige Gpipen haben. Bachft überall zwifchen ben Wenbefreifen und wirb an eis nigen Orten als Gemufe benugt. Abb. Lam. ill. t. 478. f. 1. - C. japonicus Thunb. iff Keria jap. Cand.

(A. Sprengel.) CORCORAS, ein pannonifder Blug, icht Gurf genant, an welchem Noviodunum (wo jest Gurt felb ifi) lag, und ber in bie Cave fallt. Rach Ctrabo (VIL p. 314.) lag Naupontus in feiner Rabe, und man fchaffte auf ibm Chiffsladungen in Die Cave. Begen feines im Unfange reifenben laufes tonte er fur Die Chifffahrt nicht febr forberlich fenn.

CORCUBION 43° 0' 45" 28. 8° 33' 10" 2. Dilla in ber fpanifchen Proving Balicia, unweit Ct. Jago, mit einem fleinen Safen, ber vortrefflichen Unfergrund bat.

Corcyra f. Corfu.

CORDAY d'Armans, Marie Anne Charlotte, eine Munafrau von altabeliger Abfunft, ale frangofiiche Res polutionsbelbin allgemein befant, und ber weibliche Brus tus Rranfreiche genant. Gie marb, Die Tochter eines ebemaligen tonigl. Ctallmeifters, 1768 ju Ct. Caturnin unfern Gees in ber Mormanbie (Departement ber Drne) geboren, und ju Caen bei einer Bermanbtin erzogen. Dit ber Coonbeit ibrer Geftalt verband fie einen feinges bilbeten Beift, und ein feuriges Befühl fur Freiheit, ges nabre burch bas Stubium ber alten Beichichte, bet Schriften Mannale und anderer freimutbiger Denter. Dit tiefgefühlter Bebmuth erfullte fie Die ungludliche Benbung, welche bie Revolution genommen batte, und bie blutburffige Eprannet ber bamaligen Dachtbaber. Sie mar Beuge babon, ale fich ju Caen bie Rreiwilligen aus biefem Departement unter bem Commando bon Bimpfen jufammenjogen, um ber Majoritat bes Cous vente, ber bon ben Jafobinern unterbrudt mar, ju Silfe ju eifen. Der glubende Gifer, mit bem biefe Truppen bie Baffen fure Baterland ergriffen, wirfte mit folcher Sewalt auf ibr Semuth, bag fie fich ploglich jum Enrans nenmorbe begeiftert fubite. Gie bielt fich, als Burgerin bes Ctate, berpflichtet, bie traurige lage ibres Baters landes nicht gleichgileig angufeben , fonbern jur Mufbes bung ber ichredlichen Ungrebie, morein es verfunten mar, und zur Rettung beffelben von bem naben ganglichen Bers berben, alles beitutragen, mas in ibren Rraften frunbe. Der tagliche Unblict bes unbeschreiblichen Elenbes aller Mrt , bas fie um und neben fich fab, und bie noch fchrects licheren libel, Die fich ihrem Blice im Duntel ber Bufunft barftellten, verringerten ben Berth bes lebens in ihren Mugen. Gie verließ Caen am 9. Juli 1798, und zwei Tage nachher war fie in Paris, gegen ihren nichteabnens ben Bater borgebend, baß fie nach England auswandern wolle. In bem Babne, bag mit ber Bernichtung bes hauptes ber Schredensherrichafe biefe felbft aufboren werde , batte fie aufangs beichloffen , Danton ju ermors ben. Mis fie aber borte, baf blefer ins Beheim ber Mus banglichfeit an bas Ronigthum verbachtig geworben fen. und bag er ben Dauphin einft auf ben Ebron qu erbeben gebenfe, mabite fie Marat ju ihrem Opfer aus, in ber Meinung, bag ihr Baterland ju feiner feften Berfaffung und innern Rube gelangen tonne, fo lange biefer Fries benefibrer feine Mordblatter fchriebe, und burch immer neue Mufbenungen wiber bie redlichen aber gemafigten Parrioten reigte. Den erften Lag nach ihrer Unfunft in Paris benunte fie jur Ansrichtung mehrer Auftrage, Die fie übernommen batte; am anbern Morgen faufte fie, mit ber gleichgiltigften Miene, im Palais ropal ein großes Meffer mit einer Cheibe, um es Marat in bie Bruft git frogen. Gie wunfchte ibn im Convente, mirten unter feis nen Genoffen, gu ermorben, allein ba er in biefen Tagen wegen Rranflichfeit ben Berfamlungen nicht beimobnte. fubr fie nach feiner Wohnung, und bat um einen Mugens blid Geber. Das erite Mal abgewiefen, licf fie Marat erft nach ber zweiten Unmelbung Abente um 7 Uhr ben 13. Juli bor fich fommen, als er eben im Babe faff, weil fie vorgab, baf fle ibm Dinge von Bichtigfeit ju eroffe nen babe. Das Gefprach fiel fogleich auf Die Bufammens urbung ber Truppen in Caen, Die fie unter mancherlei Bormand ju rechtferrigen fuchte. Rach und nach murbe bas Gefprach lebhafter, und ber blutburftige Marat fagte ibr gerabeju, bag alle, welche an diefem Mufftanbe Uns theil genommen hatten, ohne Unterfchieb auf bem Schafe fot fterben mußten. Diefe Borte maren fein Lobefurs theil; fie jog bas Deffer aus ber Tafche, und flieft es ibm mit folder Gewalt ine berg, baff er nieberfant und balb barauf verfchieb. Dit Morberin machte feinen Berfuch zu entflieben, blieb bei ben beftigften Schmabungen ter Ders beigefommenen gelaffen, und als einige Municipalbeamte und Ditglieber bes Muffichteausichuffes in ber Wohnung bes Ermorbeten ein vorlaufiges Berbor mit ibr anfiellten, antwortete fie auf alle Fragen mit einer Geifledgegenwart und Beftimtheit, welche Erftaunen erreate. Gin Come miffair fagte ihr beilaufig ein paar Borte von ber Onillos tine, und - ein mitleibiges lacheln mar ihre gante Muts wort. Man brachte fie in die Abrei, und wenige Stuns ben nachber vor bas Revolutionstribungt. Anfatt fich hier zu vertheibigen, um ihr leben zu retten, fprach fie vielmehr von ihrer That, ale von einer Schuld, bie fie bem Baterlande abgetragen habe. "Ich hatte bas Recht, Marat ju ermorben, fagte fie, benn fcon feit lange mar feine tiefe Bermorfenbeit gang ermicfen, und bie offente liche Meinung batte ibn verurtbeilt; ich babe nur meine Sand jur Bollgiebung Diefes Urtheile geborgt," Babe rend ibres Proceffes jeigte fie eine feltene Beftigfeit, und nie verlette fie bie feinften Regeln ber Boblanftanbiateit. Ihre Phoflognomie mar außerft fanft, und nach berfelben batte man ibr bie Unerfchrockenbeit nicht gugetraut, bie fie notbig batte, um eine folche Sandlung ju begeben. Ihre Antworten auf Die Fragen ber Richter maren pafe fend und boll Berftanb; ihre Berebfamfeit erregte mehre Male unter ben Buborern bie allgemeinfte Bewunderung,

277

und im Mugenblid bernach bezauberte ibr iconer Dund mieber burch bas lieblichfte Lacheln. Muf bie Rrage: ob fie fchwanger fen, erwieberte fie: "ich fante feinen Dann, ben ich meiner werth geachtet batte; benn Darat lebte noch." 3hr Urtheil borte fle gelaffen und aufmerts fam an, fprach noch einige Mugenblide mit ihrem Cache malter, und ging bann mit groffer Gelenrube mcg, um fich auf ihre lette Ctunbe borgubereiten. Borber übers nab fie noch bem Richter brei Briefe, und bat ibn, fie an thre Abreffe gelaugen zu laffen \*). Mit ber ehelten Sale tung machte fie am 17. Juli, Abende gegen 7 Uhr, ihren Sobesweg. Es batten fich eine Menge Weiber, die man mit bem bochft paffenben Ramen, gurien ber Gnillotine, belegte . por bie Thure ihres Gefangniffes geftellt . um fie bei ibrem Beraustommen außenspotten und zu beschimpfen. allein ihr murbevolles, impontrendes Mugere brachte fie gantlich tum Stillfcmeigen. Gebr viele Bufchauer toe gen bie Sute bor ibr ab; andere fprachen, faft mit lauter Crimme, ju ihrem tobe. Done eine Diene tu berans bern, beftieg fie bas Blutgerufte, und grufte freundlich bas umflebenbe Bolf. Dur ba übergog eine fanfte Rothe thre fconen jungfraulichen Bangen, ale fie Mantel und Salstuch ablegen, und fich fo ben Bliden ber Bufchauer ausfeben mußte. Gie felbft legte noch ihren Ropf unter bie furchterliche Dafchine gurecht, und in einem Mugens blice marb bas Saupt vom Korper getrent. Ihre That erregte bie lebenbigfte Theilnahme ber Beitgenoffen, aber fe biente nur baju, bie uber Franfreich laftenbe Eprans met ju einer, alles Borberige weit übertreffenben, Sobe au ffeigern. Die That felbft laft fich mit ber bamale in Granfreich berrichenben Gefenlofigfeit und Statsierrnts tung nur entichulbigen - nicht rechtfertigen \*\*). (Baur.)

Cordeliers f. Franciscaner und Jacobiner. CORDEMOY, Geraud de, Mitglich ber frangelle fchen Afabemie; aus einem abeligen Gefchlechte gu Daris im Anfange bee 17. Jahrhunderte geboren. Er wibmete fich ber Abvocatur, perlief fie aber balb, um bie cartefis fche Philosophie gu ffubiren, und murbe eines ber geachs tetften Mitglieber aus Descartes Schule. Gine Mbhanbs lung sur la nature de l'ame erwarb ibm bie Gunft Bofs fnete, und burch biefen erhielt er bie Ctelle eines Lectors bei bem Dauphin, welche er bis an feinen Eod, ben 8. October 1684, befleibete. Man bat von ibm ein, von feinem Cobne berausgegebenes, reichbaltiges Gefchichtes mert, bie Rrucht einer 18iabrigen mubigmen Roricbung: Histoire de France, T. I. depuis le temps des Gaulois et le commencement de la monarchie franc, jusqu'en 814. T. II. jusqu'en 987. Par. 1685 - 89. Rol. Bofe fuet munichte, baff er fur ben Dauphin bie Gefchichte Rarle bes Großen beichreiben mochte, allein er bertiefte fich to febr in bie porlaufigen Untersuchungen, und fand fo viele Gribumer und Biberfpruche, unbegrundete Gas gen und Dabreben aufmraumen und zu beleitigen, bag er nicht bagu fommen fonte. In ber genanten Begiebung bat er viel geleiftet, Die Quellen übergll nachgewiefen, ftreng gepruft, aber oftere frembartige und fleinliche Ers gablungen mit ermubenber Weitlaufigfeit eingemifcht in einer Diction, bie aller Reize ermangelt. Berichiebene Abhandlungen von ibm, aus bem Gebiet ber Gefchichte, Politif, Detaphpfif und Moralphilofophie murben jus fammengebruckt unter bem Titel: Oeuvres de feu Mr. de Cordemov. Par. 1704. 4. Pefensmerth ift befonbers bie Abbandlung: de la manière d'écrire l'histoire +). -Sein Cobn Louis Geraud be Corbemop, geboren gu Paris ben 7. December 1651, mar Doctor ber Cors boine und Abt von Fenieres, und farb ben 7. Februar 1722. Auf Befehl Ludwigs XIV. feste er bas Ges fchichtsmert feines Baters von Sugo Capet bis jum Tobe Deinriche I. im Jahr 1060, fort, ce blieb aber ale Das nufcript in ber Bibliothet von Bontchartrain. Dagegen bat man bon ibm einige afcetifche und noch mehr polemis fche Schriften gegen Lutheraner, Reformirte und Cocis nianer, burch beren Berausgabe er fcblecht fur feinen Dadrubm geforgt bat ++). (Baur.)

CORDEN, Johann Ludwig, Cehn von Micclaud Gorben, Intriffell Leitefflow Esdintelfecter's und Regis rungdregistrator, und von Maria Elisabeth Ludwig, ist dem größern gelöpten Publistum nur durch seine gedalte reitschen Dictiones geniabe in novisimis electionibus decanorum capituli ruralis Dikirchensis publice propositae, cum deductione historico diplumatica originis, ordiois, officii, et praerogativarum Archidiaconarum Trevirensium, in specie Archidiaconatus Dikirchensis et inserts praetacti Archidiaconatus in sex capitala ruralis Dikirchense, Wealarienes, Cunosteine Engartense,

<sup>†)</sup> Hist de l'aced, franç, de l'abbé d'Oliver, p. 157. Mêm, de Niceron, T. XXXVIII, 45, maß ber tertific, libert, 154, 14, 54, Meusel bibl, hist. Vol. VII, P. t. 56, Now. Diet. hist. Biogr. univ. T. IX. (see Suris). #156.birte Sieja, b. bet. Serifa, 1, 20b. 2, 40th, 578.

Kirbergense, Marienselsense, Heygerense olim divisi historia, adjuncta etiam serie tam Archidiaconorum, quam Decanorum ruralium, ex ordine succedentium; Wezlariae, typis Wincklerianis, 1776. Fol. C. 20 bes fant, wir befigen aber auch bon ihm ein großes bande fdriftliches Bert, eine Gefdichte ber Ctabt Limburg an ber Labn, welches ibn allerbinge berechtigt, einen Plat in ber Encoclopadie einzunehmen. Geboren gu Chrens breitftein ben 28. Juli 1740, empfing er feine erfte Bils bung in bem Somnafium gu Cobleng. Dach gurudgelege ten philosophifden und theologifden Rlaffen , befuchte er pon 1759 an, Die baterlanbifche Univerfitat Erier: er batte in bem Ctubium ber geiflichen und weltlichen Reche te glanzenbe Kortidritte gemacht, ale bes Batere Lob, 1761, ibn nothigte , bie Univerfitat gu verlaffen, ju micht geringem Berbruffe feiner Lehrer; "doleo," ichrieb ibm Reller am 10. Januar 1762, "absentiam tuam hoc anno, quo florentiori adhuc collegio privato tuis doctis responsionibus, ac dubiis, tanquam candidatorum primipilus, praefulgere posses, sed obtemperandum est rerum circumstantiis. Suo tempore te reducem pileo doctorali orpabit lubenter facultas inclyta."

Corben batte, bermoge faiferlicher Preces vom Jahr 1753, am 29. Dai 1758 eine Canonicals Prabende an bem Ct. Georgenflifte ju Limburg in Befit genommen, Diefe trat er nun, nach gurucfgelegtem Carengjabre, am Raing bie Priefterweibe, und nachdem ihm am 22. Juli 1765 burch Option ein Stiftsbaus zugefallen, nahm er feine Mutter und brei jungere Bruber, beren Bater er fortan fenn follte, ju fich. Im J. 1766 wurbe er jum Notarius apostolicus, 1767 jum Bermalter ber Stifts, propflei, 1774 jum Commissarius Archidiaconalis für bas Archibiaconat Dietfirchen ernant, ben 22. Februar 1781 aber bon feinen Collegen ju ihrem Dechant ermablt. Mis ergbifchoflicher Commiffarius mußte er 1787 und 1788 bie Collegiatflifter bee Ober, und Dieber , Ergftiftes pifitiren, ein Befchaft, beffen er fich jur bochften Bufries benbeit bes Sofs entlebigte. Rachbem bie Frangofen bas linte Rheinufer überfcmemt, und Limburg ber Cit bes bieber in Cobleng bestandenen ergbischöflichen Commiffas rigts, fobann bes Bicariats geworben, eröffnete fich für Corben, ber feit 1781 bes Rurfurften geiftlicher Rath. ber aber nun auch bas Commiffariate Gecretariat übers nehmen mußte, eine neue Gefcaftebahn. Er zeigte feis nen tanbeleuten durch grengenlofe und nunliche Thatigfeit, bag Belehrte gu Beichaften nicht fo unbrauchbar fepen, als man bamale wol noch glaubte, aber eben biefe anges ftrengte Thatigfeit murbe bie Beranlaffung eines gichtis fchen Ubele, bas ibm in ben letten zwei Jahren feines Lebens beinabe ganglich ben Gebrauch ber Glieber raubte. Er ftarb in biefem traurigen Buftanbe ben 28. Dai 1808.

Corben erfallte auf bas ftrengfte alle feine Pflichten. Mis Canontiund verfaunte er fin niemals bem Sebreluch, als Dechant hielt er icharf auf Ordnung und Jucht. Geine Rutter ehret und pflegte er als ein gehofemer und bantbarre Cobn, feine Briber, ble alle bei auf feine Koften flubiten, fanden in ihm ben Bater wieder. Seis ne Wooltstänistett voen Meme, feine Gaffichfett, wie noch lange in ber Limburger Bebachtniffe leben. Gein Sauptwert, movon unferes Wiffens, nur brei Abichrife ten porbanden, führt folgenben Titel: Lud. Corden. Ser. Archiepiscopi ac Electoris Trevirensis Consiliarii ecclesiastici, ac Decani Limburgensis historia chronologico-diplomatica, civilis et ecclesiastica, oppidi, collegiatae et satrapiae Limburgensis ad Lahnam adjacentisque viciniae Loganae a temporibus antiquissimis ad posteriora usque deducta, plurimisque documentis archivalibus illustrata. Tom. I. historia civilis et ecclesiastica a temporibus antiquissimis ad aeram Christi 1258. et ad divisionem fratrum Gerlaci et Henrici Isenburgensium. 1784. Fol. G. 668, mit bem gierlichen, aber fleis nen Berbelfichen Rupferfliche, Die Limburger Stiftefirche porftellend, und vier Sandzeichnungen, namlich: 1) bas Grabmonument bes Lahngauifchen Grafen Ronrad, bent bie Rirche ale ihren Stifter verebrt, 2) ben Becher, 3) bas horn und ben Dold beffelben, 4) einen im Stabr 1776 in bem Sochaltar entbedten febr gierlichen Relis quientaften. - Tom. II. historia ab aera divisionis fratrum Gerlaci et Henrici Isenburgensium ad aeram emarcidae lineae dynastarum Isenburgico - Limburgensium, excurrens ab anno 1258 ad annum 1406, nec non genealogiam dynastarum Limburgensium complectens. 1784, G. 834, mit einigen Zeichnungen, Giegel porffellent. - Tom, III, historia civilis et ecclesiastica de consolidatione dominii civitatis et dynastiae Limburgensis cum dominio diruto Trevirensi, nec non de nova dicti oppidi et satrapiae oppignoratione, et facta demum sub Philippo Christophoro a Soeteren archiepiscopo Trev. reluitione, aliisque memorabilibus, quae tam in theatro civili, quam ecclesiastico ab anno 1406 ad 1784 evenere, 1785. S. 926.

Diefes Bert entftanb, als Corben ben Muftrag ers bielt, bas reichbaltige Archib feines Stiftes aus Schutt und Mober bervorzusuchen und zu orbnen, und erhielt feine Bollenbung, nachbem ber Dagiftrat ju Limburg unb bas Stift Dietfirchen, aufmertfam gemacht burch bas, mas Corben in ihrer Rabe geleiftet, ibn erfuchten, auch ihrer Urfunden fich ju erbarmen. Dag ibm bas furfurftliche Archiv nicht geoffnet gewefen, wird fur fein Bert, fun bie Belebrfamteit, ein großer Berluft bleiben, weil Cors ben fich baburch genothigt fab, manche wichtige Urfunde nach einer elenden Abidrift ju geben, wie j. 25. mit bem fur Limburg fo folgereichen Pfandbrief vom 3. 1436, mit bem Bertramevertrage u. a. gefcheben. Much ift es nicht au billigen , baf Corben bie Urfunden (im 1. Bbe. 20. im 2. Bbe. 154, im 3. Bbe. 94) in ben Tert eingewebt bat. Dagegen bleibt ibm ber Rubm eines febr fleifigen Same lers und eines grundlichen Denfers, bergleichen in Sonte beims und Rellers Schule mehre gebilbet worben; fein Bert ift unentbehrlich fur bas Stubium ber Befdichte bes Labugaues und ber Wetterau, auch fur ben funftigen Berausgeber ber Limburger Chronif.

And ichrieb Corben auf turfieflichen Befehl zwei Debuctionen, 1) über die furtierischen gekengerechteme in dem Tahngaue, 2) über die trierischen Territerialger erchfame in hinfide bes Selterier Mineralbeunnens, Sotie wurden von dem Hofen in beinfall aufernommen

und dem Berfasser durch kostbare Geschenke gelohnt, sie find aber ungedruckt geblieben, und und noch nicht zu Ges sichte gekommen. (v. Stramberg.)

CORDERO, Johann Martin, ein Spanier aus Bafencia, ber um bie Butter best 16. Zabri, letter, umb fifth burch eigene Arbeiten umb übertegungen um bie Alter eratur einigest Berbeiten tervat. Er tigheite: Promptuario de medallas, traducido de diversas lenguas. Lyon 1561. 4 m. Rupf. Modo de escrivir en castellano para corregir los errores ordinarios. Antw. 1536. 8. Summa de la doctrina christiana. Ib. 1556. 8. etc. 3nd Spanier de Contra christiana. Ib. 1556. 8. etc. 3nd Spanier de Contra christiana. Ib. 1556. 8. etc. 3nd Spanier de Contra christiana. Ib. 1556. aut. Spanier de Contra christiana. Ib. 1556.

CORDES, Stadt im Beg. Gaillac bes frang. Dep. Sarn auf einer Anhobe, die ber Eeron umfließt, bat 800 Baufer und 2478 Einw., die Garbereien und Leinwebel. (Hassel.)

CORDES, Jean de, lat. Cordesius, ju Limoges 1570 geboren, mußte gegen feine Reigung fich ju Lpon ber Sanblung wibmen, und fing erft im 30. Jahre an, ausschließenb ben Biffenschaften ju leben. Er begleitete ben Mier, be la Rochefoucault nach Rom, trat in ben geiftlichen Ctanb, murbe Canonicus gu Limoges und Mbt von Maufac und ftarb ju Paris 1642. In ben firchlichen Alterthumern und ber Patrifit befaß er gute Rentniffe. Davon jeugen feine Musgaben von Hincmari opusc., nunc primum in lucem ed., access. Nicolai I. et aliorum epist. Par. 1615. 8. Georg. Cassandri opp. Ib. 1616. Fol., und feine Dissertation sur S. Martial de Limoges, Die Fr. Bosquet ins lat. überfette, und Dages broch mit Unmerfungen in ben Aci. Sanctor, abbruden lief. Er felbft überfeste ine Frangofifche bes Cam. Dors tio Histoire des troubles du royaume de Naples, en 1480. Par. 1607. 8. und bes Fra Paolo Histoire des différents entre Paul V. et la république de Venise. 1b. 1625; 1688, 8. Er befaß eine febr reichbaltige Biblios thet, bie ber Carbinal Majarin faufte, und uber bie Maube einen noch immer fcabbaren Ratalog verfertigte t).

CORDIA. Diese Pfinnsengartung aus ber natür ischen Familie ber Abgerichien und ber ersten Debnung ber sinften Linnéschen Klasse das Jumier (gen. p.) so genant nach den beiben Earbus, Bater und Schot (h. blese Art.). Ehar. Ein röhrenseniger, gegähnter Reich; eine glodensbringe ober trichtersbringe Geralle; ein met spatiger Griffe; vier Natben; eine einkomige Gereinsfruche mit zweis bis bierkächetgem Eteinsen. Die 75 ber ahren Arten biese diesen gint berpische Baime, bon benen die meisten in Sibanbert and Westen genann der meisten im Sibanbert and Westen genann der Beitag in Delinder, und andere in Ebina, Appren, auf der Westellich und abere in Ebina (Appren, auf der Westellich und aben Endsse; Inselin wachsen, Die befankesste kirt, E. Mysa L. (Ebes este nab um, C.

Sebestena Forsk, africana Lam., domestica Roth., obliqua Willd, phytogr. 1. 1. V. f. 1.), if ein Baum mit runblichen, jugespissen, am ber Basse berschmälerten, meis glattenabigen, nervenreichen, oben unbechaeten, unten etwas backerigen Blättern, beren Etiele und eis nem becherförmigen Röckenh erwerbennen, mit am Enbe ber Zweige sehenen Dolbentrauben und breiten, ges setzen Rachen. Bädds in Offinbeien, Metafen und Bayon ten; die Frunkt ist esbar und war früher unter bem Ramten Bechefen, ober schwarze Burgberer officieull. 1866, Lam. ill. 1. 96, f. 2., Delil, aegypt. 1. 19, f. 1 und 2. (A. Sprengel.)

CORDICOLAE beifen die Berebrer bes fleifdlichen Bergens Jefu und ber Jungfrau Maria, bie im 17. und 18. Jahrh. in Franfreich auffas men. Gie find gu unterscheiben bon anbern Doftifern, welche nur bilblich bon bem Bergen Jefu ale Gegenftanb gottlicher Berchrung reben. Unrichtig bat man oft ben protestantifchen Theologen ju Orforb. Thomas Gobs win (ben Berf, einer Abbanblung: cor Christi in coelis erga peccatores in terris) fur ben erften Urbeber biefes Bebanfens gehalten. Er rebet aber in einem andern Sinne bon bem Bergen Jefu. Bielmehr ift bie Stiftung biefes neuen Gottesbienftes bem Jefuiten be la Coms biere († 1682) jugufchreiben, ber burch bie Offenbaruns gen einer excentrifden Ronne, Maria Mlacoque († 1690), baju veranlagt murbe. Rach la Combiere's Tos be fanden fich in feinem Orben mehre Kortfeger bes von ibm angefangenen Berfes, unter andern Eroifet und Galifet. Es wurde in mehren Schriften fur ben neuen Gebrauch geftritten; es murbe in benfelben bie gange Bers fohnung, bie Begenwart im Gacrament, bie Belehrung ber Chriften und bie Bollbringung ber Bunber, fury als les, mas in ber b. Edrift bon ber Perfon bes Cobnes Gottes gelagt wird, blos bem Bergen beffelben quaefchries ben; und babei murbe in ber finnlichffen Sprache von bem Chlagen und ber Ausbebnung biefes Bergens gerebet, bas aus bem ebeln Blute Davibe gebilbet, aus ber feins ften und garteften Daffe beftebe, ein Gewebe ber reigbars ften Sibern fep, bie ber leifefte Einbruct errege, und bas fich auf bas fanftefte bewege. - In Rom inbeffen wollte man fich anfange feineswege jur Genehmigung biefer neuen Gottesverehrung bewegen laffen. Erft nach brei bergeblichen Gefuchen in ben Jahren 1697, 1727 und 1729, fand bie Cache an Elemens XIII. feit 1758 einen Gonner. Coon ale Carbinal batte er eine Ergbrubers Schaft bes Bergens Jefu geffiftet, und ale Papft geffats tete er in einem Briefe im 3. 1765 ben neuen Gottesbienft bes Bergens Jefu. Indeffen obgleich ber Ginn biefes Breve eigentlich nur auf ein Seft ber gottlichen Liebe uns ter bem Bilb bes Bergens Jefu geht, fo legte man es boch ju Gunften bes fleischlichen Dergens aus. Der viels fache Disbrauch, ber mit bem neuen Gebrauche getrieben wurde, erregte unter ben italienifchen Theologen eine große Bewegung. Die Berfaffer ber Annali ecclesiastici, ber rom. Canonicus Blaft, ber Pater Giorgi, ber bes rubmte Bifchof von Diftoja, Ricci u. m. M. traten fampfend bagegen auf. Unterbeffen breitete fich bennoch ber neue Gebrauch immer weiter aus, er wurde namlich

<sup>\*)</sup> Antonii bibl, hisp. Biogr. univ. T. IX. (von Viffenave).
†) Naudaei elog. Cordesii, vor biffen Catal. bibliothecae
Cordesianae. Par. 1643. 4. Mém. de Nueroz. T. XIX. Nouv.
Diet. hist. Biogr. univ. T. IX. (von Octaulnape).

280

in Turin eingeführt, in Portugal bon ber Ronigin beguns fligt, und auch in vielen Gegenden Frantreiche, felbft in Baris jum Theil angenommen. Dan verbreitete Bilber, auf welchen bas hers Jefu in ben verschiedenften Lagen bargefielt war. Gelbft unter ben Maroniten auf bem Berge Libanon fand bie Cache an ber Cchmarmerin Eus bia ober Unna Agemi eine Bertheibigerin, welche piel Beifall unter ibren Glaubensgenoffen fanb. Papft Mius VI. aber gebet ibr im 3. 1779 Biberruf ibrer 3rs thumer. - Balb erfand man auch eine abnliche Berebe rung bes hergens ber Jungfrau Maria bagu. Much bier gaben gottliche Offenbarungen, welche eine Comarmerin, Maria bes Ballees (+ 1655) erhals ten batte, Die Beranlaffung. Eubes von Degerat batte ichon bamale eine folche Feier eingerichtet. Bei Gelegenheit ber Berehrung bes herzens fam benn auch biefe Cache von neuem gur Sprache, und Lafiteau, Bifchof von Cifteron, ber Ergbifchof Beaumont und ber Bifchof Dachette bes Portes fdrieben über bie Bortrefflichfeit biefer Beier. - Muger ben Damen Cordicoles bet ben Frangofen und Cordicolatras bei ben 3tas lienern, bat man ben Freunden beiber Unbachteubungen bon ben beiben Stifterinnen berfelben, Maria Mlas coque und Maria bes Ballees jum Spott auch ben Ramen Marionetten gegeben. - Bergl. baupte fachlich: Gregoire hist, des sectes religieuses, Paris 1810. T. I. p. 333 - 370. Ein Mudjug baraus in Staub. lin's und Eifchirner's Archiv far alte u. neue Rirs dengeschichte. 30, I. Ct. 2. G. 177-188. Dafelbft find auch mebre frangofifche biefe Cache betreffenbe (Dr. Heinrich Schmid.) Cdriften angeführt \*).

CORDIER, Maturin, (Cordierius), ein burth fels tene Berufetreue und Tuchtigfeit, außerorbentlichen Gis fer fur Die fittliche und miffenfchaftliche Bilbung feiner Chuler, und ausgebreitete wenn gleich fille Wirffams feit merfwurbiger Cchulmann. Er murbe im 3. 1479 ober 1480 geboren, nach einigen in ber Mormanbie, nach anbern im lande Berche. Man finbet ihn querft ju Paris als Schullebrer. Calvin, ber bort fein Echus ler mar, behielt immer eine große Unhanglichfeit fur ibn; er bedicirte ibm auch feinen Commentar uber bie erfte Epiftel an bie Theffalonicher. Bur bie reformirte Religion murbe er burch Robert Stephanus gewonnen. Bon feinen Cdidfalen weiß man nur Folgenbes. Ums 9. 1528 ftubirte er ju Paris Theologie, entfagte bers felben aber bald wieber, um ju feinem Lieblingeberufe gurudgutebren. Denn er gehorte ju ben feltenen Dans nern, beren ganger lebensplan burch feine Debenruds fichten, fonbern einzig burch bas Beftreben nuglich ju merben, und burch bas aus ihren Anlagen hervorges bende Gefühl beftimt wird, auf welchem Wege ihnen bies am beften gelingen muffe. Er ericheint bierauf gu Revers, bann ju Bourbeaur als Schullebrer. Ums 1, 1540 fam er nach Benf, hielt fich furge Beit gu Laufanne auf, und unterrichtete bierauf bie Jugend git Reufchatel mit folchem Beifalle, baf ber Rath von Bern ibn gum Borfteber bes Collegium gu Laufanne ers nennen wollte, Die Regirung ben Meufchatel aber bie Bitte ber Bernerfchen ablebute. 3m 3. 1545 finden mir ibn mieber in Benf, mo er anfanglich in ber obere ften Rlaffe Unterricht ertheilte (Mat. Cordier a été établi pour gouverner l'école, heißt es in bem Rathes protofoll). Allein balb benierfte er, baf bie Unfanges grunde ber lateinifchen Gprache in ben untern Rlaffen fchlecht gelehrt, und baburch fein Befreben, die Schus ler gur Gewandtheit in reiner gatinitat gu bringen, bers eitelt murbe. Ohne Bogern verließ er bann mit nicht geringer Gelbftverleugnung bie oberfte Rlaffe, und ers theilte nun bis an fein lebensenbe ben Unterricht in ber lateinifchen Eprache in ben untern Rlaffen. Dicht nut burch feine grundlichen Rentniffe und feinen trefflichen Unterricht, fonbern auch burch bas Beifriel eines tw genbhaften lebens und ben regen Eifer fur Die Gittliche feit feiner Schuler ermarb er fich allgemeine Achtung, und mas er ben Chullehrern vorschreibt, Die Chuler follen gebilbet merben ad pietatem et bonos mores cum litterarum elegantia, leiftete er felbft in vollem Treu und gemiffenhaft blieb er auf feinem Mafe. Doffen bis ibn bie Berfebung im Soften Jahre feines Mitere ben 8ten September (nach Ruchat ben 2ten) 1564 abrief. Bis 4 Lage bor feinem Tobe hatte et Die Rlaffe nie ausgesett. Ceine Birtfamteit blieb aber nicht blos auf Die Echulen, mo er lehrte, befchrantt, fonbern and burd feine Echriften, bie fich burch gang Granfreich in ben Echulen berbreiteten und ungablige Dale aufgelegt murben, bat er fich um ben Unterricht in ber lateinischen Sprache febr verbient gemacht. Das bin gehort besonbere fein Bert: De corrupti sermonis apud Gallos emendatione et latine loquendi ratione, Paris, apud. Rob. Stephanum 1531. 4. und bann oft. In ber 4ten Musgabe 1550, 4. gab er bemfelben ben Litel : Commentarius de quotidiano puerorum sermone, unb ließ alle unlateinischen und barbarifchen Beifpiele meg. bie in ben vorigen Mudgaben bem reinen Latein gegene überfieben, meil er aufmertfam gemacht worben mar, bag vicle Rnaben jum Scherge biefe borguglich auswendig lere nen, fo bag bas Buch feinem 3mede gerabe entgegenwire fen fonne. Rerner Colloquiorum scholasticorum Libri quatuor ad pueros in latino sermone exercendos, Raum ift ein anbres Buch fo fart in ben frangofifchen Chulen gelefen und verbreitet worben. Gabriel Chaps puis überfeste baffelbe ins Trangofifche. Ferner: Disticha Catonis cum latina interpretatione; auch frantofifch. - De Quantitate Syllabarum. - Exempla de latino declinatu partium orationis. - Principia latine loquendi scribendique sive selecta quaedam ex Epistolis Cicerouis. - Epitres chretiennes. - Sentences extraites

<sup>\*)</sup> In einem 1805 bem Staterath erftatteten Bericht über bie Damale fich einfchleichenden geiftlichen Orden bemertte Portalis uber ben Orben bee Bergens Befu : er fen in ben erften Jahren ber Revo. tution eniftanden und in bem Sprengel von Gt. Malo von bem Price tutton empaneen une in eem Orgenie von Begel fen Bedeimmis, selbst ben Mitgliebern, beneu ber Orden Bersameier und Mugbeit verschreiber, biene bei Orden Bersameier, folgtig Aufsgescheit und Mugbeit verschreiber, bies so einer Seinsteinun, folgtig Aufsgescheit Diefer Bericht batte das Lerbot viese Frenn, so wie der Gestatt. fchaft ber Opfer ber Liebe Gottes, Die bes Befuserbens und ber Barter bes Glaubens, als einer Abart ber Lefuiten gur golge. (H.)

de la sainte écriture pour l'instruction des enfans, fatein, unb franță, — Le Miroir de la Jeunesse pour la former à bonnea mocurs et civilité de vie, nachôre untre bem Estel Civilité puerile. — Sadh Lacroix du Maine (Bibl. françoise) ist et amb ber Berfasse te Remonstrances et Exhortations aux Noy et aux Estats de son royamme, puesse 1561 us B. (Berm) erstienter "N. (Eschera").

Cordierit f. Dichroit.

CORDILLERA de los Andes, Andes, eigentlich Antis b. i. Rupfergebirge, bie boben Rettengebirge Mmes rifa's, bie auf Staten : unb Reuerland aus bem Deere fleigen, mit Cap Fromarb auf bas fefte ganb von Gubs amerifa fommen, und fich bier 42° f. B. ungefahr 10-30 Stunden pom Meere in mehre pon Guboffen nach Morbmeffen parallel mit bem Deer ftreichenbe Bergfetten ausbreiten, Die icon in Deru 10,000 Auf boch find, und bann nach Quito übergeben. mo ibre bochften Gipfel ber Chimboraffo 20,148, ber Capambe Urd 12,180, ber Buls can Untifana 17,958, ber Bulcan Cotapari 17,712, ber Cangan 16,068, ber Tungurahua 15,264, ber Bulcan Ducu Dichincha 15,036, ber Coraffon 14,820 und ber Quindin 10.179 Ruff über bas Deer fteigen. Mus Quito fallt bas Gebirge in niebrigern Daffen in bie bitlichen Begenden Colombiens ab, und wird in ber Begenb von Santa Re in 3 Retten getheilt, beren bfiliche Caracas fullt, fo wie bie mittlere in bas golbhaltige Gneifgebirge pon Buangco übergebt, und bie britte, bie niebrigfte pon allen . burch Choco über bie ganbenge von Banama nach Morbamerifa überfest, und anfange nur ale ein 1000 -1500 Ruft bober Bergruden ericheint; in Banama felbft bat bas Bebirge nur 812 Ruft abfolute Dobe. Dica burchichneibet es ziemlich in ber Ditte, nimt aber nach und nach an Breite und Machtigfeit ju, und zeigt fich, wo es ben Gee Ricaragua verlagt, icon als ein breiter Lanbbudel, ber nun in biefer Geffalt bis gum Dochplateau von Mexico fortruct und mit bemfelben gus fammenbangt. Der Gee Dicaragna ift von 2 Reiben Berge eingeschloffen, unter benen, befonbere im Beften, ber Birga, Papageio, Bamolcho und Grenada Feuer fpeien, mit benen bie Reihe ber Bulcane begint, Die bis sum Sochplatean von Anabuac eine gleiche Richtung bes bauptet; j. B. bie Bulcane von Momotombo und Majaga im Rorben bes Gees bon Leon, Gt. Dichael, Ct. Bins cente und Galvabor in ber Proving Gt. Galvabor, Stalco in ber Proving Soconusco, Pacava in ber Sacatepeques, Bungo in Chimaltenungo, Atitan in Golola, Tajumulco in Quejaltenango. Unter ihnen find auch einige Baffers pulcane, wie ber Maua bei ber Stabt Buatimala la Dieja. Bom Gee Micaragua giebt fich ber Sochbudel weiter nach Beffen, und gemint allmablig an Sobe, ba man icon 8 -9000 Ruff bobe Gipfel fent. 3br Ramm nabert fich balb ber Cubfee, balb lauft er mitten burch bas lanb, ober riebt fich an bie Ruften bes atlantifchen Deere. In ber Broping Daraca balt fich ber Gebirgeruden auf ber Mitte

CORDISTES, Latreille, Dejean; Calophaena Klug. (Entomologie). Rafergattung aus ber Abtheis lung ber Pentamerca, Familie ber Lauftafer (Carabici) und ber Unterabtbeilung mit abgeffunten Decffchilben (Truncatipennes), burch ein eiformiges fpigiges Enbglieb ber Taffer, forperlange Bubler, beren erftes Blieb bie Lange bes Ropfes bat, und burch ungegabnelte Sarfens frallen ausgezeichnet. Die vier erften Glieber aller Sars fen find breit, bergformig ober breiectig, ber Ropf ift rund, binten verschmalert, Die Mugen ragen fart bervor, bas beinabe beriformige Salsichild ift eben und etwas langer ale breit, bie Dedichilbe find beinabe platt, unb bilben ein langgerogenes Biered. Es find bis jest brei in Gubamerita einbeimifche Arten befant: 1) C. acuminatus. Carabus acuminatus Oliv. fcmarg, Dedichilbe an ber Spipe gweigahnig, fablblau, mit grei runben gele ben Flecten. 6 Linien lang. 2) C. maculatus Dej. blaff: gelb. Dedichilbe ichmars, eine breite an ber Dabt un: terbrochene Querbinbe und bie Gpite fcmart. 5 Linien

ber mericanifden Erbenge; aber in ben Propinten Buebla und Merico 18° 30' - 21° B. lauft er in gerader Riche tung von Giben nach Rorben, und nabert fich bem Golf. Dier erheben fich auf bemfelben bie bochften Berge in Morbamerifa ; bie Bulcane Popocatepetl 16,626, ber Cits laltepeti ober Drigaba 16,304 und ber Istaccibuat! 14,736 Ruff uber bem Deere. Die Gebirge find alle burch Geie tentmeige perbunben, und haben ungebeure Schluchten und Spalten, bier Quebrados genant, mit fcbroffen Bans ben , bobe Ebenen pon geringem Umfang und umahlbore bon Berggemaffern burchftromte Thaler. Da bie Schnees linie in ber Breite bon Mexico erft mit 14,730 Ruf bes gint, fo baben nur menige biefer Berge emigen Schnee. Dorbmarte gwifden 19 - 20° B. wendet fich ber Gebirges ruden abermals von Diten nach Morbmeffen, nimt ben Damen Cierra Mabre an, und theilt fich in 3 Berafete ten, bie fich theils verflachen, theile mit ben Ruftenges birgen ber Morbmefifufte und im innern Morbamerita mit ben Avalachen und Alleghanigebirgen jufammenbangen. Die Rette ift, wie gefagt, burch bie vielen Bulcane merts murbig; ber fublichfte ift ber Ct. Clemente 4610 f. 3. Bis ju Chiles Grengen find fie noch weit pon einanber: aber bon bier an lange ber boben Schneegebirgefette 42 - 30° f. B. finbet man alle 30 - 40 Ctunben einen Bulcan. Bon 30" an, mo bie bobe Corbillera Mcpaba begint, merben bie Bulcane feltener, und verlieren fich in Beru's bober Rette ganglich, bis fie fich mieber in Quito geigen. Die 3 Retten ber Gierra Dabre baben ebenfalls. fo viel befant ift, feinen Bulcan. Biele berfelben finb noch in Thatigfeit, und werfen nicht blos Lava, Bimffeine. Miche, Bafalt : und Porphortrummern ic., fondern auch Chlamm, tochenbes fchmefelbaltiges Baffer und in Deru felbit einen bortigen fleinen Bluffifch, Die Prennabilla (Pimelodus Cyclopum), oft in fo großer Menge and. baff t. B. von ben von Cotopari einft ausgeworfenen bie Luft auf ben benachbarten lanbgutern verborben murbe. und bag ber jest faft erlofchene Bulcan bon Imbubaru 1691 bamit Faulfieber in ber Ctabt Ibarra erzeugte.

 <sup>\*)</sup> S. Rayle, Cordier. — Lacroix du Maine et Du Verdier Bibliotheque françoise. — Sennebier Hist. litt. de Genéve. — Gessneri Bibl. — Pcu Pcu Pculton. — Ruchat Hist. de la Reformation de la Suisse.

Magem. Encoclop. b. IR. u. R. XIX.

lang. 3) C. bisasciatus. Carab, bisasciatus Oliv. Odacantha bisasciata Fabr. biafgelb, Dedschilbe mit zwei schmarzen Querbinden. 3 finien lang. (Germar.)

CORDON, eine Rette von mehren theils fleinern, theile großern Poften, um irgend einen Grengug, einen Bebirgeruden, ben lauf eines Bluffes u. bgl. gu bemabs ren, und feinbliches Einbringen ju berbinbern. Er bers tritt bie Stelle ber ehemale ublichen Linien (fortlaus fenber Berfchangungen), und ift eben fo unwirtfam gu Ers reichung bes Enbywedes als jene, in beren Rategorie auch bie berühmte chinefifche Mauer gehort. Der zu bem Corbon bestimte Kriegshaufen wird in einzeine fleinere Abtheilungen aufgeloft, beren Bufammenfegung aus Ins fanterie, Reuterei und Gefcus von ber Befchaffenbeit ber Begend und bes Bobens abhangt, je nachbem bie eine ober bie anbere Truppengattung am brauchbarften und gredmaffigften ift, und bie lange ber gangen gu bemas chenben Strede aufgeftellt merben. Goll ein folcher Corbon nun blos bas Einbringen eingelner Denfchen ober (im Rricge) fcmacher feinblicher Parteien binbern, wie ber an ber Offreichifch : turfifden Grenge gezogene, ober bie megen ber Gingangsjolle an ben Grengen vieler gans ber porbanbenen, entfpricht er biefer Abficht mobl; ein Lind hingegen gegen feinblichen Ginfall ju fchuten. ift er gang untauglich, weil bie vertheilten Truppen überall ju fcmach find, und gewohniich nicht fchnell genug in eine binreichenbe Daffe gufammen gezogen werben fonnen: um ein feindliches Deer jurud ju fchlagen. Die Erfahe rung bat biefes im Unfange bes frangofifchen Revolutions, frieges vielfach beftatiget und bie Unbrauchbarteit bes bon ben Oftreichern und Spaniern angenommenen Corbons Coftems ermiefen. Um bem geinbe fein Dorf ju übers laffen, batten bie Deere fich fo febr ausgebebnt, baf fie pon ben beranfturmenben Deus Kranten überall theilmeife gefchlagen murben. Der Corbon unterfcheibet fich ubris gene bon ber Chaine baburch, bag er aus mehr ober meniger farten Abtheilungen bestebet, Die burch ausges fellte Schilbmachten ober Bebetten bie Berbinbung amis fchen fich unterhalten, indem fie aus jenen eine Chaine bilben. Oft werben aber auch beibe Borte mit einander permedifelt und bas eine fur bas andere gebrancht. (v. Hoyer.)

CORDOUAN, ein feifiges Giland bor ber Runs bung ber Garonne, jum Beg. Lesparre bes frang. Dep. Gironde geborig. Auf bemfelben fieht ber berühmte Tour de Cordonan, ein leuchtthurm, ber 160 Fuß hoch ift. (Hassel.)

CORDOVA. 1) Proving bes Ronigreiche Cpas nien, ein Theil von Undalucia, liegt 37° 17'-38°38' n. B. 12° 3' - 12° 30' b. E., grengt im Morbmeffen an Eftremabura, im Morboften an Mancha, im Dften an Jaen, im Guben an Granaba, im Gubmeften an Eftres mabura, und enthalt 1954 Quabratmeilen. Der norbs liche, von ber Gierra Moreng bebedte Theil mirb von bem fublichen, Campina genant, getrent vom Guadalquivir. Oftwarts erhebt fich ber Puerto Calatravena, ber bie Pebroches bilbet, in ber Mitte bie Gierra be Corbona, bie nach Cevilla geht, und fich an bas Gebirge Guabals canal anfchiieft. Die Berge find feil und raub, aber nie hober als 800 Baras über bem Meere. Der Guas balquivir tritt bei Albea bel Rio aus Jaen ein und veriafft Die Proving bei Penaffor; er nimt auf ber rechten Geite ben Jequas, Arenates, Suabamellan, Guababarbo. Buabiate und Bembejar auf, Die von ber Gierra berabe fliegen, linte ben Guabajog mit ber Marbella und auf ber Grente bon Cevilla ben Ecnil mit bem Riangul und ber Cabra; ber Guga geht mit bem Guabalmes unb Guabas ranilla nach Eftremabura über, und gehort jum Stroms gebiet ber Buabiana. Unter ben Lagunen in ber Campina ift bie von Bonar bie großere. Das Rlima ift febr beif. befonbere auf ber Campina, wenn ber Coiano meht; rein und gemäßigt auf ber Gierra; boch fieht man auf ben Gebirgen feinen Gonee, und ber regenhafte Winter bauert nicht über 2 Monate. Die Abbange ber Sugel, bie Bebirgethaier, find beffer angebaut, ais bie Campos. wo man bas Bemafferungefpftem ber Mauren, bie fich bis 1236 hier erhieiten, berfallen laft, ber Grund und Boben gebort bem Abel und Rlerus; beibe überlaffen ibn an große, biefe an fleinere Dachter, und alle feben nur barauf, wie fie ben moglichften Ertrag erfchwingen, obne an Berbefferungen ju benten. Dan erntet jahrlich nur 1,278,286 Fanegas Rorn, fo baf bie Proving, bie jabrs lich 1,512,180 Fan. braucht, nach Abjug ber Ausfagt noch 446,983 gan. jufaufen muß; auch Duifenfruchte begiebt man aus ber Mancha. Ein Sauptfornfurrogat find Ras Ranien und Johannisbrob, bas Denfchen und Bieb gur Speife bient. Bein und DI liefert bie Campina, fo wie auch fcone Gubfruchte, befonbers Damasquinas (eis ne Art Citronen) und Feigen; auch bat man Sanf, Rlache, Esparto, Junco, Cafran, Dorten, Lentiscus, Mlemetos (frangofifth Micoucoulier, aus beffen gang meißem Solge Stuhle verfertigt merben), Raruben, Sumach, Gallapfel und Maftir. Die bier fallenben Pferbe find porguglich, und gu ihrer Erhaltung ift, wie in gang Andalucia, bie Maulthiergucht gefeslich unterbricht. Die Rinbviehe und Edmeinezucht ift unerheblich; bebeutent aber bie Goafe und Biegenheerben; auch nimt man auf ben guten Beis ben einige 100,000 Chafe gur liberminterung aus ben nordiichen Provingen auf. Die Bienengucht liefert Sonig jur Musfuhr; aber an Fifthen ift Mangel. Die Berge enthalten Gilber, Blei, Gifen, Rupfer und einige Salbe metalle; auf feines berfelben wird aber gebaut; nur Baus fteine, Thon, Marmor und bas Cals ber reichen Quellen von Baena, Espejo und Marales merben benutt. Den Ertrag aller Raturerzeugniffe fchatt man auf 190,051,868 Realen , worunter Beigen , Gerfie , Bein und Ol 93,812,098; 15,484 Pferbe 12,347,200; 8039 Manls thiere 4,421,450; 24,779 Mrrob, Bolle 1,362,845 Reas Ien . 2126 Arrob. Donig und 4181 Pf. Geibe. - Die Bolfsmenge belief fich 1797 auf 262,028 Gelen ; in ber Mitte bes 15. Jahrhunberte lebten bier faft 1 Dils tion betriebfamer Menfchen. Bei ber Bablung von 1787 waren 286,016 vorbanden, barunter 114,710 Mannes und 121,306 Frauendperfonen, 130,435 Lebige, 81,103 Berbeirathete und 19,601 Berwitmete; bann 8982 Rlos ferr und 1662 Weltgeiftliche, 999 Stalgos, 844 Sans beisleute, 1027 Fabricanten, 6127 Handwerfer, 5741 Bauern, 50,497 Laglobner und 2477 Knechte ober Ber biente. In Bobnftabten maren porbanben 4 Ciubabes. 64 Billas und 5 Dorfer, überhaupt 68 Bueblos mit 75 Rirchfpielen, 74 Dondis :, 51 Ronnenfloftern und 11 milben Stiftungen. - Der Runftfleif beidrantt fich auf Bollivinnerei und Beberei, auf einige Geibens, buts, Geife ; und leberfabrifen und auf bie Gilberars beiten in ber Stabt Corbopa; bas Corbuan tragt gwar feinen Ramen von biefer Ctabt, in melder bie Mauren bie Bereitung beffelben erfanden, aber man fieht feine Spur mehr bon biefem 3meige Manrifder Induftrie. Die Rabricate aus bem Pflangenreich an Leinwand, 3mirn und Geife werben auf 5,475,495, aus bem Thierreich an Suchern, wollnen Zeugen, Suten, Leber : und Geibens maaren auf 7,693,164 und aus bem Mineralreich an Bolb:, Gilber ; und Gifenmagren und irbenem Gefchirr auf 4,961,140 Realen berechnet. Der Sanbel bes fchrantt fich auf Maturerzeugniffe, bie ben Rachbarn gus geführt werben: Bein, DI, Gubfruchte, Bolle, Saute, Sonig, Gerberrinbe, Gallapfel, Maftir, Ranthariben, Cale, Pferbe, Bieb; ins Musland merben nur Sute, Danbicbube und Geibenmaaren ausgeführt. Die meiften Gefchafte werben mit Malaga und Gevilla gemacht. -Die Proping fubrt ben Titel eines Ronigreiche, und batte bieber caftilifches Recht und Befete, und gebort unter ben Beneralcapitan von Puerto Maria, Die Mubieng von Cevilla und bie Dioces von Corbova. Gie bat feine Uns

terabtscilung. Die Jampstadt Corboda \*) 37° 52' 13" B. 12° 56' 22" L. liegt am rechten lifer bes Guadolquivir, über ben eine von bem Tarbern erbaute Brück führt, bie Ab Baras lang, 94 breit und ohne bas Gelämber 13 Waras bed iß, und 16 Schwiebsgen hat. Die Stadt liegt am Kip bes Gebirgs, in einer retjenden Ebene, ist mit einer alten Wancer und beilen Tähren umgeben, dat meilän fige Borfädber und bilbet ein längliches Giered. Sie wird ist 20 nachter gegen hat. Die Schwiebsgen ist die Filipse in 20 nachter gegen eine bei ein in dangliches Giered. Sie wird in 20 nachtere geschielt, dat 14 Borer, mehre öffent liche Pläge, 1. B. den regelmäßigen Gortebera, enge und untzeselmäßigen Erroßen, 3300 Junfer und 20,274, nach

2) Proving der vereinigten Staten am Ka Halafrom mit 75,000 Einmobnern und der Amptfadt Cordova del Eucuma an 81° 80° 8. 813° 42° 28° 8. am Steppensfuß Pucase (Virmero), mit 15,000 Sinodderen, (vorsunter 4000 Negerflaven und 1500 freie Kroolen), 1 Kachbeate, 8 Nochade sund 8 Nomentlikferen, 2 Gellegien, voewen eines den Litel Untverflät (Seminar von 150 Studenten eines Den Litel Untverflät (Seminar von 150 Studenten eines Den Olden der Nochade, 1886), Abrilan von Wollbecken und Mantelfäcken, Daubel mit Waultschere.

3) Ciudade und Micaldia mapor im Etgt Bera Ery bed Neichs Merico, feit 1618 gegründet, unweit bes Blanco, am öftlichen Abhange des Pit von Oricada, mit 260 weißen, 126 Meftigen, 70 Neger 5 und Micalten 1 und 273 Indianerfamilien, 1 Phaerticke, 2 Kidftern, 2 Hospitalern, fartem Jaufer 5 und Zabafsbau.

4) Hafen in Magellanien 45° 44' 20" B. 810° 12' 23" L. (Stein.)

Corduan f. Cordova und Lederbereitung.

Corduba f. Cordova.

CORDULIA Leach. (Entomologie). Unter bier fem Mmene errichtet leach ") auf ber Libellula aenea Linn. eine eigene Gattung, weil bie Masse ihere Lare, welche Degece ") abgebilbet bat, durch Riefer, die eine Raue an der Spibe und einen Jahn an der Innenfeite haben, von denen anderer Libellen abweicht. (German-)

CONDUS, A. Cremutius 1). Das Geburtsfloft umb bie naberen Rebentumflante beiefes als Mentfu umb als Geschichtschere gleich berühmten und verherrlichten Mannes sind und und berühmten und verherrlichten Mannes sind und bestätten. Wie mit Tacitus Annal. IV. 34 – 25, auf Dio Cassius IVII. 24. und Semeca Consad. ad Marciam, baß er als ein betaater Mann im Yahr 778 ber Edabt (25). ficht. 63,

Untillon 35,000 Einwohner. Merfwurdig find ber bis Schofliche Balaft, Die prachtige Rathebrale (einft bie Dauptmofchee ber Mraber, 170 Baras lang, 160 breit, mit 16 Thurmen, 100 Rapellen, 19 Gemolben unb 17 in ber Breite, mehr ale 1000 Marmorfaulen, pielen Bilfaulen und Roftbarteiten), 1 Stifts : und 15 Pfarrs firchen, 40 Riofter, 16 Dospitaler, 2 Baifenhaufer, 1 Buchtbaus; bas Gebaube bes ebemaligen Inquifitiones gerichts mar urfprunglich bie Refibeng ber Maurifchen Ronige, und ift jest eine tonigl. Ctuterei, mo bie beften anbalufichen Pferbe gezogen werben. Die Ctabt bat ein unter ben Ergbifchof bon Toledo geboriges Bisthum und 2 Collegia. Die gabriten liefern Taffet, Cammt, Galos nen, Banb, Tuch, Sute, 3wirn, Maulthierbecten, Leber, Golds und Gilbermaaren. Dan balt befuchte Pferbes meffen. Dier ift ber Beburtfort ber beiben Geneca, Lus cans, Aperrois, ber Dichter Luis be Bongpra be Mrante und Juan be Mena, bes Bilbhauers Alonfo Cano unb bes Malers Bablo be Cefpebes 3ambrano.

<sup>\*)</sup> Das alte Corduba, nach Strabo von Marcellus gegrun: bet, ju einem Conventus erboben (l. Conventus); im Mittelalter bie Refibeng ber Maurifchen Ronige. (H.)

<sup>\*)</sup> Kirby and Spence Introduct, to entomol, vol. III. p. 128.
\*\*) Memoir. Tom. II. Sect. II. Tab. 19. Fig. 17.
1) Der Bername Aulus finder fich allein bei Senoca Consol. ad Marc. cap. I.

unter Liberius Regirung burch freiwilligen ") Tob feiner Berbammung juborfam. Go mochte er etwa um bie Beit ber Chlachten von Philippi geboren morben fenn, unb feine erfte Jugend fallt in bie Beit, als Muguftus und Mns tonius um bie Alleinherrichaft in ber romifchen Welt tampften. Geine Eltern find und unbefant, und bad eins gige Buverlaffige uber feinen Bater enthalt Seneca Cons. ad Marc. cap. 26, mo von bemfelben ermabnt wirb, bag er einem fremben Dorber in bie Danbe ges fallen fen 3), und einige Stellen bei Lucan, VIII. 15. und Aurel. Vict. 77., wo obichon mit zweifelhafter Less art eines Corbus ermabnt mirb, laffen, berglichen mit Plutarch, Potupej, p. 661 und Caes, Bellum Civ. III, 104, vermuthen, baf ber Bater bes Corbus ber freigeborne Romer mar, ber bei ber Beffattung bes Pompeius burch beffen Freigelaffenen gugegen mar, und vielleicht beshalb nachher ermorbet murbe 4). In biefem Ralle mußte uns fer Corbus icon einige Jahre fruher geboren fenn, etwa um 704, mas aber nicht gang glaublich ift, inbem ber Musbrud bes Dio Cass. (by mulaic non ynowe ny) eber auf einen Gedhiger ale einen Giebenjiger ichließen laft. Bein Dauptwerf mar eine Befchichte bes burgers lichen Rrieges in Rom, welche, wenn auf ben Muss bruct bei Seneca i. c. Werth ju legen ift (juvabat unius Saeculi me fata componere) ben Zeitraum eines Jahrh. umfaßte, etwa bon ben Gracchifchen Unruben an (620) bis auf die Schlacht bei Actium (723), ober megen Sucton. Aug. cap. 35. auch wol noch einige Jahre weiter bins ab 5). Bahricheinlich führte biefe Geschichte ben Ras men Annalen 6). Bie Eremutius überhaupt ein freis finniger Mann mar, ber ben Untergang bes Freiftates nur mit Dube ertrug und feinen Unmuth über Die fnechs tifche Begenmart faum zu unterbruden verftanb, fo athe meten auch feine Gefcbichtebucher biefen Rreiheitefinn, und feiner Darftellung bes Burgerfrieges, in welchem Cafar fiegte, lag gemiß bie Unficht jum Brunbe, baß bie Umfebrung bes Freiftates in eine Monarchie nicht unumganglich nothwendig mar, fontern bag auch unter ben bamaligen Zeitumffanben und bei ben bamaligen Gits ten bie freie Berfaffung immer noch batte aufrecht ers halten merben fonnen, wenn bie Manner, melde bie Einficht ber Bebrechen bes States hatten, auch Baters landeliebe genug und genug guten Billen und Uneigens nutgigfeit gehabt batten, um die rechten Mittel jur Deis lung berfelben anzumenben. Mus biefem Grunbe fonte er fein Anbanger und Rreund bes Cafar und Anguftus

fenn, obithon er auch feine Bitterfeit gegen fle begte, und bon ber Truchtlofigfeit feines Biberftanbes übers jeugt, als ruhiger Burger und gehorfamer Unterthan feine Pflichten gegen fie erfüllte. Much in feiner Ges fchichte batte er fich aller Musfalle gegen Cafar und Muguftus enthalten, wie Tacitus ben Cremutius in feiner Bertheibigungerebe namentlich ermabnen lagt 7), und nur baburch batte er feinem Bergen guft gemacht, baf er ben Caffins mit ben Borten bes flerbenben Brutus (bei Plutarch, in Brut, p. 1005 ed, Francf.) ben lesten Romer nante; vielleicht batte er auch beiben biefen Ehrennamen gegeben. Go lebte Eremus tius ficher und geachtet unter Muguftus, ber meife ober wenigftens flug genug mar, Berichiebenheit ber Deis nungen und Unfichten nicht fur eine Beleibigung feiner autufeben, ber vielmehr Manner, bie burch Talent und Charafter fich auszeichneten, ehrte und an fich jog, eben fo mie er bie gafterungen ber Comabfucht verache tenb von fich wies und baburch ficherer entfraftete, als wenn er fie geabnbet batte. Much unter Liberius lebte Eremutius ohne Bormurf, und nur einige Dal geftate tete er es fich, über bie Dacht und herrichfucht bes Gejan ju fpotten. Go batte er geaußert ; "Gejan merbe ihnen nicht auf ben Raden gefest, fonbern fchwinge fich felbft ihnen auf ben Racten," und ale in bem Theas ter bes Pompejus, bas abgebrant mar und Diber wies ber batte aufbauen laffen, eine Bilbfaule bes Gejan aufgestellt werben follte, fo fagte er: "nun erft gebe biefes Theater gang ju Grunbe. Wie fonte es auch anbers fenn, meinte er, wenn auf ber Afche bes En. Pompes fus ein Sejan aufgeftellt murbe, wenn auf ben Dente malern bes größten Relbberen ber ichlechtefte Golbat follte bergottert merben?" B). Um biefe und andere Beleibigungen ju rachen, lief Gejan ben Eremutius burch 2 feiner Clienten, ben Gatrius Cecundus und Pingrius Ratta anflagen, und zwar bes Sochverrathe. "weil er in feinen Annalen ben Caffing ben letten Ros mer genant babe." Cremutius fab mol ein, baf feine Rettung fur ihn mare, ba Gejan und Liber gleich ers bittert gegen ihn waren. Doch ging er in ben Genat und hielt gu feiner Bertheibigung jene fraftvolle Rebe, beren wefentlichen Inhalt und Tacitus (Annal. IV. 34, 35.) aufbehalten bat. Die Rebe icheint Ginbrud gemacht ju haben, wenigftens geriethen feine Anflager und Richter in Berlegenheit und bie Rallung bes Ure theils wurde noch auf einige Lage hinausgefchoben 9). Aber Cremutius batte befchloffen, ein fo elenbes und unruhmliches Dafeon nicht langer fortgufeben; fo bes fchloß er ben hungertob, verheimlichte jeboch feine Mbe

<sup>2)</sup> Det Binderad bei Dio Cass. 1. e. no régate énerci questions disparadon fil las métiers décettains qui notime mis mèmeriprider nicht ben Baderichten bes Gactius un Genera, netde ha be frienissigna dumarterbes ferrèn niglien. 3) ille in alieni percussoris venti srbitrium; quo in me cojanum permisi, et cube perhibitus cutendi, quam magno animo qui alieni percussoris venti srbitrium; quo in me cojanum permisi, et cube perhibitus cutendi, quam magno animo qui alieni. 30 de constante de constante

<sup>7)</sup> Verba mea, P. C. arguntur; adeo factorem innocean sum. Sed neque here in Principien une Frincipie; pareretem, quos lex majestatis amplectitor; Brutum et Carium
landavisse diore etc. 8) Seance Consol, ed Marc. 22.
Irascebatur illi ob unum aut siterum liberira dictum, quod
tecitus ferre non potocers, Sejamum in cervices notras non
imposi quidem. sed escendere. Decernebatur illi satos in
Pompisi thestro ponenda, quod exautum Cesar reficiebatu
Exolamavit Cordus: tune were thearum perire etc.

9) Pulries mbb es Rejamb nes Seance Coussi ad Marc. esp. 22.

ficht allen, fogar feiner Tochter Marcia, weil er fürche tete, burch bie Bitten berfelben in feinem Borhaben geftort ju merben. Er nabm bas Bab, und ließ fich Speifen bringen, ale wollte er effen; marf biefelbe aber beimlich aus bem Fenfter. Um 4ten Tage verrieth ibn bas gamliche Sinfcminben und Abfterben feiner Rorperfraft. Da entbedte er fich feiner Lochter 19), nahm bon ibr Abichieb, ließ bie gaben fchließen, unb son Kinfternig umgeben ermartete er ben Sob. - Mis bie Nachricht hievon fich verbreitete, froblodten alle rebliche Manner baruber, bag bem Rachen gieriger Bolfe bie Beute entriffen murbe; bie Anflager unb Gejanus felbft maren befturgt und liefen voll 3orn gu ben Confuln, und machten ihnen beebalb Bormurfe, baß fie ben Eremutius batten entichlupfen laffen. Che aber noch ein Entichluß gefaßt werben fonte, mar Eres mutius fcon tobt. Die Rache, Die man an bem Dans ne felbft nicht nehmen tonte, ließ man nun an feinen Buchern and. Ein Genatsbefchluß verordnete, bag bie Abilen in Rom fein Geschichtebuch offentlich verbren: nen follten, fo mie auch ausmarts, in ben Ctabten Maliens und in ben Provingen bie Obrigfeiten 11) ben Befehl erhielten, biefes Bert burch Sener ju vertilgen. Dennoch aber murbe baffelbe nicht vernichtet. Debre von bes Cremutius Freunden, fo wie auch feine Tochs ter Marcia erhielten und verbargen Eremplare bes Bus ches, und fpaterbin gab Caligula ben Befehl, bag bafs fetbe wieber aufgesucht und jugleich mit ben Berfen bes labienus und Caffius Geverus abgefchrieben, pers vielfaltigt und gelefen werben follte 12). Auf und ift aber bis auf einige unbedeutende Fragmente bei Gues ton, Ceneca und Plinius 13) nichts bavon gefommen; in ben folgenden Beiten elenber Rriecherei und Befchmads Toffafeit ift bas Bert vergeffen worben und untergegans gen. Ein fcones Denfmal aber, bauernber als Erg, baben bem trefflichen Manne gefest, Tacitus in ber bes geichneten Stelle feiner Annalen, und Geneca in feiner Erofichrift an bie Marcia, bie Lochter bes Cremutius, Die er über ben Berluft eines hoffnungevollen Gobnes troftet, indem er ibr, ber bochfinnigen gran, bas Ges Dachtniff bes eblen Baters in Die Gele gurudruft, unb ben Chatten beffelben aus ber Unterwelt berauf bes fcmort, um the uber bie, bie Elendigfeit bes irbifchen Dafenns unenblich überwiegenbe Geligfeit bes jenfeitis gen Lebens gemiffe und erheiternde Runbe gu bringen. (Dr. U. J. H. Becker.)

CORDUS, Euricius, ein ausgezeichneter lateinis fcher Dichter, Beforderer ber großen Riechen, Reform, und felbft Reformator in ber Arzneifunde und Botanif,

geb. 1486. All jungfter Gobn eines mobibabenben, mit 100 Morgen lanbes, aber auch 8 Gobnen und 5 Tochtern gefegneten Landbebaners ju Gimtsbaufen in Dberbeffen 1), gab er fich ben Ramen bes Gpaten (Cordus nach Cato und Plinius, fiche Epigram. Cordi lib. II. de seipso). Ceinen Bornamen Deinrich ober Erich (Ricius, Ris. Rinden im gemeinen leben) verwandelte fein Landsmann, ber euphemiffrende Muttan, in Euricius 7). Eine alte Cage ber nabegelegenen Abtei Better nent Elifabeth von Brud, bie mobitbatige Abtiffin biefes von ichottifchen Ronigstochtern gegrunbeten Stifts, wo es Gitte mar, brei burch Babigfeiten ausgezeichnete Bauernfnaben in ber Ritterfcute ju ergieben, ale feine erfte Offegerin, und er felbft ergabit, bag querft bei ben geiftlichen Jungfrauen in Wetter, welche ibn nach feinem gebnten Jahre aus bem vaterlichen Sanfe führten, ber Dichter, Beift in ihm erwacht fen (Epigramm, lib. V. de patria sua). Ein ausgezeichneter Philologe jener Beit, Sorlaus, Couls rector ju Frantenberg, bem auch Cobanus, fein gleichs berühmter ganbemann , bie erfte Bilbung berbanfte , uns terrichtete ibn in ber Detrif und in ben ichonen Biffens fchaften, benen Cordus alles opferte, mas ibm nach bem Lobe feiner trefflichen fparfamen Mutter eine bers fcmenberifche Stiefmutter bon gettlichen Gutern übrig lief 3). Mus feinem erften bichterifchen Berfuch, einer Threnodia auf ben friben Tob bes landgrafen Bilbelms bes Mittleren im 3. 1509. (Opera poetica sine anno et loco. p. 72. Bergl. Errieber beff. Belebrten Gefch. Bb. II. G. 292.) ertent man, bag alle feine hoffnungen auf Diefen Surffen gefiellt maren. Ceine angebangte fles bentliche Bute an Die Laubarafin Anna, beren boffnunges vollen Cobn Philipp er icon in ber Biege begrufte, und an bie beffifchen Regenten, fich bes Baterlandes und auch feiner anzunehmen, ift gang ber Musbrud eines eblen aber auch truben abnungsvollen Gemnthes.

Rachdem er in Erfurt, ber einflugreichften Univerfletat im Anfange bes 16. Jahrh., feine Studien vollenbet hatte, regirte er zuerft ju Caffel 4), hierauf zu Erfurt

<sup>10)</sup> Straf. Senec. Cons. ad Marc. cap. 1. Mortem A. Cemutii Cord, parentis iru, quantum poteras, inhibotis. Postapam tibi apparoit, inter Sejaniane sasellites illam uman patres servituis logam, non faviti consilio sina, red dedini manus victa, fudiati lacrimas clam, et gemitus deversati quidem, non tumen hiair fronte textite etc. 17] ef. Din Casa. I. c. [12] ef. Senton Calig. 16. — Tod fecchie tirtici uber bet fremutine Seffajietre bi Seneca cap. I. 13) Sone. Aug. 35. Seneca Suasor, VI. Plinius blat. nat. N., 26. XVI, 28.

<sup>1)</sup> Die brei Dorfer Ober : , Mittel: und Unter: Simtebanfen liegen in ber Dabe des uralten, burd Rarl Martels und Wins friebe Sagen und Ummefenbeie gebeiligten Ebriftenberge (Raftores berg), nicht weit ven ber nach Wetter fliegenben Wettfchaft (Bestava, daber Corbus auch Bestavus beift), mieten swifcen Marburg und Frankenberg. Bur Unter-Gimebaufen als Geburtes ort fpricht Corbus eigene Beseichnung bes bobern Alters (voteris pagt, lib. V. Epigr. de patria) und Die Rachricht Corvin's, baf er in einer folechten Mible unweit Better geboren fen. Bergi. Engelbarbte beff. Erbbefdreib. 6. 492. Kahler, vira Euricii Cordi. Rintelii 1744., enticheibet mit ben Betteriden Radridten (1769) für Ober: Simtebaufen. 2) Die meiften Schrifefteller über Corbus, guerft wel Deldior Abam, und hierauf Rahter, Strieber u. f. w. geben ibm gwar ben Samiliennamen Urban; aber biefe nirgenbe urfundlich beftatigte Bezeichnung ideint nur theile auf einer Bermechfelung mir einem andern Gelebeten, Henrieus ober Erieus Urbanus, Souller Reuchlins und Freum Coban's (vergl. G. 29. ber Briefe Coban's, Marb. Ausgabe), theifs auf bem Mieverftand einiger Epigramme ware. ausgace), operis auf vem Onevertione eringer epigariums des Cordus ju bernifen (lib. IV. ad Goorg, Svace. und lib. XIII. ad Siderandrum). 3) Man vergl. des schon Ger bicht: ad Siderandrum). 4) Man verz bontt die Wachricke von seiner Einstellung in Coffel seinem dantdac ren Schuler , bem beflifchen Ehroniften und Caffeliden Regirunge:

eine Coule. Ceit 1518 ober 1514 verbeirafbet mit Rus nigunde Rall aus Leipzig (Comefter jenes ihm nachber immer jur Geite flebenben, nicht nur im Lateinischen und Griechischen, sonbern auch in ber Arzneifunde nicht uns erfahrenen) Apothefere Johannes Ralla, beffen er in feinem Botanologicon erwahnt, wibmete er ju Erfurt feinem greunde Coban ein lateinifches Sochzeitgebicht (1515), und erhielt bafelbft die Magifter, Burbe (1516). Bei ber feierlichen Rudfebe bes großen Erfurter Rechts gelehrten, henning Goben, bie er mit ber Biebers einführung Cicero's in Rom verglich (Epigramma lib. I. und Rotfdmann Erfurdia literaria, Fortf. IV. Sect. 11. p. 508.) jeigte er fich juerft als eifriger Freund ber ofe fentlichen Freiheiten. Dan tann nicht leugnen, bag jene große Revolution in allen 3weigen bes menfchlichen Bifs fens, jene Buchtigung aller Disbrauche bes Beitalters, melde in alle offentliche Berbaltniffe eingriff, größtens theils von ben bamaligen Studenten und Dagiftern gu Erfurt ausging, unter benen auch Luther mar. Cors bus mablte fich querft bie poetifche Charlatanerie, bie er in feiner Defensio contra maledicum Thiloninum anariff. (Erfort 1515, auch in feiner Samlung poetifcher Berfe.) In feinen mit Coban begonnenen Birtengebichten geigt fich qualeich bas Mitleib bes Raturfohne mit ben ihm moble befanten gaften bes Bauernftanbes, und jener burch bie Pfaffen Breuel erregte jubenalifche Unmuth, ber ibn mitten unter ben arfabifchen Schilberungen und lobfpris den auf bas bamale noch berrliche Erfurt (vgl. Ecloga X.) tur bitterften Catpre reigte 5), mabrent ber beitere Coban

Gecretair ? a use (Leben Philipps bes Grofunithigen, Thl. I. G. 332. Sanbidrift auf ber Caffelichen Bibliothet.). Blemir ftimt auch folgenbee Epigramm an ben Kangler Beige überein (lib. I. Epigr.) Miraris quod qui dominae servivimus Annae Tsm miseri plures non habeamus opes.

Non det ei qui sit meritus fortuns, sed illi Cui favet. Hase neseis! Est inimica mihi. Unna regirte als Pormunberin von 1514 bis 1518. Doch fann ber Dichter auch die frabere Beit von 1509-1514, wo die beffis foen Ritrer ju ibrem Berbruß bie Berrichaft bebauptern, nachs ber ju ihrem Regiment gerochnet haben. 5) Man vergleiche 1. B. bie Vite Ecloge, wo folgende Stellen ber flagenden Dirten

perfemmen : Nostra sacerdotes curare negoția credis? Annua ni caperent parientis foenera nummi, Quasque gemens trabibus vix sustinet exedra fruges, Nullus in aede foret cantus, nullusque precatus, Et nudse starent sine luce et honoribus arae. In einem andern Orte:

Scorta degunt, pascunt catulos, volnoresque ferasque, Securi, quidquid miseri patiantur egeni. Hi licet ante fores clament lacrymentur et orent Per queecunque Deus tormenta subivit Jesus, Antiquo potins Baccho servire videntur. Nem veluti sicca fuerint a dipsade morsi, Omnia distentum dimittunt vina per alvum, Continuaque medent nocte ebrietate dinque. Continued of the contin Pileus excutitur, suspensaque pennla stillat, Nil nisi liventi tune mixtum lacte moretum Vel cum rancidulo, si festum, brassica Cardo Ponitur, aut fissis, si autumni tempora, rapis.

fich obiectiver in ben Schranfen feiner poetifchen Belt bielt. Gine in bauslichen Beichaften unternommene Rufie reife in fein Baterland, und bie babei mahrend einer gros Ben ibn erreichenben Wafferfluth ausgeffandene Gefahr beranlafte ibn ju einem feiner ichonften befchreibenben Bebichte, worin er gugleich feine gartliche Liebe gu feiner Gattin und feinen Rinbern, und feine Achtung fur Deus tianus Rufus, ben gemeinfamen Boblebater feiner Lanteleute, ben Atticue und Barro feiner Beit, berrath. (Periclitationis Hessiaticorum fontium Nymphis sacrum expiatorium poema, in ber großeren Camlung feiner sine anno et loco in 8. berausgefommenen Gebichte; bergl. Strieber.) Dach einem furgen Mufenthalte in Leipzig . mo er Drivatvorlefungen über feine Ginne und hirtengebichte bielt (1517), und die Bewunderung bes Camerarius erwedte, eröffnete er gwar in Erfurt unter großem Beifall feine poetifchen und rhetorifchen Lebrftuns ben; aber bie Deft vertrieb ben Armen nach Briblar, mo fein redlicher Freund, Johann Dieberich, ben er bafür unter bem Ramen Menalcas befang (vergl. Epigr. lib. V.), ibm mit feiner gangen Samilie Dbbach und Dabe rung gab. Gein bauslicher Ctand war jugleich mit bem Flor ber Universitat gerruttet, und ber icharje Stachel feiner Gebichte jog ihm bei aller biebern Offenbergigfeit feines Gemuthe nur Deuchel Freunde und bittere Reinbe Juftus Jonas rieth ibm, bas eintragliche Mmt eines Rechtsanwaltes ju ergreifen; Erasmus ermabnte ibn. unbefummert um bie Feinde ber Babrbeit, bie bon felbft verschwinden mutben, ferner bem glantlofen aber boche wichtigen Beruf eines Schulmeisters zu leben 6); aber unter bem Schuge bes reichen erfurtifchen Argtes, bem auch Coban fo viel verbanfte (Georg Stury), mabite er bie Argneifunde. Diefes neue Ctubium binberte nicht. baß er gu gleicher Beit in Erfurt guerft unter allen Laien. voll Gifer für bie driftliche Reformation, Borlefungen über bas Evangelium hielt, und fich baburch ben Saf ber Dapiften, befonbere bee Patere Bolf (Lupus) juiga. ber bafur eine nicht beneibenemerthe Unfterblichfeit in ben Schriften bes Corbus erhalten bat. Much mar er einer bon benen, welche Luther bei ber Reife nach Morme

Ut sua tuno habeant plorantes frustula nati, Non saturi surgunt e mensa saepe parentes. Non manet esuriens quod posset lingers felis. Et nisi cum sancti capimus libamina panis Non aliqued toto vinum gustamus in anno!

6) Dentwurbig, aber vielleicht mehr ben Inrften ale ben Gouls meiftern ju empfeblen, find bie Borte, welche bamale (1519) Eraemus an ben beffifden Dichter forieb: Que alserius verseris in isto munere fac memineris, secundum principes et episcopos neminem magnificentius posse mereri de republica, quam ludi literarum magistrum: si rudibus adhue et in quam ludi literarum maguarum: si rudibus adhue et in quamvia habitum sequacious asimis menten instillet Christo dipam, sesque literas, quae semper optimo onique placon-runt. Quod si me audies, plus operes amess in propaga-uis optimis disciplinis, quam in refellendis harum hosti-rum portenta. (Opera Examis. Tomo extraouti sendra-rum portenta. (Opera Examis. Tomo examis per place of the p. 37%). 2020 & Gr Du ve Gr Todouti del mail. Epitabl. P. 13%). 2020 & Gr Du ve Gr Todouti del mail. Epitabl. feiner Palinodia, quod Mortuum Erasmum soripserit. (Erfurd. 1519. 4., fpaterbin in ber großern Samlung mit einer Borrebe an Mam Rrafft, feinem Freunde Chriftoph Sade gewidmet.)

(1521) in Erfurt feierlich empfingen, und ward fein Bes gleiter nach Borme ?), mo er in Gefellfchaft feines Das cen's, Georg Cturg, ben Reichstag abwartete, mit Dermann bon Bufch gegen bie italienifchen Eurtifanen und Papiften fnirfchte, und bann felbft nach Italien jog. Dier, bei ben erften Bieberberfiellern ber Argneifunbe, eroffnete fich ibm, bem glubenben Wahrheites, bem uns befangenen Raturforfcher, ber fcon in ben Jahren ber Rindbeit mit baterlanbiften Pflangen bertraut geworben mar, ein neues herrliches Belb. Denn nachbem er Mans tug, ben BeburtBort Birgile, begruft, in bem papiftis fcben Alorens fich über eine gemiffe Lafterhaftigfeit (Florentinari), in bem rubmrebigen Benebig fich über bie Bers abfenung feines Baterlandes geargert 8), fam er in bie Edule ber großen Argte bon Ferrara, bes ehrmurbigen Micolaus Leonicenus, Calcagnini's, beffen freien und ges fcmadvollen Bortrag er bewunderte, und Job. Manars bus, ber große Berbienfte um bie Bieberberftellung ber Dippofratifchen Argneifunbe und um bie Belebung bes Sprachftubiums, aber bamale wenig Schuler hatte 9). Befonders groß mar feine Berehrung fur ben 96jabrigen, burch Dagigfeit und Gittenreinheit ausgezeichneten Leos nicenus, ben erften Mrgt, ber bie fcolaftifche Barbarei und die blinde Unbanglichfeit an bie arabifchen Schrifts fleffer fturite; bon ibm erbielt Corbus tugleich mit Stury bie acabemifche Doctormurbe, und mabricheins lich auch bie erfte Unregung gu ben belleren Unfichten über Botanit, welche er nachber famt feinem Cobne Bales rius über Teutichland verbreitete. Alles bies verbanfte er bem freigebigen Stury, ber bafur in ben Bebichten bes Corbus fur alle Beiten in rubmbollem Unbenten

3n biefen Beitpuntt fallt bee Corbus fcone Ermabnung an ben Raifer Rari ju Worme (lib. IV. Epigramm.), werin er ibn um bie Erhaltung Luthere anftebt, und ibm prophetifch vor ben Aniffen ber aufonifden Beuchler warnt; ferner fein: Jubilum M. Luthero Wormatiam ingredienti acclematum (jugicid mit Lutere Rebe vor ber Reicherennung 1521 abgernat, f. Gericher.) Im felgenden Jahrt erfchien feine Gratulatio ad princepen Joh. Fridericum, Saxonise ducem, quod et ipse renascentem jam Evangelii sinceritatem agnoscit et tuetur. 8) Man febe a. a. D. bas Ginngebicht ad quendam Venetum, Der fich uber ben frubern Kriegejug Raifere Marimilian luftig machte :

Stapidos nos ais asse viros, Berbaricoque quidem davincere quaeque tumultu, At partum ingenio posse tenere nihil, Audiet baeo positis utinam Garmania poelis,

Et vestros cavant sobria facta dolos. Daß Corbus wenig Befallen an ben italienifden Gitten wie aud an ber bortigen Latinitat batte, bag er, um feine Gitten nicht gu verberben, auch die Landesfprache nicht lernen wollte, gibt er an andern Orten ju verfieben. Gehnfucht nach bem Baterland arhmet feine mit ben Berten : Tu Veneta euscultas Urbanum

beginnende Epifiel an Sturg, moraus man bes Corbus Samis lien,Ramen bat ichliefen wollen. (Gie beweifet vielmebr, bag Benebig, wo Stur; ben Urban erwartete, ibr letter Aufenthalt mar, und bag Corbus borr von ihnen abjog.) Bon einem Aufente

balte in Rom, welche Stadt er in zwei Epigrammen an Chriftian Schröter (lib. 111.) icharf zeichnet, findet fich teine Spur. 9) Bergk über biefe Argte R. Sprengel's Gefchichte ber Argneis funde. Ebl. 111, (G. 10. 21 u. f. m.) und Corbus Epigramme Bud IV., mo er auch ben Marcellue Birgilius ale Commentater Des Dieeceribes rubmt,

lebt. Aber Corbus wollte ibm nicht mehr befchwerlich fallen; alfo nahm er 1524, fo febr ibm feine Freunde abs riethen, einen Ruf als Ctabtarit ju Braunfchweig an, wo bie neue wohltbatige Beiftebregung noch wenig Eins gang gefunden batte. Unfange batte er eine gludliche Praris; ale man aber feine Reigung gur Reformation entbedte, murbe er allenthalben gemieben und verfolgt. Ein Mond, :ber zugleich Arst war, entzog ihm feine Runben (Gerebiaus); feine berbe Offenbergigfeit und noch mehr feine unbefangenen Unfichten misfielen ben Salbgelehrten, (er felbft flagt über Robbeit, Intolerang, Bollerei und Schwelgerei bes Bolles), und er fanb reiche liche Belegenheit, feinen Unmuth burch fcharfe Ginnges bichte zu vericheuchen 10). Rachbem er noch bem Deriog Johann Briebrich von Gachfen ein Gebicht wiber bie Bege ner Luthers, inebefonbere miber Emfer (Anti-Luthero mastix.) und an Raifer Rarl und anbere Rurften Teutichs lande eine bochft freimutbige Ermabnung gur Befennung ber mahren Religion gefandt (beibe murben 1525 gu Bits tenberg gebrudt) 11), ging er einftweilen noch obne feine Samilie, nach Emben in Offfriesland, wo ibm aber wes ber bie phofifche noch bie geiftige Ratte, noch bie gange ungewohnte lebensart gefiel (Epigr. lib. XVII. ad Jacobum Canterum Frisum und ad uxorem); auch fand fich bier nur ein Geiftes, Bermanbter, ber fein Talent ju ichaben mußte (Levinus Erndenus). Gublich berief ibn Landgraf Philipp ale erfien Profeffor ber Megneitunde an bie neuerrichtete Univerfitat Marburg. Dier begrußte er jenen jur Schlichtung bes Abenbmahle, Streites berus

10) Man vergl. Buch VI, und VII, ber Epigramme, in bes nen er fich balb mit Demecrit, balb mit Doib unter ben Geten vergleicht. In biefe Beit fallen feine Gebichte in medicum monachum; barunter biefes:

Medicum frequentes foeminse monachum petunt. Nil suspicare, negros domi viros habent, und vermuthlich auch Rolgendes:

Tres medicus facies habet, unam quando rogatur, Angelicam mox, est cum juvat ipse Deus, Post ubi curato poscit sua praamia morbo,

Horridus apparet terribilisque Sathan. Racher icheinen jebech bie Braunichmeiger ben großen Berth bes Cordus, ertant ju haben. Denn taum mar er tobt, fo verlange ten ber Urgt Georg Curio und ber erfte Prediger Martin Choros bitine ju Draunichmeig von bem bamale in Marburg lehrenden arine gu Grounipporig von erm camate in opnatering beziehen geschen Anton Corto in fin, er felte bei den hefft fen Gelebrien betreiben, daß Corbus der Unsterblicheit ges wöhnet werde (Epistola Corvini im Amfang ju f. Colloquiis).

11) Die Exhortatio ad Caesarem fam auch 1527 ju Marburg mit einem Unbang de instanrandis at conservandis literis et novo Marburgensi Gymnasio ad Philippum Hessorum principem (bem Corbus in seinen Ginngebichten oft macte juvenis jutuft) cum praefations Malanchtoule beraue, (G. Rahler a.a.D. G. 22.). Untonlus Corvinus fallt in feinem, mehre Lebensumftanbe bes Corbus berührenben Schreiben nach Braune fdmeig (1537 angrhangt feinen Colloquiis theologicis) folgenbee Urtheil über jene Exhortatio: Quale obsecro illud est, quod Evangelii causam in urbe vestra id temporis adhuc impia apud Caesaream majostatem carmine ausus est agera. Quis tam egregiam fidei confassionem expectasset a poats, cum id genus homines theologicas literas fere videamus festidire. Sed ita in enimum induxerat, vir omnium optissimus et doctissimus, posse aliquem literas simul et pietatem profiteri ... Quare confessio haec omnium, si recte expendatur, liberima, immortalitatem eidem paravit. -

fenen Rreis ber größten Gottesgelehrten beiber Confeffios nen, fie im Ramen ber Rirche fiebentlich, wiewol verges bens, jur Aufhebung bes 3wiefpaltes ermahnend 12). Dier befchrieb er bie bamale fur bie Univerfitat vers berbliche Rrantheit bes engliften Comeifes, und gab bie beffen Bermahrungemittel bagegen an. (De sudore Anglico, calculo et peste. Marb. 1529; auch teutich uns ter bem Litel: Regiment, wie man fich bor ber neuen Dlage, ber englische Schweiß genant, bermabren foll.) Dier war er ber erfle, ber fich bon ber lugenhaften Runft ber Sternbeuterei lodfagte, und ihren Dachtheil fur bas echte Ctubium ber Argneifunbe zeigte 13); auch wiberfeste er fich bem jum Betrug geworbenen Mberglauben ber Sarns beichauung und harnweiffagung 14), jeigte bie Eugenden und mahre Bereitung bes eblen Theriaf's (Strieber a. a. D. C. 292.), überfeste gwar frei aber gludlich Nicander's Theriaca und Alexipharmaca (uerft 1532. Bergl. Fabricii Bibl. Graeca ed. Harles. Tom. IV. p. 352.), legte ben erften botanifchen Garten in Marburg an (vergl. fein Botanologicon), und jeigte guerft, gwangig Jahre bor Conrab Geener, ben man ben Bater ber Botas nif neut, mit borurtheilslofer Beurtheilung, bag bes Dioscorides und anderer blindlings verebrten Miten Bemachfe nicht alle in Teutschland und im Rorben Euros pa's gefucht werben burfen, bag bier viele anbere ihnen unbefante Pflangen borfommen, und bag ber Bergleichung Die elgene Runbe und Anschauung vorhergeben muffe. (Bergl. Sprengel's Gefch. ber Botanif. Bb. I. G. 256. 257.) Dies that er in feinem launigten Gefprach uber ble Botanif (Botanologicon. Coloniae 1534. 1551.), welches jugleich bie beffen Mufichluffe uber feine lebense perhaltniffe in Marburg, und uber bie Urfachen gibe, marum er nach fieben verbrufvollen Jahren fich nach Bremen, bem Biele feiner Jerfahrten, manbte 15). Dan perfeumbete ibn bei bem ganbarafen, ale babe er gegen ibn und bie Universitat gefchrieben (f. lib. XII. Epigr. am Enbe ad Philippum), und entgog ibm feine freie Bobs nung: und obgleich bie 3abl feiner Freunde nicht gering mar (barunter Dram, Conepf, hermann bon Bufch, Lonicer, Degabach, Diger, Janus Cornarius, ber arofe Renner ber griechifden Mrgte, Anton Corvinus, Betrus Digiblus, ber ibn, wie alle feine Collegen, in feinem Elenchus Professorum Marburgensium befungen bat. Georg von Bonneburg, hermann von Dornberg, Jos bann Rau bon Solghaufen ju Rabed, Eberharb von ber Sann, ber Cangler Ficinus (Beige), welche er alle in feinen Bebichten als Freunde und Lieblinge ber Dufen bezeichnet); fo flegte both die Rabale feiner Reinbe, meis ftens Muslanber. Unter biefen geichnete fich, nach gams bert bon Avignon und Cebaftian Domen aus Rlandern, Berbard Gelbenhauer, ber Rlemmeger (Noviomagus), aus, ben fcon Erasmus mit bem Ramen Vulturius bezeichnet und befampft hatte, und ber, ftolg auf bie vom Raifer Maximilian erhaltene Dichterfrone, ben in Rors pergeffalt fleinen, einfachen, aber feines Werthe fich bes wußten Deffen mit zu vornehmer Beringichabung bebane belte; (boch verbanft ibm Deffen ben großen tugenbhaften Sopering. G. Hyperius). Dafür erntete er ein gantes Deer von fpipigen Epigrammen (unter ben verfcbiebenffen Ramen: Solon, Philaenus, Philomomus, Neopompus, Zoilus, Maevius. Scaevola u. f. m.). Eben fo buntels voll und fconungelos mar Droander (Eichmann), bes Corbus ebemaliger Famulus ju Erfurt (mo ibn biefer feiner Unmaffung megen jumeilen dominus famulus nane te), ber es einft feinem altern Collegen fur eine Thorbeit erflarte, in einem fo erleuchteten Beitalter ale Reformas tor aufutreten (f. bas Botanologicon.) 16). Roch Unbere beleibigte bie Offenbergigfeit, womit ber biebere Cors

Apta mathematicas ubi mens aspirat ad artes

bes Lanbgrafen, ein eben fo gelehrter ale uneigennusiger Mrat. ber einft einer alten grau, Die ein Mittel gegen ihre bofen Mugen verlangte, ibr Gelbstid mir ben Moeten gurudgab: er habe nie gesehen, daß alte Kirchen gute ober belle Jenfter gehabt (f. Co-bani literae famil, ed. Marb. und m. best. Geich. a. a. O.); Autonius Riger aus Brestau, griechifder Literator und Phos fiter, 1532-1536 ju Marburg Profesor; Johannes Ratt, Apothefer, bes Cor bus Schwager, und ein Student, Bilbefm Big ot. Man fiebt unter anbern aus biefem Gefpede, bag bie Marburgifchen Bintelargte und Apothefer (befonders Thomas Detes) Corbus beshalb anfeinbeten, weil er Argneien fetbft bereitete und vertaufte. Durch Die biebei eingefaumelten Rentniffe tonte fein Sohn Balerius in ben Stand gefest werben, bas erfte brauchdare Dispensstorium ju schreiben. Eurscius Cors dus schried auch judicium de herbis et mediaamentis sim-plicibus, welches Melchior Adam de vitis illustrium medicorum, Motiomann a. a. D. und die ju Frautfurt 1769 gebrudte rum, Moligmann a. a. D. uno ve ju granuturt e er gevouwer Rachicht wiber die Gabt Wertter, G. 125 bemerft, Eirieber übergangen bat, und verspeach (in der Borrede ju biefem Werte) novam sterjoiem historiem, welche leider nicht zu Graibe kann, Was Eenring von Cordus als Keduterkenner vielt, finder man in Was Eenring von Cordus als Keduterkenner vielt, finder man in Bows Couring own sections are streament section, made man in Intereductions in artem medicam. Cap X, 3, 20. Diefer Oran and F. Wildermore Medicamine, Cap X, 3, 20. Diefer Oran and Section Se 111. G. 513.), fonbern aus Better, alfe bes Corbuf Lanbeman Uberhaupt vergl. über bie bamaligen Marburger Prefefferen m. beff. Beid. 20. Ill. Bud VI. Sauptit. Ill.

<sup>12)</sup> S. baruber m. Gefchichte Philipps bes Gregen, in Bb. IV. Saurfit. IV. ber beff. Orich. (auch befondere ju Biegen) und Annu. 85. Des Corbus Gebicht ficht am Ente bes Ixten Buches feiner Epigramme und begint mir ben Borten :

Insignes verbi proceres. 13) Bergl. unter anbern bie Epiftet an feinen Gobn Balerius Corbus (Epigram, lib. Kl.), welche Rurt Gprengelu nicht entgangen ift (f. Gefch ber Arpneitunbe, Ehl. lit. S. 307.) und bie mit ben Worten beginnt:

Laxa tibi studiis frena remitto tuis.

<sup>14)</sup> De abusu Uroscopiae conclusiones earnndemque enarrationes, adversus mendacissimos errores medicastros, qui imperitam plebeculam vana sua uroscopia at medicatione misere bonis et vita spoliant, lat, und tentic 1536, auch lat. 1546. Francol. Es ift ju bedanern , bag bies Buch bem gefebrs ten Befchichifchreiber ber Arjneitunde (G. 197. a. a. D.) nur bem Ramen nach befant geworben ift. Corbus fdrieb auch eine nach Namen nach berant gewerden ju. Colobe ingere und jut bag feinem Sobe von Drandber braubsgegebene Mbanblung de urlinis, (Francos. 1543.) Menn Sprengel (S. 513.) die Reinbestigter diese Tranderes gegen ben Anaeumen Befallnis erwohnt und ver-mutbet, duß 1335 mit seinen Bestefungen ju Marburg bert die mutbet, duß 1335 mit seinen Bestefungen ju Marburg bert die mutbel, daß 1535 mit seinen Berkefungen ju Marburg bort die erken öffentlichen Becgliederungen begonnen, so muß nan deme ten, daß dies Berdienft bem Mathematifer Burchard Mitbobius, einem Breunde Melanchthon's, ber nachber von Marburg ale Leibe arit Acciogé Erich nach Braunfdweig jog, erweisticher Magen gebubrt. G. meine beff. Beich, Band III. Bud VI. Sauptfind III. Anm. 70. 15) Die gefprachführenten Perfonen find außer Corbus, Johann Degobach (Medbach), nachber Leibargt

bus fich weigerte, ber Lobhubeler ihrer Schriften gu werben 17). Rranflich, abnungspoll ging Corbus gu Offern 1584 als Stabtargt und Lebrer bes Somnafiums nach Bremen. Dier verftumten gwar feine Rlagen; er warb gechrt, reichlich begabt, fanft behandelt 18); aber, fo wibermartig mar ibm bas Chicffal, bicfer lang ers febnten gludlichen lage genoß er nicht lange. Schon im folgenben Jahre 1535 (nicht 1588) am 24. December ers folgte bas Lebendenbe biefes Dartprere ber Babrbeit. In ber St. Marienfirche wurbe er begraben, aber ber noch am Ende bes 17. Jabrb, bafelbft leferliche Stein mit ber Infchrift:

Ericius Cordus poeta insignis ac Doctor Medicinae, cujus patria erat Hessia, reliquit hic

corpus, sed mens astra tenet, iff nicht mebr borbanben 19). Gein leben baben Deine rid Deibom (in ber bon einem Ur Enfel bes Corbus, Deinrich Liber, 1614 beforgten Musgabe feiner Bes bichte) und Bigand Rabler (biefer mit einer Cams lung gleichzeitiger Ranien und Epicebien, unter benen bas bon Stigelius fich quegeichnete)20) befonbere befchries ben, Strieber und Motermund baben feine jest feltenen und einer neuen (boppelten) Musgabe febr murs bigen Chriften vergeichnet. 218 Dichter übertraf Cors bus feinen ganbemann und ohne Reib berehrten Freund Cobanus an Rurge und Scharfe bes Musbruds, an uns erichopflichem Bis, ungefuchten treffenden Wendungen; ibm gleich an glubenber Dabrheiteliebe und Saf gegen Deuchelei, Mberglauben, Betrug und niebrige Lafter. Diefem eblen Saffe berbanten wir eine reiche Camlung pen Sinngebichten, in melden er meber ber ebebrecheris fchen volleverführenben Priefier und Monche (befonbers ber Frangiscaner), noch ber Schul , Debanten und Cophis fen, noch ber Quadfalber und Bunbertbater, noch bes teutichen Bolfelaficte, bee Trunfee, noch ber Sofleute und Rurffen icont, wenn fie aus Unmiffenbeit und Muth. willen Berachter ber Gelebrfamfeit finb 22). Ecffing

eigen, ohne bes Erfinbers zu gebenfen 22). Roch jeht gemabren fie bem , melder mit ber Literar , Gefchichte und ben Sitten fener Beit einigermaßen bertraut ift, eine febr belehrende Unterhaltung. Eben fo groß ift fein Berbienft ale Raturforider und Dflanger eines unbefangeneren Stus biums ber Botanif und Pharmacie, ein Berbienff, bem er burch bie Ergiebung und Musbilbung feines Cobnes Balerius (bon feinen übrigen Rinbern f. Strieber) bas Giegel aufbridte 23). (Ronimel.)

Radirage.

Euricius Cordus bieg, nach feinem urfprunglichen Ramen, wie fich aus ben Erfurter Univerfitats : Matris feln erweifen laft, Beinrich Chermein. Rach feis ner Beimath wird er mandmal Simesusius, mandmal Francobergius genant. Daß fein eigentlicher Familiens name Urbanus gemefen fen , ober baß er fich eine Beitlang fo genant babe, wie einige Schriftfteller borgeben, ift ungegrundet; benn ber Henricus Urbanus, melder mit tom gleichzeitig lebte, und in Dutianus, Coban Deffens u. M. Briefen bftere portomt, mar eine gant anbere Berfon, namlich ein Benebictinermond und Bere malter bes Georgenthaler Sofe gu Erfurt. Gin anberer Umftand, ben noch feiner feiner fruberen Biographen bes merft bat, ift, baß Corbus ber Domfcule gu Ers furt vorgeftanben. Dies erfieht man aus Daniel Greifere von ibm felbft berausgegebener Lebensbes fcbreibung, welcher ausbrudlich fagt, er feb ju Erfurt auf bem Domein bie Schule gegangen und babe bafelbft ben Euricius Corbus jum Praceptor gehabt. 218 er im 3. 1517 burch eine ju Erfurt ausgebrochene Deft pertrieben, eine Zeitlang ju Leipzig lebte, fand er bafelbft an Georg Selt einen madern Freund. Sier lebte er noch im Januar 1518; benn bamale gab er gu Leipzig feis ne bufolifchen Bebichte beraus, über bie er jubor eben bas felbft Borlefungen gehalten batte. Camerarius, ber als ein junger Denich bamals bei Beorg Selt lebte,

Tam bona laudsti sunt hic encomia somni,

Ut dormituriet, qui semel illa legat. 18) Man febe bie Spiftel an Untonine Riger. (Epigr. lib. XII.) 19) Man peral, Die von Rabler angeführte Rebe Gerhardi Meieri su Bremen: de scholse patrise natalitits progresso et incre-mentis. 1657, und Bintclinants beff. Chronit Ibl. 11. S. 232. (1697.) mit ber Demertung Kahler's (1747.), Much Rotters mund im Lericon affer Bremer Belebrten, 1818, ermabnt Dies 20) Man fintet auch biefe Erquers fee Grabfteine nicht nicht. gebichte bem oben ermabnten Schreiben bee Antonius Corvinus ans gebangt, ber aber fowol Die verfprodene Apotheofis bes Corbue, ats Erbanus ein begonnenes Tranergebicht foulbig blieb. Min einen Artund , ber jum Poten : Ronig gleben wollte , fdreibt er

(Epigr. lib. II.)
Non sinit hoo pressens cor nostris regibus sevum, Ut poterint doctos nosse patique viros. Mimos, adulator, parasitos, morio, nanus, Histrio, leno, dicax, ludio, scurra placent. Hace sola in precio est illis et honore farina Nunc age dic potes hoc aulious esse modo ! Magem. Encyclop, D. 23, u. R. XIX.

liebte fie febr , und machte einen Theil berfelben fich gu 17) Melander in den Jocoseriis (lib. l. no, 690.) erjahlt, baß ein junger Schriffteller über ben Schlaf fich von Corbus ein Elogiam ausbat, um es feiner Elbandlung vorzusegen. Eurticus gab ibm baffelbe in folgenden Reimen:

<sup>22)</sup> Das Berbienft biefer Entbednng bat fich ein Belfiebrers wandere de Cordus, dang einvorden, der jugleich eine treffe iche Charakterifikt beschieden als Spigrammaristen liefert. In Wiesel land 6 N. 2. Mertur. 1793. Sind il Rovember. Er bemette besondere die Ubertragung oder Nachahmung von zehn Sinns vermeere eie ueertragung oor nachgomung von geon Gines Gelichten. Es wulden fic aber noch mehr nachweifen talfin. 23) Man nuf jedoch bemerfen, baß, wenn Strieber funf Sechne bes Gutteibus: Baderius, Philippus (ber als Popfius gu Leiptg fark), Augustus (Maier am hofe bes Kurfurften von Sadien), Curicius (ber, jum Mpotbefer beffimt, frubjeitig foll im Burrembergifchen geftorben fenn), und Lucianus (ben er 1529 in der Belagerung von Wien umtommen laft), aufführt, bier ei-nige durch die Schuld der Wetterichen Radrichten (1569, Frankf.) entftandene Britbumer ju berichtigen find. Denn nach ben Anna-mabriceinlich ber Bater felbfr, ber in ben Annalibus acedemicis als utriusque medicinae doctor et Mussrum alumnus beieiche net wird; und Lucianus mard im 3abre 1530 unter bem Rectorat feince Batere unter bie academifchen Mitburger gu Marburg auf= genoumen, tonte alfo, wenn er fich wirtlich dem Kriegeftande wibinete, erft fpaterbin nintominen.

lernte ihn bort fennen , unb folof fich fo febr an ibn an, baff er, balb nach feiner Rudfehr nach Erfurt ibm babin folgte. In Erfurt waren ingwifden, mabrend ber Mbs mefenbeit bes Corbus, Puthers Ungriffe gegen bie Disbrauche ber berrichenben Rirche befant geworben, und hatten auch bier große Bewegungen verurfacht. Eorbus, ber fcon fruber oft mit ben Baffen bes Biscs und ber Catpre gegen bie Thorheiten und ichlechten Gits ten ber unwurdigen Mitglieber bes geiftlichen Stanbes gu Relbe gezogen mar, faumte nun auch nicht, an bem erns Reren Rampfe thatigen Untheil ju nehmen. Er machte fich bald mit gut bere Unfichten fo vertraut, und murbe bon einem fo lebbaften Eifer fur bie neu enthullte Babrs beit ergriffen, bag er, nicht mehr gufrieben, burch Befors berung ber Sprachftubien ber Mufflarung im Gebiete ber Religion ben Beg ju babnen, und bie neue lebre burch feine Bebichte ju verberrlichen, auch felbft auftrat, um bollftanbige Borlefungen über bie Sauptflude ber drifts lichen lebre, nach Butbere Grundiaten, ju halten, welche jablreich befucht murben, und die Musbreitung ges lauterter Erfentnif gewiß nicht wenig forderten, ba Cors bus, bei feinem ungemeinen Scharffinn und tiefen Dens fen , feben Begenftanb , mit bem er fich befchaftigte , eben fo lebbaft erariff, als tief burchbrang, und einleuchtend barguftellen mußte, welches bier um fo mehr ber Sall mar, ale biefer Gegenftanb ibn gang porzuglich begeis fterte. Inbeffen fann man leicht benfen, bag ein foldes Unternehmen eines Mannes, welcher bieber neben ben fconen Biffenschaften bie heilfunde gum hauptgegem fanbe feiner Studien machte, und babei gang im welts lichen Stanbe lebte , febr auffallen und bie außerfte Umus friebenbeit ber bem alten Spftem anbangenben Theologen erregen mußte. Bornehmlich maren bem Doctor 30s bann gupus \*) biefe Borlefungen auferft jumiber, bag er meinte: bies beife ja bie Perlen bor bie Caue werfen; Corbus moge fich nur um feine ichabigen Medicos mub fcmunigen Doeten befummern, und folche lectionem sacram ben Geiftlichen überlaffen! - Inbeffen mochten theils bie Beinbfeligfeiten, welche fich Corbus burch feine allen bittern Angriffe auf alles, mas er ale unrecht und thoricht erfante, jugezogen batte, ibm feine bieberige Ctellung verbittern, theile auch wol bie Musficht fur bie Bufunft , welche ibm biefe gemabrte , ihm ju unficher und ungenugenb erfcheinen; genug, er gab fein bieberiges

Lebramt in Erfurt gang auf, um fich, nach bem Rathe und Beifpiele feines Freundes Sturcius, gang ause fcblieflich ber Seilfunde ju wibmen. Bu biefem Enbe reifte er im Frubjahr 1521 mit Sturcius, nachbem beibe juvor ibren Freund gutber auf feiner berühmten Reife bon Erfnet bis Worms begleitet batten, nach Itas lien. Alle bierauf folgenben oftern Beranberungen bine berten ibn nicht, beutlich an ben Zag zu legen, baff er in ber Beilfunde feinen mabren Beruf ergriffen batte. Dbe ne feine frubere Lieblingsbeschaftigung, bie Dichttunff, gang aufzugeben, erfchien er in ber Deilfunbe als ein mabs rer Reformator, indem er fie burch eine philosophifche Raturforfchung wiffenschaftlich ju begrunden, bon bem vielen, ihr noch anhangenden Aberglauben gu reinigen, und befonbere bie Rrafte ber Argneimittel ficherer an bes fimmen fuchte. Biele , beren eintragliche Borurtheile er umfließ, fuchten ibn aber auch eben barum verbachtig gis machen, als ob er fein rechter Mrgt, fonbern nur ein Boet fen. - Die Schilberung, welche uns fein vertrauter Freund und fonft großer Berebrer, Camerarins, bon feinem Charafter hinterlaffen bat, macht es nicht uns mahricheinlich , bağ ein großer Theil bes Unglude, über welches er in feinen Schriften fich beflagt, auf feine eigne Rechnung zu ichreiben ift. Diefer fagt namlich (in ber Narrat, de H. Eob, Hesso), Corbus babe burch fein Betragen viele bon fich jurudgeftoffen, benn es habe ets was raubes, ungebulbiges, und nicht wenig Ebrgeis in ibm gelegen, und er babe nichte, mas ibm jumiber gemes fen, bulben ober mit Stillfcmeigen übergeben tonnen; baburch habe er viele gegen fich unwillig gemacht, Die er, burch ein milberes Betragen, vielleicht fich batte au Freuns ben machen, ober both wenigffens bor ihnen in Frieben leben tonnen. Dabei gereicht ibm inbeffen feine aufriche tige Liebe jur Babrbeit, und fein baf gegen alle Balfche beit und Gitelfeit, in welcher Beffalt fie auch erfcheinen mochte, eben fo febr wie feine wiffenfchaftlichen Berbiens fte, jur unverganglichen Ebre \*\*). - 216 Dichter ift er gwar unter feinen Zeitgenoffen nicht fo berühmt geworben, wie fein Landsmann Coban Beffe; indeffen fann man bier eine gemiffe Unbilligfeit nicht berfennen, ba Corbus gwar an gruchtbarfeit jenem nachftanb, aber an Bahrbeit und Scharfe ber Gebanten, fo wie an gefuns bem Gefchmad ibn unleugbar übertraf. Die Borliebe für Coban lagt fich, abgefeben von jener großern Bruchtbarfeit, vielleicht aus ber milberen, allgemein ges fälligeren Doefie beffelben, ber großeren außeren Bierliche feit feiner Berfe, feinem Reichthum an (wenn auch nicht immer gang mufterhaft gemablten) Bilbern, und feiner formellen Rachabmung bes flaffifchen Alterthums, bie man für eine großere materielle Unnaberung bielt, ers flaren. Bei Corbus berrichte ber Gebante unbebingt

<sup>\*) 3</sup>obann Lupus war ein geberner Erfurter , fcon 1466, mabricheinlich noch febr jung, bel ber bortigen Univerfitat eingeschries ben, und 1489 jum Magifter pronuveit. Den Jabre 1510 nurbe er, ale Baccolaureue ber Ehrotogie und Bicarius bei ber Marien-Stiffefirche, jum Rector ber Universität ermablt, werin man nicht fewol einen Beweis feiner gelehrten Berbienfte, als feiner guten Berniegensumftande finden tann; fein Rectorat jeichnete fich indeffen ungludlichermeife burch einen Tumult aus, welcher ber Univerfitat ju angiantigeriere und eine auf eine Arte an biefen Rectorat erhicit er bie Mufre eines Lientiaten, und 1514 bie eines Boctors der Speolos gle, woburch er jugleich ein Mitglied der theologischen Racultat wutrd; auch vonrbe er Canonicus, und julest Decama bes Mariens fifte, und fart am Sage St. Gertrubis 1533. Mit Bartholo: mans von Ufingen und Johann Schonemann bilbete er gleichfam ein Triumwirat ber beftigften und leibenfchaftlichften Begs ner ber Reformation und affer miffenfchaftlichen Bortichritte ju Er: furt , und bat baburch feines Ramens Gebachenig geftifter.

<sup>\*\*)</sup> Adam in vit. German, medicor. Motfomann im Gel. Erf, 5. Fortige, G. 603. W. Kahler, Vita Berioli Cordi. Rintel. 1744. 4. Stricter, Aff. Gel. Geld, 2. B. 36 fethe in meiner Diss. Acad. Erford. de restaur, lit. tam sacr. quam prof. opt. meritam eto, pag. 71 u. a. m. haben gwar fchon bas Les ben bes Euricius Corbus beschrieben; affein ich habe boch aus feinen eignen und feiner Beitgenoffen Schriften, wie man fieht, noch vieles ju ergangen und ju berichtigen gefunben.

über bie form bor, er befummerte fich weniger um aus Geen Schmud, und ber Inhalt bes großeren Theile feis ner Bebichte mar ju ernft, ja oft bitter, um allgemein ges fallen zu tonnen. Defto mehr ift bagegen fein Anbenten in neuern Beiten geehrt worben, und ber Beifall, welchen Manner wie Leffing und Bieland, vorzuglich feis nen Spigrammen, ale bem ausgezeichnetften Theile feis ner Bebichte, gefchenft haben, ift ein überzeugenber Bes weis feines Berthes. Mußerbem ift noch zu bemerten, baff unter ben Epist, Illustr, virorum ad Jo. Reuchlin etc. (fol. A. 4.) fich auch ein Brief von Euricius Corbus, obne Sabrabl , befinbet , fo wie auch unter ben gefams melten Briefen bes Mutianus und Coban Deffens einige von ibm porfommen; und bag ibm, boch obne Ges wifibeit, bie unter bem Ramen Eubulus Cordatus ers ichienene Epistola ad Montesium (1519), welche Unbere bem Johann Erotus ober Ulrich bon Sutten beilegen, jugefchrieben wirb. Einzelne feiner Gebichte finben fich in verichiebenen alteren und neueren Camlune gen. bei beren fpecieller Ungabe wir und nicht aufhalten. Geme mebicinifchen Schriften baben gmar, bei ber fo gant beranberten Beftalt ber Biffenfchaft, jest wenig practifchen Werth, maren aber fur feine Beit ebenfalls bon groffer Bichtigfeit. Gein Botanologicon ift obne Zweifel fein Sauptwert, weil er barin guerft bie allgemeis nen Brundjuge einer miffenfchaftlichen Theorie bes Pflans enreiche, ober, wie es Linne nent, einer philosophia hotanica, mit eben fo großem Ccarffinn ale tiefer Rentniff entwickelt, und baburch, ale Coopfer einer neuen Biffenfchaft, einen ehrenvollen Ramen unter ben Raturforichern aller Beiten erworben bat. Gein Judicium de herbis et medicinae simplicibus; - cum Dioscor. ed. per Gualth. Rivium. Francof, 1549. Rol. ift feinesmeas mit bem Botanologicon einerfet, fonbern ein alphabetifches, fritifches Bergeichniß ber befanten Mrgs neipffangen. (H. A. Erhard.) CORDUS, Valerius, Cobn bes Euricius Cors

bus, geb. gu Simtsbaufen in Oberbeffen am 18. Rebr. 1515 (ale fein Bater von Erfurt aus jum Befuch bafelbft mar), geft. ju Rom am 25. Cept. 1544. Einer ber große ten Rrauter , Renner und Bharmaceuten bes 16, Jahrh., ein in ieber Sinficht vortrefflicher und fo gentaler Jungs ling, baf fein fruber Cob, ber ihm und feinem voranges gangenen Bater und Bilbner bie fconften Fruchte mubs feliger Arbeiten raubte, eine allgemeine Beffurjung unter ben Belehrten Europa's erregte 1). Rachbem er unter

1) Camerarine in bem Leben Coban's fagt von Euricins Cor: bus: Hie mm a se cum liberielegregiam laudem doctrinae esteris reliquit. Quae esset immensa, si filio bujus Valerio ad absolvere, quod uterque institueret, licuisset. Qui Romae est cum omniem luctu mortuus, reliquit ingens desiderium non modo peritise et dottrinse, sed etiam virtutis et humani-tatis suse. Eben fo Detrus Migibius in feinem Eranet : Gebicht auf

Ter felix genitor, natum qui protulit illum Orbis germani qui quasi lumen erat. Ast illum rapnit nobis ceu saeva noveres Italise, quamvis inclyta, Roma caput. Bber ben Einbrud, melden 1544 ber Tob bes Baterins bervore brachte, braucht man nur Camergrius in bem Leben Melanchebens

Mufficht feines Batere und feiner nicht minber gelehrten Mutter gu Erfurt ben erften Grund in jenen Stubien ges legt, obne welche es bamale unmöglich mar, in irgend einem Sache ber Gelehrfamfeit einen großen Ramen gu ermerben, warb er auf ber neuerrichteten boben Schule su Marburg zugleich mit feinem Bruber Bhilipp und mit feinem Bater (nach einer bamaligen Bempbnbeit, auch bie Brofefforen und altere Statebeamte einzufdreiben), unter bie afabemifchen Burger aufgenommen (1524), Dier Sabre nachber erhielt er in Gefellichaft beffelben Brubers (melder bicrauf leibargt bes Bifchofs von bil besbeim wurde), bie bamale bort guerft ausgetheilte Burs be bes Baccalaureats 2). In bemfelben Jahre 1581 ging er nach Bittenberg, wo er unter anbern Delands thone Borlefungen über Dicanbere Alexipharmaca bes fuchte (um fich im Griechischen ju uben), Die Freundschaft Tobannes Crato's (von Krafftheim), nachber Leibargtes bes romifchen Ronigs Ferbinand (und eifrigen Correspons benten Conrab Gesner's) erwarb, und nach einem furgen Aufenthalt in Leipzig ben großen Plan fafte, bie Megneifunde burch genauere Erforichung ber einbeimifchen Rrauter (und Detalle), und ihrer gebeimen Rrafte . und burch beffere Erflarung und Bergleichung ber Alten ju res faurtren. Diegu festen ibn bie Erfahrungen feines Bas ters, ber ibn unter Rrautern erjogen batte, gunftige Ums ftanbe feiner Bilbung 3), unausgefeste Sugreifen in Dorbs Teutschland, befonders in Gachfen und Deifen, mo er alle Berge, Thaler, Bergwerfe und metallifche Orter bes fuchte, ein ungeheures Gebachtnif, vermone beffen ibm alle Rachrichten ber Alten immer ju Gebot fanben, ges niale Beurtheilungefraft, und ein alle 3meige ber Matur umfaffenber, burch jebe Comierigfeit von neuem entjuns beter Eifer in ben Stand. Rachbem er noch im Sabre 1540 ben Dioscoribes breimal ju Bittenberg mit großem Beifall erflart, gab er guerft fein Dispensatorium (eine Anweifung, Die paffenbften Armeimittel nach ibren eine fachiten und beften Beftanbtheilen gufammengufegen) bers aus; ein Bert, bas merft in Cachfen, bann nach einer für ben gegenwartigen Jungling fehr ehrenvollen Prufung in Rurnberg , hierauf in ben meiften Apotheten Europa's eingeführt murbe 4). Bon Rurnberg aus begann er

(ed. Strobel. p. 211.) und Melanditione Brief an benfelben (p. 491 ed, Lipsle) ju fefen. 2) Annel, Aced. Marb, Daber bie Radrichten von ber Stadt Weiter und beren Gelebrien (Frantf. 1769) irrig bas 3ahr 15:19 hießerfegen, wenn es gleich mabr fem tann, bag Dryanber bamole unfern Balerius (um bas feinem Bater erwiefene Unrecht in Bergeffenheit ju bringen) boflich in fein Saus und an feinen Gifch nabm. 3) Deshalb fagt Camerorius in und an feinen Eifc nabm. 3) Debalb fagt Camerorius in bem leben Melanchthone: Neque erat minns in blio praeclara satura (quam in patre) et tempora magis opportuna ad illam percolendam optimarum literarum artiumque copia, et occs-siones habuerat patre meliores. 4) Man ité barüber baé siones habuerat patre meliores. Urtheil Conring's (Introductio in art. med, Cap X. 6. 11, de pharmaceutics): Cum primis sutem hanc rem restituere primens ommium est aggressus Valerius Cordus, magnas doctrimae et excellentis ingenii juvenis, dispensatorio in usum pharmacopolii Norimbergensis tenta felicitate conscripto, ste omnes Ruropaei aeterna cum hominis laude industrium ejus secuti sitt. Qu'in usque adeo illud opusculum passim proba-tum fuit, ut per Italiam quoque et Catliam in permultes pharmaceuticas officinas fuerit receptum, quod Petr. Gondenin Gefellichaft eines jungen Freundes, hieronomus Schreiber, eine großere Reife nach Guben (1542). Buerft befuchte er in ber Schweis jenen großen Raturfore fcher, Conrab Geener, ber nachher Bater: Stelle an feis nen binterlaffenen Beiftes, Berten bertrat unb beffen Urs theil und am beffen uber bie Stelle belehrt, welche ibm ungeachtet feiner furgen laufbahn, in ber Gefdichte ber Biffenfchaften gebuhrt 5). Muf feiner weiteren Reife nach Italien über Benebig, Pabua, Difa, Lucca, Livers no und Stena begleitete ibn ein preufifcher Stubent Dis colaus Rriebewalb, und jener bon Conrad Beener bin und mieber gerühmte Cornelius Gittgrb bon Coin, befe fen fruben Tob gleichfalle Melanchthon beflagt (Vita Mel. a Camerario I. c. p. 211.), 3n Benebig berfertigte Corbus nach eigener Unficht 66 genque Befdreibungen von Geefifchen, welche erft 25 Jahre nachber Geener'n jugeichieft murben, ber fie bamale berausjugeben bers fprach 6). Corbus, ber bie bochften Berge und bie tiefe ften Soblen, alle Balber und Forfte ber Lombarbei mit großer Unverbroffenbeit und nirgends obne Beraleis dung ber Alten befuchte, erwarb fich bei ben italies nifchen Gelehrten einen fo großen Rubm, bag fich oft Breife bei ibm Rathe erholten. Aber er marb ein frus bes Opfer feiner Unftrengungen. Einige Tagereifen bor Rom, nach grengenlofer Ermattung, fchlechter Roft, ets nem unvorfichtigen Erunt falten Baffere (nach einer ans bern Radricht auch in Rolge einer Bunbe am Rufe burch ben Schlag eines Pferbes und ber baburch entftanbenen Entrunbung) marf ibn ein beftiges Rieber barnieber. Dan brachte ibn gwar nach Rom, wo ibn fein Freund Schreiber mabrent einer furgen Befferung berließ, aber bald barguf am 25. Cept. 1544 im 31. Jahre feines les bend enbigte er feine furje aber glangenbe laufbabn. Der Berbacht ber Reberei beraubte ibn in ben letten Mus genbliden faft alles argtlichen und geiftlichen Beiffanbes, und ohne bie lette Dlung eines ber bortigen privilegirten Buff: und Beichtprieftere wurbe fein Leichnam ein Raub ber Eiber geworben fenn. Rachbem er in ber vom Bapft Sabrian erbauten teutschen Rationals Rirche Mariae del'

bergius doctiseimus Medicus et phermacopola Antwerpiensis, Matthiolus et Lobelius postmodo adauxerunt. Rach ber Unts werper Muegabe von 1568 folgten noch acht bie neun (ju Rurnberg, Benedig u. f. w.) bis ju ber 1651 ju Leiben erfchienenen, welche als bie befte allen Aporheten jur Richtschnur biente. 5) Geener fagt Die befte affen Apothefen jur Richtichnur biente. in der Borrede jur Musgabe emiger Werte bes Cordus an die mebie emifde Bacultat ju Bittenberg: Valerius Cordus patris in materia medica studium et industrism ita superavit, ut iuter primos, principes, et praecipuos quosque revocatae sh omni antiquitate ornstae et acutae stirpium au totius medicae materiae cognitionis auctores et assertores censeri ac celebrari apud omnem posteritatem sit commericus. 6) Dierüber leje man Beenere Borrede ju Corbus Abhandlung de Halosantho meel rou alocurdous (Sperma Ceti, nach Cordus, mit mels der Erflarung aber Beener nicht gufrieden mar und die nabere Ere forfdung agnptifden Reifenden enupfabl) in feinem 1565 in Burich gebrudten Wert de omni rerum fossilium genere. Ans ber fpår ten Mittheilung biefer und andern Schriften bes Balerius- (meiftens aus Rurnberg burch Sieren, Bereib) laft fich erflaren, mars um Geener, ber allenthalben von jungen Reifenden und andern Liebs babern naturmiffenfchaftliche Mittheilungen betam, anfange in ben feinen Berten vorgefesten Bergeichniffen feiner Bobitbater bes Bas terins nicht ermabnt,

Anima eine Mubeffatte gefunden, liefen tom swei bas male anwesende Mugeburgifche Datricier (Yob, Baptiffa und Baulus Deingel) folgende Grabichrift feben: Valerio: Cordo, Simesusio-Hesso, Euricii filio, moribus, ingenio, comitate praestantissimo, Doctorum omnium admirationem merito; qui naturae obscuritatem et vires herbarum adolescens senibus explicavit; cum expleri cognoscendi cupiditate non posset, perlustrata Germania Italiam adut. Venetiis in honore habitus et Romam vix fogressus subito morbo inter amicorum lacrymas non recuperabili studiorum jactura optim. aetat. extinguitur, Anno Sal. 1544, d. VI. Cal. Octob. 7). -Die binterlaffenen Chriften bes Balerius find nirgenbs genau bergeichnet worben 8). Belche Berbienfte fich Geener um ihre Berausgabe ermarb, erfent man aus feinem Briefmechfel mit Erato vou Rrafftheim, (Epistol. medicinalium C. Gesneri lib, III, Tiguri 1767, Bergl. befonders p. 6. 7. 10. 14 u. f. m.) Die erfie Musgabe, welche Beener im Jahre 1562 ju Strafburg beforgte, entbielt folgende Schriften bes Corbus: 1) Annotationes in Pediani Dioscorides de materia medica libros V. 2). 2) Descriptiones stirpium libr. IV. Das fünfte Buch. welches er fpaterbin erhielt, blieb Sanbichrift. 8) Sylva. observationum circa diversa medicamenta simplicia metallica aliaque (bie Simplicia maren bas hauptflubium bes Corbus). 4) De artificiosis extractionibus seu de-

7) Man vergl. Melchior Adem vize illustrium medition must bei Radrighen von ter eberche. Getat Bettert u. j. w. Dasstig und in Kaheel viza Eurjeil Cordi sinkt man noch einige Tautreschlich auf Gerbus. Gud bigtete ein Art von Beiff zu Miltitaberg eine Manie auf Cerbus, werin Zeigentes über die fritte fines Seeks verbeut;

Qui toti voluit fieri notissimus orbi

Non alio potuit notior esse loco, (S. Freher Vitse Med.) Die Radrichten Schreibere uber bie lette Reife bee Cordue bat Erato von Krafftbeim in einer ber Geenerichen Unegabe feiner Berte veracfesten Epiftet benust. Go berichtet Rahrel a. a. D. Wegefrein eine bengt, von beringer aufer a. D. D. Mon bergit, jeboch Bam a. a. D. Aurt Sprenget, ber im allgemeinen ein ehrenvolles Urtheil über Corbus fallt (Geschichte ber Boranit. 2b. I. S. 272) beurtheilt nur bie Anmertungen ju Dioscorides. Strieber bat ben Balerius, weil er nicht in Befefen anaestellt war, gam; übergangen. 9) Eine frühere und bie fen angefiellt war, gang übergangen. 9) Eine frubere und bie erfte Ausgabe biefer Anmerfungen famt bes Euricius Cordus judicium de herbis et simplicibus Medicinae und Grenere botanie fcher Remeneiatur bat ber Gerafburgifche Mrgt Rivine 1549 ju Brantfurt in Rolle beforgt (ift auf ber Raffeliden Bibliorbet.) Ja ber Berrote in Valerii Commentar, fomt folgenbe Stelle toor : Etsi eutem fata non permiserunt autori, ultimam manum huio atque aliis operibus quae inchoaverat imponere, tamen res ipsa indicat, has Valerii primitias multis maguis ac perfectis (ut videri volunt) monumentis eliorum longe praestare; quod nemo non fatebitur, postquam has Annotationes cum scriptis aliorum contulerit. Fuit enim in hoc Valerio Cordo, cum in universa medicina perdiscenda, tum vero praecipue cagnoscendi Simplioia, ut vocant incredibile studium, ad quod illum parens E. medicus idemque poeta elerissimus et auctoritate et exemplo inflammavit, qui filium ab incuuabulie inter ipsas herbas ac flores educari voluit. Accesait ad optime mam institutionem ingenium acre, et rara paturae felicitas. cai nihil arduum so inscressum esse posset, ad haec mirabilis iudustria ac assiduitas in inquirendis rebus, insuper et perceptorum fidiseima custos, memoria, qua ita excellebat Cordus, ut integras descriptiones singularum rerum so diversorum entorum secum ubique animo circumferret ac expromeret ubi opus esset etc. There seem alter light eres abbijeteles

stillationibus. Erft fpaterbin erhielt Beener bee Corbus Schrift de halosantho (fiebe obige Mum.) und erwartete eine andere Abhandlung beffelben (de succino) bon Rurns berg, wo ber Rachlag in ben Sanben Sieron, Beroles fich befand. Mus ben (ju Rurnberg gebruckten aber fels tenen) literis medicis bes Corbus ergibt fich folgenbe Unefs bote. Babrent Corbus in Benchig bie Derfmurbigfels ten ber Runft und Ratur betrachtete, fam er ju einem Upothefer, um nach bem Buniche eines teutichen Freuns bes bie bort berühmten trochiscos viperarum (Biperns Rugeichen) ju faufen. Mis er fant, bag man fie gur Derbfigeit, mo fie eine giftige Qualitat bebieiten, uurichs tig bereitete, und bafur einen boben Preis verlangte, vers wies er bem Apothefer feine Praparation und fchrieb feis nem Freunde: reliqui asino suos trochiscos. Man peral. auch feine Epistola ad And, Aurifabrum de trochiscorum viperinorum adulteratione (extat in opere Schulzii, Fol, (Rommel.) Francof. 1598.).

CORDVLA (Entomologie) Hitgengattung nach Breigen ab er Hamilie ber Michen und ber Wohjellung ber Slumenmidten. Aufze, bider, feulenförmige möhler gileberige Hähler, ab er Spike langseddente Schenn und Mangel der Rebenaugen darafteriliren biefe Gattung, den welche nur jude, in Europa einheimigke, fleine Arten — C. fosca und C. crassicornis — befant find.

CORDYLA Lour. Eine Pflantengartung aus bei legten Dehung ber 10. Sinneichen Alasse und ber matelichen Englie und bermandt mit ber natürlichen Familie ber Leguminosen. E bar. Ein unterer, ziedensbrmiger, vierspaltiger Relch; teine Berolle; die an ber Basse justammengerwachsenne Betanbrüchen biben einen Areis, die gestleite Berer dat in einem Rach seich Gemen. Die einige besaute Retr, C. africana Loureiro (s. cochinch. p. 500.) ist ein hober Baum mit gescherten, unbedaarten Balteren, bieldbumsigen Blitchenstellen, langen sofrangelben Staubstauben und ebbarn Früchten, weicher auf ber Distilie von Artist nachdie.

(A. Sprengel.)

CORDYLINE. Diese von Commerson aufgestellte
Pflangengattung ist mit Dracaena und Sanseviera zu vers
einigen. (A. Sprengel.)

CORDYLOCAPUS Dest. Eine Pfangengaterng auf ber entartifelen Spamitte ber Crucierae und ber erfen Dednung (Syachistae) ber 15. Rimefichen Klaffe. Ebar. Der Reich geschioffen; bie Brucht beehrund, meist gegliebert, mit fugeliger flachlichter, borstig zugespielter berfen Glieberung. Die einige befante Art, C. muricatus Dessoin. (fl. atlant. Ih. p. 72., 152), in ber Gegend bom Algier einbeimich, if ein frantartiged Sommergendoße mit ablangen, selectforungen Elüstern und weißgelben Blüthentrauben. — C. pubescens Smith. ger bört zu Sinapis incana L., C. laevigatus Wild. (fl. Ernearia aleppica Gärtn., umb C. tenuisolius Sm., Er. tenuisolius Cat. (A. Sprengel.)

COREAL, Franz, ein Spanier aus Carthagena, wo er 1648 geboren war, faiffe fich 1666 ju Cabir ein, befuchte bie Antillen, Floriba und Merico, und bereifte binnen 30 Jahren ju Waffer und ju Land einen großen

Theil von Amerita, befonbere bie Befigungen ber Spar nier und Portugifen. Ginige Beit gefellte er fich ju ben englanbifchen Blibuftiers, und begieitete fie auf ihren Raubingen. Er fam im Geptember 1697 nach Cabir que rud, hielt fich mabrent bes fpanifchen Gucceffionefrieges langere Beit in England und holland auf, und fehrte 1707 in feine Baterftabt jurud, wo er feitbem in Rube lebte. Unter feinem Ramen bat man: Voyages en Indes occidentales, contenant ce qu'il a vu de plus remarquable pendant son sejour, depuis l'an 1666 jusqu'en 1697; trad. de l'Espagnol, Amst. 1722, Vol. III. 12.; 1772, Vol. II. 8. m. Rpf. Solland. 2mft. 1722. Vol. III. 12. m. Rpf. Beil bas fpanifche Driginal uns befant ift, baben Ginige vermuthet, ein unbefauter Schriftfteller babe unter Coreals Ramen feine Samluns gen aus verfchiebenen Schriftftellern befant gemacht "). Das Bert enthalt viele intereffante, vorber unbefante, und gemlich glaubmurbige Dotigen, nicht in Form einer Reifebefdreibung, fonbern nach ber geographifchen Lage ber ganber, beren Entfernungen angegeben werben. Bon Coreals perfonlichen Abenteuern ift nur felten bie Rebe \*\*). (Baur.)

Coregonus f. Albula unb Salmo.

CORELLA, Ciudade im spanischen Königreich Ras barra, an der Mindung bes Albama in den Steo, mit 4000 Einwohnern, die vielen Lafrigensaft und Regisse bereiten. (Stein.)

CORELLI, Arcangelo, murbe 1653 in bem Stabts den Rufignano in ber Dabe bon Imola, jur Delegation (Proving bes Rirchenftates) Ravenna geborig, geboren und jeigte icon frubjeitig große Anlagen fur Duft. Den erften Unterricht in ber Tontunft verbanfte er bem an ber Petersfirche ju Rom angeftellten Ganger Matteo Gis monelli, ber ibm bie Regeln bes Beneralbaffes und einige Liebe jur beiligen Dufit beibrachte, Die aber feinem Bes fen balb nicht mehr gufagen wollte. Das faft beftanbige Einerlei bes bamaligen Stoles firchlicher Setfunft , noch mehr aber bie machfenbe Reigung, auch bie freieren Beis fen weltlicher Dufit fennen ju lernen, machten ihm eine Beranderung feines Mufenthaltes nothwendig. Er bes gab fich baber jur Bortfebung und Ermeiterung feiner Stubien zu bem bamale febr berühmten Giovanni Bats tifta Baffani, bem Rapellmeifter an ber Ratbebraie gu Bologna, welcher fich unter Anberm befonbere ale Bios linfpieler ben großten Ruf erworben batte. Unter ber . Leitung biefes Mannes machte nun Corelli balb auferors bentliche Bortichritte fowol in ber Gegfunft, als auch und smar porguglich im Biolinfpiel, bas er bis an feinen Tob por Allem liebte. Reigung und Rleis verhalfen ibm febr frub zu einer folden Birtuofitat , baf man ibm in Italien in ber Runft bes Biolinfpiele fogar über feinen Deifter

<sup>3)</sup> Ericir Minimus (fi. Trici, Marchae), her in feinem Diec. T. II. 197 fogt: On salt, que co ariest qu'un consona de divers lambeaux pillés ça et la dana plantaurs vorsges affoculfes, par quelque compilateur affand. — Markit sanh gianfiger arthelien bit Acta Erudiur. Suppl. T. VIII. p. 255. — 2 feit, act. 5rit. 1723. ©, 294, 292. Meusel bibl. hist Vol. III. P. I. 241. Biogr. mair, T. IX. (see Equire).

feste. Raum 20 Jahre alt, unternahm er feine erffe Runftreife nach Paris, vorzüglich um die bafelbft errichtes te fonial. Mcabemie ber Dufit fennen ju lernen. Dort erntete er auch mit feinem Bortrage fo großen Beifall ein, bağ ber berühmte gully, bon Giferfucht verlocht, nicht eber gerubt haben foll, ale bis er ben jungen Runflier aus ber Refibeng entfernt fab. Da aber biefer Ergablung sur Chre Lully's auf eine glaubwurdige Art bon Burnap miberfprochen wird: wurde es im bochften Grabe unges recht fenn, die vielergablte Cage ohne befdrantenden Bus fas weiter ju verbreiten. Gewiß ift es übrigens, bag fich Corelli nicht lange in Paris aufhielt: er begab fich balb wieder nach Rom, mo er nicht geringered Muffehn erregte. Bon ber Zeit an verbreitete fich fein Rubm immer weiter und balb burch gang Europa. Man rubmte febr oft, mehr jeboch in ber Solge als jur Beit feines lebens, ob fich gleich auch bamals bochft übertreibenbe Bewunberer fanben, feine bewundernemurbige Fertigfeit, bon wels der er fich jeboch nie ju untunftlerifchen, bie Menge nur augenblichlich betaubenben, echte Runft aber entehrenben Spielereien verleiten ließ: wir werben jeboch weiter uns ten ju beweifen Gelegenheit finben, bag feine Bertigfeit feinesweges unglaublich ju nennen fep, wie neuere Darfteller oberflachlich verfichern. Geine bebeutenben Borguge bestanden vielmehr in einem außerordentlich gleis chen, vollen und bochft lieblichen Zone, in einem richtis gen, tiefen, alle Schattirungen bes Musbruck barftellens ben Befühl , mas ihn mit Recht jum Liebling feiner Beit erbob. Er murbe gewöhnlich bei feinen Bortragen fo febr bon ber Gewalt ber Empfindung bingeriffen, baß fein ganger Leib in feltfame Bewegung gerieth und feine Mugen follen faft convulfivifch fich verbrebt baben und gus lest gang roth geworden fenn. Bu biefer Empfindunges farte fam nun noch fein bochft liebenemurbiger Charafter, fein fauftes, flete befcheibenes Befen, bag ihn auch ber großte Beifall nicht übermuthig machte; er erfante feine Mangel und bie Sobe ber Runft fo lebenbig, bag er nie mabnte, ben Gipfel berfeiben erreicht gu haben. Er flus birte baber nur mit machfenbem Gifer und trat nie obne Die forgfaltigfte Borbereitung offentlich auf, mas er bis in fein Alter fortfette. Bei allen Ubungen fab er aber meit mehr auf Mudbrud und guten Con, ale auf funfts liche Leiftungen, von welchen letten man fich ju jenen Beiten überhaupt im Bergleiche mit ben unfern, feinen gu hoben Begriff machen muß, was fich aus mehren befchreis benben Darftellungen mufitalifcher Mufführungen und aus ben übrig gebliebenen Compositionen flar ergibt. -3m Jahre 1680 (feineswegs 1706, wie es in einem neues ren befanten Berte falfchlich beißt, welcher Rebler burch einige Bergleichung ber Sauptereigniffe im leben Corelli's febr leicht ju vermeiben gemefen mare) unternahm er bon Rom aus feine zweite groffere Runftreife an mehre Dofe Teutfolande, wo er aberall mit Musjeichnungen aller Mrt überhauft murbe. Mm meiften mar bies in Dunchen ber Sall, we ibn auch ber hof eine Beit lang in feinen Diene ften ju erhalten mußte, am mahricheinlichften bis 1685, bochftens bis in bie erfte Salfte bes folgenden Jabres; benn 1686 feben mir ibn icon wieber in Rom, wo er ber Mufführung bes allegerifchen Dramas vorftant, welches

bie, ibres übertritts sur fatbolifden Religion megen. viel genante Ronigin von Schweben, Chriftine, ber Sauptftabt ber Belt von 150 Rufifern geben lief. bie meifferliche Bebanblung bes Cimbels von Dass quini und bie nicht minber berrlich behandelte Laute Bare tani's verhalfen ber bamaligen Dper in Rom ju einer fols den Sobe, bag man überall bie Dufif Rome mit Bes munberung pries. Damale fing man auch in Rom an. wahricheinlich, ober boch jum Theil, um Corelli's von Mis len fo boch geschattes Beigenfpiel befto ofter gu boren , gu bem Gefange in ben Rirchen Inftrumentals Begleitung jugulaffen, mas jeboch in mehren anbern Stabten Itas liens viel fruber, ungefahr vom Jahre 1580 an gebrauche lich geworben mar, wie man auf bem Journal du vovage bes Montagne erfieht. Bon ber Beit an murbe bie Benutung ber Juftrumente gu firchlichen Mufiten immer mehr jum Beburfnig, mas bie Ginfuhrung berfelben in Dom, mo im Rirchlichen immer am fpateften Beranbes rungen geffattet murben, icon allein bemeifen murbe, wenn auch andere Zeugniffe bavon fcmiegen, mas jeboch

feinesmeges ber Rall iff.

Unter Unbern batte fich Corelli burch fein felenvolles Spiel bie bochfte Gunft bes Carbinals Ottoboni erwors ben. Diefer funftfinnige Mann machte unfern gefeierten Birtuofen jum Dufifbirector und erften Biolinfpieler feis ner berühmten Montags Concerte und Corelli's freunds liches Befen mußte fich bie Liebe feines Gonners ununs terbrochen bis an feinen Tob ju erhalten. In einem fole chen Concerte murbe auch einft im Beifeon bes Componis ften Sanbele Duberture ju feiner Dper: "Il trionfo di tempo" aufgeführt. Sanbel mar mit bem weichen, bem Sinne ber Duberture gang entgegen laufenben Spiele Cos relli's fo menig jufrieben, bağ er ibm bie Beige aus ber Sand nahm und ihm einige Gange porfpielte, wie er fle borgetragen miffen wollte. Wenn nun auch Banbels Ruhm icon bamale in Stalien allerbinge febr groß mar, fo murbe both ein anberer an Rubm bamais eben fo aros fer Runftler ibm gewiß nicht wie Corelli geantmortet bas ben. Gelaffen borte er ben Bormurf an und ermieberte nur: "Aber mein lieber Gachfe (fo bief Banbel in Itas lien borgugeweife), ich verftebe mich ja nicht auf frangoffs fche Dufit!" In einem anbern Montages Concerte uns terbielt fich einmal ber Carbinal giemlich laut mit einem ber Anwesenben, mabrend Corelli fpielte. Das Gefprach enbete auch in feinem Golo nicht. Mitten in bemfelben leate Corelli gang rubig und freundlich fein Inftrument aus ber Sanb. Dan fragte ibn, mas ibm begegnet fep: "Richte!" entgegnete et, "ich glaube nur burch mein Gpie! bie Unterhaltung ju foren." Der Carbinal bat ibn, boch wieder fortgufahren und verfprach bie gebubrens be Aufmertfamteit. (Sandels leben von Matthifon). -Daß aber Corelli nicht an bewundernemerther Tertigfeit, fonbern vielmehr an fconem Zon und gefühlvollem Muss brud feine Zeitgenoffen übertraf, beweifen folgenbe Bors falle auf bas augenicheinlichfte : Als ber bei vielen Gure ften febr beliebte und große Biolins und Clavierfpieler Ricol. Mbam Strungt, Rapellmeiffer bes Bifchofs von Odnabrud, mit feinem Gonner nach Rom reifte und bas

felbft jur größten Freude und Bewunderung Corell's auf bein Rlugel accompagnirte: fragte ibn ber lette, ob et benn nicht auch bie Bioline fpiele. Strungt antwortete : "So etwas!" nahm bie Bioline, verftimte fie und feste ben italienifchen Reifter mit einer Phantafie fo febr in Erffaunen , baf er audrief: "Man nent mich bier einen Erzengel: Euch aber fonte man ben Ergteufel beifien." Much in Reapel, mobin Corelli gegen bas Enbe feines les bens, bom Ronige ofter baju aufgefobert, fich begeben batte, erfuhr er, baf bie bortigen Bioliniften weit mebr leifteten, als bie beften romtichen; ja in Uberminbung bott Schwierigfeiten (mas man namlich bamale noch ale fols de erffarte) übertrafen fie ibn felbft. Er gefiel auch bort bem Ronige und Unbern gar nicht immer, mas feinem weichen Gefühl viele Betrubniff verurfachte. In bie größte Berlegenheit verfeste ibn aber eine Dper bon Scarlatti, ber giemlich unbefummert um die Musfubrung und obne eigene Rentnif ber Bioline componirte. Es war tom nicht moglich, feine Mufgabe geborig burchius fubren. Ceine Berlegenheit erreichte ben bochften Gipfel, ale er fabe, bag bie Reapolitanifchen erften Geiger bas ibm Unmögliche wirflich leifteten. Er pacte gufammen und ging beimlich bon einem Orte, an bem er fo manche unerwartete Befchamung erfahren batte.

Der Lord Ebgecumbe, ber unter Corelli's jahlreiche Couler geborte, batte fich feinen geliebten Lebrer gwis fchen den Jahren 1697 bis 1700 von howard malen lafe fen. Dach biefem Bilbe lieferte ber beruhmte Smith eis nen portrefflichen Rupferflich , welcher auch ber Darmore buffe auf Corelli's Grabmal vollfommen gleicht, mas gus gleich einen Beweis fur bie Bortrefflichfeit bes howards ichen Bilbes abgibt. Corelli ftarb ju Rom am 18. Jan. 1713 und binterlief ein bebeutenbes Bermogen, bas er fich burch Rleis und bochft einfache lebensmeife erworben batte: baju noch eine ichone Gemalbefamlung, wofür er feit vielen Jahren eine große Liebhaberei gehabt batte. Der Carbinal Ottoboni erbte feine gange Sinterlaffens fchaft, von welcher er jeboch nur die Gemalde bebielt, Das Gelb vertheilte er an bie nachften Anverwandten feis ned Lieblings. Der geliebte Tobte murbe febr feierlich in bas Bantheon (bie Rotunda) begraben und ber Dfaligraf Philipp Bilbelm ließ ihm unter ber Mufficht bes Carbis nale Ottoboni ein icones Chrenbenfmal mit folgenber

"D. O. M. Arcangelo Corellio a Fusignano Philippi Willelmi Comitis Palatioi Rheni S. R. J. Principis ac Electoris Beneficentis Marchionis de Ladensburg Quod Eximitis Animi Dotibus Et incomparabili in Musicis Modulis Peritia Summis Pontificibus appreime carus Italiae atque exteris Nationbus Admirationi fierti Indialea et que exteris Nationbus Admirationi fierti Indialea et Celeberrimo Inter Familiares suos jam diu adsecto Ejus Nome Immortalitati commendaturus M. P. C. "Visit Annos J.IX, Mens. X. Dies XX. Obiit IV. Id. Januarii Anno S.J. MDCCXIII.

And feine Compositionen machten lange nach seinem Tobe noch großes Aufschn, vorzüglich jedoch in Italien und England. Er schrieb mehre Deste Sowaten, von der

ren erften Mudgabe bas Jahr vollig unbefant geblieben ift. Die meiften find breiftimmig, fur 2 Biolinen und Bioloncello ober Cimbel. Manche merben als febr funfts boll gerühmt, anbere nicht, In einer biefer Gonaten folgten 5 berbotene Quinten aufeinander, weshalb er mit Colonna 1685 in Streit gerieth. - Ferner fchrieb er gros fere Concerte, mit febr einfacher Begleitung. Bon bies fen werben mehre als ausgezeichnet fcon gerühmt, bes fonbers alle biejenigen, beren vorherrichenber Musbend eine fanfte Comermuth ift. Richt wenige ber ihm juges fcriebenen Compositionen erffart Samfins, der ubers baupt von benen, bie Musführlicheres über feine Berte ju miffen verlangen, nachgelefen werben muß, fur unters gefchoben. - Go lange noch einer feiner gablreichen Schuler in Rom lebt, wurde an feinem Tobestage alls jabrlich im Pantheon eine feierliche Dufit, Die nur aus Compositionen biefes Deiftere beftand, vorgetragen und gmar eben in ber Mrt, wie fie ber Gefeierte felbft bors getragen batte. Der Bortrag foll langfam, außerft beutlich und etwas schwerfällig gewesen senn. Frangos fen und Englander haben noch bis jum 3. 1801 feine Berte verschiebentlich neu auflegen laffen. Much in Bien tam 1803 eine Camlung unter feinen Ramen beraus : Corelli (Arch.) VI. Sonates pour le Violon, (G. W. Fink.) Violoncelle on Clay.

COREMIUM Link. Gine Gemachsgattung aus ber Gruppe ber Sppfompceten ber naturlichen Familie ber Pilge und ber letten Linnefchen Rlaffe. Diefet fleine Dils ericbeint als ein Stielchen, welches aus Floden und Blaschen befteht und an ber verbidten Epige einen pinfelformigen Cchopf und eingeftreute Reimtorner tragt. Die vier befanten Arten finb: 1) C. glaucum Link (Berl, Magat, III. G. 19. t. 1. f. 31.), welches auf verborbenen eingemachten Fruchten vorfomt; 2) C. citrinum Pers. (myc. eur. p. 43., Monilia Penicillus Pers. obs. myc. Il. p. 34, t. 4. f. 2.) auf Aliegenfoth ; 3) C. candidum Nees (Enftem S. 87., Sig. 86., Monilia candida Pers.) auf faulenben Fruchten; und 4) C. rigescens Spr. (syst. IV. p. 544, Cephalotrichum rigescens Link a. a. D. S. 20. t. 1. f. 84., Rees Coft. f. 87.) auf abgefforbenen Baumftammen. (A. Sprengel.)

CORENTIN, ein nicht unbereichfellicher Fluß im beitischen Gupana, weicher an einer Sigstlette im Blus nenlande entspringt, sich nach R. nendert und durch uns gebeure Cavannen sich einen Weg nach dem afanfrischen Decene bahrt, den er im 2. den 2. den der keiten unter 5. 50° n. Br. erreicht, den er im Detrhumgen und ist dei sie ner Windhung etwa 4 Meilen bett. In dem hier bei der fleiner Eilande, wacht den der Meilen beite. In dem gestellen find in der neuesten gett Windhungen entspalen. (Hassel.)

COREOPSIS L. Gine Pfiangengatung auf ber Gruppe ber Strahsblumen (Radiatae) ber natürlichen hamilie ber Compositae und ber driften Ordnung der 19ten kinneichen Klaffe. Char. Der gemeinschaftliche Richff für beiteftiger hülle; der Fruchtboben mit Spreublätichen bebedt; die Saumenkome jweigebeit; die Saumenkome jweigebeit; die Raumenkome jweigebeit; die Raumenkome berühen. Pon den 28

befanten Arten, welche Kräuter, ober Sträucher, ober Sträucher, ober Sträucher, wie bei Waubengewächte sind, mächt nur eine, C. tanasais Spr. auf ber Infel Lanna, einer ber Reubseholben, alle übrigen sind im Amerika, und zwar gräßentheils in Brechanerita einheimisch. Einige werben iber schöne gefärbten (meist gelben), sternsermigen Glumen wegen baufig als Zierpflanzen gezogen, p. B. C. Tripteris L. mit gescherten unteren und gedreiten oberen Blätten, beren Blätten, beren Blätten, beren Blätten, b. 44. Sprengel. J. 44. Sprengel.

bungen erlautert. COREUS. Rnopfmange, Ranbmange. Togie). Die grofe Menge berjenigen Bangen, bie burch pierglieberige Subler, breiglieberige Tarfen mit beutlis dem Burgelgliebe an allen Fugen und langlichen Rors per, vertheilte Fabricius unter mehre Gattungen, und errichtete auch bie Gattung Coreus, worunter er biejes nigen begriff, beren Endglied ber Gubler einen Rnopf bilbet, und beren Subler an ben Geiten ber Stirn oben eingefest find. Es ergab fich indef balb, baf bie Bes falt bes letten Sublergliebes großen Abanderungen unters morfen ift, und allmablige Ubergange in bie Arten mit faben s hind borftenformigen Sublern Statt finben. Sals len 1) feste guerft für Coreus folgende Unterfcheibungss merfmale feft: smei gleichweit bon einander und bon ben Mugen abftebenbe Debenaugen; an ben Stirnfeiten eins gesetzte vierglieberige Subler und gabireiche burchlaus fende Abern an bem hautigen Fortsage ber Deckschilbe. Durch biefe Rennzeichen wird allerbinge eine ziemlich fcharf bearengte Gruppe nabe verwandter Bangen von den übris gen gefonbert, aber fie fchlieft boch auch noch fo vers ichlebenartige Geschöpfe in fich, bag weitere Unterabs theilungen nothwendig werben. Lepeletier be St. Fars geau und be Cerville haben neuerdinge im Artifel Pentatoma ber Encyclopedie methodique bie gange Familie ber Baum : unb Blumenmangen einer neuen foftematis fchen Abtheilung unterworfen, und beschranten Coreus auf biejenigen Arten, wo bas Enbglieb ber Subler et formig, ober fpinbelformig ift, bas britte Glieb malten: ober fadenförmig und fürzer oder kaum so lang als das mette, aber mehre der von ihnen, und auch von kar treille 3 aufgestellten Sattungen schienen auf schwaus kende Merkmale gegründet zu seyn.

Behalt man die Gattung Coreus in bem Umfange bei, wie fie gallen aufgestellt hat, so fann man folgens be Abtheilungen, die ben von Latreille aufgenommenen Gattungen entforechen, annehmen:

A. Das lette Jublerglied eiformig, furger als bas vorlette, theils aufgeblafen, theils gusammengebruckt, theils schuffelformig.

1) Die zwei lesten Fühlerglieber ichuffelformig. Go-nocerus Latr.

2) Das britte Jublerglied langer als das zweite, das Endglied eiformig. Syromastes Latr. 3. B. Coreus nubilus Fall. spinipes Fall.

8) Das britte Fühlerglied malzig ober fabenförmig, fo lang ober fürzer als bas zweite, bas Endglied eiförmig ober spindelförmig. Coreus Latr. §. B. C. Scapha, mar-

ginatus.

B. Das lette Glieb ber Fühler malzig, fo bick ober bunner mie bas vorlette und eben fo lang ober fürger.

4) Das zweite und britte Glied ber Fühler ichuffels formig. Holhymenia Latr. 3. B. Lygaeus biclavatus Fabr.

5) Das britte Fühlerglied allein schiffelformig. Pachlys Latr. 3. B. Lygaeus Pharaonis, laticornis, compressicornis Fabr.

6) Die Bubler maffig bid, furg, bie Glieber nicht fouffelformig. Anisoscelis Latr. 3. B. Lygaeus nugar,

femoraius, calcar, valgus Fabr.

7) Die Bubler sehr bunn von ber lange bes Rorpers.
Nematopus Lair. 4. B. Lygaeus bilineatus Fabr.

Rase vermandt der Gattung Coreus find die Gats tungen Alydus und Leptocoris Late, untretifieiben fich aber durch die dicht bei einanderstebenden Rechangen, durch die beträchtliche Länge der beiden ersten Fühlerglieber und durch einen sehr schwarzeit angegitrechten Körper.

<sup>\*)</sup> Softem. Befdreib, enrop. sweiflugel, Infett. 1, Ebl. 6. 14.

<sup>1)</sup> Specim, navam Hemipters dispon, method, exhibens. Lundae 1814. 4.

<sup>2)</sup> Familles naturelles du regne seimal. p. 420.

CORFE - CASTLE, Borough, ber inet Deputitre gum beit. Barlament seinet, auf her Dalbussel Worbed in ber engl. Grafich. Derset. Er hat 1 verfallenes Cas stell, das bor Erindung des Chiefspulices sit uniders mubild gedalten wurde, zu verschiedenen Zeiten als Ednigl. Nicstenn oder als Ertasgefängnis gedient hat, und auf melchem Edward ber Martpere ermobet muthe, 1 alte gobische Kirche, 388 Jauser und 1466 Einn, die meisten Serienbauer und Zöpfer sind, und 1800chen und 2 Jahrmartte balten. Dei demissel gräde man ben seinste Zoscherthon in England.

CORFINIUM (xoppieror), bie alte, mobibefeftigte Dauptftabt im Lande ber Peligni, fieben Milliarien ents fernt von Culmo, bem Geburteort bes Dvidius, und brei Milliarien von bem Flugchen Aternus, ba mo bei biefem jest die Ctabt Popoli fieht. In bem bemertten Mittels punfte swifden ben genanten Stabten, unweit bes beus tigen Dorfes Pentinia, bas jeboch ctmas fublich liegt, erblict man noch jest bie Ruinen biefer merfmurbigen Ctabt, bie noch im 10ten Jahrhundert, wie es fcheint, beftanb. Es erhielt biefe Ctabt inebefonbere baburch eine Bebeutung, baf fie mabrent bes berühmten Rrieges ber Bunbesgenoffen gegen Rom bie Sauptftabt bes Gans sen und ber Mittelpunft aller Unternehmungen ber Bers bunbeten gegen Rom murbe, fo mie ber Gip bes von benfelben nach bem Dufter bes romifchen eingefesten Cenate, ber bie Leitung ber allgemeinen Ungelegenheiten beforgte. Daber erhielt fie auch auf einige Beit ben Mamen Italica, wie und bie Alten ausbrucklich bers fichern, bei benen überhaupt oftmals biefer Ctabt Ers mahnung gefchicht. Es finben fid biefe Stellen zus fammen bei Cluverius Italia antiqua. Tom. 1. 767 sq. (Lib. II. c. 14.) Bgl. insbesonbere Strabo V. p. 869. 870. Vellej. Paterc, II, 15. Caesar. Bell. Civ. I, 16.

CORFU. 1) bie erfte und pornehmfte, menn auch nicht bie größte und volfreichfte ber jonifchen Infeln. Sie erftredt fich von 39° 22' bie 39° 46' norbl. 8. 37° 40' bis 38" 12' bftl. 2. ber Rufte bon Mrnauth gegenüber gwis Chen bem abrigtifchen und fonifchen Deere, und mirb burch ben fehmalen Rangl bon Corfu bom Refflanbe ges trent. Die Große ber Infel beträgt 104 Quabratmeilen. Das Beftabe ift mit Relfenriffen umringt, swiften wels den fich einige vorzugliche Buchten öffnen; bas Innere ift mit Bergen und Felfen angefullt, bie fich boch nicht uber 1200 Auf erheben, aber überall fo nabe an einans ber gebrangt fleben, bag nur fchmale Thaler übria bleis ben. Der Boben an ben Bergen ift gwar falfig unb fleis mig, in ben Thalern jeboch mit einer giemlich machtigen Schicht vegetabilifcher Erbe bebectt und überall ift bie Erbe ergibig, mo man ibr Baffer bieten fann. hieran fehlt es aber in vielen Strichen, obgleich Corfu mehre Bache, felbft fleine Rluffe bat, bie im Derbft und Rrubs Iing eine ansebnliche Baffermaffe in bas Deer berabe malgen. Allein gerabe, mo man bad Baffer am nothige fen bat, im boben Commer verfiegt auch ber Lauf biefer Bluffe und Bache, man fieht nur ftellenmeife naffe Dfuben barin und ihr Bette ift vollig troden. Blod ber Miloem, Encociop, b. 23. u. K. XIX.

Meffongi und Potamo machen babon Ausnahmen. Quel: len gibt es in ar bier und ba, indef baben auch biefe abaes nommen, webon mabricheinlich bie fconungelofe Bertils gung ber alten Balber Die Urfache ift. Das Rlima ift febr milbe, aber auch febr veranderlich : bie Dorb : und Oftwinde bringen Ralte, ba bie lettern über bie Schnees gipfel bes Samus ftreichen; ben Gubmind begleiten ente weber flickenbe DiBe ober Rebel und Regen, Die ber Bes funbbeit nachtbeilig fallen. Erberichutterungen ereignen fich baufig, fic find aber meber beftig noch ichablich. -Bas die Infel bervorbringt, beftebt por allen in Olinens ol, movon 82,500 Centner ober 250,000 Rrige genrefit werben, und in Galg, bas man in ber Lagune von Lefchimo, Caftrati und Potamo abidlamt und iabrlich 150,000 bis 200,000 Centner gewint. Alle ubrige Pros bucte bes Gilanbes find bon meniger Bebeutung: Mais. Roggen und Calombodhio (eine Art Dirfe) reichen bochftens auf 4 bis 5 Monate, ber mittelmäßige Bein auf ein bal: bes Sabr gu. Gemufe gerathen vortrefflich, werben aber nur wenig gebaut; Gubfruchte und Doft find binreichend verhanden, befonders Teigen, wovon bie Fracagini pors zuglich find. Coon von homer wurden auf Corfu bie Garten bes Alfineos gepriefen und es ift mabricheinlich. bağ von hieraus mehre eble Fruchtarten nach Stalien übergegangen find. Labat ift von ber beften Gute, man fieht aber nur menige Pflangungen, obgleich ber Bers brauch allgemein ift. Dan tiebt etwas Rlachs und Baume wolle. Die Balbungen baben fich febr perminbert : bie Bruchte ber Gichen, bie Belanibi, werben Bebufs ber Barbereien gefammelt. Un naturlichen Beiben ift, ba bie Berge meiftens nacfend fichen, Mangel, und man balt baber blos Biegen jum Rafemachen, Efel jum Laffe tragen und Schweine; Butter und Dilch find furudacs genftanbe, bie erftere erfest überall bas DI; auch bas Rleifch tomt vom Reftlande. Die Sifcherei im Meere ift vernachlaffigt. Die Biene gibt ein vorzugliches Sonia und Bache, aber man vermenbet menige Bartung auf Diefe Thiere. Der Runfffeif ift gang unerheblich: man mebt bie und ba baumwoline Beuge, unterbalt einige Barbereien und Topfereien, und breut Liqueure und Rofolis. Alles befchaftigt fich mit ber Bubercitung bes Die, wou 1080 Preffen borbanden find, mit ber Galte fclammeret und ber Landwirthfchaft. Bas bie Infel gur Musfuhr bringt und ihr größtentheils bon ben Bris ten abgenommen wird, beftebt in Di, Gal, Liqueuren, Belaniben und einigen geringern Artifeln, aufammen ete ma 850,000 Gulben merth; mas fie bagegen an Rorn, Bieb und Reberbich, Artitel, Die fie aus Arnauth sieht. an Rleibungoffuden und Lurudwaaren braucht, mag fich leicht auf 1 Million Gulben belaufen, und Die Bilant ftebt gang gegen bie Infel. Jubeft gewinnen bie Eins mobner bad librige burch Cabotage und Schifferlohn: ein Theil manberte auch bieber jabrlich nach bem Refte lande, balf bort bei ben Ernten und brachte feinen fleis nen Berbienft nach Saufe gurud, welches lettere ins beff von ben Briten eingeschrantt ift. - Die Bolfe: menge belief fich 1814 auf 72,600 Ropfe, die in 1 Gtabt, 11 Marftfleden und 118 Dorfern mobnen: fie find graf:

tentheile hellenischer Abstammung und reben bie gries difche Sprache, befennen fich jur griechifchen Rirche; nur ein Theil des Abels und Die Burger in ber Saupts fabt find Italiener und Ratbolifen, und in ber lettern mohnen aufferbem 4200 Juben. Die fatholifche Rirs de bat einen Erzbifchof an ber Spite, ber aber nur 5 Rirchen und 3 Rloftern porfieht; ber griechifchen Rits the ift feit 1823 ebenfalls 1 Ergbifchof vorgefest: beis be baben ihren Detropolitenfig zu Corfu. Es gibt 3 Ctanbe: Abel, Burger und Bauern, famtlich mit bes ftimten Borrechten. - Corfu ift bie erfte ber jonifchen Jufeln, weil in ihrer Sauptftabt fich bie oberften Mus toritaten berfelben vereinigen und ber britifche Gouvers neur feinen Git bat; fle bat übrigens ibre eigne Res girung und Bermaltung und fendet ju bem jonifchen State 1, ju ber gesetsgebenden Berlamlung 7 Deput tirte. Die Infel gerfallt in 7 Cantone: Corfu, Liapar bed, Peritia, Mgrafus, Spagus, Strongili und Milichia. Corfu wirb im Alterthume verfchieben benant: Drefs fanum, Mafris, Cheria, Phaatia und Corcora (Rertpra, f. biefe), melder lettere Dame bie übriaen perbrangt bat: fie war anfangs von ben Phaafen bes mobnt. Die Rorinther fandten eine Colonie babin, Die bie Ctabt Palaopolis auf ber Stelle, mo fich bas bens tige Corfn erhebt, erbaueten: in biefer Stabt befanben fich bie Barten bes Alfinoos. Ihre übrigen Schicffale find genau mit benen ber übrigen jonifchen Infeln bers flochten. (Rach Baubancourt, Bellaire und Offe

bier). 2) Die Sauntflabt ber vorgebachten Infel und bes gangen jouifchen Ctate, Gis bes brit. Bouverneurs, ber gefengebenben Berfamlung, bes Genate und oberften Berichtehofe, und feit 1824 auch ber Universität ber Infeln. Gie beißt bei ben Dellenen Rorpfo, liegt unter 89. 40' 28, und 37. 51' f. an ber Oftfufte ber Infet auf einer in ben Ranal von Corfu berporfpringenben Panbe unge, por melder im R. ber Bufen pon Corfu fich auffe breitet, und befieht 1) aus ber Citabelle, bie am außers ften Ende ber Landfpige fich erhebt, fehr ftarte Berte und 1 Ther und 1 Bugbrude bat, burch welche fie mit ber Stadt verbunden ift. In berfelben finbet fich ber Balaft bes britifchen Gouverneurs, in beffen Sofe bie Marmore ftatue bes Grafen Schulenburg fteht, welcher 1716 bie Stadt gegen Die Osmanen vertheibigte, Die Rafernen, Magagine, Chiffswerfte, bad Beughaus und 2 Reffens forte: bas Deer; und bas Lanbichlof; jur Geite bers felben aber liegt ber mit einem Dolo eingefafte Balees renhaven Manbrachio; 2) aus ber eigentlichen Stabt. ebenfalls burch Mauern, Balle und 4 Rorts vertheibigt. Cie enthalt 4 Thore, 1 fath. Rathebrate, 5 fath. Rit; den, 1 fath. Ergbifchoft. Palaft, 36 griechifche Rirchen und Rapellen, worunter Ct. Spiridion, welche Die Dins mie biefes Beiligen befist, jest bie griech. Rathebrale ift. 1 Baifenhand, 2 Rranfenhaufer, 1 Lombard, 1 Theater. mehre Cafinos, und tft ber Gis ber Gtate: und Lanbes: antoritaten, ber beiben Ergbifchofe und eines Sanbels: tribunale. Die Saufer baben nur 2 Stodwerte und mes ber bof noch Garten, aber Borhallen; Die Sauptftraffen find geflaffert , bie Rebenftraffen außerft enge und fcmus gig, besonders im Judenquartiere, welches durch innere Thore verschlossen wird. hier ift auch die Universit tat, 1 kpeeum und die jonische Ackerdaugesellschaft; bffentliche Dlate find außer bem geraumigen Barabes plate nicht vorbanden ; bie Edplanabe auf ber Dfts feite fann man nicht mit Bergnugen genießen, weil bie blenbenbe Beife ber Relfen und ber Reffungemerte ben Mugen laftig fallt. hier liegt auch ber Galinenhaven, eine gute Bai, an welcher bas alte Balaopolis fanb, und an welcher bie Galsichlammereien von Caftrati ans gelegt find; 3) aus ben brei Borftabten Gt. Roch, Caftrati und Manbuchio, movon Caftrati meiftens von Topfern, Manbuchio von Sifchern und Geeleuten bes wohnt ift. Diefe 3 Stadtheile enthielten jufammen 1814 in etwa 2800 Saufer 15,665 Ginwohner, worunter aus fer ben Topfern in Manbuchio nur bie nothigften Sands werfer und etwa 3 bis 4 Garber, fonft nicht ein einziger Fabricant im Groffen. Der Sanbel ift gam betrachtlich, indem Corfu die Berlegevin ber Infel macht und auch eis nige Schiffahrt unterhalt. Die Darfte merben auf bet langen hauptftrage gehalten und find befonbers mit Fruchten und Rifchen gut verforgt. Dier ift auch bie Station ber britifchen Flotille. Gine große Unbequems lichfeit fur bie Ctabt ift, baf fie feine Brunnen befitt; bie Ginwohner muffen fich baber entweber mit Ciffernens maffer bebelfen, ober bas Baffer aus nabbelegnen Quels ten in die Stadt schaffen. Im 23. der Stadt liegt bie Infel Bio und babei die kleine Lagarethinfel. (Hassel.) CORGNALE, and Cornjale, Dorf im Ronigreich

Morien, Drieffer Gouvernement, Borger , Rreife und Diffriet Edmargenegg, 2 Stunden bon ber Stadt Trieft entfernt, fublich von Geffana, mit 125 Saufern, einer Lofalie , 670 Ciumobnern , Steinfohlenlagern in ber Dabe und einer merfwurdigen iconen Grotte. Der Beg von Trieft aus gu biefer Grotte geht über bie Dobe bes Bes birges, auf welchem ungebeure , unregelmaffig gebrochene Felfentrummer liegen. In einem weiten, in ben Stein gehauenen Welfenteffet fleigt man auf einer fentrecht ftes benben Leiter binab. Unten am Boben biefes Reffele fperrt fich ber finftere, nur mannebobe Rachen auf und gieht fich rings um ben Salbereis bes Reffels bin, wie ber weite, grinfenbe Schlund eines Ungeheuers. Dan fieht barin halberleuchtete Gruppen gufammengefchichtes ter Relfen fteben. Langfam fenft fich bie Grotte in bie Liefe, und bie grauen Schatten fliefen nach. Ein unger beurer Belfenpfeiler, ber bas hobe Gemothe tragt, febt hinter bem Eingange und theilt bas einfallenbe Licht in twei Strome, Die fich balb in ben einzelnen Grotten wie erlofdenbe Sternfchimmer verlieren. Bothifche Rirchen's gewolbe, Dome und Ruppeln medifeln binter einanber mit mannigfaltigen architeftonifchen Mbanberungen, both in unermeglicher bobe einander gleich. Trepven führen binauf und binab burch luftige Bogengange in gleichfam fliegenbe Gewolbe, von einem Geen Palaft jum anbern. Schnell auflobernbe Strob , und holgichleifenflammen. bie ben weiten mit Finfternif bebedten Umfreis einer Salle ploglich erleuchten, ber, wenn jene verlofchen

find, wieber in Dacht verfinft, thun eine gauberifche Birs fung. Der Bechfel von Schatten und Licht erregt bei bem Befucher um fo mehr einen Schauer, je wibriger gut gleich Raffe und Ralte auf ben burch Italiens Warme pergartelten Rorper einwirft. Das Rniffern ber Siams men erhobt bie Chauer ber hier herrschenben Tobesftille und man febnt fich aus biefem Laborinthe ber Unterwelt in bie lebenbigen oberen Regionen und bie marme Atmos fobare gurud. Dier umgeben eine Rotonbe ringe berum Saulenbogen, swifthen welchen fich einzelne Difchen bers tiefen; bort an einem Abgrunde fichen auf zwei hoben Caulenbogen gigantifche Bilbfaulen, melche ben Gingang in biefe Labprinthe ber Racht und ber Untermeit bemachen. Die größte biefer Biibfaulen wirb ber Bifchof genant. Diefe mertmurbige Grotte ift unftreitig einzig in ibrer Met. (Rumy.)

CORGO, Rebenfluß bes Donro in ber portugifis (Stein.)

fchen Proving Erag os Montes.

CORIA. 39° 36' B. 12° 4' E., Ciubabe in ber fpanis fchen Proving Eftremabura, Partibo be Plafencia, am Mlas gon, über beffen alten Arm ober Ranal eine Brucke von 7 Bogen führt. Gie ift ummauert, bat 1 altes Schlof, 1 gothifche Rathebraie, 1 Pfarrfirche, 2 Rlofter, 2 Doss pitaler, 4500 Einwohner, ein unter ben Ergbifchof von Compoffella geboriges Bisthum, Bein und Citronenbau, und ben Titel eines Marfgrafthums, ben ber Gobn bes Derjoge von Alba führt. (Stein.)

CORIANDRUM, (Rorianber). Gine Pflantengats tung aus ber Gruppe ber Smprnieen ber naturlichen Sas milie ber Dolbengemachfe und ber zweiten Ordnung ber funften ginnefchen Rlaffe. Char. Die gemeinschaftliche Dolbenbulle fehlt; bie befonbere ift einfeitig, breiblatterig, borftenformig; bie Blume ftrablenformig; bie grucht fus gelig, faum gerippt; bie Fuge von einer Saut bebectt; ber Eimeiftorper balbmonbformig. Die einzige befante Mrt. C. sativum L., ift ein unbehaartes Commergemachs mit boppelt gufammengefesten glangenben Blattern, lis nienformigen, ftumpfen Blattehen und weißen ftrabligen Blumen. Der Roriander machft im fublichen Guropa wild, wirb aber feiner angenehm gewirghaften Rruchte wegen haufig angepflangt; bas Rraut hat einen efelhafs ten mangenartigen Geruch, baber ber Dame ber Gattung (xopis Bange). - 3mei anbere, fruber hicher gerechs nete Arten C. testiculatum L. und C. testiculatum M. B. geboren ju ber Sattung Biforis Spr. (Bifora Hoffm. tige gemeinschaftliche Dolbenbulle, bocerige Brucht und zwei Dffnungen am Ende ber Fruchtfuge von Corianbrum

(A. Sprengel.) untericbeibet. CORIANDRUM sativum, eine urfprunglich fub: europaifche, bier und ba in Garten und auf Felbern wie bei Erfurt, cultivirte jabrige Pflange, beren runbliche, ges riefte, gelbgrauliche, boble Gamen, Semen Coriandri (Cominbelforner), einen eigenen, frifch etmas mibris gen, mangenartigen, betaubenben, getrochnet aber anges nehmen murgigen Geruch und fufflich fcharfen Gefchmad baben. Der meifte fomt aus England, Italien, Lothrins gen, Elfaß, wo er jum Theil wilb machft, besgleichen aus Thuringen, Frankenu. f. m., mo er baufig cultivirt mirb. Das weingeiftige Ertract bavon ift febr gemurgbaft, bas mafferige faft gang geruch's und fraftios. Durch Deftillas tion erhalt man, außer einem geruchvollen Baffer, Tir bunnes, leichtes, geibliches, ziemiich fluchtiges, fummels artiges utherel von icharfaromatifchem, nicht gam anges nebmem Gefchmad.

Argneilich wirft ber getrodnete Came, wie Rums mel und abnliche Bemurge, (vergl. Carum carvi, Cuminum Cyminum). Conft menbet man ibn überindert an (Confectio Coriandri), ale Bufat gu manden fariers tranfchen; auch fest man ibn fur fich manchen magens

farfenben und blabungtreibenben Mitteln bei.

übrigens bient er bier und ba ju einem Biers, Brobs und Ruchengewurg u. f. m. Man murgt bamit Burffe. allerlei feines Bactwerf und Gingemachtes, Compots pon Apfeln und Birnen u. f. m. (Th. Schreger.)

CORIARIA L. (Garberffrauch). Eine Pflantene gattung aus ber fünften Ordnung ber gebnten Linnefchen Rlaffe. Gie bilbet nach Canbolle eine eigene natürliche Samilie, Coriarieae, welche M. E. Juffieu gu ben Dals pigbicen, Bern. Juffien ju ben Atripiiceen rechnete, und welche von ben Terebinthaceen burch Staubfaben, melde unter ben weiblichen Theilen feben und burch ben aufrechs ten Embryo abmeichen. Der Battungscharafter ift fols genber : Die Biuthen meift biecifch; ber Relch glodens formig, gehnfpaitig in boppelter Reihe; feine Blumens blattchen; feine Griffel; funf pfriemenformige Rarben; einfamige Dufichen. Die feche befanten Arten finb Straucher, beren Rinbe jum Garben benutt wirb. Dref berfelben, C. microphylla Poir. enc., phylicifolia und thymifolia Humb, in Willd. sp. pi. machfen in Beru; cine J C. ruscifolia L. sp. (266. Feuille III. t. 12.), ift in Beru und Chili, eine, C. sarmentosa G. Forst. prodr. in Reufeeland; und eine, C. myrtifolia L. sp. (966. Lam. ill. t. 822., Duham. arb. f. t. 73.) im füblichen Europa und norblichen Afrifa einbeimifch.

(A. Sprengel.) CORIARIA L., bie Blatter von C. thymifolia, phylicifolia, ruscifolia, myrtifolia u. a. Arten benutt man in Franfreich jum Barben, befonders jur Bereitung bes Cors

buand. Die Art von Rhus f. unter Rhus.

Ein Mufguß von ben Blattern ber Coriaria myrtifolia, fatt ber Abfall s und fleinen Gennablatter, als Larativ genommen, wirfte tobtlich, fo wie eine Abfochung bon bergleichen Biattern hunde nach eimigen Minuten uns ter ben Bufallen von Munbflemme tobtete. Gegengift ift bier Eimeifmaffer u. f. m. (Bgl. R. Brandis Archib ic. XXIV. 2. G. 154). (Th. Schreger.) Coricus f. Perca.

CORIDORGIS, germanifder Ort bei ben Quaben. in ber Dabe bon Brunn.

CORIGLIANO, ber Rame gweier Ctabte im Ros nigreich Reapel. 1) (Coriolanum) in ber Proping Calabria citeriore, am Kluf gleiches Damens mit 8000 Einm. Dlivens und Geibenbau; 2) (Coriolanum Calabriae) in ber Proving Otranto mit 4000 Einm.; bat ein Schloff.

CORINGA. Stabt in bem Diffrict Raigmunbro. ber brit, Broping Dorbl, Girfard. Sie liegt 16° 40' Br. 100° 18' E, an ber Munbung eines Gobaberparms und an einer fleinen Bai, Die bor ben Gubofiminden Schut ges mabrt; bat eine maffige Bevolferung, Die einen beques men Safen, beffen Gingang nur burch eine Barr beichwert wirb, und eine Doce haben und einen lebhaften Schiffbau unterhalten. Die Musfubr beffebt in baumwollenen Beus gen und Tiefbolg: vom 1. Dai 1811 bis 30, Mpril 1812 Flarirten bier 181 gabrjeuge mit 12,876 Zonnen ein, unb 235 mit 26,714 Connen aus; bie Einfubr betrug am Berthe 170,960, ble Musfuhr 822,348 Rupien.

(Hassel.)

800

CORINTHEN, (fleine Roffnen ober Beinbeeren), passulae minores von Vitis Apyrena L. Die beffen in Baffern muffen frifch, groß genug, icon ichmars blan, rein bom Unrath und fuß genug pon Befchmad fenn, Bermuthlich find bie alten, ober rothlichen, meigbeschlas genen, flebrigen, fledigen, fcharf fauer riechenben umb fcmedenben, mehr ober meniger verborbenen, in Gaden ober Ballen an ben Geiten und um bie Bipfel berum anges legene Corintben.

Sie enthalten, außer Schleim und etwas Beinfteine falt , meniger Bucterftoff , ale bie Eibeben (f. oben), mers ben aber, wie biefe, armeilich und biatetifch benunt, porzugeweife gu Butterbadweif, ju manchen Ragout's, Cuppen und ju Biers Raltichalen ic, (Th. Schreger.)

CORIO, lat. Curius, Corius, Bernardino, States fecretair von Mailand, mo er 1459 aus einem patricis fchen Gefchlechte geboren mar. Geinen ungemeinen Zas lenten entfprach fein wiffenfchaftlicher Bleis, und fcon im Junglingealter geichnete er fich burch feine tiefe Eine ficht im burgerlichen und fanonischen Rechte und feine Brauchbarfeit in Stategeschaften aus. Daburch erwarb er fich bie besondere Bunft mebrer mailanbifder Bergoge, bie ibn zu ben bochffen Burben erhoben, und fich feines Rathes bebienten. Befonders murbe er bem Dergoge Luds wig Moro febr nublich, ber 1494, burch Bergiftung feis ned Deffen, Die Berrichaft über Mailand an fich rig, bers felben aber 1500 burch Ronig Lubwig XII. von Franfreich beraubt murbe, und als beffen Gefangener 1510 fein Les ben enbigen mußte. Corio aberlebte nicht allein biefe Ras taftropbe, fonbern auch bie Bertreibung ber Frangofen aus Mailand 1512 burch Lubwig Moro's Cobn, ben jungen herzog Maximilian Cforga, und bie abermalige Eroberung Mailande 1515 burch Ronig Frang I. von Branfreich, benn er farb erft 1519 in feinem 80ften Les bengiabre. Ginen ebrenvollen Rang unter ben italienis fchen Befchichtichreibern behauptet er burch feine gehalts bolle Bearbeitung ber mailanbifden Befdichte, bie er auf Befehl Lubwig Doro's unternahm, ber ihm ben Charafs ter feines Gefthichtidreibers ertbeilte, und alle Archive offnen lief. Die erfte unverftummelte, aber fehr feltene Mudgabe ericien, auf bes Berfaffere eigene Roften ges bruct, unter bem Titel: Historia di Milano, continente da l'origine di Milano tutti li gesti, fatti e detti preclari o le cose memorande Milanesi, infino al tempo di esso autore. Milan. 1503. fol. Diefe Mud: gabe ift weit mehr gefucht, als bie 3 folgenben, bie und ba verftummelten und in ber Sprache veranberten, welche au Benebig 1554 und 1565, und zu Babug 1646 in 4. erfchienen. Corio fchrieb biefe Befchichte, melde mit bem Jahre 558 vor Chr. Geb. begint, und bis jum 25. Dary 1503 reicht, in feiner rauben, barten und latinifirenben Iombarbifchen Mutterfprache, und ergablt binfichtlich bes Uriprunge ber Stadt und ber alteften Schicffale berfelben viel Rabelbaftes. Debr Prufung und Benaufafeit bewies er bon ber Beit an, ba Marcellus bie Stabt eroberte, und feine Bearbeitung ber fpatern Sabrbunberte ift unges mein reichhaltig, genau und fo fremuthig und glaubmurs big, ale es eine Geschichte fem tonte, beren Bearbeiter ber Bertog gubmig Doro befolbete, Ale einen Anhang ju ber mailanbifchen Gefchichre ließ Eurio mit berfelben bructen: Vite degl' imperatori, da Giulio Cesare fino à Federico Barbarossa, mehr eine Cfige als ein ausges führtes Werf. Ungebrucht blieb fein Werf : de viris illustribus libri II. \*). - Mus eben bem Gefchlechte fint mehr re Schriftfteller befant, von benen wir bemerten: Days mo Corio, ein Paulaner, ber ale Prebiger großes Mufs feben machte, und 1679 ftarb. Dan bat viele Schriften von ihm: Epitome decretorum omnium conciliorum provincialium, s. Mediolan, ecclesiae, ordine alphab. digesta, Milan, 1604, 4. Concordantiae morales in Exodum. lb. 1655, fol. - in Numeros. lb. 1659, fol. in Genesin, lb. 1671, fol. - in Leviticum, lb. 1677. fol. - in Deuteronomium, lb. 1681, fol. Pharao flagellatus s. de X plagis Aegyptiorum. lb. 1660 - 77. Vol. 111. fol. etc. Wegen feiner Gelehrfamfeit murben ihm mehre Bisthumer angetragen, bie er aber ausschlug \*\*). Gein Bruber, Bermunbus, trat ebenfalls in ben Drs ben ber Paulaner, gab einige theologische Schriften bers aus, und farb 1687 ale Generalvifitator, Provincial und Confulter ber Inquifition gu Pavia \*\*\*). (Baur.)

CORIO, fardinifche Ctabt im Burffenthum Dics mont, Proving Turin, auf einem Berge gelegen; bat 5200 Einw.

CORIOLA ober Corioli, Stabt in Latium, ble vorzüglichfte ber Boleter, swiften ben Bontiniften Gume pfen und ber Gee am flugden Aftura gelegen (Liv. 2, 33, 89.), murbe im J. R. 261 von E. Marcius erobert, ber bievon ben Beinamen Coriolanus erhielt (f. biefen).

CORIOLANO, 1) Christophano, (eigentlich Les berer), ein berühmter Formichneiber, geb. ju Rurne berg 1) um 1560, geft. 1600 ju Benebig, wo er fich nies bergelaffen batte. Rachbem er bafelbft bereits viel fcone Stude in Sols gefdnitten, verfertigte er Die Bilbniffe au Bafari's Leben berühmter Daler, Rupferftecher, Bilbs

P. Jovius in elog. 135. J. Mesthesi Toscani peplus Balises. 417. Vossius de hist. lat. 557. Fabricii bibi. lat. med. T. I. Mazzuchelli diss. pro B. Corie. Bergamo 1712.
 S. u. in Raccoltz d'opusc. scientif. T. I.S. 1. Mém. de Ni-peron. T. VII. 373. Argelati bibi. Mediolan. T. I. F. 11. 465. Goerki memorab, bibl, Dres. T. l. 76. Biogr. univ. T. IX, (von Guillon.), Wachtere Geschichte b. hift. Forich. 1. Bb. 135. Rante jur Kritif neuerer Geschichtigt. 93. Eberre bibliogr. Ler. \*\*) Argelati 1 c. Abelunge Buf. ju Joder. ti u. Mbelung 1. c.

<sup>1)</sup> Deppelmage. 6, 209.

hauer und Saumeiste, wost Bastar falbst ober seine Schüler die Zeichnungen lieserten 2). Es ist daber irrig, wern man dame von Calcar ober gar Ceriolano's Sobn, Bartolomeo, der erst um 1990 gedoren, als den Berr fertiger beiter Bilbniffe nuch. Spissiophone verfertigte auch die Holligkmitte für die Ars gymnasica Hieronymi Mercurialis; ferner die Anatomie nach Lisjan ju dem Werte des Besalung, und den größen Theil son stiguern und der Mercurialis; ferner die Anatomie and Lisjan ju dem Bert gerichliche des Ultsies Ultsies und den größen Theil son stiguern und der Mercurialis; solliefes Albropondi.

2) Bartolomeo, altefter Cobn bes Borigen, ju Bos logna geboren, murbe bon feinem Bater in ber Runft uns terrichtet, und erhielt feine Musbildung unter Buibo Reni und ben Carracci. Er mar einer ber ausgezeichneteffen Runftler im Sellbuntel, und gebrauchte oft babei brei Ctode. Papillon 3) fagt von ibm, baf man nichts Schos neres und Angenehmeres in Solifdnitt feben fonte, als biefes Deiffere Arbeiten. Bapft Urban VIII., bem er feine Berfe nach ben Arbeiten ber Carracci, Buibo und Unbern mibmete . ernante ibn jum Ritter und aob ibm einen Ongbengehalt. - Unter biefen Merfen ift ber Ries fenffurs nach Guibo eines ber iconften, mas je in biefer Battung gearbeitet murbe; es beffeht in vier Blattern, und ift unterichrieben: Barthol, Coriolanus Eg, incidit et iterum evulgavit, 1647, im hellbunfel. Gein Ges fcmact in ber Musführung, Die richtige Zeichnung und bas Charafteriftifche ber iconen Ropfe, erhoben bes Runftlere Berth. Er arbeitete am volltommenfien in ben Sabren 1620 bis 1650. Bemerfenswerth iff, baf er ber lette große formichneiber in Stalien mar.

4) Theresia Maria, ju Bologna um 1596 geboren, bon ihrem Water in ben Anfangsgründen der Kunft unter richtet, umd bom Efflachel Getrauf jur Walerin gebilder, beschöftigte sich auch mit der Addienadel; doch ist bon ihrem Werfen nicht viel befant, (S. Matwasia elsima pitrice. T. 2. p. 153 etc.)

Coriolanum f. Corigliano,

CORIOLANUS, Cajus Marcios. Dos patrictiffe, und in ter frühern römischen Beschichte bechberühmte Beschichte ber Marcier gebörte zu den altessen Indicate Beschichte des Marciers gebörte zu den altessen Indicate Marcie Marcie Barting des Geschichtes des Ge

ber lenticheibenben Colacht, welche bie lebten Unftrens gungen bes Ronigs Tarquinius Superbus jum Biebers geminne bes berichersten Thrones vereitelte (258), aus ber Sand bee Dictatore M. Boffbuming Albus Die Burs gerfrone fur bad gerettete Leben eines ju Boben geftreds ten Diomere erwarb. Bon ba an reibte fich bei ihm in fcneller und ununterbrochener Rolge Belbenthat an Dels benthat, und eine ehrenpolle friegerifche Musteichnung an bie anbere. Chraen und Thatenburft befchmingten feine feurige Gele: aber eben biefem bochbergigen Duth galt es, im garten Abftich für bie fconere Belobuung fich bas lob und bie Freubentbranen feiner entzucten Duts ter Beturia (Plutard) nent fie Bolumnia) ju verbienen. Raum noch in bas erfte Mannesalter getreten, überbot fich inbeg Marcius felbft an Zapferfeit in bem Rriege ges gen bie Boldfer (261), wo es, unter bes Confuls Pofts humius Cominius Unfubrung, um bie Begmingung bes feften Plates Corioli galt.

Der verbundete Reind feste Mlles baran . benfelben ju entfegen, und ein bebeutenbes beer mar bietu pon Uns tium im Unjuge, ale Cominius es rathfam fanb, feine Dacht ju thellen und ber brobenben Befahr muthig ents gegen ju geben, mabrend bie jurudbleibenbe Salfte bie Belagerung fortfette. Mareius befand fich bei biefer lets tern Mbibeilung, ale bie Eingeichloffenen, bes gunftig fcheinenben Beitpunttes mabenehmenb, in einem ploglis chen Mustall ju ben Thoren bervorfturmten, und bie Ros mer ungeftum bis in ibre Berichanungen jurudbrangten. Rur Marcius, von wenigen ber Tapferften unterflugt, leiftete noch einen bergweifelten Wiberfanb, bis es ibm gelang, Die Belagerten nicht nur jum Rudjuge ju mins gen, fonbern auch, mit ben Bluchtigen vermifcht, in bie Stadt einzubringen. 3hm foigten alebalb feine wiebers ermuthigten Gefährten im unwiderfteblichen Unlauf, bes freieten ibren Unführer aus ber miglichen Lage, in melche thu fein Duth gefürgt, und bemachtigten fich bes Dres, ber ber Dlunberung preisgegeben murbe.

Dur Marcius enthielt fich, Theil an ber reichen Beute ju nehmen. Dringenber ichien es ibm, mit feinem fleinen Belbentrupp bem Beere bes Confuls jur Berftars tung nachqueilen. Er traf es in bem namlichen Mugens blid, wo baffelbe im Begriff fanb, mit bem gegenübers ftebenben Beinbe banbgemein ju merben; und wenn fein erftes unerwartetes Ericheinen nothwenbig Beffurgung ers regte, fo war boch bie Rachricht von Corioli's Rall, Die er verfundigte, nur jumobl baju geeignet, ben freudigen Duth feiner lanbeleute ju entflammen. Er felbit erbat fich bom Confut ben ichmierigften Poften in ber Schlachts promung, und behauptete biefen auch fo mobl, bag er ber Erfte mar, ber bie feinblichen Reiben burchbrach, unb. obwol mit Bunben bebedt, burch feine perfonliche Tapfers feit ein fdredliches Blutbab unter feinen Gegnern anrichs tete. Gein Beifpiel reiste gur allgemeinen Racheiferung; ber Gieg entichieb fich fur bie Romer; bie Boldfer mute ben mit bebeutenbem Berluft aus bem Relbe gefchlagen.

Unbefiritten gebührte ber Preis bes Tages bem tas pfern Marcius. Das erfante auch Cominius, ber ibn, im Angeficht und unter freudiger Zustimmung bes gefam ten hetres, von ber Nebnerbuhne berab megen feiner

Vite de' Pittori etc. 1647. T. 3, p. 315,
 Traité de la Gravure en Bois, T. 1, p. 409.

Thaten belobte, und ibm, neben bem Chrengefdent eis nes reich aufgeschmudten Roffes, ben gehnten Theil aller gemachten Beute und Gefangenen gufprach. bantte beideibentlich fur bas ibm gefpenbete Lob feines Reibheren; aber erflatte auch jugleich, baf er imar ben Saul gerne annehme, allein auf alles ibrige bergichte. Bolle man ibn jeboch bor Unbern begunftigen, fo erbitte er fich bie Freiheit eines madern Bolsters, ber unter ben Befangenen und fein alter Gaftfreund fep. Cturmifcher noch, als juvor, erhob fich ber Beifalleruf ber verfams melten und burch biefen Ebelmuth gerührten Denge; Cos mintus aber fprach thr Befuhl auf eine murbige und ehrens bafte Beife aus, als er entichieb, ber junge belb folle fortan ben Ramen Cortolanus fubren.

Es tonte nicht fehlen, bag ber alfo Gefeierte bon Diefem Lage an in ber Deinung aller feiner gandeleute an politifcher Bebeutfamfeit, wie an perfonlicher Mds tung mertlich gewinnen mußte. Allein, ale Patricier von Geschiecht, war auch feine eigene politische Richtung, bon feinem erften Auftreten an, unabanberlich gegen bie Partei ber Plebejer entfchieben; und fo wie er bies unvers hohlen bei jeber Belegenheit in bitterer Rebe fund that, tonte es auch nicht feblen, bag alle junge Patricier Rom's, in ihrem hochfahrenden Sinne, fich um ihn als ihren Rern fammelten. Unlangft erft hatte bas Bolf burch feine entichloffene Muswanderung nach bem beiligen Berge fich mebre folgenreiche Borrechte errungen, und bas Inflitut ber Bolfetribunen war bon bem eingeschuchterten Genat fanctionirt worben. Allein jener namliche Abjug ber ars beitenben Rlaffen, welcher mehre Monate fortgewahrt. bie ber Beftellung ber liter batten gewibmet werben follen, batte auch im nachffen Jahre (262) eine empfindliche buns gerenoth jur Folge, welche ben armeren Theil ber Bes völlerung Rom's mehr, benn jemals, bem Buchergeifte ber Reichen preis gab. 3war faumte ber Senat nicht, Betreibe : Antaufe in allen Begenben ber Salbinfel, und felbft in Sicilien, ju veranftalten; allein biefer geitges magen Borfebr wenig vertrauenb, erbiste fich bie einmal erregte Renge ju immer fleigenben Unruben, welche burch ben Ungeftum ber Bolfstribunen nicht blos genahrt, fons bern auch folau baju benust murben, bem Bolfe bas neue Borrecht, fich aus eigener Dachtvollfommenbeit, auf ben Ruf feiner Borfteber, ju verfammeln und bom Ges nat nicht anzutaftenbe Befchluffe abzufaffen , juguwenben, Um ben Sturm für ben Mugenblick abguleiten, hatten bie Confuln, wie ce fcon ofter fich ale erfprieflich bemabrte. ben Aufruf in's Belb, gur Mbmehr einiger feinblichen Gin: falle, erlaffen; boch niemand aus ber unruhigen Denne zeigte fich geneigt , bie Baffen ju ergreifen; und nur eis nige Patricier, mit Coriolan an ber Spige, erboten fich freiwillig, von ihren Clienten gefolgt, einen Streifzug gegen Antium auszuführen, ben wo fie auch balb barauf mit reichlicher Beute an Rorn, Biebbeerben und Befans genen urrudtebrten.

Dieburch auf's neue rubmlich ausgezeichnet, burfte Coriolan ben Duth faffen, fich fur bas nachfte Sabr (263) um bas Comulat, mit allem Unichein eines guins fligen Erfolgs, ju bewerben. Der Stimmung bes Bolls vertrauent, ericbien er bemnach an bem Babitage in ber Berfamlung, eingeführt bom Genat, und umgeben bon allen Patriciern, in fo folger und guverfichtlicher Saltung, wie noch nie ein Bewerber. Debr aber, ale biefen Mus blid und bie nicht ungegrundete Furcht, bie Bugel bes State in fo energifche Danbe ju eigenem Berberben gu legen, bedurfte es nicht, um Ginn und Deigung ber Menge ploblich umjumanbeln; bemgufolge Coriolan sweien anbern Bemablten ichimpflich nachfteben mufte. Ein Dann von fo eifernem und unnachgibigem Charafter. und bieber nur an lob und Beifall gewobnt, mar nicht baju gemacht, biefe Burudfebung gleichmutbig ju ertras Gein Unmuth begnügte fich nicht an lauten Rlagen und Bormurfen, fonbern brach auch balb in bittere und rudfichtelofe Befebbung gegen bie gefamte, ibm nunmebr noch widerwartiger geworbene Bolfspartei aus. Betreibevorrathe, theile aus bem Ctatefchage angefauft, theils ein Gefchent bes Ronigs Gelo von Gprafus, bate ten bie gemäßigtere Partei bes Genate ju bem Borfchlage beflimt, fie an bie burftigen Bolfeflaffen, entweber gleichs falle ale ein Gefchent, ober boch ju bem mobifeileren Gins taufspreife ju vertheilen. Dagegen erhob fich nun in eis ner beftigen Rebe Coriolan, ale Bortführer einer Dos pofition. Die von feiner folden verfohnlichen Daftregel boren, fonbern bas Rorn, jum Beffen bes offentlichen Schapes, um ben theuerften Dreis verfauft miffen wollte. bamit ber Eros bee Bolfes enblich gebeugt und es jum Beborfam gegen bie Gefete gewöhnt merbe.

Ein folder Borfchlag fonte nicht verfehlen, bie bom Sunger gebrudte und bon ben Bolfetribunen noch eifriger geftachelte Menge in bie außerfte Buth ju berfeben. Cos riolan galt in ihren Mugen ale ber Eprann, ber ihr nut Die Wahl geftatte, entweber ju berfchmachten, ober fich unter feine Rnechtschaft ju beugen. 3bre gange volle Buth richtete fich, im offenen Aufruhr, gegen ben uns vorfichtigen Rebner, ber, fobalb er fich außerhalb bes Genats bliden ließ, ergriffen und vor bie Bolfsberfams lung geführt werben follte, um fich ju rechtfertigen. Raum bermochten bie berbeigeeilten Batricier, biefen thats lichen Ungriff von feiner Berfon abumebren, wobei felbft bie Bolfe, Abilen mit Schlagen gemisbanbelt murben. Dur bie einbrechenbe Racht trente bie Rache fchuaubenben Der erhipte Bolfetribun Gicinius Bellutus Parteien. fprach inbef, fur fich und feine Collegen, gegen Coriolan bas Tobesurtel bes Berabfturges vom tarpejifchen Belfen, ale Strafe fur bas, an ben abilen begangene Berbrechen, aus; und nur meil ber augenblidlichen Musfuhrung bie jablreichen Freunde bes Berurtheilten fich thatig wibers festen, und mit einem neuen blutigen Sanbgemenge brobten, lief ber Eribun fich enblich von feinen Genoffen bewegen, jenen ernften Spruch in eine, nur wenig Tage binausgeschobene Borlabung vor bas Bolfsgericht ju vers wandeln. Babrent Coriolan felbft bicfen, bisber fur ungefestich gehaltenen Schritt fubn verachtete, verfuchte bie gemagigtere Partei bes Genate es vergebens, bas Bolf burch niebrig angefeste Getreibepreife zu befdmichs tigen, und, ba feine Bitten und Berwenbungen bei ben Eribunen bie Burudnahme ibrer gerichtlichen Borlabung abmenden fonten, für biefe menigftens eine langere Brift burch Beranftaltung eines neuen Rriegszuges gegen Uns tium ju ermirfen, mabrend beffen jebe gerichtliche Bers banblung ruben mußte.

Je fchneller jeboch biefe Bebbe ibre Enbichaft ers reichte, um fo weniger faumte auch Sicintus, feine Bors labung gegen Coriolan ju erneuern. 3m Cenat fam es nunmehr zu ber ernftlichften Ermagung über bie Bulaffigs feit einer folden Foberung, welche als Eingriff in beffen Befugnif erfchien, juvor feinerfeits auf Die Bermeifung bes Chulbigen an bas Bolfsgericht ju erfennen, obwol bie Eribunen bie Lex Valeria ju ihren Gunften anführs ten, bermoge beren bie Berufung auch ber patricifchen Dagiftrate bor bas Bolt feft fanb. Dit gewohnter DiBe erbob fich Appius Claubius gegen biefe Lebre, und mußte ber fanfteren Beredfamfeit bes Bolfsfreunbes Manius Balerius weichen, ber auch bierin jur Rachgibigfeit rieth und es ale bas ficherfte Mittel erflarte, fich ber großmus thigen Milbe bes Bolts gegen Coriolan in verfichern; ja er beidmor biefen felbit , feinen naturlichen Dochfinn, ber ibm ale Unterbruckungegeift ausgelegt werbe, ju begabs men und burch Unterwerfung unter ben Musfpruch bes Bolfegerichts bem Musbruch einer offenen Burgerfebbe ju begegnen. Der Angeflagte mußte nothwenbig ben tiefen Ginbrud mabrnehmen, ben biefe Rebe auf ben bei weis tem größten Theil bes Genats hervorbrachte, und hielt es barum fur bas Rathfamfte, fich ben Umftanben gu fus gen. Rur foberte er, behufs feiner beffern Bertheibis gung , bağ bie Eribunen fich beffimt erflaren follten , wels then Rlagepunft fie gegen ibn geltend gu machen gebachs ten, und ichien volltommen berubigt, als fie ermibers ten, bag es bier bornehmlich um fein Streben nach ber Mlleinberrichaft gelten werbe. Dem jufolge erließ nun auch ber Genat fein Decret ber Uberweisung an bas Bolf.

Eine unermefliche Menschenmenge erfullte bas Ros rum an bem beftimten Tage, in ber Uberzeugung, baß ber Musgang biefer Berhanblung bas entfchiebene Ubers gewicht ber einen ober ber anbern Partei im Gtate bes flimmen muffe. Die ber Patricier beffanb barauf, bag nach Centurien ju ftimmen fen, mo fie fich ber Stimmens mebrbeit berfichert balten burfte; aber fubn festen es bie Eribunen ale beifpiellofe Deuerung burch, bag vielmebr in einer Angelegenbeit, bie bas gefamte Bolf fo nabe ans ginge, auch beffen Gefamtheit burch bie Eribus enticheis ben follte. Dichte befto meniger mar es burch eine begus tigenbe Aurebe bes Confuls DR. Minucius, noch mehr aber burch Coriolans eigene mannliche Bertbeibigung ges gen bie vorgebrachte Unflage und bie Borgeigung feiner vielen ruhmlichen Rarben nabe baran, Die Berfamlung ju feinen Gunften ju ftimmen, ale bie Eribunen ploglich ibren Angriff anberten, und ibn verantwortlich fur bie unlangft bei Untium gemachte und nicht in ben offentlis den Schat abgelieferte reiche Beute machten. Coriolan, auf eine folche Befdulbigung am allerwenigften gefaßt, focte und gerieth in Bermirrung. Chen fo ploBlich auch manbelten fich bie Bergen feiner leibenfchaftlichen Richter; und als nun bie Unflager ben Gpruch einer emigen Bers bannung in Borfchlag brachten, erwies es fich, bag gwolf Eribus von ein und grangig bemfelben beiftimten. Freus be, wie Beffurjung obne Gleichen malten fich bei biefem

Ergebniff in bem Ungeficht ber beiben Darteien. Dur Cos riolan felbft, obmol im innerften Gemuth emport, blieb in feinem Huffern unerfchuttert und ungebeugt. Die Thras men und Geufger feiner Freunde, bie ibn guruct in feine Bohnung begleiteten, felbft ber Unblid feiner Gattin und feiner Mutter, Die mit lauter Bebflage ibre Gewans ber gerriffen und bie Bruft gerichlugen, vermochte nichts uber feine folge Gele. 3mar rebete er ihnen freundlich ju, ihr loos mit Stanbhaftigfeit ju ertragen, und ems pfabl ibrer Liebe ben gebniabrigen Gobn und ben Gauge ling, bie er hinter fich jurudlaffen follte: allein ohne fich weiter gu ermeichen, noch irgend etwas bon feiner Sabe mit fich ju nehmen, fdritt er alfobalb rubig und fchmeis gend ju Rome Thoren binaus; nur gefolgt bon bem fleis nen Sauflein feiner Elienten, benen Pflicht und Ebre ges boten, bon ihrem Beichuger nicht abjulaffen.

Erfullt mit Buth und Racheburft im Bergen, fowol gegen feine Biberfacher, Die ibn berurtheilt, ale gegen feine Freunde, bie ibn preisgegeben batten, fann ber Berbante nunmehr nur auf Thaten, bie feinen Sag ents fprachen. Es follte barum gelten, in ben Bolstern ben Romern bicht bor ibren Thoren einen eben fo maffenmach tigen ale mobibeguterten Reind aufe neue aufzuregen, ins bem er feine tapfere Rauft, fowie feine Rriegs, Erfahrens beit ju Baffen biefer furchtbaren und ftete fchlagfertigen Rampfer gesellte. In Antium lebte ber Boldfer Uttius Quilles, ausgezeichnet bei ben Geinigen burch Reichthum mie burch Rriegsebren, und burch beibes auf ibre offents lichen Angelegenheiten bon entichiebenem Ginfluffe. Dur au aut mußte Coriolan , baf er an Tullus einen Tobfeinb befaß, ber ibn nicht blod als Romer, fonbern jugleich als perfonlichen , oftmals ihm im Telbe gegenüber geftans benen Begner bafte. Roch mehr aber bem Datriotismus und bem Ebelmuth bes Boldfere vertrauenb, fafte jener ben fuhnen Entichluß, fich in untentlicher Berbuttung und bei abenblicher Zeit nach Antium und an ben Deerb feines Biberfachers ju begeben, wo er ftumm, gleich einer Bilbfaule, bermeilte, bis ber vermunberte Sauss berr ibm entgegentrat, bas Gefuch biefes Fremblinge gu erfunden. "Ich bin Cajus Marcius," erwiderte biefer, fein Bewand entblogend. - "Dein Beind liefert fich Dir freimillig und perbant bon feinem unbanfbaren Boife aus. ich fomme, meine Rache ju ber Deinigen ju fugen. Lag boren, ob unfere Gelen fich in biefem Bebanten bee gegnen."

Überrascht, aber freudig, schloss Aussus der wills fommenne Bass in seine Arme. Artieg gegen Kom war von dem Mugenbildt an die gemeinschaftliche Loolung, woer über mehre Zage lang gebeimer Rathfolg gwischen mehre Sage lang seinemer Rathfolg gwischen ihner gestigen und mit den hauptern der Ration unterdandelt wurde. Dan bestand ist gelten den Leiten bei derne Willend pwischen Beblers Bösserfen: allein die dermatige Unenigsdeit gwischen den Parteien in Noom schon unterdand war der die Willenden, um diesen Bortheris ju versammen, und leicht auch vond die Mortvand gefanden, er, den ale den angete fenden Theil erscheinen, ju saffen, da ein jufälliges ober absächtlich verbeitetes Gericht von seinerfligen Anschlägen agegen Noom die plössische Berweifung aller Bossfer, aus der Telere Fabel währende der werten der der eine Gester aus ber Telere Fabel währende der weren der gestellt gestellt der Berneilung aller Bossfer

Spiele herbeiführte. Diefe Rational's Beleibigung wirks te. mas fie mußte. Die Erbitterung ber alfo Berbachtis gen foberte Senugthuung burch bie Baffen ober burch uns Bebingte Rudgabe aller Stabte und ganberftreden, bie ibnen in ben frubern Sebben abgebrungen worben. Leicht ermift fich ber Unwille, womit biefer tropige Untrag in Rom gurudgewiesen murbe, und ber nun eine enge Bets binbung aller volstiften Ctamme, fo wie ben unmittels baren Beginn ber Reinbfeligfeiten jur Folge batte. Eben fo wenig vergaß Tullus, feine Lanbeleute auf ben wefents lichen Gewinn, ben fie aus Coriolans Beitritt gieben wurden, aufmertfam ju machen, und beswegen bas Ers lofchen jebes frubern Grolls ju empfehlen. Geine pers fonliche Erfcheinung im Rriegerathe, verbunden mit fets ner gewinnenben Berebfamfeit, wollenbete ben bon ibm gefaßten gunftigen Einbruct; und fo gefchab es, bag er. neben feinem Freunde Tullus, jum Dberanführer in bies fem Rriege gewählt murbe.

Babrend bie Bolster nun noch bie Rriegeruftungen mit aller Dacht betrieben, fammelte Coriolan ichnell einen Daufen Freiwilliger, mit welchen er unerwartet in bas romifche Gebiet einfiel und ringeumber Schred und Bers beerung verbreitete. Jeboch mit ichlauer Berechnung icone er forgfaltigft bie lanbereien ber Patricier, meniger vielleicht aus Liebe für feine ehemaligen Ctanbess genoffen, als um einen neuen Stoff bes Sabers und bes gegenseitigen Distrauens in Die Gemuther ber Romer ju werfen. Bugleich mar bie mit babon geführte Beute fo überreich, bag fie ben Muth und bas Gelbfivertrauen ber Boldfer neu belebte und ihre friegerifche Stimmuna bergeftalt erhobte, um aus ben Angeworbenen mebr als Ein Deer gu bilben, beren Beftimmung fenn follte, theils ben Angriff fortjufegen, theils bie eigenen Befigungen ju bewahren. Tullus überließ, mit ebler Gelbfiverlengs nung, bie glangendere Rolle bes Angriffs bem bobern Kelbberrn , Zalent feines Freundes, mabrent er felbft fich mit ber Bertheidigung Dabeim begnügte. Much rechtfere tigte Coriolan nur jumobl febes in ibm gefeste Bertrauen burch die fraftige Beife, womit er ben Belbjug (265) ers offnete, fich Circeji'e, einer comifchen Colonie, obne Comertichlag, aber auch ohne feinbliche Bebanblung bes machtigte, und bemnachft ben Berbeerungefrieg in bie Befigungen ber lateiner trug; vergeblich boffenb, baf bie Romer jur Befdugung biefer ibrer Bunbesgenoffen fofort im Reibe ericheinen murben. Debre fleine Plate murben indeß mit Sturm genommen und ber Plunderung preids gegeben; fconend und freundlich aber behandelt, mas freiwillig auf feine Geite trat. Balb auch ftanb ber Gies ger, bem felbft von Tullus heere immer neue freiwillige Streiter guftromten, nur noch wenige Dillien entfernt, por Rome Thoren.

Leicht ermißt fich, welche Befturgung biefe brobenbe Ericheinung bier bervorbringen mußte; und noch bober flieg bie Muthlofigfeit, ats auch bie Rachricht von Lavis niums gleidgeitiger Enifchliefung verbreitet murbe. Enbs lofe, aber unnite Bormurfe, welche bie Parteien gegen einander auswechfelten, erfanten gwar in bem Manne, ben fie fo frhimpflich ausgeftogen batten , bie Quelle alles fest über fie einbrechenben Unbeile, führten aber auch

fonell zu einer feltfamen Umwandlung ber Befinnungen : benn bas Bolf warb fcbinffig, jenen harten Cpruch gegen Coriolan gurudjunehmen, mabrent ber Genat fich mit aller Dacht bagegen feste; - fer es, baf man übers baupt ben Dlebejern nicht ju Billen fenn mollte, ober baff ber Berbante feine Lodfprechung nicht jener verhaften Bartet ju banten baben follte; ober enblich, baf man in ibm einen Ubtrunnigen bon ber eigenen gemeinschaftlichen Sache erfante, ber Freund und Reind mit gleichem Saffe verfolge. In biefem Erope erließ fogar ber Cenat ein Decret, welches jeben Untrag jum Frieben unterfagte, fo lange noch ein Boldfer fich auf romifchen Gebiet befins ben werbe. Cortolan, burch biefe feinbfelige Dafregel noch bober erbittert, rudte bon lavinium bart ine Unges ficht pon Nom und pollenbete baburth ben Geift ber Dies bergefchlagenheit, ber fich innerhalb ber Manern aller Bemutber bemachtigt batte, und in ben auffallenbften Ericheinungen ber Ungft und ber Unentichloffenbeit auss fprach.

In biefer veinlichen Stimmung blieb bem Genate feine Bab! mebr, auf feinem frubern Groll gegen ben übermachtigen Bebranger zu befleben. Beffurmt von als len Geiten , mußte er fich entichließen , benfelben feierlich ju befchicten, und ibm eben fowol bie ehrenvolle Rudfebr in fein Baterland, ale bie Geneigtheit gur Befettigung aller Reindfeligfeiten gu erbieten. Abfichtlich maren biefe Friedensboten aus Coriolans Bermanbten und Freunden erlefen worben, um ihnen eine gunftige Mufnahme gu fichern. Doch ber ftrenge Sieger empfing fie, mitten in ber Bracht feines Lagers, und umgeben bon ben volstie fchen Anführern, mit fo unverhullter ftolger Beringichas Bung und, in Bestehung auf feine perfonlichen Berbalts gung inn, in Degetong un feine gentuckt actionen untiffe, mit fo faltem John, bag ihnen nothwenbig jebe hoffnung entschwinden mußte, bied felfenharte Gemuth ju erweichen. Zugleich erflarte er, als Kelbherr ber ju erweichen. Bugleich erflatte et, ale Felbbert ber Bolefer, baf ber erflehte Friebe nur burch vorgangige uns bedingte Burudagbe aller frubern Eroberungen und burch Bemilligung bes romifchen Burgerrechte, gleich ben Las teinern , ju erlangen febe.

Goldergeftalt jurudgewiefen, und gleichmol auf bas Bufferfte gebrangt, fcmeichelte man fich in Rom, biefen übermutbigen Roberungen vielleicht noch burch eine zweite Befanbtichaft, in welcher man bie beiligen Gefühle ber Religion und ber Gotterfchen bei biefem entarteten Gobne bes Baterlanbes in Unipruch nahme, auszuweichen. Mile Priefter, Muguren und Diener ber Beiligthumer Rom's, angethan mit ihren Reiergemanden und bie aes beiligten Berathe vor fich ber tragend, begaben fich im feftlichen Mufzuge binaus in bas feinbliche Lager. Man ehrte ibre priefterliche Burbe, inbem man ihnen unges binberten Butritt geftattete; man borte fie fcbroeigend an: feboch von ber Strenge ber fruber ausgefprochenen Robes

rungen warb fein Titel abgelaffen.

Da enblich, wo Renfchitches und Gottliches feine Rraft verloren ju haben fchien, ermuthigte fich eine romis fche Matrone, Baleria, ju ben fubnen Gebanten, baf ber Macht ber Beiblichfeit vorbehalten fenn toute, mas allen Unffrengungen ber Danner fo entichieben feblaes fcblagen mar. Die ebelften Krauen um fich ber perfame melnb, brang fle juborberft in Beturta's fcmerjerfullte Einfamfeit ein, um ble Mutter, bie Gattin, bie jarten Ummunbigen bes Furchtbaren aufjubieten, und an thre Spite ju fellen, bamit ber Berfuch gewagt murbe, mas Die Gefühle bes Cobnes, bes Gemable und bes Baters über felnen rauben Ginn vermochten. Unter mancherlei wiberfreitenben Empfindungen gab endlich Beturia bies fem Anbringen bei fich Raum. Der gablreiche melanchos Itfde Bug feste fich in Bewegung, und erfchien balb auch im Angefichte bes Belbherrn, ber, im angeftrengten, aber vergeblichen Berfuch, fein wallenbes berg ju bemeiftern, fcmell bie bobe Richterbubne und ben flaunenben Rreis feiner Baffengefahrten verließ, um fich in bie Arme fo theurer und fo fcmerglich vermifter Begenftanbe feiner Piebe ju merfen. Die Bitten, wie bie Bormurfe einer bodperehrten Mutter, bie ftillen Ehranen einer liebes blidenben Gattin, bie emporgeftredten Urme ber beiben Rnaben, wie bas vereinte Bleben bes gangen weiblichen Befolges , beffurmten und erfchutterten in bie Wette ben eifernen Eros biefer rauben Gele. Ubermaltigt von fo neuen und fo machtigen Befühlen, rief er: "Mutter, bu baft einen graufamen Gieg über mich gewonnen! Giebe nun auch ju, mas er mich foften wirb!" - Und jur Stunde gebot er feinem Deere ben friedlichen Rudzug. ber auch mit Geborfam angetreten wurde, wenn gleich bie, in ihren folgen Erwartungen fo ploglich getaufchten Bolster über die Beweggrunde biefes Entichluffes einer getheilten und ihrem Belbherrn nicht burchaus gunftigen Meinung blieben.

"Miemand jedoch empfand diefe, den Admeen so gläck iliche Bendung und den dochurch herbeigslichten, auf bli lige Bedwingungen abgeschlossenen Arieben mit tieferem Lumuth, als Zullus, den das ihn überstroblende Bendent seiner Beitrichtender des beint seines Mitseldberter almädbig zu fillem Reide und gebeimer Feindeligfeit verlock handen. In biefer veräns derten Bestimmung bereitre es demisselben sofient bestimmt Middled und die Angeleichen der Anfahren eine Kindlich gewann, das Gevor lans siegende Bereidberindet uns den werde, entfab er sich almich, einem Bieberfacher, noch während der gerüchtlichen Berhandung selbs, durch während der gerüchtlichen Berhandung selbs, durch einem sichnel anseitrieten Wolfse Auflauf meuchterich aus dem

Bege ju raumen (266).

Bebauert von bem beffern Theile ber Bolbfer, bie feinen Berth nicht verfant batten, erregte Coriolan's Tob jugleich auch in Rom Empfindungen, Die bes Undens fens an einen ehrenhaften, wenn auch feindfelig gefinten Begner wurdig maren. Die romifchen Frauen, welche fcon fruber, jum eroigen Gebachenif ihred erfolgreichen Bittganges, ber Fortuna muliebris aus ihrem geopferten Edmud und auf ber namlichen Stelle, wo fie bor ihrem ergurnten Mitburger im Stanbe gelegen, einen Tempel geffiftet, foberten und erlangten auch jest bie Bewillis gung, um ben Gefallenen bie bochfte gefehlich geftattete Erauer, gleich wie um ben nachften Bermanbten, jehn Monate binburch, anlegen ju burfen. - Mlen biefen Berichten bon Cortolan's gewaltfamen Tobe wiberfpricht jeboch eine anberweitige Cage, welche Livius aus ben Befchichtsbuchern bes Kabius Dictor beibringt, und wels Magem, Encyclop, b. ER. u. R. XIX.

der, jufolge berfelben, in immermafbrender Landesberweit lung, eeft im bobem Alter verstorben ware, oftinals nub ichmerzigt erleufend, das Berbantlopn dem Greife jur zwiefachen Quaf gereiche "). (Haken.) Corroll I. Corrola.

betnier, auf ber Beffeite von hibernien, mahricheins

lich in ber beutigen Graffchaft Corf.

CORIOVALIUM, Drt in Callia Belgica, nach Clinber eben bad, mas Falcoburgum, Falconis mons, Vulconis mons, bie lieine nieberlanbifche Stabt Falten berg, Fauquemont in der Pros, Limburg; nach Miting bad Dorf Repet an ber Maas.

(H.)

Corippus f. Cresconius.

CORIS, Belmfifd. Gine von Commerfon aufges fellte Battung von , von ihm entbedten Rifchen , bie Par cepebe angenommen bat. Gie gebort zu ben Bruftflofe fern, und ber Familie Leiopomi Dumerile unter ben vollfommenen Knochenfischen, und charafterifiet fich vors Muden, erhoben, und mit einer eigenthumlichen Bebes ding verfeben ift, bie eine Art Selm vorficilt, aus einer einzigen, ber Daffe nach ichuppenartigen, Platte beficht. ble ben gangen Ropf umgibt und fich mit ben Riemens bedeln vereinigt. Dabei ift ber Rorper jufammenges brudt und febr verlangert; ber erfte ober zweite Strabl ber Bauchfioffen ift eine bis zweimal mehr verlangert. afe bie übrigen; bie Riemenbedel und ber Ropf fcuppene lee. Die Arten find: 1) C. aygula Lacep. 2) C. an-(Lichtenstein.) gulatus Lacep.

CORIS L. Eine Pfanuengartung aus der nachte lichen Hamile ber Primulene nub der erflen Debnung der füufene Kunschen Attent bei der Verlenden Bei der Beite eine fügliche mit fünf Zübe men und bein die bei Borfen; die Gonde fröhrenförnig ungeichfernig fünffanylig; die Samenfapfel fünfflappig; die Samenfapfel fünfflappig; die Mittel der Abgelt, fünfgesähre, fünfgesähre, Lit fein fübeuropäisches Getaubengewähr mit interfress migen, gesähnelts gewimperten Blattern und purpurres then, foll ungekielten Bunne, 186b. Law. ill. t. 102.

(A. Sprengel.)

Corisae f. Geocorisae.

Coriscus (, Alydus,
CORISPERMUM L. Eine Pflangengattung aus
ber zweiten Didnung der ersten Linesschen Klasse und der
notrischen Grünnlich err Schengebien. Ihr Scharafter des
streit einem zweiblätzerigen Keld, seiner Egoule, ein
meh bis füns Schambigen und einer skangebrückten Katoppse. Die sieden bestanten Erten: C. dyssopiolium
Linn. (1866. Lam. ilt., 6. f., 1. p. ll. f. ross, ilt. 19.3,
abulosum Ledeb. in lit, Marschalli Stev., canescens
Kit., puagens Vahl, squarrosum L. (Pall. l. c. 1.9)
und tenue Link, mödsen die Sommergemädsse in senten
Brittelassen.
CORITANI, Bols im römischen Pretannien, meh
CORITANI, Bols im römischen Pretannien, meh
CORITANI, Bols im römischen Pretannien, meh

') Plutarch, Coriolan. — Liv. II, 33-40. — Dion. Halie. VI, 89-94. VII, 1-20. 36-64. VIII, 1-62. — Flor. I, 22. — Val. Max. V, 4, 1.

ches einen oftlichen Strich von Derbofbire, Rottinghams, fbire, ben subofilichen von Lincolnspire und ben norbofte, lichen von Leicesterfbire bewohnte. (U.)

Coriti arx f. Cortona. CORITIUS, Johann, ein Trierer von Geburt, lebte in ber erften Salfte bes 16. Jahrh. in Rom, unter ber Regirung ber Papfte Julius II., Leo X. und Abrian VI., und fant megen feines Reichthums und feiner Liebe gu Runften und Biffenichaften in großem Unfeben. Er machte fich jabrlich ein Bergnugen bamit, bag er in feis nem Luffgarten bei ber Gaule Trajans Dichter: Berfame lungen anordnete, und poetifche Bettampfe, befonbers in Epigrammen, hatten ließ. Die bier verfertigten Ges bichte nante man Carmina ober Epigrammata pro ara Coritiana. Much ber berühmte Ulrich von hutten war in ber Reibe ber poetifchen Rampfer; benn auch von ibm baben wir noch Epigrammata pro ara Coritiana, quae est Romae, Aber diefes icone Macenat bauerte, wie alles Irbifche, nicht immer. Als ble Teutschen im Jahre 1527 Rom einnahmen, traf ibn bas Unglud, gefangen, feiner Guter beraubt, und nur gegen fcmeres gofegelb in Rreibeit gefest ju merben. Er batte auf ben fchlimme ften Rall ben grofften Theil feines Gelbes bergraben; burch bie Berratherei eines Sandwerfers fam inbeffen bie Cache an ben Zag, und er fiel burch biefen letten Colag in febr burftige Umftanbe. In feiner Baterflabt farb er, eines ber vielen Beifpiele bes Gludemechfels. (Bayle: Dict. hist, ad voc. Coritius. - Paulus Jovius Elog. c. 8. — Bierius De insel. literat. p. 2. — Borzüglich aber die bertliche Ausgabe der Op. Ulrici ab Hutten von Munch Tom. I. p. 251 ff. und 332 ff.) (Wyttenback.)

COAIXA, Schwimmmange (Entomologie). Insfectengatung aus ber Hamilie ber Baffettwangen, Junft Notonectides, bie fich von Sigara durch den Mangel bed Schildens unterscheibet. S. Sigara. (Germar.)

CORIZUS. Fallen bringt ben Coreus Hyoscyami crussicornis u. a. in eine eigne Baftung, welcher er obigen Ramen beilegt, fie fann aber füglich mit Coreus bereimigt bleiben. (Germar.)

CORK. 1) Die größte Graffchaft Arelands in ber Dreving Dunfter, Gie erftredt fich von 51° 19' bis 52° 22' norbl. Br. und bon 7° 35' bis 9° 50' bftl. 2., grengt im D.B. an Kerry, im R. an Limerid, im D.D. an Dipperarp, im D. an Materford, im S. und G. M. an ben Decan und ift 117 Quabratmeilen groß. Die Obers. flache methfelt mit Bergen, Sugeln, fleinen Chenen und Moraffen ab; bie Rufte ericheint gewaltig gerriffen, und ftredt viele lanbfpipen und Dalbinfeln aus, bie fcbde . ne Buchten bilben und mit gabllofen Gilanden angefüllt find. Aberhaupt ift bas land, über welchem ber irifche himmel mit feiner frifden Begetation ichwebt, reich an fconen und romantifchen Partien, und nirgende ficht man baber in Breland fo viele Landfige ber Großen anges bauft, nirgenbe einen beffern Anbau. Die Gebirge gies ben bon D. nach BB., lagern fich aber am bidfen Im BB., mo bie ganbichaft auch ben milbeften Charafter annimt. Die Morbfeite ift gewellet, ber falfige Boben, ber fich aber auch auf die Offfeite ausbehnt und nur in G. IB. vers liert, bochft fruchtbar. Der Dungen Dil, ber über bie

Buntenbai bervorragt, bat 1920' abfolute bobe : auf feis nem Bipfel liegt ein großer Bergfee, aus bem einer ber fconfen Ratgrafte bervorgebt; unter ben übrigen Ges birgen bemerfen wir ben 1800' boben Gabriel, bie Schefps und Pucheren Meuntains, alle im M., die Schafte auf der Crenze von Limerick in R., die Begran und Ragles Mountains in ber Mitte ber Grafichaft, in beren D. nur einzelne Berge, wie ber Rnortbract und Biants Stair hervorragen. Reines blefer Gebirge ers reicht eine Sobe von 2000'; feines ift mit Balbung bes bectt, im G.B. fieht man nur nactte Relfen und Rtufte. bie übrigen Gebirge find mit einer immer grunen Begetas tion betleibet und bieten bie iconften Cchafmeiben bar. Der Borgebirge find eine Menge: barunter Poor und Corf Seab vor ber Corfbai, Sauf Bead, Blad Seab, Digen Deab, Die fublichfte Gpipe Frelands unter 51' 14' Br., Erem Sead und Cobe Deab; bas Cape Clear liegt auf bem fleinen Gilanbe Clare. Unter ben Buchten nennen wir von D. nach 2B .: Die Doughalls, bie Ballicots tonbal, Corf Sarbour, Opfferhafen, Rinfale Sarbour, Courtmat Cherrobai, Cionefilipbai, Rofbai, Caftlebas fen , Baltimerebai, Dunmanusbai, Bantrobai, fo groff. baß alle Schiffe Europa's barin bequem neben einanber liegen tonten, Ballobonaganbai. Die Gluffe, bie bas Land burchgieben, find unbebeutenb, aber reifenb: ber Bee, ber bei Cort vorbeigebt, ift barunter ber bebeutenbe fle; ber Bandon munbet fich in bie Rinfalebai; ber Bladwater geht nach Bateforb über und ift weithin fchiffs bar. Diefe find bie bebeutenbften. Unter ben Binnens feen balt ber lough lee & Deile in ber lange, I in ber Breite: bie ubrigen find von geringerem Umfange. Es quellen einige Mineralwaffer berbor. Der Acerban wird mit großem Gleiße getrieben. Corf macht eine ber Rorns fammern Grelands aus und bauet weit mehr Beigen, Berfte, Safer, Rartoffeln, ale fie bebarf; babei vielen Blache, Rubfamen, etwas Baib, Ruben, Robl und ans bere Gemufe, bat auch Doffbau, ber in ben meiften frie fchen Provingen fehlt und borgiglich werben gute Beeren gezogen. Der Ire biefer Probing ift überhaupt ein nachs benkenber umfichtiger landmann und benutt feinen Boben auf bas möglichfte, ift baber auch mobibabenber, ale in ben übrigen Provingen. Walbungen befigen feine Berge nicht; biefe find langft verfchwunden, aber boch bat man feit neuern Zeiten viele Unpflanzungen gemacht, bie gut gebeiben. Dit bem Acterbau geht bie Biebucht Danb in Sand; nirgende find Rindvieb, Chafe, Schweine fiare ter, wolliger und fetter, und bie Dildwirthichaft liefert einen Theil ber Butter und Rafe, Die Corf ausführt, bie Gettweiben bie fcmerften Ochfen. Un ben Ruften wirb Ralf gebrant und eine lebhafte Fifcherei betrieben; unter ben Seefifchen zeichnet fich ber fcmachafte Blachfifch, eie ne Schollenart, bie Muffern und Dufcheln, unter ben Gugmafferfifchen ber Lache und bie Forelle aus. Bon Mineralien finbet man blod Bauftelne, Schiefer, Ralf und Eopfertbon, bie benutt merben; eine fchlechte fcmes felige Steinfoble, und nur in geringer Quantitat, am Bladwater, Gifenanbruche, aber unbenuft, bier und ba. Der Kunfifieif bat feine erhebliche Fortidritte machen fonnen, weil bas Benermaterial feblt; boch beffeben ans

fehnlich Wiskelbornnereien, Poeterbrauereien, einige Effen und Salabüten, Scife und Könterfohrten; man macht keinewand, Segelluch, wollen Zeuge, etwas Espet und hink darn. Die Wolfuße beruht die Und Wiskelbord und Viele wird Viele und Kont. Die Wolfuße beruht und Viele wan Arn; Monter allein 280,000 Ent. Butter, auf Arn; Mostly Wiskelbord von Lingen Kabricaten. Die Bolfsmenge belief sich 1821 auf 47,322 Im dieburn in 2 Eting , 2 Boroughs, 23 Wartsfreden und 269 Kichspielen; sin 1811 rechnet ber Edinburgh Gaz, 416,000 Eine. 167,6739 Jaufern. Über 4 aller Eine. Rab Karboliten. Die Proving, welche 6 Deputitre jum beit, Botlament senbet, wiele in 18 Barvillen abgestellt.

2) Die Sauptftabt führt ben namlichen Ramen. Es ift eine Eity, bie 2 Deputirte jum brit. Parlament fens bet und ber Gip eines Episcopals und fath. Bifchofe ift. Sie lieat unter 51° 53' 54" Br. und 9° 10' 45" 2. amie fchen mehren Armen bes lee, worüber 5 Briden und barunter bie gefchmactvolle Patriefbructe, fubren, 3 Dets ten bom Deere. Es ift eine alte Ctabt; baber enge und wintelig gufammengebant; boch bat fic in neuern Zeiten viele moderne Gebaube befommen, womit wenigstens bie hauptftragen angefullt find, und gewint von Tage gu Lage ein befferes Unfeben. Die Umgebungen an beiben Cetten bes Bluffes find malerifch fcon, aber bie Ctabt wegen ber vielen fich baufenben Gemaffer nicht gefund. Unter ben offentlichen Gebauben geichnen fich que: Die Rathebrale, einige unter ben 7 anbern Rirchen unb 12 Bethaufern, bas Stadthaus, bie Borfe, bas Marts baus, bas neue Bollhaus. Man finbet mehre hospitas ter, Rranten , und Baifenhaufer, und anbere Milbthas tigfeiteanftalten, bie von ben Frienblus Cocietys nuter balten werben, 1 Grammaticals, mehre Breifchulen, 2 Theater , bie Cork Institution (ein miffenschaftlicher Berein), ein phoficalifches Collegium, meldes Bortes fungen über Aderbau, Botanif und Chemie balt, 8600 Saufer und 1821 64,934 Einw. Es gibt mancherlet Manufacturen in Leinwand, Segeltuch, Papier, Leber, Leim, Glas und wollnen Zeugen; 6 große Mbiefobrennes reien; große Porterbrauereien, bie jahrfich 150,000 Bats rele liefern; farte Minoterien, nub in ber Dabe 3 Eis fenbutten, 2 Dulvermablen und 1 Gladbatte. Bor als Ien macht bie Schlachterei fur Corf ein eintragliches Bes merbe aus, ba fie gewöhnlich alle Sanbeles und Rriends forten bes Reichs mit Ficifche verfieht; in Rriegszeiten werben wol 100,000 Ochfen gefchlachtet, unb 700 Botte chermeifter liefern bie Saffer jum Ginpofein. Corf ift ber Berfamlungsplat fowol ber Beffinbia als ber Offinbias Riotten, Die bier ihren Broviant einnehmen. Den Sas fen bilbet bet große Cort Darbour ober bie bufenabntiche Leemunbung: er bat eine fcmale aber tiefe Ginfabrt, bie au beiben Geiten von ben Forte Carlidle und Camben ges bedt ift; and find bie Gilanbe Spile und Somlbowlia, bie im Junern bes Safens liegen , burch bas fort Wefte moreland und einige Reduten gebectt. Große Schiffe geben bei biefen Infeln vor Anter, und ju Zeiten follen bier wol 2000 Schiffe jufammengelegen baben. Wetter binauf lient Steat Island, eine 1 Meile lange 3 Meile breite Infel, an beren fublichen Enbe ein fcones, pon Bergen umgebenes und gegen alle Binbe gefichertes

Becfen, the cove of Cork, ber Safen fur Rauffabrer. Befflich um Great Island führt ein Rangl nach Baffas ge, einem Orte am feften ganbe, ber feinen Damen baber bat, weil eine Sabre gwifden bemfelben und Great 36s land ben Beg ausmacht. Paffage ift etwas über 1 Deile bon Corf entfernt, und Schiffe, bie 150 bis 200 Zonnen tragen, tonnen ben Blug nicht weiter berauf, fonbern find gezwungen, bafelbft ju lofchen: fowol ju Cove als Daffage gefchiebt baffetbe mittelft Lichter ober Ever. Uber Great Adland Itegen noch 2 Berber Little und Rolp 360 land. Die Stadt führt eine eigne Schifffahrt mit 150 bis 200 Geefchiffen und Ruffenfahrern, unterhalt 1 Mrs fenal, weitlaufige Schiffswerfte, 1 Borfe, 5 Privatbans fen, bie fur 8 Dill. Guiben im Umlaufe baben, und febr große und reiche Sanbelebaufer, bie bie ausgebreitetften Befchafte nach allen Erbaegenben machen. Die Musfuhr beruht vorzüglich auf gefatzener Butter (400,000 Rirfins jebes ju 70 Df.), gefalgenem Rinbfleifche, roben Sauten, gefaltenem Coweinefleifche, Rorn, Debl, Bbieto, Pors ter, ber befonbere nach Weftinbien geht, Gegeltuch, Dofenborner, Sornleim, Comeinefett, Geife, Lichtern, Bouteillen und Blintenglafe, Biaches und Banmwollens garn. Aber bas meifte wirb both bon ben anfernben Schiffen, worunter auch viele norbifche, eingenommen. Corf ift etwa im 6. Jahrh. erbauet, mahricheinlich von ben Danen; im 12, Jabrb, erfante es bie Dberberrlichfeit ber englanbiften Ronige an. Cein Dagiffrat beftebt aus 1 Major, aus Cheriffs und einem fart befesten Mathe. (Hassel.)

Cork, Graf von, f. Boyle. CORLAY, Stabt im Seg. Loudeac bes frang. Dep. Rorbfüßte mit 1190 Einw. (Hassel.) Cormac f. Irland.

CORMAGGIORE, Cormayeux, por Mitere Curamajor, ift ber norblichfte Ort in ber piemontefifchen Probing Mofta im Ronigreich Carbinien, am Rufe bes Montblane, unter ungeheuern Eismaffen, melde biefen Theil ber Alpen gu allen Jahredgeiten bebeden. Der Drt ift feiner mineratifchen Baber megen berühmt; in ber Machbarichaft find viele Gifenbatten. CORMATIN, Pierre Marie Feficité Desoteux, bet Cobn und Reffe von Bunbargten, marb auf einem Dorfe in Burgund geboren. Gein Dheim batte ben Baron bon Biomenil von einem fdmeren tibet gebeilt, und bat biefen, feinen Reffen ale Abjutanten mit nach Amerita ju nehmen. Er murbe ben beiben Lameth beigegeben, auf beren Ceite er fich auch nach feiner Rudfebr in ber Revolution bielt. Er murbe als Ctabsofficier unter Bouiffe ju Den angeftellt, fuchte bie Blucht Lubwige X VI. ju beforbern, wanberte bann aus, ging aber, weil er ju Cobleng eine fcblechte Mufnahme fand, nach Paris gurud, und murbe ale Lieutenant in ber conffitutionellen Barbe angeftellt; manberte aber nach bem 16. Mug, 1792 noch male and. Rachber fpielte er eine wichtige Rolle in bem Benbeefriege als einer ber Sanpter ber Chonans. 3m 1. 1795 untergeichnete er bie Bacificationsacte fur bie Chouand. Da aber bem Convent ein Brief befant murbe, ben er an ben Rath bon Morbiban gefdrieben, morin er gur Bebutfamfeit und einftweiligen Bermeibung allet

Reinbfeligfeiten ermabnte, fo murbe er berbaftet, unb jur Deportation verurtheilt. Erft ju Cherbourg, bann ju Sam in Saft gehalten, erhielt er unter ber Confulare regirung feine Breibeit wieber, begab fich auf feine Bes figungen bei Macon, und farb ju goon ben 12. Juli 1812. Er ift Berfaffer bes bon Bourgoing mit Bufagen und Unmerfungen berausgegebenen Berfes: Voyage du cidevant duc de Châtelet en Portugal (2 Bbe. 1798, 8.) Chatelet mar nie in Portugal gewefen, Cormatin aber ging in ben Jahren 1777 ober 1778 von England aus noch Bortugal

CORME, Billa in ber fpanifchen Proving Galicia, unmeit Cantiago, an ber Ria be Laie, mit Sifcherei.

(Stein.) CORME ROYALE, Marttfleden im Bei, Cains tes bes frang. Dep. Riebercharente, bat 228 Saufer unb 1132 Einto. (Hassel.)

CORMEILLES. 1) Marftfleden im Bes. Dont Mubemer bes frang. Dep. Eure an ber Calonne, bat 3 Rirchen, 290 Saufer und 1225 Einm. , bie 2 Pergaments fabrifen, 26 Garbercien, 9 Dimublen, 1 Lohmuble uns terhalten, und Sandel mit Rorn, Leinwand und Leber treiben. 2) Marftfleden im Beg. Elermont bes frang. Dep. Dife mit 1 Rirche, 190 Saufern und 1011 Einm. unterhalt 50 fleine Sabriten, worin grobes Bollgarn gu Unterfutter gefponnen wirb, 5 Epberpreffen, 1 Papiers muble und einige Garbereien, und treibt Rornbanbel.

CORMERAY, Martificden im Beg. Blois bes frant, Dep, Loir & Cher unmeit bed Biebre mit 355 Ginm. (Hassel.)

CORMERY, Stabt im Begirf Tours bed frang, Der partemente Inbre feire am Inbre mit 937 Einm.; ber Beburtsort bes humoriften Joach, Berion, (Hassel.) CORMONS, bfireichifder Marftfleden im Gorger

Rreife bes Gouvernements Trieft, Ronigreich Allprien, auf bem rechten Ifongo Ufer; hat 1 Schloft, 1 Rirche, 456 Saufer und 3598 Ginwohner; eine berrliche Lage, theils am Gebirge , theile an einer weiten iconen Ebene. Die Bewohner nabren fich borguglich bon Geibenfpinnerei und Geibenweberel. (Scibertz.)

CORMONTAINGNE, farb 1752 ale frangofis fcher Marechal be Camp und Kortifications Director in Lothringen und ben Bisthumern, und machte fich burch feine Berbefferung bes Baubanfchen Befeftigungse foftems befant. Er mar 1695 geboren, trat 1713 in bas Ingenieur , Corps, nachdem er 1712 als Bolontair ber Bes lagerung bon Freiburg beigewohnt batte. Gein Dienfteifer und feine Rentniffe erhoben ibn balb ju ben bobern Gras ben, in benen er fich bei ben Belagerungen von Trarbach und Philippsburg 1734, und in Flandern 1744 auszeiche nete. Die nach feinem Lobe in Franfreich erschienenen Memoiren über ben Belagerunge, Krieg enthalten einen Edas von burchaus practifden Borichriften und Rotigen, ber alle 3weige bes Ungriffes und ber Bertheibigung ber Beffungen umfaßt. Geine Berbefferungen Baubans find burchaus zwedmafig, und geben porguglich auf bas ju fleine Ravelin, beffen Linien icon Bauban 15 Toifen por ben Schulterpunft bes Bolimerfe, nach ber

Spise beffelben juftellen lief, bie aber Cormontainane noch 5 Toifen weiter borrudte, und bie Flante biefes Mus Beumertes wegließ, weil eben fle bem Beinbe bie Musficht auf bie Bollwereffanten offnen. In bie Stelle ber Tours bastionnées fette er Erbbollmerte von 180 guf Facens lange, unter beren Flanten auf jeber Geite 6 Ranonen in Rafematten fteben. Gine anbere Befeftigungsmeife Cormontaingne's beflebet in einem Biered, bas mis fchen ben fpitigen Ed : Baftionen febr flumpfe Dittel : Bas flionen bat, beibe mit retirirten concaven glanten und Drillons. Jene wie biefe Mrt ber Befeftigung marb gus erft in einem, ohne bes Urhebers Wiffen gebrudten Bers fe: Architecture militaire par un Officier de distinction. 4. à la Haye 1741, befant gemacht; bernach aber 1806 mit feinem übrigen banbichriftlichen Rachlaffe in S Banben gebrudt (Oeuvres posthumes de Cormontaingne. 8.) mo bas Mémoire sur la fortification permanente et passagère ben erften Band macht. Die neuern framofifchen Inges nieure balten immer noch Cormontaingne's Befefit gungeweife fur bie vorzuglichfte und lebren fie - boch mit verschiedenen Mobificationen - unter bem Ramen bes Systeme ober Trace moderne, in ihren Rriegefchulen. Ja, fie behaupten fogar in einer, gegen Dontalems bert gerichteten Schrift: "Es fep ein offenbarer Beweis von Unwiffenheit, wenn jemand beffere Borfchlage thun ju fonnen glaube, als Bauban unb Cormontainane."

(v. Hover.) CORMORAN, Charbe, Carbo Meyer, fur ben altern Ramen Phalacrocorax Brisson. Bogelgattung aus ber Orbnung ber Schwimmbogel (Natatores Illig.) und ber Samilie Pelecanidae Leach. Gie unterfcheibet fich bon ben Samilienverwandten burch bie Merfmale eis nes bicht anliegenben Gefiebers von fcmarglicher metalls glangenber Barbe, eines fcmalen Conabels, gufams mengebrudten Gerfen, ber fageabnlichen Ginferbung bes Dagels ber Mittelgeben, eines langen aus 12 - 16 feis fen Ruberfebern gebilbeten Cchwanges. Dit ben eigents lichen Belicanen haben bie Charben bie rigenformigen Majenlocher, ben Safenichnabel, ein nachtes Geficht unb febr icharfe Tomien gemein. Berner befigen fie einen Reblfad, ziemlich ichmale Flugel, an benen bie gweite Schwungfeber bie langfte ift. Der hinterfopf fteht weit bervor und am Ruiegelente ift bie Pfanne und ber Rnopf außerorbentlich groß.

Gie find an ben Meerestuften bie gefahrlichfen Reine be ber ben Strand bewohnenben Sifche, unter benen fie große Berbeerungen anrichten, und tauchen bortrefflich, indem fie ibre Beute unter bem Baffer berfolgen. Benn nach anhaltendem Tauchen ihr Gefieber naß geworben, pflegen fie baffelbe auf Telfen mit ausgebreiteten Klugeln figend trodnen gu laffen. Gemeiniglich finbet man fie truppweife felbft jur Brutegeit. Gie niften auf Baumen. borgugeweife auf Belfen, und legen 3 - 4 Gier bon gruns licher garbe, die oft burch einen Ralfubergug raub erfcheis nen. In ber Brutegeit verlaffen fie bie Bruteplate nicht gern , find aber außer biefer Beit überaus ichen und pore fichtig. Ihre Befragigfeit ift ungemein groß. fdwimmen mit fo tief in bas Baffer gefenttem Rorper, bal oft nur ber Sale unb Ropf bervorragt, und balten

fich gemeiniglich an ben außerften von ber Gee befvulten Befladen auf, jedoch ohne bie offene Gee gu befuchen. the Roth gibt oft ben Belfen bas Unfeben beichnelter Bes ilbe, und macht Baume, auf bie fie fich oft feten, vers borren. Die Gattung ift über bie falte, gemäßigte und beife Bone ber Belt verbreitet. Beibe Gefchlechter une terfcheiben fich nicht burch ibre Farben, und nur bem Ges fieber ber Jungen fehlt ber Metallglang. Gie fteben febr aufrecht, bebienen fich babei bes Schmanges ais einer Stube, und haben ein bon ber Commertracht verichiebes nes Binterfieib. Die Arten find febr jahireich, jeboch noch nicht gehörig bon einander unterschieben.

In Europa fommen bor: 1) Pelicanus cormoranus Lin, enl. 927. gange 27 - 29 3oll mit 14 Rubers febern im Schwange. Reble weißlich, Ropf und untere Theile fcmargrau mit Detallglang. Mantel ergfarbens fcbillernb mit ichmargen Ranbern ber gebern. Bor ber Brutegeit jeigen fich auf jedem Schenfel ein weißer Bled und auf bem Ropf und Salfe febr fcmale feibenartige Bes bern, Dag blefe Art, bie in gang Europa einheimifch fceint, wie neuerbings behauptet worden, in mehre gers falle, ift noch nicht ermiefen. In ben Ruften ber Dorbs fee, vorzugeweife an Felfenufern. Goll auch im innern Rugland am Baifal Gee und in Morbamerifa borfoms men. Merfmurbig bleibt bie Ginmanberung biefer Mrt an bie bon ber Diffee befpulten Ruften Danemarts im Sabre 1812, weiche fie feitbem, obgleich oft in ihren Bruteplaten geftort, nicht beriaffen. 3m Jahre 1815 batten mehre 1000 Paare im Gute Reuborf im Soifteine ichen eine in einem Geholge brutenbe Reihercolonie von ibren Reftern vertricben. Sier verfcheucht manbten fie fich nach bem Bergogthume Chlesmig und von bort nach ben banifchen Infeln. - Borgugemeife ftellt biefe Art ben Malen nach, inbeffen befucht fie auch bie Binnengemaffer und wird baburch ben Rifchereien febr nachtheilig.

2) Pelecanus graculus Lin, Olafsen. Reifen tab. 44. Lange 26 3oll. 3m Schwange 12 Rus berfebern. Der Reblfad auf fcmarglichem Grunde orans gegelb gefledt. Prachtig fcmary mit Metallgiang, Mans tel erifarben mit fcmargen Feberranbern. 3m Binters fleibe glert ben Bogel ein prachtiger Feberbufch. 3m

norblichen Europa.

3) Pelicanus pymaeus Pallas. Reife nach Ruffs land No. 9. pl. 1. Lange 21 3oll, Schnabel febr furg, Schwang lang mit 12 Ruberfebern. Uber bem Muge fleis ne meife Buntte. Reblfact fcmart; fonft wie ber vorige. Mufenthalt bie Ufer ber Donau und bes fchwargen Deeres. 4) Carbo Desmaresti Pairandeau. Durch gelbe

Buffe ausgezeichnet. Ruffen ber mittelianbifchen Cee. In Afrita: 5) Pel. africanus Lin. Dem Pel. graculus nabe ftebenb, allein betrachtlich fleiner. Muf ben Blugelbedfebern fcone biaulich grune Blede. Gubafris fa und Indien.

In Amerifa: 6) C. vigua Azz. Viell. brasiliensis Lichst. Lange 29 3oll, 12 Ruberfebern im Schwange. Dem gemeinen Cormoran febr abnlich. Reblfad gelb.

Biele andere Scharben find bon ben Schriftftellern nur ermabnt und nicht genauer befchrieben, Die Eriftens anberer ale befonderer Arten problematifc. Die Infeln ber Gubfee, Reubolland, Die Nordweftfufte von Amerifa merben von mehren berfelben bewohnt. Bon ben Ruften Mfrifa's und bes inbifchen Archipelagus fent man bers gleichen , bie fich bon ben übrigen burch einen weifen Une terleib unterscheiben. Gine in China einbelmifche Gpes cies wird bafelbft jum Sifchen abgerichtet. Pelicanus cerunculatus Gin, bon Charlottenfund bat einen fleifchigen Bulft bon orangegelber garbe auf ber Stirn.

. CORNACUM (Kopranor), eine Stadt in Paunos nien, welche von Ptolemaus an alle fpatern Schriftfieller ermabnen. Die Peutingerifche Tafei und bas linerarium Anton, entfernen biefe Ctabt 16 Dill. von Teutos burgum (welches an ber Stelle bes beutigen Rleden Bus fovar in Clavonien, an ber Dunbung ber Bufa iag); fie lag mithin bei bem beutigen Fleden 3llot ober Uilat in Cirmien, in Glavonien, wo fich bie Beugung ber Dos nau mit einem Dale gegen Often wenbet. Diefen Ums fant vergift Ptolemans nicht in feiner Zeichnung gu bes merfen; fogar bie richtige Breite ber Stadt mit 45° 15' trifft er bis etwa auf ein paar Minuten. Daf bie Gtabt pon Bebeutung mar, bemeifen bie auf ber Beutingerifchen Safet beigemalten Sauschen. Rach ber Notitia Imperii lagen mehre Saufen Reuter ju Cornacum in Befanung. Es finben fich auch ju Illof noch jest Steinschriften von romifchen Goibaten und in ber Umgebung Ruinen romis fcher Gebaube. Einige suchen Cornacum bei bem Dorfe Batha, in ber Nabe von Ilof \*). (Rumy.) CORNAEUS, Melchior, geb. ju Brilon 1598,

ging 1618 in bie Gefellichaft Jefu. Unfange lehrte er in Teutschland 4 Jahr lang Rhetorif und griechische Gprache, megen bes Ginbruche ber Schweben aber verließ er bas Baterland und ging erft nach Kranfreich, bann nach Tode cana : mo er 7 Sabr als Profeffor ber Philosophie ftanb. Rach feiner Rudfehr nach Teutschland wurde er nach einander Rector ber Collegien ju Burgburg und Daing, lebrte aber auch an belben Orten noch 15 Jahre hinburch pojemifche und icholaftifche Theologie, und mar jugleich Sonntage und Reffprediger feiner Rirchen. Sochberuhmt in jener Beit, glangte er nicht weniger, burch Lugend als Belebrfamfeit, und mar vorzuglich feinen literarifchen Begnern furchtbar , welche er in vielen beftigen Schriften geifelte. Gein reblicher Eifer, feine hinreifenbe Berebe famfeit und feine unerbittliche Strenge gegen fich feibft, bie ibn auch im Miter nicht verließ, erwarben ibm bie größte Achtung bei feinen Zeitgenoffen, und in biefen gludlichen Berbaltniffen ftarb er am 13. Darg 1665.

Er bat foigende Berfe berausgegeben: 1) Araneus argenteus, hoc est Johannes Georgius Derschaeus praedicans scopis theologicis detersus. Mogunt. 1646. 4. -2) Judicium aequitatis delatum accademicis argentinensibus, circa malam fidem Derschaeanam. Ibid. 1647. 4. - 3) Animadversiones in Anti-Becanam Joh. Crocii professoris casselensis. Ibid. 1647. 4. - 4) Crisis anticriscos, seu examen Judicii Johannis Georgii Derschaei.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Rump's Befchreibung ber 264 Donauanfichien von Woolf Aunite, in topograpbifder, biftorifder, ethnogra-phifder und pittorester hinficht, famt einer Donaufarte. (Bien 1826.) Ro. 163 Schloß und Riofter Inot.

Ibid. 1648. 4. - 5) Keras Amathèias, sive cornu ignorantiae Derschaeanae. Ibid. 1649. 4. - 6) Keras Amatheias etc. etc. continuat. Ibid. 1650. 4. - 7) Miracula ecclesiae catholicae, defensa contra praedicantem argentinensem, Mogunt. 1652. 4. - 8) Quaestio praesenti tempore opportuna, an verum sit illum, aut non; aut non Papista aut non Christianus, Mogunt, 1652. 4. - 9) Judicium iniquitatis Derschaeanae repulsum, et vota monastica vindicata. Ibid. 1652. 4. -10) Aristoteles redivivus Romano - Catholicus, Herbipol, 1652. 4. - 11) Aristotelis redivivi pars altera, de communione sub utraque specie. Ibid. 1652. 4. - 12) Protestatio fidei catholicae Bambergicae Marcellianae vindicata, Ibid. 1653. 4. - 13) Probra improba et brevis refutatio duorum praedicantium Calvinistarum. (in teuts fder Sprache). Ibid. 8. - 14) Rudfenbung ber Lugen und Unmahrheiten bes Prabicanten Danielis Gabs. Ibid. 1654, 8, - 15) Crimina laesae majestatis a Johanne Conrado Danhawero commissa. Ib, 1654. 8. - 16) Perspicilium intellectuale eidem Danhawero dono datum. Ibid. 1656. 4. - 17) Tractatus de Ecclesia. Ex gallico Francisci Venoni versus germanice. Ibid. 1656. 8. -18) Curriculum Philosophiae peripatheticae uti nunc in scholis decurri solet. Ibid. 1656. 4. - 19) Manes Lutheri et Calvini judicati, Ibid, 1656. 4. - 20) Anti-Crocius, sive animadversio theologica iterata in Joh. Crocium. Ibid, 1658. 4. - 21) Anima separata Monogressi. Ihid. 1658. 4. - 22) Ens rationis Luthero - Calvinicum. Ibid. 1659. 4. - 28) Pilati novi et coena morticina Lutheristarum Ersurthensium. Ibid. 1659. 4. -24) Murus papyraceus purgatorii contra Lutheristas Erfurthenses, Ibid. 1660. 4. - 25) Scriptum est, purgatorium esse, et scriptum non est purgatorium non esse. Ibid. 1660. 4. - 26) Aristotelis redivivi pars III. de primatu Papae cum appendice etc, etc, Herbipol. 1660. 4. - 27) Hexameron marianum panegyricum, sive adhortationes in sex festa deiparae virginis, Herbipol. (Joh. Suibert Seibertz.) 1664, 12, Cornarius f. bie Dachtrage ju C.

Cornaro, mehre Dogen gu Benebig, und Catharina

Cornaro, Ronigin von Eppern, f. Venedig.

CONNANO, Luigi, ein Restor seiner Zeit, warb geboren zu Benedig 1467, und samte aus einer der anges sehensken neuenbeigden Samtsten, die ihre der anges serneliern des alten Roms berleitete. Er starb 1566 den seiteren Zob des hohen Breissantetes, das er durch eine mässig und geordnete Lebensweise erreichte.

Sein Gefundheiterhaltungs und Lebendverlanger eungsspflem ist diere besprochen, als verflanden worden. Man mahnt insemein: er habe die ftrengste Euchaltans feit, die lästigsse Selbsverleugung und Rasteiung deobachtet. Rein, sein Lebendscher bestand dariu: immerfort den Winsten seinest relnen, richtigen Naturius stintst zu soggen, seine Bebruskraft ein junt bei len, und von den Angelen seines Gesundbeitskapitals zu zehren, inbem er sogsfätig seine Natur fludrier, und, was ihr wohl fact, fortan stells beachtee.

"Ate ich 40 Jahre alt mar," fagte er in feiner uns ten angeführten Schrift, "pflegte ich 12 Ungen (1 Pfb.) "fefte Speifen , als: Brob , Bleifc ic. , unb 14 Ungen "Betrante taglich ju mir ju nehmen. Unter ben Beinen "und Speifen mablte ich folde, bie meiner Leibesconffis "tution am beften jufagten, alles anbere mieb ich. Dit Que "nahme meiner lebensjahre berminberte ich bie Menge ber "Rahrung, gemäß ber abnehmenden Berdauung meines "Magens. Ich ag und tranf nichts, was biefem juwider "mar, und nicht mebr, als er leicht verbauen fonte. Bon "ber Lebensmitte an (nach bem 40. Jahre), wo es ben "Berg berabgeht, anberte ich auch meine Lebensweife. "befondere in Dinficht auf Befchaffenbeit und Menge ber "Speifen und Betrante, benn gerabe bon ibr mirb Bes "funbheit und lebenebauer burchaus bedingt. Wenn uns "fere erfte lebenshalfte mehr finnlich war, fo muß bie "tweite befto regelmäßiger, mehr nach Grunds "faten berechnet fenn. ganges leben fann nicht obne "Enthaltfamfeit und Ruchternheit erreicht werben!"

Durch biefe bon feiner greiten Lebensperiobe an mehr geordnete, frugalere Diat, aber boch berbaltnife maßige Ubereinstimmung ber feften Speifen mit ben Bes tranfen, befreite fich Cornaro maleich pon mebren groffen Befchmerben, Die er fruber burch Unmaftiafeit fich jugezogen batte, und lebte in ungetrübter Befunbbeit und Celenftimmung faft bunbert Jahre. - Gein Tob mar nur ein verlofchenbes leben! - Cornaro's Gdrift: Discorsi della vita sobria, ne' quali, con l'esemplo di se stesso, dimostra con quali mezzi possa l'uomo conservarsi sana fino al ultima vecchiezza, welche querft gu Pabua, bollftanbiger ju Benedig 1599 (in Berfen) ers fchien, ift mehremale bon neuem gebruckt und in alle Sprachen überfest worben, teutich bon gubo bici, Leipzig 1707, bann bon Schluter, Braunfchweig 1789; gulett unter bem Eltel: 2. Cornaro's Erprobte Mittel gefund und lange ju leben. Brauufchm, 1796. 8. - Bergl. B. Ramazzini Annotatt. in librum L. Cornari de vitae sobriae commodis \*) (Th. Schreger.)

CORNARO, Flaminio, geb. ju Benebig 1693, geff. 1778. Die Jefuiten, feine Lebrer, leuften feinen Befdmad auf firchengeschichtliche Begenftanbe, benen er auch mebre Schriften wibmete. Alle jengen von unger meinem Bleife und ausgebreiteten Rentniffen. Gein gros fee Werf über Benebige Rirchen, bas erft in lateinifches Sprache unter bem Titel: Monumenta ecclesiae venetae. Venetiis 1749, und bann italienifch: Storia delle chiese veneta illustrate, in funfgebn Duartbanben ers fchien, bermochte bie baterlanbifche Beiftlichfeit, auf ibn eine Dentmunge pragen ju laffen, auf beren einer Geite fein Bilb, auf ber aubern bie Borte fieben: OB ECCLESIAS INLVSTRATAS ORDO ANTISTI-TVM. MICCL. Geine literarifche Thatigfeit verbins berte ibn inbeffen nicht, nach und nach bie wichtigften Umter in feiner Baterflabt gu befleiben; benn er flieg bid jur Burbe eines Senators empor, und war als folcher mehrmals Beifiger bes Consiglio dei X. und Statsinquis fitor. In ben legten Jahren feines langen und nublichen

a) Die neueste von Bartolomeo Gamba beforgte Musgabe: Discorsi della vita sobria di Luigi Cornaro, edizione con nuovo aggiunto erspien ju Benedig 1816. 8. (H.)

Lebend defigheffighe er fich mit Berfchenrung der vene bigfchen Kreiben 1) und der Muschung peringien er bigfchen Kreiben 1) und der Muschung peringien er bigfehen Phichten, welche die farholische Meligion voor jungdweife jung Getenbell für gerignet bilt ""). Mugfer der oben ernähnten Gefchichte schreibe er noch unter ans dern: 1) Creta sacra seu de episcopis urtrissque ritus graeci et lainii in insula Creta. Venetils 1765. 2 Beb tin 4, 2) Ecclesia Torcellana antiquis monumentis unce primum editis illustrata. Venetils 1756. 3 Beb tin 4, 5) Opuscia I.V. quibus illustratur gesta Fr. Quirini, patriarchae gradensis. Venetils 1758 in 4.

CORNAU, steiner Martsfeeden an der hante in dem Anute Diepotg der Handfeeden an der Hante ner hat nicht einem eine Jeffertriche, fondern ist nach Martiendrechber eingepfart, mar aber einst der Wohn sie den der einst der Wohn sie der einst der Wohn fie der der der Greiten von Diepotj, von deren Burg nur noch weuige Trümmern übrig sind. Seine 296 Einwohner mohnen in 49 Haufern und halten einen Kremmarkt.

CORNAZZANI ober Cornazzano, Mnton, ein italienifcher Schriftfteller bes 15. Jahrhunderts, ju Plats fance (nicht ju Ferrara) geboren, lebte lange ju Mailand. Rach bem Tobe bes Bergogs Frang Gforga begab er fich nach Benedia und mar in Berbindung mit Bartolomeo Coleoni, beffen Leben er nachmale befchrieb. Diefe Bio: graphie fieht im 9. Bande von Burmanne Thesaurus antiqu. ital. Rachber machte Cornagt eine Reife nach Frants reich, und brachte ben Reft feines Lebens in Ferrara gu, geachtet und geliebt von bem Bergog Berfules I. und ber Bergogin Lucretia Borgia. Babricheinlich ift er auch gu Rerrara geftorben. Er bat viel, lateinifch und italienifch, in Brofa und Berfen gefdrieben, und pon ber letten Art find bas Befte feine Rime (Benedig 1502, Mailand 1519); feine übrigen Gebichte find in Terze rime , wie bas leben ber beil. Jungfrau, bas leben Chrifti, und bie Bebichte, benen er lateinifche Litel gab, obichon fie italienifch ges fcbrieben find: de re militari in 7 B.; de modo regendi; de motu fortunae; de integritate rei militaris et qui in re militari imperatores excelluerint. In las teinischen Diftichen gefchrieben aber ift fein Gebicht de proverbiorum origine, meldes Bert nicht zu permeche

feln ift mit ben Proverbii di mefser Antonio Cornazzano,

in facerie, meldes Rovellen fint, burch bie ber Urfprung

papfilichem Privilegium erschienen, find fie febr frei und fect. Die erften Ausgaben (Benebig 1523, 1525.) ente

halten uur 13 Rovellen, die britte Ausgabe (baf. 1526) enthalt beren brei mehr und zwei Dialogen. Gie wurs ben nachher noch 6 bis 7 Mal aufgelegt; auch bat man

babon mehre lateinische Ausgaben, von benen bie ju Mals Land ericbienene nur 10 Novellen in lateinischen Bersen

entháit. Eine berfelben hat Renouarb bei Dibot bem üls

\*) Giamantonio Maschini Guida per la città di Venezia. Venezia MDCCCXV. Vol. 1. p. 639, 350, 455, 624. Vol. 11,
p. 99, 365, 437. \*\*) Zamba Galleria di nomini illustri
delle provincia austro - veneza nel secolo XVIII. Venezia
MDCCCXXII. 8. quaderno VIII.

teren (Paris 1812. 12.) fehr icon bruden, aber nur 60 Abjuge bavon machen laffen. (H.)

CORNEILLE, Pierre, geb. im 3. 1606 ju Rouen, mo fein Bater Maftre des Leaux et Forets mar, murbe im 3. 1647 in die Mcabemie aufgenommen, und farb als Dogen berfelben ben iften October 1684. Die Lebendums ftanbe biefes berühmten Mannes bieten menig Mertwurs biges bar 1). Rachbem er feine Stubien in ber Schule ber Tefuiten gemacht, wibmete er fich ber Rechtsgelebre famfeit, ohne Reigung und ohne Erfolg; baber er benn nach bem erften öffentlichen Berfuche einer Laufbabn ents fagte, ju ber ibn bie entichiebenfte Abneigung por Beichafe ten untauglich machte. Doch nahm er bie Stelle feines General Abvocaten ber Table de marbre du Palais an, bie ibm menig Befchaftigung gab 2). Ein Bufall wedte fein bramatifches Salent, und bas erfte Stud, bas er (im 3. 1629) auf die Bubne brachte, die Melite, mar auf biefen Zufall gebaut 3). Diefes Studt, welches bie Cams lung feiner Berfe eroffnet, übertraf, fowcit es auch ents fernt mar, ben Dichter bes Cib abnben gu laffen, boch Alles, mas man bamale in biefer Gattung fchapte, und bie gablreichen gehler, bie es enthalt, galten bem unges bilbeten Gefchmade ber Beit fur Schonbeiten 4). Debre Luftfpiele in bemfelben Beifte gebichtet, folgten jenem nach, murben mit raufchenbem Beifall aufgenommen,

Je ne reçois d'amour, et n'eu donne à personne; Le moyen de donner ce que je n'eus jamais? und nachdem Eraft seine Liebespein bejannuers hat, enssehe folgens des Milgasfrecht:

Melite. Il est rare qu' on porte evec si bon vissge
L'âme et le coeur ensemble en si triste équipage.
Eraste. Votre charmant adapect suspendant mes douleurs,

Mon vissge du vôtre caprinte les couleurs.

Mélite. Faites mieux, pour finir vos maix et votre flamme.

Emprunter tout d'un temps les froideurs de mon âme

Eraste. Vous voyant, les froideurs perdent tont leur pouvoir.

Et vons n'en conservez que faute de vous voir etc.

bann bergeffen, und bon bollfommeneren Berfen ber brangt 9. Corneille felbft verlief fur einige Beit bie Laufbabn ber Comobie, inbem er feche Jahre nach feinem erften bramatifchen Berfuche ben bobern Slug ber Eragos bie magte. Die Debea, groftentheils bem Ceneca nachgebilbet, eine lange Declamation voll aufgefchmeliter Gebanten, funbigte icon gang bestimt ben Weg an, in ben ber Dichter, nachbem er ihn ein einziges Dal in feis nem trefflichften Werte verlaffen batte, immer von neuem burch bie Eigenthumlichfeit feines Beiftes und Charafs ters jurudgeführt murbe 6). Der Beifall, ben bie Des bea erhielt, war nicht ausgezeichnet. Corneille febrte jest aus ber hauptftabt nach Rouen gurud, um fich, wie man fagt, ben laftigen Unmuthungen bes Carbis nale ju entzichen, ber, um auf bem Parnag wie im Cas binet ju berrichen, fich gern auf frembe Schultern lebns te \*). 3m folgenden Jahre (1636) febrte er mit großern Anfpruchen auf ben Rubm und mit einem glangenbern Ers folge gurud. Der Cib erfchien wie ein neues Geftirn auf ber tragifchen Bubne; bas Publicum nahm ihn mit ungetheiltem Beifall auf, und bie Grimme misguns fliger Debenbubler verhallte in ber Bewunderung, Die fich uber alle ganber verbreitete 7). Der Carbinal theilte bie Giferfucht ber Rebenbubler, und Diejenigen, Die fich bes Connenfcheines feiner Bunft erfreuten, fchrieben ges gen ben Cib. Alle famen barin überein, baf in biefem Stude alle Regeln verlett maren; bag ber Lag feines Triumphes bie Epoche bes Unterganges ber frangofifthen Tragobie bezeichne; und baf ber Berfaffer ber Debea, in welcher er ben Geneca, und bed Cib, worin er ben Buillen be Caftro beraubt babe, nie ctwas anderes merbe

5) Die Titel Diefer Stude find : Clitandre (von ben unnaturlis den concertis, an benen biefe Comoble einen überfluß bat, bat ber Berf. biefes Brititels in ben Chacatteren ber Dichter aller Ras per werr, verre urtitte in in Content auf bet bet fonen 5, Band. S. 48. f. Beispiele gegeben); la Veuve; la Galerie du Palais (in biefem Sende fubrte er jucest an die Stelle ber Amme, die bis babin bie Rolle bee Bertrauten gespielt batte, per unme, vie vie bagin bie Jour ver Bertrauten gespett hatte, bie Soubrette, als Buivante ein, ble von unfern alteen Dramas titern und Remanichreibern durch Rachtreterin überfest wird); la Saivante; la Place royale; l'Illusion. Corneille hat jedem biefer Stude tritische Beurtbeilungen angebangt, bie, nach ben bei fordntren Unfichten jener Reit, nur die Einheit ber Zeir und bes Ortes mit Strenge peufen, ein Mort über ben Ergl julegen, bas Defentlichere aber unberührt laffen. Mit Recht fagt ein frangofifder Runftridter von biefen Erftlingen ber Dufe Corneils k's: elles manquent de naturel plus encore que de régularité. Personne alors ne songeoit à peindre les mocurs et les véritables ridioules des hommes; tout était fictif et de 6) G, Charactere ber vornehmften Dichrer an ber a. Gt. G. 50. Ein Mort Medeens in Diefem Gride ift viels feicht über Gebuhr bewundert worden. 216 ihr die Bertraute ibre Diffosigleit in dem fremden Lande vor Augen ftellt, und fie fragt: dans un si grand revers que vous resse-t-il? antwortet fie: moi! moi, dis-je, et c'est assez. Diffendar wird das fraftige moi burch die folgenden Reden noch verumbet. ") Runf Dichter, nuter benen Corneille ber jungfte mar, hatten bie Chre, an ben poetischen Arbeiten Richelieu's Theil zu nehmen. Corneille hatte wenig Geschmeibigfeit, und feine Borfdidge ju Berbefferans gen wurden ungunflig aufgenenmien. Der Cacbinal fagte bel ete gen wurden unganttig aufgerendenten. Der deuten bagte ert ein ner seichen elegenheit, qu'il falluit avoir un esprit de suite, Er verstand unter esprit de suite die Unterwirftgleit, die sich dem Millen eines höhern blindings sigt. S. Voltaire Remarques sur le Cid. 7) Coracille besch überseingen des Eid sich enr le Cid.

thun tonnen, ale überfeten und nachahmen & Die Acabemie wurde gur Enticheibung aufgefobert. Gie bes nahm fich in ber bebenflichen Stellung grifden ihrem Bes fchuber, bem Publicum und ihrem Collegen, mit Rtugbeit und Burbe; und wenn ibr Urtheil oft fleinlich, und von ben Schonheiten bes Berfe feineswege burdbrungen war, fo barf ber niebrige Standpuntt nicht vergeffen mers ben, auf bem fich bie Rritit jener Zeit befanb, und aber ben fich felbft bie Beften nicht ju erheben vermochten. Das Gefühl bes Publicums urtheilte richtiger, und forts geriffen von bem Strome ber Begeifferung, ber in biefen Tragobie herricht, ließ es fich burch ben Zabel einigen Bortführer nicht abhalten, fie fur bas erfte und beffe Bert ber tragifchen Bubne ju erfennen 9). Cornelle felbft marb nicht entmuthigt. Dach brei Jahren, bie une ter mechfelnbem Beifall und Sabel, unter Angriffen und Biberftand berfloffen maren, brachte er bie Doragier 19 auf bie Bubne, bie; bis auf Weniges, mas libius bot, gant fein Werf maren 11). Der Beift bes Dichtere ber wegte fich bier fcon mit großerer Freiheit; feine Bereds famfeit hatte an Rraft gewonnen; und ber glangenbe Reichthum ber Musführung bebectte bie Dangel ber Une lage. Der Schler, auf ben wir oben bei ber Ermabmung

in allen europailden Sprachen. In einigen Provingen wurde es fprüchwörtlich gu fagen: Beau comme le Cid. 8) Giner ber Gegner legt bem fpanischen Dichter folgende ftrafenten Worte om feinen Nachabener in ben Mund:

Donc fier de mon plumage, en corneille d'Horsoe, Ne présend plus voler plus haut que le Parnasse. Ingrat, vaud-moi mon Cid jusques au dernier mot; Alors su connaitras, corneille deplumée,

Quel l'esprit le plus vain est aussi le plus sot, Et qu'enfin tu me dois toute ta rénommée. 9) Boileau Satire IX. 227.

Quand un livre au Palui se vend et se débite, Que chacun par ses yous juge de sou mérite : « Que Billaine l'ésale au deuxième Piller : Se degout d'un centeur pest-til le décrier? En vain coutre le Cid un ministre se ligne; Tout Paris paur Chimène a les youx de Rodrigue; L'Académie en corpa a basu le censurer, Le Public révolté abstitue à l'admirer.

50) Les Horaces ift ber Eitel, ben man beiem Erike genellne ich gabt; Cernelle felbe nere de immer in ber erinden 38d Horaco.

1) And beies Gud merre merre inichen 38d Horaco.

1) And beies Gud murbe mit einer Keitlf bed brebt, mie bet felb; und es ist nich unwerdseinlich, bab fiele bei feranfic bie Burganung verandelt baben, mit ber er ibt. draugte bed greifen Mannes isch man bie bemittigen abstrumgen bed greifen Mannes isch man bie bemittigen abstrumgen bed Eich erre gegen eine Mann, ber ib moderkung per einem fig genter grub. Ben einem bestem Betiet man bie bestiebt geste mit fig gerten fig.

On'on parke bien on mal du fameur. Cardinal; Ma prois, ni mes vers, vien du rotten țiannis riens II m'a trop fait de bien pour en dire du mal; II m'a fait trop de mal pour en dire du mal; II m'a fait trop de mal pour en dire du biblio-fonnet aughent de Cardinal de Cardi

Sous ce mathre repose un monarque sans vice, Dont la seule boné deplit aux bors François I Ses erreurs, ses écarts, viurent den mauvais choix, Dont il fut trop longtema innocemment complice. Lambition, lorgusil, la baine, l'averice, Armés de son pouveir, uous donnéent de l'ois: ber Mebea hingebeutet haben', bas übermirgenbe Streben nach bem. mas Bewunderung und Ctaunen erregt, trat. in biefem Erauerfpiele von neuem und fichtbarer bers por 12); und er ericheint berrichend in bem Cinna, ber in bemfelben Jabre (1639) auf Die Bubne fam. Corneille ertbeilte biefem Stude neben ber Robogune ben erften Rang unter feinen Werfen, und in ber That find bies bie Trauerfpiele, in benen fich bie Gigenthumlichfeit feines Beifics in ber großten Bollfommenbeit entwickelt bat. Einna's Stellung gwifden einer rachfuchtigen Gelichten und einem arogmutbigen Bobltbater ift pollfommen tras atiche Mugufte Grofmuth ift feiner Berebfamfeit gleich; amiebenbe Cituationen, icone Bemalbe, geiftreiche Res ben brangen fich; aber biefe Cconheiten geben nicht aus ber Sandlung berbor, fonbern bie Sanblung icheint gu ben Reben und Situationen erfunden ju fenn 13). 3m Bolveuete, welcher im nachften Jahre (1640) folgte, feben bie frangofischen Runftrichter guerft ben Geift bes Dichters mit feiner Runft im Ginflang; Die gludlichfte Bereinigung bes Erhabenen mit bem Rubrenben; Ges fchid und Gewandtheit in ber Bebandlung ber tragifchen Mittel; forgfaltige Unordnung ber Scenen, und eine reiche Entwidelung ber Sanblung. Daß aber auch bier bas Streben nach bem Mugerorbentlichen und Bemuns bernemurbigen bis auf bie bochfte Spipe getrieben, und bierans mehr als eine Unwahrscheinlichfeit entftanben ift, baben wir anbermarte gezeigt 14). Much in bem Tobe

bes Dompeius, ber nach einem furgen Amischenrone me folgte (im 3. 1641), erhielt fich bie Bemunberung bes Dichtere auf gleicher bebe, und man war fcon allgu febe an eine faliche Borftellung von romifcher Grofe gemobnt. um Unfloß an bem Abenteuerlichen zu nehmen, ju bem fie auch bier bon bem Dichter gefteigert murbe 15). Rach einem Luftspiele, le Menteur, womit Corneille (im %. 1642) aus ber tragifchen Laufbahn auswich, bon ben Fraugofen ale bad erfte Charafterftud ibrer Bubne ges rubmt 19), feierte er (1645) in der Modogune einen neuen und glangenden Triumph. Co wie er felbft biefem Studte ben Preif juerkante 17), fo finden auch bie Runfts richter feiner Ration, baff in ihm Corneillens Beift ben Sipfel erftiegen babe, uber ben er fich nicht babe erbes ben founen. Gleichwol ift biefes Stud ein Gemebe ber abenteuerlichften Bosbeiten, in welchem bie Beis ber, fchlimmer als Furien, nicht blod bas Entfeslichfte thnn, fonbern fich bes Bebantens an biefe Entfeslichs feiten auf bie unnaturlichfte Beife erfreuen; bie Dans ner aber aus Tugend feig, und aus Feigheit Theilnehi mer ber meiblichen Greuel find 18). Die fpatern Berte Corneillens baben fich meber in glangenben Schonbeis ten, noch in verführerifchen Rehlern zu ben frühern ere hoben; ber Froft, gegen ben ibn felbft feine Jugend nicht batte fcugen tonnen, fleigt mit bem Alter; und ba er fich berebet hatte 19), bie feinfte machiavellifche

Et bien qu'il fût en soi le plus juste des rois, Son règne fut toujours celui de l'injustice. Fier vainqueur su dehors, vil esclave en se cour, Sou tyran et le nôtre à peine perd le jour, Que jusque dens se tombe il le force à le suivre. Et par cet escendant ses projets consondus, Après trente trois ans sur le trône perdus, Commençant à régner, il a cessé de vivra.

12) Eine ausfuhrtidere Beurtheitung haben wir in ben Charafteren ber vornehmften Dichter 5. Band G. iff und G. 121 ff. gegeben. achtet ibn gering. Mis Diefer in Der Entbedungefcene (Acte 5. Sc. 1.) an ibm fagt : Aprens à te connaîcre, et descends en toi - même.

On t'honore dans Rome, on te courtise, on t'aime; Chacun tremble sous toi, chacun t'offre des voeux;

Chacon tremble seas toi, chacon toltre des voeus;
Ta fortuse est bien beur, to peux ce que je veux:
Mais tu ferzis pitit, même à ceux qu'elle irite,
Si je l'abandonnais à ton peu de mérite,
trif brt Duc de Feuillade, ber nin authorite brinh, bem
Rungif ju: a hu me giste le Spous amis, Cinnai Tort Gausfrieter jaulete truce vertière su bace, unb grirets in Bertigrabeit.
Sead enblumgs be ét divié fagit ets Marifesti ju junt Ce neu Nago enngung ere aches lugie eine Annatienen id und Came neit in a seenn mefries, qu'il n'est Anvantiene id und Came neit in a seenn mefries, qu'il n'est propre à rien, qu'il fait pitél, se qui sanuite lui dit i Soyous smist Si le Roi m'en dissit auten. Didétre a. a. D. G. 70 f. 3n Nàdfiét auf die Apantire tre vent. Didétre a. a. D. G. 70 f. 3n Nàdfiét auf die Neitherne de Denie Bertierhenberher religible d'emise benerfe it. Bu. S. d. [c.g.t] CBortefungen 2. Ebt. G. 187), baß fich mehr gianbige Chrerbierung als Innigfrit ber Begeifterung darin zeige; auch daß fich in ben ere fiem Leten Zon und Situationen jum Luftfpiel neigen. Die Reubeit und minigten der dergenerung vormt geige; auch daß fing in den etr fiem Acten Zon und Situationen jum Luftspiel neigen. Die Reubeit des Oegenstandes mochte wol ichnib fenn, daß diese Grüd bei der Voortefung im Hoeal de Rambouille ern der ganzen Werfamiung Algem. Encyclop. d. W. n. R. XIX.

gemiebilligt murbe , fo bag man es fur eine Pflicht ber Breundichafe bielt . ibn von ber Mufführung abzuhalten. Das Publicum ftimre and biefes Mal gegen bie Kunftrichter. 15) G. Charattere ber vorn, Dichter a. a. D. G. 78 f. 16) Das Wefentlichfte biefer Rombbie ift aus Lope be Begas sospenhoan verdad ente lebnt, aber vom franifden Boben mit Gemanbtbeit und Ginficht auf ben frangofifchen übergetragen. Boltaire glaubt, ban Dollere burd biefes Srud auf ben rechten Weg jum Biele ber mabren Res mibbit geführ werten fen. il est impossible en effet, que lini-mitable Molière ait vd cette piece sans voir tout d'un coup la prodigieuse supériorité que ce genre s sur tous les autres et sans s y livrer entièrement. Il y e autaut de distauce de Mélire au Menceur, que de toutes les comédies de ce teme-là à Mélire. Ainsi Corneille a réformé la scène tragique et la scène comique par d'heureuses imitations. Ich mit geen Ironn, regt er einig, oet geeinet wer urzeiten bat ein, aber man kann gewiß bedaupten, dom mit der mieben Tragde bien wenige Wortige haben, die man nicht in dieser wieder findet. Eie vereinigt Schefteit bes Einstein pulptet in Erfindungen, Erdret der Argistation, Leichtigkeit des Unsdrucks, Gründlichkeit der Raifonneumens, Heinstein der Reichtigkeit der Unsdrucks der Raifonneumens, Heinstein der Reichtigkeit wer eine finderen, Jarobeit der Liebe be und Freundichaft; und Diefer gludliche Berein ift fo benuge, bal bas Intereffe mit jebem Mete fteigt u. f. m. 18) Musführlich Dan Interfe und jedem ber Robegune entwidelt in Leffing's Dramaturgie St. 29, 30. S. 228 f. Auch Boltaire bat in feir nem Commentar an mehr als einer Sielle auf die Ungereimtheie ten aufmertfam gemacht, ju benen ben Dichter fein Etreben nach großen tragifchen Effecten verführt. Rigt. Charaftere ber v. Dichter gregen tragique Certain verlauft. Les Constitute von Calcher a. a. D. S. Sof. 19) Bei ber Aufführung bes Orthon sagte ber Marschall be Grammont: Corneille muffe bas Breviarium ber Ros nige fern; und Louvols: uur Minifter maren giltige Richter über ein foldes Grud. Beim Gertorius foll Turenne ausgerufen ba: ben: où done Corneille s-t-il appris l'art de la guerre?

Molitit ber bofe zu burchichauen, fo merben feine fpas tern Berfe "tu Abbanblungen in gefchraubter Gefpraches form über bie Ctateraifon in biefem und jenem fcmies rigen Rall" 20). Théodore vierge et martyre (1645) fiel und fonte nicht wieber auf bie Bubne gebracht mers ben. Das Publicum mar emport burch bie Ibee einer Jungfrau, bie bebroht murbe, ben Goibaten Breis ges geben gu merben, wenn fie nicht ju ben Mitaren ber als ten Gotter gurudfehre 21). In bem Deraclius (1646) bot Calberon einige gludliche Cituationen an; im Sangen aber ift biefes Stud mit Incibenten fo überlas ben, bag bie Entwirrung bes Rnauels bem Bufchauer mehr Bein als Bergnugen verurfacht 22). Much Don Sanche d'Arragon, eine beroifche Romobie, mit mels ther Corneille noch einmal bon ber tragifchen Laufbahn auswich, leibet an unmahricheinlichen Bermidelungen, Mangel an Intereffe, und an jenem Frofte, ben Alle in biefen Spatlingen fublten, nur ihr Dichter nicht 23). 3m Mitomebes (1652), ben Corneille eine Tragos bie nante, Spatere richtiger Eragis Romobie betitels ten, berricht mieberum die Politit bor; die Bemundes rung bes Delben ift bas einzige Gefühl, bas ben lefer bemegt, und bie Erodenbeit bes Bangen wirb nur burch ben fronifchen Con ber Reben bes Difomebes einigers maffen aufgebeitert. Doch murbe biefes Stud nicht ohne Beifall gefebn, und Corneille triumphirte, baff fein Delb, ohne burch große Unfalle Mitleiben ju ers regen, burch feine Groffbergigfeit bem Bufchauer eine Bemunberung abnothigte, bie oft eben fo angenehm fen, als bas Mitleiben. Bertharite (1653), beffen Ctoff aus ber Befchichte ber lombarben bes Paulus Dias conus gewonnen mar, misfiel; Corneille nahm ibn nach ber zweiten Mufführung gurud; und fühlte fich burch biefe Mufnahme fo entmuthigt, bag er in ber Borrebe pon bem Bublicum Abicbieb nabm, und feine Dufe ber poetifchen Bearbeitung bes Thomas a Rempis mibs mete, bie im 3. 1656 jum erften Dal vollftanbig erfchien

(Mouen, in 4.) 24). Der gefafte Borfat murbe mit leiche fer Dube erfchuttert; und Dicolas Rouquet, ber Minis fler ber Finangen, führte ben verftimten Dichter nicht nur tu ber porigen Laufbabn gurud, fonbern gab ihm auch ben Begenftanb, mit bem er bon neuem auf ber Bubne ers icheinen follte. Diefer Begenftanb mar Dbipus. Die Bearbeitung, bas Wert von zwei Monaten mar mieluns gen; aber Fouquet und ber Ronig fchenften ihr Beifall, und ber Dichter murbe fur feine Willfabrigfeit gegen ben Minifter aus ber Raffe bes Ronigs belohnt 25). 9m Certorius (1662) und im Othon (1664) erhob fich bie alternbe Rraft bes Dichtere noch einige Dal ju glans genben Reben, und fraftigen Gcenen; und bas unermars tete Mufleuchten bes Genius erwedte bon neuem bie Diss gunft hamischer Tabler, Die nicht gufrieben, Die Mangel ber neueften Ericheinung ju rugen, auch bie fraber ges wonnenen Rrange ju bernichten bemuht maren. In ber Cophonisbe (1663), welche gwifchen beibe fiel, erfent man ben großen Corneille nur noch an feinen Reblern: bom Maefilas aber (1666) und bom Mttila (1667) muß man, um Kontenelle's Musbrud zu gebrauchen, glauben, baf fie Corneille angeboren, weil fie feinen Ramen fubs ren 26). In ber Berenice (1670)27) unb in Bulcherie

dore et Pertharite qualque petit defaut qui a mui à ses ouvrages; et il oublie toujours que le froid, qui est le plus grand défaut. est ce qui les tue. Voltaire. 24) Dit Carpenteriana eriablen, Corneille babe rine Remobie gefdrieben 1'Oconeion perdue et recouvree, Die geogen Unftog gegeben babe. Der Ranglee Geguier babe ben Berfaffer barüber que Rebe geftellt, und ibm jur Bieberbeeftellung feines Rufes befehlen, jugleich mit ibm jur Beichte ju geben. Cornelle babe fich eingeftellt, und ber Beichte bater hobe ibm ale Ponitens bie poetifche ilberfegung einigee Gride bee Ebomas a Rempis aufgegeben. Bictorin gabre reffart biefe bee Thomas a Rempis aufgegeben. Bietorin gabre riffart biefe Unelbete file eine gabel. Der Berf. ber occasion perdue at re-couvree fen nicht Corneille, fondern Cautenac. Boltaire (Siecle de Lonis XIV. ch. XLI.) fagt von jener Uberfegung: on dit qu'alle a été imprimée trenta daux fois: il est apssi difficile de le croire, que de la lire une seule. tragédie a plu assez au Roi pour me faire recevoir de véritables et solides marques de son approbation; je veux dire ses libéralités, que j'ose nommer des ordres tacites, mais pressans, de consacrar aux divertissemans de sa majesté, ce que l'âge at les viaux travaux m'ont laissed desprit et de via guaur. Berrebe juni Oedipa. Connife won uch wohldeberd. Er hatte, fagt Sontrente, mehr Liebe juni Gelde als Geschied es w fammula; roas auch mit feiner natirtichen Adneigung von Geschied ten jufammenbing. Biemeilen gewann ce etwas burch Bueignung gen. Go erhielt ee fur Die Dedleation Des Cinna bunbert Diftos len von M. Montoren, beffen Rame bleburd fpruchmortlich ges worden ift. G. Dictionaire de Trevoux: Montoron. Epitre & 26) Boilean veeurtheifte ben Agenilas mit la Monteron. einem ber furgeften Spigramme, bie es geben mag: J'ai vo l'Agesilas;

20) Solegels Boelefungen 2. Thi. S. 191. 21) Theor bore antwortet auf Diefe Drobung (Acte 3. Sc. 1.):

Soit que vous contraigniez pour vos dieux impuissans Mon corps à l'infamie, ou ma main à l'encens, Je saurai conserver d'une âme résolue

A l'époux sons macule une ame impoline. anne Moren Borte in mennen ein't eines Bonneth er Bone find, ber fo ermos bat fortigen temen? Est II Iv Onte, onte werere man, ber große Cornelle. — Boltaire begleitt bester Beren Wer begleitt ben Beren Brei und ben Werten Jungu'nd Cornelle setze il oblief jungu'n a quel abaissament est- it descendu? Ce u'est pas seut lement l'exché ny ridicule qui étonne teiz, est la résignation de cette bonne fille qui prend son parti d'aller dans un mau-vais lieu s'abandonner à la canaille, et qui se console en 22) Boileau nante songeant qu'elle n'y consentira pas. Dicte Tragebie ein Logograph, und Louis Ratine fagt in feiner Ab-bandtung über Die beamatifche Poefie bei Gelegenheit ber Atbalic: Corneille a conduit son action d'une manière si singulière et ai compliquée, que ceux qui l'ont lue plusieurs fois, at mê-me l'ont vû répresenter, ont encore de la peine à l'entendre, Tennoch bat fich biefes Stud tange auf bem Theater erhalten, Gine Beurtheitung einiger Theile beffelben f. in ben Charaft, ber v. Dichter a. a. D. G. 76 f. G. 91 f. 23) Corneille suppose toujours dans les examens de ses pieces, depuis Theo-

Rach ber Mufführung ber Mitila feste er es fort: Mais après, l'Attila; Hola !

Dennech erhielt fich ber Mitila eine Beitfang auf bem Theater. 27) Der Groff ber Berenice murbe ben ber Berjegin von Orleans, Benriette D'angleterre, aufgageben, die, wie man glande, dobei ther gebeine Liebe ja ben Konige in ben Augen hate; und gwar fo, daß fie ju gleicher Rett Racinen insgebein benfetben Mufrag beben ließ. Die Arbeit beider Rivers wurde mutbe nahmliche Beit aufgeführt; Die von Corneille im Palais : Ronat; Die von Racine im Hotel Bourgogne. Corneillens Berenter fiel; Die von Racine wurde mit bem großten Erfolge breißig Dal nach einender genra

Hélas.

und Gurén a (1674), erloschen bie letten Erchsen bes Gestirns, das so lange über dem Hortzonte von Frankerich geglängt hatte, und Frankreichs erster Tragites er führ bie Krankung, daß die Schauspieler des Abnigs sich er Aufwärnna biefer Spattinas weigerten.

Corneille mar obne 3meifel ein Mann von überleges ner Beiftestraft, ber fur fein Zeitalter Mußerorbentfiches leiftete; bennoch beberrichte ibn fein Zeitalter gu febr, um bas ju leiften, woju ibn bie Datur berufen batte. Die Regirung Richelieu's und bie Parteitampfe, gu benen fie Beranlaffung gab, hatten etwas Gewaltfames und Uns naturliches in ben Charafter ber Ration gebracht, bas für Broffe gehalten murbe. Diefer Dichtung folgte Cors neille, und ihr mar bas Stubium ber Tragobien bes Ges neca - bie er allein fante - und bes Lucan angemefe fen. 36r mar es angemeffen, bag er in ber Darftellung ber Menichen und menichlicher Leibenschaften mehr nach Bomp ale Babrbeit ftrebte; und, nachbem er ben befs fern Beg im Cib (ber boch auch) feinesmege gang frei bon tenem Rebler ift) mit bem glangenbften Erfolge verfucht batte, biefen Beg nicht verfolgte, fonbern nach ben Efs fecten eines prablhaften Stoiges ftrebte, ben feine Beit fur Romerfinn bielt. Diemit bangt bie unnaturliche Brablerei mit Berbrechen, bie er von Geneca gelernt, bie unermefliche Rachgier, bie fo viele feiner Berfonen befelt, und bie Difchung von Schwulft und Spisfinbigs feit gusammen, bie wir fo oft in ben Reben feiner Ders fonen finden. Deshalb zeigt er, wie Geneca, bie Leis benichaften meift bom Anfang ber Sanblungen an in ihrer bollen Ctarte; und ba es fur ben Bechfel ber Gefühle, an Rarben fehlte, ftellte er biejenigen am liebften bar, Die, wie bie Berachtung ber Befahr, ber Freiheiteftolg und Die Rurchtlofigfeit menigen Wechfel geffatten. Die Sprache ber Bartlichfeit ift ihm fremb; fie artet, wenn er fie berfucht, nicht felten in ein unnaturliches und gefuchtes Bigfolel aus 28; und bennoch ift feines feis ner Trauerfpiele, bas nicht mit Liebeshandeln burche fochten mare. Diefe Mangel murben von feinem Beite alter nicht febr gefühlt; Danchem mochten fie fur Bors guge getten; und ba bie Frangofen jener Epoche ben Samen ber Eigenschaften, mit benen Corneille feine hels ben ausgeftattet bat, in ihrem eignen Bergen fanben. fo fonten fie leicht berebet merben, bas 3beal eines pollfommenen Dannes in Charafteren gu feben, welche bie Gigenichaften bes frangofifchen Deroismus biswellen

bis jur Bergerrung übertrieben. Das mas in ben Trauerspielen biefes Dichters vorzuglich bewundert wird, und biese Bewunderung vers bient, ift seine Beredfamtett. Det einer Julie von

Ibeen fieben ihm alle Mittel ber Dialeftif in Gebot: und nie fehlt es ihm ben Buborer mit fich fortgureiffen, und fur die vertheibigte Gache ju gewinnen. "Die fchwere Runft bes bramatifchen Gefprache, fagt Diberot 3 bat vielleicht niemand in einem fo boben Grabe befefs fen als er. Geine Berfonen feben einander rechtichafe fen gu; fie pariren und ftogen gu gleicher Beit; es finb mabrhafte Rechter. Die Antwort bleibt nicht an ben letten Worten ber Rebe bangen, fonbern geht auf bie Cache, auf ben Grund ber Cache. Man bleibe ficben wo man will; berjenige, ber gulest gesprochen bat, mirb immer recht zu baben icheinen.". In ben Geenen ber Berathichlagungen ift Corneille meift bewunderud: murbig. Diejenige, welche ben Tob bes Pompefus eröffnet, bat alle Borguge einer portrefflichen Ers position, und entfaltet bie Grundfage einer bespotis fchen Regirung mit eben fo groker Rlarbeit ale Lebens bigfeit; eine anbre im Cinna, in welcher Muguft fich mit feinen Freunden über bie Dieberlegung ober Bes hauptung berathichlagt, ift in Rudficht auf bie Runft, entgegengefeste Meinungen mit gleicher Babricheinliche feit ju bertheibigen, fener noch vorzugieben. In bems felben Stude ift bie Rebe, in melder Muguft bem Cinna feine Berratherei porbalt, ein Meifterftud pon Berebfamfeit; fo wie bie Ergablung bes Cinna, worin er ben Inbalt ber Rebe mieberholt, burch bie er bie Bemuther ber Berichwornen entflamt bat, ebenfalle megen ihrer Runft Ermabnung perbient. Diefen Gces nen berbient bie Unterrebung bes Gertorius mit bem Pompejus an bie Ceite gefest gu merben, bie, tros bes ichwachen Bufammenhanges, in bem fie mit ber Sanblung feht, bas Glud biefes Ctudes machte. Diefe Beispiele fonten noch mit einer Amabl von ans bern vermehrt merben; aber bier ift es genug ju bes merten, bag es vornehmlich biefer rhetorifche Theil bes Trauerfpieles ift, auf ben fich ber Rubm unfere Diche

tere grunbet. Dan barf bei ber Burbigung eines Dichters, mels cher noch gang ber erften Daifte bes 17. Jahrhunberts angebort, nicht vergeffen, baf bie Runft in ihrer Rinbs beit, und bie Gprache ber Barbarei noch nicht entmache fen mar. Es barf und baber nicht munbern, menn Corneillens Gang auf ber Bubne bei aller Uberlegen: heit feines Geiffes noch uuficher, wenn pornehmtich fein Stol bochft ungleich mar. Diefen pon falfchent Schmude, profaticher Gemeinbeit, gefuchtem Bis und fcmulfliger Mufgebunfenbeit gu reinigen, und ibn ims mer auf ber Sobe bee Burbigen und Cheln gu balten. mar feinem Rachfolger vorbehalten, ber mit großerer Sicherheit auf bem gebahnten Bege porfchritt, und bem alternben Borganger ben Rrang bet Gprache entrif 37). Es ift nicht unmerfmurbig, bag biejenigen feiner Stude. bie in Rudficht auf bramatifche Unlage und funftleris

ben. 28) Die gartlichen Unterdaltungen bei Geneilfe find off nichts weiter als ein wiejer Wertfirri von Angriffen und übmehrungen, vorin viel Dialeftif aber seiten ein Junte wohren Ges füble berricht. Man fonn auf die meisten Liebenden biefe Dich ken anwenden, wos er ben dellieg um Anfanfis fagen ihn,

Vous perlez tant d'amour, qu'il faut que je confelle, Que j'ai honce pour vous de voir tant ce faiblease, und de le printigen gérien biefen Gribte feibl niet enigeben beunen, fo id-cinen fie ibre Emplabungen unit der Bortatbaltung al dupen, meide bei Gemifiensefenpein be auteritie fie. G. Cha

rattere der vern. Dichter a. a. d. 6. 102 f. 29) Olderet derr die dremutiche Dichtenff 6. 396, f. 30) Meltere fel gefagt beden: Corneille a in lutin, qui vient du tems an tems lui voorfler d'excellens vers, et qui ensuite le laisse-là en disant: vogone comment il jeen tieren quand'il sera sent; es il

fche Ausführung bas Meifte ju munichen übrig laffen, auch in Rudficht auf ben Styl bie größten Mangel bar: bieten.

Muffer ben Tragbbien und Luftspielen, welche die Berte Connellie's füllen, abe er auch im J. 1632 als Mindang um Clitandre, Melanges positiques heraus, welche plater (Paris 1638) unter bem Tetel Oeuvres diverses vermebet ertfchienen. Der limitation de Jesus Christ nach Ibonus a Kempis haben wir oben schon auch errabnung gefohm. Mud einige anbrer eigfliche Gebelchte, louange de la Sainte-Vierge, Office de la Sainte-Vierge und einige laterinis de Bedückt beharden.

ne Dufe beichaftigt.

Die Babl ber Musgaben ber bramatifchen Berte Corneille's ift febr groß. Die erfte, mit Correctheit gemachte, ift bie ber Oeuvres dramatiques de Pierre et de Thomas Corneille. 1738. 10 Vol. 12. mieber: bolt, und mit ben Poesies diverses vermehrt. Paris 1758, 19 Vol. 12. Bon porguglicher Wichtigfeit ift bas Theatre de Corneille mit Boltaire's Commentar. Paris 1764, 12 Vol. jur Musftattung für eine Enfelin bes groffen Dichtere beftimt, welche Boltaire bei fich erjog. Die gute Abficht biefer Arbeit, und bie Achtung, Die ber Berausgeber gegen ben Ramen Corneille's beg: te, bat ihn nicht abgehalten, feine Mangel gu bemer; fen, und befonders Die Gehler bes Musbruds und ber Sprache mit Strenge ju rugen. Daß biefe Strenge bei einem Manne, ber auch nach bem tragifchen Bors beer ftrebte, gemisbeutet wurbe, mar in ber Orbnung; Die Wirfung Diefer Diebeutung aber mar, bag Boltaire in einer gwetten Musgabe bie Bahl feiner Rritifen ver: mehrte, und ben Tabel fcharfte 31). Bemerfenswerth ift auch bie von Dibot veranftalte Prachtausgabe. Das ris 1796 in 10 Banben gr. 4., bon welcher nur 250 Erems plare abgezogen morben finb.

Bir fugen biefem Artifel, um ihn nicht unvollstaus big ju laffen, noch einiges über Cornellie's Personlichfeit nnb Berbaltniffe bet. Geine Gestalt war, nach Fontes nelle's Zeugniff angenebm; feine Juge belebt; bie Augen voll Bener; aber er vernachlaffigte fein Außeres, fo wie er auch im gewöhnlichen Leben um feinen Musbrud uns befummert mar. Seine Unterhaltung verrieth baber mes nig von bem Geifte, ber ibn beim Echreiben befelte 32). Er mar ein feblechter Borlefer feiner Berte 33). Uns geschicft in bem Berfehr ber Gefellichaft, mar ibm ber Mufenthalt am Sofe unbequem; baber er auch nur nach Paris tam, wenn er ein neues Stud aufführen lief. Dennoch genoß er bie Achtung ber Großen auf eine ausgezeichnete Beife 34). Geine Rentniffe maren nicht ausgebreitet; mas er mußte, bezog er auf bas Theater und feine bramatifchen Ctubien ; fur anberes Wiffen batte er feinen Ginn. Er fprach menia. Bon Datur mar er melancholifch, auffahrenb, bismeilen mit bem Une fchein ber Robeit; übrigens nicht fcmer ju behandeln, ein guter Chemann und Bater und sartlicher Freundichaft fabig. Dit feinem Bruber, welcher zwanzig Jahre juns ger mar, lebte er bis an feinen Tob in ber größten Gins tracht. Beibe Bruber hatten zwei Cchmeftern gebeiras thet, bei benen fich biefelbe Berichiebenbeit bes Miters fanb; beibe Familien lebten in einem Saufe mit einem gemeinsamen Diener und ju einer Wirthfchaft bereis nigt 35). Die Abneigung bes altern Brubers gegen Ges fchafte, hatte fogar bie Theilung bes Bermogens ber beis ben Krauen gebinbert, obne baf bie Bemeinichaft ber Buter bie bruberliche Gintracht forte, ber auch bas ges meinfame Streben nach bemfelben Biele bes Rubms feis nen Abbruch that. Der altere batte brei Gobne, von bes nen einer im Rriege blieb; ein anberer fich bem geiftlis den Stanbe mibmete; ber altefte enblich. Rittmeiffer

ne fera rien qui vaille. 31) Palissoe (Mémoires pour servir à l'histoire de netre littérature. Tome I. p. 213) , mels der felbft eine Muegabe mit eignen Bemertungen (Paris 1802. 10 Vol. 8.) veranftaltet bat; fagt unter anbern von Boltafre's Commens tar : Ou y trouve, il est vrai, quelques critiques non seulement sevères, mais injustes - mais on s'était pressé malignement de publier que Voltaire, en se chargeant de ce travail n'avait en d'autre but que d'ontrager la mémoire de ce grand poete. Cette injestice Inj donna de l'humeur, et telle est la faiblease de l'esprit humain, que cette humeur semble quelquelois rejaillir sur Corneille etc. Il faut avouer cependant que le Commentaire de Voltaire devenu souvent une satyre dans les édizions postérieures qu'il en donna, ne contribua pas peu à contribuer chez quelques jeunes gens, et même chez M. de Labarpe, le respect que l'on doit à ce fondateur du théâtre. Um nachtrudlichften fpeicht Boltatre feinen Cabel in bem Siecle de Louis XIV. aue, wo er unter antern fagt: Il est le premier qui ait élevé le génie de la nation, et ce la demande grace pour environ vingt de ses pièces qui sont, à quelques endroits près, ce que nous avons de plus mauvais pour le atile, par la froi-deur de l'intrigue, par les amours déplacés et insipides, et per un entarrement de raisonnemens alambiqués qui cont l'opposé

Et l'on peut rarement m'entendre sans ennui, Que quand je me produis par la bouche d'autrui. 33) Mie er einftmale bem Mbbe be Beierebert, einem ber Gunfis linge Richelieu's und frinem gefälligen Gehilfen, vermarf, von eis mer feiner Eragdbien, Die gerade gespielt wurde, ichlecht gesprechen ju haben, antwortete dieser: Wie in aller Welt follte ich folecht von Eueen Bersen gesprochen haben, jest wo ich fie von ber Babne bore, ba ich fie fcon bamale bewundernemurbig fand, ale 3br fie une vorfanmeltet? 34) Es mar in jener Beit ber Gebrauch einges riffen, daß die Großen und Bornehmen auf bem Theater fagen, und ben Schaufpletern ben Raum verengten. Bind Corneille batte bier feinen Dlas. Alle er eines Tages nach einer fangern Abmefenbeit ericbien , bielten Die Schaufpieler inne; ber große Conbe, ber Pring Conti und andere Manner Diefes Ranges erhoben fich ibn ju begrus Ben; Die Logen folgten ihrem Beilpiele; bas Parterre flatidte Beis fall, und wiederholte biefes Beiden ber Lichtung zwifden ben Mufs jugen. Frau von Gebigne, beren Uetheil am Sofe gatt, fpricht überall mit großer Musjeichnung von ibm, ob fie gleich teinesmegs blind gegen feine Bebler mar. Vive donc, schreibt fie (1672 ben 16. Mari), notre vieil ami Corneille! Pardonuona-lui de mechans vers en faveur des divines et sublimes beautes qui nous transportent: ce sont des traits de maitre qui sont ini-35) Dle Bimmer , welche beibe Bruber bewohnten, lagen über einander. In ber Dede mar eine Offnung, burd bie fie fich gegenfeitig ibre augenblidlichen Ochanten mittbeilten. Gpotter fagten , ber altere Bruter babe fich oft von bem jungern auf Diefene Wege einen Reim, Diefer von jenem einen Bebanten erbeten.

du Tragique. 32) Eine Pringffin, welche die perfinities Dectantiqu'et eines Monnes ju mochen geminfich bette, beiten Werfe fie bewunderte, sagte nach einer Untercedung mit ibm: Mon music fin mitgend befren als im Hörel da Bourgegne eine den des Sporte war, Euf biefes Urthell seigeint er in der Epiere & Peliason anguspitten, wo er nom fich fagt:

und gentilhomme ordinaire du Roi, einen Gobn bins terließ, von bem im Jahre 1792 eine Enfelin entbectt wurde, bie in burftigen Umffanden lebte. Der Stat nahm fich ihrer großmuthig an. Boltaire bat biefen 3meig ber Familie nicht gefant. " (F. Jacobs.)

CORNEILLE, Thomas, ber jungere Bruber bes Borigen, geboren ju Rouen 1625, murbe ben 2. Januar 1685 an bie Stelle feines Brubers in Die Afabemie aufges nommen , und farb ben 17. December 1709 in einem 216 ter bon 84 Nahren und einigen Monaten. Das bewuns bernemurbige Gebachtnif, womit bie Ratur ibn begabt batte, und bie Leichtigfeit, mit welcher er bis in ein bobes Alter arbeitete, zeichneten ibn fcon mabrent feiner Edulftubien aus. Alls er noch in ber Mbetorit faß, fcbrieb er ein Schaufpiel in lateinifchen Berfen, bas fein Rector fo beifallswerth fanb, baf er es anfatt feiner eigenen Arbeit an bem Refttage ber Breisbertheilung bon ben Schulern aufführen ließ. Es ift nicht unmabricheinlich, baf ibn biefer Erfolg guerft fur bie bramatifche laufbabn bestimte, auf ber ibm fein Bruber mit fo großem Glude porleuchtete. Bie biefer, ericbien er querft mit Romobien auf ber Bubne, jufrieben mit ber untergeordneten Rolle bes gludlichen Rachahmers, ohne Disgunft gegen fein Borbild, und ohne biefem Diegunft einzuflogen 1). Er hatte meber bie Rraft noch bie Liefe feines Brubers; aber er fcbrieb und fprach mit grofferer Reinbeit, boch nicht phne bie Comache, die faft ungertrenlich von großer Leichs tigfeit ift 2). Billige Beurtheiler gefteben ihm bas Bers bienft zu, eine Sandlung aut einzuleiten, angiebembe Situas tionen berbeiguführen und geschicht bamit zu mechieln. Bols taire urtheilt von ihm, baf er, mit Musnahme bon Racine, ber einzige Dichter feiner Beit gemefen, bem man ben nachften Blat nach feinem Bruber babe anweifen fonnen, baß ibm aber ber große Ruhm bes altern Corneille nachs theilig geworben fep 3). Die meiften feiner Arbeiten ers bielten bei ber Mufführung Beifall. Der Timocrate, mit bem er bie Laufbabn ber Tragobie betrat, murbe achtgig Dal nach einander aufgeführt, bis fich bie Chaufpieler weigerten, ibn fortjufpielen 4). Dann fant er in Bers geffenbeit. Dicht viel geringer mar ber Beifall, ben bas Anblieum bem Tobe bes Commobus (1658), bem Darius und Stilico (1660), bem Camma (1661), bem

Marimian (1662), bet Mriane (1672) 5), bem Eob Michille (1673) fchenfte. Die Etrce, eine Eragi Romobie (1675) erhielt zwei und vierzig Borfiellungen, und murbe im 3. 1705 bon neuem auf bie Bubne gebracht. Much ber Inconnu, eine beroifche Romobie. (1675) erfreute fich eines glangenben Beifalls. Gein Festin de Pierre enblich, nach bem fpanifchen Original, el convidado de piedra, bat fich von allen Studen biefes Ramens allein auf bem Theas ter erbalten.

Die unermubliche Thatigfeit biefes Dichters, bon einer feltenen leichtigfeit unterftust, vermochte ibn nicht gegen bie Armuth ju ichigen. Anfer ben zwei und biers zig Luftfpielen, Eragobien, beroifchen Komodien und brifchen Opern, welche bie Frucht feiner Arbeitsamfeit maren, fchrieb er eine poetifche Uberfegung ber Metamors phofen Duibs 6); auserlefene Ctude aus anbern Werten beffelben Dichters; grammatifche Unmerfungen zu Vaugelas Remarques sur la langue française (1687. 2 Vol. 12.); etn Dictionaire des Arts et des Sciences in twet Rolio & Banden (Paris 1694.), bas man ale ben Borlaus fer ber Encyclopabie anfeben fann; ein gweites, bon ben Rachfolgern viel benuttes Dictionaire universel geographique et historique in brei RoliorBanben (Paris 1708.); endlich eine vermehrte Musgabe von Riencourt Histoire de la Monarchie Française, Paris 1697. 3 Vol. 12. Bon feinen bramatifchen Werfen wird bie Musaabe von 1722 für bie vollständigste gehalten. In einigen find fie mit ben Werten feines Brubers vereinigt.

Thomas Corneille wird als ein Dann pon mile ben und einfachen Gitten gerühmt. Geine Unterhaltung war leicht und angenehm. Dit juborfommender Sofliche feit berband er ein wohlwollendes Gemuth. In feinen letten Sabren erblindete er. (F. Jacobs.) CORNEILLE, Maler, 1) Michel, geb. ju Dre

leans 1603, Echuler bes Simon Bouet, in beffen Das nier er auch malte, Muger ben Gemalben, welche er ju Paris und anbern offentlichen Orten ausführte, berfers tigte er auch fur ben Ronig viele Cartone ju ben Tapeten. Er farb ale Dector ber Parifer Dalerafabemie 1664. Debre rabirte Blatter bat er nach Raphael, ben Carracci und Gimon Bouet ausgeführt.

2) Michel, Gobn und Schuler bes Borigen, geb. ju Paris 1642, erhielt von ber Afgbemie einen Breis und wurde unter bie toniglichen Benfiongire aufgenommen. Bei feinem Mufenthalte ju Rom mablte er fich bie Carracci jum Dufter, fam ihnen auch ziemlich nabe, blieb aber in ber Bebanblung ber garben jurud, bie bei fpaterm Rachbunkeln einen in bas Biolet fpielenben Zon annahs men. Ceine Zeichnung ift richtig, bas Sellbunfel gut bes banbelt, und in ber Perfpective befaß er gute Rentniffe. Er trieb auch landichaftemalerei. - Bei feiner Rudtebr nach Baris ernante ibn bie Mfabemie zu ihrem Mitaliede,

<sup>1)</sup> Beilean, bem Cobibeit ber Sprache und grammatifche Meinigfeit über Alles ging, faste von ibm mit foneibenber Sarte, er habe amf nichte anbere finbirt, ale bie Arbler feines Brubere au copiren. Dei ben Worten ber Phodre (in ber Ariano), mp au copiren. Dei ben Borten ber Phodre (in ber Ariano), no Diefe, Die Bergweiflung ihrer Schwefter voranefebend, menn fit ben Berrath ber Liebe erfahren wird, jum Thefene fagt: Je l'expose aux rigueurs du sort le plus sevère, je la tue, et c'est wous, qui me le faites faire (Acte IV, sc. 5.) rief Boileau aus: Ah pauvre Thomas! tes vers comparés à ceux de ton frère aine, font bien voir, que tu n'es qu'un cadet de Normandie. 2) Er fchrieb bie Ariane in fiebzehn, ben Grafen Effer in weniget als bierija Tagen. 3) Huch in bem Siecle de Louis XIV. ate vierig Tagen. foat er: il aurait en une grande reputation, s'il n'avait point 4) Da bas Publicum nicht mute murbe, eu de frère. Grud ju feben und feine Anffubrung ju verlangen, bielt ein Schaus frieler folgende Unrede an bas Parterre: Messieurs, vous ne vous lassez point d'entendre Timocrate. Pour nous, nous sommes las de le jouer. Nous courons risque d'oublier nos autres pièces. Trouves bon que nous ne le réprésentions plus.

<sup>5)</sup> Diefes Gind bielt die Concurrent mit Racine's Bejazet aus. On y trouve, fagt Boffaire, des beautes de sentiment, des situations qui entrainent; mais il n'y qu'un rôle; la versification est d'une faiblesse extrême, quoiqu'elle offre beaucoup des vers heureux et naturels, auxquels tout l'art de Ra-cine ne pourrait rien ajouter. 6) Dit vier erften Bücher ers fdienen ju Paris 1669, 12. Das gange Wert 1697, in 3 Ben, 12.

und 1690 jum Profeffor. Biele Berfe feines Binfele sies ren bie toniglichen Euftichloffer ju Berfailled, Erlanon, Meubon und Fontainebleau. In feinen letten Jahren aab ibm ber Ronig eine Bobnung bet ben Gobelind. Er flath 1708. Gine bedeutenbe Unjabl von Blattern bat er nach feinen und anberer Deifter Berfen rabirt.

3) Jean Baptiste, Bruber bes Borigen, geb. gu Paris 1646, ging ebenfalls nach Italien, und murbe nach feiner Rudfehr 1686 jum Profeffor ernant. In ber Rirche Notre Dame ift ein Gemalbe von ibm aufgeftellt, bie Befreiung bes Petrus aus bem Gefangnif; auch ans bere Rirchen in Paris haben Arbeiten bon ihm aufzuweifen. Wat er gleich nicht fo volltommen, ale fein Bruber, bor welchem er jeboch ein freundlicheres Colorit voraus bat; fo gebort er boch ju ben achtungewertheften Runftlern Grantreiche. Er ftarb 1695. Die unter feinem Ramen ericbienene Schrift: Les premières élémens de la peinture pratique. Paris 1684, ift von be Biles verfaßt; er lieferte nur einige Rupfer ju biefem Berte. Muferbem bat er mebre Blatter nach ben Carracci und feinen eigenen Gemalben tabirt. (G. b'Mrgensville Leben ber bes rubmten Maler ic. Uberf. 26. 4. S. 216.) (Weise.) CORNELIA GENS. Eines ber alteften und bes

rubmteften patricifchen Gefchlechter Rome, bas, in viele Ramilien getheilt, eine große Bahl ber ausgezeichnetfien Danner hervorgebracht bat, wie fie fein anderes Bes folecht nachweifen fann, bie burch ben Glang ihrer Burs ben , burch Berbienfte um bas Baterland und burch boben Abel ber Gefinnung gleich berrlich ericheinen. Bu bem eigentlichen alten patricifchen Gefdlechte ber Cornelier (Liv. XXX V, 10.) icheinen vornehmlich folgenbe 4 Ramilien gebort ju haben: Die Maluginenses, Scipiones, Rufini und Lentuli. Außerdem gab es aber auch piele plebelifche Befchlechter ber Cornelier, bie Dolabellae, Cinnae, Merulae, Mammulae, Balbi, Celsi, Nepoles u.f. w. Coon in ben Beiten bes blubenben freis flates, und fpater, nachbem Gulla Taufenben von Frems ben und Cclaven bas Burgerrecht und feinen Damen Cors nelius gefchentt batte, ift es vollig unmöglich gemacht, bicfes Gefchlecht in feinen Gliebern und Bergweigungen noch weiter ju verfolgen.

Det altefte und befante Cornelier ift Gerbius Corn. Maluginenfis, ber im Jahr Rome 269 mit bem Quintus Fabius Conful mar (Liv. Il, 41. Dionys. Halic, VIII, 77. Cassiodor.). Bon biefem ift weiter nichts befant, ale baf unter ibm ber Mit, Conful bes borigen Jahres, Cp. Caffins Discellinus, ber Urheber eines Adergefebes und bes Strebens nach Eprannei verbachtig, angeflagt und verbamt murbe. Diefer Gerb. Cornelius

batte 2 Gobne :

2. Cornelius Maluginenfis, ber Conful mar a. u. 297, und ale folder nach Liv. 111, 28, und Dionva. X, 21. Untium erobert haben foll. Rachher bemubete er fich freilich fur bie Mufrechthaltung bes Decemvirats, bes gutigte aber auch bie wilbe leibenfchaft bes Mppius. Liv. III, 41. - Gein Bruber mar:

DR. Cornelius Maluginenfis. Er war Des cembir a. u. 304, fceint ber gemäßigtern Partei unter ihnen angehort ju haben, befehligte 305 gegen bie Mquer, wo er aber ungludlich war, und ging nach bem Sturge ber Decemvirngewalt freiwillig ind Eril. - Gein Gobn. DR. Cornelius Malug., war a. u. 318 Conful mit bem 2. Papirius Craffus. - Berühmter aber mar bon ben 3 Cohnen feines Brubers, bes Confularen, Dacs cus, Mulus und Enejus, ber mittlere M. Cornes lius Dalug., ber ben Bunamen Coffus erhielt, und biefen nachher unter feinen Rachfommen erblich machs te. Diefer, bon bem Livius IV, 19. fagt, er fep eximia pulchritudine corporis gemefen, animo ac viribus par, memorque generis, quod amplissimum acceptum, majus auctiusque reliquit posteris, mar Conful a. u. 326, und 328 tribunus mil, cons. pot, und in bemfelben Sabre noch magister equitum bes Dictators Mamercus Amis lius, ben er felbft ernant hatte, und als folder erfcbing er im 3meifampfe ben Ronig ber Beienter, gare Tolume nius, worauf er, als ber erfte nach bem Romulus, bie Ehre erhielt, bem Jupiter feretrius bie spolia opima gu bringen (vergl. Diebubr rom. Gefch, II. C. 211ff.). Gein Cobn:

M. Cornelius Coffus murbe im Jahr 370 unter bem Borwande eines Rrieges gegen bie Bolefer, Latiner und Bernifer jum Dictator ernant, eigentlich aber nur, um bem D. Manlius ju ftenern, ber, um bem Elenbe bes Bolts abzuhelfen , fich als Patron beffeiben aufges worfen, 400 rom. Burger aus ber Schulbfnechtichaft lode gefauft, und allgemeine Lilgung ber Echulben und Bers theilung bed Bemeinbelandes unter bie Dlebeier gefobert batte. M. Corn, beffegte bie Reinbe, und feierte beshalb einen Eriumph, foberte aber auch ben Manlius por feinen Richterflubl, und marf ibn ale Berleumber ber Regirung in Beffeln, wodurch er ben frurmifchen Manlius und feine Partei noch mehr aufregte und gu Berbrechen trieb. -Raum aber ift es moglich, bag biefer M. Cornelius ein Cobn bed Borigen gewefen fep. Gein Dame fomt fruber nicht als Conful ober Militairtribun in ben Raften por. und eine bon beiben mußte er boch gewefen fenn, wenn et Dictator follte werben tonnen. Much fonte man gegen ben Manlius nur ben berühmteffen Dann in Rom als Beaner aufffellen, und biefer war, nach Camillus, jener M. Corn. Coffus, ber Uberminder bes Solumnius. Daber ift biefer Dictator mit jenem mahricheinlich einers lei, und ber Gobn ift wol erft ber M. Corn. Coffus, ber in ben Saften bei ben Jahren 384 u. 387 als Militairs tribun bortomt. Bergl. Diebuhr rom. Gefch. II. G. 318ff. Liv. VI, 11-19. - Gin Cobn ober Enfel biefes war M. Cornelius Coffus Arbina, ber und bon Livius querft als Magister equit. bes Dictators T. Quins ctius Bennus (a. u. 400), bann bes Dictotors E. Mans lfus Torquatus (a. u. 404) genant wirb. Gein erfles Confulat vermaltete er 411 mit bem DR. Balerius Corons. und befam mit ibm bie Unführung im erften famnitifchen Rriege. Babrent Balerius bie Samniten in Campanien angriff und am Berge Saurus befiegte, brang M. Cornes lius in Camnium felbft ein. Er wollte fein heer von Gas ticula nach Beneventum fubren. Der Weg ging über eie nen boben, burch viele fleine Geiten Ebaler burchichnits tenen Gebirgeruden. Rein Feind jeigte fich ihm, bis bie Spige ber Colonne fcon in ber Chene mar; ba erft

fab man . baf bie gante hobe bes Bergendend zu beiben Seiten bom Reinde befest mar, fo bag bem rom. Deere bie Befahr brobete . pon ben Sammiten abgefchnitten unb in bem engen Thale gantlich umtingelt zu merben. 11m baber ben Romern ben Rudweg ju fichern, erbot fich bet Eribun D. Decius, mit ben Principen und Saftaten feis ner Legion eine Dobe ju befegen, welche nach ber Geite bin. pon melder bie Samniten berporbrangten, bie Begenb beberrichte. Es gelang bem Decius, Die Sobe zu gewins nen . und inbem er bon bort mit jeglicher Baffe . bie ibm Die Belegenheit barbot, Die Samniten angriff, zwang er biefelben, angubalten und ibre Baffen querft gegen ibn gu febren. Diefen Moment benutte ber Conful, um fich mit bem übrigen Deere wieber jurudjugieben und auf ber Dobe ein Lager tu befeftigen. Decius behauptete fich mit feiner Char in ununterbrochenem Gefechte bis gur Racht, und um bie zweite Dachtwache, als im famnittichen Lager alles im Schlafe lag, jog er von ber Dobe berab, fcreds te burch plotlich erhobenes Schlachtgefcrei Die Samnis ten, und fam gludlich burch bie Scharen ber Reinbe bins burth jum romifchen lager, in bad er aber nicht eber, als bei Unbruch bes Lages einzog. Gein Gingng mar wie im Erfumphe, und ber Conful bezeigte ibm offentlich feinen Dant. Decius aber verlangte fogleich Erneuerung bes Rampfes, und ber Conful führte bie Legionen aufs neue gegen bie Samniten, welche gefchlagen murben, und mit einem Beriufte bon 30,000 Mann bas Schlachtfelb bers lieffen. Doch fonte man ben Gieg megen bes eigenen farfen Berluftes nicht weiter verfolgen, und Cornelius manbte fich nach Campanien, um fich bort mit bem Bales rius ju vereinigen. (Bergl. Riebuhr II. G. 499 ff. und Liv. VII, 28 - 37.) Cornelius triumphirte mit bem Balering. - Gein zweites Confulat vermaltete Cornelius im Tabr 422, wo er aber nichts von Bebeutung that; und 10 Cabre fpater (a. u. 432) marb er jum Dictator ernant, weil bie Confuln D. Rabius und E. Rulbius jur Rubrung bes Rrieges gegen bie Camniten untuchtig fchies nen. Cornelius jog mit feinem Mag. equit. D. Rabius Ambufins, nachdem fie ein jablreicheres Deer als gewohns lich gufammengebracht batten, gegen bie Samniten ins Beld, welche von ihrem Dictator Brutulus Papius anges führt wurden, und, außer ihrer eigenen Jugend, auch Lobnfolbaten aus ben benachbarten Bbifern bewaffnet batten. Cornelius lief fich auf feindlichem Bebiete, wie bas erfte Dal, überfallen; und obichon er in ber Racht ben Rudjug verfuchte, warb er gezwungen, auf einem ibm febr ungunftigen Gelanbe ju ftreiten. Die Roth und Gefahr eines ganglichen Unterganges befeuerte bie Romer au muthiger Gegenwehr, und bis jum Rachmittag bauerte bie Chlacht, blutig und unentichieben; auf feiner Seite wich man einen Bug breit. Enblich, als ben Selben Die Starte, bem Eifen Die Scharfe, ben Une führern ber Rath gu fehlen begann (Liv. VIII, 38.), brachte bie Beutegier ber Camniten ben Romern ben Sieg Die famnitifche Reuterei plunberte bas romifche Benad . fatt gu ftreiten. Dies erfab ber Dictator, fanbte ben Sabius mit ber rom. Reuterei gegen bie Pluns berer, und biefer bertrieb biefelben mit leichter Dube. Run murbe bas famnitifde Sugvolf auch im Ruden an:

gegriffen, und ein erneuerte Angeist der ein. Legionen zeistenene ihr der Angelonen zeistenene ihr der Angelonen zeistenen des der Angelonen zeistenen der Angelonen und die Angelonen der Angelonen der

Die Cenfur permaltet batte. -

Weniger ausgezeichnet, als biefe Rachfommen best Comeinus Erfins, waren besten Bründer, Marcus und Entjud. Marcus Erner beifen Bründer, Marcus und Entjud. Marcus Erner in Marcus und Entjud. Ind micht ausgezeich für und annbefant; aber feine beiden Sohne, Publiud und Entsjud, find nicht mirochtig. Publiud war Artegötribun a. u. 339 u. 346, und im leigtern Jahre vonte er sogar auch jum Dietrate ernant gegen die Bolfere, wielche er beit Matum foliug. A. u. 348 war er, wie es scheint, jum beiten Male Artegötribun. — Sein Sudor Tender Entsjud berwaltete gleichfalls öffentliche Amter; wahrschein die war er de, de a. u. 348 u. 350 Artegörtröm war.— Enejus Gorn. Walng., ber Bruder bes Marcus, somt

Micht minder hatte jener M. Cornelius Malug, der a. u. 318 Genful gereifen wer, eine galbreiche und in ünteren glängende Nachsommenschäft. Er hatte 3 Schne, Warcus, Dublius am Bulunk, welche alle beit das Kriegde tribunet, Marcus auch die Eenfur, derwalteren; und miere den Schone des Hublius gleichnet sich wieder. Ere Cornelius aus durch 7 Ariegstribunate, ein beinade unzerhötete Glüd. Das eine Mal (a. u. 569) hatte er die Wermaltung der Meiste, währende Malus der der die Wermaltung der Meiste, währende Genibe andige, Das britte Mal (a. u. 573) hatf er den noch übrigen 4 Kriegstribunen zegen die Feinde auslige, Das britte Mal (a. u. 573) half er den unglätilichen M. Manlind derdammen, das dierte Mal (a. u. 573) chüpte er wieder die Setud, au die andern Teilungn gegen De

litra togen; bas funfte Dal (a. u. 375), wo aber bes Rrieges mit Pranefte halber, E. Quinctins Cincinnatus sum Dictator ermablt murbe. Gein fechftes und fiebens tes Tribunat fallen in bie Jahre 888 u. 885, eine Beit poller burgerlicher Zwietracht, bis endlich burch bie Mine nahme ber Lieinifchen Rogationen ber Friebe (a. u. 888) bergeftellt murbe. - Much ber gleichnamige Cohn biefes Cervius, fo mie fein Bruber Marcus, und 2 Gneji Cornelii Malug., Cobn und Enfel bes Mulus, jeiche neten fich in Amtern und Burben aus. Uberhaupt mar bas Gefchlecht ber Maluginenfer mit feinen Rebengweigen, Cofft und Arvina, mabrend bes gangen vierten und ber Ditte bes fünften Jahrhunderte ber Ctabt in bochfer Bluthe, und murbe von feinem anbern an Glang übers troffen. Rachber fcheint es erlofden gu feon, ober murs be burch ben Glang ber Ccipionen überftrabit. -

Ein Jahrhundert fpater, ale bie Maluginenfer, blubete bie Familie ber Gerpionen auf, welche mabs rend breier Jahrhunderte eine Angabl ber trefflichften und größten Danner anfjumeifen bat, bie Rom überhaupt nur berborbrachte, welche ben ilbergang von ber alten rauben, friegerifch bauerifchen Stadt gu bem weltbeberte ichenben Ctat einleiteten, burch Milbe, freundliche Gitte, Achtung für freiere Geifiesbilbung bervorglangten, unb enblich in bem Rampfe gegen bie verberblichen Glemente im Innern Roms, burch welche biefes fpaterbin gefturst murbe, erlagen. Daber berbienen feine mehr, als bie Scipionen, im Gebachtnif ber Dachwelt gu leben, und mie Cicero feinen Scipio Africanus immer und überall an Die Spite fiellt alles beffen, mas ihm als eigentliches Ro merthum erfcheint, wie er tom ber Grofte ift als Ctats: mann, Siftorifer, Philofoph und ber ebelfte und reinfle Menfch , fo muffen auch une noch bie Ccipionen nach ibs ren pericbiebenen und befant geworbenen Inbibibualitaten als Reprafentanten bes ebelften und freieften Roms gels Die einzelnen ausführlicheren Lebensabriffe ber Merfmurbigften unter ben Gcipionen febe man baber uns ter Scipio. Dier nur, weil biefe gamilie mit jum Cors nelifchen Gefchlechte gebort, und biefes gang porings lich zu feinem boben Unfeben geführt bat, eine allgemeine Uberficht ber einzelnen und namhaft gemachten 3meine bers felben.

Der erfte Ccipio, ben Livius une nent, ift D. Cors nelius Seipio, welcher bes Camillus Magister equit. mar, als biefer Beji eroberte (a. u. 858); auch nachmals mar er grei Mal Militartribun (a. 359 u. 560) und grei Mal Interrex. In wie fern Diefer Scipio mit ber Malus ginenfifden Samilie ber Cornelier gufammenbangt, bers mogen wir nicht angugeben; benn theile fchweigt barüber bas Miterthum, theile ift es auch nicht nothig, angunebe men, baf alle biejenigen, welche in einer gens fich bes fanben, auch wirflich bluteverwandt gewefen maren. (Bergl, Riebuhr rom. Gefch. I. G. 827. 2. Mudg.) -Babricheinlich ein Cobn biefes Gripio mar em anberer B. Cornelius Scipto, welcher nach bem Rrieben amifchen ber Plebe und ben Patriciern (a. u. 888) ale et ner ber erften Aediles Cur. genant wird. 15 Jahre fpater wird ein magister equitum bes Dictators & Rurius Cas miline (bes jungeren Cam.) D. Cornelius Gcipio

(a. u. 404) genant, und im Jahr 448 ein B. Cornelius Scipio Barbatus, melder Dictator ber Comttien wegen mar, und nachber als Pontifex max. ericheint; und gewöhnlich werben biefe 3 als verschiebene Berfonen angenommen. Gleichfalls wird und ein &. Cornelius Scipio genant, ber 402 Interrer unb 404 Conjul gemes fen ift, und beibe Dale als ein Berfechter ber patrictichen Unfpruche bezeichnet wird; vielleicht mar er aud) a. u. 392 bet Magister equit. bes Dictators Appius Claudius, wie gewöhnlich angenommen wird. In feinem Confulat batte er aber bie Rranfung, bag er megen einer Rranfs beit feinen plebejifchen Collegen Bopillius ganas die Gubs rung bes Rriege gegen bie Gallier und ben Rubm bes Siege am Mibanerberge überlaffen mußte. Bielleicht ift auch er ein Cobn bes D. Ccipio, besjenigen, ber erften Aedilis cur, mar. - Bon feinem Cobne En, Gcipio miffen wir nur den Ramen, und berühmter ift beffen Cobn 2. Corn. Scipio (Barbatus), ber nach Libius (X. 11.) Conful mar a. u. 456, und einen wichtigen Gieg über bie Etrusfer bei Bolaterra erfocht. Cap. 25 u. 26 ere mabnt Living noch eines Droprators beffelben Ramens. ber mit einer Legion Etrurien ju ichusen gebabt babe. aber 459 burch einen Uberfall ber Gennonichen Gallies bei Cluftum mit ben Gemigen erfchlagen worben feb. Demnach mare er alfo im Jahre 458 Prator gemefen. Co wie aber Livius ichon loc. cit. andeutet, bag es uber bies fen E. Cornelius gang miberfprechenbe Dachrichten gebe. fo rubmt auch feine Grabichrift, Die fich noch erhalten bat, gang andere Thaten von thm. Er beift barin ein Cobn bes Enejus, und foll Conful, Cenfor und Abilis nemefen fenn, und Laurafia, Cifauna, Camnium ere obert, auch gang Lucanien erobert und Geifeln bon bort weggeführt baben. Daß aber biefer &. Cornelius, ber 456 Conful mar, gemeint ift, geht baraus berbor, bag fein anberer &. Cornelius in ber Beit, mabrent welchen Camnium und Lucanien bezwungen murbe, in ben Saften porfomt. Die Grabidrift felbit fiebe unter anbern bet Diebubr rom, Gefch. Tom. I. edit. 2. p. 265.; auch in Franc. Piranesi monumenti degli Scipioni etc. Rom. 1785. fol., unb Lanzi Saggio. Tom. I. p. 150 sequ. Daraus folgt benn auch, bag biefer f. Cornel, Gcipio ben Beinamen Barbatus batte. Diefes ift auch um fo . mabricheinlicher, als fein Cobn

2. Cornelius Gcipio, beffen Grabidrift and unter ben Grabichriften ber Geipionen fich befinbet, unb feit langerer Beit ichon befant mar (cl. Graev. Thes. IV. p. 1832.) ben Beinamen führt: filius Barbati. Diefer jungere &. Cornelius Geipto mar Conful im Jabre 495 mit bem E. Mquillius Florus, war porber Aedilis cur. gemefen, fo wie auch Cenfor, ungewiß mann. In feinem Confulate machte er bie erfte Unternehmung mit ber flotte gegen Garbinien und Corfifa; lettere Infel eroberte er fogleich, nachbem er bie Sauptftabt Aleria eingenommen; erftere aber erft nach einem langeren Rries ge und nachbem er eine hauptichlacht bei Dibig gemone nen, in welcher ber carthagifche heerfubrer Sanno blieb. cf. Liv. epit. 17. Flor. II. 2.25. Zonaras Annal. VIII, 11. Eutrop. Il. 21. Valer, Max. V. 1, 2. Er triumphirte und weihete ben Winben einen Tempel, und bie Brabe

fcbrift fagt von ibm, bag er nach bem allgemeinen Urtbeile unter allen guten Burgern in Rom ber befte gewesen fep. Merfmurbiger ift noch burch feine Schichfale fein Brus ber (benn bafur gilt er) En. Cornelius Gcipio Mfing, ber anno 494 mit bem E. Duilius Conful mar. Da bie Carthager mit ihren Flotten unaufhorlich bie Rus fen Ciciliens und Italiens plunderten, manche Cees fight, welche bie Romer fich unterworfen batten, wies ber einnahmen, und baburch bie Romer gwangen, immer eine bebeutenbe Deeresmacht an ben Ruften gu balten, um biefelben ju fchirmen, obne bag biefe boch einmal ihren 3med erfullte; fo befchloffen Cenat und Bolf in Diom, eine Blotte gu bauen, und ben Carthagern auch gur Gee bie Spige gu bieten. Denn allein auf Diese Beife faben fie ein , bağ ber Rrieg mit Dachbrud geführt werben tons te. Go murbe benn nach Polyb. I. 20. cine Flotte bon 100 Runfruberern und 20 Dreiruberern gebauct, ju melchen ein geftranbetes carthagifches Kriegsichiff bas Dobell ges geben batte. Rach Florus murben 160 Schiffe gebauet, und gwar in ber unglaublich furgen Beit von 60 Tagen pollendet. Den Oberbefehl über bie neugebauete flotte erhielt En. Cornelius; Duilius follte bas landheer auf Sicilien befehligen. Babrend die Echiffemannichaft fich noch ubte und langfam au ber italifchen Rufte binabfubr, wollte En. Cornelius einen Berfuch machen, mit 17 Gdifs fen, welche er bei fich batte, burch Uberfall ober burch Berrath fich ber Stabt Lipara auf ben Liparifchen Infeln ju bemachtigen; er murbe in bem Safen aufgenommen, aber bei Racht von 20 carthagifden Ediffen , welche une ter Boobes von Panormus abgefegelt maren, eingefchlofs fen , und ba bie feige Mannichaft feiner Chiffe entflob, von ben Cartbagern gefangen genommen. Rach Zonaras VII. 10. 9. Polyaen, VI. 16. 5. Valerius Max. VI. 6. 2. 11. VI. 9. 11. Florus II. 2. 11. Oros, IV. 7. mard er aber betrügerifcher Beife mit ben Tribunen bom cartbagifden Befehlehaber unter bem Bormanbe, Rriebendunterbands lungen angufnupfen, gelaben, bort aber feft gebalten und nach Cartbago gefanbt, worauf bie übrigen Romer ges gwungen murben, fich ben Carthagern gu ergeben. Doch ift aus vielen Grunden bie lettere Ergablung die unwahre fcheinlichere. Rach ber Befangennehmung bes Cornelius erbielt C. Duilius ben Dberbefehl ber flotte, welcher bann balb nachber ben berühmten Gerficg bei Dola ers focht. In Carthago blieb En, Cornelius bann eine Beit lang , bis er mabricheinlich burch Regulus wieder befreiet murbe (cf. Zon. VIII. 12.). 3m Jahre 500 gelangte er gu feinem gweiten Confulate mit M. Atilius Calatis nus. Dun mar er gludlicher. Dit 220 neuerbaucten Schiffen fegelten bie Confuln nach Sicilien, wo fie noch 30 aus bem Schiffbruche bei Camarius gerettete Schiffe au fich togen. nahmen bann mebre cartbagifche Ruftene fabte meg, und belagerten enblich Panormus. Die Reus flabt murbe balb erobert; ba ergab fich auch bie Altflabt, und eine ungebeure Beute warb ben Romern ju Theil. Darauf ergaben fich auch noch andere ficilifche Stabte, unb mit Rubm gefront febrten bie Confuln nach Rom gurud, wo fie triumphirten. Much im folgenben Jahre icheint er noch ale Proconful auf Cicilien befehligt gu baben. Er mar, mie Valerius Max. VI. 9. 11. fagt, ein merfmurs Magem, Encyclop, b. 28, u. R. XIX.

viere bei Beichiel bes Mrchfels menschischer Dinge; aus einem Consid ward er ein Erkangener und dag in Artera, aus den Ketten befreiet ward er wieder Confut und trümphitte. — Een Sohn war P. Cornelius Seipio Affina, der Sonful war a. 533 juglich mit M. Minucus Mifina, der Sonful war a. 533 juglich mit M. Minucus Mishen, und vollühren ihren Mutrag mit besonderen Glücke. Die Urfache bes Kriegs war Teerdwere, der die der ar dmischen Schiffen verübt hatten. Das gang Böll wurde entweber mit den Wosfen bezwungen, oder durch Sechrecken zur übergade genötigt. Zon. VII 20. Eutop. III. 7. Oros. IV. 12. Dischon der Sieg nicht ohne vies les frimische Stu et fauft wurde, so einger Erkmischen das den Fisch auch der fringes des kontents der frimische Angele der frimische Fisch et erkmische genicht ohn and den Fassen die Erkmische Angele der Kindig der Winka die Mode.

Muf ben bochften Gipfel bes Rubms gelangte aber bad cornelifche Gefchlecht ber Scipionen erft burch bie Cobne und Enfel bes jungern &. Corn. Scipio fil. Barbati, von bem oben bie Rebe mar. Derfelbe batte, ber gewöhnlichen Unnahme nach, 3 Gobne, & Corn. Scipio mit bem Beinamen Sispalus, En, Corn, Scipio mit bem Beinamen Calvus, und D. Corn, Gcipio. - Bon & Corn. Scipio Sigp, wiffen wir nichts Benqueres. Babrs fcheinlich ift er ber f. Corn. L. f., welcher unter ben Grabe fcriften ber Scipionen bie britte Stelle erhalten bat, unb bon bem gerühmt wirt, bag er abilis, Conful und Cens for gemefen fen, obichon mir feine biefer Burben nachjus weifen im Ctanbe finb. Bon ibm ift ein Cobn befant, En. Corn. Scip. hispalus, ber 565 Prator war, und im Jahre 578 Conful mit Q. Petillius Spurinus, aber mabrent feines Confulates ju Cuma ftarb, mo er bic Baber gebrauchte (Liv. XLI, 16.), Er mar auch Bontifer gemefen; feine Leiche murbe nach Rom gebracht, und bort auf bas feierlichfte beftattet. - Gein Cobn ober Enfel mar En, Corn. Ccipio Diep., ber a. 615 Brator war. Er farb frub, erhielt aber eine prachtige Grabe fchrift. Rach biefer mar er Praetor, aedilis curulis, quaestor, tribunus mil. smei Mal, decemvir lit. jud., decemvir sacr. fac., und feine Tugenben priefen folgende Berfe. pielleicht bie alteften im elegischen Beremafie:

Virtutes generis meis moribus accumulavi progeniem genui, facta patris petil, majorum obtenui laudem, ut sibi me esse creatum laetentur, stirpem nobilitavit honor.

Sein Sohn En. Corn. Scipio hich, bingegen batte nicht gleichen Nuhm. Er war wahrscheinlich Pred tor, und follen nacher highanien gur Proving erhalten. Doch verbot ihm ber Senat babin ju gehen, wegen bes (bliechen Lebenswandels, ben er geführt. cf. Val. Max. VI. 3. 3. —

En. Corne l'inté Scipio Calvus, ber andere Codo jenes L. Corne Cripio, wor ein in jeder hinstidit ausgezeichneter und voertrefficher Mann, einer der dele Ren Mauner des Jahrfunderts, in welchem er ledte. Gein Confliat befleidete er in dem für die romischen Maffen so glorreichen Jahre 632, in welchem er mit seinem Sellegen M. Claudius Mrecellus die Unführung in dem Sellegen M. Claudius Mrecellus die Unführung in dem Ariege gegen die Insubictionen Gallier batte. Während Marcellus den Wirdener ich die und die der dem die Marcellus den Wirdener ich füglu qui diebetee, und die

beitten spolia opima gemann, belagerte und eroberte Ccipio bie Stadt Mcerra, und nachber, mit Marcellus pereinigt, Debiolanum; blieb bann als Proconful in Ballien, um bie fampfluftigen Gallier im Zaume gu bale ten. 536 begleitete er ale legat feinen Bruber Dubltus Ccipio, ale biefer mit einem Deere nach Sispanien ges fanbt murbe, um biefes ben Cartbagern ju entreißen; und ale Dublius fich ju Daffilia entfolog, nach Italien tuructufebren, um bem hannibal beim herabfteigen von ben Alpen gu begegnen, ging Enejus allein nach Sispas nien , landete gu Emporium und fchlug noch in bemfelben Sabre ben Unterfelbberen Sasbrubal's, Sanno, bei Sciffum, morauf bas gange land swiften bem 3berus und ben Porenden ben Romern gufiel. Geine Binterquartiere being er zu Tarraco, bas von bem an ber Mittelpunft ber romifden Defibungen im biffeitigen Sispanien murbe. Im folgenben Jahre 537 fcblug er ben Sasbrubal felbft in einer großen Gee, und lanbichlacht an ber Dunbung bes Iberus, welche bie Bernichtung ber punifchen Gees macht an ben bispanifchen Ruften, und ben Abfall vieler Bolfericaften, welche fonft mit ben Carthagern verbuns bet gemefen maren, jur folge batte. Mis barauf auch Bublius mit einem Deere nach Dispanien tam, fo fubes ten beibe vereint ben Rrieg mit bem größten Glude unb Rubme bis ins Jahr 543, mo beibe ben vereinten Rrafe ten breier punifcher heere erlagen. Das Gingelne biefes Rrieges muß unter bem Artifel Punifche Rriege unb Carthago nachgefeben werden. Im Magemeinen aber gebort hieber, daß beibe Scipionen, befonders aber Enes jus, ben größten Antheil an bem fur Rom gludlichen Musaange bes punifchen Rrieges gehabt baben. Inbem fie bie Bertreibung ber Cartbager aus hispanien begruns beten, fo fcmitten fie ben Rerb ber Dacht jenes Stas ted ab, und mit Recht nent fie Cicero (Paradox. 1. 2.) bie duo propugnacula belli Punici. Mur nach ber Erobes rung Sispaniene tonte mit Rachbrud ber Rrieg nach Afris fa perfett und Sannibal gezwungen werben, perlaffen. Roch großeren Rubm jeboch, als burch ibre Baffenthaten, haben beibe Scipionen, und namentlich Eneius, burch bie Weisbeit fich erworben, mit welcher fie bie hispanier gu behandeln verftanben, fo daß fie obne große Aufopferungen bes romifchen Boltes fo viele Jahre bindurch ben Rrieg flegreich führten, und mabrend fle als Befreier vom carthagifchen Jode, bas ben Sispaniern nie febr laftig gemefen mar, erfcbienen, jugleich ben Grund ju einer romifchen Berrichaft bort legten. Ganfemuth, Freundlichfeit und Difbe war bervorftechenber Bug in ibe rem Charafter, und erbte fich auch auf ihre Gohne und Rachfommen fort. Go warb benn auch bes Enejus Rall am meiften bon ben Sispaniern betrauert, weil er am langffen ihnen geboten und guerft ihre Liebe fich erworben, auch juerft einen Beweis romtider Berechtigfeit und Das figung ihnen gegeben hatte. Einen ichonen Bug feines Charaftere bat und Balerius Marimus aufbehalten (IV. 4. 10.), baff er namlich bon Dispanien aus nach Rom ges fcbrieben und um einen Rachfolger gebeten babe, weil er feine Tochter ausftatten muffe; worauf benn ber Genat Diefelbe aus ber Ctatstaffe ausgeftattet habe. Gin Bes meis theils ber Armuth eines Mannes, ber in einer golbs reichen Broving heere befehligte, theils ber öffentlichen Mchtung, bie berfelbe in feiner heimath genoff. - Bon biefem En, Corn, Scipio flamte bas Gefchlecht ber Dafte ca ab, welches, fo weit berab es uns befant iff, nur ausgezeichnete Danner bervorgebracht bat. Gein Cobir D. Cornelius Gcipio Dafica batte icon in fribes rer Jugend, ale er noch nicht bas quaffortiche Miter ers reicht batte, bie Ebre, unter allen guten Burs gern fur ben beften erflatt ju werben, und als fols der bas Umt augetheilt zu erhalten, Die Thaifche Mutter von Offig nach Rom tu führen; burch melde Tugenben er in fo frubem und noch unbewahrtem Miter fcon bei feinem Eintritte ins offentliche Leben biefen Sieg über alle feine Mitburger errungen babe, bes bauert ichon Livius in ben Unnalen nicht angegeben ges funben ju baben. Bahricheinlich bevorzugte man ben tabellofen Yungling wegen ber Berbienfte feines Bas ters, und weil burch feine Babl feiner ber erprobten Delben, beren Berth fich gleich mar, berabgefest mer ben fonte. Doch bat auch in ber Rolge Dafica bes Urtheile feiner Ditburger murbig fich bezeigt. Rreilich bei ber Bemerbung um bie Abilitat erbielt er nach Val. Max. (VII. 5. 2.) eine repulsa, meil et, erfcbrede burch bie raube Sand eines landmanns, ibn gefragt batte : "ob er auf ben Sanben gebe ?" Doch marb er Brator im Stabre 560, und erhielt als folcher bie Bers maltung bes jenfeitigen Dispaniens. Dier fampfte er gludlich, und ichrecte bie Beinbe fo febr, baß 60 Stabte fich ibm ergaben ober fich ben Romern aufchlof. fen. Much erfocht er im folgenben Jahre als Propras tor noch einen Gieg über bie Lufitanier bei Ilipa. Bei feiner Rudfebr nach Rom bewarb er fich um bas Cons fulat, mußte aber, wegen bes Bibermillens, ben bie Romer gegen feinen Better D. Ccipio Africanus batten. ber ibn empfahl, bem & Quinctius Rlamininus nache fleben. Doch erlangte er im folgenben Jahre 563 bas Confulat mit bem Mcilius Glabrio, und erhielt im cies alpinifchen Gallien ben Rrieg gegen bie Bojer ju fab. ren, bie er in einer Sauptichlacht überwand und gur Unterwerfung gwang. Much ward ibm bie Ebre bes Triumphes gu Theil und eine anfebuliche Beute marb in bas Brorium gebracht. Spaterbin verwaltete er feine öffentlichen Burben mehr, fonbern fcheint fich bem Ufricanus naber angefchloffen und beffen Unmuth über ben Unbant bes Bolfes getheilt zu baben. Er pertheie bigte ben 2. Gripto Affatieus gegen bie Unflage ber Eribunen, ohne feboch beffen foefprechung ju bemirten: bewarb fich fpater um bie Cenfur, marb aber bem Egto nachgefest; und außer einem Muftrage, ale Erium: pir eine Colonie nach Mquileja in fubren, erbielt er feinen Beweis bes offentlichen Bertrauens weiter, both bon ben Diepaniern murbe er gu ihrem Batron in Mom ernant. - Gein Cobn

war in Jahr 685 Willis, begierte dann als Legar den Cinific auf in Jahr 685 Willis, begierter dann als Legar den Einflims Paulus nach Geieckniand, wo er fich vielfätigt ausgeschnete (Liv. XIIV. 86.) word 592 mit E. Marcins Figulus Conful, ward oder mit genem Golgen gewents gen, wogen eines Kellers in der Mahl bad fom angetre,

tene Confulat wieber niebergulegen (Val. Max. I. 1, 3.). Dafür erhielt er benn 599 fein 2tes Confulat. Cenfor mar er 595 mit bem DR. Popillius Lanas, mar überaus thatig fur Die Bericonerung und Musichmudung ber Ctabt Mom . und fellte unter anberen auch nach Plinius und Cenforinus bie erfte Bafferubr in Rom auf. In feinem Sten Confulate erwarb er fich Rriegsrubm in einem gelbe juge gegen bie Dalmatier, bie er übermand, fo bag ibm bet feiner Ructebr bie Ehre bes Triumphes gu Theil marh. Gpater lebte er ale Cenator in Rom und batte vielen Einfluß auf bie offentlichen Ungelegenbeiten. Bes fonbere fente er fich bem DR. Cato entgegen, ber ungufs borlich barauf brang, Cartbago ju gerftoren; vielmebr ahnete ber meifere Daffca, baf nach Bernichtung ber Mebenbublerin, auch Rom balb in fich felbft verfallen murbe. Mis in Rom gemelbet murbe, bie Cartbager rus fleten eine große flotte und ein heer, jum Schein gegen Dafiniffa, in Bahrheit aber gegen Rom, und Cato fos gleich Rrieg gegen Carthago wollte, fo feste Dafica burch , baf juvor Gefandte nach Carthago gefchiat murs ben, welche einen Bergleich mifchen Carthago und Mafiniffa unterbanbeln follten. Diefes gelana auch, obs icon burch ben Betrieb bes carthagifchen Guffeten Gies go eine folche Beibenfchaft gegen bie Domer erregt murbe, baff nur mit Dube Die Gefandten burch bie Glucht fich au retten vermochten. Much im folgenden Sabre manbte Rafica noch einmal ben Rrieg ab, inbem er bie Mbichicfung pon 10 Befandten nach Afrita verlangte, welche über bie Ruftungen ber Carthager Rachricht einziehen follten; und auch ale biefe gurudtebrten, mit bem Bericht, baf Deere und Rlotten in Carthago geruftet maren, fo murbe bens noch auf bed Mafica Berlangen ber Rrieg noch vericoben, und auf bas nachfte Jahr binausgefest, wenn bie Cars thager ibre Rlotte nicht verbrenten und bad Deer nicht ente liefen. Mis biefes nicht gefchab, fo fiegte enblich nach langem Streite Cato, ber Carrhago's Untergang wollte, und Mafica murbe überftimt; boch bat er ben Rubm, ben befferen Rath gegeben ju baben, benn nach Cartbago's Ralle murbe Rom bas Opfer und bie Beute ber Parteiuns gen und bes Burgerfrieges, ber endlich bie Rreibeit bers nichtete und alle Gewalt in bie Banbe eines Gingigen, bes Dachtigften und Rlugften, brachte. Derfwurdig ift, baf Livius im Epitome bes 49. Buches biefen Rafica mit feinem Bater, bem Beitgenoffen und Freunde bes altern Africanus ju bermechfeln fcheint, indem er ihn optimus vir judicatus a Senatu nent. Doch mar obne 3meifel ber Rafica, ber bem Cato miberfprach, ber jungere b. D., berfelbe, ber als Rebner und Rechtsgeiehrter (Cic. Brut. 20., Tuscul. I. 9., de senent. 14. etc.) überhaupt ale ein Mann von allgemein bewunderter Rechtichaffenheit und Beisheit fich auszeichnete, und beshalb auch ben Beinamen Corculum erhielt, welcher Rame nach Plin. VII. 31. folde bezeichnete, bie alle andern Menfchen an Beisbeit übertrafen. Deshalb marb er auch im Jahre 603 Pontifex max. (Cicero de Senect. 14.). Er war auch ein Beind bes Theaters, und ba bie Cenforen Balerius Meffala und Caffins Longinus ein foldes in Rom errichten liegen, fo feste er einen Genatsbeichlug burch, nach welchem ber begonnene Bau wieder abgebros chen werben mußte; benn er betrachtet bas Shaeter für erwast feitell knuivges, fieitlich ben Sitten ber Bolfs Racht beitligtes, weshald benn auch den Römern gar nicht ent bert als Kehend in Rom vergönt wurde, hen Schuller in zuguteben (Val. Max. II. 4. 2.). — Ein Bruber bier feit Geraufum, Wamens M. Corn. Schipb, schein nicht erfüller ju haben. Der Liv. XII. 14. etwähnte Präter R. Corn. Schipb, and der Richt Racht gegen der Romanne fer, und ein berühnter Redner die Krachten (e. Brud, 20.) hat mur burch eine falles kestar fien Nachen erhaten (E. Blendt ad lon. cit.). Übrigens berricht hinsicht ich ber Rachte ber Rachte der Berricht genund wir der Krachten (e. Blendt ad lon. cit.). Ubrigens berricht hinsicht lich ber Rachte ber Rachte der Wermerung und biel Sitz berfpruch bei den Schriftstellern zie fogar Valer. Max. VII. 5. 2. verschweitz ist 4 ersten Rönner dieses Aus mens alle in eine einzige Perion. — Der Sohn des Caufum was:

B. Cornelius Scipio Mafica Serapio, ein aleichfalls in ben romifchen Unnalen nicht unmichtiger Dann. Er mar Conful a. u. 616 mit bem Dec, Junius Brutus, und geichnete fich burch ben Ernft und bie Strenge aus, mit welcher er bie innern Berbaltniffe bes States leitete. Er miberftanb bem Eribun E. Eurige tius, welcher wegen einer Theuerung bie Ernennung pon 10 legaten berlangte, um Betreibe aufzufaufen; batte aber bafür ben Schimpfnamen Serapio ju tragen, ben ibm ber Eribun wegen feiner Abnlichfeit mit einem befans ten Cchweinebanbler biefes Damens gab. 218 er fich ben Eribunen wiberfeste, welche bas Borrecht verlange ten, baf feber von ihnen 10 Danner bon ber Berpfliche tung gur Confeription follte befreien burfen, fo lief C. Euriatius ibn fowol als feinen Collegen ins Befangnif werfen , was feiner ju binbern magte; bie Confuln gaben aber nicht nach. Bielleicht ichrieb fich von biefer Zeit ber ber beftige Dag, ben Rafica gegen bie Eribunen übere baupt, und fo benn auch gegen ben Tib. Gracchus beate. Mis biefer feine agrariften Gefebe promulgirte und, mas urfprunglich gerecht und billig und vielleicht nothwenbig war gur Reitung bes Ctate, auf eine ungefebmanige und berfaffungewibrige Beife burchjufegen beftrebte, und ber Conful D. Mucius Ccavola bem Berlangen ber Dptimas ten, Gewalt ju gebrauchen, nicht nachgeben wollte , fo erbob fich Rafica, ber bamale feine offentliche Burbe bes fleibete und Pontifex maximus war, rief alle, bie es mit bem Baterlanbe wohl meinten, auf, ibm ju folgen, ba beim Conful feine Silfe fep, überfiel ben Tib, Gracchus, und erfchlug ibn, wie Ginige behaupteten, fogar mit eiges ner Sanb. Biele ber ausgezeichnetften Danner jener Beit, auch falius und Ccipio Africanus billigten biefe That . fo wie auch Cicero bei mehren Gelegenbeiten ibn auf ausgezeichnete Beife rubmt, und unter anbern fagt. bağ Rafica als Privatmann bem State eben fo viel ger nust ale Ccipio Africanus burch bie Berftorung bon Rus mant. Much ber Genat billigte burch ein eigenes Decret bie eigenmachtige Sanblung bes Rafica und befreiete ibn baburch von aller Berantwortlichfeit wegen berfelben; both batte er ben Sag ber Partei bes Gracchus auf fich gelaben , und marb endlich bas Opfer berfelben. 216 man ibm als ben Dorber eines Eribunen mit einem Drot ceffe brobete, fab er fich genothigt, ber Befabr ausmit weichen, und ging, ungeachtet er als Pontifex max. Has lien nicht verlaffen durfte, nach Afen, hielf fich an ver chiebenen Dreten auf und karb bald nachger in Persamue, Auch als Nedmer wird Kafta gerühmt, obsichen Keben aller außere Schmud fehte. – Sein Sohn

D. Cornelius Scipio Rafica mar Conful mit bem 2. Calpurnius Beftia a. u. 643, erhieit aber nicht bie Unfuhrung gegen ben Jugurtha, fonbern Statien als Brobing. Er farb noch mabrent feines Confutates. Eis cero (Brutus 84.) gibt tom bas lob eines vortrefflichen Rebners. - Der gieichnamige Cobn biefes Scipio ift weniger berühmt als fein Enfei, D. Cornetius Gcis pio Rafica, ber bon bem Q. Metellus Dius aboptirt murbe, und unter bem Ramen Q. Cacitine Detels lus Bius Sciplo jur Beit ber Burgerfriege gwifchen Cafar und Dompejus eine bebeutenbe Rolle fpielte. mar Pontifex max. und mabrend eines Theiles bes Jahr red ber College feines Schwiegerfobnes, bes En. Dompes jus. Er machte bie Schlacht bei Pharfalus mit, befebs ligte barauf in ber Schlacht bei Thapfus gegen Cafar, fuchte nach Dispanien fich ju retten, warb aber eingeholt und burchbobrte fich mit feinem Schwerte und fürste ins Meer, um nicht in bie Sanbe Cafar's ju fallen. Dit feis nem Cobne D. Cornelius Ccipio Rafica, ber a. u. 788 Conful mar und D. Corneiins Scipio, Conful a. u. 811, bem Gemable ber Poppaa, erlifcht bas berühmte Befdlecht.

Der 3te Sohn bes L. Cornellus Scipio fil. Baniloi (f. oben), B. Cornellus Scipio, ber mit hannibal bei Massilia, am Licinus und an ber Terbia fritt, und der Sammbater der Africant und Affiatici war, wird richiger unter dem Ramen Scipio aufgeschirt, wo man nachebe.

Die fpateren Zweige ber gens Cornelia, Die Famb lien Rufint und Lentuit, febe man unter biefen

Rubrifen und unter Culla. (Dr. U. J. H. Becker.)

CORNELIA TRIBUS. Eine bon ben 20 Tribus, meiche nach bet Occupation eines Theirs bei Steis bes formischen Gebietes burch Porfenna von den urfpringlichen 30 Tet bus noch überg geblieben waren. Diese 20 Tribus gerfles lein 14 flehtliche und 16 flachliche Tribus, und unter bie sein 14 gebrieben waren in 15 mei 1

CORNELI - MÜNSTER, St., ober St. Corneliusmunater, Martificken, 1 Eraneb von Machen an der Inde, im Regirungsbegird Machen der preuß, Proving Wiese derrheite, jum Machner Lambfreife gehörig, nach d. 26 b. 118 Angaden mit 780 Eines, welche Aufschaften, 280 firm, beide Euchfabrlien, Balle, müblen, 1 Bleibürte und Rauhmockhien unterhalten, Schmads war est eine unmittelbare Neiches (Benedictiner) Metei zum Freiegibum Julich gehörig. Dad Kloffer (Abbatia Indense, Abbatia S. Cuntelia al Indam) wurde ven Karl b. 61: gefüftert, von

Lubwig dem Krommen vollendet, und der Kahiler Karls d. Gr., Benedict (f. die Bollandisten und das Menodogium Benedictinum) war besten erster Ide. Ludwig der Fromme derfeite 821 das Kloser von allen Jöhen in sels nen kanten; Otto II. gad ihm 974 das Problegtum ern kanten; Otto II. gad ihm 974 das Problegtum freier Wose Wosh, welches Diro III. im 3, 985 bestätigte. Wies dies wurde nachmals auch vom Papst Immeens IV. und von dem Kalsern Karl V. und Fredinand I. bestätigt. (S. hir schings dies bist. geogr. topogr. Etiste und Klosserierien.)

CORNELIS (Cornelius), ju harlem 1562 gebes ren, jeigte icon ale Rnabe viele Reigung jur Malerei. Die Unruben bes Rrieges nothigten feine Eltern, ihren Bohnort ju verlaffen; nach ihrer Rudfehr aber erfüllten fie fogleich feinen Lieblingewunsch, fein Salent fur bie Malerei unter Dieter Arbens bes jungern Leitung auszus bilben, mas ihm balb in fo bobem Grabe gelang, baf man ibm ben Ramen Cornelius ber Maier gab, welchen er fortmabrent bebieit. - Coon in feinem 17. Jahre verließ er fein Baterland und ging nach Franfreich, Bills lene, fich bon ba nach Stalien ju begeben. Schon mar er in Rouen gelandet; aber bier burch bie Beff perhinbert weiter ju reifen, ging er nach Blanbern, wo er, anges loct burch ben großen Ruf ber Raler gu Untwerpen , fi einige Beit gu Porbus, und von biefem gu Gilles Coignet begab. Der Aufenthait bei Letterem mar ibm febr nuts lich; bier vertaufchte er feine bis babin barte Manier mit einer jugleich fraftigen und angenehmern. Als er nach einem Jahre fich entfernte, bewied er vorber Coignet feine Dantbarteit burch Die Darftellung eines Blumentopfs von fo taufchenber Arbeit, bag biefer Meifter fich nie bavon trennen tonte. - Dit vielen artiftifchen Rentniffen vers feben, lief er fich in feiner Beburtoftabt nieber, unb zeigte hier burch fein erftes bedeutendes Bert, mas feine Lanbes leute bon ihm gu erwarten batten. Diefes Gemalbe, 1583 ausgestellt, welches bie Schubengefellfchaft in ben naturlichften Stellungen, jebe Figur eine lebende Berfon, barftellte, befitt alle Bollfommenbelten ber Runft, und ift in feiner Urt ais bas Trefflichfte ju nennen, mas ber Pinfel eines Deifters je berborbrachte. - Um fich fur ble mislungene Reife nach Italien in etwas ju entichabts gen, verschaffte er fich eine Anjahl Mobelle und Sopsabs guffe, um bie beffern Berhaitniffe baran gu ftubiren, ents fernte fich aber nicht von ber Ratur, und verfiel, meil er biefe immer ju Rathe jog, nie in bas Manierirte. - In gleichem Berhaltnif mit ber Trefflichfeit feiner Beichnung fleben auch feine übrigen technifchen Bollfommenbeiten. und fo mar er allerbinge befähigt, fich an bie fcmierias ften Gegenftanbe ju magen. 3mei Ral führte er bie Gunbfluth aus, und mit berfelben Deifterschaft beers bet. Die Ungabi feiner hiftorifchen Gemalbe ift bebens tenb; gleichen Rubm erwarb er fich als Bilbnifmaler. boch biefe Battung Maierei gemabrte ibm feine Freude. Die vielen Bestellungen feiner lanbsteute, für bie er nur allein gu malen fchien, find Urfache, bag man in Teutfche land felten eine Malerel von ihm findet. Er ftarb 1638. (G. Descamps Vie des Peintres. T. I. p. 240.)

Cornelium Forum f. unter (L. Cornelius) Sulla.

CORNELIUS wurde als Presbyter ber Gemeinbe ju Rom im 3. 251 jum rom. Bifchof ernant. Geine Babl war inbeg nicht einstimmig, indem ein anderer Presboter Rovatianus mehre anbere Beiffliche gu einer Begenpartei gewann, Die burch Berleumbungen und Schmabichriften ben Cornelius von feinem Umte ju vers brangen fuchte 1). Gie benutte bagu ben bamaligen Streit über bie Befallenen (lapsi), für welche in Afrifa ein gunftiges Concilium gehalten worben war, beffen Bes fcluffe Cornelius in einem Concilium gu Rom billigte und beftatigte. Der Predboter Rovatianus tabelte biefe Dachficht gegen bie Gefallenen als Berbrechen gegen bie Rirchenucht 2), inbem er behauptete, baf bie Gefalles nen burchaus in bie Rirchengemeinschaft nicht wieber aufs genommen werben burften. Diefe Strenge fur bie Rirs chentucht gab feinem Unbang Grunbe, ibn jum rom. Bifchof m erbeben. Co entftanb eine Spaltung in ber Rirde. Die afritanifden Bifcofe, namentlich Epprian in Carthago und Dionoftus in Alexanbrien, gaben allers bings ber Bartei bes Cornelius ein großes Ubergewicht; bennoch war aber auch die Babl ber Anbanger Dobatians nicht unbedeutend, wiewol Epprian biefen Sauptling mit feiner gangen Partei in ben Bann erflatte 3). Babrenb nun aber biefe Parteien fich swiften Rom und Afrifa aufe beftiafte bin und ber ftritten, erneuerte ber Raifer Gallus, burch eine Geuche in Rom veranlagt, bie Bers folgung ber Chriften, bon welcher auch Cornelius ein Opfer murbe 4), wiewol über die Art feines Tobes nichts Bemiffes befant ift. Er foll ind Elend verwiefen und 252 geftorben fenn 5). (Voigt.)

Cornelius Nepos f. Nepos.

Stiere ORNETO. 1) Stadt im Kirchenflat, Deleg. Bitterdo mit 2000 Einw. Sie liegt unweit von der Eetele, wo der Kief Marta in doat tosfansiche Meer fäldt. Man findet basielhei etrustliche Alterthümer von der Stadt Jarr quinium. Das Siethum fin mit dem von Monte Kinds cone vereinigt. Die Stadt treibt besondere Gerecides und Dhifhandel. 2) Stadt im Königreich Kaapel, Prod. Bafilicata. (H.)

CÖRNHERT, Coornhert, Kornhaert, and jub meilen Volkhart genart (Dieterich, ein Sohn Bollbarts, am bekantissen unter dem Ramen), Secretair der Stadt Dartem, ein Stadsmann und Selebstre dem Etclissen Berbeinsten. Er war 1822 ju Umsetzdam geboren, und machte schon im jugendlichen Alter eine Reise nach herten gal um Spanien, wurde aber nach seiner Nachtungt von seinem barten Bater verflögen und entrebt, well er gegen besten berten Anterior ein armes Kohlom betrachtet. Die Aupferslechertung, die er bisther als Liebaberei getries den hande herte, ward van seinen Kahrungsganzle, und sein Erabstich lieferte Arbeiten. Die noch jetz geschährt werden. Religionszweisel, beliender in Seitzbung am die Machtinien werden. Religionszweisel, besinder in Seitzbung am die Machtinien übe, est in seinem 30.

Nabre bie lateinifche Sprache zu erlernen, um bie Schrife ten bes b. Muguftinus und anderer Rirchenlebrer in ber Urfprache lefen gu tonnen. Bie weit er es barin gebracht batte, beweifen feine bollanbifchen Uberfebungen ber Schriften Eicero's de officiis, Geneca's de beneficiis, und bes Bocthins Buch de consolatione philosophiae. Die Michtung, welche er fich burch feine Rentniffe erwarb, mar Urfache, baf bie Ctabt Sarlem ibn in ibre Dieufle nabin, und ibm 1564 bie michtige Stelle eines Gecretairs übers trug. In ber bamaligen vielbewegten Beit beforgte er bie wichtigften und ichwierigften Gefchafte, befonbere bei bem Pringen Bilbelm von Dranien, ber fich muthvoll an bie Spite fellte, um bie Rieberlande pon bem fpaniichen Toche und ber bespotischen Graufamfeit Philippe II. gu befreien. Dut Enthufiasmus fchloß fich Cornhert an ben Bringen, an Deinrich von Breberobe und andere Batrioten an , benn auch er verabicheute bie politifche und religiofe Unterbrudung, bie bon Spanien ausging. Unter anbern balt man ibn fur ben Berfaffer ber Bittfcbrift , welche ber nieberfandifche Abel ber Stattbalterin ber Dieberlande, ber Bergogin Margaretha von Barma, übergab, um bie Breibeiten und Rechte ber Provingen ju fichern, auch foll er ben Mufruf an bie Dieberlanber berfaßt baben, ben ber Pring Bilbelm im December 1566 aus feinem Lager befant machte. Je nachbrudlicher Cornbert bie Cache ber Freiheit vertheibigte, um fo ftarfer traf ibn ber Saft ber Gegner berfelben, und biefe bewirften, baf er 1568 im Saag verhaftet wurde. In feinem barten Gefange niffe verfafte er einige fleine Schriften, Die feine Stands baitigfeit und echtdriffliche Denfart beurfunden. Bor feinen Richtern bertheibigte er fich mit mannlicher Ente fcbloffenbeit, und mider alle Ermartung murbe er ben feu uer Saft befreit , jeboch mit bem Befehl , ben Saag nicht ju verlaffen. Da ibm aber neue Gefahren bebrobten, und bon Bruffel aus bereits ber Befehl ju feiner abermas ligen Berhaftung gegeben mar, fo flob er beimlich ins Clevifche, mo ber Grabftichel ihm abermale bie Rothwens bigfeiten bes lebens verfchaffte. Er befante fich gwar gu ber reformirten Rirche, aber ba er nicht alle lebrmemuns gen Calvin's und Bega's annahm, fo brachte er bie blins ben Giferer gegen fich auf, und jog fich ihren bag ju. Mis bie Staten von Solland 1572 ben Entichlug faften, fich mit Anftrengung aller ihrer Rrafte bent fpanifchen Derrichaft ganglich ju entgieben, fo murbe Cornbert jus rudberufen, um bie Gefchafte eines Stattfecretairs ju perfeben. Da er aber bie Graufamteiten, Maubereien und Gewaltthatigfeiten bes Grafen von Mart und feiner roben Rriegshaufen laut misbilligte, fo mußte er abers mals auswandern. Er begab fich nach Eleve gu bem Prins jen Bilbelm bon Dranten, lieb ibm feine Beber, unb machte unter anbern eine Gorift befant, in ber er allen chriftlichen Dachten gu beweifen bemubt mar, bag ber Mufftanb ber Rieberlanber gegen ben Ronig bon Spanien feine Emporung fen, fonbern bag er fich auf bas erfte und unverauferliche Gefet ber Ratur, bas Geies ber Gelbftvertheibigung, grunbe. Bugleich erfiarte er fich in Diefer Schrift nachbrudlich gegen bie Bilberfturmer und anbere religidie Ranatifer, und in einem Bedichte fprach er fotuen Abithen gegen biejenigen aus, welche behauptes

<sup>1)</sup> Cypriani spist 42. 2) Enrobis hist Eccles VI, 45. Bic[etcre Structure](6, 20), 1, 6, 222. 3) Cypriani spist, 67. 4) Subers crishly Anastasius vim S. Cornellis finen Sch. 5) Schin Briefs on Johns Dish, von Entlehten Cherke, von Entlehen Matter in Cypriani spist, 46, 48,

ten, baf bie Reber am leben befraft ju merben verbiene ten. Gein vornehmfter Gegner in biefer letten Begies bung mar Jufins Lipfins, ber in feinem Buche de una religione fich fur bie fatholifche lebre, ober boch für bie Rothwenbigfeit einer beruhigenben und entscheibenben Blaubendrichtung erflarte. Cornbert bagegen eiferte, fo lange er lebte, gegen alle Religionsverfolgungen und Ginfchrantungen in Glaubenefachen. Da er felber unber bingt feiner Religionsfecte anhing, fo murbe er von als len gehaft, und ba er fich freimuthig in einer besonbern Schrift gegen ben Beibelbergifchen Ratechismus erflarte, ber in Solland ein fombolifches Unfeben batte, fo fchalt man ibn einen Belagianer, Inbifferentiften, Freigrift und gemiffentofen Dann. Geiner Meinung nach fonte man ein Chrift fenn, ohne fich ju irgend einer fichtbaren chrifts lichen Rirche ju balten. Die Generalftaten veranftalteten smifchen Cornbert und feinen Gegnern offentliche Confes remen und Disputationen, allein fein Ebeil fonte ben aus bern befehren. Ginige Beit nachber erhielt Jacob Urmis mius, reformirter Prediger in Amfterdam, bom Confiftos rium ben Befehl, Cornberts Schriften gu prufen und gu wiberfegen, allein er wurde burch bas lefen berfelben bon ber Babrheit berjenigen lebren überzeugt, Die er in ber Rolge gegen bie Reformirten vertheibigte. Cornbert bielt fich, feiner Sicherheit megen, einige Beit in Ems ben auf, tam aber, ale fich ber Sturm gelegt batte, wies ber nach Sarlem jurud, und fuhr fort, in Schriften und mundlichen Unterredungen feine religiofen Ubergeugungen qu vertheibigen. Daburch reite er von neuem die Bers folgungssucht, die ibn beftiger getroffen haben wurde, wenn er nicht an dem Prinzen Wilhelm von Oranien eis nen fraftigen Befchuger gebabt batte. Bulebt mabite er bie Stadt Souba ju feinem Aufenthalt, und bier farb er ben 29, October 1590, nachbem er fury juvor eine Mbs banblung wiber ben Regermord vollenbet batte, bie feine Erben ins Lateinifche überfegen, unb 1593 ju Sanau bruden liegen. Geine bollanbifchen Schriften murben noch feinem Tobe gefammelt, und ericbienen 1630 gu Umflerbam in 3 Bbn. Rol. Wir bemerfen unter benfels ben : Dolinghen des catechismi ende der Predicanten. Litrecht 1590. 8. Van de tolatinghe ende decrete Godes Bedenkinghe, of de heylighe Schrift als Joh. Calvin ende Beza daervan leeren, Altena 1572. 8. Orsacken ende middelen van des Menschen Seligheid ende Verdaernanisse 1603. 8. Unbollenbet binterlief et eine bollandifche Uberfebung bes neuen Teftaments. Mus fer feinen Berbienften als Bertheibiger ber politifchen und religiofen Freiheit, bat er fich überhaupt um bie Lie teratur feines Baterlanbes verbient gemacht, bornehms lich burch feine poetifchen Arbeiten, burch bie er fich, mit Splegel und Biffcher, ben Chrennamen eines Reftaurators ber bollanbifden Sprache und Boefie ermarb. Unter ans bern ift er Berfaffer bes Mationalliebes Withelmus van Nassouwen, bas fid) bon Generation gu Generation bis jum Stury bes Daufes Dranien fortgepflangt bat, und mabricheinlich bat er auch bie Delobie ju bemfelben vers fertiget, benn er mar auch ein trefflicher Zonfunftier, unb leidnete fich aufferbem in ben meiften Leibebübungen aus. Riemanb verbiente weniger ben Ramen eines fanatifchen

Tremeres und Enthusseken, den man ihm verschiebents ind, und voch lange nach feinem Soeb eizgleigt hat, all er. Sein heller Gerif bemahrte ihn vor allen genden Beer irmugen, und fein Zhem wer immer divideritätel bei den die beine den Beneritungen und fein Zhem war ver werden bei den Anderschaftel, die Beneritungen und der Anderschaftel, die Anderschaftel die Ander

CORNIOLM und Copinsbai, swei durch ein Missem ich einem ber befangen wer b. von Mainland belegen. Die Kellen sich mit unächtigen Etranbudgeln bebeckt. Auf Cornholm fieht man die Überdieibel einer Kapelle. Jest leben auf beiben mur 2 ober 3 Familien.

COINI DI CANZO beißt bad lette Gebirge, weld des von den Alpen in die Sebene der Lombardet andläuft. Es erbebt sich in der Ball Mistan sibilith von Belagio puis schen Gome und Lecto unweit ber letium Begirtessad für den nicht der Angeleichen bei En geber bei Gipfel de getächnen, und wohn des westlichtes der Gestlichtes wied weicht der Bestlichtes der Gestlichtes der Gestlichte der Gestl

(Graf Henckel v. Donnermarek.)

CORNIANI, Giambatista, geb, ju agil\(\tau\) ri\(\text{Plan}\) geft. 1818, war ein \(\text{3}\) geiting \(\text{Per}\) bei on ber \(\text{Brt}\) betweitig bis \(\text{Gmatha}\) geiteitern \(\text{Goligo}\) bis \(\text{C.}\) Barton ber böbern \(\text{Per}\) bei \(\text{C.}\) Barton ber böbern \(\text{Per}\) bei \(\text{C.}\) Barton ber böbern \(\text{Per}\) bei tom in ben \(\text{Lepten}\) Der ben \(\text{Unifficate in Beit intervit in bet \(\text{Repten}\) der ben \(\text{Unifficate in Besit intervitig in be \(\text{Trail}\) Territorial geit (Dritter in Begit) della sörria letteraria degli Orai 1771 unb \(\text{Saggio sopra l'alemanna poessis. \) Eben fo ausgegeichnet von \(\text{Ceiten bet \(\text{Gost}\) generation os sia quadro d'antichi et in moderni costumi. \(\text{Bassano es sia quadro d'antichi et in moderni costumi. \(\text{Bassano es venezia 1788\), \(\text{E}\), \(\text{Epiaceri dello spirito, ossia analysis de principi del \(\text{Gust}\) Bassano et alla \(\text{Moral es Bassano et alla \)

T) Rosh Carlo Amoretti Viaggio da Milano ai tre Laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti che li circondano. Quarta edizione. Milano 1614, p. 277, un P 2 ubv. 3 rel: berra von E ciben: Der Monte-Rosa, Cine topographi de umb naturbi fiori de Chija. Edien 1824. 6. 67.

S) Gein Reben in bollanblischer Sorouge dei der Umsgade feiner Berte. Anderses bischesen beigien. Bayle dierlom. T. III. p. 13 a. v. Koorobhert. Anneb Nirden: um Kerghili, 3 The, an erfoliebenen Diten, befanders 6. 60 f., wo ein Reben erfolgt with. Hoorobeek summa controversiar. Iib. VI. 435. Braue hist. de la reformat. du pays- bas liv. XV. Biogr. univ. T. IIX. (see Macros).

Venezia 1790, 8, und bie von ibm gefdriebenen Lobres ben auf Brognoli 1), Cappello, Carcano 2), Carli 3), Cerini, Covi, Duranti und Galileo Galilei 4). Die werthvollfte Rrucht feiner vorberrichenden Liebe gur Lites rargefchichte ift: I Secoli della Letteratura Italiana dopo il suo risorgimento commentario ragionato. Brescia MDCCCIV - MDCCCXIII, in neun Banben, ar. 8. In biefer erften Ausgabe wird bie Geschichte ber italients fcen Literatur vom 11. Jahrh. bis 1750, in ber zweiten (Bredcia 1817, gebn Banbe in 12.) bis 1800 geführt. Miles beruhet in bem obnebin trefflich gefdriebenen Werfe auf eigenen, unparteitichen Unterfuchungen. Der Bers faffer bat babei nichte weniger ale einen blos bibliogras phifchen Ctanbpuntt feftgebalten, benn er verwahrt fich babor in ber Borrebe ausbruchlich ; man barf ibn alfo mes ber mit feinem Freunde Magurchelli, noch mit Tirabofchi ober gar mit Erescimbeni vergleichen. Geine Abficht ges bet lebiglich babin, außer bem allgemeinen Bufammens bang aller 3meige ber italienifchen Literargefchichte noch equegli avvenimenti, che nella vita de' letterati sono più degni di essere conosciuti 5)" barguftellen. Indem "Elogisti" tabelt, beren 3med babin ju geben icheine, Duffer bon Bollfommenbeit aufzuftellen, fagt er 6); "U nostro (fine) è quello solo di rappresentar la natura" und er bat allenthalben reblich Bort gehalten. Ems pfanglich fur alles Gemeinnubige batte Corniani fcon fruber burch mannigfaltige Bemubungen und felbft burch Edriften ben Wohlftand feiner Mitburger beforbert. In Diefer Begiebung nennen wir nur: 1) Della legislazione relativamente all' agricoltura discorsi due recitati nella publica accademia agraria di Brescia li 1. maggio e 11. settembre 1777 ?), 2) Rifflessioni sulle moneta. Verona 1796 8), 3) Lettera contenente alcune osservazioni sopra la Nebbia de' vegetabili 9), 4) Idee sopra la vegetazione, auch in's granibfifche überfest. Diefe Berbiens fte bewogen bie Republit Benebig, ibn in ben Grafens Rand ju erheben. Gie erwarben ihm die berfchiebenen Eimter, bie er nach und nach in Bredeia befleibete, nas mentlich bie Prafibentenfielle bei ber bortigen Gefellichaft ber Biffenfchaften, freien Runfte und bes Acterbaues 10).

Geraf Henckel v. Donnersnarck; CORNICULARIA. Diese von Acharius ausger fielbe Fiechtengartung ist nach Meper mit Parmelia au vereinigen. Acharius charafterister bei Sewuclarien als Riechten mit fnoropelatigem, strauchförmigen Loger und freiffemigeschieder, etwas couveren Scheinfrucht etn. Den Ubergang ber Sattungent Conricularia und Parmelia in einander bat Mover nachgemiesen in seinem Bwerte über bie Bielerien (S. 188), 203 und 240, auch den Ubergang von Parmelia atygia Ach, in Cornicularia lanaa Ej. auf der beigegebenen Aupfertasel trefflich barger Reltt.

CORNICULUM, eine Stabt, im Lande der Cabiner gelegen, in der Rade bes alten Eradichen Kiculs ma, öflitch dom Fibend. Sie lag an einer Bergreibe (montes Corniculi), die mörblich über Livoli liegt und fich dam weiter westlich glebt. Larquinus Priesus er oberte diesen Det, der als die Waterstad bes römischen Schoge Eronic Auflung genant wird. Much späerbin wird sie den die Maternal genant, das Romgs Erroius Auslung der genant wird. Wach späerbin wird sie den die die den altern jugeborige Ctabt. Wergl. Dionys. Halici. Antiga, Kom. III, 50. coll. 1, 16 im. Livias 1, 38. Plin. Hist. Nat. III, 5. Jere Lage bes stimt Eluberius Ital. Antig. Lib. II. pag. 661 seq.

CORNIDES, Daniel von, Prof. ber Diplomatit und Beralbif und Bibliothefs: Euftos an ber fonigl, uns garifchen Univerfitat ju Befth, ein grundlicher, berühmter ungarifder Befchichtsforider, murbe geboren in bem Marftfleden St. Ritolaus in ber Liptauer Gefpanfch. im 3. 1732. Gein Bater, Martin bon Cornibes M. C., ger burtig aus der Bipfer Gefpanichaft, mar ein berühmter Apothefer und murbe, ale fein Cobn Daniel noch febr jung mar, nach ber tonigl. Freis und Bergftabt Rremnis Daniel ftubirte querft in Rremnit unter bem Rector Johann Gertius, bann ju Loffones (fpr. Lofchong), too er auch bie magparifche Sprache lernte, unter bem in ber lateinifchen Beredfamfeit febr bemanberten Rector bes bafigen reformirten Somnaffums, Rarmann, endlich in bem Epceum M. C. ju Prefburg unter ben in ber vaters lanbifden Gefdichte grundlich bemanberten Profefforen Johann Tomfa: Sjaffy und bem berühmten Matthias Bel (fpater evangelifch lutherifcher Prebiger ju Prefiburg). Chon ale Ctubent ju Prefiburg geigte er eine vorzugliche Reigung und Borliebe jur vaterlandifchen Gefchichte und ju ben ungarifchen Alterthumern, welche biefe zwei Ges ichichtforicher bei ihm nabrten. 3m 3, 1754 ging er, 22 Sabre alt, auf bie Univerfitat ju Erlangen, mo er bie phis lofoph. und theologifchen Biffenfchaften mit Gifer ftubirte, und fich balb burch eine gelehrte Differtation de motibus lunae ac phaenomenis inde pendentibus (Erl. 1757. 4.) ruhmlich befant machte, auch bor feinem Abgang bie Doctors wurde in ber Philosophie erhielt, nachbem er über Thefes, gegen Sume's und Bolingbrofe's atheiftifche Meinungen gerichtet, mit Beifall bisputirt batte. Rach feiner Ruds funft ine Baterland berief ibn bie gelehrte Areifrau Dos Inrena Beffelenni zum Ergieber ihrer Cobne nach Siebens burgen. Er nahm biefen Ruf an und befchaftigte fich 15 Jahre lang mit ber Ergiebung ibrer Cobne, mar jugleich Lebrer ber teutfchen Sprache an tem reformirten Colles gium ju Rlaufenburg, und fammelte raffles in Mufflas rungen ber ungarifden und fiebenburgifden Gefchichte. Dadmale nahm er bie Gecretaireftelle bei bem Grafen Nofenb Telefo von Sief, Dber , Stubjenbirector im Bunfe

(Bähr.)

<sup>1)</sup> Elegio di Antonio Brognoli bresciano. Brescia, b. Setteni, MDCCCVII. gr. 8.
2) Elegio del caval. Fr. Carcano, patricio milanese, Brescia 1795. 8.
3) Elegio di Carli. Venezia 1797. 4) Whydriwifi in Commentary dell' Accordemia di Bolenaz. Lettera, Agricoltara ed Arti del Die partimento del Mello per l'anno 1810. Brescia 1811. 9.
3) Tomo in decenta del Mello per l'anno 1810. Brescia 1811. 9.
3) Tomo in decentara dell'interiori classici italiani di Economia 1811. 9.
3) Tomo in decentara dell'interiori classici italiani di Economia 1812. 9.
3) Tomo in decentara dell'interiori classici italiani di Economia 1812. 9.
3) Septimpo a. a. D. C. 77. body burb de Beriaffer (se resultir, boğ man bir(m Bibrard dis cine nece Masgade anifera fann. 9) 30 her Opposedi scelit, Tomo II. p. 95.
3) Me Pro Opposedi scelit, Tomo II. p. 95.
3) Me Pro Opposedi scelit, Tomo II. p. 95.
3) Me Pro Opposedi scelit, Tomo II. p. 95.
4) Gegiano Fernantini Elogio del Co. consigliere Giambattista Cornissal. Brescia 1814. m 8.

328

firdner Studienbegirf an, ben er auf feinen Reifen burch Mralien , Teutschland und Frantreich begleitere, auf bes nett er in ben von ihm befuchten fremben Bibliothefen feine auf bie vaterlanbifche Gefdichte fich beziehenben bis florifden Camlungen ungemein bereicherte. Borguglich machte er in ben Bibliothefen gu Bien, Gottingen und Botha wichtige Excerpte. Bugleich machte er, beraulaft burch gelehrte Disputationen ungarifcher Befchichtfors fcher, feine fritifchen Forfchungen in einzelnen Abbands lungen und eigenen Berfen, namentlich in bem Werfe über bie Benealogie ber ungarifchen Ronige im XI. Jahrb. befant, um theile bie Behauptungen anderer ungarifchen Belehrten ju beftatigen , theils ju miberlegen. fuhr ibm babei eine Menfchlichfeit und verfiel er felbft in Strthum, fo ichamte er fich nicht (was auch unter ben uns garifden Gelehrten wenige thun), feinen Irrthum, fo balb er fich bavon überzeugte, offentlich zu gefichen und ju miberrufen. Co batte er g. B. in feinem genealogis ichen Berte gegen ben Domherrn und Propft Anton bon Banocip ju Grofmarbein, behauptet, baf bie Gemablin bes ungarifchen Ronigs Labislaus bes Beiligen, Abels beib, nicht bie Comefter bes herzoge Bertholo und bie Tochter bes Grafen Rubolph von Rheinfelb, Segentais fere heinriche IV., gewefen fen, und bafur eine Menge Brunbe angeführt, aber auf einer Reife bon feinem ges lebrten Freunde, ben Mbt ber Congregation bes beil. Blas find im Sargmalbe, Martin Gerbert, burch Urfunben bon feinem Jrrthum überzeugt, geftanb er offen, bag fein gelehrter Segner, ber Propft von Bandes Niecht habe. Daniel von Cornibes hatte bereits bas blubende Mannes, alter faft gang burchlebt und ber Graf Jofeph Telefp ibn To eben sum Mentor feiner Cobne Labislaus und Ctes phan auf Teutschlands protestantifchen Univerfitaten, auf bie er fie ju fenben im Begriff mar, beftimt, ale er jum Bibliothefscuftos und jum außerorbentlichen Profeffor ber Diplomatif und Beralbif im 3. 1784 berufen murbe. Ungeachtet feines vorgerudten Altere und ber großen Bors theile feiner Privatftelle nahm er ben ehrenvollen Ruf an, erbat fich aber bie Erlaubnig, Die jungen Grafen auf ein Jahr lang nach Gottingen begleiten ju burfen, welche er auch erhielt. In ber alma Georgia Augusta ju Gottins gen machte er fich durch feine bistorifche Gelebrsamtein balb fo rahmlich befant, baff, nachbem er am 10. Cept. 1785 in ber Sigung ber touigl. Societat ber Wiffenschafs ten eine gelehrte Abhandlung de veteri Hungarorum religione abgelefen batte, er bereits am 25. Cept. ein bon bem Director ber Gocietat Johann Chriftoph Gatterer unterreichnetes Diplom als Correspondent erhielt. Go mit neuen Rentniffen bereichert, febrte er in bemfelben Stabre ine Baterland guruct und trat feine Profeffur und fein Bibliothefe: Euftos: Mmt mit Beifall an. Leiber farb er aber bereits am 4. Octbr. 1787, als er im Begriff mar, feine hiftorifchen Camlungen ju fichten und ju verarbeiten. Geine Bebachtniftrebe bielt ber Drof, Rarl Roppi an ber Defther Univerfitat, bie folden Beifall fanb, baf fie im Drud nen aufgelegt werben mußte. Geine wichtigen bie forifden Samlungen (theile Mutographa, theile Mpos grapha) und ungebruckten Ausarbeitungen, famen in bie ju Defib aufgeftellte Ribliothet bes Grafen Jojeph Teleto. Johann Christian bon Engel gab einige berfelben im Druck beraus. Sein Rachfolger an ber Pesteber Univers strukt wurde ber noch berühmtere und gelehrtere Martin bon Schwartner ").

(Rumy.)

\*) Die Schriften , Die von Cornibes im Drud ericbienen , find: Regum Hungarise, qui seculo XI, regnavere, genealngiam il-lustrat atone ab objectionibus Antonii Ganoczi vindicat D. C. Prefiburg bei Landerer 1778. p. 352. in 4. Epistolae exegeticae Georgii Pray, Stephani Katona et Danielis Cornides in dia-punctionem Antonii Ganóczi, cum appendicula ad L. K. Prib 1794, in S. Epist I. p. 118, Ep. II. p. 69, Ep. III. p. 104, App. p. 24. Bibliutheca Hungarica, sive Catalogus Scriptorum de rebus omnis generis Hungarine adnexarum provinciarum gentiumque finitimarum, tam typis publice editorum, quam manu exaraturum. Pestini 1792. p. 281. 8. Ein upus posthumum. Commentatio de religione veterum Hungarorum. Edidit anamque de origine Hungaricae gentis disacrta-tionem adjecit Christ. Engel. 28ien 1791. p. 117. 8. Vindi-erft entftanden fen. Saint einem Rachtrag von Ab Hurtia. (Bb. I. S. 15-21. 460-464. Bb. II. S. 412-464. Bb. III. S. 221-253). b) Wenn bas jest ubliche aus jerftogenen und jerftampften Saberlumpen verfertigte Papier in Ungarn aufgefommen fen? (Bb. I. 5. 129 – 141.) c) Ron bem Urfprung ber unggriden Metret Labante und Kurutz. (3b. 1. 6. 221 – 232.) d) Ben einem ju Decig im Siechenburgen beinbilden Zenftnate, und von den bie jest verkanten Clementinern in Sirmien. (3b. 11. 6.65 ff.) e) Bom Grafen Gimon Mibban und feinen fieben ju gleicher Beit geborenen Sohnen, ben Stanimvatern vornehmer, nunmehr erlofdener ungar rifder Jamillen (Bb. II. G. 145 - 174.) f) Erlauterung einer mertwurdigen ungarifden Munge (mit ben Ramen Cehanna Rex. Ladislaus Rex.) aus bem XII. Jahrh, , mit einem Rupfer (Bb. III. 6. 365 – 388.) In Brebentn's Beiträgen jur Tepographie bes Side 9, 303 — 388.) 3m Secrepin v Settingen jur Zeprgugne ere bar nigerigde Ungarn. 4 Bint befor ( Bien 1895) gob Engel aus bee Eer-nibes Nachlaffe berauf: Bruchfiede jur Geichichte ber fiederschen Eufe tur und bes Gwerchfeliebe in Ungarn. 121 G. Im Manuferiper hinterließ er folgende Gincubrationen und geogete Werte, die er felbft in feiner Bibliotheca Hungarica verzeichnet bat, und von melden Die meiften noch jest ben Drud verbienen: 1) Historia Hungarine politica, item de jure publico Hungariae, imilita, re litera-ria et religionis. 2) Jus publicum Hungariae in cincur cigenen Bertte. 3] Elenchi supremorum Comittam omnium Hangariae Bertte. 3] Elenchi supremorum Comittam omnium Hangariae Comittatuum, qui adhuo ex diplomatibus innotuerant, 4) Bio-graphiae Evalutorum Transilvaniae, opera edita etc. (Ein grobjee Belumen und ichabbarer Beitrag jur Litterfagelichiste Eier benburgene). 5) Commentatio historica, qua ostenditur, Comitatum seu terram Saepusiensem a primu Hungarorum in Pannoniam ingressu ad Hungarus pertinuisse, nec demum aub Stephano, Columanni Regis filio in Hungarorum dominationem pervenisse. 6) De literatura Hunnica lucubratio. 7) Vindiciae perpetui supremi Caucellariatus Archiepiscoporum Strigoniensium. 8) De Primatia Hungariae praerogativa et Apo-atolicae sedis Legati nati potestate, Archiepiscopis Strigo-niensibus a primis inde constitutae Dioeceseos initiis competentibus. 9) De Chunia seu Cumanis ad aynchronorum Scriptorum fidem dissertatio. 10) Regum Hungariae lucubratio, 11) Reginarum Hungariae Incibratio, 12) Demon-stratio Columannum Regem Sanctorum catalogo fuisse adscriptum. 13) Episcopi Transilvani ex diplomatibus erati. 14) Seriea Episcopurum Bosnensium ex diplumatibus col-lecta. 15) Dissertatio de Judaeis in Hungaria. 16) De geminata oruce Insignium Hungaricorum Andreae Il. Regi anctori tribuenda, 17) Beweis, bag bie Ungarn nicht auf ihrem Gdith ober Bapen einen Abler batten. (In teutfcher Gprache). 18) De insignibus in genere, atque de Slavoniae et Transilvaniae in-

CORNIFICIUS, Lucius. Raum batte ber junge Octavian burch eine , feine Jahre weit überfleigenbe polis tifche Befchmeibigfeit, im Bunbe mit Untonius, neben ber militairifchen Allgemalt im State, burch bie bon ibm erzwungene Babl jum Conful, auch bie bochfte conftitus tionelle Obermacht errungen (709), fo eilte er auch, feir nem Racheburft gegen Cafard Dorber bie lange unters brudte Befriedigung burch bie gerichtliche Berfolgung bers felben ju gemabren. Alle jeboch, biefen Streich abnbenb, batten fich bei auter Zeit aus Rom geflüchtet, phool bars um nichts befto meniger ihr Procef in aller form betries ben murbe. Begen Brutus, beffen lauter Ramens , Mufs ruf burch ben Derold bor bie Berichtsichranten ben Ges nat und bie nange Boltsverfamlung tu Geufgern und bels fen Thranen gerührt batte, übernabm &. Cornificued bie menig ehrenvolle, aber mit ber hoffnung einer reichlichen Bergeltung verbundene Rolle bes Unflagers, mabrenb D. Agrippa in gleicher Beife gegen E. Caffine auftrat; und es fonte um fo meniger febien, baff bie Abmefenben berurtheilt und geachtet murben, ba ber junge Triumpir Die beffurgten ober parteilfchen Richter feinen Moment aus ben Mugen ließ.

Spätethin finden wir dies willige Wertgeng feiner Politit, dalb nachdem Octavian den Wertrag von Wiss num vernichtet und die Frindelligfeiten gegen seinen aus dauerwen Redenbuhler Sextus Pompejus erneuert batte (714), als Verfelsschaber der Rottern, Abtheilung, melche, von Nadenna ber, gleichgeitig mit einer gweiten im tescanischen Weter, bei Abreigium mit der best gefammeiten Sandmacht pufammentreffen, nach Sicillen übertigen und einem Begner von allen Seiten erbrüchen follte. Mehr S. Dommeius wußte biefen geschäufe genes Histogekeniswold durch eine feliwiese Zerfdbung eines Histogekhwadert, als dalb darauf durch eine zweite, nicht minder derbrechtigte Sechschafte, die er Geonfleich und der vonenischen Rieste nächst der Erentgeise den Messina lieferte, auf lange Zeitz wereteln. Beiechwol darte Geonfleich, unter Detavians Debedselb, mit aussegeichnetem Mutbe geschoten, der Schiff des feinbilden Anziberer Bemechzer zes verlentt und den Rampf mit ungleichen Rechten der Woder unterbatten.

Erft zwei Nabre fpater (716), ba Octavians Gees macht unter Mgrippa's Leitung in ben namlichen Bemafs fern bei Dola gludlicher gemefen mar, indef er felbft mit feinen Legionen und einer zweiten Rlotten, Mbtbeilung am fühlichen Gingang ber Strafe bes Erfolge biefer Schlacht barrte, glaubte er ben langft gewünfchten Zeitpunft jum überfeten nach Sicilien gefunden ju baben. Schnell warf er bemnach, unter L. Cornificius Anführung, brei Legionen nach Taurominium binuber. Doch Dompejus, bem es gelungen mar, bie Trummer feiner Rlotte in ben Safen von Meffana ju retten und burch frifche Bemans nung ichleunigft wieber berguftellen, faumte eben fo mes nig, fie gegen ben Triumbir, als feine bereit flebenbe Lanbmacht gegen Cornificius ju führen. Jener jog auf biefe unerwartete Bewegung feine Segel fchen jurud, und überließ es feinem Unterfelbberen, fich ber feinblichen Legionen in feinem berichangten Lager, fo gut er tonte, ju erwehren. Dichts befto meniger erreichte Rompeine feis nen Segner noch in ber Meerenge und verbefferte feine Las ge burch einen fo vollftanbigen Seefieg, bag Octavian, Alles verloren gebenb, Dube batte, fich felbft mit nur einem einzigen Diener, in einem Boote an bad italifche Ufer gu retten, wo es bie erfie Gorge bes Geschlagenen war , Cornificius, beffen Loos nunmehr als perimeifelt gelten tonte, mit ber hoffnung eines balbigen Entfabes jur Stanbhaftigfeit ju ermabnen, unb Marippa marb bes febligt, biefe Bufage um jeben Breis gu lofen.

Milein bevor noch bie brei Legionen, melche ber Lete tere unter Laronius Mufuhrung ju biefem 3med entfanbte. fich bis ju bem Bebrangten binburch gu ichlagen vermoche ten, fab fich Cornificius burch ben brudenben Mangel an Lebensmitteln genothigt, alle Bortbeile feiner feften Stels lung aufjugeben unb , famt allem Gepact und einer Ans aabl webriofer Bluchtlinge and bem letten Scetreffen, im Mngenicht bes überlegenen Beinbes fich quer bu rch bie Ins fel, von ber öftlichen nach ber norblichen Rufte berfelben. unter unablaffiger Berfolgung und Mbwebr, mit ben Baffen in ber Dand ben einzigen Mudweg nach Dold, mo Mgrippa ju finben icon mußte, ju ergwingen. Dicht aber feindliches Bobrangnig allein, bas ibm Infonderheit bie numtbifchen leichten Truppen bereiteten, bot Mles auf. ibm birfen Beg ju verlegen , fonbern bie naturliche Bes fchaffenheit bes Bobens felbft fchien fich bier gegen feine Rettung verfchworen gu baben. Denn ba ber Marich am nerbliden Abbang bes atna bin genommen werben mufite.

sigulios is specie. 19) Demostratio, quod Salomon prisma efficiem Beasa Maries Virginis munis addiecti. 20) Hitroria Decisa cestri et resentioris. Doses, Valvodas as Vice-Vajvodas Tamiltonias. 21) De soronis regal Hongerias, sigui-virginia remaina de la Bonarda de la Campinia del Campinia de la Campinia de la Campinia de la Campinia del Campinia de la Campinia del Campinia d

fo gab es auf mehren Duntten Lava , Strome ju übers febreiten , bie noch nicht vollig erfaltet, baneben aber, wie bie game Begenb, mit einer hoben Schicht vulcanifcher Miche überbedt maren. Der verglafete Glubboben vers fengte bie Suffohlen ber baruber bin Darfchirenben, mabrent ihre Eritte jugleich jene Miche in eine bichte Staubwolfe aufwirbelten, bie fie ju erflicen brobte. Beibes aber erregte einen, nirgend ju ftillenben Durft, unter welchem Duth und Rraft ber Eruppen fchier erlas gen, wenn auch fein geind ihnen auf ber gerfe gefeffen batte. Rur bie Ermunterungen und bas mirffame Beis fpiel ibres Anführere fonte in fo gebauftem Drangfal ibs re Musbauer aufrecht erbalten; und fo erreichten fie benn enblich, nach viertagiger beifpiellofer Unftrengung bent Daff, in welchen biefe phlegraifchen gelber ausliefen, mo Laroniud mit ben, gu ihrer Silfe entfandten legionen fie endlich aufnahm, und mo felbft eine frifch fprubelnbe Quelle noch Bielen, Die fich an ihr im Ubermaß gu ers quiden eilten, bas leben toficte. Octabian, ber fich ins beff zu Dola mit Mgrippa vereinigt batte, belobte unb belohnte biefe madern Scharen, wie ihre unerschutters liche Stanbhaftigfeit es verbiente. Cornificius aber, bet Rubrer berfelben, fublte fich fo folg auf ibre Rettung, baß er ben Eriumph barüber auf eine auffallenbe Beife ju beremigen fuchte, inbem er fich bei feinen Freunden in Rom, fo oft er fle befuchte, am liebffen auf einem Eles phanten feben ließ, ben er bamale von ben Rumibiern ers beutet baben mochte.

Gield im Jabre baronf (717) gened Corniscus, burch Crassands Degünffigung, die Gree bed Grullard's und nach seine Gegünfigung, die Gree bed Grullard's und nach seine Gebeleters endlich befessigert Herrichast, was, auf bestien Betreich, bie Einossen stienes Glüds in betrichten Baumerfen mit einauber mettelsterten, blieb auch Gernssichen nach send, Kom mit einem Antilstein Zemmel ber Diana zu schmidten. Liv. epit. 120. 129.—Pluarch, Brut. — Dio 46, 48, 47, 49, 2 - 7. — Appian bell. civ. 5. — Vell. Pat. 2, 79. — Oros, 5, 18. (Haden.)

CORNIN låßt fich, nach Ebarpenter, aus bem Josse und ben Josse und ben Spots und ber Riche von Cornus florida, 1. a. in Europa bains verfenmenden Cermisarten bereiten, und vield von Migatelli in der Form den ficherfellauren Cennin, zielch dem schwerfelfauren Schnin (f. oden Chisnin), als ein derolleres Fiedermitterl gerühmt, welches sich dei und merken der bereitstellen den Mightele und Umerter fälscheitet empfehlen durfte, (f. Geriger's Magas, f. d. Bhammate, X. V. S. 146. — Buch ner & Repert, f. b. Bhammate, X. V. S. 146. — Buch ner & Repert, f. b. Bhammate, X. V. S. 156. — Stand in der Stepert, f. d. CORNO dei 8 Signori, metrmützig Gergiptige

COUND de 8 Signori, mertwirtige Berglpige in Dorol, am Ursprung bec Juffers Roce im Eulhers, wo ehemals die brei souverainen Staten, Officish, Bernebig mit Bal Camonica, und die Schwitz mit der Teast fichaft Bormio gusammen fließen, woher der Name.

CORNOJA, Rebenfluß des Cormes in der fpanis ichen Probing Salamanca. (Stein.)

Cornovaille f. Quimper. Cornova f. die Rachtrage in C. Cornu copiae f. Amaliheia.

CORNUCOPIAE L. Gine Offangengattung aus Der naturlichen Samilie ber Grafer und ber gweiten Orde nung ber britten Linnefchen Rlaffe. Char. Die fnopfs formige Bluthenrispe wird jum Theil von einer bechers formigen Sulle bebede; Die Relchfpelgen find an ber Bas fis verwachfen; bie einflappige, fchlauchformige, auf ber einen Geite aufgefchligte Corolle umgibt ben Gamen. Die einzige befante Urt, C. cucullatum L., machit in Griechenland und Rleinaffen, und ift ein fugbobes, eine fabriges Gras mit linlenformig , langettformigen Blats tern, verbidten Bluthenflielen und geferbter Sulle. Die einwarts gebogenen, an ber Gpige verbicten Blus thenftiele und bie trichterformig becherformige Sulle, welche jur Balfte bie Riepe bebedt, geben ber Bluthe bas Unfeben eines Bullborns, wie es die Maler barguficls len pflegen, baber ber Gattungename. Abb. Lam. ill. (A. Sprengel.)

Cornucopiae f. Hipparites. CORNULACA. Diefe Pfangengattung aus ber naturlichen gamilie ber Amaranteen und ber erften Drbs nung ber funften Linnefthen Rlaffe, bat Delile (flor-aegypt. ill. p. 62.) guerft befchrieben. Char, Der bicks gottige Relch ift mit brei Ctusblattchen verfeben, ein Relchfeben tragt gulett auf ber Mudfeite einen Dorn; bie Ctaubfaben find an ber Bafis ju einer Robre vers einigt und wechfeln mit flumpfen Babnen ab; ber Grifs fel ift zweispaltig; bie einfamige Schlauchfrucht wird bom Reiche eingeschloffen. Die einzige befante Urt, C. monacantha Delil. (l. c. t. 22.). machft in ber agnps tifchen Buffe mifchen bem rothen Deere und bem Dil, und ift ein affiges Stanbengemache mit ftengelumfaffens ben, breiedigen, an ber Bafis wolligen Blattern und in ben Blattachfeln flebenben, nach ber Blitbezeit bors nigen Blutben. (A. Sprengel.)

CORNUS. Martifieden im Begief Ci. Affrique best fran, Depart. Abepron an ber Sorgues, bat bo haufer und 950 Ginw., bie balb leinene balb banms wollene Zenge und gemeines Luch weben auch Papiers mublen und Wollenfpinnerer unterbalten. (Hassel.)

CORNUS L. Gine Pfiangengattung aus ber nas turlichen Ramilie ber Caprifolien und ber erften Orbe nung ber bierten Linnefchen Rlaffe. Char, Der Reld viergegabne; vier Corollenblattden medfeln mit eben fo viel Staubfaben ab; bie Steinfrucht ift zweifacherig, zweifamig. Bon ben 16 befanten Arten find zwei (C. suecica und canadensis L.) Rrauter, bie übrigen Straus cher und Baume; in Morbamerifa find acht, in Rorts amerita und Sibirien eine (bie haufig ale Bierftrauch gezogene C, alba L. mit weißen Afterbolben und Steine fruchten und mit fcon rothen 3meigen), in Mepal gwei, in Mexico eine, in Menfpanien eine und in Europa brei einbeimifch. Die europaifchen Arten finb: 1) C. suecica L., ein perennirenbes Rraut mit geftielten, meift am Ende bes Stengels ftebenben Blutbenbolben, ges farbten, vierblatterigen, flumpfen Dolbenbullen, mels de langer als bie Dolben find , und gegenüber fiebens ben, eiformigen, nervenreichen, ungeftielten, auf beis ben Geiten gleichfarbigen Blattern. Bachft in ben Cumpfen bes norblichen Europa. Abb. Fl. dan. t. 5.,

Engl. bot. 1.810. 2) C. mascula L. (Rornelfirfde). ein baumartiger Strauch mit achfelffanbigen, frubieits gen Dolben, welche mit ben gefarbten Sullen gleiche Yange baben, und mit gegenüber febenben, ablangen, jugefpipten, geaberten, fcarf angufühlenben Blattern. Bachft in Europa in Balbern wilb und wirb baufig au Seden benust; bas barte Dolg liefert gefuchte Cpas gierfiode (bie fogenanten Biegenhainer Ctode); bie Bruchte find efbar. Abb. Cofubr's Sanbb. E. 24, Lam. ill. t. 74. L 1. 3) C. sanguinea L. (Bartriegel), ebem falls ein ftrauchartiger Baum mit geraben 3meigen, eis formig sablangen, jugefpitten, angebructes behaarten, gegenüberflebenten Blattern und nadten, ebenen Afrers boiben. Much Diefer Strauch bat ein febr bartes Sols und madit, außer in Europa, wo er in Seden und Balbern baufig ift, auch in Afien und Morbameritas aus feinen Rruchten wird Dl gewonnen. Abb. Fl. dan. t. 481., Engl. bot. t. 249. (A. Sprengel.)

CONUS. (1) ber ma ceutift min tech no les gifch.) 1) Circinata, Bergweibe, wächst an ben Higfier in Canada auf ber Kord, um Westleite vom Higfier und Bergen. Die arzuselliche Liebe eine Gestleite vom Liebe eine Licht vom Liebe eine Bergen und zu gleicht trocken der Cinchona Lancifolia, schweckt herbeitter aromatisch. Sie entr die bei bei der die in Wasser und Micodol auflöstlich sind. Ich welch wie der die in Wasser und Micodol auflöstlich find. Ich wieden die in Wasser und Micodol auflöstlich find. Ich mitten Wasser, albe na time, gieden it linge.

aller fraftigen Beffanbtheile aus.

Rach Joes wirtt fie, gleich ber Berueinde, febr farfend, aber meit abstrugtender, als itgend eine einchenaart, und enthalt auch mehr Arom. Die sidet nicht is baufig die Berdanung, und läßt fich nicht fa leicht verfällichen.

Abes wendete fie mit Augen in der Obsentete an auflieleiendem Fieder, ferner in chronischen Durch fällen und in der Ophoppste mit allgemeiner Schwäche, vote auch vorzigisch im zweiten Stadium der Spolera bei Kindern, in Dulber u. i Ser. – I Dr. sie Erwach

fene, ober im Mufguß und Abfub tc.

2) Cornus floridas, songuinea L., hattiegel, ein nordamerifan. Baum, aud befin Zofge und Ninte E hat penter (f. Philadelph. Journ. etc. ed. hy Chapmann. 1823, i.; veryl. Forete's Notigen ic. Mr. 312, eine neue Eudhan; bargefelt hat, von grautid, weißer Faer be, und in Masser auftödlich, bie er Cornin neut, (f. oben). Etc bewährt fah, als ein wirfamed Sieber mittel, felhs in Ballen, wo das Chinin seine Zienstein.

Auch icon bie Rinde wieft ber China abnitich, nur adftringirenter, ju 35 Granen eben fo, wie Stina ju 30 Granen. Der Abfub aborn ift langt ein gewöhnliches guted hausmittel in Nordamerifa gegen intermittienbe

Rieber gemefen.

3) Cornus mascula arborea L., gemeiner Eurals Saum, Kornelfirichens, Darligens oder Hoflisenbaum, neisten gehenden mit, in Granfrech, Official, Of

und fallen sosleich ab. Sie And dam länglich, eicheli große, preifeinig, meiß timoberroth, zweiteln auch machgelb ober meiß. Jie Geichmach ist angenehm weim schweitel auch machgelb ober meiß. Jie Geichmach ist angenehm weim schweitel auch arpeilich bed hisgan liebern und gegen Auch ern, und dereichte in Appeleten ein Auch dovon, Nodo-cornarum. Es gibt mehre Spielarten verselben, unter denen die bestellt und Elimachen, Wedig Wedig der in der ihn der i

Die jungen Blatter bienen ju Thee; bie Rinbe bes Stammes ale Garbemirtel, und gibt mit Alaun und Potaschenlauge eine braune Lackfarbe. Das holz wird au Meffergriffen u. a. Berathischaften verarbeitet.

4) Cornus serieca fomt in ihrer Wirfung mit ber florida überein (f. oben). (Th. Schreger.) Cornuta, alte Benennung einer chemischen Retorte, E Betorte.

Cornuti f. Cornutia.

CORNUTIA. Diefe Pflangengattung aus ber nas fürlichen Familie ber Biticeen und ber erften Ordnung ber greiten Linnefchen Rlaffe (nach Willd. sp. pl. aus ber greis ten Orbnung ber 14ten & Rl.), bat Plumier (nov. pl. gen.) fo genant nach Jatob Philipp Cornuti, Argte gu Paris, mo berfelbe 1661 ftarb. Cornuti lieferte Befchreis bungen und Abbilbungen fanabifder und anderer Pflans gen, melche er in ben parifer bot, Barten beobachtet batte (Canadensium plantarum, aliarumque nondum editarum historia, Par. 1635, 4. cum tabb. 60.), und als Unbang biefed Berfed eine furge Flora ber Umgegenb bon Paris (Enchiridion botanicum parisiense). - Der Chae rafter ber Battung Cornutia beftebt in einem funfgegabns ten Reld, einer vierlappigen ungleichformigen Corolle, vier Ctaubfaben, bon benen zwei unfruchtbar finb, einer gefvaltenen Rarbe und vierfamigen Steinfruchten. Die brei befanten Arten find tropifche ameritanifche Etraucher. 1) C. punctata Willd. (sp. pl. tom. III. p. 822.) mit eis formigen, wenig gegabnten, an beiben Enben berfchmas lerten, meift unbehaarten Blattern und achfelftanbigen, breitheiligen Dolbentrauben. Wachft im beißen Afrita (Hosta cocrulea Jacqu, schünbr. J. p. 60, t. 114.) 2) C. pyramidata W. I. c., Hosta latifolia Humb. nov. gen. II. p. 248.) mit eifornigen, in ben Blattstiel übers laufenben, glattranbigen, unten weißgrauen Blattern mit am Ende ber Ineige fichenden, ppramibenformigen Blittenrispen. In Merico. Abb, Lam. ill. 1. 541, 8) C. longifolia Spr. (eyst. I. p. 39., Hosta longifolia Humb, l. c. p. 247.) mit ablangen, langjugefpitten, glatte ranbigen, auf beiben Ceiten baarigefilgigen Blattern. und am Enbe ber 3meige ftebenben, feinbehaarten Blue thenrispen. Ebenbaf. (A. Sprengel.)

CORNUTUS (aud) Phurnutus), Aunius ober Annaus, ein Stoifer, aus Leptis in Afrifa geburtig,

lebte por und mabrent ber Regirung Dero's zu Rom als Lebrer ber Philosophie und Rebefunft, und batte grei ausgezeichnete Schuler an ben Dichtern Lucanus unb Berfins. In ber Biographie bes Lettern, bie man bem Balerius Brobus jufchreibt, wird er nicht als blos frois fcher Philosoph, fonbern auch als tragifcher Dichter ges nant. Daß fein Leben feiner Philosophie Ehre machte, bezeugt bie an ibn gerichtete funfte Catire bes Berfins, ber, ale ber Tob ibn in ber Bluthe feiner Jahre binmegs nahm, ibm einen Theil feines Bermogens und feine Bus cher vermachte. Cornutus nahm nur bie Bucher und bers sichtete auf bas Geib gu Gunften ber Echwefter bes Dem fins, für beffen Radyruhm er burch Bernichtung aller Jus genbarbeiten beffelben forgte. Die fatirifche Bitterfeit feines jungen greundes batte er oftere gemilbert, und es wird befonbere angeführt, bag er ben Bere bes Berfins Auriculas asini Mida rex habet in ben abanderte: Auriculas asini quis non habet? bamit ibn Dero nicht auf fich beuten mochte. Bur ibn felbft aber batte eine munds liche Rritif uber jenen faiferlichen Schriftfteller Die Bers meifung auf eine Infel jur Folge (Dio Cass. 11, 29.) Bon ben Cchriften bes Cornutus ift nur eine fleine übrig, worin er nach Art ber Stoa über bie Ratur ber Gotter philosophisch allegorifirt. (Ed. Pr. Geogia negi rac ron Bewr quores mit Mfop ed. Aldus Manutius. Bench. 1505 f. Bafel 1543, 8.; auch in Gale's opusc, mythol. Bergl, Fabric. Bibl. gr. III. 554.) 3rrig ift cin Cornutus, Gefdichtichreiber und Beitgenoffe bes Livius, bei Guibas mit bem Stoifer Cornutus vermifcht, ber aber mabre fcheinlich berfelbe ift, beffen Gellius (N. A. 2, 6 u. 9, 10.) als eines Commentators bes Birgilius gebenft.

CORNWALL, bie sidwerktlichte Shire bes Komigreichs England. Sie erstrecht sich von 49° 55' bis
51° 4' nörd. Dr. 11° 40' bis 13° 18' bill. L, gregt im
N. an den Briffoler Ranal, im D. an Devon, im S. an
ben Kanal, im M. an ben Dyan, imb ist nach Arrows
smith 63,88', nach dem Edinburgh Gaz. 758,484 Acces
groß; the größte Ednge bertagt 18. bie Breite von 1 bis
n 83 Meilen. Die Oberstächte beietet fein einladendes
Anneram dar; eine Reiche von ichwargen gerischen Siele
fenbegen, deren 36be doch nicht 1300' übersteigen,
jielf aus Devonspies in die Halbert, durchtreicht sie
in füer gonnen kange, im taucht auf der restlichfen

Spige in ben Borgebirgen ganbeent, im G. 2B. in 26 jarb und im G. D. in Rame Deab unter bas Deer. Schmale Thaler fieben in biefes Gebirge eingefchoben ba; bie Terraffe fentt fich allmablig ju beiben Geiten nach bem Deere ab, bie Ruften find gerriffen, aber mufte Relfenriffe und Canbbante ichuben fie gegen bie Buth bes Deers, bas fich in furchterlichen Branbuns gen bricht. Der Boben ift farg: fchmarger Brund und Canb bebeden bie niebern Gegenben, Die mit Saibe bebecte finb; bie bober gelegenen haben eine feftere vegetabilifche Decte, bie aber mit Granit und Quary-theilen vermifcht ift. Alles ift fleinig; felbft im Lehme finbet man vielen Cchiefer, und bies ift boch ber eine gige Boben, ber bier Baigen fragt. Es wird von vies len geringen Ruftenfluffen bemaffert, worunter ber Zas mar, bet Loe, ber Romen, ber Geaton und Dele bem Ranale, ber Camel aber bem Briftoler Ranale gufallen. Einige fleine Binnenfeen, wie ber loo Bool, ber Dods mary mit Ebbe und Rluth, ber Gober find Rorellens reich. Die Bitterung ift in biefer Proving bei ber Lage swiften 2 Deeren bochft veranberlich und feuchter, als in irgend einer anbern Proving, ber Commer beiß, ber Winter gemäßigt, Die Luft milb, aber nicht angenehm: beftige Orfane mutben an ben Ruften und bie Winbe fpielen abmechfelnb aus einem in ben anbern fallenb uber bas gange lanb. Der Aderbau gibt bei meitem bie Konfumtion nicht: BBaigen wird in menigen Stris chen gebauet, Berfte und Pilcorn ober nachter Safet geben bas Brobforn; Rartoffeln und Doff gebeichen follecht; Dolg ift gar nicht ba, und bas Reich ber Ber getabilien überhaupt außerft burftig. Beffer fchict fich auch ber Boben jur Biebjucht: Rube und Schafe find bon Devonfbiregucht, erftere mildreich, lettere geben eine gute Bolle. Die Pferbe, bie bier fallen, find imar flein, aber fraftvoll; Maulthiere und Efel, in biefem Gebirgelande fo nugbar, werben baufig gezogen, auch eine Menge Comeine und Febervieb. Gin haupterwerb ift bie Rifcherei: ber Dilchard (harengus minor) ift biefer Rufte eigen; er erfcheint an berfelben in ber Mitte bes Juli in großen Chaaren und verlaßt fie mit Anfange bes Binters. Die gifcherei nimt auch im Julf ben Anfang, und findet vorzüglich an ber Gubtufte, wo St. Jved ber Stapelplat ift, Statt. 3mifchen 5000 bis 10,000 Mens ichen find bamit befchaftigt, und fahrlich merben 50,000 bis 75,000 Orhofte gefischt, beren jebes 2400 bis 3000 Bildarde enthalt. Bon 48 Orhoft Bildarbs wird eine Conne Ebran gewonnen, und ber Abfall ber Rifche, bie man mit Chefferfalze einfalgt, jum Dunger verwendet. Reine Proving bes britifchen Reiche ift reicher an Des tallen und Mineralien : Cornmall bat bas feinfte Binn in etwa 100 Binnbergmerfen, morunter 28 Gruben und bars unter bie von Polgooth bei St. Auftle befonbere eintrage lich finb, Rupfer in 45 Gruben, bas meiftens in Rupfers flefen bricht, Blet in brei Gruben, wovon eine auch Sile ber gibt, Gilber in gwei Bruben, Robalt in gwei Gruben, Antimonium in einer und Braunftein in einer Grube; außerbem findet man Galmei, Bismuth, Arfenit, Bolfram, Echiefern bei Denpbale, Arpftalle, worunter

bie Cornift Diamonbs, Cerpentin, Sornblenbe, Mebeff. Ceifenerbe im berühmten Goap Rod gwifden Rap Ligarb und Dullion, Chinaftone ober gerfetten Granit nabe bei Ct. Muftle, fcone Pfeifenerbe bei Launcefton u. a. Man rechnet nach Memnich (G. 271) 14,000 Arbeiter, bie blos ber Binne und Rupferbergban befchaftigt, überhaupt aber 60,000 Menfchen, Die fich bon bem Bergbau nabren. Der Bau auf Binn bat manches Gigene: es gibt 4 Rinns Rabte, wo bas Detall gepruft und geffampelt wird und eigene Binngesete (Stannary Laws). Rach bem Edinb. Gaz. (II. p. 845.) werben jahrlich 25,000 bis 80,000, nach Demnich (G. 267) 18,000 Blode jum Ctampel ges bracht, namlich 3500 Bloche feines unb 14,500 gemeines Binn, beibe 2,700,000 Gulben werth, movon aber 100,000 Gulben Stampelgebubren jurudbleiben. Der Bring von Bales ale Lanbesberr erhalt fur jeben Blod 4 Cb., bie Officianten 4 Bences. Der Ban auf Rupfer ift im Gangen eintraglicher, als ber auf Binn : bad reichfte Rupferbergmert liegt im Rirchip. Swennap bei Rebrutb; 1802 mar ber Betrag bes roben Rupfererges 53,864 Tone nen, bie 103,320 Einr. feines Rupfer, an Berthe 4.478.430 Bulben geben. Der Edinb. Gaz. gibt ben Ere trag im Durchfcnitte auf 3,600,000 Gulben an. 2Bas bie übrigen Metalle und Mineralien bem ganbe eintragen, babon finbet fich feine Rachweifung. Die Berland Gile ber s und Rupfermerfe , die einft fo eintraglich maren, baß eine einzige Gilberaber 100,000 Gulben Musbeute gab, find lange vernachlaffigt und erft feit 1814 von neuem aufe genommen. Überhaupt wurde ber Bergbau in Cornwall ungleich ausgebehnter fenn, wenn es nicht an Solje und Steintoblen gebrache, bie aus andern Gegenden einges führt werben muffen. Der Buttenbau ift in neuern Beis ten ungemein verbeffert, foll aber boch bem fcmebifchen und teutiden nachfichen. Der Runfifleis ift bis auf bie robe Berarbeitung ber Metalle in Cornmall gang unbes beutenb. Dier und ba merben wollene Beuge, Strumpfe, Dute perfertigt, auch mehre Papiermublen unterhalten. Musgebreiteter ift ber Danbel, obgleich bas land außer feinen Detallen, feinen Dildarbe und Biebproducten nichts übrig bat. Die bornehmften Sanbelsplate find Padfiow, Gascafile, Porthrieth, ber Fluß Daple, St. Joes, Pengange, Falmouth, Truro und tooe, beren 30ll, abgaben fich auf etwa 300,000 Gulden belaufen. Die Bolfsmenge betrug 1821 257,447 Inbividuen , namlich 194.817 mannl. unb 132,630 meibl. Gefchlechte, in 51,202 Familien. 1811 murben 216,667 in 44,189 Ras milien gegablt. Bon lettern befchaftigte 17,465 bie Lanbe mirthfchaft, 10,954 ber Runfificis unb Sanbel unb 15,770 geborten unter feine biefer Rubrifen. Die Bobns plate beliefen fich auf 27 Boroughs und Darftfleden, 1280 Dorfer, 206 Rirchfpiele mit 34,873 Saufern. Die Einm, find Rommrifcher Abftammung, aber bie Balefers Sprace ift in ben Gebirgen Cornwalls langft ausgeftors ben, und bat ber englanbifchen Dlas gemacht. Es ift ein armes, aber thatiges Bolt, bas feine Gefabr icheuet und fich ben barteften Arbeiten unterzieht, um feinen Les bendunterhalt ju geminnen. Cornwall liefert vortreffliche Ceeleute. - Das lanb batte im Mittelalter feine eiges nen Brafen aus altfommrifden Ctamme, bie 809 unter

englanbische Sobeit famen. Genard III. erkläte seinen erfigebornen Sohn und Stronerden jum Derigge von Germal und seitbem ist der iedesmalige Kronpring gedomer Derigg von Eermaal, hält sir die Stronpring gedomer Anglier, Nach Senteralcinnehmen und Indemantische und jeht barauf alle Regalien und Domantaleinsinste, wie auf 480,000 Seilben angeschäagen werben. Die Probing gedort und Die Senter in der Verlieber von die Verlieb

CORNWAIL, eine der Grafschaften, wordt die britische Infel Jamaica eingescheilt ift. Sie moch bein wofflichen Iheil berfelben aus, und enthält nach Beels sow auf 113 Duadratmeilen ober 1,522,149 Arces 3 Martsflicten, 7 Doffer, 383 Jackrellantagen, 361 am dere kanbyliter, 90,000 Claben und 69,500 Sid Minde wieb; der Dauptort iff Montage Bat. (Hassel.)

CORNWALL HILLS, eine lange Gebirgsfettet im ber gleichnamigen Sbire Englands, die bieft Jabinsfel burchzieht, und sich die bis nach Devon andbehnt; se läuft westlich in die Borgebirge Laubbeito und Ligard, siedlich in Celtart aus, die slehet meissen aus Granti, der An Ligard aus Gerpentin, und sie das Magagin best engländlichen Janns und Kapfers.

CORNWALLIS. 1) Eine ber norbliden Georges infeln im Mordpolaroceane, Die Capitain Barry auf feis ner zweiten Sabrt entbedt bat. Gie liegt bor bem mefts lichen Eingange gur Barromftrafe smifchen 282° 54' bis 281° 11' f., bat im D. Die Bellingtonsfrage, im D. ets nen andern noch nicht untersuchten Ranal, ber fie von ber Bathurftinfel icheibet, ift mit Giebergen bebectt und bon Eisschollen umringt, und vollig unwirthbar mit fparis der Begetation. Un ber Wellingtonftrage fieht man ben tiefen Barlow Inlet, und am Polarmeere bas Berbors fpringenbe Rap Martin. - 2) Eine Grafichaft ber brit. Landichaft Untercanada im Diffrift Gaspe und auf ber Cubfeite bes foreng, und fparfam bewohnt. - 3) Der hauptort bes Dfibiffrifts in ber brit. Landichaft Dbercanas ba, am foreng, ber 1 Rirche, 1 gute Chule und 2500 Einm, gablt, einen fleinen Blufbafen bat und bebeutens ben Berfebr treibt. - 4) Gin Giland in ber Bai Chebuctu bes brit. Gouv. Reufcotland, von Sifchern bewohnt und von fleinen Infelden umgeben. - 5) Der hauptort ber Graffch. Rings bes brit. Goub. Meufcotland an ber Sunbpe bai, mit einen fleinen Dafen.

CORNWALLIS, eine Gimppe von einigen niebris gen Ellanden, die den einem Gendleutsich, oblien Rumi bung gegen den Mind gefehrt ift, eingesaßt und zu dem Muggarwaarchierl gebörig, unter 180° L. und 15° R. 20°, beiegen find. Sie bilben eine gebrängte Arthe, aber die Wegetation ift dietrig und fie scheinen undewohnt zu iron. Die Wassaufliche Stote hatte sie 1626 geschen und Ges par trie genant; auch som Ferbinand Luintana 1796 und Johnston: 1807 bei ihnen vorbei; legterer benante sie und feinem Schiffe Counvallis (Ropebue's Reife III.

CORNWALLIS (Rart, Marquis und Graf pou) ein berühmter englanbifcher Ctatemann und General. mar ben 81. December 1788 geboren, und fubrte bis junt Tobe feines Batere, bes Grafen von Cornwallis. ben Mamen eines ford Broome, nach ber febr alten abelichen Ramilie, aus ber er abftamte. Frube mibs mete er fich bem Militarbienfte, war fcon im 20ften Jahre Sauptmann, und tam zwei Jahre barauf nach Teutfoland, um im flebenjahrigen Rriege, ju jener Beit ber boben Coule fur bas Militar, ben Rriegebienft practift) ju erlernen. Ein Beweis ber Bufriebenbeit feiner Borgeschten war, bag er nach bem Dubertoburs ger Frieden ale Oberft in fein Daterland jurudfehrte. Er nahm jest Gig im Unterhaufe, allein ba fein Bas ter balb barauf farb, erhielt er, mit bem Titel eines Brafen Cornwallis, bie Burbe eines Pairs bes Reichs und tom ale mirflicher Lord in bas Oberhaus. Ob ibn gleich ber Ronig bie Burbe eines Rammerberen bom tonigl, Chlafgemach ertheilte, und eine Ctelle unter feinen Abjubanten gab, fo mar er both meit ente fernt, mit Berleugnung feiner Grunbfabe, ber Dofpars tei zu bulbigen, vielmehr fprach und ftimte er ofters gegen bie Minufter. Co mar er 3. B. einer ber vier gorbs, bie fich mit bem Grafen Cambee gegen bie Bill erflarten, melche Grofbritannien bas Recht gueignete. ben ameritanifchen Colonien Befete gu geben, burch melde Lord Rorth bie Amerifaner fo erbitterte, baf ibr Abfall baburth veranlagt murbe. Inbeffen mar ber Muf pon bes Grafen Salenten und feinem Batriotismus fcon bamale fo fest begründet, baf ber Ronig ihm fein nem besonbern Bertrauen bechrte. Mis bie breigehn bereinigten norbamerifanifchen Ctaten ihre Rechte ger gen England mit ben Baffen zu vertheibigen befchlof fen, folgte Cornwallis feinem Regimente in ben nuns mehr ausgebrochenen Rrieg, und faum mar er im Dos bember 1776 in Deus Jerfei aus ganb geftiegen, fo nahm er biefe game Proving in Befit, mußte fie aber wieber verlaffen, ale Washington bie Quartiere bes commanbirenben Generals homen burchbrochen, und am 25. December 1776 ein beffifches Corps von 1000 Dann bei Erinton gefangen genommen batte. Der Dauptichlag gefchah aber, ale ber amerifanifche Genes tal Gates ben General Bourgopne ben 17. Ortober 1777 bei Caratoga in Deu England umringte, und mit 5700 Mann englanbifth steuticher Eruppen gefangen nabm, obgleich Cornwallis fich tury vorher ber Ctatt Philabelphia bemachtigt hatte, mas unter anbern Ums ftanben fur bie Englanber hatte entscheibend merben fonnen. Da Cornwallis immer bentlicher einfah, baf ber Rrieg mit bem groften Dachtheil fortgeführt mers ben murbe, befenbere nachbem Franfreich mit ben Ameritanern einen Danblungs ; und Allianipertrag abe geschloffen und im Februar 1778 fich öffentlich fur bies felben erflart hatte; so begab er fich nach England, um bem Ronige über bie mabre Lage ber amerifanischen Angelegenheiten bie Mugen ju offnen, und gum Rrieben ju rathen. Geine Borftellungen fanden aber feinen Eine gang, ba bie hofpartei bie Kortfegung bed Rrieges vere langte. Er ging baber nach Umerifa gurud, belagerte unter Clinton . Der inzwiften bad Obercommanbo erhals ten batte, Charlestown, eroberte ben 12. Rai 1780 biefe Stadt, behauptete bie Proving Gub Egrolina an ber Spige bon 4000 Mann, und fchlug ben 16. Muguft ben Beneral Bates bei Camben. Die Angelegenheiten ber Ameritaner nahmen überhaupt in biefem Jahre eine ungludliche Wenbung, befonbere ba ber Beneral Arnold, ber fich von Congreffe beleibigte glaubte, ju ben Briten übergegangen mar. Gluctlicher Weife binberte ein von Rochambeau angeführtes frangofifches hilfsbeer bas meis tere Borbringen ibrer Reinbe. Cornwallis focht einige Beit in Birginien nicht obne Erfolg gegen Die Amerifaner, marb aber burch bie gramofen bon ber Geefeite einges fcbloffen, und mußte fich ben 19. October 1781 bei Dorts. town in Birginien mit 7000 Mann gefangen ergeben. Er febrte nach England gurud, und nachbem Lorb Dorth aus bem Minifterium getreten mar, fam am 3. Cept. 1783 ber Kriebe gu Ctanbe, in welchem England bie Gelbftanbigs feit und Unabbangigfeit ber breitebn vereinigten nords ameritanischen Provingen anerfante. Cornwallis machte um biefe Beit eine Reife burch Teutfchland, mobnte unter andern ben Dinferungen Friedrichs II. bei Berlin und Bredlau bei, und murbe von biefem Monarchen mit ber Achtung empfangen, bie feinem Ctanbe gebubrte. Da bie englandischen Befigungen in Offinbien burch Saftings und andere babfuchtige Befchlebaber in eine bebenfliche Lage geratben maren, fo munichte ber Dof einen Generals gouverneur babin gn fenben, ber mit militarifchen Rents niffen und Ctatefluabeit auch eine eble, patriotifche uns eigennunge Gefinnung verbanbe. Cornwallis mar in allen biefen Begiebungen fo bortbeilbaft befant, baf er aunt Generalgouverneur und Chef ber Truppen in Bengas fen ernant wurde, mit ber Bollmacht, nach Gutbefinden Rrieg ju erflaren. Bunbniffe in fcbließen umb Rrieben au machen. Er fam im Gevtember 1786 in Calcutta an. und machte fogleich in ber gefanten Civil's und Militar : Abminiftration Beranberungen, bie gwar bem Eigennus und ber Sabfucht mieffelen, aber eben fo beilfam als nothwenbig waren. Debre angefebene Mitalieber bes Sanbels : Collegiums in Bengalen murben, megen verubfer Betrügereien und bemiefener Sarte gegen bie Ginges bornen abgefest, und Einrichtnugen getroffen, um biefe und andere Ausschmeifungen fur bie Bufunft ju berbuten. Benn Cornwallis auch nicht alle Bunben beilen fonte, bie feine Borganger geichlagen batten, fo ermarb er boch feinem Baterlande bas verlorne Bertrauen mieber, bers mehrte beffen Ginfluff, und fliftete burch feinen meifen Finanzeinrichtungen bleibenben Rugen. Seine vornehme fie Aufmerksamfeit aber richtete er auf bas Kriegsbeer und bie beffere Disciplinieung beffelben, ba er an Tippo Cabeb, Gultan bon Dofore, ber bon Geringapatnam ans ein Gebiet von mehr als 40,000 Quabrafmeilen ber berrichte, einen geind hatte, ber nur barauf fann, bie Englander gamlich aus Dftinbien zu verbrangen. Durch

ben Rrieben von Mangalore 1784 mar gwar ber offene Rampf geenbigt worben, aber bie mechfelfeitige Gifers fucht bauerte fort. Die britische Politik batte fein geringeres Biel, als Berbindungen anderer inbischen Staten, befonbers ber Maratten, mit Lippo Cabeb ju perhinbern, vielmehr biefe felbit mo moglich gegen ben Cultan in bie Baffen ju bringen, und mit ihnen bie Beute gu theilen. Der Gultan bagegen fchlof eine Confobes ration mit mehren binboftanifchen gurften, und fchicte jugleich eine Befandtichaft nach Franfreich, um Beis fant gegen feine gebeimen Beinbe gu erhalten. Der Dof von Berfailles mar aber meit entfernt, ben Bors fchlagen bes Gultans Geber ju geben. Die Furcht, bei ben Englandern ben geringften Berbacht gu ermeden, mar Itrfache, baf man auf biefe Borfchlage faum achs tete, und Die Befandten bes Gultans fehrten mit lees ren und ungewiffen Berfpredjungen, bie eben fo gut als eine formliche abichlagige Antwort waren, in ihr Baterland gurud. Richts befto meniger fing Tippo Cas beb. ber eigenen Rraft vertrauend, 1789 ben Rrieg ges gen bie Englander an. Es mar im folgenden Jahre nur ein Grengfrieg, bagegen eröffneten bie Englander ben Belbjug 1791 mit ber Eroberung von Bengalore, und zwei englanbifche Armeen, bie eine von Mabras unter Corumallis eigener Anführung, und bie zweite von Bombap, unter bem General Abercombp, brangen in bas Berg von Mpfore ein. Bergebens verfuchte Tippo Cabeb, Die Englander unterwege aufzuhalten; nach wieberholten blutigen Gefechten erfchien Cornwals lis por Geringapatnam, ber Sauptftabt bes mpforifchen Reiche, beren Belagerung befchloffen marb. Much Abers comby war ichon nicht mehr fern, ale ploglich ber Cas perp, ber bie Infel bilbet, auf ber Geringapatnam ges legen, aus feinen Ufern trat, bie benachbarten Cbenen überfchwemte, und bie fcon aufgeworfenen Belagerungs; werfe jerftorte. Go verloren Die Belagerer ben Duth, und burch Krantheiten und eine fchrectiche hungeres noth gefchwacht, mabrent eine verheerenbe Genche ben größten Theil bes Zugviehes wegraffte, fab fich enbe ten Theils feines groben Gefchutes, bie Belagerung pon Geringapatnam und mit ihr bie hoffnung aufzuges ben, fich in biefem Felbjuge jum herrn bon Dofore gu machen. Allein im Fruhling 1792 brang er mit verftarfter Dacht von neuem vor, nahm alle Plate ein, welche bas Borruden gegen Geringapatnam vers bindern follten, und erfchien abermals in ber Rabe berfelben. Camtliche Außenwerfe ber Seffung wurden alebalb erobert, und bie englanbifche Armee nahm eine farfe Stellung in ber Rabe ber Stadt und brobte bies feibe mit Sturm einzunehmen. Diefem Umfalle fonte Tippo Cabeb mur baburch juborfommen, baff er am 19. Mary 1792 einen Frieben fchlog, ber ihn die Salfte feiner Staten toffete, ben Englanbern aber bie groffs ten Bortheile gemahrte. Cornwallis bewies auch jest eine Uneigennutigfeit, bie in jenen Begenben nicht ges mobulich mar; er entfagte großmuthig feinem Antheil an ben betrachtlichen Cummen, melde ber Gultan,

jum Erfat ber Bente von Geringapatnam, bezahlen mußte. Richt lange nach wieberbergeficliter Rube fehrte er, von ford Bellesten (Bellington) abgeloft, nach England jurud; mo er mit Ehren und Burben überhauft murbe. Er erhielt als Beheimerath bes Ros nige einen Gis im gebeimen Confeil, murbe jum Bes neralfelbjeugmeifter ernant, und hatte als folcher Bus tritt jum fonigl. Cabinet, Die Stadt London überreichte ibm in einer golbenen Rapfel bas Burgerrechtebiplom, bie Generaleversamlung ber oftinbifchen Compagnie bes willigte ihm eine Penfion von 5000 Pfund Sterling, und ein foloffales Ebrenbenfmal von weißem Marmor, bas in Calcutta aufgestellt murbe, brudte bie Achtung und Liebe aus, welche bie Ginwobner Indiens feinem Unbenfen weihten. Die englandifche Regirung fanbte ifn 1794 nach Teutschland, um bie in ben Obeinfam bern befindiche preußische Armee, fur welche England Cubfibien bezahlte, in Mugenschein zu nehmen, und als bie Gabrung im Innern von Irland allgemein und bes benflich murbe, und eine landung von Ceiten Franfreichs unvermeiblich ju fenn fchien, folglich ein Dann an bie Spipe geftellt werben follte, ber als Statsmann ber Deforganifation im Innern ein Enbe ju machen, und als Colbat bie Gefahr von außen abzumenben vermichs te, fiel bie Bahl auf Cornwallis. Er ging im Juli 1798 als Bicefonig in bas ungludliche, ber Berruttung Preis gegebene land, fchlug bie Rebellen, und traf fo zwechmäßige Unftalten, baf bie Nevolution ihren bes benflichen Charafter verlor. Und wie er ben Sturm im Innern ju bampfen mußte, fo feste er fein Ronigs reich auch burch eine geschickte Bertheilung ber Trups pen in ben Ctanb, jeben Berfuch von einer ganbung ju vereitelm. Corgfaltig batte bieber bas frangoniche Directorium bie Unruben in Irland ju unterhalten und ju bermehren, und fich mit ben Sauptern ber Mufrubs rer in Berbindung zu feben gefucht, ale im Muguft 1798 ber General Satro, mit einem betrachtlichen Gefchmaber und ganbungstruppen, nach ber Rufte von Irland ges fanbt marb. Bibrige Binbe verbinberten jeboch bas Befchmaber, biefelbe ju erreichen, und nur ber Beneral humbert landete mit etwa 1000 Mann in ben Bai bon Rillala, me etwa 7 bis 8000 aufrührifche Irlander gu ibm fliefen. Dit Dilfe berfelben erfocht er gwar anfange einige Bortheile über bie fonigl. Truppen bet Caftlebar, allein ichon menige Lage barauf eilte Cornwallis mit Bers ftarfungen berbei, gerftreute bie Irlanber, fcblug bie Frangofen, und grang fie jur ilbergabe. Geine gange Mufmertfamteit mar, nach Abwenbung biefer Gefabr, barquf gerichtet, Rube und Wobiffand im Innern gu bes grunben. Ceiner Rlugheit, Dafigung und anerfanten Reblichfeit gelang es, bas gegenseitige Butrauen ber fich bis babin verhaften Parteien bis auf einen gewiffen Grab berguftellen, und viele, Die ber Regirung abgeneigt gemes fen maren, wieber ju geminnen. Allein ohne eigenes Berfchulben berlor er etwas von feiner Popularitat, als nach vielen vergeblichen Proteftationen am 22. Januar 1801 bie Union Irlands mit Groffbritannien ju Ginent Parlamente, und bie Auflofung bes befonbern irlandis

fchen Parlamente, gu Ctanbe fam. Cornmallis febrte im Rai biefes Jahres nach England jurud, und begab fich im barauf folgenden Rovember nach Amiens, mo er am 27, Dary 1802 mit Franfreid) ben von biefer Ctabt benanten Frieden abichlog. Da bie Bedingungen bes Griedens ichon vorher burch Praliminarien feftgefest was ren. fo blieb ihm nicht viel mehr ju thun übrig, ale mit Beidheit und Beharrlichfeit barüber ju machen, bag bie Braliminarartitel nicht jum Rachtheil feiner Ration ers flart und angewendet wurden. Rach einer zweijabrigen Rube begab er fich 1805 abermale als Generalgouverneur nach Offinbien, ungeachtet feine Gefunbheit fcon bas male viel gelitten batte. Er fchrieb fogleich nach feiner Unfunft an bie Directoren, fchilberte ihnen ben flagit den Berfall, in welchen bie Ungelegenheiten ber Coms pagnie burch bie Schulb feines Borgangers gerathen mas ren, und machte unverzüglich, burch Abbaufung ber tofts fpieligen irregularen Truppen, ben Unfang gu ben nothis gen Ersparniffen. Inbem er fich aber anichiette, bas Rrantheit, und farb ju Chazepour, in ber Proving Bes nares, ben 5. October 1805. Gein Leichnam murbe nach Conbon gebracht, und in ber Gt. Paulefirche erhielt er ein Ehrenbentmal. Blicft man auf bie Mannigfaltigfeit ber bem Baterlanbe geleifteten Dienfte, ber befleibeten Umter und ber babei entwickelten Talente und geubten Rrafte, fo bebauptet er einen Ebrenplat unter ben auss gezeichneiften Englanbern feiner Beit. Eigenfchaften, bie felten bei einander find: Feinheit in ber Bilbung und pers fonlichen Duth, vereinigte er in fich auf eine nicht ges mobnliche Mrt. Die Strenge feiner Grundfate und bie Rechtlichfeit feiner Befinnungen, murbe nur burch bie Refligfeit übertroffen, mit welcher er ihnen treu blieb. Dit ben fillen Tugenben bed Patrioten verband er bie glangenbe Thatigfeit ber Belben, und immer mar bie gute Cache bie feinige. Go erflarte er fich gegen ben Cflas benbandel, ben er in Offindien gang abftellte, und ermarb fich baburch felbft um bie gemishanbelten Afrifaner Bers bienfle. Eben fo proteftirte er bagegen, als man bem Bolle gemiffe Borrechte, Die Prefifreibeit betreffenb, nebs men wollte, machte oftere bem Ronige unmittelbar freis muthige Borftellungen, und vertheibigte immer fowol Die Rechte ber Briten, als ber ihnen unterworfenen Bols ter. Daber wurde er auch immer von bem Bolle ges liebt, pon ben Miniftern gefürchtet und bon bem Ronige (Baur.) geehrt \*).

CÓNO ober Beeuela (Relen Benedig, da ske auch Anfre und Pfablen gedaut ist), Stadt in dem colombischen Stat Carcas, in einer unstruckberne. Sandebene, an einem Meerdusten, den ein Kanal mit dem See Menacasio verdividet, mit 10,000 Einwohnern dem Angarben, worunter 200 Staden, einem Richof, Dandel mit Maultheren ie, und einem wegen mangelin der Küdstradt werig bestudten Dafen. (Nein.)

COROLLARIUM nanten bie Romer nach Plinius

11. N. XXI, 3. einen Krang von dinnem übergofbetem oder überflichetem Anglerichted, der bei den Spielen das beloknende Zeichen der Zufeirbenheit mar. Da man dies sein Namen auch auf das Geld übertrüng, weckged bie Bettle des Kranges vertrat; so wurde am Ende jedes just verbienten Seisdhaums hingtommende Geschieft mit dem seichen des gehomet, überdaugs spie 300 gehom mithin auch in ber Logif und Machematif ein angehängter Josepha mithin auch in utreftlich auch einmen andern herge leiter, demissiehen noch hingusgrügt wied, sonflauch Consectarium oder mögenge genant.

(Groefgend.)

COROLLARIUM \*) ober Consectarium (in ber Runftsprache ber Dathematif) im Teutschen gemobnlich burch Bufas ober auch Rolge fas überfest, ift entmes ber 1) im frengern Ginne ein Cas, beffen Beweis ober Muflofung bei bem Beweife ober ber Auflofung eines ans bern unmittelbar borber gegangenen Cabes icon borges fommen ift, und welchen man nun fur fich allein aus brudlich in Borten angibt, meil er borber noch nicht alls gemein ausgesprochen mar. Euflib nent folche Cape πορίσματα \*\*) (j. B. Elem. II, 4, VI, 19.) und begint fie immer mit: ἐκ δή τούτου φανερόν έστιν κ. τ. λ. "Diets aus ift flar u. f. m." Dber 2) in einer ermeiterten Bes beutung merben bon neuern Dathematifern auch folche Cate Corollarien (richtiger Confectarien) genant, welche gwar nicht eigentlich fcon in bem Beweife ober ber Muflofung bes unmittelbar borbergebenben Gates bewiefen ober aufgeloft find, fich aber burch einige leichte Schluffe baraus ableiten laffen. (Gartz.)

COROLLE, ober Slumenfrone, ober auch borgugemeife Blume nent man in ber Pflangenfunbe Die Dulle ber Befruchtungetheile, welche biefe junachit umgibt und ichust. Die bochfte Entwickelung ber Corolle bezeichnet ben volltommenfien Buffant ber Pflange, ben man Bluthegeit (anthesis) nent und melder mit ber Entleerung bes Bluthenftaubes aus ben Untheren aus fammentrifft. In ben meiften vollfommenren Gemache fen unterfcheibet fich bie Corolle von bem Relche, ber außeren Gulle ber Gefchlechtotheile, burch garteren Bau und Mangel ber Spaltoffnungen, burch mannigfachere Form und (felten grune) Farbung, burch Entwickelung eigenthumlicher Beruche und burch ihr Bermelfen und Abfallen nach ber Befruchtung. Dft aber verfchmilge bie Corolle mit bem Relche (felchartige Corolle, Corolla calveina, Berigon); bismeilen verichmindet fie gamlich (plantae apetalae).

Die Oberfläche der Blumentrone besteht, am festparten Zellen, melde fich ju leitem Digelchen, oder poramidalischen Wärzschen erheben und oft seine Tedepfehren Aufflett ausschweiser (f. K. Seprengel Ant. Laf. VIII. 141—483, vom Bau und der Rat. der Gem. Zaf. VIII. f. 323, VIII. f. 383.). Diese garte Oberstäden nich corols linischer überzug genant und bederfte den fredenden

<sup>\*)</sup> Gillets neuer brit, Plutard 48 - 77. Biogr. univ. T. IX. (von Cyrice).

<sup>\* \*)</sup> Der Etymologie und Grundbebeutung nach fo viel als: Gnabengefchent, Sugabe. \*\*) Entlid nint bas Bort nogegen in einen eigenen Werte, bem er ben Stiel noglagparte gab, nech in einer andern Berbeutung vol. ben Art. Porian

bie gang gefüllten Blumen unfruchtbar find. Bas die Korm ber Blumenfrone betrifft, fo bietet fie bie größten Berichiebenheiten bar. Gie ift regels maßig (Corolla regularis), wenn ihre Theile ebenmas Big gebilbet find, mobei aber bie Theile abmechfelnb großer und fleiner fen tonnen, ober gleichformig (C. aequalis), wenn bie Theile gleich an Grofe und Korm find: im entgegengefesten Ralle beifit bie Corolle unregelmäßig und ungleichformig (C. irregolaris, innequalis). Die Theile ber Corolle beifen Cos rollen Rronen , ober Blumenblattchen (petala), venn fie vollfommen bon einander getrent find, fo bag man bas eine Blattchen binmegnehmen fann obne ein anberes ju verlegen; fie beifen Reben, wenn fie an ber Bafie tufammenhangen und oben fpis find (laciniae), Lappen (lobi), wenn fie oben abgerundet finb. befieht bie Blumenfrone nur aus einem Blatte (C. monopetala), bann beißt ber untere, boble, jufammengegos gene Theil bie Dobre (tubus), ber obere ausgebreitete aber Saum (limbus) und bie Ctelle, mo bie Dobre in ben Saum übergeht Rachen (faux), melder bismeis len mit Gemolbchen ober Schuppen (fornix, squama), unter benen bie Untheren fteben, befest ift. Die einblatterige regelmäßige Corolle ift entweber gungens formig (lingulata), wenn ihr Gaum fchmal und lange aeffredt und ibre Robre febr fur; ift; ober rabfors mig (rotata), wenn ber Caum flach ausgebreitet unb fall feine Robre ju bemerfen ift; ober tellerfors mig (auch untertaffenformig hypocrateriformis), wenn in ber Ditte bes rabformigen Caumes ber Das chen erhaben bervortritt, ober robrig (tubulosa), wenn blos eine Robre ohne merflichen Gaum ba ift, ober frugformig (urceolata), wenn bie Robre baus chig, ber Rathen berengt und ber Gaum bobl ift; ober trichterformig (infundibuliformis), wenn bie enge Robre fich allmablig jum boblen Saume erweitert; ober enblich alodenformig (rampanulata), wenn bie uns ten meite, bauchige Robre bei nicht gufammengezogenem Rachen in ben fcmalen Caum übergeht. Die einblats teriae unregelmaffige Corolle ift gewohnlich smeilippig (bilabiata), und rachenformig (ringens). Wenn bie Unterlippe (labium inferius) fo bicht an bie Obers lippe (l. superins) floft, baf bie Gefchlechtstheile vers bedt find, fo beigt bie Corolle mastirt (C. larvata,

ullarm, Encyclop, b. TB. u. R. XIX.

personata); ben gemolbten Theil ber Unterlippe, mele ther bie Oberlippe berührt, nent man Gaumen (palatum'; wenn bie Dberlippe nach oben gewolbt ift, fo beift fie Delm (galea). Die mehrblatterige Blumene frone (C. pleiopetala) bat gemobniich unten verfehmise lerte, na gelformige Blattchen (petala uneniculata) melche fich oberhalb zu einer Blatte (lamina) aufbreie ten; wo ber Ragel (unguis) in bie Blatte übergebt. fteben oft Chuppchen, welche ben Rachenfrang (corona faucis) bilben. Gine regelmaffige pierblatterige Corolle nent man freutformig (cruciformis); eine regelmäßige funfblatterige, ausgebreitete rofenartig (rosacea), Eine unregelmäffige pierblatterige Coroffe nent man Schmetterlingeblume (flos papilionaceus), beren oberftes Blattchen Bimpel (vexillum). beren beibe Seitenblattchen Gegel (alae) und beren une terftes Blattchen, meldes bie Beichlechtstheile einschlieft. Riel (carina) beift.

Berner muß auch bie Form ber Blumentnodpe, b. b. ber Buftand bes Reiches und ber Corolle por ber Ents midelung berudfichtigt merben. Wenn bie Corollens theile vor ihrer Entfaltung fich nur mit ben Ranbern berühren, fo nent man bied flappenformige Rnose penbilbung (aestivatio valvaris); menn bie Ranber fich theilmeis bebeden, mas burch fchiefe Stellung ber Theile bewirft wirb, fo entficht bie tufammengebrebte Rn. (aest, contorta); wenn bie Ranber fich nach innen umles gen : fo beifit bie Rn. eingefchlagen (aest, induplicativa). Bo bie Corollentheile in zwei ober mehren Reiben fteben und bie Ranber ber in ben verfchiebenen Reihen flebenben Theile fich mechfelfeitig beden, nent man bie Rn. mech felfeitig (aest. alternativa); mo unter funf Theilen zwei auffere und zwei innere find und ber funfte bie inneren mit einem Ranbe bebectt unb von ben auferen theilmeife wiederum bedecht mirb, entflebt bie Quincuncialfn. (aest. quincuncialis); mo ber Bimpel (bei ben Schmetterlingeblumen) Gegel und Riel bebectt : Bim pelfn. (aest. vexillaris), Bo ein grofferer Corollentheil bie übrigen fleineren loffelfore mig einichlieft, beift bie Rn. loffelformig (aest. cochlearis); wenn bie Theile in mehren Reiben fteben. bon benen bie außeren unteren bie inneren oberen theils weife bon unten bebeden, nent man bie Rn. bachs stegelformig (aest. imbricativa), wenn bie gefrums ten Theile von aufen nach innen einander einschließen. fo entfieht die gufammengerollte Rn. (aest. convolutiva); und menn jeber Theil fur fich und mit ben ans bern gufammengefaltet ift : bie gefaltete Rn. (aest. plicativa). Die Aftipation bes Relches ift im Gangen nicht fo mannigfaltig, als bie ber Corolle, und weicht von ber letteren bei einer und berfelben Bflange in ber Reael ab.

Wie verschieben nun auch im Algemeinen die Form ber Blumentrone ift, so bemertt man doch gewöhnlich bet verwanden Gattungen eine übereinstimmende Bildung berselben. Dies brachte mebre Botanifer, welche man Eoroflissen nent, auf den Gedanten, die Blumen, krone als Worm der spekendlichen Pfianzenordnung ur

338

mablen. Der Grfinber biefes Coffems, welches pon ihm smar folgerecht, aber nicht immer naturgemaf burchges führt ift, war Mug. Quirinus Rivinus (Introductio generalis in rem herbariam, Lips. 1690. fol. etc.), toels der vorzäglich bie Regelmäßigfeit ber Corolle beradfichs tiate. Rach ibm bilbete Jofeph Ditton be Lournefort biefe funfliche Anordnung mehr aus (Elemens de botanique. Vol. I-III. Par. 1694. 8. unb ausführlicher: Institutiones rei herbariae, Vol. I - III. Par. 1719), inbem er alle Pflangen in apetalas ober stamineas (corols lenlofe) und petalodes (mit Corollen verfebene), Die lets teren mieber in monopetalas tinb polypetalas (mit einem ober mebren Corollenblattchen) theilte und bie Unterabs theilungen nach ber gibulichfeit ber Corolle mit gemiffen Sauptformen bilbete, aber auch millfurlich genug ben Unterichieb gwifchen Baumen ober Strauchern und fraute artigen Gemachfen mit in Mufchlag brachte. Das Ris piniche Goffem mit bent Linnefchen gu vereinigen fuchte Chrift. Bottl. Lubwig (Definitiones plantarum. Lips. 1787, 47, 60, 8.). Die neuefte Bearbeitung bes Tonts nefortichen Spflems unternahm D. 2. Guiart. Profeffor an ber phormacentifchen Schule zu Baris (Classification végétale, ou exposé d'une nouvelle méthode calquée sur celle de Tournesort, d'après laquelle sont rangées les plantes du jardin de l'école spéciale de Pharmacie à Paris. Par. 1807, 8.). (A. Sprengel.)

COROMANDEL, so beißt in der Schisfersprache bie stilliche Rüfte vom Delan, die fich do wie der Wünsbung der Riften die Geo Connorin erfrectt, und das gange Karnatif mit den Eirfars und Driffe umfaßt. Sie ergust felne Gemürge, wie die Westfalliche, dat entges eingestes Wusfund, die drückende hie das Ange, und fable Addre, if daer der Schapelich des Gaune wollenzeughandels. Sie besigt feinen einigen sicher und bequemen Jafen; ihre vornehmsten Jandelsplätze find. Madrad, Maluspiatam, Hondickerp, Lantledar, Regapaatam, Klistappatam, Eostapatam.

 Ehre felber geringer. Indeft blieb boch bie Ehre eines golbenen Kranges noch immer febr in Anfeben, ba fie burch einen formlichen Cenatebefchlug +) berrlichen Rrieges thaten, pher aufgereichneten burgerlichen Berbienften pers lieben, und bann burch Deroibe im Theater ober in offente lichen Spielen feierlich befant gemacht wurbe. Gigene Gefene 5) beftimten bie Mrt ber Ertheilung folder Muss teichnungen und regelten alles bas, mas barauf fich bes jog. Belchen Unifang übrigens biefe Gitte namentlich in Uthen gewonnen, beweift unter anbern ber Umftanb, baff in ben fpateren Beiten mehrmals ber gange Rath ber Runfhunbert. menn er in fchmierigen Lagen und Berbalte niffen bes State feine Pflichten gemiffenhaft zum Bors theil bee State erfullt barte, befrangt murbe. Rerner Schidten fich, in Rolge von eigenen Bollebefdluffen Stabte gegenfeitig 6), wie einzelne Dachthaber und Ronine. Rras nen, welche bann in Dungen und anbern offentlichen Denfmalern verewigt murben. Des Demofthenes bes rubmte Mebe gur Bertheibigung bes Rtefiphon gegen Afchie nes über bie Ertheilung eines folchen golbnen Rrames, ale Mudleichnung fur geleiftete Dienfte an ben Stat . ift ein fur uns in biefer Dinficht zur naberen Rentniff biefer Berhaltniffe michtiges Denfmal.

Much in Rom, wo fonft, wie in Griechenland, Rrange bei Opfern und gottesbienflichen Berrichtungen, namentlich auch bei Gaffmablen flete borfommen 7). finben wir Rrange verfchiebener Urt als Musgeichnung militarifcher ober burgerlicher Berbienfte. Denn ber golbene Rrang ober bas Diabem, welches als Infigne threr Burbe Rom's Ronige trugen, fiel nach Bertreibung berfelben bei ben Confuln, bie an ihre Stelle gemiffers maßen getreten maren, binmeg 8). Go finben wir im Magemeinen tapfere Golbaten für ihren Ruth und für thre Musbauer mit golbenen Rrangen belohnt 9); aber mir finben auch noch mehre befonbere Arten von Rramen 10), befonberen Berbienften ertheilt. Die boche fe militarifche Musteichnung ber Art mar bie Ertheis lung ber Corona obsidionalis 11); fie erhielt berjenige, melder ein vom Reind umringtes Deer ober eine belas gerte Stadt befreit. Gie mar von Gras gemacht aus bem Orte, ben ber Beinb eingefchloffen; baber graminea genant. Dachfibem galt auch bie Ertheilung ber Corona civica ais eine bobe Belobnung 12). Bet einem Burger bas Leben gerettet, erhielt fie und gwar auf Bes fehl bes Felbherrn burch bie Sand beffen, ben er gerettet, und ber ibm auch lebenslänglich burch findliche Liebe pers

<sup>1)</sup> S. bit Auspidifft von Pacchalina de Coronis, Paria-1610. Logal Baza-1671. Hierers ibhtt Babritis in der Bindgraph. antiquur. XIV., 5, 15, p. 717 cn. 2) Ergil, p. 8 Pacchalins V, 9, 10, — 30 et d' Gutzbendschitung b. titben. 1, 269. vergl. 1, 29. S. Cornel. Nep. Alcib, 6 mit ben Bustlegern.

<sup>4)</sup> Bgl. Hemsterbus, ad Lucian. Tim. p. 118. 425. Tom. I.
5) Bgl. Fetit Legg. Attic. 111, tit. 6, 5, 5 - 7, incl. p. 577 50. 301. 532. Demosthes. pro Coron. p. 71, i. Ort cap p. 71
50. 301. 532. Demosthes. pro Coron. p. 71, i. Ort cap p. 72
50. 301. 502. Demosthes. pro Coron. p. 71, i. Ort cap p. 72
503. 302. Demosthes. pro Coron. p. 72
503. 302. Demosthes. pro Coron. p. 72
504. Demostration of the State Part of the State

pflichtet war. Gie mar bon Eichenlaub und führte bem, ber fie gewonnen, auch noch andere Musteichnungen in bem Theater, ober im Genat und fouft gu 13). Go ers tante noch ber Senat bem Muguftus als beffanbigen Ers balter ber Burger und Erretter por ben Beinben eine Corona civica ju 14), bie auf bem Giebetbach feines Daufes swifthen swei Lorbeergweigen aufgefiellt murbe. Daber noch Mungen bes Anguftus und eine Burgerfrone mit ber Aufschrift ob cives servatos erbliden laffen. Gine Corona vallaris ober castrensis 15) erhielt pon bem General berjenige, welcher ben Ball bed Reinbes merft erftiegen ober in beffen Lager eingebrungen; eine corana muralis 16), mer querft bie Mauern einer feinbe tichen Stadt im Sturm erftiegen, eine corona nava-750 17) mer querft an Borb eines feinblichen Schiffs ges fommen mar. Man will baven unterfcheiben: Corona rostrata 18), bie golbene mit Figuren von Cchiffsichnas beln gefchmudte Rrone, welche Mugufins bem Mgrippa megen bes uber ben Gertus Bompeine erfochtenen Gees fieges verlieben; bergleichen Ehre fonft Diemand wibere fabren. Doch foll nach Undern 19) auch Barro fruber pom Pompejus biefelbe erhalten haben. CORONA, ebemale Lueg genant \*), verfallenes

Schloß in Lyrol, oberhalb Denno auf dem Rondberg, im Landgericht Meyo Combards. (Rumy.)
CORONA, Monte Corona, Berg in Lyrol, awis

fchen Balich , Dichel und Revis, aus bem frangefifch's offreichifchen Rriege bom 3. 1797 befant. CORONADOS, eine Gruppe bon 4 Eilanben im Muftraioceane, welche Anired entbedt baben will unb bie twifchen 20 bis 24° f. Br. ba, wo bie Charten ben füdlichen Archipel binfeten, belegen fenn muß, aber von feinem neuern Geefahrer wiebergefeben ift. (Hassel.) CORONARIAE. Co nante fcon ginné eine Wilangenfamilie, welche, mit ben Garmentaceen und Gris been vermandt, größtentheils aus Gemachfen ber britten und fechften Linnefchen Rlaffe beftebt. Deift aus Bwies bein entftebenb, baben fie einen frautartigen Stengel ober Schaft und ungetheilte Blatter mit parallelen Berven. Die Blumenhulle (Perigon) ift einfach (ober mit einer Scheibe verfeben, welche fie por ber Ents micfelung einschließt), auf ber inneren Flache corollis nifth und tragt gewöhnlich bie Staubfaben, welche aber bidweilen auch auf bem Fruchtboben fteben. Der Griffel ift einfach, bie Rarbe meift breilappig. Die Frucht, balb eine obere, balb eine untere, ift gewöhnlich eine breis facherige Rapfel, beren Camen meift im innern Wins fel ber Racher angeheftet, größtentheils aus Gimeifs torper befteben. Der Embroo liegt in ber Mre, ober tft excentrifch, er ift unentwickelt und bat oft ein bers bicftes Rotplebonarenbe. Die Bruppen biefer Familie:

\*) Bom veratteten teutiden Worte lugen b. b. fchauen.

Liliaccen, Hamodoreen, Spathaceen, Commelineen und Wromelieen, betrachtet man jest, wol mit Recht, als eben so viel besondere Familien. (A. Sprengel.)

Coroner f. bie Machtrage gu C. CORONILLA. Gine Pflangengattung aus ber nas turlichen Ramifie ber Leguminofen und ber letten Orde nung ber fiebzehnten Linnefchen Rlaffe. Char. Der Relch mit funf Bahnen, bon benen bie oberen mit einans ber vermachfen fint; bie geglieberte Bulfeufrucht ift brebs rund mit ablangen Gueberungen. Die befanten 20 9frs ten (mehre von Billbenom aufgegablte geboren gu ber Boiretiden Gattung Sesbana) machien im fublichen und mittleren Europa, in Rorbafrita, Laurien und Rleins affen, eine in Sibirten, eine in Rochinchina und eine auf ben meffinbifchen Infeln; jebn babon find ftrauche artig, bie übrigen gebn Rrauter. Unter biefen letteren ift C. varia L. (Rronwide), welche im mitt?ren Eus ropa in Bufchen und Balbern und au Aderftuden baufig bortomt, als eine ber menigen giftigen Pflan: gen biefer Ramilie bemertenswerth. Gie bat bin unb bergebogene, minflige 3meige, gefieberte, vielpaarige, fpathelfdemige, glatte Blatter, vielblumige, blagrothe Bluthenbolben und brehrunde, aufrechte, geglieberte Bullenfruchte, Mbb. Clus, hist. II, p. 237, f. 2., Curt, bot. mag. t. 258. Der Gaft biefes Rrautes erregt befs tiges, bismeilen tobtliches Erbrechen \*). Eine andere ftrauchartige Coronilla, C. Emerus L. (Emerus major und minor Mill. ic. t. 132. f. 1 et 2.) mit minfligen 3met gen, umgefebrt eiformigen, ausgefchweiften, unbebagr: ten Blattern, meift breiblumigen Bluthenfticlen und gels, ben Blumen, ift im fublichen Europa und in Laurien eins beimifch und wird oft in ben Barten als Bierpfiange gezos (A. Sprengel.)

CORONIS. (Entomologie). Schmetterlingsgete tung nach Lateelile, die mit Castonia (f. biefen Artrifci) bereinigt werben fannt. Alle Borbitb bient Papilio Cronis Cramer tab. 178. fig. 8. Juhore bat unter benne felben Ramen eine Abbelings ber Roccueliken, für welche er Noctua Stolliana Cram. tab. 310. fig. A. B. ald Spupt anführt jur Gattung erboben. Much fib ber Bame fhom bon katteille an eine Battung ber Erufaceen auß ber Ramilie ber Composeben vergeben. (German)

CORONOPUS. Diefe Bfangengertung aus ber natürlichen Spamilie ber Cruciferae mib ber eriften Deb nung (Synclistae) ber füufgebuten Einmeitigen Afaffe ist bon Dalechamp zuerst so genant, bon Einme mit Cochlearia umb Lepkilom bereinigt, aber bon Gärtner und Smith nieber bergestellt motben. Shar. Der Reich often stebenb; bit Zauflingsfrucht mit auffigender Nathe, eins

famigen Rachern und berabbangenben Camen. ben acht befanten Urten, meift aftigen Rrautern, machs fen swei in Europa: 1) C. Ruellis-Dalech. (Lugd. 670. f. 1., Cochlearia Coronopus L., Senebiera Poir, enc., Pers. syn., Cand. syst.), ein Commergemache mit nies berliegenbem, aftigem Stengel, abmechfelnben, balbges fieberten Blattern, beren Regen etwas gegabnt finb, mit wenigblumigen, ben Blattern gegenüber fiebenben Dols bentrauben und fleinen weißen Blumen. Romt in faft gang Europa und in Nordamerifa vor. Abb. Flor. dan. 1. 202., Engl. bot. t. 1660. 2) C. didymus Smith (Engl. bot. t. 248., Lepidium didymum L. mant., Senebiera incisa W. en., pinnatifida Cand. In Mém. de la soc; d'hist, nat., an 7. p. 144. t. 9., pectinata Cand. syst.) machft in Gubeuropa, England, Amerifa und Reus bollant. Die aufereuropaifchen Arten find: 3' C. serratus I' . . . (Journ., Senebiera serrata Poir, Pers. Cand., Deless, ie. Il. t. 71.) in Montevideo; 4) C. integrifolius Spr. syst. (Senebiera Cand. Mem. I. c. t. 8.) auf Madas gastar; 5) C. linoides Spr. (Lepidium Thunb. prodr., Senebiera Cand. syst.) im füblichen Afrifa; 6) C. Helenae Spr. (Senebiera Heleniana Cand, syst.) auf ber Infel helena; 7) C. niloticus Spr. (Cochlearia nilotica Delil, flor, d'Egypt. p. 101. t. 34. f. 2., Cotyliscus Desv. Journ, III, t. 25. f. 13., Senebiera Cand, syst, Lepidium Sieb. pl. exsice.) auf den Infeln bes Mil in Mappten; und 8) ber noch zweifelhafte C. anomalus Spr. (Heliophila flava L. fil. suppl., Brachycarpaea varians Cand. syst.) am Borgebirge ber guten hoffnung. (A. Sprengel.) Coroora f. Pelewinseln.

COROPHIUM. Eine bon gatreille aufgeffellte. unter bie Gammarini ober Eupiere Amphipoda fallenbe Gattung. Es find fleine, faum jolllange Thierchen, bes ren Storper fowol, ale ber bunner gulaufenbe Echmang, ans mehren Cegmenten befieht. Der ben Rumpf an Breite etwas übertreffenbe Ropf tragt vier Antennen, pon benen bie untern außern bie obern innern an lange meit übertreffen und bon einem eigenthumlichen, fufiabnlichen Unfeben find; fie befteben aus 5 Gliebern, bon benen bie amei erften (bem Rorper bie nachften), febr furt, aber faft von ber Diche bes gangen Rorpers find, und bas britte Gilieb ift lang und bic, bas vierte ebenfalls lange ift febr bunn. bas funfte enblich pfriemformig; alle jufammen übertrefs fen ben Rorper felbft an lange. Gie leben im Deere. und fchwimmen auf eine eigene Art, indem fie ben Ropf nach vorn und etwas nach unten tragen, und mit ben großen Antennen , Die nach untermarte und hinten gerichs tet find, bas Baffer in biefer Richtung fchlagen, und fich fo gleichfam ju malgen ober fugeln fcheinen. Die Sauptart ift Cancer grossipes Linn, (Gammarus longicornis Fabr. Oniscus volutator Pallas Spiril. zool, IX. tab. 4. f. 9.) (Lichtenstein.)

Coros f. bie Rachtrage gu C.

CORPORAL, Jagb: Anufausbrud, burch mele chen bas mannliche Seichlecht ber Nebbuhner in ben Gegenben Seutifilands bezeichnet wird, wo man Empagnie, fatt Bolf ju fagen pflegt. S. ben Art. 2011.

CORPORAL, (richtiger Caporal bon bem fpanis fchen Capo, Rottenführer ober Rottmeifter, bie Decuriones ber romifchen legionen) fant bei ben Mis ten an ber Spige ber aus 10 Dann beftebenben Reibe ober Rotte, führte fie im Gefecht gegen ben Reind und befam in ber fpatern Beit in Rudficht ber Mannsjucht bie Mufficht über fie: bag fie ihre Rleibungsftucte und Bafe fen geborig rein balten und vermabren, feine Streitige feiten anfangen und fich ju gehöriger Zeit in ihren Quars tieren finden laffen. In benjenigen Armeen, mo bie Stockfchlage ublich find, liegt es ben Corporalen ob: fie ben Golbaten nach ber Borfchrift, ober im Beifeon eines Officiere ju geben, weshalb fie, unter Gewehr, auf ber linfen Geite einen Gtock angehangen führen; bet anbern Truppen, mo bics nicht mehr Statt finbet. haben bie Corporale auch mol ben allgemeineren Ras men: Unter , Officiers, angenommen und man fine bet ben Stock nicht mehr bei ihnen. Die Abtheilung Golbaten, welche unter ber Mufficht eines folchen Uns terofficiers fieben, beift eine Corporalfchaft.

CORPS, Martifieden im Beitt Grenoble bes frang. Depart. Jiere nahe am Drac mit 180 haufer und 1885 Einwohnern.

CORPULENTAE. Familie ber wespenahnlichen Echwarmer nach Subner. (Germar.)

CORPUS CATHOLICORUM beteichnet Die Bes famtheit ber fatholifden teutschen Reichsftanbe, wenn fle in Religionsfachen mit bem Carpus Evangelicorum berbanbelten. Bon bem burch bie Reftfegungen bes mefts phalifchen Briebens ibnen guftebenben Rechte, gleich ben Evangeliften eine Rorperfchaft ju bilben, haben bie fatbolifchen Ctanbe nur felten Gebrauch gemacht 1), weil es ihnen ben Bortheil nicht gemabrte, ber ben Evanges lifden aus ber Bilbung eines feften Bereines ermuchs. Die Ratholifden batten ein allgemeines Rirchenobers baupt, welches in nothigen gallen Die Berechtfame ihrer Rirche bertrat und ben Bereinigungspunft bilbete, wenn ein gemeinfames Bufammenwirfen nothwendig murbe. Dann mar aber ber romifch steutiche Raifer, ale oberffer Schutherr ber fatholifden Rirche, ber naturliche Bers theibiger ber firchlichen Gerechtfame biefer Glaubenepare tei, ber er felbft angeborte, bie aber auch icon megen ber Debrabl ibrer Dirglieber auf bem Reichstage feine

<sup>1)</sup> Mofer, teutides Ctateredt, Ebl. M. G. 471.

Berlebung ibrer Gerechtfame zu furchten batte. Rerner lief es bem Intereffe bes romifchen Sofes entgegen, wenn bie Rirche eines Banbes eine befonbere Rorperfchaft bilben molite. ba folde leicht eine Gelbftanbigfeit batte in Uns fpruch nehmen fonnen , bie ibr ber Bapft gutwillig nie ges Enblich mar es bem fanonifchen fattet baben murbe. Rechte zuwiber, baf fich in ber romifchen Rirche obne Bes nebmigung bes Papfles eine Rorperfchaft bilbete, und eis ne Benehmigung ober Anerfennung eines teutichen Corpus Catholicorum bon Geiten bes Dapftes ift nicht bors banben. Die teutich fatholifden Reichoftanbe fonten auch nie geneigt fenn, einen gefchloffenen Berein barmftellen, weil ihre Abficht babin ging, bas Recht ber evangelifden Reicheffande, fich in eine Rorperfchaft zu vereinigen, wo nicht zu beftreiten - welches allerbinge in mehren Rallen gefcheben ift 2), boch wenigstens in Bergeffenbeit gu brins gen. Dennoch murben fie burch bie Umftanbe beranlagt, einige Dal bem Corpus Evangelicorum gegenüber als eine berbundene Rorperfchaft aufzutreten, und fich bann auch ben Ramen: Corpus Catholicorum beigulegen. Ein folder Fall erfolgte im J. 1703, ale fich bie fatholifchen Reichsftanbe in bem Dominifanerflofter ju Regens, burg berfammelten 3); ein anberer im 3. 1728, bet 3mingenbergifden Streitfache megen 4); in einem Schreiben ber faiferlichen Abminiftration b. b. 4. Darg 1711 wird bie Benennung Corpus Catholicorum ges braucht 5), und in einem anbern pom 13. October 1719 bebient fich Rurmaing felbft biefes Litels 6). Go ges fleben auch bie fatholiften Cranbe in einem Edreiben an ben Raifer bom 16. Robember 1700 7), baf. fie fich ibrer Geits jufammengethan, ju Beforgung ihrer gemeinfamen Ungelegenheiten ein Corpus formirt und nach ihrem Guts bunfen eingerichtet. In gallen, wo bie Ratholifchen als eine Rorpericaft jufammentraten, fubrte alle Dal Rurmaing bas Directorium, und gwar aus bem febr ngturlichen Grunbe, weil es als erfter Reichsftanb auch bas Directorium auf bem Reichstage führte 8).

(Kauschnik.)
CORPUS EVANGELICORUM. Die Anfechtungen, welche nach erfolgter Kirchentrennung die lurbes leische Sebre und derem Befeiner von den Anfahagern der ermischen Kirche in E zu is ha in au erdulben hatten, gaben Beranlessung jur Stiftung den Dündbnissen der het teutschen Kechtessung und Erforden und den fentlen fehre von der Stiftung der angefockenen Lehrierum und jur Bertheibungung der Bewissenstehen Kechtern den der het der het kerte habe Corpus Krangelicorum hervorgegangen ist; boch waren biese Berthinbungen werden in der bei der her bei der bei der bei der her der bei der bei der der der die fehre bereit der Dauer, noch allgemein, dober sie benn auch den Kamen einer Körpers schot in der keit noch nicht erführt aber auch den konten einer Körpers schot in der keit noch nicht erführt aber auch

Unfangs maren bie Sauptbefcmerben ber ebangelis

bas Reichstammergericht gerichtet, welches, ba beffen Ditglieder ausichlieflich aus Befennern ber fatholifden Religion beftanben, in Etreitfachen, bie swiften Pros teftanten und Ratbolifen entfanben maren, fets ju Gunften ber Letteren entichieb. - Die Drote fans ten führten gwar baufige Befchmerben bei bem Raifer baruber, und erhielten auch von ibm 1) bie Buficherung, baß bas Reichsfammergericht fich aller Enticheibungen in firchlichen Ungelegenheiten enthalten follte; baburch murs be aber ber Unlag ju Befchwerbeführungen nicht gehoben, im Begentheil entftanb eine Wenge neuer Streitigfeiten uber bie Rrage, mas ju firchlichen Ungelegenheiten gu rechnen fen, und was nicht 2). Con im 3. 1526, war gwifchen Rurfachfen und Deffen gu Torgan ein Bunbnif jur Bertheibigung ber evangelijden Religion ges fcloffen worben, meldem bie Bergoge pon gune burg und Dedlenburg, ber Bergon MIbrecht von Dreufen. ber furft von Unhalt, Die Grafen von Dansfelb und die Ctabt Dag beburg beitraten, und biefe Buns bedgenoffen proteffirten am 19. April 1529 gegen ben ibs rer Glaubenspartei nachtheiligen Reichstagsabichteb zu Cpeier 3), mopon fie ben Ramen Broteffanten erhiels Durch bie Angriffe ber fatholifchen Ctanbe auf einzelne Evangelifche, bie bon Beit ju Beit, felbft ben feierlichen Bertragen jumiber, gemacht murben, übers jeugten fich bie lettern immer mebr, bag fie fich nur burch feftes Bufammenhalten wiber ibre Gegner mit Erfolg bers theibigen fonten. Die Wirfung biefer Ubergeugung mar ber im 3. 1531 gefchloffene fcmalfalbifche Bund, burch ben guerft Die ebangeliften Reicheftanbe ale eine bestimte Gegenpartei ber Ratholifden und ale feft Berbunbete erfchienen. Das Saupt biefes Bunbes mar ber Rurfurft Johann ber Beffanbige von Cache fen 4), ba er fowol ben Bund in Borichlag gebracht und bie Bunbesglieber nach Comalfalben gufammenberus fen batte, als auch ber bornehmfte protestautifche Reiches ftand war und überbem ein großes Unfeben genoft. 3n Rudficht auf Die Wichtigfeit Dicfes Bunbes, fab fich ber Raifer genothigt, am 28. Juli 1532 mit ben Protes fanten ben erften Religionsfricben gu Rurnberg gu fcbliegen. Daburch erhielten fie gemiffermafen eine Mas ertennung, obgleich nur fur eine gewiffe Beit und fur ges wiffe Reicheftande; auch murben fie von ber Gerichtebars feit bes Reichstammergerichts in Religionsfachen befreiet. Die ben Proteftanten eingeraumten Dechte blieben nicht unangefochten, baber famen gabireiche Befchmerben jur Eprache, bie ben fcmalfalbifchen Bunb in Thatigfeit erhielten. Diefe murbe bergrößert, als ber Raifer feine Reigung , bie lutherifche Lebre mit Bewalt auszurotten, immer deutlicher bliden ließ. Enblich fam es im 3. 1546 swifchen bem Raifer und ben fcmalfalbifden Bunbebaes noffen jum Rriege, ber fur bie letteren fo ungludlich auss fiel, bağ ber Bund vollig aufgelofet murbe \*). Die bare 1) R. M. Mengel's neuere Befdichte ber Teutiden, Il. 6. 252. 2) Mengel, Bb. It. 6. 20. 3)

298. II. 6. 292. 2) Mengel, 388. II. 6. 20. 3) Nechgel, 38. II. 6. 20. 32 Nechgel, 38. II. 6. 317. 4) Sleichnus comment, de argentische religionis ex reipiolis exc. VIII. p. 119. 19. 20. austrichtliche Rochgeige über die führ Krieg iß yn finden in: 9. austrichtliche Rochgeige über die führ Krieg iß yn finden in: 9. austrichtliche von den Ursachen des exulfichen Krieges. Frankfurt 1617—16. fcl.

<sup>2) &</sup>amp; daureths Seminingen bem Corp. erung. 25, 2. E.
759, 791 m.f. 3) Rabert Stottsnetten, 25, 3. G. 236—247,
3) Rabert Stottsnetten, 25, 17. G. 46,
6) Rabert Stottsnetten, 25, 17. G. 46,
7) von Cabert 15 Ponnie.
T. II. p. 792,
8) E. L. Posselt: Systems jurium Corp.
erungelici.

te, mit ber Raifer Rari bie Daupter bes fchmalfalbis fcen Bunbes behanbeite, und bie Bebarrlichfeit, mit welcher er ben Reichsftanben bas Interim (f. biefen Artifel) aufbringen wollte, veranlafte bie proteffantifchen Ctanbe, aufs neue an bie Bertheibigung ihrer Glaubens freiheit ju benfen. 3mar ein Bund wurde noch nicht ger fcbloffen (benn ber Bertrag m Friebenwalbe mar fein eigentiich protestantifcher Bund, ba Franfreich Theil baran nabm), aber ber neue Rurfurft bon Gachfen, Morit, ber auf die Unterftubung feiner protestantifchen Mitffanbe rechnen fonte, überfiel ben Ratfer und erzwang pon ibm im 3. 1562 ben Paffauer Bertrag, burch melden ben Proteftanten bie freie Religiondubung und andere wichtige Rechte eingeraumt murben. Diefem folgte im 3. 1555 am 25. Cept. ber beruhmte Religiones friebe ju Mugeburg, burch welchen bie Proteftanten Die freie Musubung ibrer lebre und ben ungefiorten Befis ber von ihnen eingezogenen geiftlichen Guter jugefichert ers bielten, auch von aller geiftlichen Berichtebarfeit tather lifder Stanbe über ihre ganber entbunden wurden. Diefe Bortbeile batten bie Proteftanten bem Bertrage ju bans fen, welchen Cachfen, Branbenburg und Defs fen mir Erhaltung ihrer Giaubensfreibeit gefchloffen bats ten. Gelbft biefer Friebe, wie febr burch ibn auch bie Rechte ber Protefianten gefichert ichienen, ichuste fie boch nicht gegen baufige Angriffe ber Ratbolifen, Die burch Beeintrachtigung einzelner proteftantifcher Reicheftanbe fete Befchwerben veranlaften und ihren guten Billen seigten, ben Proteftanten alles im Religionsfrieben Gins geraumte wieber ju entpieben. Daburch blieb ben Pros teffanten bie Rothwenbigfeit bes gemeinfamen Bufammens mirfens gur Behauptung ihrer Rechte ftets lebenbig, unb fie gewöhnten fich baran, in ihrer Gesamtheit als eine Rorperschaft fich ju betrachten, fur beren Sampt in Relis gionsangelegenheiten ber Aurfurft von Cachfen allges mein gnerfant murbe 5). Rachbem ber Rurfurft von bet Pfals bie proteftantifche Religion angenommen batte, fing er an, fich um bie Direction ber Religionsangelegens beiten gu bemerben, wogu er feines Borranges megen, melden er im Rurfurften : Collegium vor Gachfen bes faß, gewiffermagen ein Recht hatte. Den Rurfurften bon Cachfen, Muguft I. und Chriftian L, war Die Direction bes proteffantifchen Religionsforpers ibret freunbichaftlichen Berbaltniffe mit bem Raifer wegen in mancher Sinficht laftig; fie begaben fich beffen alfo freis willig, und von bem Jahre 1575 bis jum Musbruch bed breifligfabrigen Rrieges bat Pfal; bas Directorium obne Biber pruch ausgeubt 6). Much nach ber Beit machte Cachfen weiter feinen Unfpruch barauf, bis im 3. 1633 ber fomebifche Reichstangler Drenftierna bas Direcs torium übernahm. Damais proteftirte gwar ber Rurfarft Johann Georg I. bagegen, boch ohne Erfolg, und quit fpater geiang es ibm nicht, bie Leitung ber protes fantifchen Religionsangelegenheiten gu erhalten, wiewol er mebre Reicheftanbe bem Rangler abwenbig machte 7).

tenn wegen des den Protesfanten so nachtheiligen Friedens zu Prag, den er am 30. Wal 1636 mit dem Kasterige schlossen, darte er das Justeauer science protesfantischen Mitskande verloren; anch det dem verflesbillichen Friedensfoluse erbeite er es noch nicht billis urruft. 3).

Durch ben wefiphairichen Friebenevertrag batte bae Recht ber evangelifden Stanbe, in firchlichen Ungeles genheiten eine befonbere Rorperfchaft zu bilben, eine neue Beftatigung erhalten, und jugleich war ihnen eine brim genbe Beranlaffung gegeben worben, von biefem Rechte Gebrauch ju machen. Gin foiches Recht fam ihnen obnes bin ichon vermoge ber uralten Breibeit ber Reicheffanbe ju, bie von jeber nach ben befonberen Berbaltniffen eiges ne Berathungen balten und Befchluffe faffen tonten, wie 1. B. Die Rurfurften, Die Grafen, Die Reicheffabte ober auch einzelne Rreife unter fich ofter ohne allen Biberfpruch gethan baben. Dun aber war in bem Artifel V. 6. 8. u. 52. bes weftebalifchen Friebensvertrages feffgefest wors ben, bag in firchlichen Ungelegenheiten, bei welchen bas Intereffe beiber Religionsparteien in Frage tam, nicht nach ber Debrheit ber Stimmen entschieben, fonbern gwis ichen beiben Reifgioneparteien als zwiichen zwei befonbern gleichberechtigten Rorperfchaften auf gutliche Weife ber glichen werben follte. Durch diefe Unordnung maren alfo bas Corpus Catholicorum und Evangelicorum ber That. wenn gleich nicht bem Ramen nach, rechtlich begrundet; boch batte bas erftere eine geringe Bebeutung , weil bie tatholifche Ricche obnebin von bem Papfte als bochften Dberbaupt vertreten murbe, und auch einen Schusberrn an bem Raifer batte. Da beibes ber protestantifchen Rits de fehlte und biefe fich überbem gegen bie immermabrens ben Angriffe ber Ratholifen vertheibigen mußte, fo murbe bie Rorpericaft ber protestantifchen Reitheffanbe michtig. benn auf ihr allein berubete ber Schus ber proteftantifchen Rirche in Teutschland. Weit bas Corpus Evangelicorum nicht ohne haupt befteben tonte, fo war es gleich nach bem weftphalifchen Frieden ein Gegenfland ber Berathung, wer baju ju mablen fep. Rurfachien fcbien wenig Luft ju biefer Burbe ju haben, und Ruri Branbenburg bemubete fich eifrigft barum 9). Doch wollte bie Debre sabl ber proteftantifchen Stanbe, bie ber lutberifchen Rire denform anbing, nicht gern einem Burften, ber fich gu Calvins Lebre befante, bas Directorium überlaffen. und baber murbe ber Rurfurft Johann Georg I. pon Cach fen erfucht, bas Directorium ju übernehmen. Er erflarte fich bereit baju , und am 22. Juli 1658 bielt uns ter feinem Borfit bas Corpus Evangelicornm bie erfle Stitung. Seit ber Zeit bat Rurfachfen ohne Wibers rebe bas Directorium ber protestantischen Religionsforpers fchaft geführt, bis ber Rurfurft Friebrich Muguft L m 9. 1697 gur fatholifthen Religion überging. Da er ale Ratholif nicht mehr evangelifche Religionsangelegenheiten leiten fonte, fo übergab er bas Directorium am 16, Muli 1698 bem Bergog Friedrich II. von Botha, orbnete ibm aber bas gebeime Rathecollegium ju Dresben bei.

A. J. T. Aepin de directorio corp. evang. 6)
 Ch. von Römer, Stafsrecht u. Statifit bes Rurfarsenthums Sachfen; St. S. 454.
 S. L. Bar. de Paffendorf comment. de rebus Suecicis. V. j. 28.

<sup>8)</sup> Tob. Pfanners histor. pacis Westphal. IV. §. 92. p. 522 sq. 9) Pelntich, Bendbuch ber fachfischen Geschichte, jortg. von Polip. Eh. il. p. 405.

und enthand baffelbe in bem 3med von allem Geborfam gegen ihn in Religionsangelegenheiten. herzog Fries brich legte fcon im J. 1700 bas Directorium nieber, welches nun ber herzog Johann Beorg von Beifens fels unter ben namlichen Berbaltniffen übernabm. Da ber Rurfurft Rriebrich Muguft I. feinen fibertritt gut fatholifchen Religion für eine blos perfonliche Angelegens beit erflart batte und auch allgemein befant mar, baff er ber polnifchen Rrone megen tatholifch geworben, fo hatten bie epangelifchen Stanbe obne alle Schmieriafeiten bie Direction bes Corpus Evangelicorum bei Rurfachfen gelaffen, ale aber im 3. 1717. auch ber Rurpring Fries brich Muguft II. gur fatbolifchen Religion überging, ba wollten bie protestantifchen Reicheftanbe jur Babl eines neuen Directore fcbreiten. Gie fonten fich aber nicht bars iber vergleichen, weil mehre gurftenbaufer barauf Aus fpruch machten. Die hetgoge von Cachfen als Agna-ten von Rurfachfen, ber Ronig von Preugen als Aus fürft von Branbenburg, weil er nach Cachfen ber erfte proteftantifche Reicheftanb mar, und weil Branbens burg flets in Abmefenbeit Rurfachfens bas Interimebis rectorium geführt batte. Alle Umftanbe fprachen für Branbenburg, boch ber Ronig von Großbritans nien, ale Rurfurft bon Sannover, bintertrieb aus Eiferfucht gegen Preufen biefe Babl 10), und fo blieb benn bis gur Muflojung ber Reichsverfaffung bas Directos rium bei Rurfachfen , boch unter bem Borbehalt, baf ber Qurfurft felbft fich nicht barein mifchen, fonbern bas ges beime Rathecollegium allein bie Angelegenbeiten bes Corpus Evangelicorum führen und unabhängig von dem Ruts fürflen bem Sefandten beim Reichstage die Instruction er theilen follte. Dem Director fanb bas Recht gu, bie Dits glieber bes Corp. Evang, jufammenguberufen, Bortrage ju machen, bas Protocoll ju fubren, bie Stimmen ju fammeln und barnach bie Schluffe in gewöhnlicher Form aburfaffen. Dann empfing bas Directorium alle an bas Corp. eingebenbe Briefe, verhandelte im Ramen Aller mit ber Rurmaingifchen Directorialgefandtichaft und mit bem faiferlichen Principalcommiffarins, und theilte bie Ergebniffe feiner Unterhandlungen ben einzelnen Stanben mit. Enblich batte es auch bie Bubrung ber Ranglei und bas Archiv allein unter feiner Mufficht 11)

Die Kothwenbigfeit bes Corp. Evang, für bie Ers befung ber Kecht ber Portenante darzuhun, bedar es nut eines Blickes auf bie Wenge und Vebeutsamteit der Rethjondseschiemeten, die von demschem dehren beines Bestehens gesübet werden find, woden hier nur einige der mödigsen erwähnt zu werben brauchen. Das gebot ver allen der Erreit wegen des Elimalkaneums, der von der Berstmann gest om den angesischen Kieligionstöpurge an, bis zu derfinn Auflöhung in zahlreichen Hällen fiets von neuem angeregt worden ist. Im sehenten Artikel vos of na abrind is den Riedens war andbrücklich siegliegen ten Landersberren zu Theil wirbe, ober bessen die einem reformisten Landersberren zu Theil wirbe, ober bessen in der Recent fich zu ressemitien Kessigion bestennen woste, ein

folder lanbeshert berechtigt fenn follte, nicht nur fur fich am Sofe ben reformirten Gottesbienft in balten, fonbern auch reformirten Gemeinben im Lande ibre ReligionBubung, boch ohne Rachtheil ber-lutherifchen, ju geftatten, und fo umgefehrt auch ein lutherifcher ganbesberr in einem res formirten gante lutherifthe Religiongubung, jeboch obne ben Reformirten Mbbruch in tonn. Bei ber geringen Mbs meichung biefer beiben Religionen bon einanber mar es nicht zu befürchten, baff bie eine ber anbern Eintrag thun wurbe. Bant anbers mar aber bas Berbaltnif eines fas tholifden ganbesberrn in einem evangelifden ganbe, und baber mar in bem funften Artifel b. m. R., mo bas Bers baltnif gwifchen ben Ratholifchen und Evangelifden bes flimt mirb. ben einer folden Berechtiaung, wie bie res formirten und lutherifchen ganbesberren in evangelifden Lanbern erhalten hatten, gar nicht bie Rebe, fonbern est wurde bem fatholifchen lanbesberrn nur in hinficht eines verpfanbeten landes geftattet, Die fatbolifche Religions, übung wieder einzuführen, wenn fie bor ber Berpfanbung bafelbft im Gebrauch gemefen. Dun machten bie Rathos lifden barauf Unfpruch, in ebangelifden ganbern ben tatbolifden Gottesbienft einzuführen, meldes aber bet ausbrudlichen Seftfepung bes mefiphalifchen Friebens Mrt. V. 6. 33, gerabem entgegen mar, nach melchem jeber Regent in feinem Lande Mles fo laffen ober berftellen folls te, wie es im 3. 1624 beftanben hatte. Diefes Einful ren einer neuen Religion neben ber beffebenben Landeds religion murbe bas Gimultaneum genant, melden Musbrud ber Bijchof von Bamberg bei ben Briebends ercutionsbandlungen am 3. Muguft 1650 merft gebrauch te und auch die Cache ju vertheibigen fuchte. Die Evans geliften beftritten aber ichon bamale bas Gimultas neum, welches Pfals Reuburg im Gulgbachis fchen einführen wollte, und felbft ber Reichebofrath mar ber Meinung, baf Pfalg: Reuburg fein Recht baju babe; ein anberer Berfuch ber Art murbe bon bem Abt ju Corver in Sorter gemacht; ein britter von bem Grafen Johann Dietrich von Bertheims Lomens fein 12).

Eine anbere Befdwerbeführung, bei welcher bas Corp. Evang. thatig mar, murbe burch ben Rofmiter Frieden und ben baraus gezogenen Folgerungen veranlaft. Dem IV. Art, biefes Kriebens mar auf Kranfreich & Begebren bie Claufel beigefügt : "baf bie romifchifatholis fche Religion an ben von Kranfreich wrudmaebenben Orten fo bleiben folle, wie fie jest fep," welche von bem Raifer und ben fatholifden Granben gern angenommen, pon ben epangelifchen aber, mit Musnahme von Burs temberg, ber Betterauifchen Grafen und Frants furt a. D. jurudgewiefen murbe, ba fie bem weftphaib fcen Brieben, ber Bablcapitulation bes Raifers und bem Bortbeil ber Evangelifchen entgegen mar. Da Frants reich brobete, ben Rrieg wieber angufangen, wenn biefe Bebingung nicht angenommen murbe, fo murbe bei bem Reichstage bie Ratification bes Friedens gwar befchloffen, boch nur nachbem bie fatbolifchen Stanbe ben Evangelu

<sup>10)</sup> v. Romer, Graterecht Sachfens. G. 464, §, 13, 11) v. Romer, Ib. 1. G. 470.

<sup>12)</sup> Påtter, Entw. ber Stateberfaffung bes teutiden Reicht. St. II. C. 236.

fchen bie Berficherung gegeben hatten, baf fie fich biefer Claufel nie bedienen murben, und baf fie überhaupt nur bon ben bon bem Ronige bon Franfreich felbft erbaus ten und botirten Ruchen, etw. neun und gwangig an ber Babl, ju verfteben fep. Der Raifer nahm aber biefe Bers ficherung nicht in bie Ratification auf, und es fam bars über swiften ben evangeliften und fatholiften Reiches ftanben ju beftigen Streitigfeiten. Das Corp. Evang. murbe am Enbe burch bie Borffellung ber Katholifchen berubigt, bag es nachftens megen ber fpanifchen Erbe folge aufe neue jum Rriege mit Franfreich tommen muts be, mo bann ber Rogmifer Friebe und fomit auch bie ben Epangelifchen ungunftige Claufel bes IV. Urt. ungiltig mare. Balb ergab es fich aber, baß hieburch bie Evans geitiden nur eingeschlafert werben follten, benn es murs ben unter bem Bormanbe, ber Claufel genng ju thun, fatt ber bon bem Ronige von Franfreich erbauten und betirten neun und gwangig Rirchen nicht weniger als 1922 Orte bem fathoitichen Gottesbienfie jugewandt, ba man jebe Rirche, in welcher auch nur ein Dal ein fatbolifcher Beifflicher geprebigt hatte, ais bem fatholifchen Gottess bienfle jugeborig betrachtete. Der fatbolifche Rurfurft bon ber Pfals, Johann Bilbelm, bebrudte, biele Claufel borichupend, bie proteftantifchen Ginmohner ber Bfalt auf alle nur megliche Beife, woburch fich benn bas Corp. Evang, veraulaßt fanb, am 28. Robember 1698 ber furpfalgifchen Gefantichaft ju Regensburg, im Juli 1699 bem Rurfurften bon ber Pfals felbft, am 24, December 1700 und am 23, Dai 1701 bem Raifer Borftellungen ju machen, bie freilich aber weniger fruchs teten, ale bie Drobungen Kurbrandenburge, Repreffas lien angumenben 13).

Bei bem Berathichlagen über bie Genehmigung bes Rriebens in Baben gab bie Claufel bes Mugmifer Fries bens abermals ju Befchwerben Unlag, benn bie hoffnung ber Evangelifchen, baf in bem Fricbensiching biefe Claus fel abgeftellt werben murbe, ging nicht in Erfullung. Das Corp. Evang, fafte baber ben Colug, an bem Babens fchen Frieden, infofern er in Unfchung bes Religionsius fanbes bem mefiphalifchen entgegen fen, feinen Untheil su nehmen. Es verlangte, bag biefer Colug bem Reiches autachten über bie Genehmigung bes Babenichen Friedens einverleibet ober eine befonbere Rachfdrift beshalb bet Benehmigung bingugefügt werbe. Diefes Begebren murs be aber nicht erfullt. Die Befchwerben ber nicht gurude genommenen Ciaufel mabreter fort, bis enbiich am 26. Rebruar 1734 in einem Reichsgutachten bie Tefffebung aufgenommen wurde, bag Mues in ben alten, ben im Reichsgutachten bom 14. Febr. 1689 enthalteuen, Fries benefchluffen gemagen Ctanb bergeftellt werben follte. Dieburch murbe menigftens bie meitere Mumenbung ber Ansmififchen Claufel fur bie Bufunft verbindert 14).

Daburch, bag in bem Brieben ju Baben bie Rog, wiffide Claufel nicht wiberrufen worben war, hielt fich bie tatholifche Beiflichfeit in ber Rhe in pf at gir bes rechtigt ju allen erbenflichen Eingriffen in bie Brechtiame

14)

ber Protestanten. Es erfchienen nicht nur bie gehaffigffen Schmabithriften gegen bie Protestanten, fonbern fie murs ben mit Gemalt ibrer Rirchen und geiftlichen Stiftungen beraubt, und es berging fein Monat, ohne bag neue Religionsbeschwerben bei bem Corp. Evang, eingereicht worben maren. Der Rurfurft billigte nicht nur biefes Berfahren, fonbern er ubte es felbft aus, wie er benn am 24. Upril 1719 ben beibelbergifden reformire ten Ratechismus berbicten licg, und im Ceptember beffelben Jahres ben Reformirten ju Deibelberg ibre Dauptfirche nabm, bie fcon fruber gur Salfte ben Ras tholifen eingeraumt mar. Da er feinen Borffellungen. bie besbaib von ben Brotestanten ibm gemacht murben. Bebor gab, fo fchritten enblich Rurbraunfdmeia und Rurbranbenburg ju Repreffalien; erfteres fchloß Die fatholifche Rirche ju Belle, letteres ben Dom ju Minten und bas Rloffer Dammereleben im Sale berftabtifchen, und baburch murbe benn ber Rurfurft bon ber Pfal; bewogen, bas Berbot bes beibeiberger Ratechismus aufzubeben und bem reformirten Rirchenrath ju Beibelberg bie Coluffel jur Sauptfirche wieber gus sufchiden. Bei biefer Belegenheit eriteg ber Raifer ben 12. Avrii 1720 ein Edreiben an bie evangelifden Reiches fanbe, worin er ihnen bie Befugnif, ale eine befonbere Rorperichaft banbelnd aufzutreten, abfprach. Das Corp. Evang, beantwortete aber unter bem 16. November befs feiben Sabres bas Corciben bes Raifers mit einer febr nachbrudlichen Borfiellung, worin es feine Gerechtfame mit flegreichen Grunden vertbeibigte. Bu ber Beit maren bie verfchiebenen Religionsparteten in einer fo gereisten Stimmung gegen einanber, bag es vielleicht ju einem Religionsfriege gefommen fenn murbe, wenn nicht Ronig Georg I. von Grofbritannien eine Ubereinfunft bermittelt batte, nach welcher alle Befchwerben ber Chans gelifchen ftufenmeife eriebigt werben follten, fo bag Mues in Religionsfachen bergeftellt murbe, wie es por bem Babenichen, bann por bem Rofmitifchen, ferner mie es jur Beit bes Dimmeger und enblich nach bem Beffphalis ichen Krieben gewesen mar. Dabei marb ausbrudlich ande bebungen, bag bie Abffellung ber feit bem Krieben gu Bas ben vorgefallenen Beichwerben unmittelbar vier Monate nach ber Ubereinfunft bolljogen werben mußte. Diefe Abereinfunft murbe gmar bon beiben Theilen angenome men, boch von ben Ratholiten falfch gebeutet und nicht volliogen, baber fle benn, fatt ben Befchmerben ein Ente zu machen, felbft wieber bie Beranlaffung von jable reichen Rlagen geworben ift. Die im 9. 1720 fautbar geworbenen Religionebefchwerben beliefen fich bereits auf 137 15)

Bichtige Streitigfeiten entstanden auch wegen bet Kiftigung bes welfpbalischen Kriebens, nach welchem in Metigiansdanglegsnheiten, wenn beide friedige Parteien fich trenten, fein Schluß nach ber Mebrbeit ber Etimmen gefaßt werben sollte. Alle im 3: 1712 in dem Streit bes Abres ju St. Gallen mit ber Toggenburger Lanbschaft bad Neich bie Vermittelung übernehmen sollte, da wollten bei arboilifen Etabbe jur Musgleichung die

<sup>13)</sup> v. Shauroth, Saml. Th. II. S. 399 - 401. Putter, Stateverfaffung. Th. II. p. 10. 4. 12.

fer Sache eine groffere Babl Deputirter ernennen, ale bie evangelifchen, und bemnach follte nach ber Debrbeit ber Stimmen ein Schlug gefaßt werben. Die Evangelifchen beriefen fich auf bie ausbrudliche Beftfegung bes weftphas liften Friebens, Die Ratholiften behaupteten bagegen, biefes geite nur bei inneren Angelegenheiten, nicht aber bet auswartigen. Dier fchritt nun bas Corp, Evang. ein und behauptete fein Recht. Gin Gleiches gefchah am 15. Namuar 1717, ale burch Mebrbeit ber Ctimmen ber Reicheftadt Coln eine Ermäfigung ihrer Anlage in ber Reichematrifel jugeftanben werben folite, ber evangelis fthe Theil ber Reichsftanbe aber gegen biefe Ermaßigung fimte, weil Coln burch bie Bebrudung ibrer evangelis fchen Einwohner feibft bie Schuld ihres Berfalles trage. Ein britter Fall fam im 3. 1727 megen bes Befiges ber herrichaft 3mingenberg am Redar vor. Diefe herrichaft mar mabrent bes breifigjahrigen Rrieges bet evangelifchen Ramilie Goler von Ravensburg ents riffen, und barauf einem fatholifden Befiter, bem Gras fen bon Biefer, jugetheilt worben. Da vermoge ber Amneftie bes mefiphalifden Friebens 3m ingen berg an Die Goler von Raveneburg juridgegeben merben follte, ber Rurfürft bon ber Pfall aber ben Grafen won Biefer im Befig erhalten wollte, fo follte auf bem Reichstage barüber abgeftimt werben; ba nun bier ber Mebrbeit ber fatholiften Ctanbe wegen bie Stimmens jabl fur ben Grafen bon Biefer gunftig ausfiel, fo betief fich bas Corp. Evang. auf fein Recht, bag es ber Bes famtheit ber fatholifchen Stanbe gleich gable, und in bies fer Cache feinen Schluff nach ber Debrbeit ber Stimmen gelten laffen fonne 16).

Rachbem bad Corp. Evang. im 3. 1767 abermals Die Summe aller feiner Befdmerben bem Raifer vorges legt 17), boch im Gaugen wenig baburch gewonnen batte, fo feste es burch einen am 11. April 1770 gefaßten 23 folug feft, bag jur Bermehrung feiner Birtfamfeit und gur Bereinfachung feiner Befchafte ein aus feche Derfos nen beffehender Ausschuß aus feiner Ditte ernant werben folle, um alle fowol alte als neue Befchwerben evangelts icher Stanbe und Gemeinden nebft allen Beweifen bafur grundlich zu prufen. Berner follte biefer Musichug einen reblichen und tuchtigen Cachmalter, ber bafur eine jabre liche Befoldung gu begieben batte, anftellen. Endlich ers bielt ber Musichuf ben Auftrag, über bie Suhrung feiner Befchafte gewiffe Brunbfage ju entwerfen und fie bem ges famten Corpus jur Genehmigung vorzulegen 18). Diefer Musfchuft banbelte gant im Ramen bes gefamten evanges tifden Religionsforpers, bevollmadnigte ben Procurator in Beglar und ben Mgenten in Bien, und bewieß fich febr nuplich jur Befchleunigung bes Gefchafteganges; both hat er mabrent feiner furgen Dauer nicht mehr viele Belegenheit gur Thatigfeit gehabt.

Mus bem Rechte, eine befondere Korperschaft ju bili ben, welches bem Corp. Evang, in bem weltphalischen Krieben jugeftanden war, floffen alle andern Rechte, wels

CORPUS JURIS CIVILIS. Mit Diefem Befanits namen bezeichnet man gegenwartig bie einzelnen Abtheis lungen ber vom Raifer Juftinian herrührenden Rechtsfams lung, welche urfprunglich nur ben Ramen bes Cober, ber Panbeften, ber Inftitutionen führten, und welchen fpaterbin einzeine Berordnungen, jeboch nicht in eine officielle Camlung vereinigt, als Dovellen bingus gefügt murben. Juftinian felbft bat biefe feine Rechts famlung nie mit feinem Gefamtnamen, und am allerwes nigften mit bem Titel Corpus juris belegt, inbem er burch biefen Musbrud 1) eber bas Bange bes Rechts, ben Rechtszuftaub, bas Rechtsfpftem bezeichnete, fo baus fig auch fonft bas Bort corpus, felbft im juriftifchen Berftanbe ein Buch 2) bebeutet; vielmehr murben gu feiner und in ber fpatern Beit, Die einzelnen Theile feiner Camfung nur nach ihrem, jebem gufommenben Mamen benaut. Inbeffen bat ber Musbrud corpus juris civilis, feit bem gwolften Jahrhunderte 3), fcon Die Befamtheit bes Juftinianifden Rechtebuche bezeiche net, und ift, feitbem juerft Dionpfius Gothofre: bus, folden als Litel 4) bei feiner ungloffirten Mudgabe gebrauchte, b. b. feit 1583, allgemein geworben; jeboch nur bei ungloffirten Musgaben, ba bie gloffirten fich faft ausschließlich, ber bei ben Gloffatoren ublichen Benen: nungen, nach ben eintelnen Theilen: Digestum vetus, Infortiatum, Digestum novum, Codex, Volumen und Institutiones bedienen. Der Rame: Corpus juris civilis Romani rubrt erft pon grepesteben, aus befs fen Musgabe (1721) ber.

## 1. Beranlaffung ju ber Juftinianifchen Rechtsfamlung 5).

Co unpaffend es feon wurde, bie frubern Rechtse quellen bes romifchen State bier bollftanbig aufguführen,

che die Körperschaft ausgesübt hat. Sie waren von ber nen nicht verschieben, die auch jedem andern rechtmäßigen reichsfländrichen Bunde pustanden. Das Kecht, Insammentunfes un daten, zu berachen, zu beschließen, Bonmentunfes und batten, zu berachen, zu beschließen, den Kecht ver seitsischabigen Ettung: alle biese Kechte baben auch andere reichsfländliche Bunde ohne Widerfund auss geibt, und allein nur durch den großen Imfang, und burch die Ertung best Gorp. Evang, sonten sie ein gerb kere Bedeutung gewinnen. Das Kähere von den Recht ten bet Gorp. Evang, ist ausstührlich in Possette von den Recht ten bed Gorp. Evang, ist ausstührlich in Possetten kennten.

<sup>16)</sup> Driels Reichstagebiarium, Bb. II. C. 407 u. f. 17) Nova acta hist, ooches. B. VII. p. 433. 18) Driels neues Reichstagebiarium, Bb. III. C. 37.

Milgem, Encyclop. b. EB. u. R. XIX.

wolche vielmehr ver Gegenstand eines spätern Artifels der die Geschgebung der Römer sevn muß, eben so nothe wendig wird es seon, einen Rückbild auf dieselbe zu wers fen, und fürzlich die Thatsachen zu berühren, welche die Justinianssche Rechtsautung voederettet und berbeiges

führt baben.

Bur Beit bes beginnenben romifchen Ctate und uns ter ber Berricaft ber fogenanten Ronige bers traten Citten und Bewohnheiten allein die Ctelle ber Bes fene. Diefe Gewohnheiten murben theile burch Canung gen bloker Berricherwillfur, theile burch wirfliche, pou bem Bolfe genehmigte Berfügungen ergangt. Dreibuns bert Jahre fpater, und nachbem bie foniglichen Berfuguns gen langft vergeffen und außer Ubung gewefen fenn follen. veranlagten jur Beit der freien Republid bie Streitigfeiten ber Bolfetribunen mit ben Confuln bas berühmte Befes ber swolf Zafeln 6), in welchem auffer ber Berfaffung bes Ctats, welche in baffelbe aufs genommen murbe, auch ein großer Theil jener alten Bes wohnheiten formlich als Gefes ausgesprochen marb "), obgleich baburch begreiflicher Beile ben übrigen aus Dicfen Gewohnheiten gefloffenen Rechtsfaten feiness wege ihre rechtliche Gigenfchaft genommen werben fonte. Das 3wolftafelngefes murbe bieburch bie Grunblage bes burgerlichen Rechts, und behielt diefe Eigenschaft auch bis auf Die Zeiten bes Raifers Juftinian. Alle Befets geber und Diechtsgelehrten ber folgenben Zeit batten bie Ordnung bes 3melftafelngefetes bor Mugen; wiewol fie bie neugebilbeten Mechtelebren nicht alle Dal an ben ges borigen Dlaten einfcheben; namentlich bas Chict bes Prators, bie Commentatoren über baffelbe, und Raifer Juftinian felbft, ba er bei feiner Rechtsfamlung bie Drbs nung bes Chicts und feiner Commentatoren porquasmeife befolgen ließ. Rach ben swolf Zafeln eröffneten fich bis auf Die Beiten ber Raifer mehre Rechtsquellen berichiebes ner Gattung, woburch baufig bas Recht ber swolf Zafeln befdranft und beranbert, noch baufiger aber ergangt murs be. Diefe laffen fich auf zwei Sauptarten, ausbrud, liche Gefengebung (jus scriptum) und Bemobns beiterecht (jus non scriptum) jurudführen. Bu ber erftern Art geborten bie Bolfefchluffe (leges, plebiscita) und bie Genatefdluffe (senatusconsulta); gu ber lettern, bas burch Befantmadungen ber Das giftratsperfonen, namentlich ber Pratoren und Abis Ien (Edicta magistratuum, Edictum perpetuum), und bas aus Gutachten, Commentaren über bie ger bachten Rechtsquellen und über bie Ebicte, foftematis fchen Bearbeitungen ber vorbandenen Rechtefate (auctoritas prudentum) und Mechtefpruchen ausges bildete Recht. Direct murbe bem ju folge bas 3moifs tafelnrecht burch bie Bolts, und Cenatsichinffe erweitert, und neu beftimt, indirect burch bie Ebicte ber Dagiftrates perfonen umgefchaffen. 218 namlich ber romifche Stat feine Dobeit über gang Italien, und über weite Streden außer Stalien verbreitet batte, auch man nun in vielen

Bertebr mit ben Fremben gefommen war, fo bilbete fich nach und nach ein allgemeines naturliches Recht (jus gentium) aus, welches fich anfanglich blos auf biefe Rremben bejog , und ba fie nicht nach bem romifchen jus civile (f. Civilrecht) beurtheilt werben fonten, bon ben, ihnen porgefesten Richtern jur Entfcbeibung threr Rechtebets baltniffe angewendet murbe. Milmablig murbe jeboch bas eigene nationale Recht ber Romer biefem allgemeinen ims mer abniecher und mit bemfelben verfchmolten, und fo fuchten bie Bratoren burch ibre Cbicte biefen Ubergang porguberciten und gu regeln. Unter ber Regirung ber Raifer murbe bas alte nationale Recht noch einige Beit in ben frubern Formen, burch Bolfs, unb Genatse foluffe auf die gebachte Beife mobificirt, bas Chict ers bielt bagegen immer großere Bichtigfeit; am allerwichtige ften und bie gur bochften Muebilbung gebracht, murbe aber bas burch bie Rechtegelehrten gebilbete Gewohnheites recht. Die Eriften namlich fo verfchiebenartiger Rechtes quellen und beren Conflict mit einander, hatten bie miffens Schaftliche Berarbeitung berfelben fur bie Praris bei meis tem unentbehrlicher gemacht, um fo mehr, ale biefelbe bis jest ein febr funftliches Befchaft geworben mar. Bas nun bon biefer Geite ein bringenbes Beburfnif geworben mar, baju hatte fich gerade bamals von ber anbern Gelte burch ein ausgebehntes literarifches Streben febr viel ins nerer Erieb gefunden, fo baf bie Amabl biefer erlauternben Werfe ber Rechtsgelehrten faft in bas Unenbliche flieg. Je bequemer aber biefelben fur ble Praris maren, und je juganglicher burch biefe Berarbeitung ber alten Quellen beren Daffe auch bem ungelehrten Richter gemacht more ben war, befto bober war auch bie Bernachlaffigung ber Quellen felbft, und bie Unfabigfeit, biefelben unmittels bar und ohne Silfe theoretifcher Schriften ju gebrauchen, geffiegen; ja erftere batte in eben ber Dafe ungenommen. in welchem fich bie lettern vervielfaltigt batten. Enbfich batte fich in biefer Periobe, außer ben frubern Rechtse quellen, eine neue in ben Confiltutionen ber Rais fer eröffnet, und gwar feit Conflantin bem Großen von überreicher Ergibigfeit. Bor beffen Beit maren biefelben namlich größtentheils Referipte, b. b. Beantwortung gen bon Anfragen; feit biefer Beit, unb ba nunmebr ber größte Ebeil ber gefengebenben Gemalt bes Bolte auf bie Raifer übergegangen mar, murben fie auch Ebicte, ober wirfliche Berordnungen, welche allgemein verbinbs liche Rraft batten. Go war benn fur; bor bem Untergange bes abenblanbifchen Relche, und namentlich ju Anfange bes fünften Jahrhunderte, ber Buffanb ber Rechtsquellen und überhaupt ber romifden Gefetgebung in Sinficht auf ihre rechtliche Berbinblichfeit folgenber geworden: bet Theorie nach galten bie alten Bolfsichluffe, bie Ces natefdluffe, bas Cbict und bie Conflitutionen ber Raifer. neben ben ungeschriebenen gewohnheitercchtlichen Rors men, und gwar in ber Dafe, bag bas 3molftafeingefes bie Brundlage bes Bangen blieb und ale folche betrachtet murbe; ber Praris nach murben jeboch nur bie Schrife ten ber alten Rechtegelehrten und bie Confiltutionen ber Raifer gebraucht. Dieburch maren gmar bie Schwierige feiten in bem Gebrauche ber alten Rechtsquellen gehoben; an bie Stelle berfelben aber, gerabe burch biefe verans

<sup>6)</sup> Bergl. & E. Dirtfen Uberficht ber bieberigen Berfuche jur Rrift und herfiellung bes Serres ber 3mbif: Safet: Fragmente. Peitz. 1824. 8. 7) Richufr reinifche Geschichte, 3b. 11. E. 46 fag.

berte Bage, worin fich bie Rechtspflege befanb, gang neue netreten. Die erlauternben Schriften ber Rechtegelchri ten, welche man nun allein in ben Gerichten, flatt ber aften Rechtsquellen felbft, ben Enticheibungen jum Gruns be legte, maren fo erftaunenb jablreich geworten, bag fie febr fcmer gu erhalten, und ihr Mufauf von bem Riche ter, wegen ber großen Roften ber Mbichriften, faft uns moglich geworben mar. Much maren bie Mufichten ber eintelnen Berfaffer bin und wieber fo berichieben, bag ber Bebrauch ihrer Schriften für ben Richter außerft mubfam und fcmierig geworben mar, befonbere ba bas in ber bas maligen Beit eintretenbe Ginten ber wiffenfchaftlichen Guls ent, und bas Steigen ber Unwiffenbeit ber gerichtlichen Berfonen, Die Muswahl ber beffern Reinung unter mebs ren perfcbiebenen beinabe unmöglich gemacht batte. Eben fo jablreich maren bie Conflitutionen ber Raifer geworden, und eine Camlung ber bier und ba gerftreuten, um fo mes niger in bem Befite bes Richters, als fich faum noch in ben Archiven vollftanbige Camlungen berfelben befanben. Um alfo ben vorhandenen Stoff ju firiren und ben Beriche ten juganglich ju machen, fchritt man ju einer Muswahl. Dem erften libel abzuhelfen, erließ Raifer Balentinian III. im Tabre 426 eine Conftitution 8), nach welcher bie ges fesliche Mutoritat ber Schriften ber Rechtsgelehrten , auf Die Cdriften bes Papinianus, Paullus, Cajus, Ulpias mus und Mobeftinus befchrantt murbe; bas lettere in bers buten, wurden Samlungen faiferlicher Conftitutionen uns ter offentlicher Autoritat berfaßt, ber Gregorianus und Hermogenianus Codex (f. biefen artifel) junachft für bie Referipte feit Conftantin bem Großen , und ber bom Rais fer Theobofius bem 3weiten ?) benante Theodosianus Godex (f. biefen Artifel) junachft für bie Sbicte.

biefer firirte Buftand ber Quellen noch nicht genugend, um fie benuben ju tonnen; vielmehr nahm jeber ber Berrs fcher, welcher Theile beffelben erobert batte, eine anbers weite Reform bor. In Italien berfchmelgte ber ofigothis fche Ronig Theoberich biefe Quellen in ein Chict um bas Sabr 500, Edictum Theoderici genant; bon ben burs gunbifchen herrfchern gefchab eine abnliche Berfchmelgung in bem fogenanten Papian um biefelbe Beit; in Cpas nien und bem fublichen Rranfreich befolgte ber mefigothis fche Ronig Mlarich II. im Jahre 506 eine anbere Dethobe. Er lieft namlich theils aus ben in ber Gregorianifchen, Dermogenianifchen und Theobofifchen Cober befindlichen taiferlichen Conflitutionen, theile aus Paullus receptis sententiis, ben Inftitutionen bes Gajus unb Papinian's Responsis einen Musjug machen, und mit erflarenben Gloffen als Rechtebuch promulgiren, welches unter bem gewöhnlichen Ramen breviarium Alaricianum (f. bies

fen Artifel) befant ift. Im bfilichen Reiche entstand bagegen zu ahnlichem Twede bie Justinianische Rechtsfamlung. II. Entftehungegefchichte ber Juftinianis

fchen Rechtsfamlung. Mis im Jahre 527 Raifer Juftinian jur Regirung bes offlichen Reiche fam, faßte er gleichfalls ben Blan zu einer Reform. Diefer mar auf smet Sauptmerfe geriche tet, beren erfteres bie Conftitutionen, bas zweite bie Jus riften enthalten, an beibe fich aber ein brittes Bert ale Einleitung und lehrbuch anschließen follte. Querff ging feine Abficht auf eine neue Conftitutionenfamlung. in welcher in gwolf Buchern alles fo viel als moglich abs gefürgt, jufammengetragen und materienmeife unter ges miffe Litel gebracht merben follte, mas fomol in ben feite bern Camlungen, ale in ben feit Theobos ergangenen neuen Berordnungen, einzig noch als brauchbar enthale ten fent fonte. Reun Rechtsgelehrte, ber Exquaestor sacri palatii Johannes, ber magister militum Phos cas, ber expraelectus praetorio Orientis Bafilibes. ber quaestor sacri palatii Thomas, ber magister officii, nachmalige Quaftor und Conful Eribunianus, ber comes sacrarum largitionum inter agentes Conftans tinus, ber comes sacri consistorii Theophilus. Dioscurus und Prafentinus murben ernant, um biefe Rebaction porgunehmen, und erhielten bie Ine ftruction; bon ben aufjunehmenben frubern Conflitutios nen bie Borreben meggulaffen, bie Conftitutionen felbit abjufurgen, nach Belieben ben Ctpl gu veranbern , mehre in eine gufammengugiebn, jeboch, fo viel ale moalich. bei ber Claffificirung berfelben bie dronologifche Dronung ju beobachten. Rachbem biefelben ibre Arbeit pollenber batten, wurde biefe Camlung im April 529 ale einzig ges febliche promulgirt, und bie frubern außer Rraft ges fest 10). Diefen Cober beffpen wir nicht mehr, ba Jus ftinian benfelben, wie weiter unten bemerft merben mirb. fpater umarbeiten ließ, und als Codex repetitae prae-lectionis promulgirte. Wenn aber gleich ber Sauptinbalt beffelben in jenen neuen Cober überging, fo fennen mir, außer bem legtern, noch Bruchftude beffelben, inbem fich bie gleich ju ermabnenden Inftitutionen Juftinians bin und wieder auf biefen Cober begiebn it), ba ber tweite erft nach ihrer Berfertigung verfaßt wurbe.

Balb barauf wandte fich Juftinian gur Entwerfung bes zweiten hauptwerts, welches bie Juriften umfaffen

Da namlich Balentinians oftgebachte Berordnung bie Rechtsgelehrten in dem Gebrauche ber Juriften gu febr bes

<sup>6)</sup> c. un. C. Theed. I, 4. de respons. prudent. 9) ein anteres Buert, bas jugleich auf Biergete aus den Gefffen ber Richtsgeletten entbalten feilte, fam nicht ju Standt. 2011 eine bei den eine Deutschlieben erfe Durch die fenantbetten Brufchliet aus bern Theodosianus codex Aunde berne erhalten. 6, a. 5, C. Theed. I, 1, a. 4. Wench.

fcrantte, fo beabfichtigte Juftinian einen gang anbern Blan 12). Ctatt einzelnen, aber vollftanbigen Berfen ber Juriffen alleinige Befegesfraft ju geben, wie Balens tinian gethan batte, lief Juftinian bie Schriften ber Jus riften in großer Untabl (beinabe zweitaufent an ber 3abl. mie er felbft fagt) unmittelbar ercerpiren und bie Ercerpte nach Materien orbnen. Beauftragt murbe mit biefem Bes fchafte Eribunianus, mit ber Erlaubnig, fich Die Res bactoren felbft zu mablen. Diefer mablte ben comes sacrarum largitionum Conftantinus, ben Antecessor Theophilus in Conftantinopel, ben Antecessor Dos rotheus ju Berpt, ben Antecessor Unatolius ebens bafelbft, ben comes largitionum und Antecessor Eras tinus ju Configntinopel, und bie patronos caussarum "apud maximam sedem praesecturae Orientis" ben Stephanus, Mennas, Prosbocius, Entols mius, Timotheus, Leonibes, Leontius Dlato, Jacobus, Conftantinus und Johannes, welche biele Arbeit unter feinem Borfite binnen brei Sabren bollenbeten 13). Diefes Bert murbe nunmchr Digesta sive Pandectae juris enucleati, ex omni vetere jure collecti genant, und am 16. December 533 promulgirt, fo baff es vom 30. December an gerechnet, gefetliche Kraft baben follte.

Mufferbem beauftragte Juftinian mit ber Entwers fung einer Ginleitung beiber hauptwerfe und eines lebrs buche, bie genanten Eribunianus, Theophilus und Dorotheus, meldes am 21. Movember vollenbet (meniaftens führt bas Procemium ad cupidam legum juventatem biefes Datum), und unter bem Ettel: Institutiones , promulgirt murbe , qualeich mit ben Panbeften aber, bom 80. December an, gleichfalls Gefenestraft

erbielt.

Die Folge ber Mufbebung ber Balentinianifchen Bers orbnung - fie gefchab naturlich mittelbar burch ten bet Ansarbeitung ber Panbeften befolgten Dlan 14) - mar, baß Juftinian bie Controverfen ber alten Juriften, nicht blos etwa ber Gabinianer und Proculianer 15), burch eis gene Enticheibungen beilegen mußte. Diefes gefcab, mabrent ber Berfertigung ber Panbetten, unter bem Confulat bes lampabine und Oreftes (530 - 532) burch bie fogenanten Quinquaginta decisiones, melde offis

biefem Cober bie überfchrift: Justinianus Juliano P. P. ober Johanni P. P. fubre, bie Unterfcbrift babe: Lampadio et Oreste Coss. ober anno primo, ober secundo post Consulatum Lampadii et Orestis, und eine Streits frage ber alten Juriften enticheibe, fie juverlaffig unter bie 50 Decisionen gehore, wie s. B. c. 10. C. VI. 26. de impub. et al. subst. c. 31. C. VI. 42. de sideicomm. c. 19. C. VI. 50. ad leg. Falcid. 17).

Enblich fdritt Juffinian zu einer Uberarbeitung bes bon ibm ichon fruber promulgirten Conftitutionencober, um ibn ben Banbetten anjupaffen , weshalb berfelbe ben Ramen bes Codex repetitae praelectionis erbielt. Juftinian ernante ju biefer Umarbeitung bie gebachten Eribunianus, Mennas, Conftantinus und 30, bannes, und promulgirte biefelbe unter bem gebachten

Damen am 16. Dopember 534.

Rach Juftimians Abficht follten nun Banbetten. Inftitutionen und Cober als ein gufammenbans genbes Rechtebuch betrachtet werben, in welchem nichts Bieberholtes, und nichts Biberfprechenbes, und lauter Brauchbares fich finben, und Mues gleiche, allgemeine, und alleinige gerichtliche Mutoritat, mit Musichluf aller altern Rechtsbucher baben follte; eine Abficht, welche freilich nicht gang erreicht worben ift. Um ju berbuten, baf ber auf biefe Urt firirte Inbegriff ber porbandenen Rechtefate, nicht von neuem anbers, als burch feine ein genen, etwa fpater erfoberlichen Berfugungen ausges behnt ober abgeanbert werben mochte, feste Jufimian nicht allein bie vollftanbigen Bucher ber Juriffen, aus welchen bie Ercerpte genommen maren, fo wie bie übere gangenen , außer Rraft , fonbern verbot auch , Commens tare über feine neue Rechtsfamlung ju fchreiben. Rue furge Cummarien (Paratitla) und eine griechifche mortliche Uberfepung ber Camlung follten in Bufunft geffattet fenn.

Much fchrieb er bor, wie uber feine Diechtefamlung in ben Rechtsichulen ber Unterricht ertheilt merben

follte 18)

Dach ber Ericheinung biefer Rechtsfamlung lebte Ins ftinian noch breifig Jahre, und erließ mabrend biefer Beit noch eine Menge Berorbnungen, bie er Dovellen 19) (novellae constitutiones post Codicem) nante, welche aber niemals von ibm in einer Camfung publicirt find 20), fo baf fich ihre Mnjahl nur febr unficher angeben laft 21).

Bu biefen D's vellen geboren auch bie fogenanten breigebn Ebicte Juftinians, Berordnungen, welche nur local finb, und gewiffe Provingen ober Stabte bes treffen 27). Dagegen find bie unter Juffinians Ramen betanten Leges Georgicae ober de re rustica, feine eis gentlichen Berorbnungen , fonbern nur Ercerpte aus feie

ciell in eine Camlung gebracht maren 16), nachmale aber in ben zweiten Cober aufgenommen worben finb. Db fie aber alle barin fteben, mo fie angutreffen, moran fie gu erfennen , und wie fle ju jablen finb , ift febr zweifelhaft. Mis Regel gibt man an, baff menn eine Berorbnung in 12) Bielleicht nahm er ben Raben ba wieber auf, wo ibn ner Rechtsfamlung 23).

Ebrodofius batte fallen toffen muffen. 13) const. Tanta, de confirmet. Dig. 4, 9. Bergl. auch die Constit. Den anctore, Omuem raspublique et Assaurer; die erstern besonders herausges geben unter bem Sitel: Historia Pandectarum authentica, ex georn unitr oth saint ransoria ransectram automates, ex-emendation Laur. Theod. Gronovir, cura F. C. Conradi, Hal. 1750. 8, über bit leştrer grichifde baben mir. Koekler praetermiss ad Constitut. Advisor. Regiomont. 1761. 8. 14) Haubold Exercit. de emendat, jurisprud. ab Imp. Valentiniano III. instituta. Cap. 3. p. 23 squ. 15) Suge im civilift. Magaj. Bb, V. G. 118 fag. 16) Goldes miffen mir jest aus ber berühmten Turiner Gloffe, r. Gavigng Befdichte bes roin. Rechts im Mittelalter. Bb, 111. 6, 666.

<sup>17)</sup> Branquell hist, jur. P. II. c. 7. Wieling jurispread, veritt. T. I. p. 144 [ag. — Gir find commenter went E. Martilliur, Peris, 1619. 4. p. 5, reacute, Jenne 1650, Giesses 1679. 4. P. J. Lingloix, Anverpy 1691. [ol. Dom. Bassi; Vienus 1793. 4. J. H. ah Hagen, Vienus, 1735. 4. 16) Comment 1793. 4. J. L. ah Hagen, Vienus, 1735. 4. 16) Comment 1793. 4. J. L. ah Hagen, Vienus, 1735. 4. 16) Comment 1793. 4. J. L. ah Hagen, Vienus, 1735. 4. 16) Comment 1794. 4. J. L. ah Hagen, Vienus, 1795. 4. 16) Comment 1795. 4. J. L. ah Hagen, Vienus, 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1795. 4. 1 22) 6. H. G. Kind Dies 1. 11 de XIII. 21) Diener 6. 8. Justiniani edietis. Lips, 1793, 1801, 4. 23)' Em beften ber: aurgegeben im Supplement, Thesauri Meermann. p. 386 - 398,

III. Charafteriftit ber Juftinianifden Rechtsfamlung.

1) Panbeften. Die Quellen ber Banbeften beffeben, wie oben etwabnt ift, aus einer großen Ungahl Schriften vieler als ten Rechtsgelehrten, aus benen bie paffenbften Stellen ausgehoben, und unter Rubrifen geordnet find. Gine Ungabe ber Ramen biefer Rechtsgelehrten und ber Titel ihrer Berte, welche ercerpirt worden finb, bat fich in ber alteffen Banbeftenbanbichrift, ber florentinifchen, ers balten, und führt ben Eitel: Et osor apzaior nat ros υπ αυτών γενομένων βιβλίων σύγκειται το παρον των δινέστων ήτοι του πανδίκτου του ευσεβεστάτου βασιλίως lovoriviarov ovrrayua (gewöhnlich Index Florentinus 24) genant). Er ift offenbar von einem Griechen abs gefaßt, indem nicht allein viele Ramen ber Rechesgelebrs ten und bie Buchergabl ber ercerpirten Berfe in griechis fcher Sprache ausgebrudt, fonbern auch lateinifche Ras men und Buchertitel nach griechifden Sprachenbungen flectirt find . 1. B. Papinianu, Quintu Muriu Scaevula, Fideicommisson, Regularion, Publicon u. f. w. 3us finian hatte felbft verfügt 25), baß ein folcher Index ben Danbetten vorgefest merben follte, inbeffen ift es febr uns mabricheinlich, bag wir biefen in jenem befigen. Bers gleicht man wenigstens die Ungaben beffelben mit ber Babl ber in ben Panbeften wirflich ercerpirten Schrifts fteller und Schriften, fo findet fich, bag er nicht mit ber geborigen Benauigfeit abgefaßt worben ift, ba er Schrifts feller als excerpirt angibt, aus welchen jedoch nicht eine einzige echte Stelle aufgenommen ift, 3. B. Gabinus; ans bere mit einander verwechfelt, 1. B. Claudius Gaturnis nus mit Benulejus Caturninus, ja and gwei Schriftfiels lern nur einen macht, wie aus Gallus und Mquila; enbe lich Schriften als ercerpirt angibt, welche es nicht finb, anbere ausläßt, welche wirflich ausgezogen worben finb. in ber Babl ber Bucher berfelben irrige Unführungen ente balt u. f. m., fo baß man eber geneigt fenn muß, ben forentinifchen Inber fur eine blofe Privatarbeit ju bals ten. Die richtige Babl ber in ben Panbetten unmittelbar benutten Schriftfleller erftredt fich auf 39; ber altefte ift D. Mucius Ccavola aus ben Beiten ber freien Res publif, both find bie Ctellen vielleicht nicht unmittelbar aus ibm gefchopft; ber nenefte ift Julius Mquila, ber unter ober nach Conftantin gelebt haben foll. Um ftarts fen benunt find bie Cchriftfteller feit Ceptimius Ceves

rus, und es ift erfennbar, wie bie Banbetten in Unfes bung bes Umfange ber Materialien junehmen, je mebr man fich ben Beiten ber fpatern Untonine nabert. Ercers piet find Coriften bes Mlius Gallus, Africanus, Burius Anthianus, Julius Aquila, Aures lius Arcabius Charifius, Callifratus, Cels fus, Storentinus, Gajus, Dermogenianus, Javolenus, Julianus, Bapirius Juffus, Mas cer, Mancianus, Marcellus, Marcianus, Mauricianus, Mutilius Marimus, Merius Menanber, herennius Mobeffinns. Q. Mu. cins Scavola, Reralins, Papinianus, Pauls lus, Pomponius, Proculus, Licinius Rufis nus, Claubius Saturninus, Cervibius Cas pola, Tarruntenus Daternus, Terentius Clemens, Tertullianus, Erpphoninus, Uls pianus, Aburnius Balens, Benulejus Cas turninus und Alfenus 26). Bas ben Inbalt bet ercerpirten Schriften felbft anlangt, fo laffen fich biefe am füglichften in fieben Rlaffen abtheilen, namlich: cas fuiftifche, wie bie responsa, epistolae, quaestiones; Formelnfamlungen und Coriften über bie Cantes larjurisprubent, 1. B. de actionibus, libri eurematicorum; eregetifche, nicht blos über mabre Rechtsquels len, wie 1. B. über bas 3molftafelngefes, bas Ebict bes Prators, einzelne Gefege, Cenatusconfulte unb fals ferliche Conftitutionen, fonbern auch über bie Schriften alterer flaffifcher Juriften, welche man theils ercerptens weife 27), theils fo, bag bem hauptwerfe Unmertungen beigefdrieben murben 28), gern commentirte; bogmatis fche fleinern ober großern Umfange, jene unter bem Els tel institutiones, regulae, receptae sententiae, definitiones, enchiridia, biefe als libri juris civilis, libri digestorum; Unmeifungen ju smedmäßiger Mmts; fubrung und Inftructionen für Dichtjuriffen, g. B. de officio proconsulis, aedilis; Abbanblungen über einzelne gebren und Monographien, 4. 3. uber Stipulationen , Bibeicommiffe ; enblich bermifchte Schriften, variae lectiones, membranae, collectanea 29). Die Met und Beife, wie biefe Chriften fur bie Paubeften ercerpirt werben follten, fcrieb Juftinian bas bin vor, bag bie Commiffion bas Unmenbbare aus bens felben ausziehen, Die Mudjuge überall bem neuern Rechte anpaffen, folche mit Bermeibung aller Wiberfpruche, uns ter Ungabe bes Ramens bes Berfaffers und ber Ungeige bes Buche beffelben, woraus fle genommen (jene Angabe

<sup>23)</sup> Wingriss Palitianus mer ber erfte, burch meiden ein Musaga mes heitem ander in hos Publicum Burn, fein Britz, mein berführe enthalten iht (Epias. L. V. sp. 11.), muste beher auch bündig her Panderfranssagahn uergeründt, bis E ausrelliss (1553) ben Baber vosstfänktig ans ber Jonabfeitt (elfte, feiner Banderfranssagaben verbraden fille. Biede versigheter if berricht (1666) must. Lowert Artistum exemplar examinat. opp. 25. mb her manne Musaghet: Historia Pand, authentica ed. Conradit, p. 153—170) berrbeitet. Gigen Ercickeniff entwarfen 8 eb ert Erphann (1558) und Jo Lan aber (1528) up there Danderfranssagaben. 6. meh über her index Florentinus: J. A. Kartenball index Florentinus (1588) und Jo Lan aber (1528) und Jo Lan aber (1528) und Grantenball index florentinus: J. A. Kartenball index Florentinus (1558) und Jo Lan aber (1528) und Grantenball index florentinus (1558) und Jo Lan aber (1558) und Florentinus (1558) und Florentin

und Angeige wird inscriptiones legum genant) materiers weife snfammenftellen, und fie fobann in Eitel und Bucher ordnen folle. Co febr nun bie ben Bearbeitern gegebene Erlaubniß, bie excerpirten Stellen bem neuen Rechte anjupaffen, Die Biberfpruche berfelben ju ents fernen, und in biefer Binficht Unberungen borgunehmen, bem 3mede bes Gefengebers entiprach, eben fo begreiflich ift, baf, ba biefe Anberungen fillichweigenb gefcheben, es immer unficher bleibt, ob wir in einzelnen Bruche fluden eines namhaft gemachten Cchriftftellere auch beffen mabre und unberfalfchte Borte erhalten, mas benn nas turlich auf die richtige Ginficht ber oft febr ine Beine ges fponnenen Rechtetheorien einzelner gebren einen nachtheis ligen Ginfluß hat. Dergleichen Interpolationen nennen bie Reuern emblemata Tribuniani , boch ift man über beren wirfliches Dafcon in einzelnen Stellen, fo wie uber ibre 3abl feinesweges einig 30), weil in Ermangelung ber Originale fie in ben wenigften Sallen burch Bergleichung mit erftern, entbecft werben fonnen, und man nur burch innere Grunbe 31) ju erfennen im Ctanbe ift.

Die Sprache, in welcher die Hanbetten abgescht werden find, richtet fich, do betiellen nur eine Cantlung von Excerpten find, natürlich nach betjenigen, in welcher bie excerpiten Bucher, seldereben waren. Eeftere waren aber, mit Aufmachme einer Werfe de Papinianus sorvousser, und des Mochfinus de excussionism, in teil aleitulichen Grochen degefaßt, woraus es sich von erflätt, daß der Wochfinus de excussionism, in teil aleitulichen Grunderen der fich den unterflätt, daß der Entwicken der fend bieden des Papinianus und und Mochfinus entwommenen Etellen, in sprichs sehr gebreich der Errache vogsfuhren werben "). Außeren bestieden Des eines Die der Bradie eine Die den in gestellt sich und der den interfack, All-Vill. 22, vetersche Tellen in greichts sche Grepache, unftrettig waren aber beielben in ver lier sprach laeitenisch des eines den Destilleren ergäutz sind.

C. Fabrot. Exercitat, in Otto's Thesaurus. T. III. p. 1229 - 1232.

Bas bie angere Einrichtung ber Panbeften anbetrifft, fo jerfallen biefelben in Partes, Libros, titu-

los, leges und paragraphos.

Die wesenliche Serunblage scheint die in dem Worte die ficht der inden in der i

Ohne Rudficht auf biefe Partes find bie Pandellen in funfgig Bucher eingetheilt, eine Gintheilung, bie ben Rebactoren von Juffmian felbft in feiner an fie erlaß

fenen Inftruction vorgeichrieben mar.

Gebes Buch, mit Muenabme bes 30., 31. unb 32., ift in Litel (tituli, rubricae) eingetheilt, beren 3abl in ben einzelnen Buchern fehr verfchieben ift. Die Gefamts tabl ber Titel betragt nach ber florentinifden Sanbidrift 430, in febr vielen anbern 432, weil fich in ben lettern befonbere Anbriten befinben, welche in ber erftern fehlen, fo bag einige Berausgeber biefelben als eigene Titel bes geichnen, mabrent andere fie nicht fennen, und ohne abs jufeben in ber Bablung ibrer gewöhnlichen Titel fortfabe ren, indem fie auf jene feine Rudficht nehmen. Go bils bet 1. B. Saloanber in feiner Panbeftenausgabe, nach bem Borgange ber von ibm benutten hanbfchriften einen Titel pro soluto, mabrent bie Berausgeber, welche fich nach ber florentinifchen Sanbidrift richten, benfelben nichs fennen, und bie unter benfelben gebrachten Stellen gu bem Titel de usurpationibus et usucapionibus rechnen. Go tieben bie lettern ben Titel de privilegiis creditorum, und ben de rebus auctoritate judicis possidendis, und ben Sitel de via publica et si quil und ben Sitel de via publica et itinere in einen gufammen. Go rechnen noch anbere bie brei Budher, worin fich gar feine Abtheilung ber Bucher befindet, fur brei Ettel an, fo bag beren Ges famtrabl noch bober ausfallt. Geber Titel befiebt aus einer ober mehren Ctellen eis

nes Rechtsgelehrten, bie man mit bem alten Ramen leges ju benennen pfiegt, wenn gleich nicht jebe Gefeste

<sup>34)</sup> Borguglich berausgehoben ift biefes in in ng o Lebrbuch ber Digeffen. Bweite Musgabe. 1828. 8. G. auch nech San. Bertege de fundamentinie Dig, ordinis. Goott. 1825. 4.

<sup>30) 6.</sup> Joh, Jac. Wissenbach Emblemets Triboniani, Groening, 1633. 12. Franequer 1642. 8. treibirt in J. Fr. Lu-dovici doctrina Pandectarum. Orgen ibn: Cornel. van Bynokershoeck Pract. ad Observat. posterior. jur. Rom, und Joh. Wybo Tribonianus ab emblematibus Wissenbachii liberatus. Trai ad Rhen, 1729. 4. Biffenbache und Bonbo's Werf ift aufammengebrudt unter bem Gitel: J. J. Wissenbachii embleift mianmangerudi unter eem zitei J. J. Wissenbachts emblemata Triboniani, et Jo. Wybonis Tribonianus, cum praefatione Jo. Gottl. Heineceft de secta Triboniano-mastigum, Hal. 1736. 8.

31) liber blefelten f. C. F. G. Meister Opusrist, 1759. 6. 523 uver vergrecht 1. C. F. C. Meister Opus-culor, sylloge 1. p. 155 – 225. Eckhardi hermeneutic, jur. L. 1. c. 6. und die Ammertungen von Wald, mehne Einklinung C. 240 fgg. u. C. 38, 39. 32) Pédilg ungegründet ift die 6. 240 fag. u. G. 38. 39. 32) Roflig ungegrundet ift Die Befaurtung von Job. Ienfine (ad Justin, Codicem et Pamdectas stricturae. Roterod. 1737, 1754, 4.), bag bie Panbelten eine lateinifche Ruduberfegung aus einer griechischen überfegung bes Originals feven. G. meine Einteitung G. 54 fg. 33) Es and: fr. 1. D. XLIII, 10. de via publica (Papinion), und aus Mercfiin: fr. 21. 22. D. XXVII. 5. de tucor. et eurat. fr. 2, D. MXVI. 6. qui petant, tut. fr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, D. XXVI. 6. qui petant, tut. fr. 3, D. L. 1, ad municipalem fr, XXVII. 1, de excus. tut. fr. 35, D. L. 1, ad municipalem fr, 104, D. L. 16, de V. S. fr. 49, D. XIX.2, locat. fr. 1, D. XXVI. 3, de confirm. eue. Blos in ber flerentinifden Sanbidrift find fie in griedlicher Sprache ju finden; in ben übrigen trifft man fie in einer alten folegten lateinifden überfehung an. G. uber fie Leop. Andr. Guadagnii ad Graeca Pandecturum Dissertatt. Pisac 1785. 4.

eigenschaft bat, ja manche fur fich allein nicht einmal eis nen vollftanbigen Ginn geben. Deshalb folug man befie capita ju nennen; feit Sugo bat ber Musbruck fragmentum bie anbern faft verbrangt. Der Umfang biefer Stellen ift febr verichieben, mebre befteben nur aus swei ober brei Borten, andere bagegen find mabre volls ftanbige Abhanblungen; j. B. die Lebre von den Graden (XXXVIII. 10.). Jede Stelle hat ihre inscriptio, b. h. bie Angabe bes Schriftftellere und feines Werfe, aus welchem bas Ercerpt genommen ift; einige fommen boys pelt bor (Geminatae leges 35) genant) und gmar balb mit, balb ohne Beranderung. 3. B. fr. 6. D. II. 15. de transactionibus, und fr. 1. 6. 1. D. XXIX. 3. testamenta quem ad modum aperiantur, fr. 13. D. IV. 2. quod metus causa und fr. 7. D. XLVII, 7, ad leg. Juliam de vi privata u. f. m.; endlich gibt es auch Beifpiele fols der Stellen, bie aus ihrem urfprunglichen Bufammens bange berausgeriffen, und in einen neuen, bem Driginal fremben gebracht find (fogenante leges fugitivae) 30), 3. B. fe. 18. D. XLVIII. 19. de poenis, welche uts fprunglich mit ber Materie bes Ebicts Quod quisque juris in alterum statuerit jufammenbing, bon ben Coms pilatoren aber in bie Lebre von ben Eriminalftrafen aufs genommen worben ift. - Die Ungabl famtlicher Excerpte richtig anzugeben ift fcmer, ba Sanbichriften und Muss gaben febr bon einander abweichen, und einelne Bruchs flude erft nach und nach eingetragen worben finb. Dus go 37) gibt biefelbe auf 9123 an; wogegen bie Ungaben anberer imifchen 9010 und 8134 fcmanfen. Uber bie Ordnung ber unter einem Titel flebenben Ercerpte ift frus ber geftritten, inbem Ginige fie bebaupteten, Unbere fie leugneten 38); erft 1820 entbedte Blume 39), baf bies felben im Sangen nach folgenber Orbnung ber ausgejos genen Bucher eingetragen fepen: Es find namlich bret Reiben, wovon man etwa bie britte wieber in zwei eins theilen tonte, weil fich ein fleines Stud bavon , bas ges wohnlich am Enbe febt, jumeilen am Unfange finbet, und überhaupt fich von allen anbern baburch unterfcheibet. baß es fpater gefundene Schriften gu enthaiten fcheint. Die erfte Reibe nent Blume bie Gabinudrethe, weil fie mit Mustigen aus brei großen Berten ad Sabinum

liche Medtewifienicaft. Band IV. Beft 3. - Auf ben Grund bies fer Entbedung ift nun Sugo Lebrbuch ber Digeften vorzugemeife

achquet.

Bas ihren Inbalt anbetrifft, fo find juvor bie bier Conftitutionen ju bemerten, welche ihnen vorgefest find, namlich Den auctore vom 15, Dec. 580, Tanta bom 16. Dec. 583, didwxer bon bemfelben Tage, unb Omnem bon bemfelben Tage (nach ben Unfangsworten genant), welche und Mustunft über bie Entftebung ber Danbeften, über ibre Beffimmung und über ibren Bes brauch bei ben Lehrbortragen geben. Gobann, baß fich bie Panbeften gwar hauptfachlich über bas Privatrecht und ben Procef verbreiten, jeboch auch einige Daterien bes offentlichen Rechts aufnehmen, j. B. von ben Das giftrateperfonen, Berbrechen und Strafen, vom Rinangs mefen, bon ber Militair, und Municipalverfaffung. Bon allen in die Panbeften aufgenommenen Ercerpten, fagt Juftinian ausbrudlich, bag er fich biefelben gang gus eigne, ale ob fle von ibm felbft ausgegangen fepen "omnia mea feci," uber welchen Musbrud von ben Reuern viel geftritten ift, welcher aber feinen anbern Sinn haben fann, ale ben angegebenen, ba er ben Ges

anfangt; barauf folgen aber bie mittlern Bucher aus ben brei großen Werfen ad Edictum, einige Schriften bon Ulpian, gwei Digeften, Die übrigen Schriften bon Julian, Africanus, famtliche Inflitutionen, und faft alle regulae, endlich eine Menge fleinerer Schriften. Diefe Reibe flebt gewöhnlich im Unfang jedes Litels. Die zweite Reibe, welche nicht fo oft vorn ftebt, nent Blume Die Ebictereibe, weil fie, und zwar in funf verfchies benen Abfagen Die übrigen Bucher ad edictum an ber Spige bat, bann bie Bucher über bas Ebict ber Abilen, bie brei Berfe ad Plautium, bierauf zwei Digeften, bie Schriften bon Modeftin, Javolenus, Bomponius und Tertullian, und einiges ad legem Juliam et Papiam Poppaeam. Die britte Reibe, Dapiniansreibe ger nant, feht felten am Unfange eines Litels. In berfels ben feben von Dapinian bie quaestiones, responsa und definitiones boran, bann fommen quaestiones und responsa bon anbern Rechtsgelehrten, Bucher über Fibeis commiffe, bie mit einander verbundenen sententiae bon Paullus und epitomae bon Bermogenian; bann find noch etwa bie Disputationen von Eropbonin fart benutt. In ben ermabnten Rachtragen , bie gemobnlich binter und nur felten bor ber Papiniansreihe fleben, find vorzüglich Ccavola's Digeften, und Mudjuge aus Laben benunt 40).

<sup>40)</sup> C. die Johen der Stume und Spugs a. a. D. di Byrockershaged Observ, V. 31. Commer profit. Ed. titol. de V. 6. p. XIX. Dulfame in Foollist Livedli bibl. inc. an, p. 1304, from βt fichen in der Gonderten und matte fic σσ-μα ober negatation. Anche man fice open, G. Biener hist. authent. p. 7. Sect. 1.

genfat gegen bas Balentinianifche Citirgefet ausbrui cten foll.

Enblich ben Plan und Bufammenbang ber Panbeften anlangend, fo ift beren Ordnung hauptfachs lich an bie bes Ebicts angefchloffen, und weicht nur, wie Stuffinian fagt, in brei Begiebungen von berfelben ab, namlich: 1) in ber lebre von ber Municipalobrigfeit; bon Diefer mar im Ebict ju Anfang gehandelt; in ben Dans beften fomt fie erft gegen bas Enbe bor; 2) in ber Lebre Diefes fand am Schluffe bes Ebicts, bom Pfanbrecht. in ben Banbeften febt fie in ber Mitte; 3) in ber Materie bom aedilitio edicto, bon Epictionen und bon ber dupli stipulatio. Diefe brei Begenftanbe ftanben am Schluffe bes Chicte; in ben Danbeften folgen fle auf bie Lebre bom Pfanbrecht 42).

2) Inftitutionen.

Die Inflitutionen find nach Juffinian's Mbficht eine lange Conflitution in form eines lebrbuchs, welches eine Uberficht bes gefamten Privatrechte enthalt, hauptfache lich bes ju Juftinians Beit geltenben, jeboch mit ben nos thigen Erlauterungen aus bem altern Rechte. Ingwis fchen ftanb ber Stoff ber Inftitutionen in ber genaueften Berbindung mit bem Lebrplan Juffinians, und baber fehlen in benfelben mebre michtige gebren, bie aus ans bern Quellen gefchopft murben, j. B. bon ber dos, bem Pfanbrechte, ben pactis, ungenanten Contracten, in integrum restitutionibus, und bie gange Lebre bom Procef. Ein Theil biefer Luden marb nach Juftiniane lebrplan baburch ausgefüllt, bag bie, welche über bie Infittutios nen borten, jugleich über bie Prota Pandectarum boren mußten, in benen einige jener lebren borfommen. Bom bffentlichen Recht finbet fich beinahe gar nichts in ben 3ns fittutionen bis auf ben letten Titel de publicis judiciis. Dach ber Methobe ber Inftitutionen lauft es besonbers auf allgemeine Brunbfate binaus. Dlefes batte bie Rols ge, bag einzelne Rechesfalle ausgeschloffen murben; jes boch fommen ausnahmsmeife einzelne bor. Die Infittus tionen find bas einzige Originalwert Juftinians, welches fich burch eine compilatorifche gorm nicht außerlich ans funbigt. Eben baber bat Juftinian vielfaltige Unbernne gen 43) bes bisberigen Rechts in ben Infritutionen mit ans gebracht, ja es gibt fogar mehre Lehren, Die wir allein aus ben Inflitutionen fcopfen muffen, infofern fie neues Recht finb, fo s. B. bie lebre von ber Bereinigung bes SC. Pegasiani mit bem SC, Trebellianico, Mufferbem enthalten bie. Inftitutionen an mehren Stellen wichtige Rotizen, bie man nirgende weiter antrifft, und bie bie Mudfteller loci singulares Institutionum ju nennen pflegen 44).

Sanptquellen ber Inflitutionen maren bie Im flitutionen bes Bajus, verglichen mit ben abnlichen Ber fen bes Marcianus, Florentinus und Ulpianus, Deben. quellen ber alter Juffinianifche Cober von 529 , bie Dum beften, welche fcon fertig maren, bevor bie Inflitutios

nen angefannen murben, und welche lieber benunt mots ten find, ale die Driginale 4), endlich die funfing Ents fweidungen Jufimians 4). Interpolationen und Embles me barf man in ben Inftitutionen nicht annehmen, weil fie nicht Compilation, fonbern ein felbftanbiges Bert find, Gind bie Berfaffer baber von ben Quellen abges michen, fo barf man biefes nicht Interpolation nennen, meil fie bie Quellen bier nicht wieder geben wollten 47).

Die Grundfprache ber Inflitutionen ift bis auf einige wenige griechische Musbrude und Allegate aus bem

homer, lateinifch.

Bas bie außere Form berfelben anlangt, fo bes ginnen fie mit einem Procemio bes Raifers Juffinian ad cupidam legum juventatem, batirt vom 21. Rovember 533; fie jerfallen in vier Bucher, und jebes berfelben in Titel. Die gewöhnlichen Musgaben gablen 99 Titel, ins bem fie Buch III. binter Litel 6, einen flebenten de servili cognatione annehmen; inbeffen ift biefer nur eine Fortfegung bes vorigen, fo bag ibn bie beffern Musgaben von Balbuin (1546), hotomann (1560), Eujas (1585) und biejenigen, welche feine Recenfion befolaten. meggelaffen baben; auch Biener (1812) laft ibn meg, bagegen bat ihn Bucher (1826), jeboch obne Beifall, wieber aufgenommen. Bie es fcheint, fo ift ber erfte Ets tel bes erften Buche erft fpater ju ben Inflitutionen bimme gefommen, weil Theophilus, einer ber Mitrebactoren. melder über biefelben Borlefungen bielt, und beffen nachgeschriebenes Collegienbeft auf und gefommen ift, ibn nicht fante; ju meit geht man aber, wenn man baraus folgert, bag nach ber Publication bes Codex repetitae praelectionis, auch eine revibirte Musgabe ber Inftitus tionen beforgt fep 48).

Enblich ben Plan und Bufammenbang 49) ber Inflitutionen betreffenb, fo murben fie fich auf bas alte Opftem bes romifchen Privatrechte, nach ben bon ben Meuern fogenanten objectis juris begieben. Diefe find unter bie vier Bucher berfelben folgenbermafen vertheilt. Das erfte enthalt in ben beiben erften Titeln eine Ginleitung. und bann folgt bis ju Enbe beffelben bas jus personarum. Das gange gweite Buth, und bom britten ber Anfang bis Titel 12 (gewöhnlich 13) enthalt bas jus rerum. Bon Buch III. Tit, 13 (14) bis ju Enbe mirb bad jus obligationum et actionum, welches ein Ganges bilbet, fich aber in zwei Abtheilungen theilt, abgehandelt. Das jus obligationum geht bie Buch IV. Lit. 5, und vom Tit. 6. fångt bas ins actionum an.

3) Cober.

Die Quellen bes Cober fint bereits oben genant. Er enthalt Berordnungen von boppelter Mrt, theile Res fcripte, theile Ebicte. Die Refcripte fallen meiftens in bie frubere Beriobe bis Conftantin bem Groffen, Die Gbicte meift in bie fpatere von Conftantin bem Grofen bis auf

<sup>42)</sup> Bergl. Deffter im Rbein. Mnfeum fur Juridorubras, 17). Rra. 2, 43) Brunquell hist jur. P. II. c. 8, 4, 1R., ine Cinicirung S. 59, 44) Eine Lifte berfelben f. in Cuemeine Cinleitung. G. 59. jac. Observ. IV. 5. 8. und in Wieling Jurispr. restituta, T. 1. Sect. IL p. 189 agg.

<sup>45) 6. 5.</sup> Inst. I. 14. qui testam, tutor, dari poss, ift one fr., 5. u. 16, D. XXVL 2. de teetam. tutela entnoumen, nicht 46) Ein Bergerdniß f. bet Wieling juans dem Original. and dem Original. Why can reference a critical property for friends and Eckhored A. Wallsh ad Eckhored hermen, jur. 4, 280, p. 529 seq. 487 Rais Exper. R. ed. Theophil. Scral. String, gct. (2nj. 1821. 280, L. 2.15 fg. 449) S. Marcaal de ordine Institutionum. Goett. 1815. 4.

Juftinian, jeboch mit Einfchrantungen, inbem es Beis fpiele von Chicten aus ber frubern, und von Refcripten

and ber fpåtern Beriobe gibt 50). Der Cober umfaßt bie Berordnungen bon zwei und funfgig Raifern, welche in dronologifther Bolge folgenbe find: Alius Dabrianus, Autoninus Pius, D. Aurelius Antoninus Philosophus und Lucius Alius Commobus Berus (divi fratres), DR. Mur. Mutoninus Philosophus allein, P. Alius Perstinar, L. Geptimins Ceverus und beffen Cohn M. Baffianus Antoninus Caracalla, biefer lete tere allein, DR. Antoninus Deliogabalus 51), Murelius Alexander Geberus, Julius Maris minus, Gorbianus junior, D. Julius Philips pus, Decins, Gallus Doftilius und Bolufias aus, Licinius Balerianus und Gallienus. Gallienus und Balerianus junior, Gallienus allein, Sl. Claubins, Balerins Murelianus, Anrelius Probus, Carus nebft Carinus und Mumerianus, Carinus und Rumerianus allein, Diocletianus Jovins, Diocl. Jovins und Maximianus Derculius, Confantius Chlos rus und Marimianus Balertus, Conftantin ber Große, Conftantinus jun., berfelbe nebft Con: Rantius und Conftans, Conftantinus und Cons Rans allein, Conftantins allein, Claubius Ju, lianus, Jovianus, Flavins Balentinianus und Balens, Balentinianus nebft Balens unb Gratianus, Balens nebft Gratianus und Bas Jentinianus II., Gratianus und Balentinias nus II. allein, Gratianus allein, Balentinias nus II. und Theodofius, Theodofius und Ar-cabins, Theodofius nebft Arcadius und ponos rius, Arcabius und Sonorius allein, Arcabius nebit honorius und Theobofius junior, Sonos rind und Theobofins jun. allein, Theobofins junior allein, Ebeobofius junior und Balentis nian III., Balentiniauns III. und Darcianus, Marcianus allein, Leo, Leo und Mathemius, Les junior und Beno, Beno allein, Anaftafine, Juftinus, Juftinus und Juftinianus, endlich Juftinianus, endlich Juftinianus allein 3). — Merfwurdig babei ift es, baf fich einige Stellen im Cober vorfinden, welche Ers cerpte aus ben Schriften ber Rechtsgelehrten enthalten, 1. 5. c. 8. C. VI. 25. de instit. et subst. c. 6. 7. 8. C. IX. 4. ad legem Juliam majestat. Diefes muß man fich baber erflaren, bag es gewöhnlich mar, bag fich Parteien auf responsa prudentum bezogen, welche ben Conflitutionen einverleibt murben.

Die Grundfprache 3) ber meiften Conflitutionen ift bie lateinifche, bod waren mehre berfelben auch in griechticher ober in beiben Sprachen promulgirt. Geit Theodofins II. warb es gewöhnlith, baf ber Ratfer bie Bers orbnungen, welche befonbere in ben öftlichen Theilen bes Reiche beobachtet werden follten, griechifch erließ; in beiben Sprachen find j. B. publicitt : c. 18. C. I. 9. de Judaeie et cuelicolis, c. 6. C. IX. 4. de custodia reorum. Die meiften griechischen Conftitutionen fommen in ben lebten brei Buchern bes Cober bor. In ben uns erhaltenen Banbichriften 14) bes Cober fehlen bie griechischen Confib tutionen, weil bie Mbidreiber fich nicht bie Dube nabe men, folde Conflitutionen abjufdreiben, von benen fie alaubten , bag fie fur Stalien und bas weftliche Reich nicht bon Rugen fenn tonten. Da wir nun feine Sands fchriften aus bem Drient haben, fo baben wir ben Cober nur in einer unvollftanbigen Geffalt. Da fich aber in ben Bafiliten und andern griechifden Bearbeitungen bes Em ber mehre jener griechifden Betorbnungen vorfanben, fo baben bie neuern Derausgeber es fich jur angelegentlichen Gorge feon laffen, biefe auszuheben und ben einzelnen Etteln bes Cober einzuschalten. Go finben fich guerft leges aliquot graece scriptae a quibusdam Romanis imperatoribus, quae usque adhuc in Codice Justinianeo desiderabantur cum interpretatione latina Francisci Hotomanni ale Anhang ju bem Corpus juris glossatum unb swar bes Cober, ex ed. Miraei 1551; fpaterbin erichtes nen Antonii Contii praetermissorum in XII. libros Codicis Justinianei classes duae, in ber Mudgabe bed Corporis juris glossati bon 1566; und bierauf Antonii Augustini Constitutionum graecarum Codicis Justinianei collectio et interpretatio, binter feiner Musgabe bes 'tue lian von 1567. hieraus gingen fle nach und nach, und oft vermehrter in die Musgaben bes Contins, Rufs farb, Charonbas, Pacius, mehre Bothofrebie fche und in bie Spangenbergiche über, mogegen andere Musgaben fich blos mit ber lateinischen Uber fegung begnügten. Diefe ergangten Conftitutionen mer ben leges restitutae 55) genant,

Die außere Einrichtung bes Cober befleht bars in, baf er in grodif Bucher, und jebes berfelben in Sitel abgetheilt ift. Auffallend ift es, bag man bie Bucheriabl bes Theodosianus Codex, ber fechejehn batte, perlieft: aber anch fcon ber altere Cober batte nur gwolf Bucher. Die Titel find von großerer Unjahl als bei ben Danbels ten, inbeffen fleiner an Umfang, ba manche Rubrif nichts als einen einzelnen Sall enthalt, befonbere bie. welche mit Si anfangen. Die bollftanbigen Musgaben tablen 765 Litel; Sanbidriften und Mudgaben meichen

<sup>50) 6.</sup> p. 266r Aberficht ber bas Privateecht betreffenben Cone Mitutionen ber Raifer ven Ebeobee 11. bie auf Juftinian. In Binficht bes Beliogabalus ift es lange beftritten gemefen fen memoria damnata wurbe. Inbeffen ift von ibm c. 8. C. 11. 19. do negor. gestie. G. Kammerer Beitrage jur Gefd. u. Ebes ete bes rom. Rechis. 30. l. G. 177. 52) G. über biefelben Panirii Massonis Justinianei Caesares, quorum nomina et constitutiones Justinianus in Codicem retulit; in feinen Elogiis. Paris. 1638. 8. T. 1. p. 145-230. Uber bie neuern Come mentatoren ihrer Berordnungen f. meine Einleitung 6. 218 - 221, Magein. Encyclop. b. 20. u. R. XIX.

<sup>53)</sup> Much in Sinficht bee Cober ftellte Benflus in bem oben angefubrten Werte bie Sopporbefe auf, baf mir nur eine lateinifche Ruduberfegung befagen; inbeffen war biefetbe icon ber feince Reit pon einem frangofischen Abrecaten vorgebracht, wie soiches aus Cu-Mit Ausnahme ber wenigen Blattee einer rejeribirten Sanbichrift ber Dombibliorbef ju Berona. G. Gaje Innt, comm. ed. Gorchen. 1820, p. LXVIII u. LXXI ber Porrebe. 55) Eine berfeiben, nantich c. S. C. V. 4. de nupeife ift uefpringlich larcinife, und wol mit Unechl aufgenommen, Da fie fich nur in bem Geegerionie ichen Eober befand.

aber in ber Zahl ber Titel febr von einander ab, jumal ba in ben neuern Ausgaben manche Titel faft gang haben ergangt werben muffen.

Reber einzelne Titel enthalt mehre ober wenigere Musjuge aus faiferlichen Conffitutionen, alfo biefelben nicht vollftanbig, fonbern blos bas Befentliche aus ihr nen, infonberbeit mit Beglaffung ber Eingangs, und Chlufformein, auch mas bie Diefcripte anbetrifft, mit Beglaffung ber vorbergegangenen Unfragen und Bes fcbichtergablungen. Diefe Mudjuge beifen gewohnlich leges, oft auch im Mittelalter, 1. B. bei Ivo Caraotensis, tractatus, feit Sugo, meiftens constitutiones, wie fie fcon bie Mittelgriechen nanten. Jebe Stelle bat ibre Uberfchrift (inscriptio legis), welche bie Ramen bes Rais fere, welcher ober welche bie Conflitutionen erlaffen bats ten, und bie ber Berfon, an welche fie gerichtet ift, ents balt; bie meiffen auch Unterfchriften (subscriptio) 56) namlich ben Ort und bie Beit ber Mudfertigung, Befants machung ober Musbanbigung, nach bem Tag und Confus lat. Ginige Stellen 57) baben eine ungewöhnliche Form, fie abneln einem niebergefchricbenen Gefprach, und find offenbar Theile von Protocollen, bie in bem Consistorio principis niebergefchrieben maren, und bei benen bie alte Rorm ber Gesta beibebalten geblieben mar 58). Die Bes famtiabl ber Conffitutionen, Die ber Cober enthalt, ift nach Berichiebenheit ber Sanbichriften und Musgaben febr perichieben , benn in ben erftern und ben altern Musaaben feblen alle leges restitutae, ba biefe erft bie Frucht ber Bemubungen neuerer herausgeber finb. Die Gefamts aabl betragt in ben frubern Musaaben 4554, in ber neues ften Spangenbergichen 4648. Ermagen mir, baf bie Panbetten noch einmal fo viel leges haben, fo craibt fich bas Refultat, bag ber Cober von weniger großem Ums fange fenn mufte; bagegen gibt es in bem Cober weit mebre lange leges ale in ben Danbeften, fo bag er in feis nem Umfange von lettern nicht fo febr abweicht, ale man nach ber geringern Babl ber leges glauben follte. Ordnung, in welcher die Conftitutionen unter ben Eiteln fleben, ift fireng dronologisch, und man fann baber mit Bewifibeit annehmen, baff, mo blefelbe vernachtatfigt fcheint, und ber Eitel nicht mit ben Conftitutionen frubes rer Raifer anfangt und mit benen fpaterer Raifer ichliefit, etwas Berbachtiges borliegt, fo wie, baff, wenn bie fireng dronologiiche Orbnung unterbrochen ift, Etwas fehlt. Much fogenante leges geminatae gibt es im Cobex. Co ficht 1. B. c. 9. C. I. 2. de sacros. eccl. noch einmal c. 1. C. XL. 17. de collegiat., c. 15. C. I. 4. de episcop. audient. nochmals als c. 8. C. II. 6. de postulando. c. 18. C. I. 4. de episcop, aud, notimals als c. 19. C. XII. 38. de erogat. milit. ann., c. 26. C. 111. 32. de rei vindic. notimals als c. 10. C. VII. 33. de praescr.

long, temp. Auch fehlt es nicht an Beifpielen von legum fagitivarum, welche unter eine anbere Aubell eine gerück find, als unter die fie gehörten. So gehört; B.
c. 1. C. II. 21. de dolo mode eigentlich unter dem Intel Dlandati vel contra, und c. 1 und 6. C. VI. 58. de nuive et legit. heredib, flete am unrechten Orte, weil sie von der Erhölige anderer Berionen, als ber in der Rubbill ges dachten Descendenten banbelt, c. 1. C. IX. 4. de accusact. endlich handelt von dem crimine terminis moti, und batte weusgiftens sollen unter eine anwere Aubell gebracht werben. Inzwicken sonn nan det dem Sober nicht so beflimt über fallste Stellung urtheilen, als bei ben Pambels ern, weil es und an einen folden Nachweilung des eigente lichen Zusammendangs sehrt, wie die Hilfe der Insection

Biel baufiger find bagegen Abanberungen und Intere polationen, ba bie Commiffion in biefer Sinficht ins Aructionemaßig gu benfelben beauftragt mar. Ranche berfelben find ohne Einfluß auf ben Ginn, indem fie in Weglaffungen und Abfürjungen, in Tremmungen einer langen Conftitution in mehre fleinere 5), und Aufnahme ber lettern unter verichiedene Litel, in Bereinigungen verschiedener Conftitutionen in eine einzige 60), enblich in veranderten Wortftellungen beffeben; andere bagegen bas ben auch in ben Ginn veranbert , inbem Manches abfichts lich meggelaffen ift, altere Conftitutionen Bufage bes neuern Reches erhalten baben, und aberhaupt Musbrucke bes altern Rechte gegen paffenbere bes neuen Rechts pere taufcht finb. Bu Entbedung ber Interpolationen gibt es ein borgugliches Mittel, welches und bei ben Panbeften nicht tu Gebote febt , namlich ber Theobofianus Cober.

ilber ben Blan, Bufammenbang und Inbalt bes Cober ift Folgenbes ju bemerfen. Dem Cober fleben wie ben Panbeften brei Praliminarconfitutionen gupor. bie fich theile auf ben altern, theile auf ben neuern Cober bezieben, und nach ihren Unfangeworten genant werben, namlich bie Const. de novo Codice faciendo (Haec quae necessario) bom 18. Febr. 528, bie Const. de Justianeo Codice confirmando (Summa reipublicae) vom 13. Mpril 529, und bie Const. de emendatione Codicis et secunda ejus editione (Cordi nobis est) vom 16. Rov. 534; in benfelben wird bie Entftebungegeschichte ber beis ben Cobices ergablt. In ben Sanbidriften und ben als tern Musgaben werben biefe brei Conftitutionen ald bie brei erften Litel bes erften Buchs gegablt, und baber fieht in benfelben ber mabre erfte Titel als ber vierte. Der Ctoff bed Cober befieht mehr aus neuerm als ans alterm Recht, und baburch ift fein Berbalenif ju ben Dans beften am richtigfien ausgefprochen; lettere beifen bas vetus jus enucleatum, burch ben erftern mirb bad novum jus beftimt. Er enthalt mehr offentliches Recht als bie Banbeften, weil biefes burch faiferliche Conflitutionen baufiger beftimt worben ift, ale burch anbere Rechtsquels len, und weil er fich auch über bas Beitalter Conftantin

<sup>50)</sup> Brunquell hist, jur. P. II. c. 9, 1, 8 — 15, som Pryshoff obs. jur. rom. c. 17. Condidit Additivis Grannessi (b. t. Diego Vinzensio Pidania inscriptiones et aubscriptiones Justiniante Codicia et appragraboram incuris vindiciate, pinter Th. F. sh Almeloveen fasti Consulares. p. 637 [69. 57] S. 2. c. 1. C. XIII. 47. de vecteraniz. p. 53 meire Cyber ven bem Urbunkenbeweift in Bejug auf alte Urfunden. 3b. 1. 6. 535, 328 [69.

<sup>59) 3.</sup> B. c. 8. C. Theod. II. 1. de jurisdice. if getheilt in c. 8. C. VIII. 4. unde vi. c. un. C. IX. 37. de objects unb c. 18. C. IX. 2. de accurat. 60) S. B. c. ub. C. III. 38, fomit. ercirc. ift unamunnstegen one c. 1. C. Theod. II. 24. de fom. erc. unb c. 7. C. Theod. IV. 4. de termul.

bes Großen erftrectt, in meldem bie wichtiaften Beranbes rungen bes offentlichen Rechts eingetreten finb. Die Pans beften boren bingegen fchon ba auf, und fo findet man ins fonberbeit in bem Cober einen Gegenstand giemlich aus, führlich berührt, ber in ben Panbeften ganglich fehlt, namlich bas chriffliche Religionsrecht. | Much ber Cober war jugleich jum practifchen Gebrauch und jum Unterricht beflimt. In ber Orbnung bes Gauten bat man, mas bas Privatrecht anbetrifft, fich noch forgfaltiger an bie Ebictalordnung angeschloffen, weil ber Plan jum Cober fruber ausgeführt murbe, ale ber gu ben Panbeften 61). Die einzelnen Theile bes Chicte freinen bei ber Stellung ber Bucher bes Cober gang befolgt gu fenn, mas bei ben Panbetten nicht anging, ba fie auf 50 Bucher angelegt maren, bon benen mehre auf eine pars bes Ebicte fielen. Im Cober machte man 12 Bucher, gwar mehre ale Theile bes Ebicte, aber einige betreffen Begenftanbe, bie nicht im Ebict fanben. Wir tonnen baber wol annehmen, baf fieben Bucher (3. II - VIII), gang nach ber Deones mie ber Theile bes Chicte eingerichtet finb. In ben Das terien, bie nicht mit bem Cbict einen Begenftanb betrefs fen, ift bie Ordnung bes Theodoffanus Cober vorzuglich gum Grunde gelegt , mit bem Untericbieb , baf bas Relis gionerecht im erffern am Enbe febt, bagegen in biefem Cober bas erfte Buch ausfüllt. Die vier letten Bucher bes Cober enthalten: Buch IX. bas Sanbels: und Eris minglrecht , Buch X - XII. bas jus fisci, bie Municipals perfaffung, bas Militairrecht, und bie lebre bon ben States und Sofamtern, welche einen Gegenftanb bes amolften Buchs einnimt.

4) Rovellen 62).

Schon oben ift es bemerft morben, baf es fich nur unficher bestimmen laft, wie viel Rovellen Juftinian bat ausgeben laffen, befonders, ba fie von ihm felbft nicht in eine officielle Camlung gebracht find, fonbern nur Pris patfamlungen eriffirten, bie mehr ober meniger bollftans big maren. Spuren baben wir von vier berfelben. Die erftere ift bie, welche einem lateinischen Rovellenausunge gum Brunbe liegt, ben noch ju Juffinians Beit, ein Antecessor Julianus beforgte, und ben mir noch gegen: martig befigen; fie geht etwa bie jum Jahre 556. Die greite lag ber gemobnlichen von ben Mittelgriechen bers rubrenben Samlung bon 168 Dovellen gum Grunde; eis ne britte gwar vollftanbigere wie bie erfte; aber meniger vollftanbigere, wie bie gmeite, ift gum Bebuf ber lateinis fchen Rovellenüberfegung, bie man gewohnlich bie Vulgata nent, jum Grunbe gelegt; bie vierte enblich mar Die pollftanbigfte; bennaus ihr ift bie gweite mit einem Ins bange permehrt worben, ben wir unter bem Ramen ber breitebn Ebicte Juftinians, fennen. Die versio vulgata ift in ben altern Ausgaben enthalten, Die zweite bas gegen, feit fie burch Salvanber und Gerimger naber befant murbe, bie Grundlage ber nicht gloffirten Ausgaben bes Corpus juris, und unferer Movellencis tate. - Diefe zweite, ale bie bollftanbigfle sablt 168 Movellen, von benen jeboch Rovelle 140, 144, 148, 149, 161, 163 und 164 nicht von Juftinian, fonbern bon Juffin II. und Liber II. finb, und bie Dovellen 165 bis 168 nur Inftructionen fur bie Brafecten enthals ten 63). Diefe abgerechnet bleiben alfo 157 mabre Ros vellen Juftinians. Aber auch von Diefer Babl muffen mir noch vier boppelte (Dov. 82, 84; 41, 50; 75, 104; 143, 150) abziehen, fo bag alfo 153 bleiben. gerechnet muffen werben bon ben fogenanten breitebn Ebicten, welche mit gleichem Rechte ju ben Rovellen ges boren, und bon benen bas erfte und funfte, fich fcon in ber Dauptfamlung bei Rovelle 8, und als Ropelle 111 befinden, eilf. Julian liefert noch eine fonft unbes tante, welche bei ibm const. 38 ift, und ber Unbang jum Julian Juftinians constitutio de adscriptitiis, fo baß bie Gefamtfumme ber Juftinianifchen Rovellen 166 Mugerbem bat man noch bon ihm ein lateinis gibt. fches Ebict bom Jahre 554, bie Sunctio prugmatica genant, über bie bamalige Berfaffung bon Stalien. nachbem ben Ditgothen bie Berrichaft über baffelbe ents riffen war. Dan eutbectte fie in einer Sanbichrift bes Mulian, und fo marb fie 1561 berausgegeben, und ging in bad Corpus juris uber, obgleich fie ju ben Dovellen nicht füglich gerechnet werben fann 64).

Die Grundfprache (9) ber Moeellen fit berifach; einige find in lactinischer, anthere in griechsicher, noch anbere in steine find in lactinischer, anthere in Mach Biener is gründlichen Unterschapungen fit est gerieß, baß Rovelle 2, 11, 17, 23, 83, 53 – 57, 62, 65, 76, 104, 114, 188, 148, 150, biod lactinisch, bie Novelle 17, 18, 82, 111, in bete ben Sprachen, und bie Meckenab der überiage fiber aries.

difch publicirt finb.

Bas ihre außere Form betrifft, fo jerfallen bie einzelnen Novellen, wenn fie vollftanbig auf und gefome men find, in brei Theile: Borrebe, Context, Coluffchrift. Der Contert ift in Capitel eingetheilt. inbeffen rubrt bie gegenmartige Abtheilung in Capitel, fo wie bie Rubrif von ben Camtern ber, wiewol fich Gpu: ren finden, bag fcon Inftinian einige feiner Berorbnung gen in Capitel eingetheilt bat 6). Durch bie Borrebe (praefatio) und Schlukichrift (epilogus) untericheiben fich bie Rovellen von ben Conflitutionen bes Cober, bei mel chen biefe Theile als unmefentlich unterbructt finb. Mus Berbem find bie einzelnen Dovellen mit liberfcbriften (inscriptiones) und Unterfchriften (subscriptiones) perfes ben, bie gwar int mefentlichen mit benen bes Cober einers lei Inhalt baben, fich aber boch auf eine boppelte Art pon ihnen unterscheiben, eines Theile baburch, baf fie nie an eine Privatperion gerichtet find, anbern Theile, baff fie, menigftene jum Theil viel vollftanbiger finb, wie im

<sup>61)</sup> S. Seffter über die Oconomie des Edicts, in dem Ribeis nichen Museum für Inriserudem., Indry. 1827. Uro. 2. 62) Bergli, die wertreffliche Monegrophie: Geschichte der Rovellen Iuslis ninns, von 3. U. Die ner . Dettin 1824.

Cober, und g. B. gewöhnlich auch bas Regirungsjahr bes Raifers angeben. Daß es einige Novellen ohne inscriptio und subscriptio gibt, ift eine Folge ber Unvollftanbigfeit

unferer Sanbichriften.

Ihrem Inhalte nach, find die Rovellen mit Ausnahme der vier leitern, die nur Instructionen enthalten, leges edictales. Biele beziehen sich auf das Religionss wesen und auf das öffentliche Recht, häusig detressen sie aber auch das Privatrecht, über welches sie die neuesten Bestimmungen sien aussimmun) enthalten <sup>67</sup>). Dit ist der Inhalt der einzelnen Rovellen höchst mannigfaltig, 4. B. der ber Rovelle 18 und 22.

IV. Berbreitung ber Juftinianifchen

Rechtsfamlung 68).

Mis Juftinian feine Rechtsfamlung in ibren einel nen Theilen publicirte, fland Italien noch unter ber herrs fchaft ber Offgothen; fo baf biefelbe im Grunbe nur in bem oftlichen Reiche gefetliche Rraft batte. Dachbem er jeboch im 9. 585 Stalien wieber erobert, und mit bem bflichen Reiche verbunden hatte, faumte er nicht, feine Compilation in bas mieber eroberte ganb ju fenden, und folche burch ein Cbict fowol in Die Berichte einzuführen, als auch in ber Rechtsichule ju Rom erflaren ju laffen. Alles biefes beftatigte er burch bie eben ermabnte Sanctio pragmatica bom 3, 554. Unter feinem Rachfolger Stus ftinus II. eroberten jeboch bie Longobarben, im 3. 568 faft gang Stalien, bis auf bas Erarchat von neuem, und im 3. 752 fiel auch ber Sauptfig bes Erarchen, Ravens na, ihrem Ronige Miffulf in Die Sanbe; ohne bag Itas lien je mieber mit bem offlichen Reiche perbunben morben mare. Beibe Rationen, Romer und Longobarben lebten nunmehr ortlich vermifcht, aber in Gitte und Recht vers fchieben mit einander, fo baß in berfelben Stadt ber gons gobarbe nach longobarbifchem, ber Romer nach romis fchem Rechte lebte. 216 hierauf Rarl ber Grofe bem Reiche ber Pongobarben ein Enbe machte, und feit 774 in Italien berrichte, bauerte gwar biefer Rechteguftanb im Allgemeinen fort; inbeffen murbe nun auch ben in Itas lien lebenben Fremben, ben Mlemannen, Burgunbern und fonffigen Bollerftammen, fo gut wie ben Longobars ben ihr eigenes Recht jugeftanben, obgleich Longobarben und Romer ber Babl nach bas groffe Ubergewicht behiels ten. Deshalb findet fich nun in ben Urfunden biefer Beit, gewöhnlich eine Erflarung, nach welchem Rechte ber Das cifcent lebe (professio), eine Erflarung, melche in ber Regel nicht von einer freien Bahl beffelben abbing, fons bern fich nach ber Abstammung von ber Ration, ju mels ther berfelbe geborte, richtete. Im 12ten Jabrbumberte nahmen biefe Professionen ab, indem von biefem Beits punfte an, Die germanifchen Rechte in Italien vers fcmanben, Die Localftatuten anfingen gu entfleben, und bas Romifch . Inffinianifche Recht, pon welchem mabe rend biefer gangen Belt, meniaftens zum Bebuf ber Ros mer Gebrauch gemacht worben war, immer allgemeiner murbe. Mus bem fraftigen Leben ber neu aufblubens ben lombarbifchen Stabte, welche burch inneres Bes burfnif und Bermanbtichaft bes Buffanbes zu bem ros mifchen Rechte bingugezogen wurben, erflart es fich porjugemeife (), bag baffelbe eine neue Bluthe erlebte, welche fo folgenreich auf bie Reception biefes Rechts in ben meiften europaifchen Staten eingewirft bat. Rents nif bes tromifchen Rechts babnte ben Weg in bie neuen Magiftraturen ju bringen, und fo befchaftigte man fich benn eifrig mit bem Unterrichte in ber Muftinianifchen Compilation; anfange in Ravenna, nachher und viel gludlicher in Bologna und baneben in Pifa. Der erfte befante Rechtslehrer mar Depo, ibm folgte (1113-1118) Grnerius, ber querft in ber logit Unterricht ges geben, ebe er and irgend einer Beranlaffung 70), bie eins gelnen Theile ber Muftinianifchen Rechtsfamlung zu ftubiren, felbige theile mundlich, theile burch furze Bloffen zu erflaren anfing, und baburch Gelegenheit ju ber Schule ber fogenans ten Gloffatoren gab. 3hm folgten eine Menge Lebrer, beren Ruf fich weit uber bie Alpen verbreitete: jablreiche Schuler aus allen Theilen bon Europa brachten bie neue grundliche Rentnif guruct in ihre Deimath, und verbreis teten fie auch bier burch Urtheilefpruche, burch Cchrifs ten, und balb felbft burch mundliche Lebre in Schulen, Die fich nach bem Dufter von Bologna bilbeten. Diefes mar unftreitig ber Sauptgrund, bag fich bas Juftinianis fche Recht, wiewol bin und wieder unter mannigfachem Rampf mit ben einheimischen Rechten, nach und nach in die Berichte faft aller europaifchen ganber einschlich, in bicfen ganbern ju ber Mutoritat eines Befetes gelange te, und menigftens als allgemein recipirtes Gefes anges fcben murbe; mogegen ibm jene Rraft in einzelnen gans bern burch ausbrudliche Berfugungen bon oben berab wieber genommen morben ift 71).

<sup>67)</sup> eine dezwelegijde überficht ber durch fie vennsigien Weaberungen bes ditten Recks liefert: H. Aggresi liber singelaris as es, quas in Novellis jus civile attingunt. Colon.
1358. 8. und bel Legeracie a. a. D. 6. 1 – 170.
Recgi. über bes Zentil biefe Stifdantis bes underreffiche Rock
fernert von v. Gaulyng (Gefalight bes römligen Rechts in
Mittaliter; bie grat ver Zentil.

<sup>69)</sup> We abrigan gerebnild, angeführten Grünkt geben feinemengs Derecitetoft. E., 20 ag e citel, Etteriologidiste, 1, 69, 70) No. 6 Conradi a Livehtenau chronicon Urspergenze, auf Deittle ter Grünfin Mentilter, auch Hossienale Commana, der Beite in der Grünfin Mentilter, auch Hossienale Commana, der Dereck, 11, 25, e. 1, negen ber Etteriann bes Bisert Commana, der Schaffer auch 11, 25, e. 1, negen ber Etteriann bes Bisert Schaffer der Schaffer d

In bem bftlichen Reiche erhielt fich bagegen bie Ju ftinianifche Rechtsfamlung bis jum 9ten Jahrhunderte. Da namlich bie in berfelben berrichenbe lateinische Spras che ben griechischen Unterthanen immer weniger gufagen mufite, fo bachte man ernftlich an eine neue Umbilbung ber Muffinianifchen Rechtsfamlung. Raifer Bafilius Dacebo batte baber icon im Sabr 876, fowol einen furgen Inbegriff bes romifchigriechischen Rechts unter Dem Titel neorneor ror vouw berfertigen laffen, als auch jur Abfaffung einer ganglichen Umarbeitung ber famtlichen Rechtsquellen, eine Commiffion niebergefest, an beren Spige Combatins Protosphatarius Rand. Diefe follten bas neue Gefetbuch theils aus ben bamale porhanbenen griechischen Uberfegungen ber einzelnen Theile ber Juftinianifchen Compilation, theils aus ben Commentaren über biefelbe, theils enblich aus ben giltigen Berordnungen ber orientalifchen Raifer gus fammentragen, und bas Bange materienmeife, nach Eis teln in 60 Buchern ordnen. Bafilins erlebte jeboch Die Beenbigung biefes Werts nicht; fein Cohn Leo ber Philosoph, promulgirte es 887, ein Jahr nach feines Baters Tobe, und nante es gu beffen Ebre bie Bas filiten. Gine neue verbefferte Musgabe veranstaltete Raifer Conftantin Prophprogeneta nach bem 3. 945, und biefe ift es, welcher bis auf biefe Beit pon ben unter bem turfifchen Scepter lebenben Gries den, noch immer Gefebesfraft eingeraumt wirb. (G. ben Mrt. Bafilifen).

V. Form ber Juftinianifchen Rechtsfams lung jur Beit bes wieberaufblubenben Rechts

finbiums ju Bologna.

Es ift oben bemerft morden, baf bie Juftinianifche Rechtsfamlung feinesweges ein vollftandig abgefchloffes nes Befegbuch ausmachte, fonbern nur in einzelnen Mbtheilungen publicirt murbe, beren febe gur Ergans jung ber anbern bienen follte; ferner, bag Juftinian amar felbft Die Panbetten in fieben Theile abtheilte, ben Cober aber nicht, fonbern biefer nur gwolf regels maßig auf einander folgende Bucher enthielt; endlich bağ bie Rovellen noch vollig ungefchloffen, und beghalb in feine Samlung gebracht, und noch viel weniger geordnet waren. Juftinians Abficht ging alfo auch nicht babin, baf biefe einzelnen Rechtebucher ein gus fammenhangenbes Sange fenn follten. Die Ibce von einer Berbindung biefer Rechtsbucher ju einem folchen murbe am frubeften im Orient aufgefaßt, wie benn bie Bafiliten bas Refultat berfelben finb. 3m Abendlanbe ift fie bagegen erft in ben fpatern Beiten nach Erfins bung ber Buchbruckerfunft gewecht und ausgeführt. Dagegen fand eine neue Anordnung ber einzelnen Theile ber Juftinianischen Rechtsfamlung, gur Beit bes mieberanfblubenben Rechtsflubiums ju Bologna Ctatt, bie im bochften Brabe merfwurbig ift, beren Grund aber in Bejug auf gewiffe Gingelnheiten bis jest noch nicht genügend bat erflatt werben fonnen.

Diese Anordnung besteht darin, daß 1) die Pans besten in drei Theile getheilt sind, welche Digestum vetus, Infortiatum, und Digestum novum heißen.

Mufferbem bat bas Infortiatum einen Anbang, tres partes, genant; 2) bilbet ber Cober nur neun Bucher, als folder; 3) machen bie letten brei Budher bes Cober nebft ben Rovellen ein Buch aus, welches bas Volumen legum parvum, ober ichlechthin Volumen genant wirb, bem jugleich bie Inflitutionen meiftens als Unbang beigeschrieben murben, wiewol viele fie auch als mefents lichen Beftandtheil beffelben betrachten; 4) find bie Dos vellen liber Authenticorum betitelt, in neun Collas tionen abgetheilt, und haben einige heterogene Anhange erhalten. Aber auch in Betreff bes Conterts ber eins gelnen Rechtebucher ift eine Abanberung eingetreten, ins fofern namlich famtliche griechifchen Stellen in ben Pans beften, fo mie bie griechifchen Rovellen in einer lateints fchen ilberfepung ericheinen, Die griechifchen Conftituttos nen des Cober weggelaffen, bagegen bemfelben Musguge aus ben Rovellen und einigen fpatern Conftitutionen eingeschaltet, und endlich bie Inscriptiones und subscriptiones nur in einer febr abgefürzten Form wieders gegeben finb.

1) Eintheilung ber Bandeften in Digestum vetus, Infortiatum und Digestum novum.

Das Digestum vetus begreift Buch 1 - XXIV. Sit. 2. einschließlich in fich: bas Infortiatum (mobet ju bemerten tft, baß bier bie Gloffatoren gewohnlich bas Bort Digestum weglaffen) fangt mit Buch XXIV. Eit. 3. an, und ichließt mit Buch XXXVIII.: bas Digestum novum enblich umfaßt bie Bucher XXXVIII-I. Mufferbem finbet fich jest (benn fruber icheinen bie tres partes unabhangig bestanden gu haben, ba es in altern Beiten Sanbichriften gab, wo fie bem Digestum novum beigefugt murben 72), ju Ende bes Infortiatum eine neue Abtheilung, welche man Tres partes uante. Mits ten im fr. 82. D. XXXV. 2. ad legem Falcidiam fangt namlich mit ben Worten Tres partes bes Frags mente, in ben meiften Sanbidriften und ben alten Muss gaben eine neue Rubrit, oft fogar ein neues Blatt mit großen Anfangebuchstaben au, fo bag man von hier ab eine neue Abtheilung bis Buch XXXVIII. annehmen muß. Bann? bon mem? und weshalb bicfe Einthets lung gemacht worden; und wedhalb bie einzelnen Theile Digestum vetus, Infortiatum und Digestum novum ges nant find?, wie endlich bie Abtheilung ber Tres partes gebilbet morben fen? ift febr zweifelhaft.

Es gibt juei Jauprmeinungen über bie Werantsssungjener Einspeilung. Wach einer alten Cage, bie und Dobssebus, einer ber Eommernatoren, melde auf die Glofschoten solgten, ausbernacht dar, untehen ju ber zeit, als Jenettus zu Bologan das Recht studiete, die Rechtsbücher von Kavenna aus zuerst nach Bologan gestandigen nicht mit einem Rade, sondern theilmeste, und in solgten der Dobungs zuerst ber Eoder, Digestum vetu und novum, und die Institutionen, dann das Institution und Tres partes, hierauf die bet Bucher (Buch X — XII. bes Gober), ultest die Roboelen (über Authentocum).

<sup>72)</sup> B. B. bie Aanbidrift bee Benedictus Petroburgensis per 1171, G. Grupen Obsarvat. p. 295.

biefe Sage, und befonbers auf ben Umftanb geftust, bag Die frühern Schriftfteller bes Mittelaltere bas Infortiatum nicht gefant haben, inbem fie, mo fie Stellen aus bemfelben batten anführen muffen, fich mit ben Infittus tionen beholfen haben, nimt b. Capigup 73) an, bag man querft nur bas Digestum velus und novum befaß, biefes lettere aber nicht in bem befchrantten Umfang, ben es in ben gegenwartigen Sanbidriften ober Musgaben bat, fonbern von ben Worten Tres partes anfangenb : baf man fpaterbin bas fehlenbe mittlere Stud gefuns ben, hierauf Tres partes bon bem Digestum novum getrent, und fie fo wie es ber Inhalt erfobert, mit bem sulest gefundenen mittlern Theil verbunden habe. Dies ferbalb babe man biefen mittlern Theil bas Infortiatum b. b. ben vermebrten, verftarften mittlern Theil ber Digeften, genant, mogegen bie Ramen Digestum relus und novum , urfprunglich blod bie Bebeutung eis ned erften und zweiten Theile gehabt haben fonten, ober nach Analogie bes alten und neuen Teffamente fo genant fepen, ober enblich, mas bas Babricheinlichfte fen, bars aus entstanden fepen, baf bas veius fruber als bas novum, fo mie biefes fruber als bas Infortiatum gefunden morben fen. - Die zweite hauptmeinung ift von bus go 74) aufgeftellt. Dach ihm ift fein Theil entbehrt und fpater gefunden morben, fonbern bie Grunblage ber Eins theilung in ben Schulen von Conftantinopel, Nom und Ravenna aufzusuchen. Dach Juftiniand Ctubienplan murben bie 14 letten Bucher ber Panbeften gar nicht in ben Borlefungen erflart, fo baf biefe in jenen Schulen einen abgefonberten Theil ausmachten. Diefer Theil mag aber entfprochen haben ben Tres partes bes Ebicts, melde in bem vor Juftinian befolgten Ctubienplan mabrs fceinlich auch von ben Borlefungen ausgeschloffen mas ren, und fo mag man burch Analogie ben Ramen Tres paries auf jenen Theil ber Panbeften übertragen haben. Bufalligermeife aber fanben fich ungefahr am Unfange bies fer Tres partes (namlid) nur etwa anberthalb Bucher frus ber) die Borte Tres partes mitten in einer einzelnen Bans beftenftelle, und nun habe fich irgenb Jemand (fpaterbin bat Sugo aus ben Borten bes Conrad v. Liechtenau, bars guthun gefucht, bag es Irnerius gemefen, melcher benn auch burch eine abnliche Spielerei bas Wort novi binter operis nuntiatione in ber Rubrit bes erften Litels Buch XXXIX. aufgegriffen, um ben letten Theil Digestum novum ju nennen) ben Cpaf gemacht, bas lette Ctud ber Panbeften von biefen Worten an abjufdreiben, und bie Anfangsworte jugleich ale Titel bes gangen Ctude ju bes nugen. Diefe Ginrichtung fand allgemeinen Beifall und bieraus machte fich bie fernere Eintheilung bes borberges benben groffern Ctucte gang von felbft. Denn bie Tres paries bachte man fich als brei Ungen, folglich bas vors hergebenbe Stud ale neun Ungen, und nun mar es febr naturlich, biefe neun Umen in Gedich und Drei gu gerles gen, mas benn ungefahr mit bem Berhaltnif bes Digesinm' vetus und Insortiatum (ohne die Tres partes) gw sammentrifft. So santen die Pandesten nach Bologna, no man versändig genug mar, die sleinen Tres partes vor dem letzen Heil megyanesmen und dem mittlem guglegen, welcher nun von dieser Amderung den Ramen Insoriatum erbeitst.

2) Erennung ber erften neun Bucher bes Cober und Bilbung bes Bolumen.

Die Trennung ber erften neun Bucher bes Cober, melde nunmehr einen Theil fur fich ausmachten, mel der pormasmeife ber Cober bieß, ift mabricheinlich burch ben Bortrag über benfelben veranlagt. Die brei lenten Bucher namlich bezogen fich auf bas offentliche Necht, welches bamals burch bie mannigfachen politis fchen Ummanblungen Italiens beinabe alle Unmenbbars feit verloren hatte, und fo erflart es fich benn, wie mehre Sanbichriften bes Cober, welche icon por Irnes rius Beiten gefchrieben finb, nur bie erften neun Bucher vollftanbig, von ben brei lesten bagegen anhangemeife nur burftige Bruchftude und Musjuge aus ben allens falls noch anwendbaren einzelnen Conflitutionen berfels Diefe brei letten Bucher pfleate man ben enthalten. baber eber ale bie neuern Berordnungen 75) angufes ben, welches freilich unrichtig ift, aber bennoch Bers anlaffung gab, bag man fie mit ben Rovellen in Ber; bindung feste, und nunmehr biefen Theil Volumen legum parvum ober ichlechthin Volumen nante, weil er pon allen übrigen ber am menigiten bidleibige mar. Die Inflitutionen gehorten eigentlich zu bem Bolumen. miemol fie meiftens por baffelbe geftellt merben-o),

3) Eintheilung ber Rovellen in Collas

tionen. Die Rovellen ericheinen nunmehr in einer gefchlofs fenen Camlung, in Collationen getheilt, und mur in lateinifcher Sprache, als Theil bes Bolumen. Unter Arnerius murbe namlich eine folche Rovellenfamlung (Liber authenticorum, jest gewöhnlich Vulgata, versio vulgata, genant), ale ein Ganges aufgefunben, mels che in dronologifcher Ordnung 134 Juftinianifche Dos bellen, alfo mehr als Julian, und weniger als bie gries chifche Camlung von 168 Rovellen enthielt. Der großte Theil biefer Rovellen ift Uberfegung aus bem Briechis ichen, mehre, melde mur lateinifchen Tert batten, find in ihrem Originaltert wiebergegeben. 3hr Gamler und Uberfeter ift unbefant, aber gewiß ift es, baf er eine gelne fcon porbanbene Rovellenüberfegungen benugt Der Rame Authentica, melden biefe Samlung gleich von Anfang in Bologna erhalten bat, icheint nicht bon bem Berfaffer, fonbern bon bem Entbeder bergus rubren. Ale biefe Camlung in Bologna guerft befant murbe, erflarte fich Irnerins bagegen und hielt fie fur untergeschoben, anberte aber nachber feine Meinung. Die Gloffatoren, welche fruber mur ben Julian benutt

<sup>7.1)</sup> Geschichte bes romischen Rechte im Mittelalter. Ebl. 3, S. 398 f. 74) Ereilift. Magazin Bb, tV. No. 4. Bb. V. No. 1. u. 18.; so wie Inhaltebergeichnis. S. XXXI — XL. Bb. VI. No. 2.

<sup>75) ©0 1, %,</sup> bifft 6 in bm Liber dans modum legendi differentiatures in jure: Ultim libri tres raro legendur a doctoribus . . . and frequentiatur in scholis legende, incut alli libri lN. Codicis, quod ultimi tres longe pour primos unvem compositi sunt. 75) v. © avig nn. Sb. Ill. 6. 4vc.

batten (Novellae genant im Gegenfag ber bollftanbigen Robellen als Authenticae)', manbten nun auch biefer Camfung thre Thatigfeit in. Die erfte Beranberung, welche fie mit ihr vornahmen, war bie Eintheilung bers felben in Collationen (Collatio ift nach bem Latein bes Mittelalters gleich bedeutend mit Collectio); diefe Eintheilung mar aber gleich mit einer Musicheibung ber meniger brauchbaren Rovellen verbunden, indem bie brauchbaren in neun Collationen eingetheilt murben. und Die ausgefchiebenen einen Unbang bilbeten, melcher ebenfalls in brei Collationen vertheilt mar, fo baf bas Gante gwolf Collationen bilbete, melde ben gwolf Bus chern bes Cober entfprechen. Die brei lettern Collatios nen find freilich balb verfchmunben, baber bas Bedurfs nift ber Sanbichriften fich nach ben Berlefungen richtete, und baber bas, mas nicht in ben Borlefungen erflart murbe, auch in ben Abichriften vernachlaffint worben ift. Doch mogen fich bavon, mir mit Weglaffung ber Collas tionenbezeichnung. Die Anbauge einzelner ausgeschiebes ren Rovellen berichreiben, welche fich in einzelnen Sands fcbriften befinden, aus benen neuerlich einige bergleis then vorber unebirter Rovellen herausgegeben find 77).

Bene Rovellen, bon benen 97 gloffirt wurden, find num folgender Beffalt unter bie neun Collationen gebracht. Die erne Collation enthalt feche Titel, namlich Rovelle 1 - 6; Die zweite feche Titel: Movelle 7, 8 in zwei Die teln, 9, 10, 11, 12; bie britte fieben Titel : Rovelle 14-20: bie pierte ficben Titel: Robelle 22, 23, 105, 83, 34, 39. 44: Die funfte amamia Litel: Rovelle 46, 48, 47, 51 -57, 49, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 70, 69; bie fechete viergebn Titel: Rovelle 74, 72, 73, 76 - 85, 88; Die fies bente iehn Litel: Movelle 8, 9, 90, 92, 94, 91, 95 - 97, 99, 100; bie achte breitebn Titel: Rovelle 98, 93, 108 - 112, 116, 114, 113, 115, 117; bie neunte enblich funfs iebn Titel: Rovelle 118 - 120, 125, 124, 181, 127, 159, 134, 86, 106, 132, 143, 128 und 123. Muffer biefen mas ren wenigftene noch 38 befant, inbeffen liefern bie ges mobnlichen Sanbichriften folche febr felten, und befchrans ten fich biefelben meiftens auf Die gloffirten Rovellen. Bon folgenben 33 finbet fich mabrent bes Mittelalters feine Cour: Movelle 38, 41, 75, 121, 122, 126, 135 -139, 141, 142, 148 - 158, 160 - 168. Much bie breis tebn Chicte Juftinians und beffen Sanctio pragmatica mar bem Mittelalter unbefant 78).

Jene Stellung der Novellen unter die neun Collatios nen bejiebt sich aber nur auf die Allegaben von Constant in einer Zitt haben die neuen Ausgaben eine andere Stellung angenommen, und, wenn auch in ihnen noch von Collationen die Ache iff, fo stimt boch specialist nur die eine gibt bed ihre Ordonium überen.

Bu biefen neun Collationen fam außerbem noch eine Collutio decima (mit melder jeboch eine anbere Collatio decima, bie Contins aus frater aufgefundenen Dovellen bilbete, und feinen Musgaben anbing, nicht ju verwechs feln ift), melche auf folgende Beife veranlagt murbe. Raifer Friedrich II. fchictte ben Doctoren gu Bologna mehre feiner Berordnungen gu, mit bem Auftrage, fie jedesmal hinter eine bestimte Conftitution in einem pafs fenden Litel bes Cober einzuschalten. Diefes thaten fie in einer Gigung, welche in ber Petersfirche gehalten Spaterbin fellte Sugolinus bie unter bem Ramen ber I'sus feudorum befante Camlung von Lebns rechtsgewohnheiten, mit allen Conftitutionen ber Raifer Friedrich 1. und II., fo wie einigen bes Raifere Contad, binter bie neunte Collation, und nante fie felbft, ober Unbere thaten foldes, Collatio decima, wiewol es nicht gang allgemein ublich blieb 3). Roch fpater bat Bars tolus grei Conflitutionen Raifers Beinrich VII. über Majeflateverbrechen und Rebellion bom Jahre 1312 als Underima collatio bingugefügt, obne bag biefe Anords nung jeboch befenbere gangbar gemorben mare.

Enblich ift noch biefen Collationen ber Rofiniper Frieden (tractatus de pace Constantiae) von 1183 beigegeben worden.

## 4) Beranberungen in Bejug auf ben

Abgefeben von jener Abanberung in Bejug auf bie Bereinigung ber einzelnen Theile ber Juftinlanischen Rechtsfamlung in ein Ganges, und die Stellung bers felben zu biefem 3mede beichäftigte fich die Schule ju Bologna auch mit ber Conffituirung bes Terts. Raments lich fur bie Panbetten eriflirten ju ihrer Beit, neben ber alteiten Difanifchen ober Rlorentinifchen Banbeftens banbichrift, von ber ichon einige Dale bie Rebe gemefen ift, unabhangige Urbanbichriften (litera vetus, communis) baneben fanten bie Gloffatoren aber auch jene, und und betrachteten biefelbe im Bangen ale ben echten unb beffern Tert. Mus beiben gemeinschaftlich bilbeten fie burch freie Musmahl einen neuen Text, ben man ben Bos lognefischen (litera Bononiensis) nennen fann 80), und bei benen fie fich ber borhandenen Sanbichriften gegenfeitig jur Ergangung bebienten. Eben fo geschah es in Bezug auf bie Behandlung bes Textes im Cober und ben ubris gen Rechtsbuchern, wiewol bie fritifche Arbeit hier eine weniger fefte Richtung annahm, ale bie, welche in ben Banbeften burch bie ftete und allgemeine Rudficht auf bie Blorentinifche Sanbichrift bervorgebracht merben mußte. Die befonbern Eigenthumlichfeiten biefer neuen Recenfion waren nun guerft bie gleichformige Beglaffung aller Inscriptionum legum in ben Banbeften, fo mie

<sup>77)</sup> Byl. Biener Gefeigte ber Mootlen Buffen. 6, 243.—
255. — 39. Cenner Seitzeg um Orfchiebe ber Mootlen in gund creiffe Magneie. Bb. III. 6, 113.—162. Merz progr. einenfen leinerale Novell. Part. 1. Merb. 1890. 4, 8, 6 a. 14 n. Beitze ger Orfchiebe ber Novelfen in ber Reitsgeiffe für gefeichigte für Beitze ger Orfchiebe ber Novelfen in der Reitsgeiffe für gefeichigte bes felne für Merchen im Mittelatter. Bb. III. 6, 100.—138. Delffe ben Befgliche bes felnigen Recht im Mittelatter. Bb. III. 6, 23 f. 12

<sup>79)</sup> v. Garligus Schichte bei N. N. Db. III. C. 481 f.

50) v. Garligus D. a. D. G. 400 - 444, no and bir berübust
Etteifrage vereinend gelder iff, eb bir Sierentinides Jandschrift
bliefen Etreit jest vereinbenn Andschrift fen. C. über
bliefen Etreit bie fehr richboltige Literatur in Bronnenum histor.
Pandeet. L. III. c. 2. Bach bisz. jur. L. IV. c. 3. j. s.
Watch ad Eckhard, hermeneut. L. 1, 7-4. Haubold Institut.
dogm, hit. j. 231, nr. it ar Cimittings. C. 405-4455.

bie Beglaffung ber Inscriptionum und Subscriptionum legum bei bem Cober, ba in hinficht ber erfteren nur ber Rame bes Berfaffere jebes Ercerpte, und bei bem lettern ber Dame bes Gefengebers beibehalten murbe, mabricheinlich aus bem Grunbe, weil man mit ihnen nichts angufangen mußte, und fie als eine nuplofe Dube für bie Schreiber und Correctoren anfabe. Weggelafe fen murben ferner bie griechifden Stellen aus Papinias nus und Mobeftinus Chriften in ben Panbetten, und Ratt beffen eine lateinifche ilberfepung berfelben aufges nommen, welche ben Burgunbio aus Difa (er farb 1194) jum Berfaffer hat 81). Beggelaffen murben enbs lich ganglich bie griechischen Conflitutionen im Cober, und nur an gmei Orten findet man eine lateinifche libers fegung berfelben, namlich im Titel de plus petitione (III. 10.) und de aleatoribus (III. 48.), beren lestges bachte in einer Sanbichrift ju Condon, einem Peter be Cortona beigelegt mirb 82). Daß bie griechischen Movellen auch nur in einer lateinifchen überfegung aufs genommen murben, ift bereits oben bemerft.

Dagegen erhielt ber Text bes Cober einen neuen Jumachs burch bie barin eingeschalteten fogenanten Mus

thentifen. Gie befteben aus breierlei Studen. 1. Bei weitem ber größte Theil befieht in furgen Andzugen aus ben Rovellen, welche bei einzelnen Stellen bes Cober als Berichtigungen ober Erganjungen beiges fügt find. Die meiften berfelben find von Irnerius, eine gelne fpater von Sugolinus u. M., eine gang neue von Mb berieus. In Bologna hat man fich fcon frubzeitig babin vereinigt, fie als integrirende Stude bes Cober, mithin ber Rechtsquellen felbft angufchen. Diefes gefchah, ins bem Ujo biefe Auszinge neben ben Conflitutionen bes Cos ber felbft, und faft ohne Unterfchied von bemfelben coms mentirte. Durch bie Gloffe bes Mccurfius ift bicfe Uns ficht noch mehr befestigt worben, und insbesonbere fann bon biefer Beit an bie Babl ber anerfanten Muthentifen, im Gegenfas ber nicht wenigen, welche fich noch in mans den Sanbichriften finden, als gefchloffen angefeben mers ben. Die bon Mccurfine anerfanten Muthentifen fteben abrigens nur in ben erften neun Buchern bes Cober, mas fich leicht aus bem geringen Werth erflart, ben man überhaupt auf Die brei letten Bucher feste; altere Sanbichriften aber baben einzelne Muthentifen auch in biefen brei letten Buchern 83). Der Rame Authentica lagt fich mol am naturlichften baber erflaren, bag bas Bort nicht Benennung bes Ercerpte, fonbern Sinweis

fung auf die Quelle beffelben (namlich auf die Authentica ober ben liber Authenticorum, als jene alte Ros vellenfamlung im Gegenfat bes Julian) ift 84).

2. 3mei einzelne Conflitutionen von Anlier Krisbeich 1, naimich die Aulvenica: Hobite in bem Meile ne filius pro patre (Such IV. Sit. 13.), melche auf ausb brücklichen Befehl bes Kaifers bort einzelchalten werben folite, und die Authentica Sacramenta puberum (H. II. 2it. 18.). Ihr Minfahme in den Geder scheim ich nur almahlig und mich zeichfermig gemacht zu baben, sie findet sich aber sich von bei Ajo, und Accursus hat sie glossier.

3. Eilf Conftitutionen von Raifer Friedrich II. Es find die est bie Stellen, welche die Doctoren zu Bologna nach der eigenen Auffoderung bes Raifers in den Lert des Coder festen.

Ausger blefen Ausbentifen bes Cober finden fich auch moch bergleichen in manchen handhöftiften und Ausgaben ber Institutionen, in sogar in einzelnen Sandsschen ber Institutionen mit den in den Institutionen mit den Geger in einzelnen die in den Institutionen mit densitieben Exercepten, die fich in dem Eoder all Ausbentifen sinden, nicht übers ein. Diese die bimetr aber wol nicht, sie als ein Weft diese die flessen Verfalfers anzuschen, dem man die Ausbenatifen in dem Goder perdant 205.

VI. Die Bloffe.

Den fcriftflellerifden Bemubungen ber Goule gu Bologna um bie Erflarung ber Juftinianifchen Rechtste famlung, verbanten wir auch bie Gloffe. Buerft wurs ben von ben Rechtslehrern nur gang furge Erflarungen einzelner ichwieriger Muebrucke zwifden bie Zeilen ges fchrieben (Interlineargloffen), balb auch größere Erflarungen an ben Rand, bie fich bann allmahlig gu einer Urt von fortlaufenben Commentaren ermeiterten. Dergl. Gloffen bat man von Jenerius, Bulgarus, Martinus Gofia, Jacobus, Sugo, Mogerius, Albericus, Bilbelmus, Placentinus, Benris cus be Baila, Johannes Baffianns, Billius, Coprianns, Dito und Lotharins 80). Mus biefen und vielleicht noch anbern, ift ber alte Commentar que fammengefest, welcher jest gewohnlich bie Gloffe beift, aber in ben fpatern Sanbfchriften und vorzuge lich in ben neuern Musgaben febr interpolirt ift. Diefe Gloffe bat ben Accurfing 87) jum Rebacteur, und ift von 1220 - 1227 ausgearbeitet. Der Grund berfelben ift eine Compilation aus ben frubern Gloffen; hiem bat Accurftus auch febr viel felbft geliefert, und außers bem auch aus ben Schriften feiner eigenen Zeitgenoffen gefcopft. Bei febem Ercerpt mar in berfelben ber Das me bes Berfaffere, mittelft einer Abfürjung angegeben, leiber find biefe Abfurgungen in ben Sanbichriften aber oft permechfelt, oft perftummelt, fo baf bieraus mans

<sup>81)</sup> Richt ober Bulgarus ober Baubinus. S. n. Savigun a. a. D. 20. IV. S. 341 f. In Jinstoft ber Getten aus Wockinus is bieten og mittelfuhr. v. Savigun a. a. D. 20. IV. S. 341 f. In Jinstoft ber Getten aus Wockinus is bieten og mittelfuhr. v. Savigun a. a. D. 20. IV. S. 341 f. In Jinstoft St. 11 f. S. 341 f. S. Sernet Utcur [ius ein Utch 12] f. S. 341 f. S. Sernet Utcur [ius ein St. 12] f. S. 341 f. S. Sernet Utcur in bericht Sprachen auswehnen. S. D. 342 f. S. 341 f. S.

<sup>84)</sup> Ant f Encoclopible. E. 141. 85) v. Sartingt in Sun er einfell, des B. U. No. 14. Zoffen Geld, des K. K. 38b. IV. 6. 50—59. Byl auch meine Emilit. E. 141 f. mob dem Artifelt: Mut den tilteten. 85) 6, der biefelten dem gangen sietten Bond vom Cavign v. und über die Gloffe soch de Artifelt Gelffe. 87) 6. diefen Artifelt Gelffe. 87) 6. diefen Artifelt Gelffe.

che Mermirrung entftanben ift. Diefe Mccutfifche Gloffe erhielt nun allgemeines Anfeben, und murbe besbalb, um fie von andern Sioffen ju nnterfcheiben, bie Glossa ordinaria genant. Epaterbin erhielt fie febr viel Bus fabe, inbem nun auch Musjuge aus ben Schriften ber nach Accurfius lebenben Rechtsgelehrten, wie j. B. eines Bartolus, Balbus, Calicetus, Jafon und Bulgofius bintu famen . und man mit ibr Casus . b. b. weitiaufs tige Muslegungen ichmerer Stellen und fingirte Rechtes falle berband, welche befonbers von Bivianus Tuscus berrühren. Ja, felbft in ben gebructen Mudgaben muts be fie noch immer burch beraleichen Ercerpte aus ben Edriften ber neuern Diechtslebrer vermehrt. Ginige bies fer Bufate find mit: Additio bezeichnet, ein großer Theil berfelben aber nicht. Es balt baber aufferft fcmer, fich bon ber reinen Mcenrifichen Gloffe einen Beariff gu mas chen, weil es wenig Sanbichriften gibt, Die fie obne Bus fate enthalten, und weil fie in unfern gebrudten Musgas ben niegende rein ju finden ift. In ben verfchiebenen Mbs bruden gibt es wol funfzig bis fechstig verfchiebene Fors men ber Gloffe, und man faun breift annehmen, bag, ie neuer bie Musgabe, befto verborbener bie Gloffe ift.

Rachft ber Gloffe waren nun auch eine Menge ans berer miffenschaftlicher Berte entstanden: bie Apparatus (eigentlich Gloffen über Die Gloffe), Repetitiones, umfaffenbe Commentare über einzeine Stellen; Coms mentare über bie einzelnen Rechtebucher feibit, von benen bie bon Bartolus, Baldus, Jafon, Bulgofius u. M. bie berühmteffen waren, Summac, was wir ets wa Compendien nennen, namentlich von Mjo, Johans

nes Baffianns u. f. m. 88).

Der Berth ber Gloffe ift nach ihrer Entfebung gu beurtbeiten; fie enthalt viel Bemafc, aber auch manche gludliche Erflarung einzelner Stellen bes romifchen Rechts 80).

VIL Jebige form ber Juftinianifchen

Rechtsfamlung. Die jebige Unordnung ber Juftinianischen Rechts, famlung ift erft fpat entstanben. Beranlagt murbe fie burch bie Musgaben berfetben ohne Gloffe, und burch bie baraus entflebenbe fritifche Bearbeitung ber einzelnen Theile ber Camlung. Borguglich bie Bemubung ber Derausgeber berfelben ging babin, beren form und Ins balt gerabe fo wieber berguftellen, wie fie ju Juftinians Beiten gewesen waren. Die florentinifche Sanbichrift, bie Entbedung ber griechifchen Rovellenfamlung und bie Benubung ber Bafilifen, fo wie ber fpatern griechifchen Schriftfteller gaben bie nachfte Berantaffung bagu. Bes fonbere wirften in biefer Rudficht Saloanber burch feine Musgabe ber Banbeften, bes Cober und ber Dopels len: Caurelline burch ben Abbrud ber Florentiner Danbfdrift; Contins burch feine Unsgabe bes Cober, Ruffarb und Charonbas ein; befeffigt murbe bie ienige Rorm burch Dionofius Gothofrebus, mele

Es terfallt feinem Inhalte nach in zwei Saupttheile. ben mefentlichen und ben aufermefentlichen. ober Appendix. Der wefentliche begreift bie eigentlichen au ber Juftinianifden Camlung geborigen Rechtsbucher. ber augermefentliche faßt basjenige in fich , mas entmeber bie Gioffatoren ober bie neuern Bergusgeber antubangen

beliebt baben.

Dach ber jest gewöhnlichen Ordnung folgen bie Rechtebucher in bem wefentiichen Theile fo auf einander : Inftitutionen vier Bucher, Panbeften funftig Bucher, Cober gwolf Bucher, und Dobellen 168 Stud in neun Collationen getheilt. Dagegen find bie in bem außerwefentlichen Theile enthaltenen Bucher fole genbe :

1) Die fogenanten breigebn Ebicte Juftinians, feit Ruffard's Musgabe (1561) in ben Musgaben aufges

2) Justini Imperatoris Aug. Novellae, an ber 2ahl ffinf. Gleichfalle feit Ruffarb. Die 1, 2, 4, 5 fleben feit Contius (1571) unter ben Dovellen Juftinians. 8) Tiberii Imperatoris Constitutiones, feit berfelben

- 4) Aliae aliquot Constitutiones Justiniani, Justini et Tiberii ex libro Juliani antecessoris. Geit Cons tius.
- 5) Imp. Lennis 90) Augusti Novellae, 114 an ber 3abl. obaleich fonft mehre eriffirten. Diefe Rovellen baben eine Berbefferung bes Juftinianifchen Rechts jum 3mede. allein oft ift ber barin enthaltene Tabel beffelben unges gerecht, und noch oftere bat leo bie Grunbe beffelben gar nicht eingefeben. Geit Contius find fie ben Muds gaben bes Corpus juris angehangt.
- 6) Zenonis Imp. de novis operibus constitutio; gebort eigentlich zu bem Titel bes Cober de aedificiis privatis. wo fie ale const. 12. gelefen wirb. Ebenfalle feit Contius. Diefe unter 1 - 3. 4 und 5 ermabnten Rovellen gab mit Juffinian's Dovellen querft Gerime ger 1558 beraus, und Maplaus überfeste fie in bas

7) Imperatoriae constitutiones, griedifc, namlich Bers orbnungen ber fpatern griechifden Raifer: Deraclins.

Corpus juris civilis berausgab. Bir finden baber in ben ichigen Mudgaben Die Gintheilung in Digeffen vers mieben, ben Cober wieberum nach feinen gwolf Buchern. feboch mit Beibehaltung ber eingeschalteten Mutbentifen. bie Inscriptiones und Subscriptiones legum moglichst wieber bergeftellt, bie griechifchen Stellen ber Banbetten wieber aufgenommen, bie griechtichen Conflitutionen bes Cober moglichft erganit, und bie Dovellen nach ben gries chifden Rovellenfamlungen abgebruckt, jeboch fo, baft bie Eintheilung ber Collationen im Ganten beibehalten. und neben bem griechischen Text qualeich auch bie Vuleata gegeben morben ift. Der jetige Beffand bes Corpus juris erichemt baber nun in folgenber form.

der bie gange Rechtsfamlung unter bem Gefamttitel bes 88) Gine Mufgablung berfelben f. in meiner Einleitung. 6, 254 - 259, 275 fag. 89) Bergl. meine Ginleitung. 6 267 - 270.

Maem. Encyclop. b. 29, u. R. XIX.

<sup>90)</sup> G. Casp. Achat. Beek de novellis Leonis Aug. et potts animadversionibus et mantissa commentationum ad argumentum spectantium; edidit Car. Frid. Zepernick. Hal. 1779. 6. philos., earumque usu et auctoritate liber singularis. Ad-

- 862 -

Leo Lessus machus, Confantians Caballi, nus, Micepborus, Leo Armenius, Theophilus, Dasllins, Leo und Miceander, Confantians Gallins, Leo und Miceander, Confantians Gallins, December Gallins Gallins Gorsphyrosenneta, Nemanus Argorus, Joas, Michael, Jaar Edmenus, Michael Varapinaccus, Nicepborus Gotaniata, Alexius Comnenus, Manuel Comnenus, Alexius Comnenus, Manuel Comnenus, Michael Varapinacus, Michael Valdologus unb eimé lluge nanten. Diefe Conflictionen dat puetft Charonbas (1675) finer Musgaden aus Emmenoudi Bonnefalia Jus orientale angehängt, und find sie tottefer Zeit in den spherm Musgaden der Corpuspinis wiederum abs gedrudt, obgleich sie nachber wel vollständiger in Leunclavii Jus Graeco-Romanum gegeben wern.

8) Canunes sanctorum et reverendorum Apostolorum per Clementem a Petro Apostolo Romae ordinatum episcopum in unum congesti: griechifch. Diefe Cas none . 84 und nach ben altern Abtheilungen 85 an ber Babl , rubren weber bon ben Apofiein ber, ob fie gleich Juftinian in ber Borrebe jur fechften Rovelle als Quelle bes geltenben Rirchenrechts anerfant bat, noch finb fie pon bem romifden Bifchof Clemens in biefe Camlung gebracht , fonbern vielmehr von einem Betrüger unters gefcoben 91). Gie enthalten furgefaßte firchliche Dies geln . melche theile bie Bflichten ber lebrer und Rite chenbiener, theils ber ubrigen Chriften fefffeben, und uberhaupt Berfchiebenes, mas bie Berfaffung ber Ries de und ben Gottesbienft betrifft, unter Unbrobung bon Strafen beftimmen. Saloanber bat fie guerft feiner Robellenausgabe (1581) mit einer lateiniichen Uberfegung angebangt, und feit biefer Beit find fie in bie Musgaben bes Corpus juris übergegangen.

9) Die Usus ober Consuetudines feudorum, bem Corpus juris burch bie Gloffatoren angehängt. 10) Friderici secundi Imperatoris Constitutiones de

10) Friderici secundi Imperatoris Constitutiones de statuis et consetedicibus contra liberatem ecclesiae editis, et immunitate locorum religiosorum ubique morantium, et fori privilegio, et Gazaris et Patarenis et aliis haereticis, eorumque successoribus, et navigiis peregriois et advenic quocumque locorum hospitantibus eorumque successoribus, et de aericolarum securitatibus.

11) Liber de pace Constantiae, ober ber Cofiniger Rrieben, von ben Bloffatoren beigefügt.

ulgerbem finden sich noch in einigen Ausgehen wille färliche Anglänge, 1. B. der Zultanische Weselfenausigu (im Corp. jur. Lugd. ap. Senaeton. 1548 – 1551 etc.), ber fegnanter Evachplogus (chenbaftlish), die Omberta (im Corp. jur. Lugd. sub signo Leonis 1562), die gold beine Bulle (im Corp. jur. ed. Areae de Bundoza).

ble Bruchflide ber gwolf Cafein, bie tituli e corpore Ulpiani, und Julii Paulli receptae sententiae, in ber Musgabe bes Simon van Leeuwen u. f. w.

VIII. Mrt in Milegiren 92). Die Art, bas Corpus juris ju allegiren, weicht bes beutenb von ber Art, wie anbere Bucher, j. B. bie alten Claffifer allegirt werben, ab. Juftimian felbft eitert in feinen Dobellen feine Camlung nach ber Babl ber Bucher. Theophilus in ber Inflitutionenparaphrafe nach ber bes Buche und bes Titele; eben fo bie Bafilifen, felbft noch mit Ungabe ber 3abl ber einzelnen Stelle, und fo auch bie fpatern griechifden Rechtsgelehrten. Im Beften cis tirt 300 (Carnotensis) alle Thelle bed Corpus juris nach Bablen. Wie feboch feit Urneriud ber munbliche Portrag über baffelbe, und befonders bas Disputiren, als eine hauptfache des bamaligen Unterrichts auffam, auch man biebei, fo wie bei ben munblichen Berbanblungen in ben Berichten eintelne Stellen anführen mußte, fo fing man an, ba es nicht fo fcmer ift, Worte als Sablen zu behale ten, unb ba feit ber Recenfion von Bologna bie einzelnen Stellen nicht mehr in ben Sanbichriften beiffert murben. biefe Stellen nach ibren Unfangeworten, fo wie ben Die tel, woraus fie genommen maren, nach feiner Rubrit aus guführen. Co 1. B. citirt bie Gloffe und bie Gloffatoren bie Danbetten folgenbermafen: Dig. quod metus causa I. metum & Cum autem, unb wenn fie eine Babl bingufest, fo ift es blos ba, mo mehre Stellen mit bens felben Worten anfangen, ober biefelbe Rubrif, wie bei bem 30ften, 31ften und 32ften Buche ber Panbetten (de legatis in primo, secundo, tertio), alfe in bem vbigen Beifpiele: D. quod metus causa l. metum 9. 1. Cum autem. Daraus marb: L. metum 9, 6, Cum autem D. quod metus causa, nachher, ale man auch anfing, ben Unfangeworten bie Zahlzeichen beigufügen : L. metum 9. 5. Cum autem 8. D. quod metus causa, und nech fpater, etwa in ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhuns berte 93), ale man fcon viele numerirte Musgaben befaff. mit Weglaffung ber Unfangeworte ber Stelle und bes Paragraphen 1. 9. 6. 8. D. quod metus causa, mels des feitbem bie gewohnliche und noch jest in ben Geriche ten übliche Citirmethobe ift. Etwa feit 1790 fing man in ben Schriften ber Mechtsgelehrten an . auffer ber Mubrif nun and bie Babl bes Buche und Litele binten einmis flammern: L. 9. 5. 8. D. quod metus causa (IV. 2.) und feit Sugo ift es gebrauchlich geworben, obne fetift ber Aubrit ju gebenten, ju citiren: fr. 9. 6. 8. D. IV. 2., wobei jeboch noch Einige bie Rubrif bes Litels quod metus causa angeben.

Dabei ift ju bemerken, bog flatt bes D, auch wol fl gefest wird; t. B. 1.9, S. 8, fl. quod metus cuisse Diete Sigle if, welche icon in ben handicheiten von fomt, ift nichts als ein geschlungenes D, und bedeutet Diegestorum 39).

<sup>91)</sup> Fabrica bibl. Gr. Vol. XII. p. 143 eng., ed. Harless Guil. Beverggi judicium de canonibus aprostolici, in Correlegii Patres apostol. P. I. p. 432., norm fab aud neb urbes Whomblingen uber bleim Gegenfamb befinden. S. oud, J. Paul. Heberatreis D. de canonibus, ut dieuntur volge, apostolicis. Jan. 170. 4.

- 863 -

Auf eine ahnliche Art wurde der Cober allegirt; feit hugo geschieht es, daß flatt des Worts lex, constitutio geseht wied; 4, B. c. 4, C. VI. 15.

Bet ben Inflitutionen allegite man gleichfalls fomft de Minagmurte, und nacher die Jahl bes Darag gapfen, und die Mubrit des Littles, 3. B. 4. S. 1. Inst. die justicis et jure; jetz (5. J. J. 1. 1. De Novels Lea wurden sonft nach der Jahl der Colationen und der Ettel, der die bof nach der Rubeil der Little allegiet; jetz nach der Jahl einer jeden Novelle, so wie biefer en von Sentius die nieme Musgade von 1671 geordnet, und von Küchfeld auf die Jahl der Little ju mehmen; soham nach deren Capitel und Varagraphen, wie jeder andere elassifiede Aucht. Bet Aucht der Muschen gibt jurch der Stelle ju mehmen; soham nach deren Capitel und Varagraphen, wie jeder andere elassifiede Aucht. Bet den Mitris Keudorum allegitt man zieht jurch die Jahl der Buches, und dann die gest Man gibt jurch von der Bedeuten des Littles; 4. M. 1. Feudorum 45.

IX. Gefetliche Rraft ber Juftinianifchen Rechtsfamlung in Teutfoland 99.

Uber bie Einführung und Berbeeitung ber Juftinianis fcen Rechtsfamlung über Teutschland haben unter ben Rechtsgelehrten ber frubern Zeit fehr viele ungegrundete Reinungen geberricht, indem einige biefelbe aus ber Albertragung ber romifchen Donaechie auf Die Teutschen was nie gefcheben ift, - andere aus ber angeblichen unb fabelbaften Bicbeecinfubrung biefes Rechts burch Raifer Bothar II. in Italien und Teutschland, noch andere aus ber Befchichte bes Ronealifden Reichstages (1158), bei welchem zwar vier Rechtegelehrte aus Bologna gugerogen macen, aber nicht um die Dicchte bes Raifers, fonbern bes Ronigs von Stalien ju bestimmen, auch bie Entscheis bung weniger auf bas romifche Recht, als auf bie befons bece Berfaffung von Italien von der Zeit Beinrichs bis Briebriche I. gebauet mar, berleiten wollten. Bielmebr ichlich fich auch in Teutschland bas Juftinianische Recht pon bem Lebrftuble ab in bie Berichte, und fant immer mehr Beifall , je weniger die bisberigen Rechte und Bes mobnbeiten fur Die neuen Beebaltniffe binreichten, Die burch fleigenbe Gultur, Sanbel und borguglich durch bas fraftige Aufbluben ber Stabte berbeigeführt mueben. Co finden wir benn ichon im 13ten und 14ten Jahrhunderte Spuren feiner Unmenbung, auch wird auf baffelbe nas mentlich im Cachfenfpiegel und ber goldenen Bulle 90) Bes jug genommen. Richtsbeftowenigee erbob fich auf bet anbern Ceite viel Biberfpench gegen baffelbe, und bie nach bemfelben unterwiefenen Doctocen; boeguglich bon Geiten bes Abels, welcher fich weigerte, feine Streits fachen in Die Banbe eines Doctors ju legen, und die Ents fcheibung berfelben bon ben Meiftern ber neuen Rechte ju ermarten, wie aus mebeen Compromiffen aus ben Jahren 1429, 1457 und felbft noch 1498 erhellt. Untee Raifer Maximilian I. fing man immer allgemeiner an, bas Juftis nianifche Recht als gemeines Recht in Teutichland zu bes

P. III. cap. 3, 1, 34. Laderici doctrins Panis, 1, 50. meine Guittings. e. 365. find 3. 353. Sega, 3 hiter Geie Guittings. e. 365. find 3. 353. Sega, 3 hiter Geie Guittings. e. 365. find 3. 353. Sega, 3 hiter Geie Guittings. Sega, 3 hit find 1, 50. Nr. 1, meine Guittings. Guittings. 6, 111 (4g. 98) Tit. 24. Det goldenen Butte ift aus c. 5, 194. C. ad L. Mejense, grammen.

trachten, wenn gleich noch immer bie einander entgegens flebende Boeliebe fur bas frembe und fur bas einbeimifche Recht im feten Rampfe lag. Maximilian lief namlich bei Cerichtung bes Rammergerichts (1495) in ben Gib ber Mitglieder beffelben einenden: "Gie aber follen unfecer Roniglichen ober Raiferlichen Majeftat geloben und ju ben Sciligen fchworen - nach bes Reichs gemeinen Reche ten, auch nach reblichen, ehebaren und leiblichen Orbe nungen, Ctatuten und Gewohnheiten - ju richten." Wenn man nun gleich biefen Musbrud nicht auf bas romis fche Recht, fonbern auf Reichbrechte bat begieben wollen. fo erhellt bennoch aus andern Gefeten Maximilians . nas mentlich aus bee Rotariatsoebnung von 1512, baff er nur bas Juffinianifche Recht im Muge gehabt bat. Raifer Rarl V. bezieht fich ebenfalls in ben bon ibm erlaffenen Gefeben, und borguglich in ber Salegerichtsordnung bon 1532 auf bas romifche Reche, und betrachtet es fogar als von feis nen Borfahren im Reich erlaffen, mithin ais eigenthums liches, ben feinem Borfabr Juftinian promulgirtes Ges fes, und in ber Reichshofeathsordnung beift es am Chiuffe ausbrudlich, baf bas Corpus juris civilis neben bem Corpore juris canonici allegeit auf ber Reichebefs rathetafel liegen folle, bamit man fich berfelben bebienen

Daffelbe eebellt ebenfalls aus ben im 16ten unb 17ten Nahrbunderte erlaffenen Reichsabichieben 97), fo bak auf biefe Urt, wenn gwar nicht eine ausbrudliche Reception bes Juftintanifchen Rechts von Geiten ber gefengebenben Bewalt erfolgt ift, biefe boch biefelbe ale gefcheben betrachtet, und bie Beeichte auf baffelbe verwiefen bat, fo baf beffen fubfibiaece Bebrauch wol auf etwas Mebrem. als auf einer beralteten, unwiberfprochenen und allges meinen Gewohnbeit ber teutschen Gerichte berubt. Cben fo menia feblt es an gefdichtlichen Thatfachen , baff eine gelne Provingen bes teutschen Reiche, unter Aufbebung beer aiten Rechtsgewohnbeiten , fich bem Juftinianifchen Rechte ausbrudlich unterworfen baben; namentlich ges fchab biefes in ber Darf burch Receffe bom Jabre 1527, 1534, 1538 und 1572; und auf gleiche Beife in ben Braunfchweig Luneburgifchen lanbern unter Bergog Seine rich bem fungern burch ben ganbtaggabichieb gu Galababe lum bon 1567. Mrt. 32, wodurch, unter Mufbebung bes Cachfenrechts, bas romifche Recht allein als basjenige aneefant wurde, welches giltige Reaft baben follte. 218 Subfibiarrecht bat nunmehr bas Juftinianifche Recht auch in allen teutschen ganbern giltige Rraft bebaiten, mit Musuahme ber oftreichifchen und preugifchen Staten, in benen biefelbe ibm burch die Publication eigenee Befete bucher genommen, und beren, wo noch ber Code Napoleon gilt, als welcher bem romifchen Rechte nur ben Charafter einer gefchriebenen Bernunft (raison écrite) lieft, fo baf man fich bon beffen Boefdriften entfernen barf. wenn man fie aus bem inbivibuellen Gefichtspunfte für weniger bernunftig balt, als Ratur ber Cache, Los calumftanbe und bergleichen erfobern.

<sup>97)</sup> Reichepolizeiordnung. 1548. Tit. 1. Reicheabichied 1567. §. Und nachdem. Reichepolizeiordn. 1577. §. 16. Reicheabichied 1654. §. 3. u. f. w.

tagt fich baber bie Reception bes Jufinianiften Rechts in Tentschland an und fur fich nicht bezweifeln, fo tann es fich nur fragen, in wie fern und in wie weit bafs

felbe gefestiche Rraft babe ?

Bas ben erften Ebeil biefer Frage anbetrifft, fo murs be bie Juftinianifche Rechtsfamlung nur infofern recipirt, als fie burch bie Schule ju Bologna ihre bermalige Geffalt erhalten batte; und fo bat man benn aus biefer Thatfache ben burch ben Gerichtsgebrauch aller teutschen ganber bes ftatigten und fanctionirten 98) Grundfag gefolgert: baß nur biejenigen Theile bes Juftinianifchen Rechtebuche in Teutschland recipirt feven, und gefegliche Rraft batten, bie feit Irnes rius und feine Rachfolger barüber Borlefuns gen in Bologna bielten, bamals befant mas ren, und mit ber burch Accurfius compilirten Glossa ordinaria berfeben finb; ausgebrudt burch bas Brocardicum: Quicquid non agnoscit glossa, nec agnoscit curia ober forum. Bermone bicfes Grunbfates gelten alfo nur bie Inflitutionen, Panbetten, ber Cober und bie Rovellen als Gefet, fo wie unter bem Anhange best Corpus juris nur die libri feudorum , und auch biefes Mues nur, infofern fie gloffirt worden find. Eingelne nicht gloffirte Stellen ber Panbeften ") unb bes Cober, Die fogenanten leges restitutae 1), bie nicht gloffirten Ros pellen 2), alle ubrigen benfelben (paterbin beigefügten

98) In der Theorie find bier die Anfichten febr verschieden; (vergl. 1. B Gelben filder in ben jurift. Fragmenten. B. 11. Cap. 26, Nr. 234. Dabelow Bandbuch bes Pandettenrecht. Bb. 1. Nro. 6. Wend in ber Iennart Literaturgitung 1818, Nr. 6. fog.) indeffen batt ce bie Proxis ftete mit bem eben ausgedrudten Grundfage. BBeber Berfuche uber bas Civite. Nr. 1. Giud c. 29, 30, 36, 39, 40, 42 - 48, 53, 55, 57. Tit. IV. c. 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32 — 34. Tig. V. e. 9, 11 — 18, 20, Tig. IX, c. 2, 18, Tig. X. e. 2, Tig. XI, e. 9, 11, Tig. XII, c. 3, 7, 8, Tig. XIV, e. 10, Tig. XV, e. 2, Tig. XVII, e. 3, Tig. XVVI. e. 6, Tig. XXVII, c. 1. 4.8. Tit XXXIII, bie Werte hinter c. 1. Ne que co-mes - latam. Tit XLI-XLIV. Tit LL. c. 13. Buch II. Tit II. nee — leasen. 1tt. XLI—XLIV. 11t. LL c. 1.5. 20 (9) II. 14 II. t. c. 4. Tit. VII. c. 18. 19. Tit. XIII. c. 27. 22. Tit. LL X. c. 3. 20 (9) II. 7it. L. c. 1.1. 12. Tit. XII. c. 2. 4. Tit. X. c. 1.2. Tit. XII. c. 1.2. Tit. XII. c. 1.3. 5 20 (9) Y. Tit. XII. c. 1.3. 15. 16. Tit. XXII. c. 16. 22. Tit. XXIV. c. 1. Tit. XXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 3. 20 (6) X. Tit. XXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 3. 20 (6) X. Tit. XXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 3. 20 (6) X. Tit. LXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 23. 30 (6) X. Tit. LXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 24. Tit. LXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 24. Tit. XXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 24. Tit. XXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 24. Tit. XXV. c. 24. Tit. LXII. c. 5. Tit. LXV. c. 24. Tit. XXV. c. 24 Tit. b. c. 6. Tit. IV. Die Borte biuter c. 8. Manifestum est - mederi, und e. 29. Bud VI. Tie. IV. e. 4. Tie. XLVIII. Bud VII. Tie. XLV. e. 15. Tie. Ll. e. 5. Tie. LXII. e. 35. 36. Bud VIII. Tit. X. e. 12. Tit, XII. e. 3. Tit XLI. c. 29. Tit Lll. c, 4. VIII. Tit A. e. 12: Tit, Xii. e. 3: Tit All. e. 29: Tit Lii. e. 4, Sink N. Xii. V. e. 6, Tit V. e. 2: Tit V. i. e. 1; Tit VIII. e. 6, Sink V. e. 2: Tit V. e. 1; Tit VIII. e. 6, Tit XXIX. e. 1; Tit XII. VII. e. 26, Tit XXIX. e. 1; Tit XII. V. e. 26, Tit XXIX. e. 1, Tit LV. e. 1, Tit XII. e. 7, Tit XII. e. 7, Tit XIX. e. 8, Tit XV. e. 4, Tit LV. e. 1, Sink XIX. e. 1, E. 1, Z. Tit XIV. e. 6, Tit XX. e. 4, Tit LV. e. 1, Sink XIX. e. 1, Tit LV. e. 1, Tit XIX. e. 7, Tit XIV. II. e. 16, Tit X. e. 7, Tit XIV. II. e. 12, Tit V. II. e. 16, Tit X. e. 7, Tit XIV. II. c. 18. Tit, Lill, c. 2. Bud XII. Tit, XXXIV. c. 8. Tit, XXXVIII. c. 18. 19. Tit, XLI, c. 12, Tit. XLVIII. c, 3. Tit. LXI. c. 7, Tit, LXIV. e. 2. 2) Rolgende Rebellen find gleffirt: 1-10.
12. 14-20. 22. 23. 33. 34. 39. 44. 46. 47-49. 51-59. 60.
61. 65. 67. 69. 70-74. 76-86. 88-100. 105-109. 111-120, 123 - 128. 131-134, 143, 159. Berner geborte früher

Movellen späterer Raifer, wie 4. B. des Justimus, Liber eins, Leo 3) u. f. w., endlich die sogenanten capitale artraordinaria der liber leundorum (nathtlich Buch II. Cap-159 bis ju Ende), haben in ben teutschen Berichten burche aus feine aefenliche Arnet.

Aber auch die Gloffe feibst hat keine gefegliche Kraft, wie noch veniger die Erflärungen und Meinungen der Bloffatoren, weiche in ieder Hinfigh nur als Opiniones doctorum anzufehen find. Da nun die aus dem Revellen f. ogenen und dem Geder eingeschaften Kut den siefen in bere Hinfighen find. Da nun die auf dem Revellen f. ogenen und dem Geder eingeschaften Kut dem beit ist dem ber Bobelle, wosaus die narchbitische der Gederliche Kutchen finderung die der Indelt und dem der Robolle, wosaus fie gezogen find, übereinstimt; widerspricht berfelbe aber der Bobelle, so ist die Robelle fibb der Aufhentit vorz zugieden. Delfpiele von dersprichen Biberhrichen filt de bie Robelle fibb er Aufhentite vorz zugieden. Delfpiele von dennachen C. 1X. 49. de donis proacriptor. vergl. mit Robell. 138. c. v. uit, sind de Aufhantite Sed juder C. 1. 8. de episcop: et elergen, int Woodel. 138. c. 7.

Derfelbe Brunbfaß finbet bet ber Versio vulgan ber Bovellein eine Emmenbung. Inforen biefelbe nur eine überfegung einer grechtlichen Bovelle, mie hich etwo ein lateiniches Drigiale nribbt, ist fie als eine Bris batarbeit anzuseben, mit fann baber, ob sie gleich allein (und hich die grechtschen Drigiane) in ben Bertuben aus genommen werben ist, und eiter werben bar jewenuch ber griechtichen Eret in ben Etellen, wo sie offender gleich übertragen ist, nicht berogiern; vielmehe bab band ber griechtichen Eret in ben Etellen, wo sie offender ber griechtichen Eret hen berripgen; del berripgen ist, bei der berrippen bes griechtiche Eret hen berripgen; de ben bei Budtiffen ber Rovellen gefestliche Kraft 2), meil stellfalle ert von der Gloffateren berrippen.

Der zweite Beil der oben anfgestelten Frage, im wie weit dad Justimianische Recht in Leutschland geseich liche Kraft dade, läßt sich dahn deantworten, dag diege geschieden Kraft theils durch die Art und Weise deschoenen Kraft theils durch die Art und Weise dischaft werbe. Durch die Recht gest ist die alleige die Bed bis als sollstidarische Recht angenommen, und leidet daher nur in sofern Anwendung, als es an aidern einheimischen localen und allgemeinen, produziellen nad Kreichgeschen über die Weise lacht ein der nach der der der der der die Bed kann die einheimischen localen und allgemeinen, produziellen nad Kreichgeschen über die Wasterie der den Gegenstand, auf

welchen ein Befes angewenbet werben foll, ermangelt. Mis fubfibiarifches Recht bat es jeboch ben Charafter et nes gemeinen Diechte, fo dag ber, welcher fich auf baffelbe beruft, nicht juvor die Rechtsgiltigfeit beffelben fur ben gegebenen Rall zu beweifen braucht. Es gilt bab ber theile ale ein Dilferecht, auf welches in Ermanges lung einheimifcher Gefete recurrirt werben muß, theils als ein hauptrecht, an welches fich die einheimifche Ges feggebung nur anschließt. Geinen Inhalte nach fins ben: 1) Berordnungen beffelben, Die fich auf Gegenftanbe begieben, bie entweder gar nicht mehr, oder boch nicht mehr in ber Urt vorbanden find, welche bas romifche Recht vorausfest, weder unmittelbar noch analogifch feis ne Unwendung. 3. B. wenn ber Begenftand bes Befeges gar nicht mehr borbanben ift, fo bag alfo bie Berordnuns gen, welche fich auf bie fpecielle romifche Ctate, unb Megirungsberfaffung betieben, burchaus unanmenbbar find; ober, wenn ber Gegenftand nicht mehr in bem Dafe vorbanden ift, als bas romifche Recht nothwendig vors ausfest , fo baf alfo Die romifchen Gefese uber ben Cons cubinat, ben fie ale erlaubte Berbinbung betrachten, ba er boch fest verboten ift , nicht mebr gelten , ober enblich, wenn ber wefentliche Brund bes romifchen Befetes, obne welchen es fich nicht benfen laft, wegfallt. Co baben 1. B. Die Sandelsfrauen feinen Unfpruch auf Die Diechtes wohlthat bes Bellejanifchen Genatsbeschluffes, weil fie, obne fich verburgen zu burfen , feinen Sandel treiben burs fen, fo bat ber Minderjabrige feine Biebereinfebung in ben vorigen Ctand ju erwarten , wenn er als Deifter eis ner Runft ober Profession gebanbelt bat, und babei vers lett morben ift 6). 2) Muf folde Gegenftanbe und Rechtes gefchafte, melche ben Romern gang unbefant maren, und Die fich blos aus teutscher Gitte und Berfaffung gebilbet baben, laft fich bas Juftinianifche Dechtebuch weber uns mittelbar noch analogisch anwenben, fo g. B. nicht auf bie Butergemeinschaft, Ginfindschaft u. f. w. "8) Gelten bies fenigen Berordnungen nicht, welche folche Begenflanbe bes treffen, Die gwar ben Romern eben fo gut, wie ben Teuts ichen befant maren, bei benen jeboch lettere ibren Gitten und Gebrauchen treu geblieben finb. Co maren g. B. bie Erhpertrage bei ben Romern verboten, fie galten aber une geachtet ber Reception bes Juftinianifchen Rechtebuchs und gelten noch immer 7).

X. Rang ber einzelnen Theile ber Inftie

Nach Juffinian 's in den Publicationspatenten ausges ferochenn Worfchrieften follen. 1 Loder, Javabellen und Inflitutionen als die fich einander verwolffändigenden Duellen julammen gelten, und pufammen alle Kochtbeweitigungen enrhalten umb begründen "); 2) man foll nichts Doppeligsfagtes und nichts Gleichfermiges in den zenansten der Werfele nanchmen! 3); 3) aber auch nichts Wieder und der Werfelenden der Verfelen Allebersprücke für den, menn nur mit fohrt fahrt auch nicht werden, wenn man nur mit fohrt fahrt einer Wiedenber Pufung

bem Grunde der Berkfliebenheit nachspären wolle 20, 40 In feinem Rechtsbuche folle mus Brauchdered enthalt von fepn; 6) Alles in demfelden solle gleiche Krafe 11) das den, und namentlich 6) alles in demfelden als wirtliche Bortsflieben, der est auch au mut für fich precht krafen, alles mein zeichtliche Krafe haben; 7) die Woorliche, als in den urtervingilchen Erchien nicht mit entherstiffen, sollt in den urtervingilchen Erchien nicht mit entherstiffen, sollt ein dagggen die spätern Abanderungen des also firitten Rechtzglichende enthalten.

Geitbem bas Juftinianifche Recht mit erneuerter Lies be getrieben murbe, bat man bagegen bemerfen wollen, baf bie Compilatoren bes Rechtsbuche eben fo wenig ges nau befolat, als wenig es moglich gemacht batten, bei ber jegigen Unwenbung beffelben, bie auf jene fategoris fchen Berficherungen bes Gefengebere gebaueten Leitfage als richtig anguerfennen, inbem fich fowol Biberfpruche amifchen ben einzelnen Theilen bes Rechtsbuchs, und for gar ben einzelnen Stellen ber einzelnen Theile, als auch Wieberholungen u. f. w. in bemfelben porfanben. Um biefelben gu beben, bat man baber bas Berbaltnif ber eimelnen Theile gegen einander und ju fich felbft, fo wie bas Berbaltniff ber einzelnen Stellen ju ben einzelnen Ebeilen und zu einzelnen Stellen auszumitteln, und Res geln aufzuftellen verfucht, nach welchen ber Rang!jener Theile und biefer Stellen im Collifionsfalle gegen einans ber entichieden wirb. Dan ift jeboch in Bestimmung bice fer Diegeln feinesweges einig 12) geworben; inbeffen lauft bie von ben meiften Rechtslebrern ber neuern Beit als richtig angenommene, und burch bie Praris beftatigte Darftellung auf Rolgenbes bingus:

Wenn aleich bas Juftinianifche Rechtebuch, obne Rudficht auf feine fucceffibe Entftebung, auf einmal und . in feinem gangen Umfange in Teutschland recipirt worben tft, fo finbet bennoch immer in Dinficht ber einzelnen Theile beffelben Die Rechteregel Statt, bag ber feiner Pros mulgation nach fparere Theil bem altern borgebe, wenn fich swiften ben Berfugungen beiber Biberfpruche befins ben. Benn man namlich auch ber Ratur ber Cache unb ber Bernunft nach nicht berechtigt mare, angunehmen, baff bie Teutschen mit ber Meception bes Rechtebuchs nicht auch bie swiften ben einzelnen Theilen berrichenben Biberfpruche ju recipiren beabfichtigt, fonbern im Salle bes Biberfpruche nur bas ber Beit nach, jungere Recht baben aufnehmen wollen, fo ift es bennoch flar, bag bet ber Reception eines ju berfchiebenen Zeiten verfaßten Complexus juris, auf ben fall eines folden Biberfpruchs auch jugleich bie bamale giltigen Muslegungeregeln mit recipirt fenn muffen. Bermoge biefer Reget baben bas ber: 1) bie Rovellen und bei bem Biberfpruche einzelner, bie nenefte ben Borrang bor allen übrigen Theilen bes Rechtebuche. 2) Der Cober, in feiner Gigenfchaft als repetita praelectio, ift ipater rebigitt, als bie Panbels ten; er bat alfo im allgemeinen einen Borgug vor bens

<sup>6)</sup> B) (a'd Cintict in bas Studium bes rem. Private, S. 379, B) Control Breight Before Beggin in mit a Cinticium. S. 179—185.

8) Const. Des auctors §, 21. Const. Tanta §-12, 23.

9) Const. Des auctors, §, 9, Tanta §, 14, defduare §, 13.

<sup>10)</sup> Const. Tunt. § 16. 11) Const. Des ausrere. § 5. ft. Tunn. 30. Addonne, 8 20. 12 Berg. 1. 22 Berg. 1. 5. bis tete abuntenthen treichter mes ft. nicht ab Sandbuch bet Bannbetrerretete. Sob. 1. 0 ab et ein Sandbuch be. Dannbetrerretete. Sob. 1. 0 ab et ein Sandbuch be. L. ulber bis vorgetragens, und bie Begründung berieben, f. meine Einkeitung. 6. 185 – 192.

felben. Da fich jeboch bie Revifton ber einzelnen in bems felben enthaltenen Constitutionen, nur auf ben Cober felbft, um bie neuern mit ben altern in Sarmonie gu brins gen, fcwerlich aber jugleich auf bie Panbetten bezog, wie wenigftens bie offenbaren Biberfpruche mit benfelben gu beweifen fcheinen, fo muß man einen Unterfchied gwis fchen ben barin enthaltenen Berorbnungen, welche bor ben Banbeften erlaffen worben find, und ben, welche nach beren Compilation gegeben murben, machen. 2Bas bie letteren anbetrifft, fo berogiren fie ben Panbetten im Ralle eines Biberfpruchs offenbar; bie erftern find bages gen burch eine zwedmaßige Interpretation mit ben Pans beftenfiellen ju vereinigen, wobei ftete ber Grundfas fefts aubalten ift, bag ben wiberfprechenben Stellen befonbere Ralle unterliegen, fo bag bie Entscheibung bes einen auf Die bes anbern, gar feinen, ober nur einen befchrantens ben Ginflug bat. Biberfprechen fich einzelne Stellen bes Cober, fo ift biefer Wiberfpruch nach bem Alter ber eine telnen Stelle gu befeitigen, und muß bie altere ber juns gern weichen 13): 3) Panbeften und Inflitutionen find gleichjeitig redigirt, mithin fann von bem Borrange ber einen pber ber anbern im allgemeinen nicht bie Rebe fenn; Miberfprechen Stellen 14) ber Inflitutionen ben in ben Banbeften, fo fann ber Grund bes Biberfpruchs entwes ber nur barin liegen , bag bie Inftitutionenftelle einen uns treuern Mudug aus ber Panbeftenfielle, woraus fie ger nommen ift, enthalt, und bann geht bie lettere bor, ober bag in ben Inftitutionen bas Panbeftenrecht abfichtlich abgeanbert worben ift, wo bann bie Inflitutionenfielle

Biberfprechen fich einzelne Stellen in ben Banbefs ten, fo wird nach ber Pragis Die Deinung bes fpatern ers gerpirten Rechtsgelebrten porgezogen, und biefe Unficht ift in fofern richtig; ale man faft immer, wenn ein fpates res Banbeftenfragment einem frubern wiberfpricht, fine ben wird, bag bas frubere auf einem Grunde beruht, ber fpater feine weitere Biltigfeit hatte, ober baf bie fpatern Juriffen ben Rebler bes frubern richtig bemerft baben, und baf bad frubere Fragment nur aus Rachlaffigfeit ber Compilatoren fteben geblieben ift. Gin merfmurbines Beifpiel liefern in biefer hinficht fr. 19. D. XIII. 6. Commodati und fr. 41. D. XIX. 2. locati. In jenem wird bon ben Compilatoren ein Gat Mulians als mabr porges tragen, ber in bicfem von Marcellus und Ulpian auss brudlich wiberlegt wirb. - Wenn berfelbe Jurift in ben Panbetten fich wiberfpricht, was fich bie romifchen Rechtegelehrten, fo gut wie bie nenern, und, wie jeber Belehrte , ber immer weiter in feiner Biffenichaft ftrebt. ju Schulden fommen lieften, fo wirb auch bier meiftens Die fpatere Meinung die beffere fenn, und gelten muffen. In c. ult. 6. 3. C. VI. 2. de furtis bemerft Juftinian felbft eine folde Abweichung Papinians von beffen fruber rer Unficht ; und orffart fich fur bie fpatere. 4) Bei einer Enliffon ber Stellen bes liber foudorum gilt bie bet Beit

XL. Auslegungbart ber Juftinianifden Rechtsfamlung.

Die Eigenthumlichfeiten ber Juftinianischen Comple fation beginnben befondere Auslesungeregeln für biefelde im Gangen, und für ibre einzelem Debeite, welche abei in ein fo genaued Detail eingeben, baß bier nicht ber Det depn fann, biefelben aufgrügbren 19,

XIL Danbfdriften ber Juftinianifden.

Danbidriften bes Gamen, als foldes, find auferft felten; es gibt ihrer gwar, allein fle fcheinen mehr burch ben Bufall, als abfichtlich ju einem Gangen verbunden ju fenn. Gine Ropenbagener Sanbichrift macht eine merte wurdige Ausnahme; fie enthalt mit febr fieiner Schrift bie gange Rechtsfamlung faft in ber namlichen Orbunng, wie bie Ebeile berfelben jufammengeftellt werben. Das gegen find bie Sanbichriften ber einzelnen Theile febr baus ig. Die meiften find aus bem 13. und 14. Jabrbunberte. felten aus bem 12., mit ber Gloffe verfeben, unb gang nach ber Ordnung ber Bloffatoren eingetheilt und einger richtet, alfo mit Beglaffung ber griechifchen Stellen, bes inscriptionum und subscriptionum legum u. f. to. Une ter benen, bie eine Musnahme bievon machen, ift bie bes rühmtefte, bie florentinifche Banbeften banb, fdrift 17). Die frühern Schitfale berfelben liegen im Dunfein, und merben fabelbaft erzählt; pon ben fpatern weiß man, bag bie Sanbichrift borber in Bifa war, unb um 1406 nach floreng gefchafft ift. Gie ift aus bem 7. vielleicht aus bem 6. Jahrhundert , und jeichnet fich burch eine merfwurbige Berfegung ber Blatter in bem Titel de regulis juris 18) aus, bie faft in allen übrigen banbicheife ten befolgt murbe, und ein hauptgrund fur bie Deinung abgab, baf fle bie Urfchrift aller bis jest porbanbenen

<sup>43)</sup> Rach ber Meinung Einiger findet bier gar fein Princip Statt, sendern se sallen solche widersprechande Senden als nicht vorschaften auf Mudret westen bie Gelle verzielen, die auch besten in dem Erst des neuften Rechts paßt.

14) Deipiele dei Oft Einickt, E. 16.

Panbeftenbanbfdriften fep; wiewol biefem guden, wels che in ben lettern nicht borbanden find, wiberfprechen, und tene Thatfache fich auf eine weit naturlichere Beife erflaren laft 20). Coon bon ben Gioffatoren ift fie bes nutt , nachmale floffen einzelne Berichtigungen aus bert felben, aus ben Papieren Polizians und Bolognis ni's in Die gebructen Ausgaben feit 1511, bis ein ges nauer Abbruct burch Eaurelllus (1553) beforgt murbe. Erft Brenemann bat fie ausgenutt; beffen Bergleis chung ift in ber Gottinger Mudgabe (1776) enthalten 19); Bon ben Inftitutionen 21) wird eine febr alte Sands fcbrift gerühmt, bie Geifenfteinifche, bie aber verfchwuns ben iff; bon bem Cober befigen wir, mit Musnahme ber menigen refcribirten Blatter in ber Dombibliothef gu Berona, feine; bon ber Versio vulgata find bie merts murbigften Sandfchriften ju Dunchen und Paris. Sande fchriften bes griechifchen Terte ber Dovellen find febr felten, wir tennen nur die ju floreng und Benedig.

XIII. Musgaben ber Juftinianifchen Rechtsfamlung.

Much biefer gibt es eine außerorbentlich große Uns jabl 27). Die atteffen enthalten niemale bie Rechtefams lung in ihrem gangen Umfange, fonbern nur einzelne Theile berfelben. Co erfchien Die altefte Musgabe ber Inflitutionen 1468 ju Maing bei Schoffer, bas Digestum velus 1476 gu Perugia bei Clapa, bas Infortiatum 1476 ju Rom bei Puecher, bas Digestum novum ebenbafelbft bei bemfelben 1476, bas Volumen ebenbas felbft bei bemfelben 1476, ber Cober 1475 ju Maing bei Schöffer, wenn nicht von bem Infortiatum und Novum einige undatiete Musgaben noch aiter fenn follten. Die erfte Mudgabe, worin bie gefamte Rechtsfamlung, jeboch gleichfalls nach ihren einzelnen Beffanbtheilen ges liefert morben ift, tam ju Mailand bei Sonate 1482, 1483 bergus. Alle bor 1518 erfchienenen Musgaben finb aloffirt; auch nach 1518 ift wenigstens in ber erften Salfte bes 16. Nabrbunberts bei weitem die Debriabl ber Auss gaben gloffirt, vorzäglich biejenigen, welche in Folio und Duart ericienen find. Die lette gloffirte Musgabe ift 1627 berausgefommen.

1) Gloffirte Musgaben.

Don ben glofteren Ausgaben ein jelner Theile bei mertwurdigtern be ber ber bei Dolgene, Jagdani 1510. 7511., in welchem fich bereits Berbefferungen ber Bologninus aus ber Giverntimer handlichtlie, eingetragen finden, bie Rumberger Ingabab von 1470 ben nem er fien Bicher bed Cober, die aus einer beffern handlichtlichten bestehen, die ber Rumper, bie ber Jinftitutionen ber allestinft ist, als bie Ramper, bie ber Jinftitutionen ber

forgt von Chapputs, Paris 1507. 4., worin greeft die grechischen Stellen ergangt find; endlich die bes Volumen, Bafel bei Wenfter 1478, welche 8 Novellen mehr hat, als die andern alten Ausgaben (Nov. 17. 13. 21.).

Die merfmurbigften gloffirten Musgaben bes Gans gen, find die Blaublommianae Paris bei Chevallon, 1523, 1528, 1534; bie Looner ap. Fradin, nachber Hugo a Porta, ber bie Rrabiniche Officin fortfeste, befons bere bie bon 1551 - 1553, weit fie bie erfte mit vollftans bigen Inscriptionibus legum verfeben ift, und in allen fich fcon Spuren ber Alorentinifchen Banbeftenledarten bes finben; bie Musgaben bes Diranus, beren erfte ju Das ris 1548 - 1550 in Quart ericbien, und gewöhnlich Corpus juris Augustini genant wird, weil ber Tert barin nach ben Emendationibus Antonii Augustini berichtigt ift; die goner Musgabe apud Sennetonios fratres 1549, worin querft bet Brachpioque geliefert murbe; Die gloffits ten Ausgaben, an benen Contius Antheil bat, namlich querft Paris 1569 Rol. , Die erfte worin bie neu aufgefuns benen Rovellen als decima collatio angebangt find, bie sweite' 1566, welche bie griechifchen Conftitutionen bes Cober ale Praetermissa entbalt, ble britte, febr fpienbib gebrudte, Paris 1576, worin jene griechifchen Conflitus tionen bem Cober wirflich eingeschaltet worben find; bie Musgabe: Venetiis apud Bevilaquam 1569. 4., welche fich burch große Correctheit empfiehlt; bie Musgabe bon Area de Baudoza, Lugd. 1593. 4., Die bequemfte aber nicht bie richtigfte unter ben gloffirten Ausgaben; endlich blefenigen, welche Dionysius Gothofredus beforgte, namlich 1589, 1604 und 1612; oft nachgebrucht und bers mehrt, julest Studio Johannis Fehii. Lugd. 1627, in feche Rollanten.

2) Richtgloffirte Musgaben.

Die erste nicht gloffirte Ausgabe ber Institutionen erschien zu Paris ap. Marnel., die der übrigen Rechtsteheile, die Institutionen wieder mit einbegriffen Paris ap. Regnault 1518 — 1523 in Octav.

Bon ben Musgaben ber einzelnen Theile, und

i) der In fitutionen haben fritifcen Merth: be von halvander, Norimbergae ap. Petrejum. 1529, 8.; bie von Centius, Paris 1567, 8.; bie von Cujacius, Paris 1585, 8.; bie von hotomannus, Basfel 1560, Bol.; bie von Jefein, Bafel 1760, 4.; bie von Köhler, Söttingen 1772, 8.; die von Biener, Befin 1812 und 1825, 8.; endich bie von Bucher, Erlangen 1826, 8.

Der Panbeften: die von Blaublamme, Paris. ap. Chevallon. 1527. 8.; die von Nobert Stepba, nus, Paris 1527, 1528, 8.; die von Habendert, Rürtberg 1529, 4.; die von Taurellius, Floreng av. Torrentium 1553. Vol.

8) des Cober: die von Staublomme, Batis 1526. 8.; die von Haloander, Rürnberg 1550. Hol. (wors in jum ersten Mal die dese liegten Bucher mit den weun ersten vereinigt find, vollständigere inscriptiones legum und jum ersten Mach die des abserchiones gegeben werden); die der Ires libri posteriores, von Eu jacius. Lugul. 1562. Kol.: die von Entias. Vaniel 1571.

<sup>197 .</sup> Copijan dech. be S. R. im Mittelatur. B. Ul. 6. 411 – 435. 29 Rüfter ein einer den fant bei alle ureilte Ppan betreinbehrift im Renet bei Gaup i fernuspachen. Quescor eine Beiglahung und Lectur ihre Zugeren 1923. 4. 21, die 200 dech bei Beiglahung und Lectur ihre der Beiglahung der Germannen bei der Germannen bei der Germannen bei der Germannen bei der Beiglahung der Germannen bei der Germannen der Germannen der Germannen der Germannen der Germannen der Germannen und ber Aben erfehre der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Verfacht der Germannen und ber Freier der Verfacht de

4) ber Movellen: bie von Saloanber, Norimb. ap. Petreium, 1531, Rol., morin merft 187 griechifche Ros - pellen ebirt murben; bie von Gerimger, Paris ober Genf ap. Stephan. 1558, worin 143 Rovellen, aber mebres nicht, was bei Saloanber fiebt, bie 18 Ebicte, und bie Dopellen Leo's juerft beraustamen; enblich bie pon Contius 1571.

Bon ben Musgaben bes Gangen haben fritifchen Berth: Die Parifer, apud Carolum Guillard. 1540-1542. inbeffen ift in berfelben eine gange Panbeftenftelle untergeschoben (fr. 85. de legat. in II.); bie Bafeler ap. Hervagium 1541. Fol. , an welcher Alciat Antheil batte; bie bon Bintimillius, Paris 1548. 8., bei ber gu ben Panbeften Sanbichriften von Ranconnet ju Rathe gezogen finb; bie bon Diraus, Paris 1552. 1553. 8., an ber Ranconnet Untheil bat; bie bon Ruffarb. Lugd. 1561. Fol. Antverp. 1567 und 1570, 8. unter bem Befamttitel Jus civile; bie bon Contius, Paris 1560 - 1562, in Octav; Epon 1571 in Duobes, und mit neuem Titelblatt 1581; bie von Charonbas, Untwers pen 1575, Rol.; bie bon Pacius, Genf 1580, in Bol. und Octav; bie von Gebauer und G. M. Spangens berg. Gottingen 1776 - 1797. 4.

Eine neue und fehr umfaffenbe fritifche Musgabe bas ben wir von Drn. Profeffor Schraber ju Lubingen ju

Enblich moge noch ber Sanbausgaben bes Gans

ten gebacht werben, ba eine Mufjablung ber Sanbaus gaben ber Inftitutionen, welche faft ungahlbar find, bier biel ju weit führen murbe.

Die hanbausgaben bes Corpus juris find bon zweis facher Mrt. Die erfte Rlaffe berfelben bilben biejenigen, mit ben Unmerfungen bes Diony sius Gothofredus, wels che febr gang und gebe geworben find; bie zweite Rlaffe enthalt nur einen blofen Tertabbrud. In ben erftern fehlt in ber Regel ber griechische Tert; baufiger wirb er bei ben sweiten gegeben.

Die echten Musgaben cum notis D. Gothofredi (bein es gibt febr viele Rachbrucke berfelben) erfchienen Genev, ap. Stoer. ober Lugd, ap. Vincent. 1583. 4.; cum notis secundae praelectionis. Lugd. 1590. fol. Colon. Allobrog. 1594, 1595. 4.; cum notis tertiae prae-, lectionis. Genev. ap. Vignon. 1602, fol. Aurel. (Gent) 1604. 4.: cum notis quartae praelectionis. Lugd. ap. Vignon, 1607, fol. Genev. ap. Vignon, 1614, 4.; cum not, quintae praelect. Genev. ap. Vignon, 1624, fol. und ebenbaf. 1628. 4. Diefes ift bie lette echte Musgabe. Ein bermehrter Rachbrud berfelben cura Simon.

van Lecuiven, erfchien Amst. ap. Elzevir. 1663. fol. (mo auch bie griechiichen Stellen aufgenommen finb). Mus biefer floffen bie Musgaben: Leipzig 1720 und 1740, mo aber ber griechifche Tert wieber meggelaffen ift. Rerner bie fogenante Mudgabe, mit gefchlungenen

banben, Franffurt 1663, in gr. Quart, gleichfalls mit Weglaffung bes griechifchen Rovellentertes, berühmt burch ibre Correctbeit.

Reine Tertabbrude finb : bie Musgaben aleichfalls

burd Dianysius Gothofredus beforat : Lugd, 1589, 8 .: Secunda editio, impensis heredum. Vignon. 1598. 8.; Tertia editio, S. Gervasii ap. Vignon. 1606. 8.; Quarta editio, Genev. ap. Stoer, 1614. 8 .; Quinta editio, ebens bafelbft 1625, 8.

Rachbrucke biefer Musgaben, jeboch mit bin und mies ber bortommenben Berbefferungen und Berichlimmeruns gen find; bie Umfterbamer ap. Elzevir. 1664, 8, (unter bem Ramen Pars secundus befant, weil biefes ber eins sige Drudfehler in berfelben fen foll, obgleich fie viel mehre enthalt), wieber aufgelegt 1681 und 1700, sumtibus societatis, wieber nachgebrucht gu Franffurt und Leipe gig 1705. 4. Frantf. 1713. 8., und febr feblerhaft mit Deineccius Borrebe. Salle 1785. Sieber geboren auch bie Fre pesteben fchen Musgaben, megen einer bes quemen Borrichtung jum Muffchlagen beliebt, aber febe lerhaft, beren erfie ju Mitenburg 1721 in gr. Octav bers audfam, und bie bis 1789 jablreiche Muflagen und Rachs bructe (Bafel bei Thurneifen) erlebt haben.

Eine berichtigtere Danbausgabe mit furien Unmers fungen, ift neuerlich von & B. Bed. Leiptig 1825. 1826 in Bericonformat erfchienen; eine anbere, welche & M. Schilling beforgt, als Stereotopenausgabe. fo

eben (1828) angefünbigt,

XIV. Reuere Musleger ber Juftinianis fchen Rechtsfamlung 24).

Die wichtigften neuern Ausleger find fur bie Inflitus tionen: Balbuinus hotomannus, Giphanius, Bultejus, Janus a Coffa, Binnius und Deto; für Die Banbeften: Bubanus, Miciatus, Duares nus, Balbuinus, Sotomannus, Eujacius, Donellus, Giphanius, Anton gaber, Janus a Cofta, Alteferra, Doobt, Schulting, Mas janfins, Sineftres und Blud; fur ben Cober: Eus jacius, Biffenbach, Giphanius (über eingelne Stellen), und Jacob Bothofrebus in Betreff ber Conftitutionen bes Theoboffanifchen Cober, bie in ben Juftintanifden übergegangen find; für Die Dovellen enbe lich: Enjacius, Joachim Stephanus, und Sombergt ju Bach in feiner lateinifchen überfegung berfelben.)

XV. Reuere überfegungen 25).

Eine Uberfesung bes Gamen befigen nur bie Rrane sofen und Italiener allein; die erftern burch Sulot, Berthelot, Tiffot, Berenger u. M. berfaßt, une ter bem Ettel: Corps de droit civil Romain, 1803-1811. 4., bie lettern: Corpo del diritto civile Romano, Milano 1815 fgg. 4.

Dagegen find bie liberfegungen einzelner Theile febr baufig; namentlich ber Inftitutionen. Gie erfchie nen frangofifch: burch Dicole be l'Escut, Loon 1547, Sup be la Roche, Paris 1580, Etienne be Epan, Loon 1625, Duteil, Paris 1655 und ofters, Delo, Paris 1669, Ferrière, Paris 1680, und febr baufig, bu Caurrop be da Eroir, Paris 1813.

<sup>23)</sup> G. meine Cinteit. G. 839 - 843.

<sup>24)</sup> Bergl. über biefelben und aud über bie bier genanten meine Ginteitung. G. 254-345. 25) Bergleiche über bies 25) Bergleiche über bie: felben meine Cinfeitung. 6. 346-371.

1821, 1828. - Tentich: burd Thom. Murner. Bafel 1519 und ofter, Drtolph Buchsperger, Mugs. burg 1536 und ofter, Juftin Gobler, Dillenburg 1551 und öfter, bon einem Ungenanten, Rothen 1622, E. F. Beng, Mugeburg 1716, 3. G. Boly, Rurnb. 1785, Sellwing und Selbmann, lemgo 1766. - Sols lanbifch: Untwerpen 1647, Saag 1648, Leiben 1705 bon Ungenanten, von Ortwin, Leiben 1715. - Enge lanbifch: von einem Ungenanten, London 1749, von Darris, Lombon 1756, von Cooper, Philadelphia 1823. - Chanifch: von Daja, Colofa 1551 und ofs ter. - Stalienifch: bon Canfovino, Benebig 1562 und ofter, von Morisubalbini, floreng 1780.

Die Panbetten: Spanifd von Sonfeca, Ras brib 1787 - 1790.

Der Cober: Teutich: von Bergius, Ingolftabt 1567. - Rrangofifch: in alten Sanbidriften bes 14. Jahrhunberte.

Die Rovellen: Teutich jeboch nach Julian, bon Bobler, Frantf. 1566. - Frangofifch in jenen als

ten Sanbichriften.

Roch jabfreicher find bie Uberfebungen einzelner Stude aus ben einzelnen Theilen ber Rechtsfamlung; ins beffen muffen fie bier übergangen werben.

XVI. Erlauterungefdriften.

Deren gibt es eine febr große Angabl. Gie gerfallen in Magogifche Schriften, Regifter, Daras phrafen, Reconcinnationen, Chreftomathien, aberfichtliche Berfe u. f. w., inbeffen fann bas Detail über biefelben gleichfalls bier nicht geliefert wers ben, ba biefes bem 3mede biefer Encyclopabie gumiber fenn murbe 26). Man bat fogar metrifche Bearbeitungen, namentlich ber Inflitutionen, j. B. eine lateinifche von Lucius Sonoratus Draco 1535, gulest Bafel 1784. 8., bon Beinreich, Jena 1621, bon gr. Des tanus, Reapel 1654, und bon Difacanis, ebenb. 1688, und eine alte frangoffiche: Le liure des Institutions, s. l. et a., von welcher noch neuerlich Eramer 27) eine ergobliche Runbe gegeben bat.

Bu ben bifforifch dronologifchen Regiffern gebort Anton. Augustinus de nominibus propriis Pandectarum. Tarrocone 1579. fol. unb in Otto's Thesaurus juris Romani, und Labitti Index, unter Eujacius Leitung tusammengetragen, enblich Freymonii Symphonia juris. Francos. 1574. sol., alle brei verarbeitet in Abrah. Wieling Jurisprudentia restituta. Amst. 1727. 8., etn febr brauchbares Berf, ju bem man aber noch Wenck Indicum corporis juris supplementum. Lips. 1811 bins gufigen muß. Gin Gadregifter von Daops finbet fich bei ben gloffirten Musgaben von Gothofrebus, als fechs fer Banb beigefügt; auch mit vielen Bermebrungen bes fonbers . unter bem Litel Summa juris civilis, 1742 gu Mailand, in zwei Bolianten gebruckt. - Unter ben Das raphrafen ift porguglich bie griechifche Inftitutionenparas phrafe bes Theophilus, eines Mitrebacteurs berfelben gu beachten (f. bief. Mrt.). Un eine Reconcinnation bachte

fcon Leibnis (ratio reconcinnandi corporis juris. Mogunt, 1669, 12.), ohne fie jeboch ju beforgen. Dagegen bat Eufebius Beger bas gange Rechtsbuch, nach Drbnung ber Inftitutionen, berausgegeben bon Gentene berg unter bem Litel: Corpus juris reconcinnaturn. Francof, et Lips. 1767. 1768, in 8 Quartanten; unb Pothier, nach Ordnung ber Panbeften, unter bem Bis tel: Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae, Paris 1748 und noch oftere, inlett Baris 1818 -1821; ja felbft auch in bad Frangofifche überfest; umius ftellen verfucht. Enblich ift bier noch bie Spielerei bes Johann Buno ju ermabnen, welcher jur Ginpragung bes Inhalts bes Corpus juris im Gebachtnif, gar muns berfame bilbliche Darffellungen ber Bucher, Titel, unb einzelnen Stellen erfand, und biefelben nebft Unleitung ju ihrem Gebrauche, unter bem Titel eines Memoriale Institutionum, bem balb barauf bas Memoriale juris civilis Romani, Guelphenb. 1673, fol. folgte, berausgab.

(Spangenberg.) CORPUS pro balsamo beift in ber Pharmacie bie Bafis eines ju bereitenden außerlichen Balfams, wie gewöhnlich ber Dusfatbalfam, bie Balfams mutter, b. i. ein Gemifch aus Bebendl und Bachs, bem man verfchiebene Utherole ic. gufest, um einen Runftbalfam baraus ju bereiten; (vergl. Balsamum). (Th. Schreger.)

Corpus delicti f. Thatbestand.

CORRADINI (Moofto), ein Rechtsgelehrter aus Pabua, to er 1562 geboren mar unb 1618 farb, als Archaolog und Rumismatifer rubmlich befant, burch fein Berf: Series Caesarum ex numismatis. Er bes faß ein reichhaltiges antiquarifches Dungfabinet, und war gleichfam bas Drafel ber Rumismatifer feiner Bett \* (Baur.)

CORRADINI (Pietro Marcellino), Carbinal unb Bifchof von Frafcati, geboren ben 8. Jult 1658 in ber Stadt Seiga in Campagna bi Roma. In feinem 11. Jahre fam er nach Rom, ftubirte bei ben Jesuiten, übertraf balb alle feine Mitfchuler, und geichnete fich burch feine umfaffenben Rentniffe in ber Theologie, bem fanonifchen Rechte und ben Alterthumern rubmlich aus. Er erhielt baber balb geiftliche Burben, murbe bon Ins noceng XII. jum Datario und Ranonifus von Gt. Des ter, bon Clemens XI. aber jum Mubitor ernant. Der lette Bapft bebiente fich feines Rathes und feiner Res ber bei vielen wichtigen Beranlaffungen und firchlichen Streitigfeiten. Dies mar vornehmlich ber Fall, als ber teutiche Raiferbof bie alten Anfpruche und Berechts fame auf Comacchio und anbere Reichelebne im Rirchens ftate wieber erneuerte. Corrabini fcbrieb bei biefer Ges legenheit, jur Bertheibigung bes papfilichen Sofce: Relatio jurium sedis apostol, in Civitatem Comach. Rom. 1711, fol. 1). Gdon 1707 batte ibm Clemens XI.

<sup>26)</sup> Mufgejablt find biefelben in meiner Einleitung. G. 27) in f. Dausdronif. 371 -400.

Magem, Encyclop, b. EB. u. R. XIX.

<sup>\*)</sup> Papadopoli hist, gymnas. Patav. T. I. 267. Freheri theatr. P. 111, 1364,

theerr. P. 111, 1399,

1) Ausführlich hondelt von biefen Streitigfeiten Rambach in f. Gesch, ber rom. Papfte 2. Bb. 246, und Gerchenbahn, in f. Geich, ber Regirung Kaifer Bofephs I. 311 ff., wo auch bie Literatur angeführt ift.

ben Litel eines Ergbifchofe von Athen ertheilt, unb 1712 erhob er ibn jum Carbinal. Debrmale batte er, ber gefchicte Bertheibiger bes romifden Ctubis, hoffnung, auf benfelben erhoben gu merben, allein burch bie Bes mubungen ber fremden Sofe, wurde feine Soffnung iebesmal pereitelt. Indeffen fubr er fort, bem romis fchen Sofe in verfchiebenen Eimtern nubliche Dienfte ju leiften, erhielt 1784 bas Bisthum gu Grafeati, und farb ben 7. Februar 1743. Mis fleißiger und gelehr: ter archaelogifcher Roricher ift er rubmitch befant burch bas, als Borarbeit und Materialien ; Camlung, noch immer febr gefchapte Berf: De primis antiqui Latii populis, urbibus, regibus, moribus et festis. Rom. 1704; 1748. Vol. II. 4.; Fortgefest von J. R. Vulpius (Bolpi): Vetus Latium profanum et sacrum. Romae et Patav. 1704 - 45. Vol. X. 4. mit vielen Rupfern. Beibe Berfaffer baben nicht allein Die Rachs richten ber Griechen und Romer über bas alte Latium mit Kleif gefammelt, fonbern auch bie Refte alter Dents maler burch eigene Unichauung unterfucht, getreue Mbs bilbungen babon geliefert, und jur Erlauterung ber alts remifchen Gefchichte angewenbet. Die Gefchichte feiner Baterfiabt bat Corrabini mit Bleif bearbeitet in bem Berfe: De civitate et ecclesia Setina, Rom. 1702. 4. 2).

CORRADO, Cebaftian und Quinto Mario, ber Rame ameier, um bie Musbreitung ber bumaniftis ichen Studien burch Bort und Schrift verbienter itas lienischer Belehrten bes 16ten Jahrbunberte. Gebas ftian war ju Cafiello b'Arceto im Derzogthum Mobena gegen bas Ende bes 15ten Jahrhnuberts geboren, und ftubirte ju Benedig unter bem berühmten Bapt. Egnas gio. Er trat in ben geiftlichen Ctanb, murbe 1540 Pros feffor ber griechischen und romifchen Literatur in Reggto, und trug viel gur Stiftung ber Afabemie ber Accefi (ber Brennenben) bei, Die mit Erfolg bie Aufnahme ber bumaniftifchen Studien betrieb. Geit 1545 befleis bete er mit vielem Rubme ben Lebrftubl ber alten Lites ratur ju Bologna, und ftarb ben 19. Muguft 1556 ju Reggio, mobin er fich ein Sabr por feinem Tobe beges ben batte. Unter bem Ramen Quaestura fchrieb er in bialogifcher form, zwei febr reichhaltige Werfe uber bas Leben und die Schriften Cicero's: In M. T. Cicerone quaestura. Venet. 1587. 8. sehr felten; fertgesett: Quaestura, in qua vita Ciceronis resertur et ab iniquis judiciis vindicatur, cum quibusdam aliis. Bonon, 1538. 8.; neu berausgegeben von Jat. Gronov ju Leis ben 1667. 12.; beibe Quaffuren jufammen, von benen bie erfte felbft ben Stalienern lange unbefant war, bers ausgegeben von Joh. Mug. Ernefti, unter bem Eitel: Seb. Corradi Quaestura, partes duae, quarum altera de Ciceronis vita et libris, item de ceteris Ciceronibus agit: altera Ciceronis libros permultis locis emer dat, nunquam antea extra Italiam edita. Lips. 1763.8. Muger biefem Sauptmerte bat man bon ibm Musgaben bon Cicero's Brutus, Blor. 1552. fol.; ben Briefen ad familiares, Bafel 1540, Paris 1556; an ben Meticus, Bened. 1544. fol.; bom Balerius Maximud, Beneb. 1545. 8., alle mit Commentaren und Unmerfungen; eis nen Commentar über bas erfte Buch ber Aueibe. Rlot. 1555. 8.; bad leben Birgils, bei ber Musgabe von Canbs mann 1618. 4.; lateinifche Gebichte ic. \*). - Quinto Mario Corrabo mar 1508 ju Dria im Ronigreich Deanel geboren. Biber ben Willen feiner Eltern, bie thu gu ibrer gelbwirthichaft anbielten, legte er fich auf bie Wiffenichaften, und entging bem elterlichen Imange burch bie Blucht ju feinem Dufel, einem Coleftinermons che. Radbem er ju Bologna feine bumaniftifchen Stus bien vollenbet batte, murbe er Priefter, und eröffnete in feiner Baterflabt eine bumaniftiide Coule, aus ber viele ereffliche Schuler bervorgingen. Ginige Jahre mar er in Rom Gecretar ber Carbinale Meanber unb Babia, und Dius IV. wollte ibn in berfelben Eigenschaft auf Die Rirchenversamlung gu Erient schicken. Da er aber bie Einladung ju fpat erhielt, fo lehrte er bie humaniora und Philosophie gu Reapel und bann gu Galerno, mar einige Beit Benerals Bicar bes Ergbifchofs von Dria, unb farb bafelbft 1575, nachbem er mehre Bocationen nach Rom. Bologna und gubere Orte abgelebnt batte. Dus ret und Baul Manucine, mit benen er in freundichaftlider Berbindung lebte, rubmen in ihren Briefen eben fo febr ben Umfang feiner Rentniffe, als bie Reinheit und Elegang feines lateinifchen Stols. Geine bornehmften Schriften finb: Epistolarum libri VIII. Venet. 1566. 8. De lingua latina lib. XII. Ibid. 1569. 8., mit Jufapen und einem 13. Buche vermehrt, Bologna 1575. 4. De copia latini sermonis lib. V. Ven. 1582. 8. . De dialectica liber; Reben ic. \*\*). (Baur.)

<sup>2)</sup> Elegism hist. Corr. script. a Domin, Georgie, Rom. 1785. 4. Bascolta d'epuscoli scientif. et follog. T. XXVII. 331—359. (Ran fré) 2ctentagiq. derr Earbinite. 2. 2b. 406. —411. Messel bish, hist. Vol. IV. P. I. 133. 28 defter 6 Grids ber bifter. 3cript. 2. 2b0. 1, 2bth. 179. Santi Onomast, P. VI. 14.

<sup>2)</sup> Lil. Greg. Gyrallan de poeis Diel. II. & Sob. Oper. Schorzfüsseist ideg. 37. € rerit in f. tude, br. Dielle, br. J. Men. de Niceron. T. XIX. 311. Biegr. univ. T. IX. € cen Br. i§ 1. Nov. 1 V. P. I. 278.
Amsenit viis Q. M. Corradi, bri bei Spierra Bride de cop. lar. serm. Donn. de Augelis viete de letterais Scientini. Tom. IV. Biller. geneues T. H. 1. 308. Grenit animate, philol. P. Iii. Dieller. de Niceron. T. AlX. 503. Biegr. univ. € con Quitfean).

871

len Erfolg zu baben fcbien (Burchells travels trough South Airica und John Campbell voy, trough S. Africa.

(Hassel.) CORRARO auch Correr, ein noch jest in Benes big blubendes abeliges Befchlecht, von welchem fich auss gezeichnet haben: Ungelo, geftorben ben 18. October 1417 in einem Alter von 80 Jahren. Er mar ber ers fie Benebiger, ber auf ben beiligen Stubl gelangte. Er murbe ben 16. Rovember 1406 jum Bapft gemablt und ift unter bem Ramen Gregorius XII. befant. (G. Diefen Artifel). Mertwurdig bleibt es, baf feine Duts ter Beriola Condulmer Schwefter, Mutter und Großs mutter breier Papfte gemefen ift, namlich Comefter von Eugen IV. (Gabriel Conbulmer), Mutter von Gres gorine XII. und Grogmutter von Paul IL (Dietro Bars bo) 1). - Untonio, ber es 1670 magte, im verfams melten großen Rath ber Republit ben machtigen Rrang Morofini megen bes Berluftes von Randien anguflagen, was ibn zum Arogabor erhob 2). - Gregorio, Reffe bes Papftes, geftorben 1464, fcbrieb, erft 18 Jahr alt, in fateinifchen Berfen ein Trauerfpiel, bas unter bem Litel erfchien: Progne, Tragoedia, nunc primnm edita. In Academia Veneta. 1558 in 4.; eine neue Musgabe Romae (b. Mascarbi) 1638 in 4. und wieber abgebrucht in Ger. Nicol. Heerkens Icones, Ultrajecti 1787 in 8., jedoch angeblich als die Arbeit eines alten Tragifers Lucius Barus. Morelli und Charbon be la Rochette baben bie Schidfale biefes unbezweifelt corrarifchen Studes erlautert, beffen eigentlicher Bers faffer lange unbefant blieb 3). Diefer lette Umftanb rechtfertiget gwar nicht, erffart aber both Deerfens Bes bauptung und bie Dreiftigfeit bes Lobovico Domenicht feine italienifche überfegung biefes Trauerfpiele fur ein eigenes Bert auszugeben. Gie erfchien gu Floreng 1561, alfo 3 Jahre nach ber Urfchrift, obne baf ber letten irgenbigebacht mare. Bom Berf. ber Progne bat man noch ein lateinifches Bebicht über bie Ergiebung ber Rinber und anbere Schriften, bon benen mir nur nachftebende überfesungen anführen: Dell' educare la prole. Poemetto latino di Gregorio Corraro patrizio veneto. Volgarizzato per la prima volta da Giantantonio Moschini C. R. S. Venezia (b. Palefe) 1804 unb Sermoni due di Gregorio Corraro tradotti da Giantantonio Moschini. Venezia (b. Balefe) 1809.

(Graf Henckel v. Donnersmarck.) CORREA, Don Pelago Pereg, Grofmeifter bes Orbens vom b. Jafob, ein berühmter portugififcher Gelbherr bes 18. Jahrh., geichnete fich juerft im Rampfe ges gen bie Mauren in Algarbien aus. Da ber Ronig Gans do II. bom Bapfte bie Erlaubnif erhielt, einen Rreugug gegen bie Mohammebaner ju unternehmen, fo übertrug

er ben Dberbefehl bem Correa, ber ben Reinben mehre feite Diage megnabm, und fich befonbers 1242 burch bie Eins nahme von Cavira und Paderne großen Rubm erwarb. Richt lange nachber verließ er Portugal und begab fich nach Caftilien, ber eigentlichen Refibeng ber Großmeifter bes beil. Jafobs, jum großen Rachtheil fur fein Baters land, benn bie Mauren in Algarbien benuften bie Mbs mefenheit bes Belben und machten verichiebene Erobes rungen. In Spanten berrichte bamals Ronig Ferbir nand III., ber Deilige genant. Unter allen bisberigen chriftlichen Ronigen in Spanien erfocht feiner fo viele Giege über bie einft fo gludlichen Mauren, und bie michtigften berfelben verbanfte er bem Correa. Dit Silfe biefest fübnen Anfabrers eroberte er 1246 Cordua und swang ben Ronig bon Murcia gur Unterwerfung. 3met Sabre barauf eroberte er bie Gtabt Jaen, machte ben Ronig von Granaba lebns und gingbar, und brachte bie Republif Gebilla und ben Scebafen Cabir in feine Bes malt. Als 1255 bie Mauren von Teres, Arcos und Les brira fich emporten, smang fie Correa, in Berbinbung mit Don Beinrich, einem Bruber bes Ronigs Alfons X. wieber gum Geborfam. Correa, ber 1275 farb, galt für ben erften Relbberen feiner Beit. Muf bem Schlachts felbe bei Gevilla (beutzutage Detan tu Dia genant), ers baute er, ber beil. Jungfrau gu Ehren, eine Rirche.

(Baur.) CORREA DE SAA, Galvabor, portugificher Abmiral, aus einem berühmten Gefdlechte abftammenb, und 1594 gu Cabir geboren, wo fein mutterlicher Große bater Gouverneur gemefen mar. Gein Bater mar Gous verneur von Rio Janeire in Brafilien, und als biefer ges forben mar, erhielt ber Cobn biefe Stelle. Er verfchos nerte und vergroßerte bie Stadt Can Cebaftian, Die fein paterlicher Grofpater erbaut und bevollert hatte, und legte ben Grund zu ber Stadt Bernague. Als die portis gifiche Rrone 1640 an bas Daus Braganga überging, fambte ihn ber Ronig Johann IV. als Biccabmiral nach ber gfrifanischen Subfufte, und befahl ihm, ju Quiloms bo, im Ronigreich Bengnela, ein Fort zu erbauen. Core ven verlieft 1648 mit einer Rriegoftotte ben Safen von Rio Janeiro, fegelte nach ber afrifanischen Rufte, ber machtigte fich ber hollanbischen Festung Loanba, nahm bie Infel St. Thomas in Befit, eroberte bas Ronigreich Angola, und fügte überhaupt ben Sollanbern und ibrem Berbundeten, bem Ronig von Congo, vielen Chaben gu. Correa murbe 1658 jum britten Ral Gouverneur von Rio Janeiro, erbaute in bem Safen ber Stabt bas arofite Schiff, bas man jemale gefeben batte \*), machte ben portugififchen Sof werft auf Die reichen Golbminen bon St. Paul (beutzutage Minas Geraes genant) aufmerts fam, entwarf eine Rarte von gang Brafilien, und farb au Liffabon 1680 \*\*).

CORREA, ber Rame mehrer portugififcher und fpanifcher Belehrten und Schriftfeller, unter benen Ehomas, ber im 16. Jahrhundert lebte, ber befantefte

<sup>5)</sup> Doru. Histoire de la République de Venise. Il. p. 133.
9) Doru La Visco Co Francisco de Gentradele de Visco abidi Sinchio. Visco Co Francisco de Gentradele de Visco abidi Sinchio. Visco 1777 in 4. 284-11. G. Sestado III. p. 138.
9. Gestriol. Laura Candemia veneta ser della Farma Liprias MDCCCI. p. 108. — Barbier Dictionaire des ouvrages anowymes. Paris BIDCCCII. No. 12384. — Barnet. Manuel de Libraire. Paris 1900. Ill. p. 133. uno indeffen Demensiqu'é Rier nouve maidigé paragrader noire.

<sup>\*)</sup> Es ill abacbillet in Mancfien : Mallets description da ivers. T. I. fig. 92, \*\*) Nouv. Diet, hist, Biogr. l'univers. T. I. fig. 92, univ. T. IX. (von Billenave).

ift. Er mar aus Coimbra geburtig, trat in ben Jefuttens orben, verlief ihn aber wieber, und zeichnete fich als Rhetor , Dichter und Grammatifer fo rubmlich aus, bag man ibn bem berühmten Duret an bie Geite ftellte. Rachbem er lange in Balermo und Rom gelebrt batte, fam er ale Profeffor ber humaniora an bie berühmte Dochichule gu Bologna, und ftarb bafelbft ben 24. Rebr. 1593 in feinem 58, Jahre. Er fcbrieb: In librum de arte poetica Horatii explanationes. Venet. 1587. 8. De eloquentia lib. V. Bonon, 1591. 4. De prosodia et versus componendi ratione. - De elegia, Bonon, 1590, 4. De toto eo poematis genere, quod epigramma vulgo dicitur. Ven. 1569: Bonon, 1590, 4. unter bem Titel: De epigrammate. Reben, Bebichte auf Die Schlacht von Les panto u. M. 1). - Eubwig Correa, ein fpanifcher Befchichtschreiber, biente unter Ferbinand bem Ratholis fchen bei ber Armee, welche bas Ronigreich Davarra ers oberte, und befchrieb bie Beschichte biefer Eroberung in bem Werfe: Conquesta del regno de Navarra. Toledo 1513. fol. 2). - Rafpar Correa, ein Portugife, binterließ banbichriftlich in 4 Banben fol. eine Historia da India, bie über bie erften Entbedungen und Schiffs fahrten ber Portugifen intereffante Details, enthalt. Gie befindet fich in mehren Bibliothefen 3). - Frang Correa be Mrauro ober Mrauio, Dragnift gu Ct. Galvabor in Gevilla, geftorben 1663, fchrieb: Musica practica y theoretica de Organo, Alcala 1626, fol. Geine übrigen Berfe merben in ber toniglichen Bibliothet ber Dufit ju Lifabon aufbewahrt 4). - Emanuel Correa Montes Regro, ein Portugife, ber aber in Spanien erzogen murbe, fcbrieb: Historia de los reys, sennorias y emperadores de España, Salamanca 1592. fol.; auch unter bem Litel : Historia brevissima de España. Lisboa 1620, fol.; mur ein furger Mbriff 9. -Ein anberer Emanuel Correa, 1712 in bem portus gififchen Schloffe Scalaga geboren, trat in ben Jejuitens orben, murbe nach Brafilien gefanbt, und lebrte bafelbft Philosophie und Theologie. Muf Beranlaffung bes mors berifchen Angriffs, ber am 3. Geptember 1758 auf ben Ronig Joseph Emanuel von Portugal gefchab, wurbe er mit allen feinen Orbenebrubern gefangen nach Liffabon gebracht, und von da nach Rom abgeführt, wo er 1789 ftarb. Seine Biographie, die 1789 in lateinischer Spras the erichien, gibt beathtensmerthe Aufschluffe uber bie Aufhebung bes Jefuitenorbens 9. — Jofe Correa be Gerra, Gecretar ber tonial, Gefellichaft ber Bifs fenfchaften in Liffabon, ift Derausgeber ber Colleccao de livros ineditos de historia portuguesa. Lisboa 1791-93. Vol. III. fol. 7). (Bergl, ben folgenben Artifel.)

(Baur.)

CORREA. Diefe Pflanzengattung and ber naturs lichen Ramilte ber Mutaceen und ber erffen Orbnung ber achten Linnefchen Rlaffe bat Smith (Linn, transact. IV.) fo genant nach bem portugififten Gefanbten in Morbames rita, Jos. Correa be Serra (geft. 1823), welcher Unterfuchungen über bie Samen und über bie naturliche Familie ber Agrumen mit vielem Erfolg anfiellte und in ben Annales du Museum (Tom, VI, IX. und XVIII.) fo wie in ben Transactions of the Linn, soc. (Tom, V.) befant machte. - Der Charafter ber Gattung Correa. beftebt in einem vierzahnigen Reich, vier Blumenblatte con, welche gufammen eine Robre bilben, und in einer vierfacherigen Samentapfel mit meift meifamigen Bachern. Die vier befanten Arten : C. alba Andr. (Botanists repos. t. 18., Vent. hort. malm. t. 13.), C. rufa Garto. fil. (Carpol. p. 155. t. 210., Mazeutoxeron rufum Labill, voy. II. p. 11. t. 17.), C. speciosa Andr. (Repos. t, 653..., Ker bot. reg. t. 26., Sims bot. mag. t. 1746., C. rubra Sm. exot. bot. II. p. 26.) unb C. virens Sm. (Exot. bot. II. p. 25. t. 72., C. viridiflora Andr. repos. t. 436., C. reflexa Pers. syn., Mazeutoxeron reflexum. Labill, l. c. t. 19.) find ichone blubenbe neubolanbifche Straucher. - Correia Velloz, Vandell. gebort gu Gomphia Schreb. (A. Sprengel.)

Correct f. Styl. CORRECTORES waren unter ben fpatern romis ichen Raifern eine Mrt bon Stattbaltern in ben Propins gen , bon geringerm Range ale bie Confulares, aber bon boberm ale bie Prafibes. Sie batten ben Eitel Clarissimi. 3hr Mmt bieg Correctura, und beffant in Erbals tung ber Ordnung in ben Provingen und Beauffichtigung. ber Stategebaube. Gutherius de officiis domus Aug. 2. 7. Dreifsigii comment, de correctoribus Imp. Rom.

CORREGAM, ein Dorf in bem Diffrict Gunar. ber brit. Prob. Murungabab an ber Bima, befant burch ben belbenmuthigen Biberftanb, ben bier 1817 nicht mehr ale 800 Briten ber gangen Armee bes Beifchma, bie 30,000 Mann fart war, leifteten, und fich barauf nach Gerur gurudtogen. (Hassel.)

CORREGGIO, eine fleine aber moblgebaute Ctabt. an ber Lenga in bem gu Mobena geborigen Dergogtbum Reggio, mit 3500 Einwohnern. Sie bat ein feftes Schlog, war ehebem bie hauptftabt eines Furftenthume,

und fam im 3. 1635 an Mobena. (H.) CORREGGIO, ber größte Maler in Bestehung auf Barbengauber und einer ber gefühlboliften Runftler, ward 1494 in Correggio geboren, und wird gewöhnlich nach feinem Geburtsorte genant. Gein mabrer Dame ift Untonto Mllegri. Gein Bater bief Bellegrino. und feine Mutter, eine Aromani, Bernarbine. In maßigen Bermögensumftanden aufgejogen, hatte er Rus Be, uch ben Runften und Biffenfchaften zu wibmen, bie er mit Gifer erfaßte. Befonbere nuglich als Runftler marb ibm bas Stubium ber Anatomie, wogu ibn ber Doctor Giambattifta Combardi anbielt. Ber fein Lebrer in ber Malerei mar, bleibt unentichieben, gemif mar es nicht Mantegna, ben man fo lange irrig bafur gebalten. Barum follte er auch biefen Unterricht bei Kremben fuchen.

<sup>1)</sup> Ghilini theatr. degli huom. lett. Erythraei pinacoth. imag illustr. Antonii bibl. hisp. 2) Anton. l. c. Meussel bibl, hist. Vol. VI. P. l. 233. 3) Biogr. univ. T. IX, 2) Anton, l. c. Meu-3) Biogr. univ. T. IX, set bibl. hist. Vol. VI. F. I. 233. 5) Singr. univ T. I.A. pp. pt. T. II. 322. Mechado bibl. Losit. T. II. 132. Mechado bibl. Losit. T. II. 136. 3 er tei f. 21t. b. 9378ft, 332. 5) Meusel I. c. Vol. VI. P. I. 133. 6) Biogr. univ. I. c. 7) 20g. ?ii. Sitig. 1792. 4. 25. 145. Gòtting. gd. 21g. 1793. 6. 1570. 3 eptra. 1793. 6. 1257. 6 bette bibliegr. £gr. s. v. Collecção,

de intfeiner Gamille die Aunst zu hause und fein Obeit ver ein o Mis Better Duirino, als auch sein Dheim Ver ein o Mis Leget fein ungeübrer Waler war. Ein lebhoftes Gemühl machte ibn empfänglich für den Ausbruck des Gefühles in Jähre ihn und Geberden, und fichgivelen seinen Bilbern zu geben, so daß sie wie von innen heraus und anlächeln.

Sen fo empfindem geigt fich Autonio für Einderückder Schönbeit der Außermelt, befonders für die welche Farben auf den finnigen Werlichen hervordingen; und als gedorner Walter ahnete er die Verwandslichaft des lichts mit dem Geiffe, jo daß fein Künflich den Gennenschein, der in feinen Werfen leuchtet, und die herre und große Wittung siener Kärdung mit übertreffen wermochte.

1511 bertrieb die Best unsern Antonio aus Cerr reggio nach Mantova. Man seiner Austicher in vod Batereland 1513 malte er aus Dansbarteit das Bilden is seines Austreland 1513 malte er aus Dansbarteit das Bilden is seines Austreland in der mit dem Stiden Calerie zu Dresden besindert, und nicht mit dem Ritbuisse und der Mitchelle in der Bild. Umbrogiana zu Malland verwechselt werden darf. Ein Jahr später malte er fixt den Japatiar der Artich des der, Krang seiner Warten der Baterstadt das derrichtet Madennenbild, welches nach dem darung vorgestellten petigen unter dem Namen S. franzesco bestant und eine der größten Zierden Contract, empfing Mitonio 100 Ducaten in Gold für beise Vieles Worden vollendere.

Seine Phantafle mar in jener Zeit eben fo ergibig, als feine Thatigfeit unermublich, und es murbe ju weit ber fubren, alle Werke anzuzeigen, bie bamals

feinem Binfel entquollen.

unter seine frühesten Freskoarbeiten gehört ber mit mychologischen Siguren ausgeschmüdte Saal im Rioster St. Paul, den er für die übtissin vieles Rios stere Givdanna Piacenya aussiüdrte, und die kleine Aups pel der Riche bes delligen Hobannes in Barma, an

melder er um 1518 malte.

In vieler Beifaftigung ward er durch mehre Far millenangelegenheiten unterbroden und and Berreggio purudgerufen. Ihm war die Erbidaft eines Oheims mittreiliche Seite jugefallen; die Auflehattung feiner Schwefter und feine eigene Verheitaftung feberten auf einige Zeit seine Segenwart im Bartelaube. Diese Sei schäfte binberten ihn aber nicht, vielet trefildse fleinere Bilber zu liesern, unter benen wir, wegen großer Schönheit der Formen, besonders das anführen, wels des gegenwärtig im Palat Litta im Baldand fich ber finbet, Apollo und Maripas vorftellt und, wie man fagt, ber Ordel eines Spinetts war. Befant ift bies Bild burch Julius Sanut's, jedoch von ber Coms position in einigen Dingen abweichenben, Ampfestich.

Die fchone Eingarella, gegenwartig ai Studj in Meapel, foll bas Bilbnig bon Antonio's Gattin fepu; und fo viel noch an biefem febr berbunkelten Ges malbe gu erfennen ift, malte er es mit ber Bartbeit

ber erften Liebe.

Erft 1622 bollendete Antonio die angelangene Auppel und die Malcreien hinter bem Altar in der Ricche St. Johannis. Es ift jum Erfaunen, wie viel auch in biefer Zeit Correggio geleiste hat. Doch ist bier der Wendepunft feines Aunsstäns unvertenndar.

Die große Leichigfeit, die er im Malen gewons enn hatte, umd die Arrete, die ihm eigen war, erhöhten seinen Muth, oft die jum Muthe wülen die schwerigsten Magden zu sichen. Das, was die Waler Die schwerigsten Magden zu sichen. Das, was die Maler Luftverspective nennen, sand ihm im höcht stellt die Berützungen, welche, von seinem Bussel vorgettagen, von seinen Arabenfallen werftigen generalt die Berützungen, welche, von seinem Bussel werten der eine aufgeleich, die zum Innagenehmen wunderliche Vormen geigen. Mis Beieg biezu führen wir das reis zerbe Bish der schlafenden Maticope an, neckfes fich in dem singel, Mussel von die Beinde und bei die bei die Bish meistendert von Ba fan geschoch.

Erbichaftebergleiche und anberer Befcafte biefer Mrt unerachtet, welche feine Beit in ben Jahren 1521 bis 1525 in Unfpruch nahmen, vollenbete Untonio eine große Babl bon Bilbern und folof Contracte über neue Arbeiten von ber größten Wichtigfeit. Unter biefen Rebt bie Musmalung ber Ruppel unb ber Sauptcapelle bes Doms ju Parma oben an. Mabrend er fich ju biefer großen Unternehmung vorbereitete, führte er für mehre andere Runfifreunde und Brüderschaften bebeus tenbe Werte aus. Die berühmte Grablegung, welche noch in Parma fich befindet und fur bie Capelle bes Saufes bel Bono beftimt mar, vollenbete er im Jabre 1524. In Unmuth und liebreichem Schmerz bleibt bie Magbala in biefem Bilbe unübertroffen. Jabre empfing erft Antonio bie volle Bezahlung für bie Musmalung ber Ruppel in Ct. Johannes, jeboch gum Theil in Rupfermunge. Diefer Umftand, ben Bas fari entflellt mittheilt, bat ju vielen fabelhaften Bes fchichten Unlaft gegeben. Reinesmege marb bie laft Diefer Dunge Die Urfache von Antonio's Tobe, benn in voller Rraft bat er noch lange bernach fortgewirft.

Ein Rechtschandel mit Angelo Ormani nothigte ibn auf einige Beit nach Correggio gurudgutebren, und ein Auftrag einer Bruberichaft ju Mobena, für welche er bas unter bem Ramen bes betligen Ce: baffian berühmte, gegenwartig in ber fonigl. fachf. Galerie befindliche Bild malte, peranlafite ibn bortbin

Coon ben 26. Rob. 1526 empfing Antonio bie erfte Bablung fur feine angefangene Arbeit an ber Ruppel bes Dome zu Barma, und zu gleicher Beit malte er an bem berühmten Gemalbe, welches nach bem beis ligen Dieronomus benant ift. Strenge bat bas pon einen trefflichen Ctich geliefert, ber fich in aller

Runftfreunde Sanben befinbet.

tu reifen.

Im Sabre 1527 murbe ber lange Erbichafteprocef. auf Antrieb Manfrebo 8, ber Antonio's Freund mar, burch Bergleich gefdlichtet, und er erhielt einige ganbereien unmeit bem Ctabtchen Geminiola im Bebiet bon Correge gio, und feine Gegner ein Saus in ber Stabt. Dieburch maren feine burgerlichen Berbaltniffe feftgeftellt, aber es traten jest neue und groffere Unruben ein. Rrieg und Dungerenoth notbigten Antonio, Die großern Arbeiten in Parma einguffellen, und er nahm nun eine bon Mibers to Bratoneri langft beffellte und verbungene Arbeit bor. Diefe mar bie Beburt bes Beilanbes, eines feis ner berühmteften Bilber, befant unter bem Damen ber Dacht bes Correggio, welches unter bie Berte ges bort, bie ben Rubm ber bresoner Galerie begrunben. Der Contract über biefes Bilb mar ju Reggio ben 14. Det, 1522 bereits gefchloffen und Pratoniere berbunben, bafür 208 Lire alte Munte ju tablen, worauf Antonio 40 Lire alte Munge als Borausbegablung erbielt. Diefer Contract ift in mehr ale einer Rudficht wichtig, erftens meil fein noch Borbanbenfenn alle bie gefchmadlofen Ers jablungen, ale fen Untonio immer fchlecht belohnt wors ben, nieberichlagt, und fobann, weil ber Runftler fich fowol unter biefem, ale auch unter mehren anbern Cons tracten über accorbirte Runftwerte, nicht Antonio Mlles gri. fonbern Untonio Lieto untergeichnete. Dies bat einige Zweifel über feinen mabren Familiennamen ers regt, welcher jeboch gewiß punftlich in ben Acten uber iene mehrmale ermabnten Rechtebanbel vorfomt. Lieto nante fich Mulegri mabricheinlich nur als Runftler, nicht aus Surcht, bag feine Berfe feinem ehrlichen, angeftams ten Damen etma Chanbe machen murben, fonbern aus Broblichfeit bes Dergens, weil lieto baffelbe nur noch bes fimter, ale allegro, namlich beiter bebeutet. Macht bes Correggie bezeichnet nun aber wol ben erhabens ften Duntt, ben er als Runftler erreichte. Die Mbftufung bom bochften Licht bie jum tiefften Duntel in biefem Ges malbe gemabren bem Muge einen unbefchreiblichen Genuß, fo mie bem Bemuth ber Musbruct von findlicher Freube, ber Untonio's Berfen fo gang eigenthumlich, befonbers aber in biefem borberrichend ift, eine unausfprechliche Deiterfeit mittheilt.

Er war ein fo gludlicher Bater und Gatte, baf ibm bas innigfte Entjuden über ein neugebornes Rind auch in ber Darfiellung vollig gelingen mußte; benn nur mas bas berg gang erfullt, macht ben Runftler unubers trefflich, ber es barftellt. Diefes Gluct Antonio's aber murbe balb nach Bollenbung biefes Gemalbes gerftort. Ceine geliebte Gattin ftarb 1529.

Rachbem er einige baubliche Angelegenheiten beforgt,

einen Rauf über Befinnngen gefchloffen und einige menie ger wichtige Gemalbe bollenbet batte, begab er fich 1530 wieber an feine große Arbeit nach Barma. Das Elenb. meldes ber Rrieg bort jurudgelaffen batte, notbigte ibn. biefe Arbeit wieber liegen ju laffen, und er folgte ber Einladung ber Bruberfchaft G. Dietro martire in Mobes na, und malte fur ihre Ritche bas gegenmartig in Dreds ben befinbliche Bemalbe bes beil. George, an ben Stus fen bes Throng ber beiligen Mungfrau. Ob er felbit bies fes Bilb mehrmale wieberholt und es mit fleinen Mbans berungen auch fur bie Pfarrfirche ju Rio, einem Stabte then unweit Correggio, gemalt hat, bleibt ungewif.
Rachbem er im Balaft ber Beronica Sambara mebre.

treffliche Freecoarbeiten vollenbet batte, bertef ibn Febes rico Gonjaga, herjog von Mantua, ju fich, und bes ftellte bei ibm zwei Gemalbe, welche er ju Gefchenfen für Raifer Rarl V. beftimte. Diefe Bilber murben eine Beus te Guftab Abolfe, ber fie bon Drag nach Schweben führs Die Ronigin Chriftine nabm folde pon Schweben mit fich nach Rom . mo fle nach bem Lobe biefer Ronigin in mehrer Befiger Danbe famen, und endlich nach Frants reich manberten. Der herzog bon Deleans, Bormund Lubwigs XV., fand bas eine Bilb, eine 30 vorftellenb, ju verführerifch , ließ ben Ropf aus bem Bilbe berause ichneiben, und befahl ben anbern Theil zu perbrennen. Diefer Befehl aber murbe bon bem Daler, bem bies aufs getragen marb, nicht vollzogen. Er übergab imar ben berausgeschnittenen Ropf bem Bergog, rettete aber beims lich bie reigende Beffalt in feine Bobnung, und verfaufte fle, mit einem bon feiner Sanb bingugefügten Ropfe, an Ronig Friedrich II. von Preugen. Segenwartig finb Ropf und Rorper wieber bereint, und biefes treffliche Bert in feiner urfprunglichen Schonbeit giert bie Galerie in Ganefouci,

In ber lettern Beit icheint Antonio hauptfachlich mit mothologifchen Gegenflanden beichaftigt worben ju fepn. Wenn einige Runfifenner bemerfen, bag biefe bon ibm nicht im Beifte bes Alterthums aufgefaßt worben maren, und beshalb beflagen, bag er ju Diom bie Untifen nicht finbirt babe; fo tonnen wir in bied Bebauern nicht mit einftimmen, beun er murbe, im gludlichften Ralle, nur einen ibm fremben Topus taufdend nachgeabmt, und mit einem Cheinleben begabt, fein eigenes icones leben aber aufgegeben baben, welches alle Gegenftanbe mit einer unschuldigen, bochft findlichen Freude ergriff und erfullte. Untonio batte nie bie Rube ber Untife, Diefe gangliche Leibenichaftlofigfeit eines in volligem Gleichges wicht ichwebenben Dafenne erreicht; mas er ergriff, ere griff er mit Luft, und mit Recht nante er fich Lieto. Dft ift biefe Freude bis jum Musbrud von Affect gefteis gert, ber bei feinen Dachahmern, Die nicht wie Antonio lebhaft empfanben, affectirt ericheint, feinen Berfen aber bas Geprage eines fculblofen Bergnugens an finne lichem Reu, und bei Darftellung beiliger Begenftanbe biefen eine Beiterfeit verleibt, welche ein nur bochft uns befangenes, findliches Gemuth belebt. Diegu ift fein lettes Meifterwert, welches er 1533 malte, bie gegens wartig in Dredben befindliche Dagbaleng, ein überjeugenber Bemcie. Um Dieberftanbniffen und Zweifelen

Mitonics Wohlfand vermehrte fich, so wie fein Michen in seinem Baterlande. Er faufte in diesem Jadre noch mehre Brundflüde, und war als Jeuge dei mehren Keteriubleiten und der Wermschung im Haule Manfred aggenwärtig, welches alles überführende Sewelle find, das perfiede, wie den der die Berführende Sewelle find, das befolge in des fur der Adopwells aufgehart war, keine

Berbienfie ju erfennen und gu ehren.

Untonio ftarb ben 5. Dars 1534 , und binterließ fei: nen bejahrten Bater und vier Rinder : Rrancedca Letitia, Domponio, Anna Geria und Cataring. Cein Gohn Componio murbe in ber Runftgeschichte mit mehr Achtung berudfichtigt morben fenn, ale bieber gefcheben, wenn er nicht burch feinen unübertrefflichen Bater verbunfelt murbe. Ein icones Bilb von ibm ift bas Ginfammeln bes Manna in ber Biffe, welches er fur ben Dom in Darma malte, bas aber freilich mit ben reichen Dalereien in ber Ruppel, welche feines Baters Sand ichuf, nicht perglichen merben fann. Diefe Ruppel, melde ben Bes ichquer einen Blid in den offenen, pon Engeln und Beis ligen erfüllten himmel gemabrt, ift bie größte und fühns fle Composition, Die je ein Runffler unternahm. Dome ponio batte einen fanftern Geift, und feine Bilber baben eine fillere Unmuth. Unter Untonio's Schulern geichnes ten fich aus: Untonio Bernieri von Correggio, Gios Danni Biarola, Francesco Maria Mondani, Daniel von Darma, Bernarbine Gatti unb Storgio Ganbini. (v. Quandt.) CORREGIDOR beift in Spanien und Bortugal

Scotto, ber fich ber Berricaft über Digeema bemachtis get batte, verjagt murbe, aber es gelang ibm nicht, bie Ctabt in feine Gewalt ju bringen. Dies mar auch ber Fall in Mobena und Reggio, mo er 1305 gegen ben Mars quis von Effe Unruben erregte. Er felber wurbe, ba er aus Intriguens und herrichfucht bie Partei ber Guelfen verließ, von benfelben am 26. Dary 1308 aus Darma verjagt, bemachtigte fich aber am 28. Junius ber Stadt bon neuem, und Raifer Deinrich VII, beffatigte ibn 1311 ale rechtmaffigen Berricher. Er ichloft barauf ein Bunds niß mit ben Rlorentinern und bem Ronige Robert von Reapel, bemachtigte fich ber Ctabte Reagio und Eremos na, verlor fie aber wieder, wurde den 16. Julius 1916 felbst aus Parma verjagt, und ftarb ben 25. Julius 1921 in seinem Schloffe Castell, Ruovo. Nach des Baters Tode erhietten feine Gobne bie Erlaubnif, wieber nach Barma gurud ju fommen. Gie beriggten bie Gibellinen, unb einer von ben Brubern, Milo von Corregto, behaups tete fich feit 1328 als Beberricher ber Ctabt. Doch feine Berrichaft mar bon furger Dauer, und nach mancherici Regirungemechfel fiel Parma bem Maffino be la Ccala, Deren von Berona, ju. Diefer, ein Reffe bes Agjo von Corregio, übertrug bemfelben bie Stattpaltericaft über Parma. Allein bies genügte Mijo's Ehrgels nicht, und ba er nicht unumichranft berrichen fonte, fo berfaufte er bie Ctatt 1344 an ben Marquis pon Efte fur 70,000 Gnls ben, betrog aber jugleich feine brei Bruber um ihren Uns theil an bem Raufpreis. Bon ber Zeit an befag bie Sas milie Corregio nur noch bie fleine Ctabt biefes Ramene, nebft mehren Burgen und Coloffern in ber Dabe von Parma. Um bie Datte bes 15. Jahrbunderte nahmen bie Corregio's an ber Spipe ber Buelfen, als Berbunbete ber Benediger und Scinde bed Frang Gforja, Derjogs bon Mailand, Untheil an ben burgerlichen Rriegen in bet Lombarbei; allein in bem Frieden von Lobi 1454 perloren fie alle ibre Eroberungen. Unter ben Abfommlingen bes Saufes Correglo im 16. Jahrhundert ift am bemertens: wertheften ber Carbinal Beronpmo Corregio. Dachs bem er feine Stubien ju Bologna bollenbet batte, ging er nach Rom, und murbe von Paul III. als Muntius nach Franfreich gefandt. Pius IV. ertheilte ihm 1561 bie Carbinalswurbe, unb 1569 murbe er Ergbifchof von Eas Pius V. fantte ibn nach ber anconifchen Mart, um bie Ceeplate gegen einen Ginfall ber Turfen gu befes fligen. Er flarb ben 18, October 1572. - Der lette Pring aus dem Saufe Corregio mar Dom Giro, bem bie Raiferlichen 1630 alle feine Befigungen nahmen, weil er in bem mantuanifchen Rriege ble Frangofen unterflutt batte. Gie verfauften bie gange herrichaft fur 250,000 Gulben an Spanien, welches biefelbe fur bie namliche Cumme 1636 bem Bergog bon Mobena, Rrang 1. bon Efte überließ. 3m 18. Jahrhundert ift bas Daus Corres gio erlofthen \*). (Baur.)

CORREICAO, CORREGIMENTO, jeber uns mittelbar unter der Rrone flebende Diftrict in Portugal,

<sup>\*)</sup> Sansovino dell' origine et de fatti delle famigl, illustr, d'talia. Gimonbe: Sifmonbl in feiner Befchichte ber Italieniiden Freiftaten im Mittelatter und in der Biogr. univ. Tom. IX,

ber , wenn eine bornebme Ramilie im Befif beffelben ift. Duviboria beift. (Stein.)

Correttori f. Doge.

CORREZE. 1) Ein Departement bes mittlern Frankreichs, welches wischen 44° 58' bis 45° 43' norbt. Br. und zwischen 18° 51' bis 20° 6' ofil. E. belegen ift; im R. an Creufe, im D. an Cantal und Dup be Dome, im G. an fot, im G. BB. an Dorbogne, im D. BB. an Bienne fioft, und 94,68 Quabr. Meilen, ober, nach Derbin, 1,168,235 Mrpens, wovon 26,391 Balbung, groß ift. Dan unterfcheibet in biefer Proving bas Gebirs ge, welches ben Begirf Uffel und ben größern Theil bes Begirfs Tulle bedeckt, und die Ebene, die fich über den liberreft verbreitet. Jenes bietet besonders im R. D. nur ein Conglomerat von Bergen und Sugeln bar, bie meiftens nacht ba fteben und ein febr obes Danoram barftellen: es ift bie Fortfebung bes Muvergnegebirgs suas, ber eigentlich smei Retten bilbet, wobon bie bochfte im M. D. in einer Richtung bon D. nach D. BB. ftreicht, und in ber Dabe bon Millebache einen Berg aufthurmt, ber vielleicht an Sobe bem Pup be Dome wenig nachfieht. Beibe Bergfetten find 8 Monate im Jahre mit Gonee bebedt. Diefes, bie Ebene, begreift ben fleinern Theil bes Bei. Uffel und ben Bej. Brives, ober ben fublichen und fubmeftlichen Theil bes landes, und bat gwar auch Berge, aber biefe find minder boch, minder rauh, Die Thaler weiter und fruchtbarer. Der Boben ift überall wenig ergibig, bort fteinig und fteril, bier fanbig und pon mittlerer Rruchtbarfeit. Der betrachtlichfte Rluß ift bie Dordogne, Die bier bie Troufonne, ben Chavanour, Diege, Luiege und Douftre aufnimt, und boch nur auf eine turge Strede mit Barten gu befahren ift; bann bie Corrège, Die Begere und Die Bienne, Die bier entfpringen. Es gibt noch immer eine Menge fleiner Teiche, obgleich beren icon viele in land bermanbelt find, und auch einige Morafte. Muf bem Gebirge ift es falt und ber Schnee bleibt bort wol 1; Monat lang liegen; in ben beiben Commermonaten bagegen berricht eine brudenbe Dite: auf ber Ebene genießt man bas milbe Rlima bes mittlern Granfreiche. Der Aderbau wird ungemein vernachlaffigt: smar fpricht im Gangen ber Boben ibn nicht an, inbeff fonte er boch ungleich umfichtiger betrieben merben. Gest erntet bas Departement etwa für bie Salfte bes Sabres Brobforn, und ber gemeine Mann behilft fich fur bie ubris ge Salfte mit ber Raftanie, Die ein allgemeines Brobfurs rogat ift: man bat berechnet, baf 600 Stud binreichen, um einen Mann ernabren ju fonnen, und biefe 600 Stud miegen taum 4 Pfund. Uberall fieht man baber bicfen Baum angepflangt. Ubrigens wird faft gar fein Beigen, fonbern blos Roggen, Safer und Buchmeigen gezogen, und gwar mehr in ben Bebirgen, als auf ber Ebene, mo man bas meifte Land ju Biefen und Beinactern verwendet. Dan feltert febr vielen Bein, allein biefer gebort nur ju ben Mittelgewachfen, und wird baber meiftens in Brantwein verwandelt; aus ben Ruffen gieht man ein gutes Dl. Die Biebjucht macht ben wichtigften Rabs rungemeig aus: bie bier fallenben Pferbe find megen ibe rer Coonbeit, ibres Duthe und Reuere boch gefchatt.

und ein biabriger Limonfin wirb mol mit 70 Louist'or bes aablt . inbeft follen biefe Roffe burch bie Repolution viel verloren baben. Das beffe Rindvieb mirb auf ber Ghene gezogen; man führt vieles Maftvieb aus, macht aber wes nig aus ber Dildwirthfchaft, tauft Rafe vom Montbor und laft bas Rugol bie Stelle ber Butter pertreten. Schafe werben in ftarten Deerben gebalten, aber fie finb nirgende berebelt; auch gibt es viele Ochweine, Biegen, Efel und Maulefel. Der Bergbau geht blos auf Gifen und Steinfohlen; bon jenem gemint man 12,000, pon biefen 10,000 Bentner. Die Proving ift blos products rend: bie Gewehrfabrit ju Tulle ift fast die einige bes beutenbe Sabrif im Canbe; außerbem unterbalt man 1 Sochofen, 2 Sammers und 1 Eifenfcmiebe. 1 Blass butte, 2 Bachebleichen und einige Duffelinmebereien. Musgeführt werben Bein, Brantwein, Daftochfen (1000 Ctud), Mafifchweine (3000 bis 4000), Rugel, Rugs Daumbell, Gewobre, Wachblicher. Die Bollomenge beltef fich 1821 auf 273,418 Individuen, Die in 18 Stabten, 10 Wartsfleden und 640 Derfern wohnen; fle find famtlich Katholiken, die 29 Pfarr, und 511 Succurfalfirchen baben, und unter bie Didcefe von Tulle geboren. Ein ehrlicher, fleifiger Schlag von Menichen. ber, wenn er gu Saufe nichts gu erwerben finbet, fort in bas Mustand giebt, um bort bei ber maffigften Les benbart fich ein fleines Capital ju erwerben, bas ibn in die Beimath gurudbegleitet. Dit ber Auflidrung ficht es bei ibm febr traurig aus: es fiel ber Regirung fdwer, Menfchen gu finben, bie fo fertig im lefen unb Edreiben maren, bag fie ju Mairen taugten. ilbere all bort man bas Limoufin, ein Datois, bas fich ber Sprache von langueboc nabert. Die Proving, welche 5 Mitglieber in Die Rammer ber Reprafentanten fens bet, gebort jur 20ften Militarbivifion , jur 1 ten Forfis confervation und unter ben fonigl. Gerichtebof bon Lis moges; fie gerfallt in 3 Begirfe, 29 Cantone und 294 Bes meinben. 1802 belief fich bie Grunbfleuer auf 1,588,354 Branten. Gie ift aus bem vormaligen Limoufin gebils bet (f. biefen Art.). - 2) Ein Bluf im mittlern Frants reich, ber einem Departemente ben Ramen gegeben bat. Er ift an fich nur unbebeutenb, entfpringt in bem nordlichen Theile biefes Departements, burchfleft es von R. D. nach G. B., und vereinigt fich umweit Bris pes mit ber Begere. - 3) Ctabt in bem Begirt Tulle. bes fram. Depart. Corrège an bem gleichnamigen Fluffe mit 235 Saufern und 1350 Ginm. (Hassel.)

CORRHECERUS. (Entomologie.) Rafergattung von Schonberr ") errichtet, aus ber gamilie ber Eurs culioniten, Unterabtheilung ber Anthribiben, burch bunne haarige, ziemlich lange Subler, mit langer, fcmaler, breigliederiger Rolbe, beren Glieber weit von einander getrent find und einen febr furgen, breiten, an ber Gpipe ausgerandeten Ruffel ausgezeichnet. Die einzige bis fent befante Art ift : C. mixtus (Anthribus mixtus Germ. \*\* (Germar. CORRIB, einer ber größten Binnenfeen Grelanbe.

\*) Curcul, dispos. method. p. 48.

philideit bet Grafichaft Galmas und Maos, 4 Mellen lang und 2 betel, und durch einem beitein Fluß, der bei Games vorbeiligte, in das Mere absliegend. (Hassel.) :: CORRILEN ES, Worgebirge auf der Officie von Affriko, nach O Wreid de Wonntwelte unter 28° 42' field. Breite und 54° 10° 6, L., aud dem Neiche Indambane vorlytingend. Det bemfelben fielde ein Fort, der füldlichse Bestigung der Vortugssen und beier Richt, das 1808 von Bestigung ber Gortugssen und beier Kilde.

ben Krangofen erobert, aber balb wieber verlaffen ift.

CORRIENTES, las, 27° 27' 21" Br. 318° 54' E. Banbeldftabt in ben vereinigten Staten am Laplataftrom, am Einfluff bes Baraquan in ben Barana, mit 4500 Eins wohnern . 1 Pfarrfirche und & Donchefloftern. (Stein.) CORRIGENS, Berbefferungemittel, beift 1) in ber Receptirfunft ein Mittel; welches theils ben unanges nehmen Gefchmad mancher Arzueien ertraalicher mas den, theile Rebenwirfungen verbindern foll. Deraleis men Berbefferungemittel find aber oft gang am unrechten Drte, weil es febr viele übelfchmectenbe Mraneien gibt, bie burch folde Bufate noch nnangenehmer werben, wie befonbere bie bittern und berben Megneimittel. - Dager gen wird ber Gefchmad, g. B. bet Rhabarber, burth ets mas sugefebte Dustatnug, jener ber Laugenfalge burch Machtrinfen pon Braunbieric, mobl verbeffert, fo wie bas Leibmeb, welches ein Genna : Mufgug leicht erregt , burch ben Bufat pon Billenfrautertract verbutet. - Aber burch Jufak eines Corrigens, b. i. eines anbere wirfenben Mrineiftoffes, laft fich 2) auch bie pofitive ober negative Birfung eines Armeimittels befchranten. Co g. S. wirft bas Dpium vorjugeweife pofitiv serweckenb, wenn es mit Rampber, ber feine negative Birfung befchrantt, und portugemeife negatio ichlafmachend, wenn es mit Cale ten, bie feine pofitive Wirfung befchranten, gegeben wird; ferner wirft bas Querffilber pofitiv bas lomphe foffem erregend, und borgugeweife negativ bie Befaffs thatiafeit befchrantend in Berbinbung mit Calsen ic., wels des alles wohl zu beachten ift. (Th. Schreger.) CORRIGIOLA. Eine Pflangengattung aus ber natürlichen Ramifle ber Baronochien und ber britten Orbs nung ber funften Linnefchen Rlaffe. Char. Der Reich fünfblattrig mit bautigem Ranbe; bie Corollenblattchen ungetheilt; bie Rarben ungeftielt; bie Frucht ein einfas miges Rufchen. Den Battungenamen leitet Bobmer Alexic, rei herb. p. 63.) von bem griechifden Borte woein, ich reinige, ab, unb behauptet, bag man biefen Ramen gewählt babe, weil bie auf ber Erbe binfriechens ben 3weige ber Corrigiola fein anderes Rrauf auffommen toffen, alfo ben Erbboben faubern. Weniger gegtvungen purfte bie Mbleitung von corrigia, ber Riemen fenn, ba man mal bie langgeftrechten Zweige mit Riemen vergleichen man .- Die beiben befanten Arten find am Boben lier genbe, Aflige Reduter: 1) C. litoralis L., ein febr affts

jes, glattes Commergewathe mit linienformig ablangen,

tumpfen Blattern , trottenbautigen Afterblattthen unb

am Enbe ber 3weige flebenben, fnauelformigen, geftiele ten Bluthen. Bachft in Gurspa auf Meeresfuften unb

in fanbigen Begenben, Mbb, Gofubr Sanbb, Saf. 86.,

Enel, bot, t. 668. Dieber gebort C. capensis Thunb.

Migem, Encyclop. D. Es. u. R. XIX.

produzade Sidhafrika. 2) C. telephiifolia Pour. (Chlor. marbon. p. 20.), ein peremitendes, glattes, ditiges Araut mit spathelsbrinigen, etwas waspipisten Blatten, und am Ende der Incige fledendem Mirrbotden. Wächfle im sidhichen Frankricht und auf Eorste. 2016. Reichend. ic. t. 161. — C. repens Korsk. st. Mollia fragilia Spr. (A. Sprangel.)

Corrira Lath. f. Cursorius Lath.

CORRODI, Heinrich, ein ale Theolog und Phis tofopb burch feltenen Scharffinn, Liefe im Denfen. grundliche, wohlgeordnete und umfaffenbe Rentniffe, und eble Freimuthigfeit ausgezeichneter Dann, und zugleich ein meremurbiges Beifpiel, mas bie Rraft ber Gele über Semmungen und Sinberniffe vermag, benen ber gewohne lide Denich ohne Rettung erliegt. Er murbe geboren gu Burich 1752, und ber Anfang feines Misgefchick mar ein fcmachlicher, fraftlofer Rorper, der fich niemals auch nut ju einer mittelmäßigen Große entwichelte, immer eine auffallenbe und lacherliche Unbebitflichfeit beibebielt. und, ba auch bie Phofiognomie auf ben erften Anblid mes nig veriprach, bei allen, bie ibn nicht naber fanten, eis nen bodift ungunftigen Einbrud machte. Blaffe Befichtes farbe, eine fcwache Stimme, flotternbe Musfprache, ein fo fcmaches Geficht, baft er auf meniae Schritte Miemane ben erfante, ein fleifer Blid, eine fchiefe Saltung bes Ropfe und babei ein fcneller, eilfertiger Bang, jeichneten ben Rnaben und Mann nachtheilig aus. Ginen abulichen Rorper batten auch feine beiben Bruber bon ben Gitern erbalten; aber noch weit nachtheiliger für ihre geiftige Entwidelung mar bie Denfungeart und Befchaffenbeit ibs red Baters. Diefer, ber Gobn eines Prebigers, batte fich auch bem Bredigtamte gewibmet, und im 9. 1741 bie Orbination erhalten, war aber balb in ben ausgearteten Dietiemus jener Beit verfallen, batte in feinem Saufe pies tiftifche Berfamlungen beranftaltet, und fich burch Berans berungen in ber eingeführten Rirchen Disciplin einer uns tergeordneten firthlichen Stelle, bie er erhalten batte. berluffig gemacht. Da er nachber als Bicar bes Spitals Predigers angefiellt murbe, aber mit bem gewohnlichen pietiftifchen Eigenfinne fich ber gefestichen Orbnung nicht fugen molite, fo verlor er auch biefe Stelle wieber, unb blieb von ba an bis zu feinem Tobe obne Mmt unb Gine fommen. Das fleine vom Bater ererbte Bermogen muß: te baber um fo fcmeller auf bie Reige geben, ba er que gleich mit unbegreiflicher Corglofigfeit feben fcheinbar ober wirflich Durftigen, ohne bie geringfte Rudficht auf Burbigfeit, fo lange ibm etwas übrig blieb, unterflutte, und bie Pflichten bes Sausvaters gegen bie Ceinigen in biefer Beriebung gang vernachtaffigte. Auf anbere Beife etwas ju ermerben, taugte ber Dann nicht, und felbft mit Lavater und Bfenninger, an bie er fich megen mancher Berührungepuntte in ben Unfichten angufdliefen fuchte. fonte er megen feiner Unmagungen nicht austommen. Drudenbe Armuth, Die inbeffen burch bas Mitleiben wohlthatiger Berfonen mit feinen unfculbigen Rinbern erleichtert murbe, lag auf bem Saufe und erfüllte ben übris gens rechtschaffenen Mann mit Bitterfeit, bie fich auch in einem barten Benehmen gegen Die Geinigen geigte. Aber eben jene Unterftugungen beftarften ibn auch in ben

perfehrten Begriffen von unmittelbarer gottlicher Silfe und ber Birffamteit feines Bebeted. Unter folder lets rung reifte ber Rnabe beran, beffen ichon burch bie forpers liche Comache begrundete Schuchternbeit eben baburch ben bochfien Grab erreichen mußte. Rur bas gerruttete Innere bes Saufes lernte er fennen, und bie Rolge bas pon war, baß er weit uber bie Jahre bes Rnabenalters binaus in allen außern Dingen ein mabres Rinb blieb. and auch fpater noch peinliche Angft ibn befiel . wenn er por Minbern auftreten follte. Einen Bortbeil perbanfte er icboch bem pietiftifchen Ereiben bes Baters, Die genaue Mortfentnif biblifcher Stellen , beren vernunftigen Ging er freilich erft fpater burch eigene Roridungen entbeden mußte. - Bis jum Jahre 1768 hatte ber Bater bie brei Rnaben unter feiner eignen Leitung in pietiflifcher Mbger fcbiebenbeit erzogen; jest fanbte er fie endlich in bie bos bern Schulanftalten, mo fich heinrich, fo ungunftig auch ber erfte Ginbrud mar , balb burch ungemobnlichen Rleis und unermartete Bemeife pon Charffinn empfahl , aber auch bei Lebrern und Ctubirenben mehr Mitleiben als mirfliche Liebe erwarb. Die Beweife bavon maren ibm um fo franfenber, ba bie Bemerfung, melde er balb machte . baf er feinen meiften Ditfdulern überlegen fen. einen gebeimen Stolt bei ibm erzeugte. 216 er im Nabr 1769 mit rubmlichen Beugniffen aus ber philologifchen Rlaffe in bie philosophifche mar beforbert worben, ging für ibn ein neues leben auf. Go burftig ber Unterricht in ben philosophischen Wiffenschaften mar, fo fanb boch fein burch bie frubere Abgefchiebenbelt genabrter Sang gu tieffinnigem Denten und icharfen Diftinctionen unerwars tete Dabrung. Bas bem offentlichen Unterrichte mans gelte, erfetten unermubete Privatfinbien philosophifcher Berfe. Sang borguglich ergriff ihn bad leibnis Bolfis fche Goffem , in welches er fich fo binein arbeitete, baff er feln gantes geben burch feft an bemfelben bielt, und fo febr er auch nachber burch bad Stubium bon Rante Bers ten mit hochachtung fur ben Berfaffer erfullt murbe, bens noch fich in feinen Unfichten nicht wanfend machen lief. Damale entwidelte fich auch feine, mit ber übrigen Schuchternbeit fo febr contraftirenbe, fubne Freimutbigs feit, bie nichts ungepruft annahm und, unbeforgt um bie Refultate, mit ber Badel ber Bernunft fich auch babin magte, wo bas Denfen fonft boch verpont war, und nur ble Mutoritat galt. Ein unbestechlicher Babrbeitefinn leitete ibn babei, und febr richtig, meniaffens in Beiles bung auf biefe Beit, wo es Corrobi noch an Beltfentnif fehlte, nent Leonhard Deifter (Refrolog bon Deinrich Corrobi, 1793) feine Freimuthigfeit "naibe Treubergigs feit." In biefem arglofen Ginne versuchte er bamals fcon bie Grundfase ber Philosophie auf Die ftarre Orthos berie ber theologischen Bortrage anzumenben, und verfers tigte in feinem 18, bis 20. Jahre eine Reibe von philofos phifch : theologifchen Abhandlungen , welche merfmurbige Beweife eines feltenen Lieffinns und fleifes, aber auch einer außerorbentlichen Rubnheit im Denfen find. Db ber Drud bes Baters mitgewirft bat, biefen Gegenbrud aufjuregen, ift fchmer ju entfcheiben; aber auf jeben Sall war er nicht die einzige Urfache; benn Corrobi's Urtheile find nicht Machtfpruche eines ffurmenben Junglings, tom bern Refultate tieffinniger Unterfuchung und icharfer Bris Co erflarte er fich bamale fcon in pertrauten Briefen mit Deftigfeit, aber mit gemichtigen Grunben ges gen bie firchlichen gebren von ber Dreieinigfeit , von ber Emigfeit ber Bollenftrafen, von ber Strafgerechtigfeit Gottes und ber Genugthuung Jefu, bon ber Berfonliche feit bes beiligen Beiftes und von ber Schopfung aus Diches. Bang geheim tonte bicfe Richtung feiner Ctus bien nicht bleiben, und mußte, ba auch unter feinen Bors gefetten und lebrern ein lebhafter Rampf gwifden ben Dentern und Richt Dentern, ober ben Unbangern bes blinden Autoritateglaubens, Statt fanb, gang entgegene gefette Befinnungen in Rudficht auf ben jungen Cans bibaten ber Theologie bervorbringen. Er mar namlich im 9, 1771 mit Belfall in bie theologifche Rlaffe bes Colles giums aufgenommen morben, und eben mabrent feines theologifchen Eurfus batte fich feine Rubnbeit immer mebr entwidelt und verratben. Dabel wuchs mit ber Bungbme feiner Rentniffe und ber Entbedung ber Comache mans der lebrer und ber meiften feiner Ditfchuler auch fein Celbfigefühl , bas ibn aber megen feiner Unbebilflichfeit in allen, auch ben einfachften gebensverbaltniffen, taglich in unangenehme und franfenbe Bermickelungen brachte. ilberhaupt befand er fich bamale in einer beflagenemers then Gemutbeffimmung. Babrend fein unermubetes Forfchen ibn immer weiter führte, fampften gegen feine Unfichten noch in feinem Innern bie Einbrude, welche bed Batere Lebren in fruberer Jugend gemacht batten, und bie Mchtung fur benfelben, bie auch burch bie befrigften Strafpredigten über bie gottlofe Beltmeisbeit und Biele wifferei nicht gefchwacht murbe. Dam fam bas Gefühl feiner ganglichen Untqualichfeit fur bie Beichafte bes Les bend, und ble wieberholte Ermahnung feiner Borfteber, wegen feiner forperlichen Befchaffenheit, feinen Entichluf, fich bem geiflichen Stanbe ju wibmen, aufzugeben. Mis les bies verfette ibn in eine buffere, melancholifche Gee muthoftimmung, und bie Ungewißbeit feines Chidfals brachte ibn oft ber Bergweiflung nabe; benn einige Bers fuche im Drebigen mislangen ganglich, und fo viele Gichers beit und Geiftedgegenwart er bei gelehrten Disputationen geigte, fo augftlich und verlegen mar er auf ber Rangel bor einem gang ungebilbeten Publicum. Dennoch flegte felne Liebe ju ben Biffenfchaften, er bebarrte auf feinem Borfage, und murbe im Jahre 1773 gu ben ber Debinas tion vorbergebenden Prufungen jugelaffen. Mle beftanb er mit Beifall; aber als er bie lette, eine Prebigt por bem verfammelten Rirchenrathe, bielt, ergriff ibn feine Angflichfeit und Schuchternbeit fo, baf ihm bie Orbinge tion bermeigert murbe. - Elef erschuttert burch biefe uns gludliche Enticheibung feines Schidfals, fant Corrobi anfanglich feinen anbern Eroft als in feinen Ctubien; aber balb naberte fich ibm einer feiner Lebrer, ber vere bienftvolle Philologe 3. J. Steinbruchel (ft. 1796), ber bie Rentniffe und ben tiefen Ginn bes Junglinge gu beurg theilen und ju fchagen mußte, und in Rudficht ber Det gung für freimutbige Forfchung gang mit Ibm übereine ftimte. Durch feinen Ginflug murbe bas vorige Urtbeil im 3. 1774 gurudgenommen, und Corrodi, ber fich une terbeffen im Predigen geubt batte, im Dat 1775 wirflich 71 R. o d of bear one of

bie Orbination ertheilt, bie in Burich eine Bebingung ber Rabibarfeit für bie meiften Stellen am Gomnafium ift. Sent forate Steinbruchel auch fur bie weitere Musbilbung bes Junglings, inbem er bas nothige Geto für einen Unis perfitatsbefuch jufammenbrachte. Raum murbe Corrobi's Befcheibenbeit burch bie Borftellung befiegt, bag er bann nachber ber Drellifden Buchbanblung, welche bas Deifte baru beierna, auf mancherlei Beife nublich merben fonne. Mber nun erbob fich eine neue Schwierigfeit, inbem ber Bater feine Einwilligung ju einer Reife nach Salle . "wo ber gottlofe Cemler lebre," verweigerte, und ber Cobu Befiner mußte aber auch biefes hinbernif zu befeitigen, indem er bem Bater porgab, baß Franfens und Epeners frommer Geift noch fo allgemein über Salle verbreitet fen, baf ber Cobn gerabe bort am beften vor aller Deviogie merbe vermabrt merben. Unter bem Edjuge von zwei reblichen und treu fur ibn forgenden Canbibaten ber Theos logie ftubirte Corrobi nun zu Leipzig unter Platner, bann unter Gemler und Cherbard ju Salle, Durch feine Cdriften bat er fich ale einen ber vorzuglichften Schuler Cemlere bemabrt; aber bei aller Sochachtung fur ben Pehrer, ber ihn auf Breitingers und Steinbrucheis Ems pfebiung wie einen Gobn gufnabm, bemabrte er immer bie freie Gelbffanbigfeit bes Denfers. Rach feiner Ruds febr nach Burich befchaftigte er fich theile mit philofophis ichen Privatcollegien, theils mit literarifchen Arbeiten. Bu Beibem murbe er burch feine Freunde aufgemuntert. Inbeffen blich bamale noch bie buftere, melancholifche Stimmung in feinem Gemuthe vorberrichenb, und inbem er feine phitofophifchen Grundfage por Muem aus mit fcarfer, aber burch ein ungunftiges Borurtbeil oft irres geführter Celbfibeobachtung auf fich anwanbte, wurben fie eine Quelle unbilliger Bormurfe und nieberfchlagenber Betrachtungen. Geine Tehler bergrößerte er über bie Mahrheit und überfab fein Butes. Geine tiefe Erfents nif moralifcher Babrbeiten ftellte ihm ein Ibeal auf, unb ba er gu bellbenfend mar, um fich mit ben Troftmitteln gewöhnlicher Menfchen ju taufchen, fo verfeste ibn bas Micht Erreichen beffelben in Traurigfeit. Die leibnitifche harmonie miebrauchte er in Begiebung auf fich felbit fo. baft er auch fein Gutes aus Geibffucht berieitete und Als les ju bloffer, gemeiner Riugheit erniebrigte, von weicher boch fein Menich weiter entfernt war, als er. Diefen ges beimen Rummer nabrte er, jeboch nicht mit gleicher Ctarte, bis an fein Lebensenbe; er theilte ibn aber nur menigen Bertrauten mit, und wurde allmablig boch ets mad gerechter gegen fich, indem er befonbers in bem Bes muftfeon eines reinen Banbels fraftigen Eroft fanb. -Bon Mllem biefem abnete man aber nichts, wenn man ben muntern lebrer im Rreife feiner mit liebe und Sochs adtung ibm ergebenen Chuler erblicte, ober wenn er unter einzelnen Freunden burch umfaffende Rentniffe und tiefgebachte Bemerfungen bas geiftreiche Befprach beiebte, ober in einzelnen Familien, mit benen er in vertrauteres Berbaltniß getreten war, buech feine Befuche mit ber ibm eignen Butmuthigfeit Brobfinn und Deiterfeit verbreitete. Denn allmablig wußte er auch fein fruberes ungefelliges Befen; bie Bolge feiner Ergiebung, ju betampfen; boch

pafte er nie fur großere Rreife, in benen er fich meiftens feinem Rachbenten fo gang überlieft, baff er bon Mlem. was um ibn ber vorging, nichts bemerfte, wenn er fich nicht mit einem Einzelnen in ein befonberes Befprach eine laffen tonte. Darum war er auch nur von menigen ges. fant, bie Menge befummerte fich nicht um ibn, und ba er bies als Berachtung beutete, fo fühlte er fich baburch oft tief gefrantt. - Judeffen fanden feine Berdienfte boch folde Anerfennung, bag er im 3. 1786 ju ber lebrfielle. bes Maturrechts und ber Moral berufen murbe. Gein Bufferes, feine Angflichfeit und feine fcmache Stimme : machten zwar anfanglich bei ben Buborern einen nngune: fligen Einbruct; aber balb ermarb ibm bie Granblichfeit und Bielfeitigfeit ber Bortrage und fein eignes lebhaftes Intereffe an ber Cache folche Mchtung und Liebe, baff! auch bie robeften Schuler burch ben Ernft ber beffern in Schranten gehalten murben. Es mar unverfennbar, mie febr fein Innerftes von ben moralifchen Babrbeiten, bie. er portrug, erfullt, wie er gang ergriffen mar, wenn er. von Menichenwohl und Menfchenvereblung fprach, unb . irrig murbe man barin blos bie borübergebenbe Birfung : einer aufgeregten Einbilbungefraft fuchen, benn pon als, Len Gelenkraften mar biefe bei Corrobi am meniallen thae thig. - In feinen Studien butete er fich, fo febr er übers all nach Tiefe und Branblichfeit ftrebte , immer forgfaltig . bor pedantifcher Ginfeitigfeit. Wenn fpeculative und . practifche Philofophie, nachber Alles, mas auf bibiifche. Alterthumer, Eregefe und Rritif ber beiligen Schrift Bes jug batte, indbefonbere auch bie jubifche Literatur, feis. nen unermublichen Rleis befchaftigte, fo waren ibm Reis febefchreibungen, naturbifferifche und phofifalifche Stus bien, Rirchengeschichte und Geschichte ber Philosophie: willfommene und nutliche Erholungen. Ein glucfliches Gebachtnig und tiefgeschopfte Runde ber menfchichen Gele und ihrer gebeimiten Ralten erleichterte Die glucke liche Unwendung ber vieifeitigen Rentmiffe auf die Gegene fanbe feiner Sauptflubien. Aber bie Bernachlaffigung bes Studiums ber teutschen Sprache und ber Bilbung bes Stole ichwachte beu Erfolg feiner Schriften. 3mar batte er in Leipzig viele Gorafalt barauf vermenbet, und mol Die Theoric fich eigen gemacht; aber bas fruber Berfaume te fonte er nie mehr erfegen, und fein Stol blieb immer mittelmäßig. Er berbebite fich bies auch nicht, und ere mabnte feine Schuler bei jeber Beiegenheit gu forgfaitiger Ubung im ichriftlichen Musbrude. - Bas nun Corrobi's fchriftftellerifchen Charafter anbetrifft, fo jeigt fich ubers all, auch wo ber Gegenftand es nicht mit fich ju bringen icheint, bas Beftreben, bem Abergiauben und ber Comarmerei entgegenguwirfen, und reinere Begriffe über bie michtigften Ungelegenheiten ber Menfchheit zu perbreis ten. Unffreitig trugen bie Erfahrungen feiner Jugenb auch zu biefer Richtung feiner Thatigfeit bei; aber eben fo vielen Ginfluß batten die Zeitereigniffe felbft, und befone bere mas in feinen nachften Umgebungen vorging , wo Lavater und Pfenninger bamais fo thatig wirften. Das ber mar auch eine feiner erften Schriften gegen lavater gerichtet. Gie murbe von Gemler unter bem Titel: Bertheibigung ber Bludfeligfeitelebre von Steinbart gegen Lavater, mit einer Borrebe.

bon Gemler, Salle 1780. 8; berausgegeben, und mar burch Lavaters beftige Invectiven gegen Steinbart in ber Burcher Spnobe veranlagt. Go febr er aber auch biefen und andern Dannern, benen er entgegenarbeitete, an Rentniffen überlegen mar, fo fonten feine Schriften, beren Inbalt icon an fich nur fur einen befchrantten Rreis Jutereffe batte, wegen bes Mangels einer guten Diction, wegen einer gewiffen gelehrten Schwerfalligfeit, und, meil er bas mubiame Ausarbeiten alltufebr fcbeute, boch nie ben gehofften Einbruck beim Bublicum machen, und , ba er bie meiften anonom ericheinen lieft , auch feis nen Ramen nicht nach Berbienft befant machen. Gein Saupewert ift unftreitig bie Rritifche Befdichte bes Chiliasmus. 3 Bbe. Frantf. und Leipzig (eigents lich Burich) 1781 bis 1783, und sweite Musg. mit einer furgen Biographie, 4 Bbe. cbenb. 1794, 8. Die bemerts ten Rebler fallen twar bemielben febr tur gaft, aber es enthalt einen Schat von gelehrten Rentniffen und von bochftwichtigen Beitragen gur Gelenfunde, und mußte, abgefürgt und neu bearbeitet, gerabe gur jegigen Beit bochft willtommen fenn. Das Wert leiftet weit mehr als ber Titel verfpricht, und liefert nicht blos eine Bes fcbichte ber Entftebung und bes Fortganges ber Traumes reien bom taufenbiabrigen Reiche, welche Corrobi "ben Rern ber fpeculativen Comarmerei" nent, jondein eine "Gefdichte ber Meinungen bon finnlichen Erto :reungen allerlei fichtbarer, in die Mugen fallenber außerorbents licher Unftalten ber Gottheit in ben legten Zeiten ber Belt ju Bieberberftellung ihres phofifchen, politifden und mos ralifchen Bobiffandes." Da bas Berf auch ben Bufams menhang aller lebrgebaube ber Fanatifer unter fich felbft und "mit ber morgenlandifchen Philofopbie" entwickelt, fo fommen auch Schwarmer vor, wie Bohm und Merfen, bie nicht zu ben eigentlichen Chiligffen gerechnet merbeu. "Das finnliche Chriftenthum (f. Borrebe jum 3. Bb.) berricht in ber fanatifchen Theologie vorzuglich und in feis ner anftogigften Beftalt. Die neuen unchten Offenbas rungen , bas beifit bie Erfcheinungen , bie bie verridte Phantafie ber Cchmarmer bervorgebracht bat, tonnen in ber Befchichte bes Chiliasmus beinabe fo vollftanbig, und mit fo viel Bezug auf ibre Quellen ergablt werben, als in einer befondern Gefchichte berfelben gefcheben fonte;" und biefes leiftet ber Berfaffer mit einer feltenen Belefens beit in ben Schriften, welche bie Schwarmerei alterer und neuerer Beit bervorgebracht bat. - Ein anderes von ansgebreitetem Quellenftubium jeugenbes, und auch nes ben ben neuern Forfchungen nicht ju überfebenbes Bert ift ber Berfuch einer Beleuchtung ber Gefchichs te bes jubifden und driftliden Bibelfanons. 2 Bbe. Salle 1792. Mus feinem Urtbeile über bie Epiffel Safobs (Bb. 2, G. 266) lernt man Corrobi's Unficht bom Chriftenthum am beften fennen. "Diefe Epifiel gebort ju ben vortrefflichften Schriften bes D. E. In ibr wirb echte, reine, unichtvarmerifche Moral gelebrt. 3med ift, ben Grrthum, als ob bas Chriftentbum blos in Speculation und in frommen Gefühlen beftebe, ju jets foren: - cin Jrrthum, ber in allen Beiten fo febr viel Schaben angerichtet bat. Gen ber Berfaffer gemefen, wer er wolle; er batte ben Beift ber Apoftel;" und nacht

bem er ermabnt bat, wie gering fie meiffens geachtet worben : "fo wenig behagte fie bem Beifte bes Dogmas tiemus und ber grommelei ber Mllermeiften. Gie mar ihnen, fo wie jenem großen Danne (Luther), ber auf fromi me Befühle und auf Dogmatif auch ju biel Werth legte, straminea Epistola." - Bom J. 1780 bis 1793 rebis girte er bie burch ibren Inbalt bem Titel gant entfprechens be Beitfdrift: Beitrage jur Beforberung bes bernunftigen Dentens in ber Religion, melde eine Menge Muffage bon Corrobi felbft enthalt, und einen echtprotestantifchen Geift athmet. (Bu ben achtgebn Seften, welche Corrobi redigirt bat, famen 1801 und 1802 unter bem Titel: Reue Beitr. u. f. w. noch gwel Sefte). -Ferner erfchienen von ibm Philofopbifche Muffane und Befprache. 2 Bbe. Wintertbur 1786-1791. Berfuch uber Gott, bie Belt und bie menichs liche Gele. Berlin und Ctettin 1788, Briefe cinis ger bollanb. Gottesgelehrten über Eimons frit. Gefch. bes M. E., berausg. von le Elere, aus b. Frang. u. mit Inm. u. Bufdben. 2 Bbc. 8. (Burich) 1779. - Etwas über bas Buch Effber. als Aubang ju Ribbels Abbanblung von ber Eingebung bes b. Geiftes, mit Bufagen bon Gemler. Salle 1783, 8. Rerner mebre Abbanblungen im fcbiveit. Mufeum (f. Meufel) und eine Menge Beierage in ber allg. teutich. Bibl., in ber allg. Lit. Zeitung, und in ber (Burcher) Bibliothef ber neueffen theologifchen, phis lofophifchen und fconen Literatur. - Unvollenbet bine terließ er eine Gefchichte ber Religion und ihrer naturlie then Entwickelung und eine Befchichte ber Religionefchmars merei. Bruchftude bavon finben fich in ben Beitragen jum vernünftigen Denfen. - Allein bem unermubeten Forfcher war eine furge laufbahn befchieben; fthen in feis nem 41. Jahre (ben 14. Ceptember 1793) ruffte ibn ein Faulfieber weg. Rubig und mit Cebnfucht fab er feiner Auflofung entgegen im Borgefühl bes bellern Lichtes, bas feiner unerfattlichen Wigbegierbe barrte \*). (Escher.)

Corrosiva f. Atzmittel. CORROZET, Gilles, Buchtruder, geb. ju Pas ris 1510, und geft, bafelbft 1568, batte in feiner Yugend gar feine wiffenfchaftliche Bilbung erhalten , erfeste aber ben Dangel berfelben im icon reiferen Miter burch eifris ges Celbftfiubium, und machte in Gprachententnif, Bes ichichte und Geographie bebeutenbe Fortfchritte. Er trat nachmals felbft als fruchtbarer Cchriftfeller auf. Geine Antiquités chroniques et singularités de Paris (Baris 1568, 8. Die allein gefuchte Musgabe) find flets gefchast worben. Minberen Berth bat fein Thresor des histojres de France, ou le Catalogue des Roys et des Reynes de France, réduit par titres et lieux communes, fand jes boch vielen Beifall, und wurde von bem Siftoriographen Franfreiche Claube Malingre bis 1639 fortgefest. Seine divers propos mémorables des nobles et illustres hommes de la chrétiente (Par. 1557, bann ofters, vermebrt 1603) ift bon Phil. Boequier ine Lateinifche überfest

<sup>\*)</sup> Refrolog von Beinr. Corrodi, von Leonbard Meifter 1793, und nach demiciben Schlichtegrolls Actrolog 1793, 28, 1, 283, — Befredge jur Beford, d. vern, Dentens in b. Relig. 19tes, Befr.

(Coin 1631.) Er felbft bat vieles überfest , nicht blos aus bem Spanifchen und Staltenifchen, fonbern auch aus ben alten Eprachen, j. B. Afops Fabeln, bas Gemalbe bes Rebes u. a., und gwar in Berfen. Much berfuchte er fich felbft nicht obne Blud in ber Poeffe, wie benn feis ne Ergablung von ber Dachtigall binter ben beffen poetis fchen Erzeugniffen feiner Belt nicht jurudffebt.

CORSAL, Corsali, Corsalius, (Andreas), ein Sces fabrer aus Florent, begab fich in portugififchen Dienften nach Oftinbien, und mar bei ber portugificen Gefandts fcaft, welche 1516 an ben Ronig David bon Athiopien (Monffinien) gefenbet murbe. Der briefliche Bericht über feine Reifen, ben er nach feiner Rudfunft gu Cochin nies berichrieb, enthalt mancherlei intereffante Dotigen unb Mufichluffe uber bie geographischen Rentniffe jener Beit: Navigatione in Conchin et del mare rosso et sino persico; abgebrudt in 1 Bbe. bon Ramufio's Raccolte delle navigationi etc.; frang, bon Babr, Comeon im 2 Bbe. ber Samlung von Temporal. Loon 1556. Fol.; teutich bei Mivares Bericht von ben lanben sc. Gidleben 1566; 1571. Fol. m. Rpf. \*). (Baur.) Corsar f. Seerauberei.

CORSHAM, Marttfleden in ber engl. Chire BRifes; einft eine Refibent ber Grafen von Cornwall mit einem Balafte Ronig Ethelrebs, jest mit einem lanbfige ber Ramulie Methnen, ber fich burch eine ber ausgefuchtes ften Gemalbegalerien Englands auszeichnet, 1 Rirche und 2395 Einm., Die, nachbem bie Wollenmanufacturen bier in Berfall geratben, fich faft einzig mit ber Lands wirthichaft befchaftigen, aber 1 Bochens und 2 Jahrs

marfte balten. CORSICA, eine Infel im mittellanbifden Meere. Gie breitet fich swiften 41° 15' 16" bis 42° 59' norbl. Br. und iwifchen 26° 15' 18" bis 27° 16' offt. 2. aus, wird burch bie 2 Meilen breite Meerenge Ct. Bonifacio pon ber fublichern Infel Garbinien getrent, und ift von bem nachften Safen Italiens, bon Liverno 14, von bem nachften Franfreiche, bon Untibes, 25 Meilen entfernt. Der Rlacheninhalt beträgt 178,21 Quabratmeilen, nach Serbin 1,912,123 Arpens, wobon 107,000 Balbung finb. Gine Gebirgefette giebt fich in einer Schlangenline burch bie Infel: fie fcheint im R. aus bem Deere aufjus fleigen, fich gegen bie Mitte in bichtern und fchroffern Daffen jufammengubrangen, und nach ber fublichen Spipe ju immer mehr ju finfen; bier bat mabricheinlich in einer Urgeit eine Revolution burch Teuer und Baffer ibs ren Damm burchbrochen, und Garbinien von Corfica abs geriffen. In ber Mitte fieht man ihre bochfte Gpige, ben 9294 Auf hoben Rotonbo und ben 8166 guß emporfteis genben Dro, aber neben biefen ragen anbere Gpigen, wie ber Pertuifato, ber Bafalorbo, ber Borca Dormo u. a. bervor, bie jenen wenig nachfteben. Biele biefer Gebirgefuppen fteben nacht ba, und find ben großten Theil bee Jahres binburch mit Schnee bebectt; bie Abs

Laubs und Mabelbolte bestanben "), worin noch ein fchos ner Radwuchs für ben Cchiffban fedt, und worin fich game beerben von Dammbirichen, wilben Schweinen und Rleinwilb, in ben unwegfamften Gegenden auch Mufflone ober Argalis verbergen. Bom boben Centrals famm freichen nach beiben Geiten Afte ab, Die grar min ber boch, aber eben fo fchroff und unwegfam find, gers fludeln bie Infel in eben fo viele ifolirte Ebaler, Die in wenigem Bufammenbange mit einander fleben, und am Beffabe in Borgebirge austaufen, 1 Unter biefen finb bas Caba Corfo im außerften D. und bie Dunta la Sperone im G. als Anfang und Schlufftein ber Centralfette, Cenes lofo, Dedo und Baffo im BB. und Chiapa im D. bie merfwurbigften. Das Geftabe ift im D. flacher und mes niger gerriffen ale im B., und hat nur im G.D. bie beis ben großen Buchten Borto Becchio und Canta Manga, bafur bat es befto mebre Gumpfe, ein fleines Saff, ben Etang von Bitaglia, und ift minber gefund. Das mefts liche Geftabe jeigt fich weit gerriffener und bat bie großen Bufen bon St. Fiorengo, Porto, Mjaccio, Cagona und Balinco. Gine Menge Bluffe rollen von bem Sochplas teau berab, bie inbeg famtlich mehr Bilbbachen gleichen, im Commer faft gang austrodnen, im Frublinge unb Berbite aber über ibre Ufer treten und baufig Bermuftuns gen anrichten: unter benfelben haben ber Golo und Tas vignaro, welche fich oftwarte, und ber Liamone, ber Cams poloro, Brunelli, Taravo und Balinco, welche fich nach B. menben, ben langften Lauf, Reiner ift fchiffbar, aber alle wurden bei vollem Baffer gu guten Gluffen bies nen tonnen. Rleine Geen und Gumpfe baufen fich auf ber Offfufte, im Innern fieht man nur 2 bebeutenbere Geen, ben Ino und Ereno. Es gibt verfchiebene Deils quellen , befonbers warme Baber , bie boch wenig benugt merben \*\*). Das Rlima ift im gangen milbe und anges nebm; bie fengende Connenbige maßigen im Commer ers frifchenbe Ceeminbe, und bie Ralte, bie bon ben bes fcneieten Gebirgen in bas land bringt, ift nie fo betrachts lich, bag ber Thermometer bis auf 4° berabgeben follte : Conce, ber über Racht fallt, ficht bie Morgenfonne fcon nicht mehr, und nur auf ben bobern Spigen bleibt er 6 bis 8 Monate llegen. Die Sipe wird nur bann uns maßig und erfchlaffenb, wenn ber afrifanische Ggirodo einmal bie Infel faft. Die Luft ift rein , und murbe als lenthalben gefund fenn, wenn bie Denge von Pfugen und bie mephitifden Musbunftungen, bie baraus auffteigen, fie nicht an ber offlichen Rufte verpefteten; baber benn biefe, bie fonft ben fruchtbarften Boben bat, auch am . meiften verobet ift.

Die Infel ift nur fdwach bewohnt; 1820 murben \*) Die Statemalbungen nehmen 19,872, Die Privatrealbungen

<sup>\*\*)</sup> Corfica bat swei Mineralquete 100;128 Beetaren ein. lem: 1) Guitera, ein Schwefeinschier von 28 - 43° R, bas fomefelaur. Raft und Saft, Thomese, Talt, Riefelre, Sodwerfeinschie und beiten Gas enthalt, und bei ehromisten Dauftraffpeiten und barendigen ebenmaischen Effectionen, im Borm von Babern, ereffliche Dienfte leiftet: 2) Puggichello, mit gwel warmen Quellen, welche die Beftanbibeile von 1) bei fich führen, und außerlich bei chronischen Geschwuren gebraucht werden (f. Nobange find überall mit bichten und hoben Balbungen von tizia compend, di tutte le acque miner, e bagni d'Italia etc \*) Bergi, ben Mrt. Alvares, Frang, im 3. Thie bief. Ensentop, und bie Biogr. univ. T. X. (von Epriés). dal D. P. Paganini, Milano 1827, 8.) (Th. Schreger.)

erft 180,848 Inbibibuen, mithin auf ber Quabratmeile 1010 Ropfe gegablt, bie in 18 Ctabten, 5 Marftfleden und 560 Dorfern, gufammen mit 29,720 Saufern mobe nen. Die Sauptmaffe find italienifcher Abftammung, uns ter benfelben mogen etwa 1800 Griechen und 900 Frans sofen fich befinden. Der Corfe wohnt meiftens gwifchen ben Rluften und Gelfen unzuganglicher Gebirge, wobin ibn theils bie ungefunde Luft bes Stranbes, theils Cors farenfurcht trieb; er fucht feinen Unterhalt in ben Bals bern, feine Sicherheit in ben Baffen, und ift baber fo permilbert, bag man ibn faft als einen blogen Daturs menichen betrachten muß. Er lebt nuchtern und arbeitet nie mehr, als nothig ift, um Sunger und Ralte von fich gu entfernen; feine Dutte bat ein genfler, noch feltener eis nen Rauchfang, boch nimt er gafifreundlich jeben auf, ber fich ihr naht. Er bat einen fraftigen farten Rorperbau, babet vielen Stoll und Freiheitsliebe. Dache und Bluts gier find bie Sauptflecten in feinem Charafter; bas gefells fchaftliche Band ift bei ber ifolirten Lage ber Thaler feiner Infel fo lofe gefchlungen, baß faft jeber Stamm mit bem anbern in offener Rebbe lebt. Er bat Unlage jur Berebe famfeit , jur Dichtfunft , jur Rufit , wie faft alle Stalies ner; noch bort man bie Gefange Ariofte unb Petrarca's aus bem Munbe ber hirten ericallen. Geine Sprache ift ein italienifcher Dialeft; feine Religion bie tatbolifche mit vielen aberglaubifchen Gebrauchen. Diefe Rirche bat bier ein Bifchof ju Mjaccio und 60 Sauptfirchen.

Der Boben ber Infel eignet fich wenig jum Afters bau, befonbere ba bie ebenern Gegenben am Stranbe nicht bebauet find; er wird babei auf bas bochfie vernache laffigt, bie Erbe faum aufgeriffen, ibr gar tein Dunger geboten, und boch begnugt fich ber Corfe mit bem Beis sen, bem Dais und ber Gerfie, bie er ergielt, und bes barf nur in volligen Disjahren einer Bufuhr vom Muss lande, bie nur bann eintritt, wenn bie Raftanie, bie feine Rartoffel abgibt, ebenfalls mieratben fenn murbe. Das fer mirb gar nicht gebauet, alles Bieb mit Berfte gefülts tert; Reis, fur ben bie oftliche Rufte gang geeignet fenn murbe, ficht man nirgenbe, befto mehr Blache. Much ber Beinbau wirb bochft vernachlaffigt; man verffebt fo menig bie Relter als bie Mufbemabrung ber Trauben; both gleicht ber Capo Corfo, ber Marjana und Miaccio bem Malaga, ber Furiani bem Epragofer, ber Bescovato unb Campoloro bem Burgunber, und find fo fart, bag bas Musland fich ihrer meiftens jur Berichneibung ber jungen Beine bebient. Fur eble Fruchte tft Corfica bas Baters land; die Agrume fo wenig als bie Olive leiben burch Kroffe und Reife, und boch wird nur fo vieles Olivenol gewonnen, ale jum eigenen Bebarf nothig ift. Die Aloe blubet bier ichon im Freien, und bie Dattel tragt Fruchte. Geibenban bat man gar nicht, fo viel Daulbeerbaume auch bas gant bebeden. Solt ift ein berrliches Capital für bie Infel; ihre Gichen und Sichten baben bie Reftias feit ber norbeuropaifchen und bie lerche fleigt 100 bis 130 Buf in bie bobe. Doch hat man bie Forfien ichlecht bes nutt. Die corfiicen Pferbe abneln ben Sarben; Die bes ften fallen um Cartene und Mjaccio; auch Maulefel und Giel find flein, merben aber baufig gebalten und find auf ben bielen Bergwegen bochft nubbar. Das Rinbpieb ift

bon großem Schlage, aber mager und fchlecht genahrt, ba bie Weiben wenig fur fie tangen. Die Schafe, Die in großer Menge gehalten werben, tragen einen groben fdmargen Pels, aber ihr Gleifch ift vortrefflich. Biegen, Coweine und Bienen find in Corfica ju Saufe; Die jabe men Schweine vermifchen fich in ben Balbern wol mit ben wilben. Der corfifche honig ift gewurghaft und lichs lich. Der Corfe giebt bie Biebrucht bem Acterbau meit por, und biefe ift baber auch feine Sauptbefcaftigung: wer nicht birt ift, ift Sifcher. Die große Sifcherei geht auf Thunfifche, Garbellen und Muftern, aber bas Saupte beburfnig bagu, bas Calt, ichafit fich ber Corfe nicht eine mal felbft, fonbern tauft es aus Sicilien, und nur etwas wird in einigen Lagunen abgefchlamt. Bergbau bat er gar nicht, obgleich feine Berge mancherlei gefcatte Des talle enthalten; auch bie Corallenberge ") an feinen Ruffen bleiben unbenutt, und Runfifleis ift gar nicht vorbanben; felbft die nothigen Sanbwerfer febien. Der Corfe verfere tigt fich aus feiner groben Bolle ben Rock und bas Bams. bas er tragt, aus feinem Blachfe bie nothige Leinmand gu hemben und Betten, und aus ben Sauten feiner Minber und Ralber bas nothige leber; er bebarf feines Maus rere, feines Bimmermanns, feines Baders, feines Tifche lers und Drechelers, inbem er fich alles felbft fchaffe unb burch feine Beiber bereiten laft. Rur fur Baffen und Dolde bat er einige Deifter in feinen Stabten, und mas er jum gurus nothig haben follte, bas ichafft er fich fur feine Beine, feine Bruchte, fein Ceberdl, feine Domerans genfchalen und Effengen, feine Lorberbiatter, Sifche, Mus ftern , Sammel , Rofinen , Schiffsbanbolg und Glache, bas er, wenn auch nur in unbebeutenben Quantitaten, in feine Safen bringt. Der Sanbel ift jest gam in ben Sans ben ber herren ber Infel, ber Frangofen, nur Galg und Rorn wird aus Gietlien geholt, wohin fich bie fleinen corfifden Sabreuge getrauen. Die pornehmften Dafen find Mjaccio, mober bie Familie Bonaparte famt, Bas flia, Gt. Fiorengo, Borto Becchio, Gt. Bonis facto und Calvi. Buch und Rechnung wird noch ims mer nach genuefifcher Urt geführt, obgleich gefeglich bie frangofifche Buchführung eingeführt ift; bie curftrenben Mungen find meiftens genuefifch.

Sin I. 1827 haben 20 farb., 6 toefan, und 16 nespol. Schift pusamura mit 355 Sonnen und 370 M. Befahung in den Genähfern von Corsica 139f Entr. Coralien, gefammelt, deren Werth auf 350,130 ft. angeschlagen wird.

geführt , brach 1729 aus , und fonte nur burch Silfe fais ferlicher Truppen gebampft werben. Raum aber batten Diefe die Infel verlaffen, fo brach die Infurrection aufe neue aus: Die aufe Mugerfte gebrachten Corfen mablten 1736 einen Abenteurer, ben teutschen Ebelmann Theos bor bon Renhof gu ihrem Ronige, ber aber ichon 1737 feine Rrone wieber aufgab. Frangofifche Silfevols fer ichafften nun wieber eine augenblichliche Rube, aber als biefe 1741 abrogen, ging bas alte Gpiel bon neuem an; nach manderlei Wechfel ermablten die Diebers gnugten ben General Paoli gu ihrem Unführer, ber auch, nngeachtet Granfreich neue Dilfe fanbte, ben Rrieg gegen Genna mit vielem Glude, fortfeste, und blos bie Dafen ben Gennefen lief. Bun leuchtete es ber Republit immer mehr ein , baf fie ju fchmach fen, fortan ben Befig von Corfica fich gu erhalten; fie bers taufte baber bie Infel an Franfreich, und bas Saupt ber Infurgenten Paoli fiob nun nach Loudon. Frants reich gab ibr nun ein feinen übrigen Provingen gleiche mafiges Souvernement, fand aber balb, baf bie gange Infel nicht fo viel werth fen, als Behauptung und Bers maltung tofteten. Bahrend ber Revolutionsperiode fiel fle 1793 in bie Sanbe ber Briten, Die fie jeboch ichon 1796 verließen, worauf bie Frangofen fich ihrer von neuem bemachtigten.

Eir nar anfangs ihred Umfangs megen in 2 Der partement, bad von Gole um klammen getoellt; feit 1811 murbem beibe jusammengegogen, mmb bad Departement Goffen, melched 2 Departere, gir Rammer femter, gebort jur 17. Mititadbinfion umb unter ben ihr migt Gerichebod ju Mjarcko, macht aber eine elgene Derfenorieration und. ji in 5 Degiter, 56 Cannore umb 388 Gemeinben getbeilt, umb bat jur Dauffahr Zafia. 1216 Geunbfenem beilegen fich 1802 auf 270,558, bie Berngaltungsfoften aber auf 396,487 Kranz fen, 6 bad ber Cetat bei beier Deffigung noch einem Berluft von 125,929 Kranfen bat, ba auch ble chivitee eine Euterman bett bei en Migrand migt beden. (Hassel.)

CORSINI, Bartolommeo. Er war and bem Blefe fen Barbes Corfinirino in ber Gegend von Florent, welche il Mugello genant wirb. Bon feinen übrigen Lebensums fanben weiß man nichts als bag er Doctor genant wirb, ein landgut in ber Rabe von Barberino befaß und 1675 geftorben ift. Er ift ber Erfte gemefen, ber ben Anafreon ine Stalienifche überfest bat, und biefe Arbeit murbe querft Paris 1672. 12. und bann Rapoli 1700 gebrucht. Berühmter ift er aber burch fein fomifches helbengebicht: Il torracchione desolato, poema eroicomico di Meo Crisoni, alla nobiltà Barberinese, Cant. XX. Meo ift Mbfurung von Bartolommeo, und Erifoni bad Anagramm pon Corfini. Er mag es etwa ums Jahr 1660 gefchries ben baben, es ift aber lange Mfrpt, geblieben und erft fons bon (Paris) 1768, 2 Vol. 12., worin auch ber Anafreon, gebrudt worben. Der große Beifall, welchen Tarron's Sechia rapita gefunben, veranlagte viele fich in biefer Battung in berfuchen und bie Torracchione gebort ju ben menigen noch gelefenen Werfen biefer Mrt, obgleich auch biefes pon eigenthumlichen florentinifchen Cpafen und I have Dipiers ; game. Kille 1 ... 9. 17

Webenkarten frobt, die feloft ben Utalienern größtent steils umseffabnisch find. Ein after verfallener Burm in ber Nähe seines Landgurg gab dem Dichter Beranlaft sum gibt Belagerung, Etnnahme und Serfibrung bestellen und eine phantollisch Weite ju bestingen, wobel es weder an lustigen und tollen, noch an splüspfrigen Ausfritten schitt. Er fat dubet die Gegend seines Dorfes genau vor Augen gehabt, und auf viele dort wohnende Familien lus stige Anspielungen gemacht?

CORSINI, Ebuardo ober Oboardo, Profeffer ber alten Literatur gu Difa, einer ber gelehrteften und verbienftvolleften Alterthumsforfcher, Die Stalien im 18. Jahrhundert hervorgebrache bat, von burgerlichen Els tern ben 4. October 1702 ju Fanano im Bergogthum Mobena geboren. Dachbem er bafelbft bei ben Piaris ften (patribus scholarum piarum) die erften miffens Schaftlichen Bortentniffe erbalten batte, fam er nach Slorens, nahm bei ben Piariften ben geiftlichen Dabit. und fubr fort, sich eifrig mit den Wissenschaften gu beschäftigen. Seiner rübmlichen Ausseichnung ner es gungscheiben, daß ibm schon 1728 das kehramt der Weltweisdeit an dem Collegio Florentino übertragen murbe, bei meldem er fatt ber peripatetifchen, eine gefunbere Philosophie einführte. Biele lernbegierige Sunglinge fammelten fich um feinen gebritubl, es fehlte aber auch nicht an Deibern und Reinben, Die ibn bes Schuldigten, baff er freige Meinungen verbreite. Die befte Diberlegung biefer Antlagen mar Die offentliche Befantmachung feiner logischen, metaphpfifchen, phofis ichen und moralischen Institutionen, in melchen er bie Philosophie in ein fo icones Gemand fleibete, als fie feit ben Tagen bes Etcero nie getragen batte. Das Unfeben, in meldes er fich baburch im Tostanifchen und auswarts feste, mar fo groß, baß er fur einen Philosophen und Mathematifer bom erften Range ges balten murbe. Daber übertrug ibm ber Großherjog Johann Gafto 1735 bie Aufficht über bie Baffer, und bas Lebramt ber Logit auf ber Dochfchule ju Difa. Dier feste er nicht nur bie fruberen philofophischen und mathematifchen Studien fort, fonbern legte fich auch mit großem Rleiß auf die alte, befonbere griechische Lis teratur, angeregt burch ben lehrer berfelben, Aleffanbro Politi, mit, bem er in freundschaftlicher Berbinbung lebte. Geit 1746 befleibete et bas lehramt ber Des taphpfif und Moral, und nach Politi's Tobe erhielt er jugleich bas Lebramt ber alten Literatur, mußte aber baffelbe 1764 verlaffen, ba er nach Rom berufen murs be, um ber Babl eines Beneral Cuperiors feines Drs bend beiguwohnen. Da ibm felbft biefe Burbe übers tragen murbe, fo mußte er 6 Jahre lang in Rom bleit ben, nach beren Berfluß er aber ju feinen miffenschafts lichen Beidaftigungen nach Difa gurudfehrte, bie er unermubet fortsette, bis ibm ber Cob am 27. Rovems ber 1765 abrief. Das Gefamtgebiet bes griechischen und romifchen Alterthums umfaßte Corfint mit bellem Beift, grundlicher Sprach ; und Cachgelehrfamfeit, tief:

<sup>60322</sup> Guadrio II. 392, VI. 729., Tiraboschi VIII. 391.

einbringenber Rritit und ungemeinem Charffinn. Dit ben gelehrteften Italienern: Maffet, Ruratori, Gorio, Dufrmi, Paffionci u. I., unterhielt er einen miffens Schaftlichen Briefmechfel, und mehre Gelehrte und Lites ratoren von Ansehen unterwarfen ibre gelehrte Etreis tigleiten feiner Enticheibung, was ihn aber nicht bers leiten fonte, fo menig als fein ausgebreiteter Ruf; bie Beicheibenbrit ju verleten, bie, neben gemiffenhafter Beobachfung, feiner religitfen Obliegenheiten, feine Begleiterin burche gange Leben mar. Im liebften und fleißigsten befchaftigte er fich mit ber Gefchichte bes athenienfifchen Ctate, feiner Berfaffung und Literatur, und mas er in Begiebung auf benfelben fchrieb, bat flaffis fchen Berth. Aber auch binfichtlich ber Befchichte ans berer griechischer Bolferichaften bat er manche Dunfels beiten aufgehellt, Jrrthumer feiner Borganger berichtiget, pon Dungen, Jufdriften und Deufmalern einen anges meffenen Gebrauch gemacht, Die Chronologie genauer beftimt, und alles mit Zeugniffen aus ben glaubmirbigften Coriftfiellern belegt, bicfe felbft aber in einzelnen Stele len icharffinnig erlantert. Geine grundlichen mathemas tifden Rentniffe maren ihm bei feinen hiftorifch schronolos gifden Unterfuchungen befondere bienlich, und nur felten fioft man auf unbaltbare Sopothefen und Behauptungen. Bei manden alljumeitlaufigen Erorterungen, vermißt man boch meber miffenfchaftliche Rlarbeit noch Beftimts beit .. Bon feinem großen Gleife gengt bie Menge feiner Echriften, unter benen bie wichtigften finb: Institutiones philosophicae, metaphysicae et mathematicae, ad usum scholarum piarum. Floreni. 1731, Vol. VI. 8. Bonon. 1741; Venst. 1763, Elementi di mathematica, Flor. 1735; Ven. 1738 unb 1765. 8. Fasti Attici, in quibus Archontum Atheniensium series, philosophorum aliorumque virorum aetas atque praecipua Atticae historiae capita, per Olympicos annos disposita, describuntur, novisque, observationibus illustratur, Florent, 1744 – 1756. Vol. IV. fol. 'I). Dissertationes IV, agonisticae, quibus Olympiorum, Pythicorum, Nemeorum atque Isthmiorum tempus inquiritur ac demonstratur. Flor. 1747. 4. Lips, 1752. 8. Für jedes ber genanten pier Spiele ift eine Differtation beftimt, worin bie Drbs nung und mandherlei Beranberungen berfelben febr gut erflart werben. Bur bie Gefchichte und Chronologie ber griechischen Boller, ift bas Bert befonders michtig 3). Notae Graecorum sive vocum et numerorum compendia, quae in aereis atque marmoreis tabulis Graecorum observantur. Flor. 1749. Vol. II. fol. Plutarchi de placitis philosophorum lib. V. latine redditi etc. Ib. 1750. 4. mit bem Leben Plutarche, zwei Differtationen und erfauteruden Anmerfungen, Dissertationes V. qui-bus antiqua quaedam insignia monumenta illustrantur, abgebruckt in Gori symbol, lit. T. VI. et VII. Inscriptiones Afticae, nunc primum ex Maffei schedis in lucem editae et illustratae. Flor. 1752. 4. De Minnissari

aliorumque Armeniae regum nummis etc. Flor. 1754. 4. Diss, in qua dubia adversus Minnissari regis nummum etc, ab E. Froelichie proposita diluuntur. Rom. 1757.4. Spiegazione di due antichissime inscripzioni grech. Ib. 1756. 4. Epist. in qua Gotarcis, Parthiae regis nummus hactenus ineditus explicatur etc. 1b. 1757. 4. Epistolae III. quibus Sulpiciae Dryantillae, Aureliani ac Valiallati Augustorum nummi explicantur. Livora, 1761. 4. Series praesectorum urbis (Romae) ab urbe condita ad annum usque MCCCCLIII. sive a Christo nato DC. Pisae 1768. 4. Epist. de Burdigalensi Ausonii consulatu. lb. 1763, 4. Vita St. Josephi Calasunetii carminibus expressa, Rom. 1758 u. m. a. Ceine lette, ihm aufgetragene Arbeit, mar eine Beichichte ber Doch fchule au Difa ben ber er aber nur Kragmente binterließ, abe gebrudt in Sabroni's Befchichte bicfer Doch foule 3). (Baur.)

Corsini, Lorenzo, f. Clemens XII. CORSINIA. Diefe Gemachegattung aus ber nas turlichen Familie ber lebermoofe und ber legten Linnés fchen Maffe, bat Rabbi (Opusc. scient di Bologna II. p. 354) fo genant ju Ehren bes Fürften Thomas Corfint, eines Rreundes ber Dflantentunde. Char. Ein greis flappiger Fruchtbebalter auf ber Dberflathe bes Laubes; Die Rapfelbauben find gufammengebauft, unburchbobrt; bie Kruchtfapfel ift ingelig; Die Camen haben feine elaftis ichen Saltfaben. Die einzige befante Art, C. marchantioides Radd. (l. c. t. 15. f. 1., Riccia coriandrina Spr. Mnl. 1. Mudg. 80. 8. 6. 820, Michel t. 57. f. 1., Guntheria graveolens Trevin in ginf Jahrb, D. 3. C. 1. 2.2) machft in ber Begend von Morens an fenchten, erbabenen Orten und ift ein Lebermoos mit einfachem ober gabelfore

migem, unordentlich gufammengehauftem Laube, welches

nach Rorianber riecht und fcmedt.

(A. Sprengel.) CORSOMYZA. (Entomologie), Eine von Bies bemann \*) aufgeftellte Bliegengattung, aus ber Bunft ber Roblenfliegen (Anthracii), ber Sattung Mulis Latr. (Cytherea Fabr.) vermanbt. 3hre Rennzeichen find : ber Rus fel von bet gange bes Mittelleibes, vorgeftredt, borftig, meiflappig; Rubler bicht bei einanber ftebend, porges fredt, breiglieberig: erftes Glieb malgig, furg, smeifes febr furs, becherformig, brittes weit langer als betbe vorige gufammen, platt gebrudt, an ber Spipe breiter. Es find brei Debenaugen vorbanben und die Mugen bleiben in beiben Befchlechtern von einander getrent, befonbere weit bei ben Beibchen. Biebemann beidreibt vier am Borgebirge ber guten hoffnung einbeimifche Mes (Germar.)

CORSTORPHITUM, Stabt ber Ottabiner im ros mifchen Britannien (Anton Itin.), gewohnlich für bad

7) Nova Dipteror. genera. Kiliae 1820, p. 13.

<sup>1)</sup> Man sehr von diesem wichtigen Berte die Nova acta erudie. s. 1751 p. 200 – 209 und a. 1753 p. 389 – 317 und Meusel bibl, hist. Vol. III. P. III. 216 – 221. 2) Bgl. Nova acts crudit. s. 1751 p. 401 - 408. Meusel 1. c. 274,

<sup>3)</sup> Fabronii vitae Italorum doctrina excellentium socc 3 Febronii vitae Italorum doctrina excellentium spec. XVII. Dec. III. 39 – 144, mit timus begünsügen Stergichmicher Geriffere Eerflui's, Eine Pobreke anj ibn, pon jinime Scharter a. Rüdgigeri tunnstella. Riccutai docullerari, Vol. III. P. IV. 451. Grang, gdf. Srit. 30th 1706 S. 735. Saxii Osomnate. T. V. 463. Senhakentus de vita Longini p. 3, Novu. Dict. hitz. Biogr. univ. T. X. (won Guillen). 20 objert v Schläfte. 3, pdf. Refel, Z. 20. 1, 1004 bl. 1822. 1822.

bentige Evrbridge gehalten; nach Camben aber, wels cher Morstorpitum lieset, ware es bas heutige Wors peth in Rorthumberland.

CORSULA, fabinifche Stabt, 80 Stabien bon Reate (j. Riet) entfernt, bei bem Berg Roretos, (Dion.

Hal. 7, 14).

CÖRSYRA. (Entomologie.) Rifergatung aus ber Gamtlie der Lauffäfer, von Orfean I) bezeichnet, die fich von Cyminis durch beitern Körper und ungeichnete Earfentrallen unterschiede. Die einige befante, in Sib betrien einheimische, von Kicher abgebüchet 2) Met, C. sasala sib benun, bich punftitt, die Deckfichlie haben einen rothgesten Nand, einen gleichfarbigen Schuller und beine find Duerbinde bei der Sib 3, till die Deckficht der Sich eine Duerbinde der Sib 3, till die Deckficht der Deckficht deckficht der Deckficht der Deckficht der Deckficht der Deckficht

CORT, Cornelius, berühmter Rupferftecher, gebos ren gu hornes in Solland um 1536. Dan vermutbet, ba er viel fur ben Berlag bes Dieronomus Cod arbeitete, er fei ein Schuler beffelben gemefen. 3mar jung, aber boch fchen in feiner Runft vorgefchritten, ging er nach Stalien, und murbe ju Benedig von Tigian freundlich in feinem Daufe aufgenommen, mo er auch nach ben Berfen biefes Deiffere einige bebeutenbe Blatten fach. Mis er fich bier einige Beit aufgehalten, begab er fich nach Rom, ließ fich bafelbit vollig nieber, und errichs tete eine Coule ber Rupferftecherfunft. Unter ben Schulern, Die fich in ihr bilbeten, fieht Maoffino Cars racci oben an. Cort, fraftig und gebiegen, verbante bie bisherige angflichkeit aus ber Rupferflecherfunst und erhob fie ju grofferer Bollfommenbeit; er mar ber Erfte, welcher martige und fraftige Etriche mit breis ter Behandlung ber Arbeit berband; bie Lagen bon Edraffirungen in feinen Gemanbern find verftanbig bes banbelt; und mit melder Leichtigfeit er ben Grabflichel gut führen mußte, fieht man in feinem Baumichlag und feinen landschaften. Bu bem, mas erft nach Rubens ben Bemubungen bon Boldmert, Bontius und Borfices mann gelang, ben Rupferftichen burch Bebanblung ber Etriche Farbe gu geben, baju fcheint Cort bie erfte Uns regung gegeben ju haben, wie gemiß jeber eingefieben mirb. wenn er bie beiben ichonen Rupferftiche von ibm. Die Marter bes beil. Laurentius, nach Tigian, und ben Martyrer : Tob ber Unfchulbigen, nach Eintoretto, in guten Abbructen betrachtet. Diefer große Deifter farb au Rom 1578, und binterließ ein Werf von beinabe 150 Blattern, mehrentheils nach berühmten italienis fden Deiftern. (Weise.)

CORTALLIOD, eine Mairte im sidwestlichen Zbeile bes Fairsenthums umb Cantons Neuchätel in ber Schweiz, Eie liegt am Neuchäteller Bes pwischen ber Spatiellense Bouder und der Mairie Bewatz, mit der sie, der Loge and, wiel Malidichte bet. Der untere Theil, wogl hauptschild das angeschwemte, vom See. gewonnene kand, or wie die gange Pügellette, bie ben letzen Mögla des Jura blieber, gebort, ist mit Weiden

bergen, an 2000 Dubrierd \*), Biefen und Obignere beg bedt. Dier machfen, namentlich aux Coies Die trefflie den, gefuchten rothen Beine, beren beffere Sabraange felbit im Auslande bem Burgunber an bie Geite geftellt merben. Dier gebeiben Mandel s und Pfirficbaume im Freien, berrliche Duffbaume, Die feinften Ruchengemachfe, ber baufig gebante Rubfamen. Dier bilben uralte Eis chen mit Buden ein ganges Walbeben, Chalena genant. Dann fommen norbmarts bie eigentlichen Wicher (les Fins). und immer bober binan große fleinigte Streden mit Dais befraut und Bachholberftrauchen, wo bie jablreichen Schafe meiben und endlich bie Montagne de Bondry felbit, worauf ber Conee, trop machtigen Cannenwals bungen 6 Monate im Jahre bermeilt. - Der game Rlacheninhalt beträgt eine balbe Quabratftunde, morauf im Nabre 1815 1077 Menichen in 156 Saufern lebe ten und gmar bom ganbbau und ber unten ju nennens ben Sabrif. Muf bem fleinen Raume befinden fich fole genbe Gemaffer : 1) Die Reufe (f. biefen Urtifel). 2) le Derocheur, ein Bach, ber jum Bemaffern ber nabe gelegenen Biefen bennst wird mit einer Brude. 3) Le Bibier, ber, ebenfalle mit einer Bride berfes ben, eine Dimuble, eine neuangelegte Duble jum Bers reiben ber garbebolger und bie jum Sauptborfe gebos rende Dabl: und Cagemuble treibt. 4) Le Bannin. an ber Bewairichen Grenge, Alle find, fo wie ber Reus burgerfee, febr fifchreich. Im letten barf ein jeber Unterthan fichen. In ben genanten Gemaffern aber, wo fich nicht felten gifchottern finden, gebort ber febr ergibige Forellenfang bem Panbesberen, ber ibn pers pachtet, und gu biefem Bebufe bier ein eigenes Bes baube la Poiffine unterbalt. Bemertenswerth finb außerbem: 1) Cortaillod, ein anfehnliches auf einer Anbobe ber ermahnten Dugelfette gehauetes reformirtes Pfarrborf, bas toftipielige Leitungen mit Erinfmaffer verfeben. Die Saufer fint famtlich mit Biegeln gebectt und Die Strafen gepflaftert. Die febr alte ermeiterte Rirche mar bor ber Reformation eine fatholifche Ras pelle und bing von Boubry ab. Bon biefer Gtabt, ber ber Ort fein Entfteben berbantt, fant er noch bie in bie neueften Zeiten in einer eigenthumlichen Abbangigs feit. Jeber Feuerberd gu Cortaillob mar namlich feit 1447 verbunben gur Erhaltung ber Boubroiden Brude und Ctabtthore jabrlich ein Dag (Emine) Beiten an bie bortige Burgericaft ju entrichten. Diefe Abgabe l'Emine de la porte genant, lofete Cortaillob erft im Nabre 1812 mit 8000 Lipres ab. Mis Sauptort ber Mairie ift es ber Cit, ber aus 11 Mitgliebern befter benben Jufti, bie im Ramen bes Lanbesberrn unterm Borfibe bes Maire bie niebere und mittlere Berichte barfeit ausubt. Die Gemeinbe (Communauté) befist Triften, Biefen, Beinberge und Bergmalbungen und burch eine ibr von Philipp von Sochberg im 15. Sabr: bunbert verliebene Urfunde bas Gigenthum bes anges fdmemten und vom Gee gewonnenen ganbed. Gie bes giebt auch eine jabrliche Abgabe von ben bloffen Ein:

<sup>1)</sup> Spec. general. des Coleopt. Tom. 1. p. 326. 2; Entomogr. de la Russie. Tom. 1. tab, Xll. fig. 3. Milgem. Encociop, b. 39. u. S. XIX.

Ein feiler gepflafterter Beg (Cheneau) subrt nach 2) Petit-Cortaillod, einem fleinen Weiler mit einem befuchten Safen und einem Wirthebaufe am Geeufer. - In berfelben Linie nur etwas mehr mefts lich findet man 8) la Fabrique neuve am oben etwahns ten Bivier. Dier legte ber ju fleurier 1717 geborne Claubes Mbram Du Pasquier im 3. 1752 eine Rats tunbructerei nach einem Plane an, ben bie jegigen Bes fiber, feine Enfel, trot bebeutenber Ermeiterungen beis behalten baben. 3m 3. 1815 beichaftigte fie 538 Arbeis ter und liefert jabrlich 80 bis 35,000 Ctud fomol gebruds ter als gemalter Indiennen. Gie ift bie anfebnlichfte im Canton und eine ber bebeutenbften in ber gangen Cchmeig. Ihre Rabricate find ausgezeichnet burch bie Gute und bie Chonheit der Arbeit. - 4) Die Fortfegung ber im Are tifel Bevair genanten romifchen Runftfrafe. Cie beift jest Vy de l'Etraz von Via strata. (S. Description topographique et économique de la mairie de Cortaillod, Par Mr. Moise Matthey - Dovet. Neuchâtel 1818 in 8.).

(Graf Henckel v. Donnersmarck.) CORTAZZA ober Eurtatfd, Pfarrborf und hauptort bes vormaligen gleichnamigen ganbgerichts in Eprol, jest jum landgericht Tramin geborig, jeboch ber Gis ber Obrigfeit von Tramin. Die biefige fatholifche Bfarre gebort um Decanat Raltern.

CORTE, fpanifche Maler: 1) Frangesco be la Corte, beffen Perfpectioftude gelobt merben; - 2) Gabriel, geboren ju Mabrib 1548, Gobn und Couler bes Borigen, ein trefflicher Blumenmaler, farb 1594. -5) Juan, geboren 1587 ju Mabrib, gestorben 1660, Schuler bes Belasques. Er malte ganbichaften, perspecs tipifche Unfichten und Difforien; am meiften aber merben feine Echlachtgemalbe ausgezeichnet. Treffliche Arbeiten bon ibm fieht man im Palaft Buen Retiro. - 4) Gas briel, bes Borigen Cobn, geboren ju Mabrid 1648, ges forben 1694, geichnete fich burch feine Blumenftude aus. Babrend er bie Bilber anbrer Deiffer mit Blumen fchmudte, malten biefe zu feinen Blumengeminben Rique

Corte, Cortius, (Gottlieb) f. Kortte. CORTE, Die Dauptfladt eines Begirte in bem frang. Dep. und ber Infel Corfica, welcher auf 57,22 Q. Meilen in 15 Cantonen und 182 Gemeinben 44,704 Ginm. jablt. Sie liegt faft in ber Mitte ber Infel auf einem Berge am Lavignano (42° 12' B. 26° 35' f.), bat ein feftes auf eis nem Felfen fiebenbes Chloff, ift mit Mauern umgeben und jablt 8 Rirchen, 500 Saufer und 2092 Ginmobner, bie fich meiftens mit bem Bein : und Dibau beschäftigen. Paoli batte in berfelben eine Univerfitat 1765 errichtet. Die jeboch in ein Somnafium vermanbelt ift. In einiger Entfernung bon ber Ctabt fieht ein alter Thurm, ben man hochft uneigentlich ben Thurm bes Geneca nent, und ber mahricheinlich nichts weiter als eine genuefifche Barte ift. In Diefem Orte ift ber gelehrte Bolferepras fentant Cafabianca geboren. (Hassel.)

CORTE MAGGIORE, fleine Stadt im Derrogs thum Parma, mit 3000 Einwohnern, liegt am Kluf farba unfern ber Grenge bes Bergogthums Piacenga. Palavis

cini, ber fich um bie Berfchonerung biefes Ortes febr bers bient gemacht bat, bat bier ein fconce Grabmal. (H.)

CORTEMARK, Marttfleden unweit bes Brugges bects in bem Beg. Brugge ber nieberl, Prop. Befifiane bern, bat eine Rirche und 3188 Einmobner, bie Bollens jeugmeberei unterhalten und Coatings, Friefe, Rirfet, Molton, Ramlot und Gerges liefern, (Hassel,)

CORTEMIGLIA (Curtismilia), ummauerter Flete fen mit ungefahr 4000 Einmohnern, einer Pfarrfirche, Minoritenfloffer und einigen 3mirnmublen. Er liegt in ber Proving Alba bes Konigreiche Carbinien, und gab einigen Martgrafen ben Titel. Der fleine Blug Bormiba

fliegt binburch.

CORTENAAR, Egbert Mecumesjoon, b. b. Egbert, ein Cohn bes Matthias, ein hollanbifcher Gecs beld, ber fich burch Berbienft und Tapferfeit aus ber Dies brigfeit jum Abmiral Lieutenant emporichwang, aber auf bem Weg ju biefem Biele ein Muge und einen Urm eine bufte. Mis zweiter Chiffstapitan geichnete er fich auf bem Schiffe bes Abmirale Baffenaer von Opbam, in bem glorreichen Rampfe gegen bie Echmeben 1658 aus. Bum Biceabmiral, und balb barauf jum Abmiral Lieutenant bon ber Daas beforbert, befampfte er bie Feinde feines Baterlandes mit unerfcutterlichem Delbenmuth, bis er ben 13. Juni 1665 in bem unglucflichen Rampfe unter Bestoff erichoffen murbe. Die Abmiralitat ber Daas lief ibm in ber großen Rirche ju Rotterbam ein Denfmal ets richten, nub fein Bilbnig, von Bloteling geftochen, ift ein Meifterftuct \*) (Baur.)

CORTENOVIS, Angelo Maria, ein Alters thumsforfcher aus Bergamo, mo er 1727 geboren mar. In bie Congregation ber Barnabiten aufgenommen, lebre te er in ben Collegien berfelben ju Macerata, Difa und Mailand, fam 1764 ale Prafect bes Collegiums nach Ubine, und ftarb ben 16. Febr. 1801. Die Alterthumer im Friaul maren ber Segenftand feiner unermublichen Forfchungen, und er bat über biefelben und andere antiquarifche Gegenftanbe viele beachtenemerthe Aufichluffe gegeben: Sopra una tessera antica e due conj di monete romane trovate nel Frioli, ed altre antichità. Udine 1780. Che la platina americana era un metallo conosciuto dagli antichi etc. Bassano 1790. Sopra una iscrizione d'Aquileja, con i disegni di alcune altre antichità. Ib. 1792. De via Posthumia, Ib. 1792. Della porpora degli antichi. Udine 1797. Sopra le antichità di Sesto nel Friuli, lettera postuma. Ib. 1800. Biele Abhandlungen in ben Schriften ber Afademie ber Bife fenichaften und ber Acterbangefellichaft ju Ubine, beren Mitglied er mar, in ber ju Benedig erfchienenen Memorie per servire ulla storia letteraria e civile d'Italia, în bem Giornale accesiast. de Rome u. a. +).

CORTEREAL, Kaspar von, ein portugififcher Geefahrer bon abeliger Geburt. ber erfte aus feiner Das tion, welcher fein Baterland verließ, um in Amerifa

<sup>\*)</sup> Biogr. univ. T.X. (von Marren). +) Eine Lebrebe auf ibn, com Abbe Langt, gebradt 1801. 4. Biogr, univ. T. X. (ven Guillen).

Entredungen in machen. Die Beranfaffung baju gaben ibm Bang's und Coloms Entbedungen untefanter Erbe friche; ba ibm aber bie ben Europaern bereits geoffneten weftlichen und fublichen ganber wenig Ausbeute verfpras chen, fo richtete er feine Blide gegen Rorben, um von ba einen Weg nach Indien ju fuchen. Er verlief 1500 feine Baterftadt Liffabon mit zwei auf feine Roften mobis ausgerufteten Caravelen, erreichte bie norbamerifanifche Rufte unter bem 60ften Grab norbl. Breite, und hoffte bier eine weftliche Durchfahrt nach den Gemirginfeln gu finben. Da er aber Mues mit Conee und Gis bebedt fand, fo febrte er, nachbem er 60 bon ben Einmobnern, bie ibm fart und bauerhaft jur Arbeit fcbienen, als Cclas ben geraubt batte, unverrichteter Cachen wieber beim. Bald flach er inbeffen wieder mit zwei Caravelen in Cce, um feine Entbechungen ju verfolgen, allein von biefer sweiten Reife fam er nicht gurud, und feine lebten Echids fale in ben norblichen Gemaffern find unbefant geblieben. Einer feiner Bruber, Dichael, ber biefelbe Sabrt vers folgte, batte bei naberer Unterfuchung bes neugefundes nen ganbes gleiches Schidfal, und ber altefte Bruber fonte nur burch unmittelbaren foniglichen Befehl abges balten werben, fich fur ben Ruhm feines Baterlanbes ebenfalls aufguopfern. Da Cturme, Eis und Ralte bon ber Rabrt in ber neuen Strafe abichrecten, fo murben Cortereals obnebin nur balbbefante Entbecfungen nicht meiter verfolgt. Es ift nicht entschieben, wie Ginige bes baupten, ob er bie Subfoneffrage erreicht, und ibr ben Ramen Amian beigelegt babe. Inbeffen fubrte lange Beit ein Theil Diefer norblichen Rufte ben Mamen Cortes realfland, ben nachher Eftotiland, Deta incognita und andere verbrangten. Langer bat Cortereals vergebliche Reife ber Rame Labrabor erhalten, ben Reubritannien swifden bem forenge und Subfondmeerbufen führt. Cors tereal gab ibm biefen Ramen; ben Gebaftian Munfier Terra Agricolae überfest, weil er fubmarte bes 50ften Grabes norblicher Breite culturfabige Acterlanber vers muthete \*). (Baur.)

CORTES DE ARENAS, Billa in ber fpanifchen Brobing Balencia, Gobierno be Morella, mit 830 Eins wohnern, bie in Bolle, Sanf und Leinen arbeiten.

CORTES DE PALLAS, Billa in ber fpanischen Probing Valencia, Gobierno de Cofrentes, am Zucar, mit 860 Einwohnern, die viele Alpargates machen.

Cortes f. Portugal unt Spanien.

CORTESI, Bonaventura, geft, in seiner Watere fabt Beggio am 3. Februar 1813 im Boffen Jahre seines Mitere. Mit Ausnahme von 7 Jahren, während weistene Wettere watereibre an ber dortigen öffentlichen Erziehungstanfalt vortrug, bat er die übrige Zeit seines kebend saft

ausichlieflich bie Stelle eines Borflebere bes Couegio im Dobena beffeibet. Er mar ein guter Phofifer und ein febr genauer Raturforicher, wie fein lebrbuch ber Phofit. Die von ihm berausgegebenen Betterbeobachtungen (Osservazioni meteorologiche e botaniche-mediche. Modena 1772 - 74.) und die vielfachen Berfuche es beweifen. welche er mit ben englanbifchen Bertzeugen anftellte, Die er ber Gemablin bes Dergoge Dercules III. von Efte, Das rien Therefien, ber letten Gproffe bes berühmten Saus fee Epbor Dalaspina verbanfte. Gie führten ibn auf Entbecfungen, Die feinem Damen einen ehrenvollen Rang in ber Gefchichte ber Biffenfchaften fichern. Gine ber wichtigfien bleibt bie Babrnehmung eines gemiffen Ums laufe ber Gafte in mehren Chara Arten (Osservazioni microscopiche sulla Tremella, e sulla circolazione del fluido in una pianta acquajuola appellata Cara. Lucca 1774. 8. mit 3 Rpfrt.) 1) und anderer Gewächfe (Lenera sulla circolazione del fluido scoperto in varie pianta, Modena 1775. 8.) 2). Dicht minber beachtenswerth find feine Unfichten von ber thierifchen Ratur ber Tremella Nostoch I., feine Unterfuchungen über mehre Ins fuforien, die Begattung bes Pulex aquaticus arborescens Swammerdam, und bie Beschaffenheit einiger Spgrometer, auf welche bie Raffe nicht ausbebnend und Die Trodenheit nicht gufammengiebenb wirft 3). Bang ges meinnuBig ift feine Cdrift uber bie Mittel, Die bem Ges treibe fchablichen Infecten ju vertilgen: Storia naturale di quelli insetti che rodono le piantine del frumento in erba nelle nostre campagne coi mezzi facili e sicuri per distruggerli tessuta dall' ab. B. C. Modena 1804. 8. mit 1 Spfr. 4). (Graf Henckel von Donnersmarck.)

CORTESIUS (Cortese), Alexander, ein gelehrt fer, in ber Philosophie und Geschichte bewanderter und mit der lateinischen Dichtfunst vertrauter Dalmatiner, u

<sup>\*)</sup> Gomera historia de las lodias in Barres historiadorea. T. ll. 20. Ant. Calvano discoveries of the world not the year 1551 in the Earl of Oxfords collection. T. ll. 275, 276 f. R. up. dm. er e Somiang von Xeijen. Rümeh. 1508. dbifdin. 126. Gprengel's Grids, b. michigften geograph. Embedungen. 2et ding. 413.

<sup>1)</sup> Elif outfalende Cantedung ift mirgmed telfer genuidegt eretern, als in her Dr. G. 3. S. and is in Griebrung an obser das Sciuncin der Charen. Etaps 1825. G. 37 ft. 23 ftm. betrieft im Journal de physique. Thome VIII. p. 1827. 33 Sperienze salle minuigie, o corde dinesami, a sulle fano corde di campa atherina file. Momorie di manomatica and corde di campa atherina file. Momorie di manomatica per la corde del Common del Comm

Enbe bee 1. Jahrh. Er mar Secretarius Apostolicus ad otom 1). Da er, fo wie andere ju Rom lebende Ges lebrte, ju ben Bewunberern bes großen ungrifchen Ros nigs, Matthias I., Corvin ober hungaby geborte 2), fo verfaßte er gu feinem Rubme ein lateinisches epifches Bes bicht (de Matthiae Corvini, Regis Hungariae, laudibus) in zwei Befangen, wobon ber erfte bie Res bellicas, ber zweite bie Artes pacis schilderte, wie er in ber in Profa gefchriebenen Debication an den Ronig Matthias felbft perfichert 3). Das zweite Bnch ging jeboch verloren, und nur bas erfte aus 1200 Derametern beffebenbe erfchien nach feinem Tobe 4) unter bem Titel: Alexandri Cortesii laudes bellicae Matthiae Corvini, Regis Hungariae, berausgegeben 1531 bon Binceng Obfopous, der die Sande fchrift aus ber Corvinifchen Bibliothet von bem Marfgras fen von Brandenburg, Georg, erhielt (wie er in feiner Debication an ben Doctor ber Rechte, Gebaftian Saller, felbft fagt). Dann erfchien biefes Bebicht als Anhang in ber Insgabe ber Bonfinischen Decades Historiae Hungariae bon Cambucus 1568. p. 892 - 914, fo wie in ben folgenden Ausgaben bes Bonfinius (mit Ausnahme jener bom 3. 1744.). In der Ausgabe von Cambucus (1568) ift bem Gedichte guerft bie Dedication von Obsopous an Dr. Cebaffian Saller, bann bie Debication bes Cortefius felbft an ben Ronig Matthias Corvin in Drofa, und fein metrifches Alloquium an bas Bebicht (im Grunde ein Encomium Matthiae Regis) vorausgeschick. Diefes epis fche Gebicht 5) erhielt jur Beit ber erften Berausgabe, und auch fpater, vielen Beifall ber Gelehrten. Janus Douja fcreibt baruber in feiner Borrede ber Annales rerum a primis Hollandiae Comitibus per CCCXLVI annos gestarum lib. X. Hagae Comitum 1599. 4. (in Berfen): "Alexander Cortesius vel hoc ipso commendandus, quod intermissam res gestas versibus scribendi consuetudinem nova laude reparavit, in illius Regis virtutibus celebrandis, cujus magnitudo maximorum poëtarum vires facile exhaurire potuerit." Dbfopous fagt, er fen unus ex eo-

rum numero gemefen, quos felicissimum illud et politissimum Politiani Saeculum produxit. Und in ber That zeigt fein epifches Bebicht, wenn es gleich nicht alle afibes tifchen Unfpruche, welche man an eine Epopoie ju machen berechtigt ift, erfullt, pon poetifchem Genie, Leichtigfeit in ber lateinifchen Berfification und bon ber Gelebrfamfeit bes Berfaffers. (Rumy.)

CORTESIUS (Cortese), Paulus, ein geborner Dalmatiner und Bruder bes Mlexanber Cortefins. Er befleibete ju Rom unter ben Papften Mleganber III. und Pius IV. verfchiebene geifliche Amter, bis er Bis fcof ju Urbino murbe. Er fcbrieb in lateinifther Sprache einen Commentarius in Petri Lombardi sententias, ein Berf de Cardinalitia dignitate und einen Dialogus de hominibus doctrina claris. Das lette ericbien aus feiner Sanbichrift erft im Jahre 1734 gu Benedig, begleitet mit feiner ausführlichen Biographie von Dominicus Maria Manni, Cortefius farb 1510.

Cortez f. bie Rachtrage ju C.

Corticaria f. Cryptophagus. CORTICELLI, Salvatore, geb. in Sologna 1690, flubirte erft in Rom bei ben Jefuiten, bann in Bologna, und trat, 28 Jahre alt, in ben Orben ber Barnabiten. Er hat fein leben in Bologna jugebracht, wo er auch 1758 gestorben. Fur bie Chuler bes Ceminars von Bologna entwarf er eine italienifche Grammatit, Die erfle wollfians bige in foftematifcher Geffalt, welche in Italien erfchies nen. Gie marb ju Bologna 1745 unter bem Titel: Regole ed osservazioni della lingua Toscana, ridotte a methodo ed in tre libri distribuite, in 8, gebructt. Gie ift ftreng nach ber Unficht gearbeitet, bag bie mabre itas lienifche Sprache nur bei tostanifchen Schriftftellern bes 14ten und bes 16ten Jahrh. ju finben fen, und nur aus folden entlehnt fie ibre Beifpiele. Gie bat ungemeinen Beifall gefunden, wie die vielen Auflagen berfelben bes weifen, und ift die Quelle geworben, aus welcher faft alle neuern italienifchen Sprachlehren in Italien und Teutfche land gefloffen. Der Berfaffer warb bafur 1747 bon bet Erusca ju ihrem Mitgliebe ernant, und biefe Mtabemie bat auch felbft einige fpatere Musgaben ber Grammatit burchaefeben. Mugerbem bat man noch von Corticelli: Della toscana eloquenza discorsi cento. Bologna 1752. uno Il Decamerone purgato e con varie note dilucidato. Bologna 1751. (Blanc.)

CORTICIUM. Gine bon Perfoon geftiftete Dilgs gattung, welche mit Telephora Ehrh. ju vereinigen ift. (A. Sprengel.)

Corticus f. Sarotrium.

CORTINA, Manichette ober Borbang, beift ju ber Pfignzenfunde berienige Theil mehrer Schmamme. welcher, aus gaben beftebend, unter bem bute ben Sttel ringformig umfaft (f. Gpr. Grundt, Taf. 1. f. 29.); er entfiebt burch Berfpaltung bes Ringes (annulus). (A. Sprengel.)

Cortina f. Dreifuls. CORTINA. 1) Pfarrborf unb hauptort bes lanbe gerichte Ampego in Eprol. Gis ber Obrigfeit und eines Dechants ebemais mit einem Grengolls, jest mit einem Muffchlag: und Begmautbamt fur bie neue Etrage nach

<sup>1)</sup> Ludwig in feinem Univerfal : Pericen. Bb. Vl. G. 1385. 2) Dies erbellt aus folgenber Stelle ber Dedication: "Urbs nostra, Dea, ut its dicam, terrarum et gentium, Roma, tuis gestit virtutibus, tibi gratias agit." 3) Er fagt ausb.ud: lid in ber Debitation: se de Matthiae Regis Hungariae lau-dibus scripsisse libros duos, quorum uno Res bellicas, altero Pacis artes se persequutum esse u. f. m., und fugt hingu: "Mitto priorem hunc etc." Das gweite Buch wellte er mabre 4) P. Mierius Borangi ferr in feinem fcheintich noch feilen. febr magern Urtitel über Alexander Cortefine in ber Memoria Hungarorum scriptis editis notorum, P. L. p. 418., indem cr foreibt: "panxit carmine epico laudes bellicas Matthiae Corvini, Hung. Regis, A. MDXXXI.," bem bamale war Cortes vun; Kung, Segn; A. MINAAI, "cem Comais for Ceries las, éven se sue Soing Minathias, form e von Octich Vebirt Velicit las, ten e von Octich Vebirt Velicit las de la susam ingenii matoritatem persensisse (Coresuiv.)" tregificom mii ben Eletten; moon pessus sum, ut illi ipsi (Coresii veran) diutlai in tembris deliseocresti." 5) Dis sanctie Suigade (Se ven mabris deliseocresti." 5) Dis sanctie Suigade (Se ven der bee Obfopone bin und wieder abwelcht), beforgte im 3. 1804. Dr. Rume in ber Beitichrift von und fur Ungarn aus bem prache rig vergierten Cortefifden Drigingt ber Corvinifden Bibliothef, mele des fich jest, mit andern Corbiniforn Sanbforifen, in ber Bole ferbutter Bublioret befinder, und welches Runn 1. 3. 1802 auf eine Eureiten aus Gattingen, nebt andern wichtigen Corvinianis auf der Welfmbutter Bibliebel copitte.

Benedig wefeben. 2 Dorf und Sutafte der Pfarre Offfans, im Hale Berniglis in Tyror! Lendsgericht Malekand dem Gulpberg. 3) Sortins, teufch Certnig, Dorf an der Elisch in Lyrol, im Landsgericht Galum, eine Eppositus der Varre Wagrete. (Runy.)

CORT'IS bieß die Restdenn des bulgarischen Kurften Krum oder Krumnos, die in der Bulgarei lag. Ihr Name scheint walachisch zu seyn, denn man findet noch jest in der Balachei ein Curtea de Ardschisch, welches der dieser Bolonis der walachischen Bormoden wer.

(Rumy.)

CORTLAND, eine Graffcaft in bem nordamerif. Etate Neuport, von Aussigen ber Suspen, von Aussigen ber Suspensonah ber vöffert, 1820 mit 16,507 Einw. in 10 Drifchaften; ber Hassel.)

CORTONA, in Etrurien junachft bem trafimenis fchen Gee, etwa anderthalb Meilen bavon in norbmefts licher Richtung gelegen. Ungelegt in fruber Beit, warb fie bann bon ben in Stalien einbringenben Pelasgern ers phert 1), und tu ihrem Sauptfite bei ibren weiteren Uns ternehmungen gemacht, in welchem fie auch noch am lange ffen fich erhielten, nachbem fie bon bem übrigen Italien perfcmunden maren. Bei ben Briechen beifit bie Stadt Koormy 2), und Berobot in einer benfmurbigen Stelle, 1, 57. fcbreibt Kongror, mas ohne 3meifel von bicfer Stabt (Crotona - Cortona) ju verfteben ift 3). Polps bind 4) fcbreibt Kugravion, und ber fpatere Stephanus bon Bogang citirt biefe Stelle noch, mabrent er an einer anbern Koorwy bie Metropolis von Torrbenien nent. Much nach bee livins 3) Angabe mar fie por ber romifchen Berrichaft uber Etrurien eine ber bebeutenbften Stabte Diefes Lanbes. Spater murbe fie eine romifche Colonie und wie es fcheint, vernachlaffigt, ba wir weiter feine Machrichten von einigem Belang über fie finben; ibr Das me bat fich aber unveranbert in bem beutigen Cortona ers balten, und ibre burch bie bewundernewurbige Bauart fo merfmurbigen pelasgifchen Mauermerte gieben bie Blide bes Banbrers wie bes Befchichtforfchers in gleis dem Grabe auf fich. 3wifden Cortona und bem trafis menifchen Gee fiel bie beruhmte Schlacht vor, in welcher Dannibal ben romifchen Conful Flaminius fcblug, (Bahr.)

Ungeachtet Ceriona burch die Einfalle der aufändigen Bölfer im Mittelalter foß terfilet mobiten torn, fomt es boch im 11. Jahrh. als eine devölferte und blüb bende Jandelsstadt der. Im 3. 1312 erflärte Rusfer Jeitrich VII. die der Judigung dafeils Geotona sier ein unter faiferlichem Schuge siehende Stadt. Im 3. 1825 oder erflärte Gottona dur eine Ansiere Edalig un berm Dere

baupte, unb feche feiner Rachfolger behaupteten bie Berrs fchaft bis 1409; in welchem Jahre bie Ctabt fich bem Ros nig von Reapel Labislaus übergab, ber fie nach einigen Jahren an bie Florentiner abtrat. Im J. 1525 ging bei einer Feuersbrunft bas Archiv ber Ctabt verloren. Ges genwartig ift ber Ort fo berabgefommen, baf er nur 4000 Einwohner enthalt; er bleibt inbeff ein in vieler binficht merfrourbiger Ort. Die Mauern ber Stabt, von Gori im Museo Etrusco beichrieben, find ein Uberreft bes bochs flen Miterthums, fogenante Spflopen . Mauern; augers bem find von Alterthumern porquelich bemerfenswerth bie Refte eines foftbaren Bafdustempele und Baber mit mus fivifchem Bugboben. Runfibentmale ber neuern Beit bat Cortona viele. Bei ben 15 Rloffern ber Stadt finb Rirchen von Bramante, Bafari, Cangello unb Rontana aufgeführt, und man findet barin Gemalbe bon porgugs lichen Meiftern, befonbere von bem nach feiner Baters fabt benanten Deter bon Cortona. Much mebre Palafte find febenswurdig, befonders ber ebemalige Regirunges palaft, worm jest ber Gal fur bie bafige Afabemie und bad Theater fich befinden. Die Afabemie von Cortona murbe zu Untersuchung ber etrurifchen Alterthumer im 3. 1726 bon ben Rittern Marcello Ribolfino und Bilippo, beibe and bem Saufe Benuti gefliftet, und beren Dheim Balbelli fchenfte ibr eine auserlefene Bibliothef und ein Rabinet von Alterthimern, welches nachmals febr vers mehrt worben ift. Befchreibungen babon baben Bales fius und Gori geliefert 6). Der erfte Banb bon ben Abbandlungen biefer Afabemie (bie ibrem Braffbenten ben etrurifchen Ramen Lucumone gegeben bat), erichien im 3. 1742 7). Muffer biefer Atabemie fur Alterthumer bat Cortona noch eine academia degli Uniti fur fcone Lits teratur. - Cortona bat einen Bifchof, welcher unmittels bar unter bem Papfte ftebt, und ju beffen Sprengel 53 Pfarreien mit mehr als 170,000 Gelen geboren.

Cortona, Peter von, f. Berettini.

<sup>\*)</sup> G. Gull 1 er d' Tanadajunifique Ducten. 25. l. G. 336. 1) Dionys. Hallarara. Antigu. 1. 20. 26. Claverii 1 kal. antig. Lib. il. p. 573 ff. 2) Dionys. l. l. 1, 25. Sacrité las antig. Lib. il. p. 573 ff. 2) Dionys. l. l. 1, 25. Sacrité las antig. Lib. il. p. 574 ff. 2) Dionys. l. l. 1, 25. Sacrité las antig. Antig. 1 ff. 20. Sacrité la serie d'autoria, radaire d'autor

<sup>6)</sup> Museum Cortonease in que vetera Monumenta complecuentar, Analypha, Thoremata, gemmas inosalpata un evoluções quas un Anodemia Etruca ceterique nobilion vivorum dominus adaervanter in pluribus Tâs, aen, distributam stages a Franc Valesio Romano; Anton. Franc. Gorio Fiberatino et Rodolphinu Vennic Cortoneasi socia illutratama, Rom. 1750. f. — Museum Etrascum Gorii. Flor. 1737. 3 DN. f. 7. Saggi di Diserrationi et adoemiche publicamenta lette nella nobile Academia Etruca dell' antichissismo Gitta di Cortona, Rem. Scritten 10 DNs. 4.

nige Schuppen geschossen; die weistäckerigen Ausberet, auf der Gerollentdyre angewachten; ein sebenstämiger, auf der Gerollentdyre angewachten; ein sebenstämiger, den seine Strifet; die Camentapset sinnschaft, der Muter legend. D. Mauthiol, die einigte deine Ert, sie ein sigdobes, perennierndes Kraut mit bergförmigen, gelappt eingeschaftenen Wurgelbildtern, vollenten Wurgelbildtern, deblentragenden Stitzenschaft, gesägten auch refentenden Bitmen. Wähle auf den Alpenden, t. 6. f. S., Lam., ill. 1. 99. L. 1. — C. Gmelini L. ift Andro-ace Gmelini Gärtn.

CORTUSI. 1) Jafob Anton f. den vorigen Mritfel. — 2) Wilbelm, Magiftendsperfon ju das dua et Lombardise, weiche mit dem Jahre 1256 bezin enen, und — 3) von seinem Eousin Albrigdert des Cortuss is die einem Eousin Albrigdert des Gertass is die einem Eousin Albrigdert des Gertass is die einem Eousin Albrigdert des Gertass is die einem Eousin Albrigdert des Gertasses is die einem Eousin Albrigdert des Gertasses is die einem Eousin Albrigdert des Gertasses is die einem Eousin Edmand ist die einem Esthament date er verordert, das Junge Wädern unter Begletung frühlicher Must feine Leiche ju Erabet tegen follten, und feiner seinen Sethamen follten, und feiner seiner Sethamen follten, und feiner seiner Sethamen dieten, oder weinen, oder wenn er es that, einen beträchtlichen Meute.

CORUCHE, Billa in ber portugissischen Prosing Mientejo, Correiçao be 20ci, am Hus eines Berges und an ber Sorrapa, mit 450 Haufern, 1800 Einwohnern, einer Ricche, einem Hospital (auch mit einer Ricche) und einem Armenhause. (Stein.)

CORULLON, Billa in ber fpanifchen Probing Leon, Partibo Ponferrada, in beren Rabe Balcarie und Esla jusammenfließen. (Stein.)

CORUNCANIUS, Tiberius ober Titus, ein ausgezeichneter romifcher Statemann, ber im 3. R. 474 Conful , 506 Dictator, und ber erfte Plebejer mar, ben man jum Pontifer Marimus ermablte. Als Conful ere bielt er bie Ehre eines Triumphe megen eines Sieges über einige Boiferichaften Etruriens. Dis auf feine Beit bate ten bie Romer feine effentlichen Unterrichtsanftalten aes babt; er jeigte juerft bie Dothwenbigfeit, bag Ginige, abgejogen bon andern gerftreuenden Befchaftigungen, fich mit ber Erlernung gemiffer, außer bem gemeinen Ges fichtefreife liegenber Rentniffe beichaftigten. Diefe Rents niffe befchrantten fich inbef auf die vaterlandifchen Rechte und Gewohnheiten und eine ausführliche Befantichaft mit ber Mbficht ber Inflitute bes Ctates. Er legte ben Brund jur romifden Rechtswiffenfchaft, und icheint über bas Recht ber Oberpriefter, worin er befonbers erfabren mar, felbft einiges gefchrieben ju baben. Eicero rebet fete von ibm mit ber großten Dochachtung nicht blos für feine Rentniffe, fonbern auch für feinen Charafter. (Cir. Or. 3, 33. Cato 6. Brut. 14.) (H.)

CORUND (Mineralogie) Corindon Hauy. Ein burch außerordenfliche hatte, welche nur von ber bes Des mants übertroffen wird, und ein specifisches Bewicht von 3,9 bis 4,2 ausgezeichnetes Mineral. Es wird setze

berd, gewöhnlich eingesiprengt ünd in ecktgem Sidden ober Abenern, mituater auch in eingewochteren Arghalien, Welche dem Jepagenalfpieme angehören, gefunden. Alse Grundsgefalt fann man ein etwas fiphwinteliges Rhoms boeder, wo die Winfeld der etwas fiphwinteliges Ahoms doeder, wo die Winfeld der Pollamen die der dertagen, annehmen, das jumelen dellem nur, juweilen mit abger fimmleren polecen vorsinnt. Juhiger michen fich gleiche fichtelige schöfelige Kondellen vor vorsighebenen Weser bee, gewöhnlich mehre mit einneher verbunden und daher gelichtige fichtige fich iben die Find vie der Indelen der Ind

|    | Rorperlich                       | er Winfel     |
|----|----------------------------------|---------------|
| b  | er Polfanten                     | ber Grundfant |
| 1) | 128° 3'                          | 122° 18'      |
| 2) | 122° 22'<br>120° 87'<br>126° 16' | 149° 12'      |
| 8) | 120° 37'                         | 164° 20'      |
| 4) | 126° 16'                         | 129° 52'      |
| 5) | 121° 5'                          | 1500 114      |

Die Grundfanten der Hramien find meistens durch bei Fädigen des heragonal Prismais, das auch vollomm men sür sich allem gesunden mitten, abgestumpt. Spal tungsstäden, parallel den Fädigen des Ecamurhomber beies, und der Schumptsgrädig der Hoolete, sind der Schumptsgrädig der Hoolete, sind der Schumptsgrädig der Hoolete, sind der i einigen, besonders dei derben Abanderungen, ziemlich deutlich, diere ist nur ein muscheliger Bruch der mertbar. Der pertschende Glaug is Glasglang.

Der Corund befiebt fast nur aus Thonerbe, mit 3-5 Procent Riefelrebe und ertam Effengrob. Bur fich ift et vor bem Bethrofte unschmelbar, wol aber, wiewol schwer im Benarzisfet mit mit genuberten Zustande auch im Phosphofraige auflöslich. Durchschätige Studte werd ben durch Reibung electrifch und gefchiffene Stude bedalten dam die Electricität wol noch eine Stunde lang nachber.

Man theilt dem Corund in folgende Arten:

1) edler Eorund (Telesie H.). Bon rothen, blauen, auch wol grünen und gelben Fareten. In Körnern und trofkallistet. Muscheliger, karfglänzender Bruck, Durchsänge saum bemerstich. Ourchschie bis halb durchschie

Borguglich auf Ceplon, unweit Sprian, im Sanbe ber Bluffe. Die rothen Abanberungen werben bon ben Jumelieren Rubine, Die berlinerblauen Gaphpre, Die grunen orientalifche Smaragbe, bie violblauen orientalifche Amethofte, bie gelben orientali, fche Topafe genant, und bie erfteren nehmen nachft bem Demant als Ebelfteine ben erften Rang ein. Much findet man ungefarbte Abanberungen und Stude, in ber nen bie garben ftreifenweise mechfeln. Bei manchen bes mertt man, bei ber Unficht parallel mit ber Sauptare eis nen opalifirenden fecheftrabligen lichtichein (Sternfas phore), bei manchen anbern zeigt ber burchfallembe Lichte frabl eine andere garbe ale ber auffallende. Die burche fichtigen rothen und blauen bollfommenen Prismen wurs ben bon einigen Mineralogen ale befonbere Gattung uns ter bem Ramen Galamftein aufgeführt.

2 gemeiner Corund. Blate, roth, geth, geth, gagen und draun, gemösnich ichmusig. Seiten ders, ges wöhnlich ichmusig. Seiten ders, ges wöhnlich eingesperagt, disweiten auch frostallfier, die Arpfalle eingewachjen und meilend mit rauber Dbers siche. Bruch unden mit wenig Glant, Durchgänge mehr ober weniger deutlich, bisweiten vollfommen. Durchs icheinend der an den Antels durchfichienen.

Wan trente frühre die haars und röhflicheraunen Abanerungen, die im Tennit bei kanton in Ehian und von Kuste dem Waladar vorfommen, unter dem Namen De mantspart, von den übeigen im Armarif und im Goupermennt Madvad in Offlinden auch in einem granitartigen Gesteine, zefundenen übrigen Fardenadan berungen, die amschließeig den Namen Go rund erdieten, und verleich man vom edlen Grund wefentlich ern, und verleich man vom edlen Grund wefentlich ern, und verleich man vom edlen Grund wefentlich ern berfäde mehr oder weniger zerfeht, im Granit in Diemont; zelbich melsen Corund im Magneressenstein im Schweden, und die der der verleich der Gester gebre oder refenro ther Farde im Dolomit eingewachsen am St. Gotthardt. Exterter gebt mitunter in ebein Corund die

Man benugt beu gemeinen Corund als Schleifpulber

für Ebelfteine und Stabl.

8) forniger Corund (Smirgel). Blaulich, gran. Rur berb und eingesprengt, schimmernd, undurche fichtig, mit sehr feinforniger Absonderung, die ale fplite teriace Bruch erscheint.

Schnete fich am ausgezeichnetsten am Ochsensofe dei Schwarzendes in Sachsen auf einem Loger von Talle schwarzendes in Sachsen auf einem Loger von Talle schwieden Instelle, so wie dei Smyrna liezi er in losen Bilden, gemengt mit andern Mineralien. Auch foll er den rotter Farbe in Bengalen vorsommen. Wan denugt ihn als Scheife wirdern der Germany.

CORUNA, 43° 23' 32" Br., 9° 14' 45" 8. Sauptstadt ber fpanifchen Propint Ggiicia, auf einer bere porfpringenben Lanbfpige an einer weiten Ria, in bie fich ber Burgo ober Dero ergießt. Gie wird in bie burch Bollmerfe und Rebouten fart befeftigte eigentliche ober Oberftabt und in bie Unterftabt ober Defonbera abgetheilt, bat 2 lanbthore, 1 Citabelle, 6 Pfartfirchen, 4 Rloffer, mebre Dodpitaler und Lagarethe, an 1500 giemlich gut gebaute Saufer und 11,000 Einwohner. Gie ift ber Gis bes Beneralcapitains und ber tonigl. Mubieng von Galis cia, eines Sanbelegerichts und Seconfulate, bat eine Sanbels ; und nautifche Chule , eine ofonomifche Befells fchaft und eine Dunge. Dan unterhalt Fabrifen in Zas felgeug und leinwand (bie fur ben Dof arbeitet, und 78 Stuble mit 498 Perfonen befchaftigt), Banb, Pofamens tirmaren, Segeltuch, Suten (mit 51 Arbeitern, Die 28,780 Sute liefern), Rammen, Geibenftrumpfen zc., auch eine Laufabrif. Bon bier geht monatlich ein Dadete boot nach Savanna und Bnerto Rico, einft auch alle 2 Monate nach Buenos Mores; monatlich fomt eins aus Ralmonth an. Die Stabt treibt farte Sifcherei und bes beutenben Danbel. 3hr weiter und ficherer hafen, an bem fich ein fconer Quat bingiebt, bat bie Beftalt rines Salbmonbes, und wirb auch burch bie Forts Ct. Mars tine, St. Eru, Gt. Mmora und Ct. Antonio beichust : legted liegt auf einer Gesentlippe ber Nia auf der Spie ber Oberfahr, und beinet beider auf alse Clatsgestaunts. Der Leuchthurm, gewöhnlich Torre de Hercules genant, seht auf ber nebilichten Spie ber Echunge und fil 2. Weisen weit sichtlichten In 16. Januar 1809 ward bier wischen weit sichtlichten In 16. Januar 1809 ward bier wischen den Franzosen und Englatheren eine Schlacht gesliefert, im welcher der englandige General Woore siel. Chein.)

Coruzzen f. Joseph I.

CORVETTE, ein fleines schnell segelnbes Kriegsfchiff von 16—18 Kanonen, beffen man fich besonders jum Kundschaften und Mitthellen von Nachrichten ber bient. (H.)

CORVETTO, Ludwig Emanuel, Graf v., geb. gu Benua ben 11. Juli 1756, und geftorben bafeibft ben 23. Dai 1821, batte fich ber Rechtsgelehrfamfeit gewibe met und mar jur Beit ber Revolution einer ber berühmtes ften Rechtsgelehrten in ber Republit. Dit Unrecht bat man ibn einer leibenschaftlichen Parteilichfeit fur bie Dies volution gegieben; er mar in feiner Republif bas, mas bie Mounier, Lally, Boiffo, b'Anglas und Abnliche in Franfreich maren. 216 Genua's ariftofratifche Regirung im 9. 1797 fich auflofete, bezeichnete fie ben frangofis fchen Oberfelbberen Corvetto als ben, melder ber Regis rung bie meifte Burbe verleiben toune. Er murbe jum Mitglied ber proviforifchen Regirung ber neuen ligurifchen Republif und bann jum Draffcenten bes Directoriums ets nant. Bei allem Bechfel ber Dinge berief ibn bie Ctinu me feiner Mitburger ju ben wichtigften Umtern und Ges Schaften, und er rechtfertigte ftets ibr Bertrauen. 218 nach ber Schlacht von Marengo Die ligurifche Republit, bte fur immer aufgeloft gefchienen hatte, wieder berges ftellt wurde, trug man Corvetto bie Burbe bes Dogen an; er aber fcblug fie aus, und trat in ben Privatftanb grud. Rapoleon, als er jum Ronig von Italien fich ere boben, und Ligurien bem frangofifchen Reiche einverleibt batte, zeichnete ibn febr aus, ernante ibn gum State; rath und Officier ber Ehrenlegion. Gemeinschaftlich mit Begouen und Beugnot arbeitete er ben Code du commerce aus, und felten fcblog Dapoleon im Staterath eis ne wichtige Discuffion, ohne Corvetto's Meinung geboit ju baben. Rach ben Begebenheiten von 1814 mollte er in fein Baterland gurudfehren, ward aber bom Ronige naturalifirt und jum Staterath ernant. Bahrenb ber hunbert Lage erichien er nicht in bemfelben, und prafts birte, nach bes Ronias zweiter Rudfebr, bei bem Comite ber Rinamen und ber Commiffion ber Rriege Requifitios nen. 3m Ceptember 1815 folgte er bem Baron Louis als Sinangminifier unter ben fcmierigften Umftanben, in benen fich vielleicht jemals ein Finangminifter befunben bat; meshalb es nicht ju vermundern ift, baf bie Stime men über feine genommenen Dagregeln getheilt finb. Bewiß aber ift, bag er alle Rrafte aufvot, Franfreich ju retten, baf ihm bies in weit boberem Grabe gelang, als man batte erwarten fonnen; und bag er, als feine unter ben grofiten Anftrengungen erliegenbe Befunbbeit ibn nos thigte, feine Entlaffung ju fobern, bie er enblich im Des cember 1818 erhielt, ohne Bermogen jurudtrat, und auf feinem Grerbebette fich in ber ebranvollen Rothwenbigs

feit befant, feine Bitwe ber toniglichen Gnabe gu ems wechlen. (II.)

CORVEY, ein vormaliges Rloffer an ber Befer ba, wo fich bie Chelpe einmunbet, und in einer ber fconften Gegenben bes Beferthals, & Deilen bon Sors ter, in bem Rreife Sorter bes Reg. Beg. Dinben ber preuf. Proving Weftphalen. - Unter allen Benebictis nerfioftern in Cachfen mar Corven bas alteffe und bes rubmtefte: Raifer Lubwig ber Fromme grundete es querft ju Ertha im Collingermalbe, aber ba ben Donchen bie bafige raube luft nicht jufagte, fo verlegten fie es gwis ichen 819 bis 822 auf ben Plat, wo es noch flebt. Der Ruf ber beiligen Manner verbreitete fich balb uber gang Leutschland; aus Corven gingen bie meiften Befehrer ber Cachfen, und viele bon ben erften boben Dralaten ber fachfifden Stifter berbor; bas Rlofter gelangte ju einem boben Unfebn, und murbe nach und nach mit großen und reichen Befitungen ausgeftattet, bie es inbef nicht gu ers balten verfland, und movon es nur ein ganbchen von etwa 5 Quabratmeilen unb 20,000 Einm., bad unmittelbar um bas Rlofter berlag, in bie neuere Gefchichte berübers brachte. Gein Mbt fland unmittelbar unter bem Papfie, ibn fcmudte bas teutiche Furftenbiabem, er nahm unter ben gefürfteten Abten auf bem Reichstage bie lette Stelle ein, und 1794 erhob Biud VI. bie Abtei ju einem Bisthume, bad, umgeben bon Paderborn, Daing und Silbesheim nur eine geringe Diocefe, bie fich nicht uber bie Grengen bes eignen ganbes erftrecte, erhalten fonte. Aber burch ben Deputationerecef bon 1803 berlor ber Bifchof feine weltliche hobeit gang, und bas land murbe in bie Entichabigungeichale bes Saufes Dranien gewore fen, bann 1807 jur Musfteuer bes Ronigreichs Befipbas Ien gefchlagen, und burth ben Wiener Congreff 1815 bem Ronige von Preugen überwiefen; bad Bisthum felbft aber pon bem Papfte bei ber neuen Diocefaneinrichtung ber preufifchen Monarchie aufgehoben. Das Capitel , wels des aus 1 Dechant und 10 Capitularen beftanb, murbe mit bem Capitel von Paberborn vereinigt. - Die alte Abtei nimt mit ihren geiftlichen und Birthichaftegebaus ben einen glemlichen Ranm ein: bie große gothifche Rirche ift im Rreute gebauet, im Junern prachtvoll ausgeftattet und enthalt viele Monumente benachbarter Donaften, Die in ihrem Schoofe begraben liegen; unter ihren Seiligs thumern und Reliquien jeigt man ben leib bes Dartprers Bit. Aber toftbarer als biefes mar mol bie alte Rlofters bibliothef und bas Rlofterarchie, welches bie fchapbarften Documente aus ben Zeiten ber Rarolinger und Ottonen aufweifen tonte, aber jest überall gerfireuet ift (aus bems felben feste Salde feine traditiones corbeienses gufame men). Mußer ben eigentlichen Rloftergebauben find nur noch 8 Reuerft., bie mit ben Bewohnern bes jest gu einer preufifchen Rammerbomaine eingerichteten Rlofters 64 : Ropfe enthalten, vorhanden. Um Bitudtage wird babei , ein großer Rrammarft gehalten, ju bem eine Denge bon Menfchen jufammenftromen. (Hassel.)

CORVI, Bilb., lat. de Corvis, befanter unter i bem Mamen Bilbelm von Bredeta, Guilielmus Brixensis, wurde gegen 1250 im Bredelanischen geboren. Rach bem Billen feines Baters widmete er fich bem geiste lichen Stanbe. Gein Stubiren batte glangenben Erfola. Erft 23 Jabre alt murbe er Profeffor ju Pabua und lebrte mit großem Beifall bie Philosophie; freiwillig aber pers ließ er feine Stelle, um ju Bologna Bhpfif und Debicin gu ftubiren. Much bies gefchab mit bem giudlichften Ere folg, und er murbe einer ber berühmteften grite bes 13. Jahrhunderts. Papft Bonifacius VIII, ernante ibn 1298 ju feinem Leibargt, und jur Belohnung jum Ranonis fus bon Baris und von Lincoln. Dem Dapfte Clemens V. folgte er nach Avignon, und biefer überhaufte ibn mit Dfrunben; Papft Johann XXII. erbob ibn gum Raplan bes romifchen Sofes. Er farb 1326 ju Paris, und vers mendete fein Bermogen gur Stiftung eines Collegiums fur arme Stubirenbe aus Bredeia. Diefes beffant bis auf Papft Engen IV., ber bie Ronbe einzog und fur bas Gregorianifche Collegium vermenbete. Corpi's Berfe erschienen unter bem Titel : Excellentissimi medici Guilelmi Brixensis aggregatoris dictorum illustrium medicorum ad unamquamque aegritudinem a capite ad pedes practica; de febribus tractatus optimus; de peste; de consilio observando tempore pestilentiae; ac etiam de cura pestis tractatus perspicuus. Ben. 1508, 1, 8b. fol. (H.)

CORVIDAE Leach, Kamilie aus ber Ordnung ber fperlingsartigen Bogel, Insessores Vigors; bie bies ber geborigen Gattungen, wenn man nicht bie Deber als befondere Kamilie abgufondern porgieben follte, finb: Corvus Lin., Garrulus Briss., Coracias Lin., Nucifraga Briss., Colaris Cuv., Pyrrhicorax Cuv., Manorhina Viell., Prionops Viell., Buphaga Lin., Lycos Boie, Gracula Lin., Barita Cuv., Pica Cuv., Glaucopis Lath., Graucalus Cuv., Ptinolorhynchus Kuhl, Cyanocorax Boie, Kitta Tem., Paradisea Lin. und bie aus letterer pon Biellot abgefonderten Astrapia, Parotia, Lophorina, und Cinciunurus; burch folgende Mertmale ausgezeiche net: Rafenlocher mit baarabnlichen Tebern bebectt, Conas bel fart, fegelformig an ben Seiten eingebrudt und mit fcarfen Comien verfeben, Rufe und Ringel gleichmaffig ausgebilbet, an ben Beben icharfe Ragel, Schmant abges rundet. Da ihre Rahrung, fowol aus Begetabilien als aus Infecten und bem Bleifche ber boberen Thierflaffen befieht, hat man bie frabenartigen Bogel vorzugemeife Alles freffenbe (Omnivorae) genant.

Rlugheit, Borficht, Petulang, und ber Gefelligfeitst trieb find, in so weit man die Lebeneweise berfelben fent, bie hervorstechenden Eigenschaften ber hieber gebrigen Bogel.

Corvin, Joh. (Sohn bes ungriffen Königs Mats thias I.) f. Hunyady, Joh, der jungere. Corvin, Matth. f. Hunyady, Matth, oder Matthias L. König von Ungern.

thias L., Aunig bon ungern.

CORVINUS, Gottlieb Siegmund, geboren zu Ertigt den 16, Mat 1677, war dreiftel finisterligher Moctor und Veboret und Parba am 27, Januar 1746. Man weiß foult weitig mehr von ihm, als das fer in Dakritge leit lebe. Er gab zuerst unter bem Ramen un merane i te 6 der Innerweiffinde, "Norden ber hopefte" Löhe, Eright 1710 – 1711 beraust. Badeicheftelnlich ist er auch Berinste des sunsparens andanten und eurstein Krauen.

803

simmer , Lexicone, einer febr buntgemifchten, in ber Rolge oft nachgeabmten Compilation, welche gu Leipzig 1715 gr. 8. bei bem Buchbanbler Glebitich (bem Berleger vies Ier bamale bervortretenben Lexica über mancherlei Bes genftanbe) erfchien. Spater lieferte er unter feinem mabs ren Ramen: Reifere Bruchte ber Poefie, in unterfchieds lichen vermifchten Gebichten bargeftellt. Leipzig 1720. 8. Teutiche Reben bon unterfchiebener Gattung. Ebenbaf. 1734. 8. Er theilt ale Dichter und Rebner bie Ges fcmadlofigfeit feiner Zeitgenoffen unb ift baber ber Bers geffenbeit anbeim gefallen, boch baben Daug und Beifer in ihre epigrammatifche Unthologie neun feiner Ginns gebichte, obwol febr veranbert, aufgenommen \*). (Rese.

CORVISART, ein Giland im Muftraloceane an ber Morbmeftufte bes Continents und ju ber mittlern Gruppe bes Buonaparteardipels geborig.

CORVISART DES MARETS, Johann Nicolaus, farb am 18. Gept. 1821, als Doctor und Profeffor ber Arineifunde ju Paris, einer ber bafigen geiftreichften unb erfahrenften Meste feiner Beit. Er war ju Dricourt in ber Champagne ben 15. Rebruar 1766 geboren, ber Gobn Peter Corbifart's, Abvocaten und Procuratore im Parlement ju Paris. Rachdem er bier feine Studien pollenbet batte, marb er fpaterbin von Anton Betit jum Abjoint ber Facultat ernant. Er unterftuste Desbois und Rochefort bei ber Grundung ihrer flinifchen Privatans falten , und bei Errichtung ber Ecole de santé. All eis gentlicher Begrunber ber Parifer Rlinif, marb er 1795 erfter offentlicher Profeffor. Rach ber Revolution erhielt er (bon 1802 bis 1814) bie Stelle eines Leibargtes bed ers ften Confuld, Rapoleon Buonaparte, und behielt biefen Litel, ale fich jener jum Raifer ber Franzofen fronen ließ. Geitbem marb er mit Gnabenbezeigungen überbauft; faft ju gleicher Beit murbe er Officier ber Chrenlegion, Coms manbeur bes Reunionsorbens, und Baron bes Reichs. Er war julest Profeffor am Collége de France, Mitglieb bes Rationalinftitute, Brafibent ber Societe medicale d'Emulation. Rury por feinem Tobe batte ibn ber Ros nig Lubmig XVIII, jum Chrenmitglieb ber fonigl. Afabes mie ber Debicin ernant. - Much ift er als Mitherauss geber bes Journ, de med, chir, et pharm, aufgeführt, ju bem er aber nichts geliefert bat.

Geine Berfuche über bie Rrantbeiten unb organifchen Berlegungen bes Bergens unb ber großen Befafe, nach ber 2. Mufl. ins Teutsche überfest von 2. Rintel. Berlin 1815 gr. 8. 3. Mufl. Chenbaf. 1818 und fein Commentar über Ep. Muens brugger von Anenbrug inventum novum ex percussione thoracis humani, ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Viennae 1768. 8. finb als flaffifche Schriften befant. Corvifart's Saupttalent beffant, wie fein Lobrebner Envier in ber offentlichen Sigung ber Afabemie ber Wiffenschaften ju Daris am

CORVISARTIA. Unter biefem Mamen, ben er gu Ehren bes Mrites Corbifart bes Marets (f. ben poris gen Artifel) mablte, bat Merat (Flore des env. de Paris) Inula Helenium L. tu einer eigenen Dflantengats tung erhoben. Da aber bie abmeichenbe Rorm bes ges meinichaftlichen Reiches, beffen Chuppen bei Inula Helenium breit und blattartig find, nicht binreicht eine neue Sattung ju begrunben, fo ift Merate Corvisartia nicht in bas Epftem aufgenommen morben. (A. Sprengel.

CORVO, Die fleinfte ber Mgoren unter 39° 43' 80" n. 3. 346° 37' 30" 2, im atlantifchen Oceane und bie norbe lichfte Infel ber gamen Gruppe, bon Rlores nur burch eis nen i Deile breiten Ranal gefchieben. Es bat nur eis nen Rlacheninhalt bon ibr Quabratmeilen, ift meiftens rund, felfig und tragt 2 bobe Berge: feine Drobucte bes fteben aus Beigen, Roggen, Berfte, Flache und Sulfens fruchten, boch ift bie Brobfrucht ber Ginmobner bie Dams. Die Balber enthalten bobe Cebern. Rindvieb. Schafe. Schmeine, Subner machen bas Sausvieb aus; bas Deer ift reich an Siften. Der Einwohner, famtlich von portus gififder Abffammung und fatholifder Religion. mogen nicht piele über 1000 Ropfe fenn: 1788 murben 738 ges gablt, bie in einem einzigen Drte D. G. be Rofario auf ber G. D. Rufte mobnten und ben guten Anterplas Dorto ba Cafa batten: fie fubren über Flores Beigen, Sped, Brenn ; und Lifchlerhols aus (nach Ebeling und Corbebro). (Hassel.)

CORVUS Lin. Gattung aus ber Samilie ber fras bengrtigen Bogel Corvidae Leach, im Ginne ber Reuern biefenigen Arten in fich begreifenb, welche ben einbeimis fchen Rraben im engeren Ginne biefes Bortes am nachs ften fleben. Bur Unterfcheibung ber Gruppe bienenbe Merfmale find : ein fcmarges, metallglangenbes, oben bicht anliegenbes Gefieber, meldes fich oft burch bie weis fe Burgel ber Bebern auszeichnet, welche Farbe fich bei manchen Arten an Theilen bes Korpers hoher hinauf ers ftredt, ein ftarter abmarts gebogener Schnabel, Rlugel. an benen bie 2 und 3te Schwungfeber bie langften, ftums pfe Magel und bie Spige bes Comanges erreichenbe Rlugel.

Berfe und Beben find mit groben Safeln belegt, bie Rafenlocher runblich, bie vorberften Schwungfebern laus fen febr fpit ju. Der Dagen ift nicht febr mustules und ber obere Bau untericheibet fich nicht febr bon bem anberer fperlingeartigen Bogel.

Die Raben und Rraben fteben unter ihnen ihren Ras milienverwandten, ben Raubvogeln, infonberbeit ber Ramis lie ber Beier am nachften und leben vom Mafe, Infectens larben, Giern, jungen Begeln und Quabrupeben ober folden, beren lebensfrafte burch Alter ober Bufalle nes fcmacht finb. Gie legen auf grunem Brunbe buntel ger flecte Gier, lieben bie Befellichaft ihres Bleichen, haben eine frachgenbe Stimme und abmen frembe Tone nach. Der Ginn bes Beruche fcheint bei ihnen befonbers ausges bilbet ju fenn, weil fie ihre Dahrung noch unter ber Erbe

<sup>11.</sup> Juni 1827 faat, in einem aufferorbentlichen Scharfs blict jur Unterfcheibung ber Ratur und bes Giges ber Rrantbeiten. (Th. Schreger.)

<sup>\*) 6, 3 6</sup> der's Gel, Bericon, 1. 361. 6. 2126. Reuer Bus Gerfal Der iconen Biffenfchaften und freien Runfte. 30. 2. Gt. 3. 5. 243-256. Lericon teutider Didier u. Profaiften, von 3 ors bens. 26. 5. 6. 828.

Mugem. Encyclop. b. 28. u. R. XIX.

mittern. Wenn gleich borfichtig, nahern fie fich boch ben menichlichen Bobuungen und find baber allgemein bes fante Bogel. Die Gattung bat ihre Reprafentanten in allen Bonen und Beltebeilen; nach ben ornithologischen Mamenevergeichniffen geboren bieber :

Mus Europa:

1. Corvus corax Lin. Der Rabe, Raumann. tab. 1. fig. 1., uberall verbreitet, 251 - 27 Boll lang mit abgerundetem Schwange. Gebr fchen und rauberiich . icon im Altertbum burch mancherlei ibn auss geichnenbe Eigenschaften berühmt. Die weißliche auf ben Feronifchen Infeln vorfommenbe Barietat - bilbet feis nedwegs, wie behauptet worben, eine besonbere Mrt.

Corvus corone Lin. Raumann Bigel Thi. 2. tab. 1. fig. 2., Die Rabenfrabe, bem vorigen febr abnlich, aber fleiner. Gefieber rein fchwarg. Der Edmang weniger abgerunbet. 3m mittleren Europa,

Lange 19-21 3oll.

3. Corvus cornix Lin. Die Rebelfrabe. Raus mann Bogel Thl. 2. tab. 2. fig. 4. Comary mit afchgrauem Ruden. Gehort bem boberen Dorben an. und balt fich vorzugeweife am Ufer ber Gee auf. gange 19-21 3oll.

4. Corvus frugilegus Lin. Die Gattrabe. Raus mann Bogel Ebl. 2. tab. 3. fig. 5. Befiebert febrarg mit purpurblauem Glang. Etwas fleiner als bie Rabenfrabe. Rabrt fich auch von Getreibe unb niftet gesellschaftlich. Die alten Bogel find burch bie nactte ichabige Conabelmurgel fentlich, welche bei ben jungeren mit gebern befest ift. gange 19 - 201 3oll.

Mus bem norblichen Amerifa:

5. Corvus brachyrhynchus Brehm Wils. amer. ornithol. Thl. 4. pl. 35. fig. 3. Der Rabenfrabe febr abnlich mit furgerem Schnabel und burch eine verfchies

bene Ctimme ausgezeichnet.

6. Corvus ossifragus Wils. amer. ornithol. 261. 5. pl. 37. fig. 2. Echwary, etwas fleiner ale bie Rabenfrabe und von allen permanbten Arten burch bie ffarferen Rufe ju untericheiben. Bewohnt Die Ufer bes Miffifippi und bie Geefuften ber fublichen Provinzen ber norbamerifanifchen Freiftaten. gange 16 3oll.

7. Corrus nasicus Tem. col. 413. gange 19 30ll. Der Rabenfrabe abnlich; allein ber Schnabel viel gefrumter. Blaum ber Febern grau. Infel Cuba.

## Mus Afrifa:

8. Corvus major Viell, Vaill, Afri. pl. 51. Ets mas aroffer als ber Rolfrabe. Der Conabel ftarfer und mehr gebogen. In ber Rachbarichaft ber Capftabt in fleineren Gefellichaften.

9. Corvus capensis Lichtenstein. Vaill. Afriq. pl. 52. gange 21 Boll. Sat ben Habitus ber Cats frabe, ift aber großer und bat langere Flugel. Saufig

an ber Gubfpige von Mfrifa.

10. Corus albicollis Lath. Vaill. Afriq. pl. 60. Slanzend schwarz, auf bem Nacken ein rem weißer Flect. Ein bem Rolfraben abnlicher Bogel, ber aber viel von ben Gewobnheiten ber Beier an fich bat. Er lebt vom Mafe, tobtet aber auch felbft Bagellen. Dft

fieht man ihn auf bem Ruden ber größeren Quabrupeben, benen er Oestrus Larven unter ber Saut ausbohrt und von benen er fich langere Beit umber tragen lagt. In Subafrifa febr baufig.

11. Corvus scapulatus Daud, Vaill. Afriq. pl. 58. Lange 19-20 3oll. Bei ber Capftabt bie ges meinfte Rrabe und bei ben Sorben bes innern Afrita faft Sausthier. Echmang, Unterbals, Bruft, Bauch und Macten rein weiß.

Mus Mfien und Muftralien:

12. Corvus australis Lath. Der Gatfrabe nas ber fiebend, allein burch unbefieberte Fleche neben und unter bem Muge leicht gu unterscheiben. gange 18 3oll. Baterland Java, bie Philippinen und Freundschaftes

13. Corvus leucognaphalus Daud. Linge 21 Boll. Der Rabenfrabe febr abulich, allein burch bie meife Burgel ber gebern und ben ftarfern Schnabel ause gezeichnet. Baterland Meuholland und ber inbifche Mirs chipel.

CORWIN, Marttfleden in ber engl. Shire Des rioneth in Bales am Dee, in bem romantifchen Thale Glendurbmp, wo ber Balefer Delb Dwen Glenbower fich bor Deinrich IV. verbarg, und wo bas Deer Deins riche II. burch Owen Swoneb 1165 jum Rudtuge gende thigt murbe. Der Ort befist eine febr pittorest gelegene Rirche und 1169 Einwohner. (Hassel.)

CORYCARPUS Zea. Gine Pflangengattung aus ber naturlichen Familie ber Grafer und aus ber meiten Ordnung ber zweiten Linnefchen Rlaffe. Char. Der Reich zweispelzig, fleif, breis bis fecheblumig; bie Cos rolle inorpelig, feberartig: bie untere Rlappe mit breitem Ranbe, bie obere, ber lange nach jufammengefchlagene einschließenb; ber Camen feulenformig, bebectt. Die einzige befante Art, C. arundinaceus Zea (in Lagasc, diagn. L p. 4., Festuca diandra Mx., brevifolia Mühlenb.. Diarrhena americana Pal, de Beauv, Agrostogra p. 142. 1. 25. f. 2.), ift ein perennirenbes, ellenhobes norbamerifanifches Gras, mit einfachem, oberhalb raus bem Salme, traubenformiger, einfacher Riebe, anges brudten Abreben und jugefpisten Blumchen.

(A. Sprengel.)

CORYCIUM Sw. Gine Pflangengattung aus ber paturlichen Familie ber Orchibeen und ber erffen Ordnung ber zwanzigften Linnefchen Rlaffe. Char. Der Reich viertheilig, rachenformig; bie feltlichen innern gegen an ber Bafis bauchig; bas Corollenlippchen auf ber Cpipe bes geflügelten Befruchtungsfaulchens eingefügt; bie Ins theren unter bem Lippchen; Die Rarbe nach binten geftellt, Die vier befanten Arten machfen ale perennirenbe Rraus ter am Borgebirge ber guten Soffnung: 1) C. orobanchoides Sw. (Act. holm. 1800. p. 222., Satyrium orobanchoides L. fil. suppl.) mit zweizeiligen, langettformie gen, gefielten Blattern, bichter, mit Gtubblattden bers febener Bluthenabre und an ber Spipe zweigabeligem Cos rollenlippchen. 2) C. crispum Sw. (l. c., Arethusa crispa Thunb, prodr.), mit abmechfelnben, monchefappens formigen, an ber Spite wellenformig fraufen Blattern,

viditer, mit Subsiktiefen verfehret Blikferühre und umgelehrt erfremigem, untgefehreiferm fippdem. 8) C. ventum Sw. (I. c., Ophrey volucis Thunh I. c.), mit ablangen, mindefappentirmigen, den Tetngel spelten vertigs umsselfenden, mehfemiger geaderten Bistern, ew tunbrischer Klinderen, mehfemiger geaderten Bistern, ew tunbrischer Klinderen, und Le., mit schwerter der vertigen der vertigen der der vertigen der ve

(A. Sprengel.)
CORYDALIN, angebitch ein eigenes, in der Buts
gei ber Corydalis tuderosa Cand. (f. den folgenden
Art.) von h. Ba denroder gefundenes Pflaupenfaloid,
das sich in manchetlei Gestalten, und verschiedentlich ges
fächt, aber ichwierig troffallinisch prismen barftellt.

Mus einer gettigen Auflöhung erhölt man es halbe frepflalliftet, durch Riederfoldig in Sorm eines doeffen oder grumveisen, am der Sonne gelbilch schllernden Puivere. Es sie done Geruch, und, wegen seiner getingen Bösluch seit in Wassels von den gespecialnet bitten Bestamt. Mie löstlich Breibindungen bestellen, naumentlich mit den Sauren, sind don ausendenneher Bitterstett, welche sich der abert. Bes geinber Währen wird des siefisse, del sich eine des Sauren, sind bestellen siehen der siehen

librigens foll bas Corpbalin biswellen bas Chinin vertreten fonnen; (vergl. Rafiner's Archiv. für die gef. Raturlebre, VIII. 4. — B. Meifiner's Berlin. Labrb.

f. b. Pharm. sc. XXIX. 2, G. 242 x.).

(Th. Schreger.) CORYDALIS Dillen. Eine Pfiangengattung aus ber natürlichen Ramilie ber gumarteen und ber vierten Orbnung (Hexandria) ber fiebzehnten ginnefchen Rlaffe. Char. Der Reld zweibiattrig; bie Corolle rachenformig, an ber Bafis boderig ober gefpornt, mit bier unbollftans big vermachfenen Blattchen; zwei bautige Staubfaben tragen jeber brei Untheren; bie Schote ift zweiflappig, vielfamig. Die nahe verwandte Sattung Fumaria, mit melder ginné Corydalis vereinigte, unterfcheibet fich nue burch bie Frucht, eine Rarpopfe. - Die vierzig befanten Arten find frautartige Gewächfe, jum Theil mit fnolligen Burgeln, beren einige, j. B. von C. fabacea Pers. und bulbosa Pers. unter bem Ramen Rad. Aristolochiae fabaceae fruber officinell waren. Ginige, vorzüglich C. formosa Pursh., spectabilis Pers., nobilis Pers., glauca Pursh., aurea Willd., capnoides Pers. u. f. w., eignen fich, wegen ihrer angenehmen Biuthen, ju Bierpflangen. Sie geboren faft ausschließlich ber gemäßigten Bone ber norbiiden Salbfugel an, und finben fich in Japan, Chie na, Repal, Ramtichatta, Gibirien, Perfien, im fubs lichen Rufland, Europa und Rorbamerifa; nur eine Mrt (C. Cracca Schlechtend.) ift am Cap entbedt. Im norbs lichen Teufdland tommen brei Arten, alle mit fnolliger Burgel und wenigen abmechfelnben Blattern, bor: 1) C. bulbosa Pers. syn. (Fumaria bulbosa a. L., cava Mill, dict. n. 7., C. tuberosa Cand. fl. fr.) mit aufrechtem, an ber Bafie nachtem Ctengel, zwei Dal gebreiten Blate tern, feilformigen, eingeschnitten, vielfpaltigen Blatte den, ablangen, glattrandigen Ctubblattden, welche Die Blutbenftiele an Lange übertreffen, und bobier 2Burs gel. In feuchten, ichattigen Balbern und Bufchen, Mbb. Ctuem Teutschl. Rl. II, 11., Fl. dan. t. 605. 2) C. fabacea Pers. syn. (Fomaria bulbosa B. L., fabacea Retz. prodr., intermedia Ehrh., Schfubr Sanbb, Taf. 194.) mit meift gefpaltenem , an ber Bafis fcuppigem Stengel, zwei Dal gebreiten Biattern, breifpaltigen, ftumpfen Blattchen, eiformigen, jugefpitten Ctubbiattchen, meis the langer ale bie Bluthenstiele find , und foliber Murgel. In Bergwalbungen. 3) C. Halleri Willd. En, (Furnaria bulbosa y. L., solida Ehrh., Halleri W. sp., Cor. digitata Pers, syn., bulbosa Cand. fl. fr.) mit einfachem, an ber Bafie fcuppigem Stengel, swei Dai gebreiten Blattern, feitformigen, eingeschnitten s fingerformigen Blatten und Bracteen, welche langer als bie Bintbens fliele finb, und mit foilber Burgel. Dit ber vorberges benben Urt, aber etwas fruber (im Mpril) binbenb. 2166. Fl. dan. t. 1224., Engl. bot. t. 1471.

(A. Sprengel.) CORYDALIS. (Entomologie.) Reuropteren Gate tung nach latreille, aus ber Bunft Semblides, mit fünfe glieberigen Sarfen, ausgezeichnet burch bie, befonbers bei bem Dannchen ungemein großen, vorftebenben, fichele formigen, am Enbe auf ber Junenfeite gezahnten Rinns bacten, einen großen, vierectigen Ropf, faft boppelt fo breit, ale bas halefchild, und fabenformige Subler bon balber Rorperlange. Die einzige bis jest befante Mrt: C. cornuata (Hemerobius cornutus Linn, Fabr. Degeer) rothbrann, Ropf und Saisichilb gelb gefledt, Dedichilbe rauch grau, mit ichwarten Querabern und meifen rung ben Rieden; fomt in Mordamerifa in bobien Baumen por. Eine anbere febr abniiche, großere Art, mit ungeflectem Ropfe und Salsichitde, ift in Brafilien einheimifch. (Germar.)

CORYDALLA Vigors. Bögelgattung aus ber Kamille ber Sylviadae beffelben für Anthus Richardi Tem. aufgestellt, von welcher Art die Sattungszeichen entlehnt find. (Boie.)

CORYDON. die Saupfflat bes nerdamer. Clais Judiana und der Braffic. Darrifon am Indiana, nur 2 Meilen von Obio entfernt, ift feie 1809 angelegt und feit 1816 der Eig ber Regirung, ha 1 Statembaus, 1 Ricche, 1816 der Eig der Toutert, 280 Salpier und 1989 Sinus, Indiana 1834 der in 1816 der 1846 der indet man in dem Kaiffeinufer des Sig Jilue eine merkfunktiger Oblie, 8 bis 30 July bod, 10 bis 50 Huf bei der in merkfunktiger Oblie, 8 bis 30 July bod, 10 bis 50 Huf beit mit einer 12 bis 16 July weiten und14 bis 5 July boben Dffunung, die in der Liefe ein zweitest Schofnerf trägt, und der Boden einschlich mit internitiehem Sittere false bebecht ift, das man in Stüden von 1 jüs 10 Pfund Schwere aufbebet.

Corydonix Viell. f. Centropus Illig. Corydoras f. Cataphractus. CORYLUS. (hafeinufftrauch). Eine Pfian.

jengattung aus ber naturlichen Ramilie ber Amentaceen, und aus ber fiebenten Ordnung (Octandria) ber 21ften Linnefchen Rlaffe. Char. Die mannlichen Blutheufage den baben breitbeilige Schuppen, in zwei Reiben flebens be Staubfaben und an ber Spite bartige ober fabige Mins theren; bie weibliche Bluthe ift fnoepenformia, fcups pig, mit zwei Darben; bie Rug ift einfamig, von bem leberartigen, oben offenen Relch eingeschloffen. 1) C. Avellana L. (gemeiner Safelnufftrauch), ein bober Ctrauch mit bergformigerundlichen, langjugefpipten Blate tern, ablangen, flumpfen Ufterblattchen und glodens formigen, offenftebenden, gerfest ; gegabnten Relchen ber Rrucht. Bachft baufig in ben Laubmalbern von Europa und Affen \*). Abb. Cofubr Danbb. Zaf. 305., Engl. bot, t. 723. 2) C. tubulosa Willd. (Sp. pl., C. maxima Mill. dict. n. 2., C. Avellana (& Cand. fl. fr.), Blats ter und Afterblattchen wie bei ber vorbergebenben Urt, aber bie Relche ber Brucht robrenformig, an ber Spige verengt, eingefcnitten ; gegabnt. 3m fublichen Europa.

\*) Die bel uns im Geptember reifenben milben Bafelnuffe find inegemein fleiner, ale bie in Garten gezogenen, beren ce manderlei, an Große, Bigur, garbe und Gefchmad ber Samenferne verichiebene Arten und Abarten gibt. Unter Die vorzuglichften geboren: 1) bie romanifche ober romifche Rug (große fpas nifche, edige Rug, ober große, runde, bunte Bellernng, bon geftauchter, ediger Rorm, mit farfen, mgleich auseinanber acfpreigen Grangen num Bebaufe ober Reiche; 2) bie fcone. Da le lifche Riefennuß; 3) Die große, runbe, glatte fpanifche Rug mit vollem, fußem, mobifdmodenbem Rern; 4) bie große, Ris mir volten, sisten, meblichmedentem Kern; 4) bie greße, mehr rundlige, als lange, eichgangtbriedente Krach an fin mit füßem Kerne; 5) bie länglide, jungfrigte, mirchaußig große, dinnige, eichgangtbriedente Krach an, Rudrin nu fißem Kerne; 5) bie greße, die greße und bei der bei die greße greße die gre borig gefdrbt bat; ber Kern muß die Schale gang ausfullen, feft, burchaus gefund und wohlfchmedend fenn. Schlecht find bie entwe-ber unreif abgenommenen mit noch unansgebilbetem Kern, ober Das gefunde, berbe und reine Soly vertolt man ju ichener Reiftoble. — Die glatte, weißilch punftirte Strauchrinde gibt mit Mann und reiner Potaschenlange eine erbfable Ladfarbe. (Th, Schreger,)

Die Ruffe, gambertenuffe genant, übertreffen an Brofe und Boblgefcmact bie gewobnlichen Safelnuffe. 266, Lam. ill. 1.780. 3) C, Colurna L. (bptantin, S.). ein bober baumartiger Strauch mit forfartiger Minbe. bergformig runblichen, langjugefpisten Blattern, langetts formigen, jugefpitten Afterblattchen und boppelten Fruchts felchen, beren außerer viels, beren innerer breitheilig ift. Ift in Rumelien einheimifch. - Die brei übrigen Arten C. humilis Willd, En. (C. americana W. sp., americana humilis Wangenh. amer. t. 29. f. 68.), C. americana Mx. und C. rostrata Ait, machfen in Dorbs (A. Sprengel.)

Corymbiferae f. Compositae. CORYMBIUM. Eine Pflangengattung aus ber nas turlichen Ramilie ber Magregaten (?) und ber erften Orbs nung ber funften Linnefchen Rlaffe, Cbar, Der Relch zweiflappig, colinbrifc, flebenbleibenb, an ber Bafis mit mei Ctusblattchen berfeben; bie Corolle robrig mit funftheiligem Caume; Die Ctaubfaben in ber Corollens robre eingefügt; bie Antheren verwachfen; ber Gamen mit Bolle bebedt, vom Relche eingeschloffen. Die beis ben befanten Arten machfen als perennirenbe Rrauter am Borgebirge ber guten hoffnung: 1) C. scabrum L., mit linienformia fanglformigen, eingefrumten Blattern, mele the furger find, ale ber icharf angufühlende Stengel. C. africanum I., filiforme L. und grammineum Lam. (Ill. t. 723, f. 3.) geboren bieber. Mbb, Burm. afr. t. 70. f. 1., Lam, ill. t. 723, f. 1. 2) C. glabrum, L. mit lis nienformigen, nervenreichen, ftraffen Blattern, welche mit bem glatten Stengel von gleicher gange finb. Mbb. Lam, ill. t. 723. f. 2. C. villosum L, ift ein gottige Mbs (A. Sprengel.)

Corymbus (Dolbentraube) f. Inflorescenz, CORYNANDRA Schrad. Gine Pflangengattung aus ber natürlichen Ramilie ber Capparibeen und aus ber erften Ordnung ber 13ten Linnefchen Rlaffe. Char, Die Blume regelmäßig; Relch und Corolle vierblattrig; bie Staubfaben feulenformig, an ber Spibe gefarbt; bie Mus theren gefrumt; ein Griffel mit einfacher Rarbe; bie Frucht eine ungeftielte, zweiflappige, vielfamige Coote. Die einzige befante Art, C. pulchella Schrad. (Cat. sem. hort. gott. 1826., Reichenb. hort, cent. II. p. 19. t. 147.), in China und Repal einbeimifch, ift ein aufrechtes Coms mergemache mit gefünften unteren und gebreiten linien s langettformigen oberen Blattern, mit bolbentraubigen weißen Bluthen und rofenrothen Ctaubfaben.

(A. Sprengel.) CORYNE, Diefe bon Rees (Guft. G. 157. R. 143.) aufgeftellte Bilgattung ift mit Tremella zu vereinigen : C, Acrospermum Nees (Acrospermum dubium Pers.) iff Tremella sarcoides Wither. nella sarcoides Wither, CORYNELIA Achar. Eine Gemachsgattung aus

ber Gruppe ber Bauchpilge, ber naturlichen Familie ber Bilge und ber letten Ordnung ber letten ginnefchen Slaffe. Char. Die Chlauchbebalter find auf einer Unterlage gus fammengebauft, flaftheuformig, in ber Ditte jufammens gezogen; die Sporenichlauche zerflieffen. C. uberata Fries (Obs. myc. II. p. 343, t. 8, f. 1. Mucor clavatus L. suppl., Sphaeria turbinata Pers. syn. fung.), bie eingige befante Art, ift ein fleiner ichwarger Pils, welcher auf Blattern ber Grafer und Iribeen am Borgebirge ber guten hoffnung vortomt. (A. Sprengel.)

Corynella Cand. f. Corynitis Spr.

CORNNEPHORA. Diefe von flgarbb (Systalgs) geriffeter fligengatung agbebr mod flyngbre ju Chaetophora Schrank. fligarbt doraftetiffet fle als eine flige mit agaletersten, blafigem Bude, nedigde mit agaletersten, bin und wieder fleine Reulen tragemben gaben ger fillt ist. Die einige som Mgarbb bicher gereigene fligt. G. marina Ag. syst. (Chaetophora marina Lyngh, hydroph, t.66., Termella difformis La, Rivularia tuber ifformis Engl. bot. t. 1956. Nestoc marinum Ag. syn.) fomt in ber Strobfer sor.

CORYNEPHORUS. Diefen Mamen bat Palifot be Beauvois (Agrostogr. p. 90. T. 18, f. 2.) einer Grads gattung gegeben, welche fich burch eine feulenformige, an ber Bafis ber Corolle flebenbe, in ber Ditte geglies berte, bartige Granne von Aira unterfcheibet. Da aber biefer Unterfchieb gu geringfügig ift, um eine neue Gats tung ju begrunden, fo fann man Corynephorus nur als eine Untergattung von Aira betrachten. Die einzige bies ber geborige art, C. canescens P. B. (Aira canescens I. A. articulata Desf.), ein fpannenhobes Gras mit ets mas gufammengezogener Riepe, Blumchen, welche furs ger als ber Reld, und Grannen, welche mit letterem bon gleicher lange finb, und mit borftenformigen, graus grunlichen Blattern; machft in bem größten Theile von Europa und in Rorbafrifa auf trodenen fonnigen Dugeln. Mbb. Chlubr Danbb. I. Zaf. 12. Fl. dan. 1. 1023., Engl. bot. t. 1190. (A. Sprengel.)

Coryneum Nees f. Exosporium Link.

CORYNITIS Spr. Eine Dffangengattung aus ber naturlichen Samilie ber Leguminofen und aus ber letten Drbnung ber 17ten Linnefden Rlaffe. Char. Der Relch faft zweilippig mit funf offenflebenben, pfriemenformigen 3abnen; ber Riel flumpf; ber Briffel teulenformig; bie Dulfenfrucht gufammengebructt, vielfamig. Der Rame Corynella, welchen Candolle wegen bes feulenformigen Griffels biefer Gattung gab, mußte geanbert werben, ba bas griechische Wort nogeny (Reule) nicht wohl mit ber lateinischen Diminutiv , Enbung ella verbunden werden fann. - Die beiben befanten Arten machfen als Straus der mit abgebrochen gefieberten Blattern auf St. Domins ap. 1) C. domingensis Spr. (Cur. post, p. 280., Corynella paucifolia Cand, in Ann, des sc. nat. IV. p. 93., Robinia domingensis Spr. syst.), ein borniger Strauch mit vielpagrigen Blattern, elliptifcen, fachlicht fums pfen, oben glangenben, unten weißgrauen Blattchen, an ber Spige mit einem frautartigen Stachel verfebenen Blattstielen, bornigen Blattachseln und etwas zottigen 3meigen. 2) C. polyantha Spr. (l. c. Corynella Cand. L.c., Robinia Sw. Fl. Ind. occ.), ein unbewehrter Strauch mit meift fechepaarigen Blattern , ablangen , unten weifts grauen Blattchen und jufammenge bauften Blutbenftielen. (A. Sprengel.)

n. 16.) geftiftete Pflangengattung aus ber naturlichen Sas

mille ben Berberiben (3) und and berlersen Ordung ber fünften Kumeschen Aleije. Eber, Der Kelch sinit blatterz, die nogeschemigen Corollenblätchen tragen die Staubfaben und wechseln wir eben jo ellen Rettarten di; die Frucht ist eine Leulenschmige, melle einfamige Wuff. Die einige befante Arr, C. laeviganus Forst, ist einneusselandligber Daum mit abnochfeinden, umgescher die förmigen, gangandbigen, glatten Brättern und riehen schungen. Abn. Mit der Mit der die Berner und bestehen.

(A. Sprengel.) CORYNOSTYLIS Mart. Gine Pflangengattung aus der naturlichen Familie der Jonibeen und aus ber ers ften Ordnung ber funften Linnefchen Rlaffe. Ebar. Der Reich funfblattrig, faft gleichformig; Die Corolle unres gelmäßig : bas funfte Blattchen febr groff und gefpornt; bie Staubfaben unvollfommen vermachfen, mit Unbange feln verfeben; ber Griffel teulenformig; Die Samentapfel bolgig, breiflappig. Die vier befanten Arten find im beis fen Gubamerifa einheimisch, 1) C. Hybanthus Mart. (Nov. gen. et sp. I. p. 26. t. 17 et 18., Viola Hybanthus Aubl, guj. p. 811. t. 819., Jonidium Aubletii Röm. et Schult, syst., Calyptrion Aubletii Gingins in Cand, Prodr.), ein fletternber Strauch mit abwechfelnben, abs langen, jugefpitten, gefagten Blattern und faft traubens formig beifammenftebenben Blutbenftielen. 2) C. Loflingii Spr. syst. (viola Hybauthus Löff, it.), ein fletterns ber Strauch mit berabbangenben 3meigen, ablangen, flumpfen, glattranbigen, unbehaarten Blattern und in ben Blattachfeln fiebenden, einblumigen, berabhangens ben Bluthenftielen. 3) C. Berterii Spr. (Calyptrion Berterii Ging., Viola scandens Bertero MSS.), ein Strauch mit fletternben, geftreiften Zweigen, eiformigen, lange jugefpitten, glattranbigen Blattern, in ben Blattachfeln flebenden Bluthentrauben und monchefappenformig aufs geblasenem fünften Corollenblattden, 4) C. diandra Spr. (Jonidium Rom. et Sch., Viola L.), ein fletterns bes Kraut mit abwechselnden, ablangen Blattern, eins blumigen Bluthenftielen, langem Gporn und brei uns (A. Sprengel). fruchtbaren Ctaubfaben.

CORYPHA. (Schirmpalme.) Eine Dflangens gattung aus ber naturlichen Ramilie ber Balmen und ber britten (nach Willbenom aus ber erften) Orbnung ber fecheten Linnefchen Rlaffe. Char, hermaphrobitifche Blutben; Reld und Corolle breifpaltig; Die Staubfaben auf ber Corolle eingefügt; bie Griffel vermachfen; bie Beere einfamig : ber Embroo an ber Bafie liegenb. Die bieber geborigen gebn Arten : C. cerifera Mart. nov. gen. Palm. in Brafilien, C. australis R. Br. prodr. fl. Nov. Holl. in Meubolland, C. rotundifolia Lam, enc. (Saribus Rumph, amb. I. p. 42. t. 8., C. Saribus Lour, fl. co-chinch) auf ben. Reduden und in Cochindina, C. um-braculitera L. in Offinbien, C. Utan, Lam. (Lontarus sylvestris Rumph, amb. I. p. 53. t. 11. auf den Wolnden, C. dulcis Humb, et Bonpl, nov. gen. in Neufpanien, C. tectorum Humb. in Neugranada, C. Pumos Humb. (C. maritima Humb.) in Merico und auf Euba, C. Miraguama Humb. auf Cuba, und C. nana Humb. in Merico, find Palmen mit balb bobem, balb niebrigem Strunt, beffen Dart biewellen jur Bereitting bes Cago benunt

wirb; bie Laubfliele find oft flachlicht; bas Laub felbft ift bei allen facherformig und wird an einigen Orten jumi Decten ber Saufer verwendet. Die am langften befante und mertwurdigfte Art ift C, umbraculifera L. (große Schirmpalme, auf Ceplon Talipot), abgebilbet in Rheede hort. malab. III. 1. 1-12., houtenon Pflangenfoft. L. Zaf. 2, f. 1 u. 2. Der Strunt Diefer Palme, welcher eine Dobe bon 60 bis 70 Ruf erreicht, ift glatt, beinabe burche aus von gleicher Dide, und tragt an ber Spige einen Laubbuichel von 30 bis 40 guß Durchmeffer. Das Mart liefert einen ichlechten Sago, bas boli bes Gruntes ift dicht und bart, bie Spige beffelben tragt eine Urt Dals menfohl. Die Blattfliele find an feche Buf lang und bon ber Dide eines Mannsarmes. Die Blatter find gefaltet. facherformig shalbgefiebert und fo groß, baß fie brei bis pier Mannern (nach mahricheinlich übertriebenen Ungas ben fogar 15 bis 20) gegen Regen und Conne Coup ger mabren fonnen. Man bebient fich ihrer in Offinbien gu Schirmen und jum Decfen ber Saufer: bie Dalabaren fcbreiben barauf mit eifernen Griffeln.' Erft im 30 bis 40 Jahre bringt biefer Baum Bluthen und Fruchte ber bor, und foll hierauf abflerben. Die Blutten freben in aufrechten Riepen beisammen. Die Fruchte (oft tragt ein Baum beren mehre Taufend) haben bie Größe einer Ries iche, und enthalten in einer barten, holzigen Schale, welche mit einem mehligen fleifche befleibet ift, einen weifen barten Rern: bie Chale bes Rerns wird in Offe indien gur Berfertigung verschiedener Bietrathen benutt, - C. Licuala Lam. und C. minor Jacqu. bilben befone bere Gottungen: Licuala Thunb. und Sabat Pers. (A. Sprengel.)

CORYPHAENA, Stuttopf. Gine Bifchgats tung, beren Ramen ibr tuerft Artedi gab, obichon bas Bort ale Rame eines einzelnen Fifches ichon im Atheneus portomt. Dauptfennzeichen: es find Brufiffoffen mit lange lichem, bon ben Ceiten etwas jufammengebrucktem; ges fcupptem Rorper, ber im Raden und am Unfange bes Ropfe fielformig jufammengebrucht ift; ber Ropf felbit ift porn entweder gang vertical abgeflußt, ober befchreibt ba einen Biertelfreis; Die Riementedel find ohne Stacheln und obne Ginfchnitte; Die Ructenfloffe ift einfach, nicht ungewöhnlich boch, vorn fachlich, binten weich; ber ihr ficben teine einzelnen flachlichen Erhabenheiten, Die Afters floffe ift furjer ale fle; bie Bauchfloffen bielftrablig. -Es find febr prachtige Fifche, ju beren Farbung Golb, Gilber und bie iconften Ebelfteinfarben beitragen, welche Karben um fo mehr bie Coonbeit biefer Sifche beben, ba Die Couppen wie politt und glangend find. Ihr eigents liches Baterland ift nur die Tropenwelt, boch fommen mehr re Arten auf ihren Wanberungen unter anbern auch in bas mittellanbifche Deer. Gie lieben auf ber Dberflache bes Meeres ju ichwimmen, wobet fie ben Schiffen folgen, biefen febr nabe fommen, und bie ihnen etwa gugeworfene Dabrung mit vieler Gier und Gefraßigfeit auffangen.

Die Diefer Gattung angehorigen Bifcharten find in neuern Beiten in mehre Gattungen bertheilt worben. Co ift mit Recht bie Coryphaena velifeca Poll. ale eigene Sattung aufgeftellt (f. Pieraclis.). Eben fo bie Coryph, rupestris L. (f. Macrurus.). Denn auf beibe paffen bie

oben angegebenen Charaftere faft nat nicht. Die übrigen Ubtheilungen fonnen füglich vereinigt bleiben. Lacepebe trent querft bie Gattuna

Coryphaenoides, weil bie Riemenoffnung blos eine Spalte barfiellt, wobet aber alle oben angegebene Char raftere bleiben. Die einzige bieber gezogene Mrt, C. bran-

chiostega Lie ift noch bazu tiemlich zweifelbaft. Dann Hemipteronotus, blos weil bie Rudenfloffe nicht gleich am Ropfe, wie gewöhnlich bei biefer Gattung Coryphaena, fonbern erft etmas binter ber Dadengegenb anfangt, welches nichts weniger, als ein fcneibenbet und gureichenber Unterfcbieb ift.

Bon ben übrigen Arten, Die nut bei Lacepebe Corypliaena beifen, trent Euvier mit etwas mehr Recht bie

Novaoula, wo twar bie oben angegebenen Renns geichen gutroffen, wo aber bie porbere perticale Abftubung bet Ropfes burch anbere Anochen gebilbet wirb, als bei

benen, welchen er ben Ramen Coryphaena laft; bie Schuppen find im Allgemeinen bier groffer und barter. bie Geitenlinie gebt nicht ununterbrochen fort, fonbern befiebt aus lauter fleinen Abfagen. Dieber geboren : 1) C. coerulea L. Gm., ber blaue Cfustopf. Bl. P. L. 176. Novacula coerulea Caterby, t. 18. 9m ames

eifanifchen Drean ; gang blau, gabelformiger Schwant. 2) G. pemadactyfa L., das Cechsause, Bl. P. 1. 173. In den Rüffen China's, Judens und den moludiden Inseln; funf Flede hinter den Augen. — 8) C. lutea Bl. S. t. 58. An Eranquebar, 4-5 3oll lang, 12 breit. Rerner: C. novacula, C. psittacus, C, lineata, C, niprescens, Rur bie in Cuvier's Ginn eigentlichen Cos ropbangarten bleiben: 4) C. Hippurus I., ber geflectte Stuffopf, Bl. P. t. 174. Dorade und Delphin bel ben Chiffern. Der Rudenthell mcergrun mit Golbglant und glangenben gelben Blecken, Die Sauchfeite filberfarben; bie Floffen glangend gelb, eben fo bie Seitenlinie. Er berfolgt Die fliegenden Sifche, ift febr gefrafig, folgt in großen Truppen ben Schiffen. Sein fleifch ift fchmade baft; er wird an 44 Rug lang, und finbet fich faft in allen beifen und gemäßigten Deeren, bis in bas mittellanbifche. Der Delphin auf Mungen, Gefagen rc. ift biefer Bifc. -5 C. cequiselis L., eben so groß, mit außerordentich hobem und platt von den Seiten jufammengebrücken echettel. An den Großliffcen Ruften. Gerner. C. acuta, C. sima, C. virens, C. clypeata, C. hemiptera (Hemipteronotus Lacep.). Mehr smeifelbaft find: C. pompilus, C. fasciolata, C. spinosa, C. torva, C. galileea, C. Plumieri. (Lichtenstein.)

Coryphaenoides f. Coryphaena.

CORYSANTHES R. Brown. Gine Bflantengats tung aus ber naturlichen Ramilie ber Dreibeen und aus ber erften Orbnung ber gmangigffen ginnefchen Rlaffe. Char. Der Reich rachenformig: Das obere Lippchen bils bet einen Delm, bas untere ift blertbeilig und febr furs; bad Corollenlippchen febr groß, monchefappen : ober robs renformig; bie Unthere am Enbe bes Befruchtungefaule thens ift einfacherig und flebenbleibenb; die vier Pollens maffen find tornig. Die brei fbefanten Arten biefer Gats tung machfen in Reubolland und find fleine unbehaarte

3miebelgemachfe mit einem einzigen runblichen Burgels blatt und einer großen bunfel braunrothen Blume. 1) C. bicalcarata R. Br. (Prodr. fl. Nov. Holl. p. 828.) mit robrenformigem, hweifpornigem Corollenlippchen, beffen Saum breit, mit juructgefchlagenem Ranbe ift. 2) C. unguiculata R. Br. mit berabbangenber Blutbe, robrens formigem, fpornlofem, an ber Gpite offenem, ichiefem Corollenlippchen und nagelformigem Delm (oberem Reiche lippchen). 3) C. fimbriata R. Br. mit mondefappenfore migem Corollenlippchen, beffen Caum gefrangt und eins marte gebogen ift und mit einer auf ein bergformiges Blatt fich ftubenben Blume. (A. Sprengel.)

CORYSSOMERUS (Entomologie). Raferaats tung nach Schonherr \*), aus ber Familie ber Ruffels fafer (Curculionides) und ber Unterabtbeilung mit gebros chenen Rublern und langem Ruffel, burch porgequollene, bicht beifammenftebenbe Mugen, fiebenglieberige Bublers fcmur, fegelformiges, born jufammengefchnurtes, am Dinterrande breilappiges Salefdilb, und abgefürste, bins ten gerunbete Dedichilbe ansgezeichnet. Die einzige bis jest befante Art, C. capucinus (Poecilma capucinum Germ. \*\*) fcmarg, Fühlerwurgel und Schienen roth, Dalsichild mit brei geibhaarigen Burgelfleden, Dedi fchilbe graubraun gewurfelt, Schilden und Dabt gelb, lebt in Teutschland und bat gegen 2 Linien gange. Poecilma ardea Germ. ift Mbanberung babon.

Coryssopus f. Zygops.

CORYSTES. Diefe Latreillefche Rrabbengattung aus ber Ramilie Oxyrhynchi darafterifirt fich burch ben obalen, mehr langen als breiten Chilb und burch bie febr langen, außeren Untennen. Deren erftes ober Burgels glieb ift breit, glatt, gegahnelt, bas zweite etwas fchmas ler , bas britte tragt eine Borffe , bie aus lauter colinbris ichen Gliebern beffeht, an beiben Geiten mit Saaren bes fest ift und bie gange bee Schildes übertrifft, fpis gulauft. Die Scheren find beim Dannchen noch einmal fo lang ais ber Schilb, bie einzelnen Glieber ungefabr colinbrifc. bie Sand wird gegen bas vorbere Enbe ju bider; beim Beibchen haben fie blod bie gange bed Rorpers, und bie Sand ift bon ben Geiten fart jufammengebrudt. Der Schwang beflebt beim Dannden aus 5, beim Weibchen aus 7 Gliebern.

Man fent nur eine Mrt : C. dentatus Lair. Albunea dentata Fabr. Cancer Cassivelaunus Herbst. I. t. 12. f. 72. (mas.) unb Cancer personatus Herbst. ib. f. 71. (fem.) Der Schilb ift an jeber Geite mit 4 Stacheln bes fest, auf beffen Blache wollen manche ein Menfchenges ficht erbliden. In ber Rorbfee, porzuglich baufig an ben fanbigen Ruffen Englanbs.

In bie Dabe biefer Gattung geftellt ober vielleicht mit ibr verschmolgen werben, muffen folgende zwei von Leach aufgestellte Sattungen, bie in bem Wefentlichften, ber langen borftenformigen behaarten Antenne, mit ibr übereinftimmen.

1) Atelecyclus bat einen beinahe cirfelformigen nur binten etwas verengerten, etwas gewolbten Schifb; bie Antenne ift gerade wie bei Corystes befchaffen, nur nicht gam fo lang ale ber Schilb. Die Scheren bes Manndene find ebenfalls langer als ber Rorper, boch nicht worderinmal fo lang, bie hand jufammengebruckt wie beim Beiben, mo bie Scheren blos etwas farger; Die Ringer find mehr gefrumt ale bei Corystes. Die eine sige Mrt (A. heterodon Leach, Cancer (Hippa) septemdentatus Montagu.) bat bie fcmale Stirn breigenig. biefe Babne, fo wie bie am Ranbe bes Schilbes wieber gegahnelt; ber Schilb und bie Scheren mit Rornern bes faet; bie Sufe famt ben Scheren an ben Ranbern bes baart. Un ber Geefufte Englande.

2) Thia bat ebenfalls einen faft cirfelformigen, mehr gewolbten, binten ju einem fleinen Theile verenge ten Schild, bie außern Untennen von eben befchriebener Befchaffenheit, langer als ber Schilb, bie Augen febr flein, taum bervorfiebenb, bie Scheren von ber gange bes Rorpers mit gefrumten gingern. Die einzige Art (Thia polita Leach, Cancer residuus Herbst, III. t. 48. f. 1.?) bat bie fcmale Stirn bogigt, ungegabnelt, bie vorbere Salfte bes Ranbes bes Schilbes mit Saaren bes fest, wie auch bie Bufe, außer ben Scheren. Das Bas terlanb ift unbefant, (Lichtenstein.)

Corythaix Illig, f. Mubophaga,

CORYTHUS Cuv. für Strobiliphaga Viellot. Bos gelgattung aus ber Ramilie Loxiadae Vigors, welche jes boch , wenn man auf ben Totalbabitus , bie Abnlichfeiten überhaupt und bie Lebensweife Rudficht nimt, füglich mit ber Sattung Loxia Briss, ober ben Rreufchnabeln vereinigt bleiben fann, mit benen bie hieber geffellte eine tige Art Loxia enucleator Lin. (Raum. Bogel) fogat im Farbenwechfel bie größte Übereinftimmung zeigt. Gie unterscheibet fich von ben Rreugschnabeln nur burch ben burchgangig gewolbten Schnabel, beffen Spige fich uber bie bes Unterfiefere neigt. Das Dannchen ift beller ober bunfler roth mit fcmargbraunen roth gefaumten Schwang und Schwungfebern und bat 2 rofenrothe Blugelbanber, bas Beibchen grunlich grau.

Diefer Bogel bewohnt bie Schmarimalber bes norbe lichften Europa und Rorbamerifa's, lebt von Sichtenfas men und ift außerft gefragig und bumm. Rur Mangel an Dahrung fcheint gelegentliche Wanberungen in fublis dere Begenden ju veranlaffen, auf benen er fich bisweis (Boie.)

len in ben Donen fangt.

Enbe bes neunjehnten Banbes.

<sup>\*)</sup> Curculion, dispos. method. p. 241. 4\*) Magaz, d, Entom. IV. p. 299.



Prich u. Gruber gehêriy.